

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

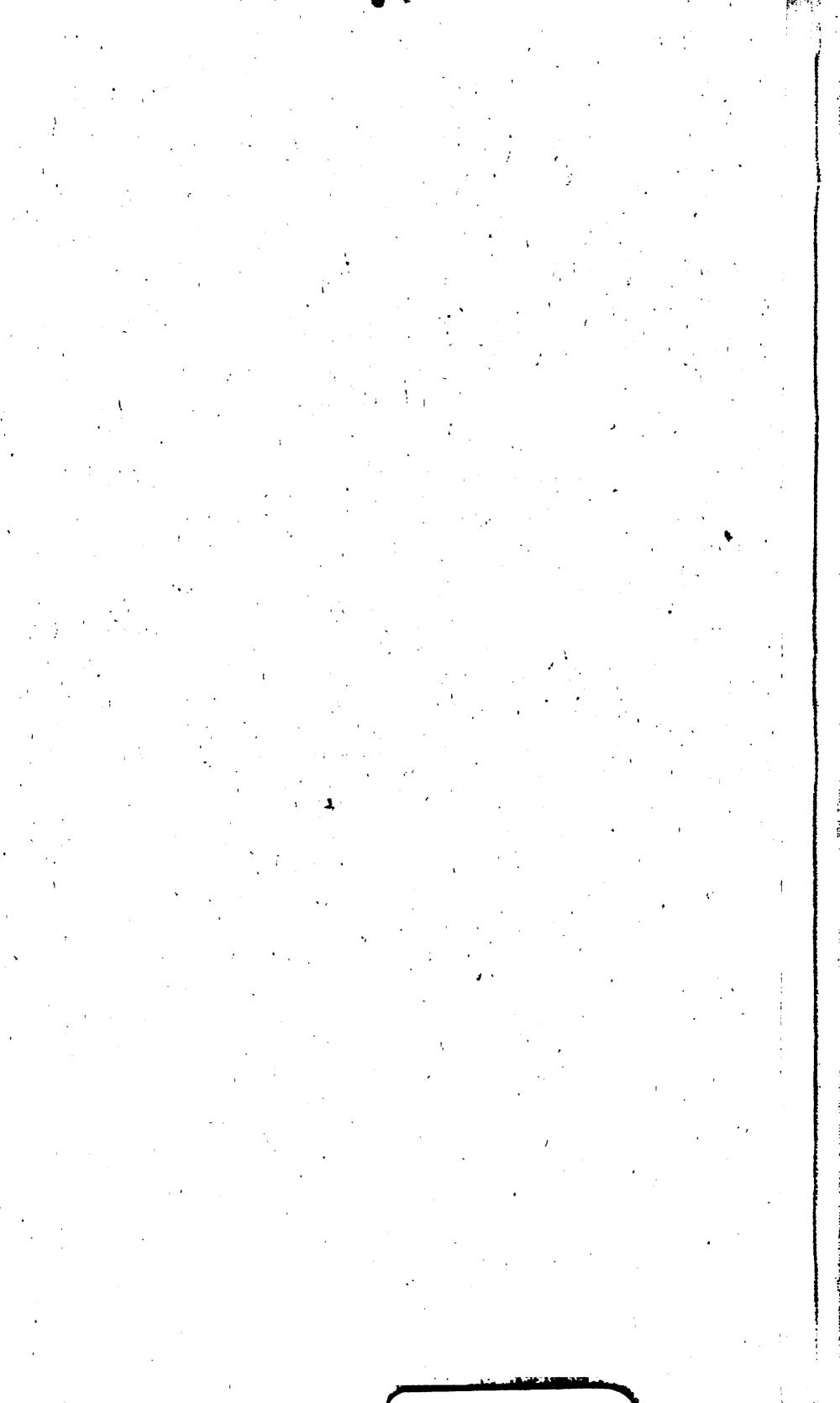

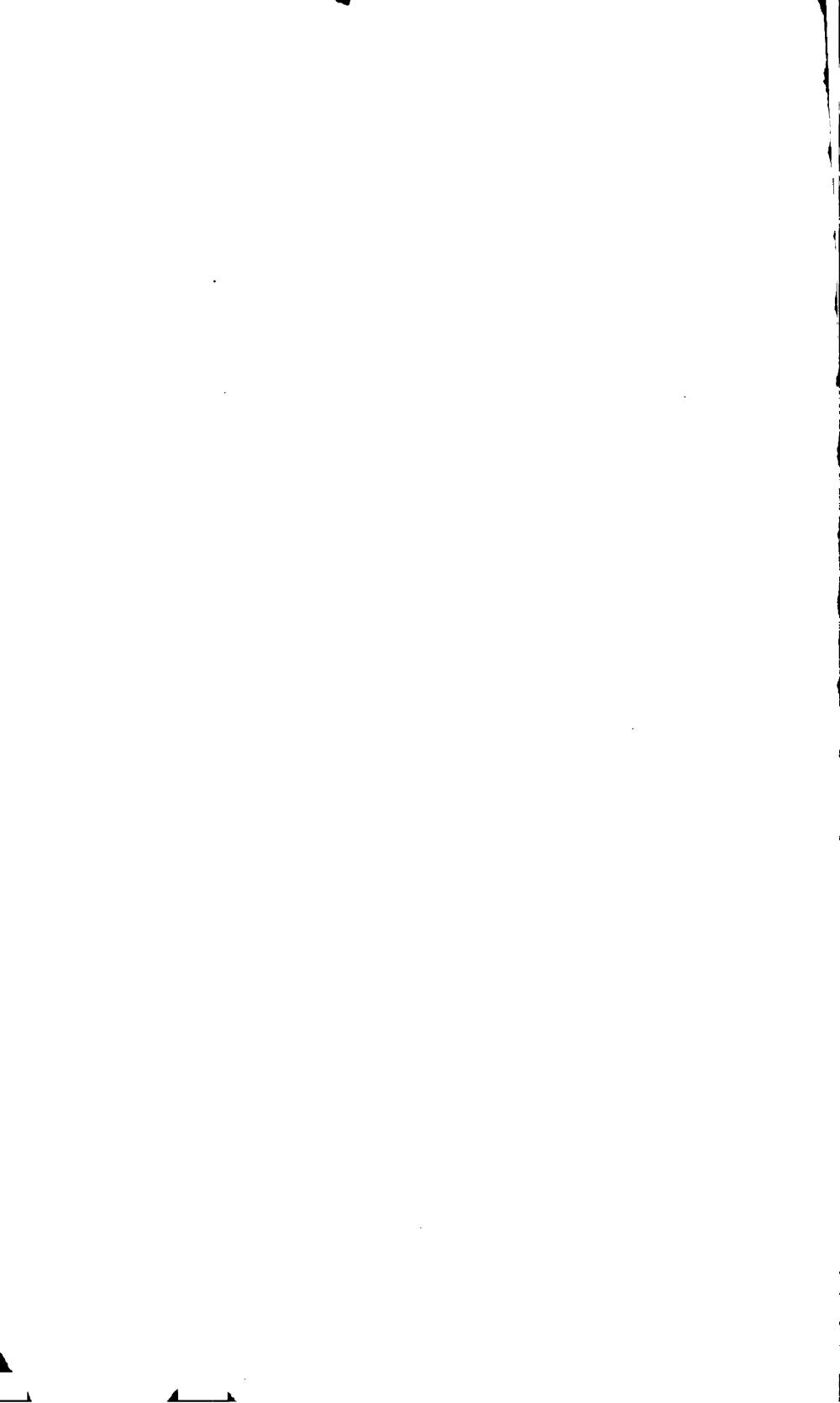

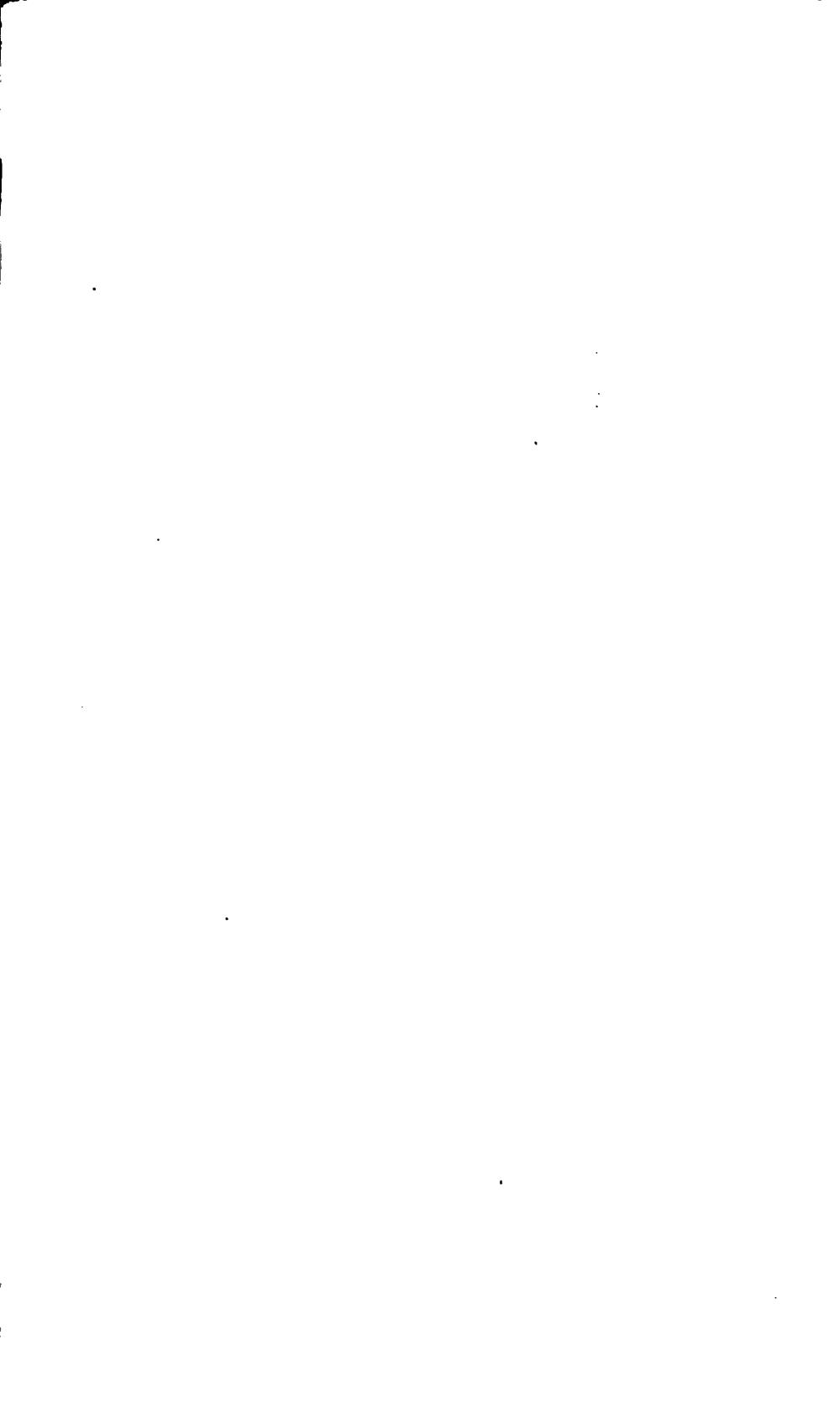

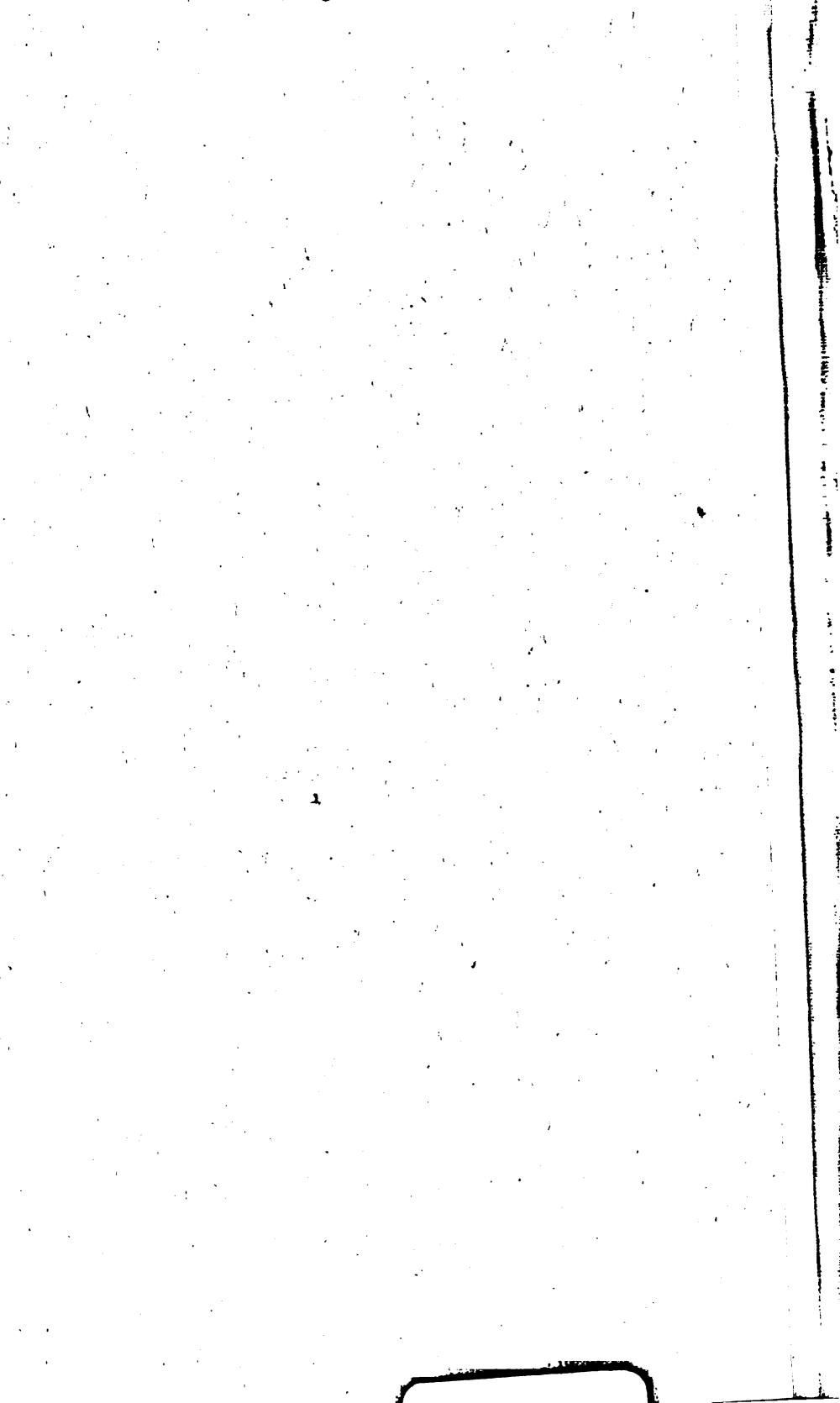

. . • , • • •

|   |   | • |  |   |   |  |
|---|---|---|--|---|---|--|
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| Ļ |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| - |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   | • |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| ! |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   | • |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| - |   |   |  |   | • |  |
|   |   |   |  |   | • |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  | • |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   | - |  |   |   |  |
| , |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| 1 |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   | • |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| 1 |   |   |  |   |   |  |
| , |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   | • |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| • |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  | • |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
| • |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |
|   |   |   |  |   |   |  |

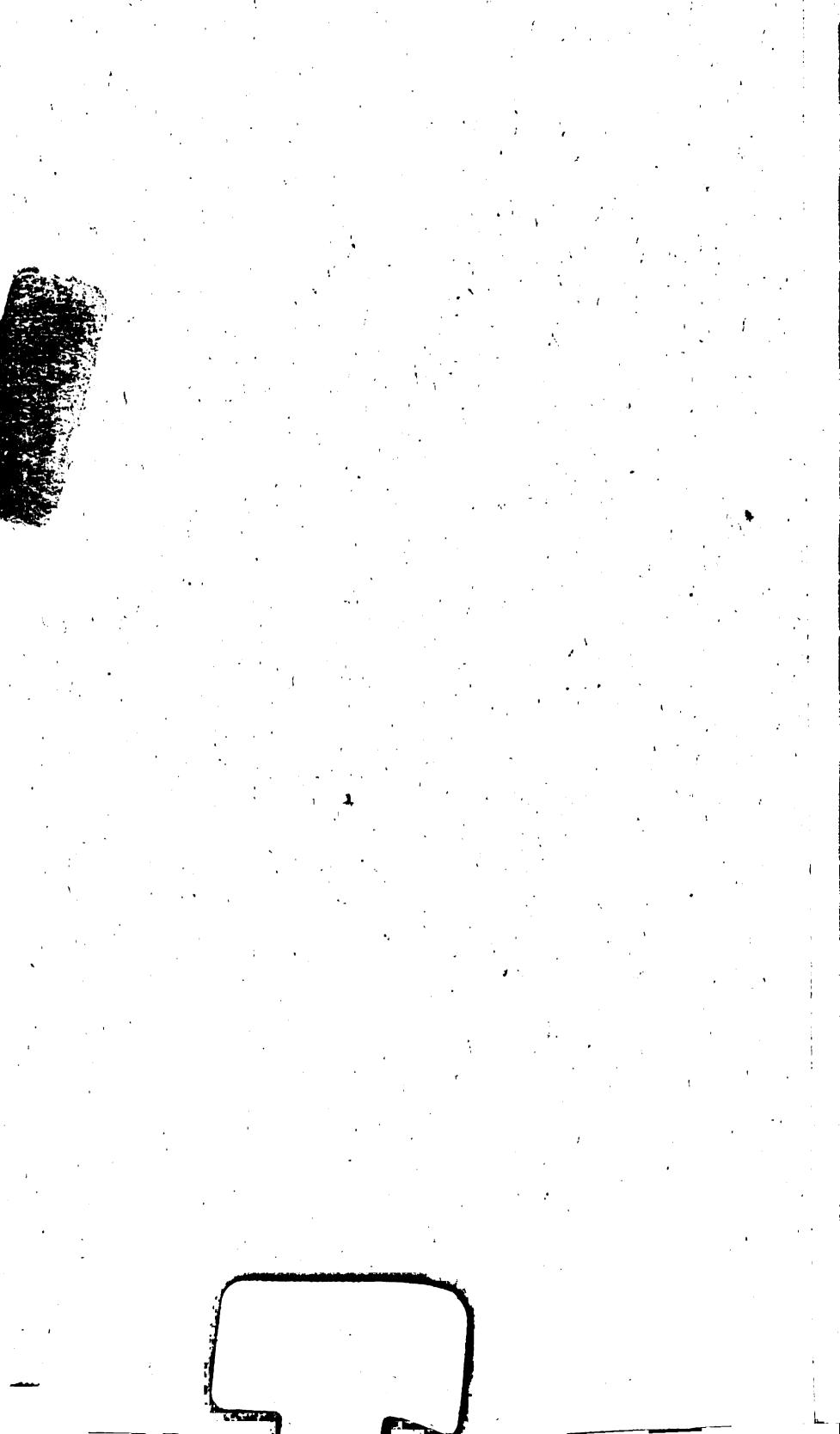

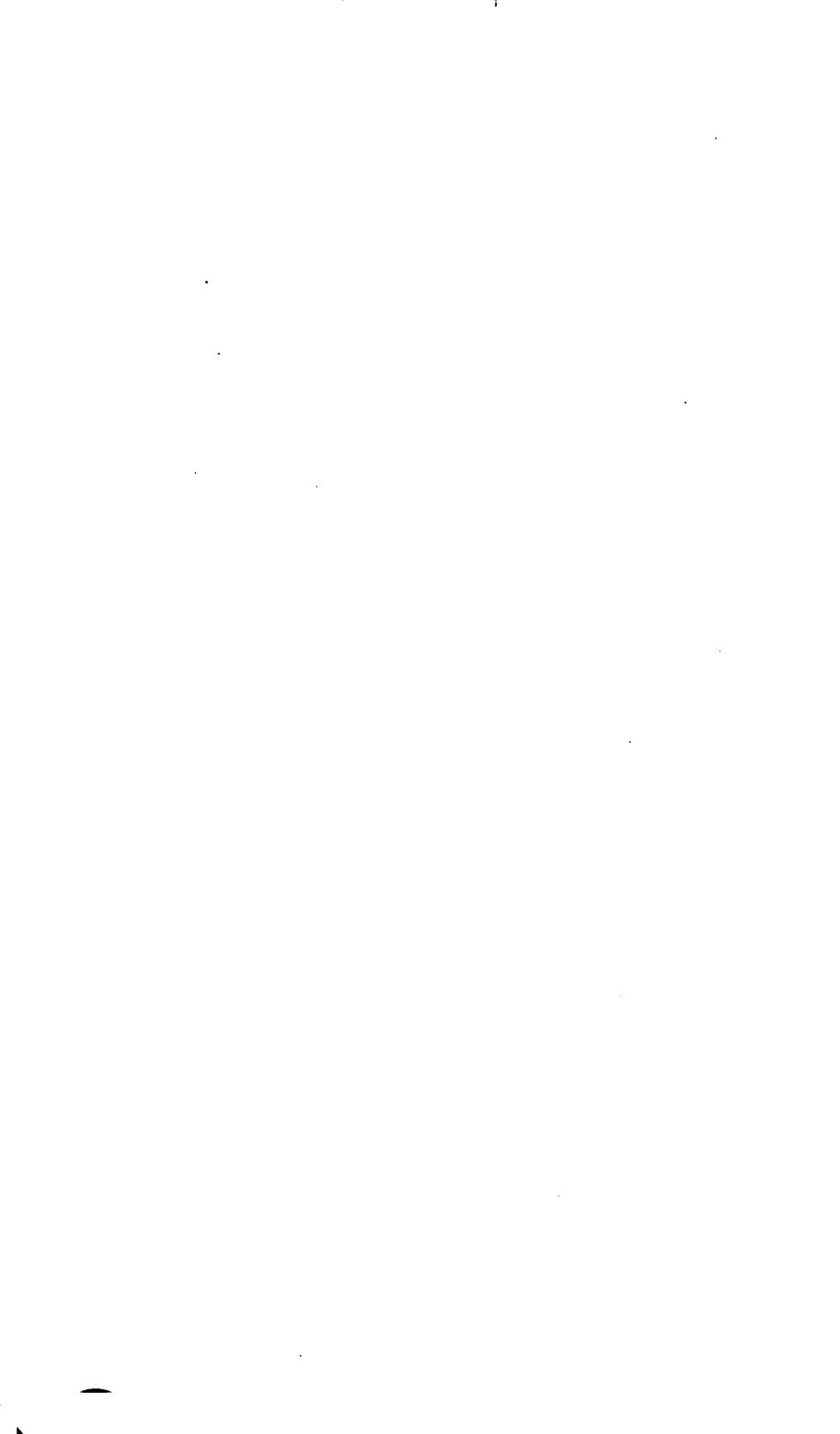

| • |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |

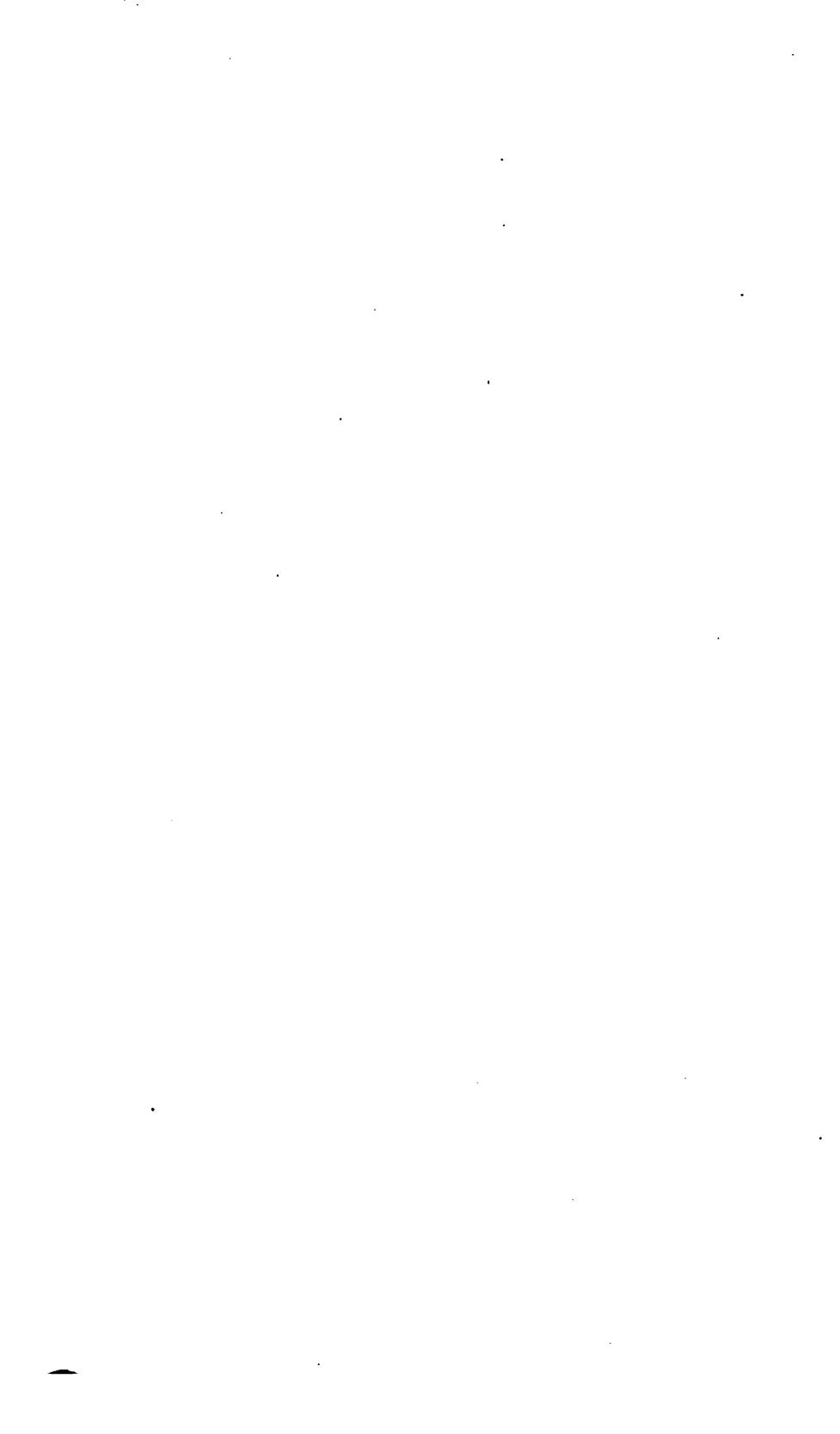

Handbuch

für

Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber.

Will Till

THENE MYORK
PUB ... 384RY

ASTOR LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. 1897.

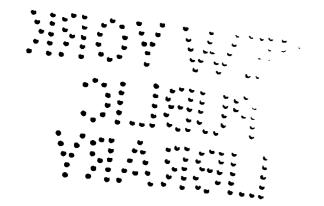

## Vorwort zur dritten Auflage.

Seorge Franz Dietrich aus dem Winckell's "Handbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber", von einem der gewissenhaftesten, gründlichsten und rationellsten Fachmänner seiner Zeit bearbeitet, nimmt, wie nach seinem ersten Erscheinen vor mehr als einem halben Jahrhundert

"r ersten Stellen in der be-0—1822 war eine zweite Anerkennung fand, wie die

. Ur. John L'I'ndwalader

. Vew Hork . Public Library

gönnt, eine dritte Anflage ch vorbereiten. it allen Vorzügen und auch ich gerne die freilich nicht en Zwecke entsprechend zu

Da schon ein flüchtiger Blick auf die neue Gestalt des Handbuchs, das, statt wie früher in drei dickleibigen Theilen, nun blos in zwei mäßigen Bänden erscheint, allen, die jene kennen, zeigen wird, daß das Werk mehrfache Veränderungen erlitten hat, so halte ich mich verpflichtet kurz auseinanderzusetzen, worin diese vorzüglich bestehen, und die Gründe anzugeben, die mich bei der Bearbeitung geleitet haben.

Wincell's Handbuch hatte in seinen beiden frühern Auflagen auch einen seinem Bolumen entsprechenden hohen Preis, der dessen Auschaffung dem gering besoldeten Jäger, wenn auch nicht ganz spinnigstich machte, doch sehr erschwerte. Da es aber bei seinem reclen Verthe münschense werth erschien, dasselbe allgemein zugänglich zu machen, so glandse ich, in Uebereinstimmung mit der Verlagshandlung, daß dieser Iwek häuptsächlich dadurch erreicht werden könne, wenn alles das ausgeschiedert würze; was dem Jäger bei seinem Beruf von untergeordneter Bedeutung ist, insbesondere aber der systematisch-zoologische Abschnitt, der durch die seitherige Gestaltung der Verhältnisse in diesem Werke als überslüssig erscheint.

|          | • |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   | • |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |
| •        |   | • |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   | • |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   | • |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   | • |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   | • |   |
|          |   |   | • |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          | • |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
| <u>.</u> |   |   |   |   |
| •        |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |
|          |   |   |   |   |



PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

### Handbuch

für

## Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber.

Bon

George Franz Dietrich aus dem Winckell.

Bierte Anflage,

bearbeitet und herausgegeben

ben

### Johann Jakob von Oschudi,

Der Bhilofophus Meblein und Chirargie, Großeommanbeut bes fail brafil, Orbens ber Rofe, Mitter bes Rothen Ablete weins 2. Mafe, Mitglied ber fall, Leovold, Garol, Afabemie ber Raturforicher, ber fail, Rabemie ber Biffenichaften in birn und ber fonigt, barrifden Mademie ber Wiffenichaften in Runchen corr, Mitgliebe, corr, Ebrenmitglied ber fonigt, regraph. Gefellichaft im London, ber Gefellichaft für Erbfunde und ber Gefellichaft naturforschaften Frunde zu Berlin ausmärtigem Mitgliebe, 20. 10. 10.

mit 20 Thiegbifbern

und jaffreichen anbern Abbitbungen in Solgiconill.

Erfter Banb.

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1865.



THENE A YORK
PUE STARY

• 74111

ASTOR LENOX AND
TILDEN F JUNDATIONS.
1897.

### Vorwort zur dritten Auflage.

Seorge Franz Dietrich aus dem Winckell's "Handbuch für Jäger, Jagdberechtigte und Jagdliebhaber", von einem der gewissenhaftesten, gründlichsten und rationellsten Fachmänner seiner Zeit bearbeitet, nimmt, wie nach seinem ersten Erscheinen vor mehr als einem halben Jahrhundert io auch heute noch eine der ersten Stellen in der be-

Fresented by

le john I Jaduarado.

In Mind had

In den Jahren 1820 — 1822 war eine zweite en, die ebenso große Anerkennung fand, wie die de gänzlich vergriffen.

m Verfasser nicht vergönnt, eine dritte Auflage Er konnte sie nur noch vorbereiten.

n auf das genaueste mit allen Vorzügen und auch 8 vertraut, übernahm ich gerne die freilich nicht sbe seinem gegenwärtigen Zwecke entsprechend zu

Winckell's Handbuch hatte in seinen beiden frühern Auflagen auch einen seinem Bolumen entsprechenden hohen Preis, der dessen Anschaffung dem gering besoldeten Jäger, wenn auch nicht gaus stimmigsich machte, doch sehr erschwerte. Da es aber bei seinem reelken Berthe wünschens werth erschien, dasselbe allgemein zugänglich zu machen, fügländie ich in llebereinstimmung mit der Berlagshandlung, daß dieser Iwck hauptsächlich dadurch erreicht werden könne, wenn alles das ausgeschiedert wurde, das dem Jäger bei seinem Beruf von untergeordneter Bedeutung ist, insbesiondere aber der systematisch-zoologische Abschnitt, der durch die seitherige Gestaltung der Verhältnisse in diesem Werke als überslüssig erscheint.

In der "Einleitung" sind daher die "rechtswissenschaftlichen Erörterungen" dis auf einige wenige Paragraphen weggelassen. So wie sie in
der zweiten Auflage enthalten sind, bilden sie ohnehin nur ein höchst unvollkommenes Fragment mehrerer nichts weniger als zweck- und zeitgemäßer Jagdverordnungen einiger kleiner deutschen Höfe und mögen einst
als Material zu einer "Geschichte der Jagd" dienen. Ueberdies hat das
traurige Jahr 1848 eine solche Beränderung in den Jagdgesetzen hervorgebracht, daß die dort angeführten Berordnungen für die Gegenwart durchaus ungültig sind. Die neuen Jagdgesetze eines einzelnen Landes aufzunehmen, würde dem Zweck des Buchs nicht entsprochen und das Einschalten der besinitiven und provisorischen Berordnungen der verschiedenen
deutschen Länder die Grenzen des Werkes weit überschritten haben.

Das dritte Kapitel, die "Erörterungen aus dem Gebiete der Naturstunde", das in der zweiten Auflage beiläufig 400 Seiten einnimmt, habe ich gänzlich weggelassen. In seiner Form entspricht weder der physiologische, noch der systematische Theil den jetzigen Ansorderungen der Wissenschaften. Eine gänzliche Umarbeitung dieses voluminösen Abschnitts hätte aber den vorgesetzen Zweck nicht erfüllt, denn für den weniger gebildeten Jäger, der in dem Buche nur das sucht, was ihm direct nützlich ist, würde eine solche das Werk sehr bedeutend vertheuert haben; dem wissenschaftlichen Jäger und Jagdliebhaber aber steht gegenwärtig eine solche Auswahl von speciellen naturwissenschaftlichen Werken, zum Theil mit vorzüglichen Abbildungen, die weit mehr nützen, als Beschreibungen, wie sie hier gegeben werden können, zu Gebote, daß er eine zoologische Systesmatik in einem "Handbuch sür Jäger" gewiß nicht vermissen wird. 1)

Der Mangel an guten, leicht zugänglichen naturwissenschaftlichen Werken zu Winckell's Zeiten mag wol den Verfasser bewogen haben, sein Buch mit diesem Kapitel zu bereichern. Gegenwärtig hat sich die popusläre Literatur vorzüglich den naturwissenschaftlichen Disciplinen zugewendet und dadurch auch dem Jäger es sehr erleichtert, seine zoologischen Kenntsnisse, besonders durch bildliche Darstellungen, zu erweitern.

Den Paragraphen über die Rehbrunft habe ich, da die Physiologie :: diese jahrhunderkelang streitige Frage nun definitiv gelöst hat, nach unserer

Der sustematisch-zoologische Theil ist in allen bisher erschienenen Werken über die Jagb ungenein mangelhaft und deshalb auch ungenügend behandelt. Eine genaue, einigermäßen aussichteliche Jagdzoologie, die dem wissenschaftlichen Jäger als sicherer Führer dient, dem weniger gebildeten aber doch auch leicht verständlich ist, übersschreitet immer die Grenzen eines Hands oder Lehrbuchs für Jäger und ist weit zweckmäßiger Gegenstand eines eigenen Werkes.

gegenwärtigen Kenntniß des richtigen Sachverhalts abgeändert. Hätte ich den betreffenden Abschnitt aus der zweiten Auflage abdrucken lassen, so hätte ich natürlich auch die entgegengesetzten Beobachtungen dis in die neuere Zeit beifügen müssen, was ich, nach nun gelöster Frage, als eine unfruchtbare Arbeit betrachte.

Es wird mir gewiß keiner der Leser einen Vorwurf daraus machen, daß ich den Abschnitt über das Jagdpferd ebenfalls unterdrückt habe. Er ist für den nicht berittenen Jäger ganz überflüssig; dem aber, der in der Lage ist, sich ein Schießpferd zu halten, bietet er nichts, das er nicht schon längst und auch — besser wüßte, da gerade dieses Kapitel das schwächste im ganzen Werke war.

Im ersten Anhange zum dritten Theil (der zweiten Auflage) habe ich das Kapitel über das Schießgewehr mannichsach gekürzt. Einestheils bedingte dieses Versahren die gänzlich veränderte Construction der jetzigen Gewehre, anderntheils die Ueberzeugung, daß jeder Jäger oder Jagdliebshaber durch eine Anweisung von einem Büchsenmacher oder einem gesschickten Vüchsenspanner das Zerlegen, Zusammensetzen, Putzen u. s. w. seiner Flinte viel leichter, sicherer und schneller erlernt als durch die minutiöseste Veschreibung. Ich habe mich daher darauf beschränkt, das Wichtigste von Winckell's Ersahrungen mitzutheilen.

Der Stil des Werkes war durchgehends ziemlich schwerfällig. Der Grund davon liegt in der Gewissenhastigkeit des Verfassers, in seiner an Pedanterie grenzenden Aengstlichkeit, jeden, auch den geringfügigsten Umstand zu berühren, und lieber einige Worte zu viel, als auch nur eines zu wenig zu sagen, um nur recht deutlich und klar zu sein. Oft aber bewirkte dieses Bestreben gerade das Gegentheil, indem ein verworrenes Gebäude von eingeschachtelten erläuternden Sätzen entstand, die das Verständniß, statt zu erleichtern, ungemein erschwerten.

Bon dem so oft ausgesprochenen Sate: "Der Stil ist der Mensch" ausgehend, habe ich nur in diesen Fällen bedeutendere stilistische Veränsderungen vorgenommen, sonst aber habe ich den eigenthümlichen, so sehr harakteristischen Stil des trefflichen Winckell mit geringen Modificationen beibehalten und blos irrige Ausdrücke verbessert. 1)

Dietrich aus dem Winckell hat im vorliegenden Werke auffallender= weise der Jagd auf Steinböcke, Gemsen und Murmelthiere keine Erwähnung

<sup>1)</sup> Windell brauchte z. B. das Wort "Habitus" durchgehends ganz irrig für "Lebensweise", während es die "Beschaffenheit einer Sache", die "innere oder äußere Septalt eines Gegenstandes", in naturwissenschaftlicher Beziehung die "Form", "Körper-bildung" bezeichnet.

gethan, während er z. B. der Naturgeschichte und dem Jagdbetriebe von Säugethieren und Bögeln, die dem deutschen Jäger von der untergeordenetsten Bedeutung sind, viele Seiten widmete. 1) Ich kenne die Gründe nicht, die ihn dazu bewogen haben, vermuthe aber, daß sie in seiner gänzlichen Unbekanntschaft mit dem Jagdbetriebe auf dieses Alpenwild lagen. Ueberhaupt ist eine etwas ungleichmäßige Behandlung des Stoffes ein Borwurf, der das Werk nicht ganz unverdient trifft. Ich habe gesucht durch Ergänzung von Wesentlichem und durch Auslassen von Unbesentendem, soweit es ohne eine gänzliche Umarbeitung, zu der ich mich nicht für berechtigt hielt, möglich war, diesen Fehler zu heben.

Nach dem Plane von Winckell sollte eine dritte Auflage noch volusminöser als die beiden frühern werden, die Erweiterung aber vorzüglich den Abschnitt über das Schießgewehr betreffen. In Winckell's hinterslassenen Materialien sinden sich zahlreiche Noten, kleinere und größere Abhandlungen über diesen Gegenstand, dem er mit besonderer Borliebe zugethan war. Aber sowol in seinem Handeremplar der zweiten Auflage, als auch in den andern Papieren sind nur äußerst spärliche Vemerkungen zu den übrigen Abschnitten des Werkes enthalten. Was von denselben zu benutzen war, habe ich im Text aufgenommen.

Somit glaube ich die vorgenommenen Abänderungen in der neuen dritten Auflage dieses Werkes hinlänglich motivirt zu haben.

Etwaige Druckfehler dieser neuen Auflage dürften darin eine Entschuldigung finden, daß es mir nicht möglich war, selbst die Correctur zu besorgen; denn während sich das Werk unter der Presse befindet, rusen mich wissenschaftliche Forschungen wiederum in das Innere von Süd= Amerika. Hoffentlich wird es mir vergönnt sein, meine Erfahrung im edeln Waidwerk auf der westlichen Hemisphäre später einmal mitzutheilen.

Waidmanns Heil!

Jakobshof bei Lichtenegg in Niederösterreich, den 1. September 1857.

von Cschudi.

<sup>1)</sup> Ich erwähne hier nur beispielsweise das fliegende Eichhörnchen, das er darum aufnahm, "weil doch vielleicht einmal ein deutscher Jäger eine Anstellung in Rußland finden könnte"; ferner die Pieper, die nie einen Gegenstand des Jagdbetriebes abgeben-

### Vorwort zur vierten Auflage.

In der Borrede zur dritten Auflage von Winckell's "Handbuch für Jäger" habe ich den leitenden Grundsatz, der mir bei der Bearbeitung desselben als Richtschnur diente, näher erörtert und din ihm auch bei dieser neuen Auflage wieder gefolgt. Ich habe mit der größten Sorgssalt die Jagdliteratur der jüngst verstossenen Jahre, fremde, mir von Fachmännern gefälligst mitgetheilte Erfahrungen und eigene Beobachtungen benutzt, um dem Werke die möglichste Bollständigkeit zu geben. Es sind ihm daher theils durch Noten, theils durch Anmerkungen im Text und durch neue Kapitel (Steinwild und Gemswild) wesentliche Erweiterungen putheil geworden. In der Anordnung des Werkes selbst ist nur insofern eine Beränderung eingetreten, als ich den Anhang des ersten Bandes der stühern Auslagen dem zweiten beigefügt habe, um den Hauptinhalt des Werkes nicht zu unterbrechen.

Die Berlagshandlung hat ihrerseits keine Opfer gescheut, um diese neue Auflage vorzüglich auszustatten. Sie hat dieselbe mit 20 großen Thierzeichnungen, die hinsichtlich ihrer naturtreuen Auffassung und der technischen Aussührung den besten Leistungen dieser Art an die Seite gestellt werden können, bereichert, außerdem noch eine große Anzahl kleisnerer Holzschnitte, Fangmethoden, Fährten u. s. w. darstellend, beigefügt. Diese artistischen Beilagen werden gewiß jedem Jäger willkommen sein und für den Fachmann wie für den Dilettanten den Werth des Werkes erhöhen.

Jakobshof, 1. October 1864.

von Cschudi.

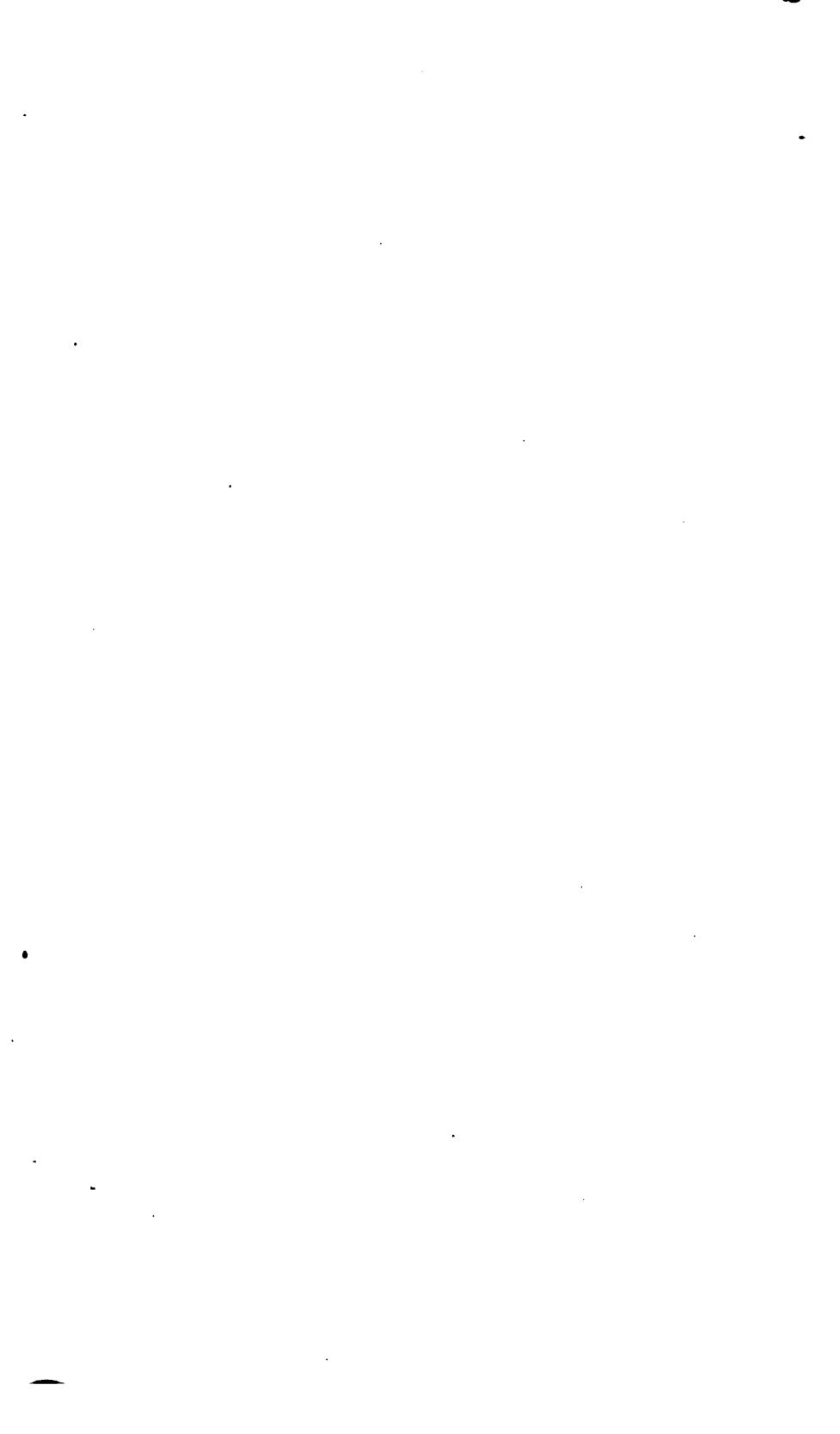

# Inhaltsverzeichniß des ersten Bandes.

| <del>-</del>                                                         |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| §. 1. Historische Bemerkungen über die Jagb                          | Seite<br>1 |
| \$. 2. Erforderliche körperliche Eigenschaften, Fähigkeiten und Bork | _          |
| um ein tüchtiger Jäger zu werben                                     | •••        |
| \$ 3. Die Gegenstände, in benen ber Lehrherr ben angehenden Jäg      | er unter=  |
| richten muß                                                          | 4          |
| \$ 4. Grundsätze, um eine in gutem Stand befindliche Wildbahn in     | •          |
| ohne nachtheiligen Einfluß auf das Gemeindewesen zu erhalter         |            |
| 4. 5. Rütlichkeit und Schädlichkeit verschiedener Wildarten; Schonu  | •          |
| minderung, Bertilgung                                                |            |
| 5. 6. Allgemeinere Mittel, ben Wilbschaben zu verhüten ober boch     | • ,,       |
| zu vermindern                                                        | _          |
| 4. 8. Allgemeinere Regeln für die nachhaltige Benutzung der Wildl    |            |
| 3. 9. Beranlassung zum Ruin berselben; wie man bemselben zubo        | •          |
| ober entgegenwirken kann                                             |            |
| \$. 10. Regeln jum Wiederemporbringen einer heruntergekommenen       |            |
| \$. 11. Wahrung und Sicherstellung der Jagdgrenze                    | 18         |
| 4. 12. Eintheilung des Wildes                                        |            |
| §. 13. Eröffnung und Schluß ber Jagd                                 | 24         |
| 4. 14. Ueber den Wildschaden                                         | · · · · —  |
|                                                                      |            |
|                                                                      |            |
| Erster Abschnitt.                                                    |            |
| Hohe Iagd.                                                           | ·          |
| Erste Abtheilung.                                                    |            |
| Saarwilb.                                                            |            |
| <b>G</b>                                                             |            |
| Erstes Rapitel. Das Ebel- ober Rothwild. Cervus Elaphus $L$ .        | •          |
| •                                                                    | 07         |
| 1. Waidmännische Ausbrücke                                           |            |
| 1. 2. Berbreitung, Färbung, Stärke, Bau, Alter                       |            |

|                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| §.                                        | 4.                                                                                                                         | Geweihbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 38                   |
| <b>§.</b>                                 | <b>5.</b>                                                                                                                  | Brunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50                     |
| <b>§.</b>                                 | 6.                                                                                                                         | Tragezeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| <b>§.</b>                                 | 7.                                                                                                                         | Aesung bes Ebelwildes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53                     |
| <b>§.</b>                                 | 8.                                                                                                                         | Stand und Beräuberung nach der Jahreszeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • 54                   |
| §.                                        | 9.                                                                                                                         | Benutzung des Ebelwilbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56                     |
| <b>§.</b>                                 | 10.                                                                                                                        | Mittel, das Auswechseln zu verhüten, den Zugang zu befördern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57                     |
| <b>§.</b>                                 | 11.                                                                                                                        | Ansprechen des Hirsches nach seinen Zeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 58                     |
| <b>§.</b>                                 | <b>12.</b>                                                                                                                 | Eintheilung ber Jagb auf Ebelwilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66                     |
| §.                                        | 13-                                                                                                                        | -19. Bom Leithund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66-74                  |
| <b>§.</b>                                 | 20-                                                                                                                        | -25. Bom Schweißhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75—78                  |
| §.                                        | 26.                                                                                                                        | Dänische Blendlinge und deutsche Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 79                     |
| §.                                        | <b>27.</b>                                                                                                                 | Ueber das Hauptjagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | –                      |
| §.                                        | <b>28</b> —                                                                                                                | -37. Bom bestätigten Jagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80-90                  |
| §.                                        | 38.                                                                                                                        | Andere eingestellte Jagen, besonders das Contrajagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91                     |
| §.                                        | 39-                                                                                                                        | 40. Eingestelltes Jagen ohne vorhergegangenes Berlappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92                     |
| <b>§.</b>                                 | 41.                                                                                                                        | Jagdzeit nach Alter und Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98                     |
| §.                                        | <b>42.</b>                                                                                                                 | Berschiedene Arten zu birschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94                     |
| §.                                        | <b>43.</b>                                                                                                                 | Die Birschzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 99                     |
| §.                                        | 44.                                                                                                                        | Der Birschgang ober bas Schleichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103                    |
| <b>§.</b>                                 | <b>45.</b>                                                                                                                 | Das Birschen auf den Ruf in der Brunftzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105                    |
| <b>§.</b>                                 | <b>46.</b>                                                                                                                 | Anwendung des Birschwagens und des Birschpferdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 107                    |
| §.                                        | <b>47.</b>                                                                                                                 | Das Zutreiben mit mehrern Jagdleuten und Schützen ober bas Busch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |
| 0                                         | 40                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| 8.                                        | <b>48.</b>                                                                                                                 | Das Zutreiben vermittels eines einzelnen Gehülfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 109                    |
| -                                         | <b>49.</b>                                                                                                                 | Anwendung der deutschen Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                      |
| <b>§</b> .                                |                                                                                                                            | Anwendung der deutschen Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| §.<br>§.                                  | <b>49.</b>                                                                                                                 | Anwendung der deutschen Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |
| 8.<br>8.<br>8.                            | <b>49. 50.</b>                                                                                                             | Anwendung der deutschen Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110<br>(att 112        |
| 80. 80. 60. 60.<br>60. 60. 60.            | 49.<br>50.<br>51.                                                                                                          | Anwendung der deutschen Jagdhunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110<br>(att 112<br>113 |
| 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.                                                                                     | Anwendung der deutschen Jagdhunde Bersahren, wenn das Edelwild erlegt worden. Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parforcejagd Nothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parforcejägers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.                                                                              | Anwendung der deutschen Jagdhunde Bersahren, wenn das Edelwild erlegt worden Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd Nothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| 8. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.                                                                                     | Anwendung der deutschen Jagdhunde Bersahren, wenn das Edelwild erlegt worden Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd Nothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können Ansprechen des Hirsches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
| कं कं कं कं कं कं कं कं कं                | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.                                                                       | Anwendung der deutschen Jagdhunde.  Berfahren, wenn das Edelwild erlegt worden.  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parforcejagd.  Nothwendige Erfordernisse zu derselben.  Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parforcejägers.  Wie diese erlangt werden können.  Ansprechen des Hirsches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| कं कं कं कं कं कं कं कं कं                | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.                                                                              | Anwendung der deutschen Jagdhunde  Bersahren, wenn das Ebelwild erlegt worden  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd  Nothwendige Ersordernisse zu derselben  Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers  Wie diese erlangt werden können  Ansprechen des Hirsches  Ueber den ersorderlichen Wildstand  Ueber das passende Zerrain und die Einrichtungen in den Waldrevie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |
| कं कं कं कं कं कं कं कं कं                | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.                                                                       | Anwendung der deutschen Jagdhunde  Bersahren, wenn das Edelwild erlegt worden  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd  Nothwendige Ersordernisse zu derselben  Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers  Wie diese erlangt werden können  Ansprechen des Hirsches  Ueber den ersorderlichen Wildstand  Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| من          | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.                                                                | Anwendung der deutschen Jagdhunde  Bersahren, wenn das Sedelwild erlegt worden  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parforcejagd  Nothwendige Erfordernisse zu derselben  Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parforcejägers  Wie diese erlangt werden können  Ansprechen des Hirsches  Ueber den erforderlichen Wildstand  Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpferd und das Reiten  Bemerkungen über die Jagdmeute                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| कं क  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.                                           | Anwendung der deutschen Jagdhunde  Berfahren, wenn das Schelwild erlegt worden  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd  Nothwendige Ersordernisse zu derselben  Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers  Wie diese erlangt werden können  Ansprechen des Hirsches  Ueber den ersorderlichen Wildstand  Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten  Bemerkungen über die Jagdmeute  Einrichtung des Jägerhoss                                                                                                                                                                                               |                        |
| कं क  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.                                    | Anwendung der deutschen Jagdhunde Bersahren, wenn das Edelwild erlegt worden. Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parforcejagd Nothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können Ansprechen des Hirsches Ueber den ersorderlichen Wildstand Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten Bemerkungen über die Jagdmeute Einrichtung des Jägerhoss Destere Reinigung der Hunde und der Ställe                                                                                                                                                              |                        |
| من م  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.<br>62.                             | Anwendung der deutschen Jagdhunde Bersahren, wenn das Schelwild erlegt worden.  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd  Nothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können Ansprechen des Hirsches Ueber den ersorderlichen Wildstand Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten Bemerkungen über die Jagdmeute Einrichtung des Jägerhofs Destere Reinigung der Hunde und der Ställe Fütterung und Ausssühren der Hunde                                                                                                                        |                        |
| कं क  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.<br>62.<br>63.                      | Anwendung der deutschen Jagdhunde  Berfahren, wenn das Edelwild erlegt worden.  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd  Rothwendige Ersordernisse zu derselben  Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers  Bie diese erlangt werden können  Ansprechen des Hirsches  Ueber den ersorderlichen Wildstand  Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten  Bemerkungen über die Jagdmeute  Einrichtung des Jägerhoss  Destere Reinigung der Hunde und der Ställe  Fütterung und Aussühren der Hunde  Zuzucht                                                                                                       |                        |
| من م  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>60.<br>61.<br>62.<br>63.<br>64.                      | Anwendung der beutschen Jagdhunde  Bersahren, wenn das Schelwild erlegt worden  Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd  Nothwendige Erfordernisse zu derselben  Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers  Wie diese erlangt werden können  Ansprechen des Hirsches  Ueber den ersorderlichen Wildstand  Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevie Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten  Bemerkungen über die Jagdmeute  Einrichtung des Jägerhoss  Destere Reinigung der Hunde und der Ställe  Kütterung und Ausssühren der Hunde  Juzucht  Pstege und Behandlung der jungen Hunde                                                              |                        |
| कं क  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.<br>62.<br>63.<br>64.<br>65.        | Anwendung der deutschen Jagdhunde Berfahren, wenn das Edelwild erlegt worden Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd Rothwendige Erfordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können Ansprechen des Hirsches Ueber den ersorderlichen Wildstand Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten Bemerkungen über die Jagdmeute Einrichtung des Jägerhoss Destere Reinigung der Hunde und der Ställe Fütterung und Ausssühren der Hunde Zuzucht Pssege und Behandlung der jungen Hunde                                                                             |                        |
| कं क  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.<br>62.<br>63.<br>64.<br>65.<br>66. | Anwendung der deutschen Jagdhunde Berfahren, wenn das Sdelwild erlegt worden Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Sebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd Rothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können Ansprechen des Hirsches Ueber den ersorderlichen Wildstand Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten Bemerkungen über die Jagdmeute Einrichtung des Jägerhoss Oestere Reinigung der Hunde und der Ställe Fütterung und Aussiühren der Hunde Zuzucht Pssege und Behandlung der jungen Hunde Berbesserung der Rassen                                                     |                        |
| कं क  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>60.<br>61.<br>62.<br>63.<br>64.<br>65.<br>66.        | Anwendung der beutschen Jagdhunde Berfahren, wenn das Ebelwild erlegt worden Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Sebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd Rothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können Ansprechen des Hirsches Ueber den ersorderlichen Wildstand Ueber das passende Terrain und die Einrichtungen in den Waldrevie Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten Bemerkungen über die Jagdmeute Einrichtung des Jägerhofs Oestere Reinigung der Hunde und der Ställe Kütterung und Aussühren der Hunde Juzucht Pslege und Behandlung der jungen Hunde Berbesserung der Rassen Die jährliche Reinigungscur Ausreiten mit der Meute  |                        |
| कं क  | 49.<br>50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.<br>62.<br>63.<br>64.<br>65.<br>66. | Anwendung der deutschen Jagdhunde Berfahren, wenn das Ebelwild erlegt worden. Bestrasen der Fehler gegen waidmännische Gebräuche durch das Begriff von der Parsorcejagd Rothwendige Ersordernisse zu derselben Jägerpersonal und Eigenschaften eines Parsorcejägers Wie diese erlangt werden können Ansprechen des Hirsches Ueber den ersorderlichen Wildstand Ueber das passende Zerrain und die Einrichtungen in den Waldrevic Das Parsorce-Jagdpserd und das Reiten Bemerkungen über die Jagdmeute Einrichtung des Jägerhoss Destere Reinigung der Hunde und der Ställe Kütterung und Aussühren der Hunde Juzucht Pslege und Behanblung der jungen Hunde Berdesserung der Rassen Die jährliche Reinigungscur Ausreiten mit der Meute |                        |

|             |             | Inhalt.                                                                |           | XIII     |
|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|             |             |                                                                        |           | Seite    |
| _           |             | Das Borsuchen                                                          |           |          |
| _           |             | Auswahl des Jagdhirsches                                               |           |          |
| \$.         | 73.         | Der Director gibt die Auszeichnungen des Jagdhirsches ciren            |           |          |
| §.          | 74.         | Ueber ben Platz zur Anjagd. Nur ein Hirsch barf an                     | _         | •        |
| _           |             | jagt werben. Das Jagen mit Relaishunden                                |           |          |
| _           |             | Das Anlegen auf den lancirten Hirsch und seine Jagd.                   |           |          |
| _           |             | Die Curée                                                              |           |          |
| §.          | 77.         | Bertheilung ber Ehrenzeichen. Bestrafung begangener<br>Nachhauseziehen | • •       |          |
| <b>§</b> .  | <b>78.</b>  | Bekleidung der Jäger                                                   |           | —        |
| <b>§.</b>   | <b>7</b> 9. | Bemerkungen für Jagbliebhaber und Hornsignale                          |           | 136      |
|             |             | Zweites Rapitel.                                                       |           |          |
|             |             | Das Elennwild. Cervus Alces L.                                         |           |          |
| <b>§.</b>   | 1.          | Baidmännische Ausbrücke                                                |           | 140      |
| <b>§.</b>   | 2           | -12. Naturgeschichte                                                   | • • • •   | 141—148  |
| <b>§</b> .  | 13—         | -14. Fang und deutsche Jagd                                            |           | —        |
| <b>§</b> .  | 15.         | Berbrechen, Aufbrechen u. s. w                                         |           | 149      |
|             |             | Drittes Rapitel.                                                       |           | •        |
|             |             | Das Damwild. Cervus Dama L.                                            |           | •        |
| <b>S</b> .  | 1.          | Baidmännische Ausbrlicke                                               |           | 149      |
| -           |             | -7. Naturgeschichte                                                    |           |          |
| _           | 8.          |                                                                        |           |          |
|             | 9.          | Berminderung des Auswechselns                                          |           |          |
| •           | 10.         | Rennzeichen ber Fährte                                                 |           |          |
| •           |             | Anwendbare Hunde zur Damwildjagd                                       |           |          |
| -           |             | Das eingestellte Jagen                                                 |           |          |
| _           | 13.         |                                                                        |           |          |
| <b>§.</b>   | 14.         |                                                                        |           |          |
|             |             | Biertes Rapitel.                                                       |           |          |
|             |             | Das Steinwild. Capra ibex $L$ .                                        | •         |          |
| 8.          | 1.          | Bortommen                                                              | • • • •   | 158      |
| -           |             | -9. Naturgeschichte                                                    |           |          |
| _           |             | Sagb                                                                   |           |          |
|             |             | Fünftes Kapitel.                                                       |           |          |
|             |             | Das Gemswild. Antilope rapicapra $L$ .                                 |           |          |
| ٠           | 4           |                                                                        |           | 167_ 179 |
|             | _           | -7. Naturgeschichte                                                    |           |          |
| <b>5.</b>   |             |                                                                        |           |          |
| <b>\$</b> . |             | Treibjagd                                                              |           |          |
| 8-          | <b>1V.</b>  | Berbrechen, Aufbrechen u. f. w                                         | • • • • • | —        |

•

•

•

•

.

| Owner of the contract of the c | Geite   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| Feberwilb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| Borerinnerung hinsichtlich ber waidmännischen Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175     |
| . Expes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Der Schwan. Cygnus olor Gm. L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| §. 1—5. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76—178  |
| §. 6. Benutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| §. 7. Jagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| §. 8. Aufbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180     |
| Zweites Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Der Trappe. Otis Tarda L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| §. 1—7. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80—183  |
| §. 8. Benutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —       |
| §. 9. Jagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —       |
| Drittes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Der Kranich. Grus einerea Bechst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| §. 1—3. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .85—188 |
| §. 4. Benutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —       |
| §. 5. Jagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 189     |
| Biertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Das Auerhuhn. Tetrao Urogallus L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| §. 1—8. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90—197  |
| §. 9. Benutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —       |
| §. 10—11. Jagd. Aufbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 98—200  |
| Fünftes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Der Fasan. Phasianus Colchicus L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| §. 1. Baterland. Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 201     |
| §. 2—8. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| §. 9. Mittel, die Vermehrung zu befördern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| §. 10. Bebrütung der Eier und Aufzucht der jungen Fasanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| §. 11. Krankheiten ber jungen Fasanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| §. 12. 13. Die Fasanerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| §. 15. Futter auf der Kirrung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| §. 16. Der Rauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| §. 17 Benutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215     |
| §. 18. Jagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —       |

| Sechstes Rapitel.                             | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|
| Der Fode. Ardea Nycticorax L.                 | `     |
| §. 1—6. Raturgeschichte                       | . —   |
| <b>§. 8.</b> Jagb                             | . 220 |
| Dritte Abtheilung.                            |       |
| Ranbthiere.                                   |       |
| Erstes Rapitel.                               |       |
| Der Bär. Ursus Arctos L.                      |       |
| §. 1. Waidmännische Ausbrücke                 | . 220 |
| §. 2—5. Naturgeschichte                       |       |
| §. 6. Benutzung                               |       |
| §. 7. Die Fährte                              |       |
| §. 8. Zähmung                                 |       |
| §. 9—16. Jagd und Fang                        | 7—232 |
| Zweites Kapitel.                              |       |
| Der Luch 8. Felis Lynx L.                     | •     |
| §. 1. Waidmännische Ausbrücke                 | . —   |
| <b>3.</b> 2—7. Naturgeschichte                | 3—237 |
| §. 8. Benutzung                               |       |
| 1. 9—11. Jagd und Fang                        |       |
| •                                             |       |
|                                               |       |
|                                               |       |
| Zweiter Abschnitt.                            |       |
| Mitteljayd.                                   |       |
|                                               |       |
| Erste Abtheilung.                             |       |
| Spaarwilb.                                    |       |
| Erftes Kapitel.                               |       |
| Das Reh. Cervus Capreolus L.                  |       |
| L. 1. Waidmännische Ausbrücke                 | . 240 |
| 6. 2—13. Naturgeschichte                      | 1—256 |
| 1. 14. Zähmung                                | . 257 |
| 1.15. Benutzung                               |       |
| 1.16. Unterscheidung des Bockes von der Ricke |       |
| 1. 17. Die zur Rehjagd anwendbaren Hunde      | . 260 |

|                                                                      | Seid           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| § 18. Fang mit Netzen                                                |                |
| §. 19—21. Andere Arten die Rehe zu fangen und Jagd                   |                |
| §. 22. Berbrechen, Aufbrechen                                        | 26             |
|                                                                      |                |
| Zweites Kapitel.                                                     |                |
| Die wilde Sau (Schwarzwild). Sus scrofa L.                           |                |
| §. 1. Waidmännische Ausbrücke                                        | 26.            |
| §. 2—6. Naturgeschichte                                              |                |
| §. 7. Benutzung                                                      |                |
| §. 8. Unterscheidung bes Schweines und Keilers von der Bache         |                |
| §. 9. Bom Gebrauch des Leithundes                                    |                |
| §. 10—18. Bom Hethund und vom Hetzen                                 |                |
| §. 19—21. Bom Finder und seiner Abrichtung                           |                |
| §. 22. Die Anwendung des Schweißhundes                               |                |
| §. 23. Das bestätigte und unbestätigte eingestellte Jagen            |                |
| §. 24. Die Zeugarten bazu                                            |                |
| §. 25. Die Scheibung ber Sauen von anderm zugleich eingestellten Wil |                |
| §. 26. Der Lauf beim Abjagen und ber Schießschirm                    |                |
| §. 27—30. Das Abjagen                                                | 293-294        |
| §. 31. Das Kesseljagen                                               | · —            |
| §. 32. Die Streifhetze                                               |                |
| §. 33. 34. Das Birschen                                              | . <b> 29</b> 6 |
| §. 35. Das Berbrechen                                                | 297            |
| §. 36. Das Aufbrechen                                                | . <b> 2</b> 98 |
| §. 37. Das Zerwirken und Zerlegen                                    |                |
| §. 38. Die Sauparforcejagb                                           | —              |
|                                                                      |                |
| Zweite Abtheilung.                                                   |                |
| Feberwilb.                                                           |                |
| Erstes Rapitel.                                                      |                |
| Das Birkhuhn. Tetrao Tetrix L.                                       |                |
|                                                                      | 222            |
| §. 1. Waidmännische Ausbrücke                                        |                |
| §. 2—9. Naturgeschichte                                              |                |
| §. 10. Benutzung                                                     |                |
| §. 11. Jagb und Fang                                                 | —              |
| Zweites Kapitel.                                                     |                |
| Das Haselhuhn. Tetrao Bonasia L.                                     |                |
|                                                                      | 207            |
| §. 1. Waidmännische Ausdrücke                                        | _              |
| §. 2—7. Naturgeschichte                                              |                |
| §. 8 Benutzung                                                       |                |
| §. 9. Jagd und Fang                                                  |                |

. 336

337

§. 15.

§. 16.

**5.** 17.

§. 18.

### Dritter Abschnitt.

## Niedere Zagd.

### Erfte Abtheilung.

### Haarwilb.

#### Erftes Rapitel.

### Der Hase. Lepus timidus L.

|    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       | eite |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| §. | 1.  | Waidmännische Ausdrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <br>. : | 338  |
| §. | 2.  | Benennungen. Klassifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <br>. : | 339  |
| §. |     | ·7. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |      |
| §. | 8.  | Benutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
| _  | 9.  | Spur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |
| •  | 10. | Unterscheibung bes Rammlers von ber Häsin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
| •  | 11. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| •  | 12. | Der eigentliche Jagdhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
| •  | 13. | Der Windhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |      |
| •  | 14. | Waibmannssprache in Beziehung auf ben Windhund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |      |
| •  | 15. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| •  | 16. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| •  | 17. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| •  | 18. | The state of the s |         |      |
| •  |     | 20. Behandlung des Windhundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
|    | 21. | Hasengarne und Febersappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| •  | 22. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| •  | 23. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| •  | 24. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| _  | 25. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| _  |     | Behandlung des Hühnerhundes bei derfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |
| _  |     | 29. Das Treibjagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
| _  |     | Borschlag zu Strafgesetzen beim Treibjagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
|    |     | -33. Vorbereitungen am Jagdtage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| _  |     | Berhalten der Flügelführer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |      |
| _  |     | Berhalten ber Schützen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |      |
| -  |     | Berhalten ber Schützen und Jagbleute nach beenbetem Treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |      |
| _  |     | Das erlegte Wild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |      |
| _  |     | Mörderisches Jagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
| _  |     | Das ganze und halbe Resseltreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
| _  |     | Die Schrotarten bei ber Hasenjagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
|    |     | 47. Hasenjagd mit Wildbodenhunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
|    |     | -51. Hasenjagd mit Windhunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |      |
| _  |     | Hasen-Parforcejagd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
| _  |     | Das Hasenbugstren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
|    |     | Das Nicken und Auswerfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |         |                 | Seite          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|-----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S Rapitel. |           | _       |                 |                |
| Das Kaninchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lepus      | Cuniculus | L.      |                 |                |
| . 1. Waidmännische Ausdrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | <i>.</i>  |         |                 | 392            |
| . 2—10. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |         | • •             | <b>393-400</b> |
| . 11—15. Die Kaninchenjagd mit den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 Frett .  |           |         | '               | 401—406        |
| . 16. Kaninchenjagd mit dem Hühnerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hund       |           |         |                 | 407            |
| . 17. Anstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |         |                 |                |
| . 18. Treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |         |                 |                |
| . 19. Passende Schrotart bei der Kani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |         |                 |                |
| . 20. Behandlung der erlegten Kanind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pen        |           | • • •   | • • •           |                |
| Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s Rapitel. | •         |         |                 |                |
| Der Biber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Castor     | Fiber L.  |         |                 |                |
| . 1. <b>W</b> aidmännische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |         |                 | 409            |
| §. 2—9. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |         |                 |                |
| . 10. Schaben und Benutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |           |         |                 |                |
| §. 11. Fährtenauszeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |         |                 |                |
| §. 12. Der Biberfang im Großen '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |         |                 |                |
| f. 13. Der Biberstich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |         |                 |                |
| ş. 14. Die Biberjagd mit bem Schieß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gewehr     |           |         |                 | –              |
| §. 15. Fang auf dem Tellereisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |         |                 |                |
| §. 16. Berfahren mit bem erlegten Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ber        |           | • • • • |                 | 433            |
| Rierte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s Rapitel. |           |         |                 |                |
| Der gemeine Eicher ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •          | n Seinr   | ne volo | oria <i>I</i> . |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •        |           | _       |                 |                |
| 1. 1. Baidmännische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |         |                 |                |
| 1. 2. Benennungen. Klassistation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |         |                 |                |
| 1. 3—7. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |         |                 |                |
| 1. 8. Zähmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |         |                 |                |
| 4. 9. Rutzen und Schaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |           |         |                 |                |
| \$. 10. Spur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |         |                 |                |
| 1. 12. Bemerkungen über ben fliegenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |         |                 |                |
| to the second of |            |           |         | • • •           | • •            |
| Qmeite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Abtheilu   | no.       |         |                 |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •          |           |         |                 |                |
| Febe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | r w 1      | t l D.    |         |                 |                |
| Erste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s Rapitel. |           |         |                 |                |
| Das Schneehuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t. Tetra   | o Lagopu  | s L.    |                 |                |
| § 1. Benennungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | • • • •   |         |                 | 444            |
| 1.2-5. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |           |         |                 | 444-447        |
| 1. 6. Sagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |         |                 | <b>. –</b>     |
| 1 7. Das Ausziehen (Ausweiben) bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Keberwil   | lbes      |         |                 | —              |

| Ourstank Mantant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Geite                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bweites Aapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| Das Moorschuhn. Tetrao albus L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110                                                                                                                                     |
| §. 1. Benennung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| 8. 2—6. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                       |
| Drittes Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| Die Waldschnepfe. Scolopax rusticola L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174                                                                                                                                     |
| g. 1. Waidmännische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |
| g. 2. Namen. Klassistation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| 8. 3—7. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| g. 8. Benutzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |
| 8. 9. Die Waldschnepfenjagd im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| §. 10. Anstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| 8. 11. Suche mit dem Hühnerhund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| §. 12. Das Treiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |
| 8. 13. Ueber ben Waldschnepfenfang im allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 8. 14. Fang mit Stedgarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |
| 8. 15. Fang mit Lausdohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                       |
| Biertes Rapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |
| Das Rebhuhn. Perdix cineres Bris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| g. 1. Waidmännische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470                                                                                                                                     |
| g. 2. Benennungen. Klassifikation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 8. 3—6. Naturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |
| 8. 7. Ruten und Schaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
| 8. 7. Nuten und Schaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del>-</del>                                                                                                                            |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488—527                                                                                                                                 |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur<br>§. 33. 34. Die Berfertigung der verschiedenen Garne zum Hühnerfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 488—527<br>528—538                                                                                                                      |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur<br>§. 33. 34. Die Berfertigung der verschiedenen Garne zum Hühnerfang<br>§. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488—527<br>528—538<br>538—540                                                                                                           |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur<br>§. 33. 34. Die Versertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang<br>§. 35. 36. Das Verhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde<br>§. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 488—527<br>528—538<br>538—540                                                                                                           |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur<br>§. 33. 34. Die Verfertigung der verschiedenen Garne zum Hühnerfang<br>§. 35. 36. Das Verhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde<br>§. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544                                                                                                    |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur §. 33. 34. Die Versertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang §. 35. 36. Das Verhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glockengarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545                                                                                             |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glockengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>548                                                                                      |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glockengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>548<br>548—552                                                                           |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur  §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang  §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde  §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glodengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  §. 46. Borzüge des Treibzeuges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>548<br>548—552<br>554                                                                    |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur  §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang  §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde  §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glodengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  §. 46. Borzüge des Treibzeuges  §. 47. Fang mit dem Steckgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>548<br>548—552<br>554<br>555                                                             |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur  §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang  §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde  §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glockengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treihzeuges  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  §. 46. Borzüge des Treibzeuges  §. 47. Fang mit dem Steckgarn  §. 48. Fang mit dem Tiras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>548<br>548—552<br>554<br>555                                                             |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang §. 35. 36. Das Berhören der Hihner und die Suche mit dem Hunde §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn §. 39. Fang mit dem Glodengarn §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben §. 46. Borzüge des Treibzeuges §. 47. Fang mit dem Steckgarn §. 48. Fang mit dem Tiras §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>547<br>548<br>548—552<br>554<br>556<br>557<br>558                                        |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn §. 39. Fang mit dem Glodengarn §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben §. 46. Borzüge des Treibzeuges §. 47. Fang mit dem Steckgarn §. 48. Fang mit dem Tiras §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne §. 50. Fang mit der Steige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>547<br>548<br>548—552<br>554<br>555<br>557<br>558                                        |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressur §. 33. 34. Die Berfertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner. §. 38. Fang mit dem Hochgarn §. 39. Fang mit dem Glodengarn §. 40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges §. 41—45. Berfahren beim Fang mit demselben §. 46. Borzüge des Treibzeuges §. 47. Fang mit dem Steckgarn §. 48. Fang mit dem Tiras §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne §. 50. Fang mit der Steige §. 51. Fang mit der Schneehaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>547<br>548<br>548—552<br>554<br>555<br>557<br>558                                        |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur  §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang  §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde  §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glodengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  §. 46. Borzüge des Treibzeuges  §. 47. Fang mit dem Steckgarn  §. 48. Fang mit dem Tiras  §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  §. 50. Fang mit der Schneehaube  §. 51. Fang mit den Causbohnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>547<br>548<br>548—552<br>554<br>555<br>557<br>558                                        |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behandlung und vollständige Dressung. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner. 38. Fang mit dem Hochgarn. 39. Fang mit dem Glodengarn. 39. Pang mit dem Glodengarn. 39. Passensteilt zur Anwendung des Treibzeuges. 39. Lat. Bersahren beim Fang mit demselben. 39. Lat. Fang mit dem Steckgarn. 39. Lat. Fang mit dem Steckgarn. 39. Lat. Fang mit dem Tiras. 39. Fang mit dem Steckgarn. 39. Lat. Fang mit dem Steckgarn. 39. Lat. Fang mit dem Steckgarn. 39. Lat. Fang mit dem Steckgarn. 40. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne. 41. Fang mit der Schneehaube. 42. Fang mit den Lausbohnen. 43. Fang mit den Lausbohnen. | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>547<br>548<br>548—552<br>554<br>555<br>557<br>558                                        |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Oressung.  §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang.  §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde.  §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn.  §. 39. Fang mit dem Glodengarn.  §. 40. Passenbe Zeit zur Anwendung des Treibzeuges.  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben.  §. 46. Borzüge des Treibzeuges.  §. 47. Fang mit dem Steckgarn.  §. 48. Fang mit dem Tiras.  §. 49. Behanblung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne.  §. 50. Fang mit der Steige.  §. 51. Fang mit der Schneehaube.  §. 52. Fang mit den Lausdohnen.  Fünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.                                                                                                                                                                                                                                                  | 488—527 528—538 538—540 544 545 548 554 555 557 558 559                                                                                 |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressung.  §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang.  §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde.  §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn.  §. 39. Fang mit dem Glodengarn.  §. 40. Bassende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges.  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben.  §. 46. Borzüge des Treibzeuges.  §. 47. Fang mit dem Steckgarn.  §. 48. Fang mit dem Steckgarn.  §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne.  §. 50. Fang mit der Steige.  §. 51. Fang mit der Schneehaube.  §. 52. Fang mit den Lausdohnen.  Bünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.                                                                                                                                                                                                                                              | 488—527 528—538 538—540 544 545 548 554 556 557 558 559                                                                                 |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressung   §. 33. 34. Die Berfertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang   §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde   §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glodengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  §. 41—45. Berfahren beim Fang mit demselben  §. 46. Borzüge des Treibzeuges  §. 47. Fang mit dem Steckgarn  §. 48. Fang mit dem Tiras  §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  §. 50. Fang mit der Schneehaube  §. 51. Fang mit den Laufdohnen  Fünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris  §. 1. Waidmännische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                           | 488—527 528—538 538—540 544 545 548 548—552 554 555 557 558 559 560 560—566                                                             |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressur  §. 33. 34. Die Bersertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang  §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde  §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glodengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treidzeuges  §. 41—45. Bersahren beim Fang mit demselben  §. 46. Borzüge des Treidzeuges  §. 47. Fang mit dem Steckgarn  §. 48. Fang mit dem Tiras  §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  §. 50. Fang mit der Steige  §. 51. Fang mit der Schneehaube  §. 52. Fang mit den Lausdochnen  Sünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris.  §. 1. Waidmännische Ausdrücke  §. 2—7. Naturgeschichte  §. 8. Benutung                                                                                                                                                                                        | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>547<br>548<br>548—552<br>554<br>555<br>557<br>558<br>559<br>560<br>560<br>567            |
| §. 8—32. Der Hühnerhund, seine Behanblung und vollständige Dressung   §. 33. 34. Die Berfertigung der verschiedenen Garne zum Hühnersang   §. 35. 36. Das Berhören der Hühner und die Suche mit dem Hunde   §. 37. Das Zeichnen der angeschossenen Hühner.  §. 38. Fang mit dem Hochgarn  §. 39. Fang mit dem Glodengarn  §. 40. Passende Zeit zur Anwendung des Treibzeuges  §. 41—45. Berfahren beim Fang mit demselben  §. 46. Borzüge des Treibzeuges  §. 47. Fang mit dem Steckgarn  §. 48. Fang mit dem Tiras  §. 49. Behandlung und Ausbewahrung der gebrauchten Garne  §. 50. Fang mit der Schneehaube  §. 51. Fang mit den Laufdohnen  Fünstes Kapitel.  Die Wachtel. Perdix Coturnix Bris  §. 1. Waidmännische Ausbrücke                                                                                                                                                                                                                                                           | 488—527<br>528—538<br>538—540<br>544<br>545<br>547<br>548<br>548—552<br>554<br>556<br>557<br>558<br>559<br>560<br>560—566<br>567<br>567 |

| Sechstes Rapitel.                                                               | <b>S</b> eite |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Die Drosseln. Turdi.                                                            |               |
| \$. 1. Eintheilung der Bogelsteller                                             | 575           |
| \$. 2. Arten                                                                    |               |
| 5. 3. Raturgeschichte der Schnärre. Turdus viscivorus L                         |               |
| \$. 4. Raturgeschichte des Ziemers. Turdus pilaris L                            |               |
| §. 5. Raturgeschichte der Schilbamsel. Turdus torquatus L.                      |               |
| 5. 6. Naturgeschichte bes kleinen Ziemers. Turdus dubius Bechst                 |               |
|                                                                                 |               |
| §. 7. Raturgeschichte ber Zippe. Turdus musicus L                               |               |
| § 8. Naturgeschichte ber Rothbrossel. Turdus iliacus L                          |               |
| §. 9. Raturgeschichte der Amsel. Turdus merula $L$                              |               |
| \$. 10. Fangarten der verschiedenen Drosseln                                    |               |
| §. 11. Zug und Strich der Drosseln                                              |               |
| §. 12. 13. Schneuß; Berfertigung der Haarschleifen u. verschiedener Dohnenarten |               |
| \$ 14. Berwahrungsmittel gegen das Ausbeeren der Dohnen                         |               |
| 5. 15. Abwartung und Begehung der Schneuß                                       |               |
| 1. 16. Berfahren mit gefangenen und geschossenen Drosseln                       | -             |
| Siebentes Rapitel.                                                              |               |
| Der Seibenschwanz. Bombycilla Garrula Bris.                                     |               |
| \$ 1. Benennungen. Rlassifitation                                               | 601           |
| §. 2—4. Raturgeschichte                                                         | -603          |
| \$. 5. Benutzung                                                                |               |
| \$. 6. Sagb und Fang                                                            |               |
|                                                                                 |               |
| <b>Achtes Kapitel.</b><br>Der Gimpel. Pyrrhula rubicella <i>Pall</i> .          |               |
| §. 1. Benennungen. Klassistation                                                | ഗേമ           |
|                                                                                 |               |
| \$. 2—6. Raturgeschichte                                                        |               |
| 4.7. Benutzung                                                                  |               |
| \$ & Fang                                                                       | 609           |
| Renntes Rapitel.                                                                |               |
| Die wilden Tauben. Columbae.                                                    |               |
| 1. Massification einheimischer Arten                                            | 609           |
| \$. 2. Naturgeschichte der Ringestaube. Columba palumbus $L.$                   |               |
| \$ 3. Raturgeschichte ber Holztaube. Columba oenas L                            | 613           |
| §. 4. Raturgeschichte ber Turteltaube. Columba turtur L                         | 617           |
| 5. 5. Fang- und Jagdzeit. Sulzen                                                |               |
| \$. 6. 3agb                                                                     |               |
| 1.7. Fangmethoben bei uns                                                       |               |
| § 8. Fangmethoden in Nordamerika                                                |               |
|                                                                                 | ~ <b>~</b>    |
| Zehntes Kapitel.                                                                |               |
| Die Blaurade. Coracias.                                                         |               |
| 1. Benennungen. Klassisitation                                                  |               |
| 1. 2—5. Raturgeschichte                                                         | -626          |
| 16. Ruhen                                                                       |               |
| 1.7. Jagb und Fang                                                              | _             |

| Elftes Kapitel.                                                          | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Pirol. Oriolus galbula L.                                            | •     |
| §. 1. Benennung. Klassifikation                                          | . 627 |
| §. 2—5. Naturgeschichte                                                  |       |
| §. 6. Jagd und Fang                                                      |       |
| Zwölftes Rapitel.                                                        |       |
| Der Kufuf. Cuculus canorus.                                              |       |
| §. 1. Klassifitation                                                     | . 630 |
| §. 2—6. Naturgeschichte                                                  |       |
| §. 7. Jagb                                                               |       |
| Dreizehntes Kapitel.                                                     |       |
| Die Lerchen. Alaudae L.                                                  |       |
| §. 1. Klassifitation                                                     | . 635 |
| §. 2. Naturgeschichte ber Felblerche. Alauda arvensis                    | . –   |
| §. 3. Naturgeschichte ber Walb- ober Heibelerche. Alauda nemorosa        | . 649 |
| §. 4. Naturgeschichte ber Haubenlerche. Alauda cristata                  |       |
| §. 5. Lerchenschießen                                                    |       |
| §. 6. Für den Waidmann unpossende Fangmethoden                           |       |
| §. 7. Die zum Lerchenstreichen erforderlichen Rete und andern Requisiten |       |
| §. 8. Lerchenstreichen mit Tagnetzen                                     |       |
| §. 9. Lerchenstreichen mit Nachtnetzen                                   | _     |
| §. 10. 11. Lerchenfang mit Spiegel und Schlaggarn 657                    |       |
| §. 12. Beidelerchenherd                                                  |       |
| §. 13. Behandlung der gefangenen Lerchen                                 | . 665 |
| Bon ber Zubereitung und Einrichtung eines Bogelherbes                    | . 666 |
| Bon den verschiedenen Herden                                             |       |
|                                                                          |       |
| Verzeichniß der Abbildungen.                                             |       |
| Thierbilder in Holzschnitt.                                              |       |
| Der Edelhirsch                                                           | . 27  |
| Das Damthier.                                                            | . 149 |
| Der Steinbock                                                            |       |
| Bastarbsteingeiß mit Rit                                                 |       |
| Die Gemse                                                                |       |
| Der Trappe                                                               |       |
| Der Auerhahn                                                             |       |
| Der Bär                                                                  |       |
| Der Luchs                                                                |       |
| Das Reh                                                                  |       |
| Die wilde Sau                                                            |       |
| Das Haselhuhn                                                            |       |
|                                                                          | 420   |
| Lithographien.                                                           |       |
| Jagdplan                                                                 | . 86  |
| Bogelherb                                                                |       |
|                                                                          | ~~~   |

## Einleitung.

§. 1. Schon in den ältesten Zeiten beschäftigte sich der Deutsche, wenn er von seinen kriegerischen Unternehmungen heimkehrte, fast ausschließlich mit der Jagd. Sie mußte ihm einen Theil seiner Nahrung und Kleidung liesern, sie schützte seine spärlichen Heerden vor den Angrissen der zahlreichen Raubthiere, sie bot ihm das einzige Bergnügen dar, das seinem kühnen Sinne behagte, denn sie stählte im Frieden die Krast für die ernste Stunde der Kämpse. Damals war das Wild "res nullius", d. h. keines Sinzelnen Sigenthum. Durch die allmähliche Ausbildung des Privateigenthums an Feld und Wald trat auch das Wild in ein Sigenthumsverhältniß und es gehörte dem, in dessen Feld oder Wald es stand. Reines der ältesten Bolksegese enthält ein Jagdverbot. Jeder Freigeborene, der Nichtadeliche wie der Abeliche, übte die Jagd auf seinem Sigenthum aus. 1) Aber schon im 11. Jahrhundert wurde die freie Jagd beschränkt und nach Errichtung der "gebannten Forste" in immer engere Grenzen gezogen.

Bald nach der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die schon im vor= hergehenden entstandene Idee von der Regalität der Jagd als Grundgesetz angenommen.

Aus diesem ging in der Folgezeit das Jagdrecht hervor, bildete sich stufenweise immer mehr aus und hat sich, nach mannichfaltigen, von Ort und Zeit abhängigen Verhältnissen modificirt, dis jetzt erhalten. Vielfältige, zum Theil nützlichere Beschäftigungen machten es in neuern Zeiten unmöglich, daß jeder, der das Recht zu jagen hatte, es immer persönlich benutzen konnte. Zunehmende Bevölkerung, vermehrte Bedürfnisse und daraus entstandene Spezulationen auf Vergrößerung der Einnahmen sührten nach und nach auch bessere Einrichtungen in Rücksicht der Forste und deren Benutzung herbei. Man sah

<sup>1)</sup> Rur die Geistlichen waren davon ausgenommen, denn es wurde ihnen, als nicht vereindar mit ihrer Würde, die Ausübung der Jagd schon im Jahre 516 auf dem agathensischen Concilium untersagt. Dieses Berbot wurde auf mehrern spätern Concilien erneuert. Bgl. Fel. Spiz, Tract. do clorico venatore (Halle 1735).

sich jetzt nach Leuten um, denen man die Aufsicht über dieselben und zugleich über die Jagd auftragen konnte.

Durch den Eifer und das Nachdenken dieser Männer bildeten sich sowol beim Forst = als beim Jagdwesen Systeme, an deren Vervollkommnung von jener Zeit an unablässig gearbeitet worden ist, sodaß eine wie das andere durchaus nicht mehr handwerksmäßig erlernt, sondern wissenschaftlich studirt werden sollte.

In den meisten Staaten ist die Forstverwaltung mit der Jagdverwaltung vereinigt und ich meine, man thut wohl daran, sie nicht voneinander zu trennen. Dem Forstmanne gewährt die Jagd bei seinen in unsern Zeiten so mühsamen Geschäften Erholung; oft ist sie es, die ihn in Gegenden seines Reviers führt, welche er sonst nicht besucht hätte, und gibt ihm dadurch Gelegenheit zu Wahrnehmungen, welche ihm außerdem entgangen sein würden. Der vernitnstige Jäger aber, dem zugleich der Schutz und die Bewirthschaftung des Forstes mit übertragen ist, wird es sich seiner Ehre, selbst seines Interesses wegen angelegen sein lassen, den Wald um der Jagd willen nicht zu vernachlässigen.

Bei einer Trennung hingegen ist ein viel stärkeres Dienstpersonal nöthig, welches unter billiger Rücksicht auf die jetzige Theuerung der Lebensmittel und aller Beditrfnisse anständig bezahlt werden nuß, wenn man die Sünde nicht auf sich laden will, dem sonst redlichen Manne zu Beruntreuungen Anlaß zu geben. Auch sind in gedachtem Falle beständige Uneinigkeiten zwischen dem Forstmanne und Jäger unvermeidlich. Der erste wird immer ein geschworener Feind alles Wildes ih sein, der letzte den Wildstand nie stark genug haben können; denn ihm liegt die Erhaltung der Forste nicht am Herzen.

Das Forstwesen wurde seit einigen Jahrzehnten durch vereinte Bemühungen der wackersten Männer auf eine hohe Stufe der Bollsommenheit
gebracht; hier und da scheint man sogar nicht weit von Uebertreibung bis
zur Gartentändelei entfernt zu sein. Nicht ganz so ist es mit der Jägerei.
Sie ist in den letzten funfzig Jahren, was besonders das höhere Fach derselben betrifft, offenbar in Berfall.

Weit entfernt, es zu tadeln, daß die Großen immer niehr davon zurückstommen, der Jagd wegen einen Aufwand zu machen, welcher zum allgemeinen Wohl zweckmäßiger verwendet werden kann; daß man billige Rücksicht darauf nimmt, wie viel kostbare Zeit dem Landmanne vorher durch die häufigen Jagdfronen verloren ging, die er jetzt, wenn er will, dem bessern Betriebe

<sup>1)</sup> Es ift taum nöthig zu erwähnen, daß unter dem Worte Wild sammtliche wilde Thiere verftanden werden.

seiner Wirthschaft widmen kann; daß man fast überall die Wildbahn nur fo erhält, daß den Aedern, Wiesen und Holzungen dadurch gar kein, ober nur ein höchst unbeträchtlicher Schabe zugefügt wird: so ist es doch nicht zu leugnen, daß die, welche allem, was Wild heißt, ben Tod und allen Jägern ewigen Baf geschworen zu haben scheinen, in ihrem heiligen Gifer zu weit Um bei diesen Herren selbst anzufangen, so möchte man sie boch geben. ragen, ob nicht viele von ihnen herzlich gern einen Wildbraten in ihren Schuffeln sehen und ob ce ihnen nicht recht unangenehm sein würde, diefen Leckerbiffen für immer zu entbehren? Sollten sie nicht auch bedenken, daß bie Jagd eine der wenigen Bergniigungen ist, welche der Landesherr im Freien genießen kann; daß er durch die Reisen, die er dabei macht, wie bei der Jagd felbst, genauer mit seinem Lande, auch, wenn er will, mit seinen Unterthanen bekannt wird? Coll nun der Landesherr sich mit der Jagd beschäftigen, so kann er dies nicht allein thun. Er muß Leute haben, welche die Sache anzuordnen verstehen, und diese müffen wenigstens auf einen Wildstand halten, welcher jenem die Beschwerde, meilenweit danach zu reisen, lohnt.

Gäbe es daher auch keine andern (Bründe, um für die Jagdkunde ein gründliches Studium in Anspruch zu nehmen, so würde doch schon das Gestagte hinreichen müssen, um jeden, der sein Fortkommen als Jäger finden will, zu einem solchen anzuspornen; denn begreiflicherweise gehören mannichfaltige Kenntnisse, Erfahrungen und Combinationen dazu, um das Bergnügen des Gerrn mit dem Interesse des großen Ganzen auf dem bestmöglichen und sichersten Wege zu vereinigen.

S. 2. Aber nicht allein für den, welcher auf höhere Jagdbedienungen Anspruch macht, sondern auch für den untern Forstbediensteten, wie für den Revierjäger auf Rittergütern und andern größern Besitzungen, sind mancherlei Kenntnisse und Geschicklichkeiten unentbehrlich. Ich will mich daher bemühen, jeden, der sich der Jägerei zu widmen gedenkt, auf das ausmerksam zu machen, was er von der Natur erhalten haben und zu erlernen streben muß, wenn er seinem Fache Ehre und auf eine Anstellung mit Recht Anspruch machen will.

Der Jäger soll eine feste, auch durch anstrengende Strapazen nicht leicht zu erschütternde Gesundheit, ein scharfes Auge und ein feines Gehör, mit einem Wort, eine gute körperliche Constitution besitzen. Dit diesen Eigenschaften müssen sich Redlichkeit und Trene, Thätigkeit und Wachsamkeit, Selbstbeherrschung, Verschwiegenheit, Gegenwart des Geistes, schneller Uebersblick, ein gutes Gedächtniß und reine Sitten vorzugsweise verbinden; an dieses alles die unentbehrlichen Zweige des Wissens und Könnens sich anschließen. 1)

<sup>1)</sup> Dibet (Jäger-Prattica, III, 107) sagt in dieser Beziehung: "Der Jäger muß hirsche, jagd-, holz- und forfigerecht, gottesfürchtig und fromm, treu und redlich gegen seinen herrn, vorsichtig,

Bei einem jungen Manne, welchem Vermögen und conventionelle Vershältnisse Aussichten auf höhere Staatsbedienungen eröffnen und der unter diesen Aussichten das Forst = und Jagdwesen in seinem ganzen Umfange recht eigentlich stud iren will und muß, darf man mit Grund voraussetzen und fordern, daß er, im väterlichen Hause mit den nöthigen Vorkenntnissen ausgerüstet, auf einem der vorzüglichern Forstlehrinstitute genügende, womöglich ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung zu erhalten streben werde.

In der Natur der Sache liegt es, daß in diesen Lehrinstituten, besonbers in Ricksicht der Jagdkunde, meist nur theoretische Kenntnisse erworben
werden können. Daß aber in keinem Fache des Wissens es nöthiger sei,
als in diesem, unter der Leitung eines praktisch erfahrenen, geschickten
Lehrers, der in jetzigen Zeiten allerdings nicht leicht zu sinden sein dürste,
sobald als möglich von der Theorie zur Praxis überzugehen, darin stimmt
sicher jeder Sachkundige dem Berfasser ebenso unbedingt bei, als darin, daß
gerade hier durch eigenes, eifriges und anhaltendes Studiren im Buche der
Natur, welches stets vor jedem offen daliegt, auch für den, der es zu benutzen versteht, immer wahr und klar sich ausspricht, mehr Kenntnisse und
Geschicksichkeiten erworben werden können, als der beste Lehrer im Hörsale
mitzutheilen vermag.

Den letzterwähnten Weg schlug der Verfasser des gegenwärtigen Werks vorzüglich ein; ihn verfolgend, durfte er sich endlich an die Bearbeitung desselben wagen. Ein schöner, großer Lohn wurde ihm schon für die erste Ausgabe desselben durch den Erwerd der Achtung eines großen und ehr= würdigen Theiles des Publikums, für welches er arbeitete.

Von jenen Individuen hingegen, die in Verhältnissen leben, welche ihnen nicht erlauben sich jene Kenntnisse zu erwerben, die sie berechtigen könnten auf höhere Jagd= und Forstbedienungen Ansprüche zu machen, die sich daher blos zu Revierförstern und Revierjägern qualificiren, werden geringere Vorstenntnisse verlangt; sie sollen nämlich gut und geläufig lesen, schön und richtig schreiben, alle Theile der niedern Rechenkunst und die Anfangsgründe der Meßkunst fest innehaben.

So ausgerüstet betrete und verfolge der junge Mann dieser Klasse rücksichtlich des Jagdwesens den hier näher zu bezeichnenden Pfad.

§. 3. Er suche zuvörderst einen tüchtigen Lehrherrn, welcher ihm Anweisung zu geben im Stande ist, sämmtliche Gewehrarten geschickt und zweckmäßig zu gebrauchen, den Werth oder Unwerth derselben gründlich zu

verständig, klug, wachsam und munter, unverdroffen, aufgeweckt, entschlossen, unerschrocken und von guter Leibesconstitution sein, Liebe zu den Hunden haben, und auf ein gutes und reinliches Gewehr halten."

beurtheilen, sie gut und nett zu puten, nöthigenfalls auch kleine Beschäbigungen zu repariren.

- Ueber die natürlichen Eigenschaften jeder Wildart, wie der zum Jagdsbetriebe mittelbar anzuwendenden Thiere, diesen seinen Lehrling zu belehren, kann der verständige Principal vorzüglich Gelegenheit sinden, wenn er mit ihm die Jagd praktisch betreibt; doch muß damit, wenn das Waidwerk nicht zum Handwerk herabsinken soll, Unterricht in der Stube und versständiges Lesen guter Schriften über das Jagdsach verbunden sein. Gleichseitig wird der Lehrherr, seiner Pflicht gemäß, ihn:
- 1. hirsch= und fährtengerecht machen, d. h. er wird ihm Answeisung geben, jede Wildart an dem Tritte, den sie im Erdboden zurücksläßt, und nach der Stellung dieser Tritte bei jeder Bewegungsart zu erstennen, auch die Stärke jedes einzelnen Stücks richtig zu beurtheilen. Dann muß er ihn:
- 2. anleiten, jagdgerecht zu werden (b. h. ihn lehren, eine Wildsbahn zweckmäßig zu behandeln und jede Jagdart gehörig zu betreiben), ihm die Kenntniß und den Gebrauch alles Jagdzeuges beibringen; ihm die Wittel an die Hand geben, dem Wilde an zukommen (d. h. sich, um demselben Abbruch zu thun, unbewerkt zu nähern), auch nicht versäumen, ihm zu der Abrichtung und Behandlung der zum Jagdbetriebe erforderlichen Hunde umsfassenden Unterricht zu geben. Nächstdem muß:
  - 3. der Lehrling von ihm lernen:
  - a) bei jeder vorkommenden Gelegenheit in der eingeführten Baidmanns= sprache sich kunstmäßig, richtig auszudrücken;
  - b) alles erlegte Wild nach Waidmannsgebrauch aufzubrechen, aus zuwerfen oder auszuziehen, aus der Haut zu schlagen, ab zusch warten (zu zerwirken), oder zu streifen, dann die zur hohen und Mitteljagd gehörigen, eßbaren Arten zu zerlegen.
- §. 4. In frühern Zeiten, ehe ber wirkliche, zum Theil auch nur einsgebildete, Holzmangel eintrat, ehe die überall so ansehnliche Zunahme der Wenschenzahl es nöthig machte, die Vermehrung des Viehstandes und den Ertrag der Felder und Wiesen auf eine möglichst hohe Stufe zu bringen, war es eben nicht schwer, eine Wildbahn in gutem Stande zu erhalten. Fand man damals in derselben nur von jeder Wildart eine recht große Quantität, so bestand der Jäger, dessen Aussicht ein Revier anvertraut war, gewiß mit Ehren.

Jetzt, da so viele Rücksichten täglich nothwendiger werden, hat der Jäger mit weit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn er bewirken will, daß der Wildstand mit dem Flächeninhalt des Reviers und besonders mit dem Holzbestande desselben in gehörigem Verhältnisse stehe, damit die Jagd dem

Grundheren Ruten und Bergnügen gewähre, ohne die bürgerliche Gesellschaft irgendwie wesentlich zu belästigen. Er vergesse deshalb nie, daß jeder einzelne ein unbeftreitbares Recht auf eine mit bem Gesetze im Ginklange stehende, bestmögliche Benutzung seiner Grundstücke hat, daß also, ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen, dieser Benutzung auf keine Beise Gintrag geschehen bürfe, am wenigsten burch bie Jagb, die in ökonomischer und mercan tilischer Rücksicht nur als eine an sich nicht einmal ansehnliche Nebennutzung erscheint 1), als Bergnitgungssache angesehen, kann irgendeine Berücksichtigung zulässig macht, ja selbst als Hülfsmittel zu neuen Entdeckungen im Gebiete der Naturkunde betrachtet, nur dann mit in Anschlag kommen mag, wenn dieser Zweck ohne wesentlichen Nachtheil eines dritten erreicht werden Befolgt er diesen Grundsatz gewissenhaft, so darf er sich durch das Geschrei, welches jetzt gewöhnlich erhoben wird, sobald man da, wo sonst beträchtlicher Wildschaden, ohne ein Wort zu sagen, ertragen wurde, nur ein Stud Wild bemerkt, nicht weiter irremachen laffen. Entspränge aber dennoch durch den vorhandenen Wilbstand für irgendjemand wirklich ein fühlbarer Schade, so sorge der Jäger dafitr, daß dasjenige Wild, welches ihn verursachte, weggeschafft, dem Beschädigten aber eine billige Schadloehaltung gewährt werde. Er verfäume es daher nie, in dergleichen Fällen seinen Vorgesetzten, oder seinem Herrn unmittelbar, bei zeiten Vorstellungen zu machen, weil Zuvorkommen von seiten des Jagdbesitzers selbst in der Regel den Beschädigten für die Folge zu billigen Forderungen geneigt machen wird.

<sup>1)</sup> Windell unterschätt hier fehr ben staatsotonomischen Ruten bes Wilbes, wie folgende Angaben beweisen mögen. Der Totalwerth bes im Jahre 1860—61 in Böhmen erlegten Wilbes (Gewicht und Werthberechnung bes gesammten im Jahre 1861-62 in Böhmen erlegten Wilbes auf Grundlage bes Ausweises ber Durchschnittegewichte und Preife in ber "Jagdzeitung", 1862, S. 510 fg.) belief fich auf 789227 Ffl. 70,25 Kr., des im Jahre 1861—62 erlegten auf den Werth von 749046 Fl. 65 Rr. Das genießbare Fleisch des in diesem Jahre erlegten Wildes belief fich auf 22205 Centner 22 Bfund. Auf Diefen Ausweis gestütt fagt Dr. Cogho, tonigl. preuß. Oberforfter in Seitenberg, Grafichaft Glat, in feinem ausgezeichneten Auffate "Buriche auf ftarte gute Biriche der Bergangenheit und Gegenwart" (Jagdzeitung, 1862, S. 687): "Pro Ropf täglich 1 Pfund Fleisch im gewöhnlichen Leben gerechnet, wurden 6083 Perfonen ein ganges Jahr von diefer Bildpretsmaffe ihre tägliche Nahrung gehabt haben." Und weiter unten: "Nach Pabst das durchschnittliche lebende Gewicht eines mittelgroßen Ochsen auf 1050 Pfb., und das Schlächtergewicht besselben nach Areißig, Schweizer, Beit, Block durchschnitlich zu 56 Procent des lebenden, also diesen Mittelochsen zu 588 Pfund genießbaren Fleisches angenommen, würden die 2,220522 Pfund 3776 Stud mittelgroße Ochsen in biefer Dietamorphose repräsentiren." — In ber Jagdperiobe 1862—63 belief fich bas Gewicht bes geniegbaren Fleisches bes in Böhmen erlegten Wildes auf 22472 Centner 71 Pfund und ber Totalwerth bes erlegten Wilbes auf 765814 Fl. 60, Rr.

<sup>3</sup>m Berwaltungsjahre 1860 murben nach Wien eingeführt:

<sup>1606</sup> Hirsche,
1109 Wildschweine,
6194 Rehe und Gemsen,
162087 Hasen,
29497 Fasanen, Auer= und Birkhühner,
142849 Stück Wildgestügel,
5633 Dupend Kleine Bögel. (Jagdzeitung, 1862, S. 487.)

§. 5. Diejenige Wildart, welche Aeckern und Wiesen den wesentlichsten Schaden zustigen kann, ist unstreitig die wilde Sau. Unter allem zur hohen und Mitteljagd gehörigen Wilde vermehrt sie sich am schnellsten, und durch die Art, sich Aesung zu verschaffen, gibt sie gar leicht zu gerechten Klagen Anlaß. Deshalb darf sie entweder gar nicht, oder nur mit vieler Vorsicht und in Vermachungen gehegt werden.

Das Roth= oder Edelwild ist im ganzen weit weniger schädlich, wenn der Bestand nicht zu stark ist. Auch kann man es durch Hitten leichter von jungen Gehauen und Aeckern zurückhalten.

Damwild ist vorzüglich bem Walde nachtheilig, weil es die ganz jungen Schläge durch das Verbeißen des Aufschlages, des Anfluges, besons ders aber des Stockausschlages ungemein niederhält, in ältern aber durch das Abschälen der Stämme, der Ziege gleich, an den meisten Holzarten viel Unheil anrichtet. Es sollte also im Freien gar nicht, sondern höchstens in Thiergärten, deren Lage so wäre, daß darin nur Erlenholz wüchse, welches teine Wildart leicht angeht, geduldet werden. Uneingeschränkt lasse man es mirgends überhandnehmen; denn unter allem bei uns einheimischen Haarwilde ist es dassenige, dem man seiner Schen wegen am schwersten Abbruch thun kann.

Rehe, im Uebermaß gehegt, sind gleichfalls dem jungen Walde eine Geisel und werden darin so leicht einheimisch, daß sie selbst durch Hüten nicht daraus zu verdrängen sind. Auch ihr Bestand darf aus diesem Grunde nicht zu start sein.

Alles, was zur Niederjagd gehört, schadet, Raubthiere und Kaninchen ausgenommen, welche zu jeder Zeit und überall verfolgt werden müssen, nicht leicht. Doch können auch Hasen, wenn sie in Menge vorhanden sind, den Feldern, besonders in harten Wintern, jungen Laubholzschlägen überhaupt, vorzüglich aber dem Buchenkernwuchse lästig werden. Gartenbesitzer werden sich durch feste Umzäunungen und durch das Bewinden der jungen Obstbäume mit Stroh leicht schützen.

Fasane fügen, im Uebermaß gehegt, den Gärten und Feldern vielen Schaden zu, weil sie davon auf keine Weise zurückzuhalten sind und fast alle Sämereien und grüne junge Pflanzen zu ihrer Nahrung wählen; auch geben sie, wenn sie in der Nähe einer Stadt zu emsig geschont werden, Geslegenheit zur Vermehrung der Ratten und Mäuse. Da keine Wildart von Ratur weniger regen Instinct hat, sich den Nachstellungen der wilden und zahmen Raubthiere zu entziehen, so muß mit allem Fleiße denselben durch den Fang mit Eisen und Fallen nachgestellt werden, wenn die Fasanerie nicht zu Grunde gehen soll. Da nun vorzüglich die Katen den Fasanen nachgehen, sich aber auch im Eisen sehr leicht fangen, so kann es nicht sehlen,

daß ihre Zahl sich gar sehr vermindert. Auch finden die, welche ja entsgehen, leichter eine leckerere Beute an den Fasanen, als an Ratten und Mäusen. Sie ziehen sich daher aus den Gebäuden weg nach dem Gehege, sodaß in einem wie in dem andern Falle die Vermehrung schädlicher Thiere mit der der Fasanerie gleichen Schritt halten muß.

§. 6. Um das zur hohen und Mitteljagd gehörige Wild von den Fluren zurückzuhalten, hat man in verschiedenen Gegenden die Wälder umzäunt. Ich meinestheils würde für dieses Verfahren im großen nicht leicht stimmen.

Schon die erste Herstellung einer solchen Bermachung ift mit ansehn= lichem Holz= und Rostenauswand verbunden, und diefer wird durch alljährliche Ausbesserung, wie durch die unumgänglich nöthigen Gatterwerke zur besonbern Umsetzung ber Schonungen, welche ohne diese vom Wilde, weil ce sich nicht hinlänglich ausbreiten fann, völlig zu Grunde gerichtet werden würden, beträchtlich vermehrt. Nächstdem miissen die Wiesen, welche in dergleichen großen Thiergarten liegen, ber Natur der Sache nach, die Sommerasung für das Wild größtentheils hergeben; sie können also fast gar nicht für die Biehwirthschaft benutzt werden. Der hierdurch entstehende Schade ift an= sehnlich. Lieber zahle man den Grundeigenthümern und ganzen Dorfschaften, beren Felber bem Wildschaben ausgesetzt sind, jährlich so viel an baarem Gelde, als die Unterhaltung der nöthigen Hutleute, welche mit kleinen Hunden das Wild von den Feldmarken zurückbrängen, kosten kann. licher wilrde es vielleicht auch sein, im Walde die Schonungswächter abzuschaffen und, wie oben gedacht, die jungen Holzschläge mit leichtem transportabeln Gatterwerk so lange zu umsetzen, bis sie vom Wilde nicht mehr verbissen werden können. Das Verschenchen des Wildes von den Wiesen, welche in den Wäldern liegen, dürfte aber dann freilich nicht gestattet werden; auch darum nicht, weil sonst das Wild aus Unruhe und Bedürfniß sich nach den Feldern zu drängen nicht aufhören kann. Mir selbst sind Reviere bekannt, wo das Unterlassen der Berscheuchung desselben von den Wiesen den größten Nuten für die Felder schon seit vielen Jahren äußert. man dort die Wächter von den Schonungen und umzäunte diese, so würde das Wild noch mehr Ruhe haben und fast gar nicht in die Felder gehen. Ich muß hier noch einmal erwähnen, daß ich nur von Rothwild und Rehen spreche; benn Schwarz= und Damwild sollte, wie schon gesagt, überall nur in sehr geringer Zahl vorhanden sein.

Ich glaube darüber Rechenschaft schuldig zu sein, warum ich in Rücksicht der von mehrern Seiten gewünschten genauen Bestimmung eines normalen Wildstandes für ein gegebenes Revier keine genauern Angaben mache.

Stimmt nämlich jeder praktisch bewährte Forstmann der Aeußerung

des Prof. F. L. Walther in S. 2 der Einleitung zu dessen "Lehrbuch Forstwissenschaft", zweite Ausgabe, "baß bie Forstkunde Grundfätze, ftete nur generelle Regeln, nie universelle habe", bei : so wird um so weniger irgendein erfahrener Baidmann in Abrede stellen, daß biefe Meußerung noch nähere Beziehung auf die Jagbkunde im allgemeinen und eine ganz genaue auf den vorliegenden Fall im befondern habe. Denn unter Berucksichtigung der in diesem Betracht fast von jeder einzelnen Landes= stelle so abweichend motivirten und modificirten kameralistischen Maximen, der Berschiedenheit der Waldbewirthschaftungsmethoden, der nothwendigen Beach= tung der in einem und demselben Jagdterritorium oft so mannichfaltig ver= änderten Berhältnisse in Hinsicht auf Klima, Boden, Lage, Waldbestand, Servituten und Observanzen, wird es ohne weiteres einleuchtend werden, daß es zu ben Unmöglichkeiten gehört, auch nur generelle Regeln barüber auf= zustellen, wie stark der Wildstand riicksichtlich der verschiedenen Wildarten und der Geschlechter jeder Art im Freien sein durfe und konne, ohne auf Feld=, Biefen =, Bieh = und Waldwirthschaft wesentlich nachtheilig zu wirken.

Mehrere sehr achtungswerthe Männer haben sich bennoch an der Lösung dieser Aufgabe versucht und die aus derselben hervorgegangenen Resultate bekannt gemacht.

So z. B. sagt

- 1. der Herr Graf v. Mellin (nach Meyer's "Forstbirectionslehre", Bd. 1, §. 84) in der Beilage A, S. 76, zu Weber's "Abhandlung über die Einführung der Wildsteuer": es könnten auf einer Waldssche von 1000 magdeburger Morgen ohne besondern Schaden 20 Stück Edelwild, 30 Stück Damwild, und in einer bruchigen Gegend noch 20 Stück Sauen bestehen;
- 2. v. Burgsborf in seinem "Forsthandbuch", Thl. 2, §. 318: auf einer mit dem Weidgange von 230 Stück Rindvieh und 1200 Schafen belästigten Waldsläche an 4000 magdeburger Morgen könne nach Abzug von 6662/3 Morgen für umzäunte Schonungen und, vorausgesetzt, daß 1 Stück Ebelwild 8 Morgen, 1 Stück Damwild 4 Morgen, 1 Stück Rehwild 6 Morgen zu seinem Unterhalt bedürse ein Stand a) von 152 Stück Ebelwild, oder b) von 300 Stück Damwild, oder c) von 202 Stück Rehwild, oder d) 219 Stück Ebel=, Dam= und Rehwild im Gemenge, unterhalten werden;
- 3. Meyer in seiner "Forstbirectionslehre", Bb. 1, §. 82—84: daß nach den angenommenen Scalen für den Schaden, welcher von versschiedenen Wildgattungen an verschiedenen Holzarten, unter regelmäßiger Anwendung einer oder der andern der jetzt anerkannt pfleglichen Waldsbewirthschaftungsmethoden, dem Forste zugefügt werden möchte, auf einer

Buchenhochwalbfläche 1) von 4000 Normalmorgen (1 Normalsmorgen = 40000 Duadratfuß Rh. nach §. 40, Bb. 2, b) ber Stand auf 100 Stild Edelwild, oder auf 109 Stück Edels und Rehwild, 3/4 des erstern und 1/4 des letztern im Gemenge zu besrechnen sein wirde.

In einer Waldung von 40000 (Meyer'schen) Normalmorgen sollen folglich zu unterhalten sein:

nach Nr. 1

1273 Stück Ebelwild, 1699 Stück Damwild und 1273 Stück Sauen nebeneinander;

nach Nr. 2

- a) 2345 Stück Ebelwilb, ober b) 4629 Stück Damwilb, ober
- c) 3117 Stiick Rehwild, ober d) 3379 Stiick Edel=, Dam= und Rehwild nebeneinander;

nach Rr. 3 im Buchenhochwalde

a) 1000 Stück Edelwild, ober b) 818 Stück Edelwild und 272 Stück Rehwild nebeneinander.

Ohne bei der Untersuchung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Ansnahmen, von welchen Burgsdorf und Meyer bei ihren Berechnungen auszigingen, zu verweilen, worüber vieles gesagt werden könnte und müßte, wenn sie mehr kritisch erörtert werden sollte, will ich den Fachmännern nur folgende Fragen zur Beherzigung vorlegen:

Wo fand sich im Freien je ein Wildstand von der unter Nr. 1 und 2 angegebenen Stärke in einem Reviere von der vorausgesetzten Größe? und hätte ein solcher stattsinden können, ohne nicht nur den Waldbestand, sondern auch die in= und umliegenden Feld= und Wiesengrundstücke in kurzer Zeit zu ruiniren?

Ift es nicht höchst wahrscheinlich, daß, selbst unter den günstigsten Bershältnissen aller Art, die Unterhaltung eines Wildstandes, wie der unter Nr. 3 berechnete, früher oder später ähnliche Folgen wie die nach dem Borhersgehenden als unvermeidlich vorauszusesenden nach sich ziehen werde?

Wer, sei er Gutsherr, oder höherer oder niederer Jagdofficiant, dürfte es in unsern Zeiten wagen, irgendwo einen noch um die Hälfte gegen den vorerwähnten verminderten Wildstand herzustellen, ohne von einer Legion unberufener, übermüthiger Schreier und Scribler als Bösewicht, als Unmensch, der sich einer vor Gott und Gemeinwesen unverantwortlichen Sünde schuldig mache, öffentlich angeklagt, von der Forstpolizeibehörde hier

<sup>1)</sup> Der Kurze wegen Abergeht man die für Eichenhochwald, gemischten und reinen Riederwald aufgestellten Berechnungen. 29.

einmal über das andere zur Berantwortung, bort, selbst als Diener, zur Strafe gezogen und zu einem Schabenersatz verurtheilt zu werden, der, aussemittelt zur unrechten Zeit oder von Personen, denen es oft an hinlänglicher Sachkenntniß, öfter noch an gutem Willen fehlt, der übernommenen Verspflichtung Genitge zu leisten, den wahren Werth des beschädigten Objects um das Doppelte übersteigt?

Wem infolge des Gesagten die Unmöglichkeit, generell anwendbare und aussührbare Regeln zur Bestimmung eines im Freien zu unterhaltenden normalen Wildstandes auf irgendeinem Wege auszumitteln, nicht einleuchtet, der stelle deren so viele auf, als er Lust und Zeit dazu hat. Der Verfasser kann sich nicht dazu entschließen, durch solche unnütze Berechnungen seine Leser zu ermüben. )

<sup>1)</sup> herr hartig ftellt in seinem "Lehrbuch für Jäger", II, 33, folgende Regeln für einen "in keiner hinficht übertriebenen Frühlingswildstand" auf:

<sup>&</sup>quot;Für jedes Taufend Morgen Bald (zu 160 Quadratfuß Rh.) im Durchschnitt genommen, fann berfelbe, ben jährlichen Zuwachs ungerechnet, fich belaufen:

<sup>1.</sup> In großen, zusammenhängenden Balbungen, wo bas Bild bie Felder niemale erreicht:

a) in Laubholzrevieren, die mit Eichen und Buchen vermengt und hinlanglich mit gusten Baldwiesen verfehen, ober sonft grasreich find, auf

<sup>8</sup> Stild Ebelwild, 8 Rehe, 6 Sauen; also in 6000 Morgen auf 48 Stild Ebelwild, 48 Rehe, 36 Sauen;

b) in Nabelholzrevieren auf

<sup>6</sup> Stud Chelwilb, 6 Rebe, 3 Sauen; also in 6000 Morgen auf 36 Stud Ebelwild, 36 Rebe, 18 Sauen ohne wesentlichen Nachtheil für ben Walb;

<sup>2.</sup> in Gegenden, wo mehrere taufend Morgen zusammenhängenden Baldes von Feldern begrenzt werben:

a) im Laubholze, wie oben bestanden, auf

<sup>4</sup> Stud Ebelwild, 8 Rebe, 2 Sauen; also in 6000 Morgen auf 24 Stud Ebelwild, 48 Rebe, 12 Sauen;

b) im Rabelholze auf

<sup>3</sup> Stud Ebelwild, 6 Rehe, 1 Sau; also in 6000 Morgen auf 18 Stud Ebelwild, 36 Rehe, 6 Sauen, ohne wesentlichen Nachtheil für Feld und Wald;

<sup>3.</sup> in Gegenden, wo einige hundert Morgen, oder weniger in ben Felbern liegen, wird es faum möglich fein — bei ganglicher Berbannung der Sauen —

a) im Baubholze, wie oben bestanben,

<sup>2</sup> Stud Ebelwilb, 8 Rehe;

b) im Rabelholze

<sup>2</sup> Stück Ebelwild, 6 Rehe, ohne großen Schaden für Feld und Wald zu unterhalten

Selbst bei obigen Ansühen ist es immer noch nöthig, das Wild durch tragbare Waldwiesen im Sommer, durch gut und reichlich unterhaltene Fütterungen im Winter von den jüngern Holzsschlägen so viel als möglich abzuziehen; auch da, wo es der Aesung wegen im Frühling, Somsmer (und Herbst) in die Felder wech selt, durch aufgestellte Wildwächter es davon abtreiben zu lassen."

Der Berfasser des gegenwärtigen Wertes tann, so sehr er die Berdienste des Hrn. Staatsraths Sartig anerkennt und so aufrichtig er benselben verehrt, nicht umhin, zu Borstehendem Folgendes zu bemerken:

Bu 1. Anch die ausgebehnteste, zusammenhängendste Waldung wird von Feldern begreuzt. Der ledern Feldäsung wegen wird im Frühling, Sommer und Herbst sich das Wild immer in die ansstoßenden Borhölzer ziehen, von da in die Felder wechseln, der Fall aber durchaus nicht eintreten können, daß dies "niemals" geschehe. Soll dieses "niemals" die conditio sine qua non für die Annahme jener Wildstandsnorm sein, so bedurfte es der Ausstellung derselben gar nicht.

Bu 2. Bawechfel wie Auswechfel tann bei freier Wildbahn nirgends und nie fehlen. Benn bem fo ift, so erscheint jede Berechnung obiger Art als unhaltbar und immer kommt man

§. 7. Um den Schaden, welcher dem Walde zur Winterzeit durch das Wild zugefügt werden kann, nach Möglichkeit zu mindern, den Wildschad selbst aber zu erhalten, muß man auf die Anlagen der Fitterungen für Edel= und Schwarzwild bei zeiten bedacht sein.

Für das Ebelwild wende man dazu Eicheln an, welche, wenn deren vorhanden sind, im Herbst gelesen werden; auch Rostastanien, Kartoffeln und Erdäpfel (Topinambur, Helianthus tuberosus). Diesen füge man etwas Heu bei. Wären die genannten Friichte nicht zu haben, so muß deren Stelle durch Hafer ersetzt werden; nie aber würde ich auf ein Stiick Roth=wild mehr als bei dem härtesten Winter täglich höchstens den vierten Theil einer dresdener Metze Hafer oder Eicheln und anderthalb bis zwei Pfund Heu bewilligen.

Zu dieser Filtterung wähle man einen freien Plat im Holze, lasse dort ein kleines Hänschen zur Verwahrung des Hafers und eine Heuscheuer ganz leicht bauen. Von den vorher angefahrenen Vorräthen wird täglich soviel Hen, als nöthig ist, auf errichtete Rausen gesteckt, die Sicheln aber und der Hafer in kleinen, möglichst vereinzelten Häuschen kreisförmig herumgeschüttet. Wird das Wild an der Filtterung nicht beunruhigt oder gar beschossen, so wird sich dasselbe sehr bald und zu jeder beliebigen Zeit herantreiben oder rusen lassen.

am Ende wieder auf ben einzig wahren Sat hinaus: "Die freie Wildbahn muß, mit steter Rucsicht auf örtliche Berhältnisse und Jahreszeit, so behandelt werden, daß das Interesse des Waldeigenthümers und Jagdberechtigten, wie das der Feldgrundstückesitzer so weuig als möglich gefährdet wird. Aufstellung genereller Wildstandsnormen gehört daher im Freien zu den Unmöglichseiten und muß den Studenjägern und Papierrechnern zum Zeitvertreibe überlassen bleiben."
Bu 3. Dem Hrn. Staatsrath Hartig wird es schon von selbst einleuchtend geworden sein, daß
unter den hier angenommenen Localverhältnissen die Erhaltung eines Rehstandes in den meisten Fällen problematisch, die des Edelwildstandes in praxi überall und enkbar
sein muß.

Roch dürften die obenerwähnten schreib= und rechenlustigen Stubenjäger dem Hrn. Staatsrath vielleicht, wie dem Berfasser dieses Werts einst den Borwurf machen, daß er bei Aufstellung obiger Wildstandsscalen eine nähere Bestimmung der Geschlechter bei jeder Wildart nicht beachtet habe. Ueberlassen wir das ihnen!!

In der siebenten Auflage des "Lehrbuch für Jäger" von Dr. G. L. Hartig, bearbeitet von Dr. Th. Hartig, sind die obigen Angaben über den zwedmäßigen Frühlingestand auf je 1000 Worgen ungemein modificirt, wie aus folgender kurzen Bergleichung hervorgeht:

```
Zu 1. a) statt 8 Stück
                                8 Rehe, 6 Sauen
                                        1 Stüd Schwarzwild.
         nur 2
                          D
                                        3 Sauen
Zu 1. b) statt 6
                                         1 Saue.
         nur 3
                                         2 Sauen.
Bu 2. a) ftatt 4
                                         feine Sauen.
         nur 1
                                         1 Saue
Bu 2. b) statt 3
                                6
                                         teine Sauen.
         nur 1
Ru 3. a) statt 2
         nur 1/2
                                3
Bu 3. b) ftatt 2
                                6
         nur 1/2
                                3
```

Gin Beweis, wie richtig Bindell bie erften Anfate beurtheilt hat.

Auch sorge man dafür, daß sämmtliche Nadelholz= und Laubholz=Hochwald= hauungen so zeitig als möglich unternommen werden, damit bei tiefem oder berindetem Schnee das Wild überhaupt, besonders aber das leckere Reh, Aesung an den Knospen und an der Schale des gefällten Holzes sindet. Sind dann die Schonungen auch nicht umsetzt, so wird denselben das Wild doch um vieles weniger zur Last fallen.

Sanen werden auf der Fitterung am besten und wohlseissten mit Eicheln, Kartoffeln 1), Malz und wildem Obste unterhalten. Hiervon schüttet man in einer beliebigen Entfernung von 15—20 Schritten mehrere kleine Portionen, einem Wege oder einer Wildbahn entlang, hin, damit sich die Sauen auf dem Futterplatze vertheilen können, und so die Schweine und starken Sauen nicht alles abnehmen, ohne den schwächern etwas zu überlassen.<sup>2</sup>)

Bei der niedern Jagd sind für Hasen die Fütterungen selten nöthig; doch muß bei sehr harten, schneereichen Wintern auch für sie dadurch gesorgt werden, daß man in verschiedenen Feldgegenden Nöhren, Kohl und gutes Heu, oder besser, Erbsenstroh herumstreuen läßt. Die Rebhühner aber werden so zeitig als möglich durch schlechten Weizen, welchen man täglich streut, in die Remisen oder Gärten gezogen. Hierdurch vermindert man zugleich den Schaden, welchen sonst Raubvögel verursachen. Bom Einfangen und Ausbewahren der Rebhühner in Zimmern halte ich nicht viel, weil sie leicht zu sett werden und künftiges Jahr aus diesem Grunde gelte bleiben. Bon der Unterhaltung der Fasanerie wird weiter unten die Rede sein.

§. 8. Eine nach richtigen Maximen behandelte Wildbahn muß allers dings auch möglichst benutzt werden. Soll aber dies auf vernünftige Weise geschehen, so darf natürlicherweise der Wildstand durch die Jagd nicht zu stark angegriffen werden. Es ist daher Pflicht des Jägers, sich auf seinem Reviere von der Stärke desselben so genau als möglich zu unterrichten.

Bu diesem Zwecke bediene man sich zu seiner Zeit, besonders da, wo Edelwild Stand und Wechsel hält, des Leithundes zur Vorsuche. Demnächst, besonders aber, wenn, wie jetzt fast überall, der Leithund selbst ober
ein Jäger, der ihn und mit ihm zu arbeiten versteht, mangelt, müssen hier
und da, vorzüglich an den Grenzen, Wildsuhren angelegt und diese alljährlich wenigstens viermal umgepflügt werden. Täglich verspüre man
diese, d. h. man begehe sie und gebe genau Acht, wie viel Wild jeder Art

<sup>1)</sup> Kartoffeln muffen außer in einer Bermachung überall so wenig als möglich gefüttert werden, weil sonst das Wild die neuen und vorjährigen Kartoffelselber mit doppelter Lüsternheit anfällt.

<sup>2)</sup> In Rudficht des hier und im Vorhergehenden erörterten Gegenstandes f. das Ansführlichere in der in Laurop's "Annalen der Forst = und Jagdwissenschaft", Bd. 1, Hft. 4; Bd. 2, Hft. 1—4, eingerückten, sehr instructiven Abhandinng über die "Anlegung und Unterhaltung eines Thiergartens".

in der vergangenen Nacht aus- und eingewechselt ist, d. h. wie viel Stüd aus dem Revier hinaus und in dasselbe aus andern Revieren hereingezogen sind, weil man dadurch in den Stand gesetzt wird, zu berechnen, wieviel durch den Auswechsel zu verlieren und durch den Zugang zu gewinnen sein möchte. Die Fährten vertrete man jedesmal, damit die alten bei trockener Witterung den folgenden Tag nicht wieder mitgezählt werden. Ist der Bosen feucht, das Wetter aber gut, so bemerkt man leicht, welche Fährte frisch und welche älter ist, weil die letztere zusammentrocknet. Ebenso versahre man im Winter, vorzüglich wenn eine Neuc, d. h. frischer Schnee, gefallen ist, weil man da am allergenauesten spilren kann. Auch versäume man est nicht, im Sommer den Thauschlag und zu seiner Zeit am frühen Morgen den Reif zum Verspilren zu benutzen.

So oft es andere Geschäfte zulassen, begehe man mit Tagesanbruch und abends gegen Sonnenuntergang die Saatfelder und Wiesen, welche im oder am Holze liegen; ebenso die jungen Gehaue, wenn folche nicht umsett sind; überhaupt aber suche man das Wild so oft zu Gesicht zu bekommen, als es möglich ist.

Man gebe hierbei genau Acht auf die verschiedene Farbe, Körperform und Stärke jedes Stücks; vorzüglich beobachte man bei Hirschen und Rehböcken die Stellung und den Bau der Gehörne. Dies alles wird dazu beitragen, daß man, bei gehöriger Aufmerksamkeit, den Stand des vorhaudenen Wildes ziemlich genan angeben und jedes einzelne Stück von einem andern derselben Art unterscheiden, auch die gesammte Stärke der Wildbahn beiläusig beurtheilen kann.

Rach diesen und ähnlichen Wahrnehmungen wird der erfahrene Jäger zu bestimmen vermögen, wie viel Wild jeder Art und jeden Geschlechts er jährlich von seinem Revier durch die Jagd ohne Schaden wegnehmen barf. Hierbei muß er es sich zum Gesetz machen, nicht mehr zu schießen, als er im fünftigen Jahr Zuwachs erwarten kann, vorzüglich aber das Mutter= geschlecht jeder Art zu schonen und nur solche Stüde desselben wegzunehmen, welche nicht mehr setzen, b. i. Junge ziehen; benn gewöhnlich setzt ein Thier oder eine Ride (Rehgeis) nicht wieder, wenn eins oder das andere zwei Jahre hintereinander gelte geblieben ist, d. h. nicht gesetzt hat. oder organische Fehler sind hieran immer schuld. Bei dieser Gelegenheit tann ich nicht unberührt laffen, daß viele Jäger lieber ein Schmalthier ober Schmalreh, b. i. ein folches, welches noch gar kein Ralb gezogen bat, schießen, als ein altes Thier ober altes Reh. Ich habe mich erklärt, in welchem Maße ich bas letztere nur zugebe. Schmalwild aber zu bitrschen, ift, nach meiner Meinung, gerade bas, was dem Wildstande ben meisten Schaden bringt; denn die Jugend und Munterkeit deffelben berechtigt zu guten Erwartungen in Riicksicht ber Zuzucht. Nie sollte, nach meinem

Dafürhalten, irgendein Stück Wild ober weibliches Reh geschossen werden, von dem man nicht überzeugt ist, es sei nicht tragend.

Der Jäger lasse sich unter keinem Berhältniß eine Schuld gegen die in dem Lande, in dem er lebt, oder bedienstet ist, geltenden Berordnungen, in Betreff des Jagdwesens im allgemeinen und der Schonzeit im besondern, zu Schulden kommen; er wache mit Strenge darüber, daß diese Berordnungen auch von jedem dritten gleich pünktlich befolgt werden; stets mache er es sich und andern, insoweit als dies von ihm abhängt, zum Gesetz, beim Jagdbetrieb die Jahreszeit zu berücksichtigen, zu welcher jede einzelne Wildsart zum Hausbedarf, wie im Handel, am besten benutzt werden kann.

Auf diesem Wege stellt er sich nicht nur gegen Berantwortlichkeit sicher, sondern es wird ihm, außer der Beruhigung, welche treue Pflichterfüllung gewährt, auch das Recht zutheil, das, was er selbst thut, von seinen Grenznachbarn fordern, wenigstens erwarten zu dürfen.

§. 9. Sehr leicht kann der Fall eintreten, daß der Jäger ein Revier unter seine Aufsicht bekommt, in welchem die Wildbahn völlig oder zum Theil zu Grunde gerichtet ist. Ich werde mich daher bemühen, die Beranstaffungen des Ruins, einige Mittel, diesem nach Umständen zuvorzukommen, und die Art und Weise, wie einer verwahrlosten Wildbahn aufgeholfen wersden kann, anzugeben.

Dft find es 1. mehrere nacheinanderfolgende strenge Winter, welche derselben einen auf viele Jahre fühlbaren Schaden zufügen. auch alle im Vorherigen angezeigte Magregeln angewendet, und wird durch sie dem Berluste, welchen außerdem tiefer Schnee und die dadurch für das Bild entstehende Unmöglichkeit, Acsung zu suchen, veranlaßt, zum Theil vorgebeugt, so kann doch entweder außerordentlich heftige Rälte verurfachen, daß ein großer Theil des vorhandenen Wildes zu Grunde geht - waid= männisch zu reben, fällt (oft wird man zu solchen Zeiten noch nicht verendetes finden, welches durch beständiges Umhergehen und Drehen in einem Kreise anzeigt, daß es Schaben am Gehirn gelitten hat; dies nink sogleich, doch ohne Schuß erlegt werden, um wo möglich das Brauchbare da= von nuten zu können); ober es tritt Thanwetter ein, welches nur einen Theil des Schnees verzehrt; den gelinden Tagen folgt dann ein starker Frost, durch welchen der übrige Schnee mit einer Eisrinde überzogen wird. Bei der erforderlichen Anstrengung, diese harte Rinde mit jedem Tritt zu durchbrechen, kommt schon das Wild sehr herunter; tödlich aber wird ihm bei anhaltender Kälte die Berwundung, welche das Reiben der Läufe an der Eiskruste verursacht, und es muß sich verkümmern (b. h. durch den Schmerz und Hunger, welchen es leidet, das Leben verlieren), oder ber Brand tritt ein und es fällt (verendet) an den Folgen besselben.

Gegen diese und ähnliche Unglücksfälle, als Ueberschwemmung und Krankheiten, gibt es freilich kein sicheres Mittel. Es bleibt daher nichts übrig, als unter möglichster Vorsicht das noch vorhandene Wild nie und nirgends zu beunruhigen, das gefallene aber aufzusuchen, um doch die Benutzung der Haut nicht zu verlieren.

Andere Beranlassungen des Berfalls der Wildbahn können 2. Krieg ober häusige Truppendurchmärsche, 3. Wilddieberei, 4. die nur zu gewöhnliche, uns begrenzte Jagdleidenschaft eines jungen Gutsbesitzers sein. Unbekümmert um das nöthige Berhältniß zwischen Zu= und Abgang sindet ein solcher oft nur daran Bergnügen, recht viel zu erlegen, ohne zu bedenken, daß ein kurzer Zeitraum hinreicht, ihn seines Bergnügens auf mehrere Jahre zu berauben.

Unter 1. sind die völlig unabwendbaren Fälle und deren Folgen schon erörtert.

Bei 2. ist Ruhe, Geduld und Ergebung nöthig; doch kann ein kluges Benehmen des Grundherrn, wie des Jägers, Mittel an die Hand geben, manchen Schaben zu verhüten.

Um diesen Zweck zu erreichen, versuche man es ja nicht, Strenge anzuwenden, oder Rlagen zu erheben; vielmehr bemithe man sich, die Befehlsthaber durch ein artiges, zuvorkommendes Benehmen zu gewinnen und unter den in der Nähe sich besindenden übrigen Offizieren mit denjenigen, welche aus Liebhaberei, oder Dekonomie, oder aus beiden Gründen zugleich die Jagd betreiben, bekannt zu werden. Den Liebhabern der Jagd verschaffe man so oft Befriedigung ihrer Leidenschaft, als es nur irgend die Umstände erlauben; jedoch nur unter der Bedingung, daß der Grundherr oder der Jäger immer bei den Jagden gegenwärtig ist. Selten wird es sehlen, daß wirkliche und verständige Jagdsreunde sich damit nicht begnügen sollten, nur das zu schießen, was ohne merklichen Schaden entbehrt werden kann.

Ist es Dekonomie ober Beditrfniß an Lebensmitteln, welche diesen ober jenen verleiten, Jagdercesse zu begehen ober zu dulden, so suche man nicht ganz unbilligen Wünschen durch freiwillige Lieferung entgegenzukommen.

Finden beide Fälle zugleich statt, so wende man auch beide Mittel an: man gebe selbst Gelegenheit zur Jagd und versorge die Küche. Indem man auf solche Art die Befehlenden sich zu Freunden macht und sie in sein Interesse zieht, werden diese meistentheils wieder gefällig sein, und die, welche ihnen gehorchen müssen, im Zaume zu halten suchen.

Der unter 3. erwähnten Wildbieberei hingegen ist Strenge und Wach= samkeit von seiten des Jägers und gehörige Unterstützung desselben von seiten der Obrigkeit entgegenzusetzen.

Am schwierigsten ist freilich die Lage des Jägers, wenn der unter 4. angeführte Fall eintritt. Ist sein Herr ein vernünftiger Mann, so kann

man voraussetzen, daß er bescheibenen, mit Gründen unterstützten Borstellungen des redlichen Dieners Gehör geben werde; beim Gegentheil bleibt
diesem nichts übrig als geduldige Ergebung und Hoffnung, daß wo nicht Fühlbarkeit des bei fortgesetzter Verfolgung des eingeschlagenen Weges unvermeidlichen Schadens, doch früheres oder späteres Wahrnehmen des durch
eigene Schuld verminderten Jagdverguigens jenen von selbst zum Schonungsspsteme zurücksühren werde.

S. 10. Ein heruntergekommenes Revier wird durch Schonung des Wildes, befonders weiblichen Gefchlechts, am fichersten wieder in die Höhe gebracht. Waren harte Winter an dem Berfalle schuld, so ift dies ein allgemeiner Schabe und es tritt dann zuweilen von seiten des Landesherrn ein Jagdverbot auf bestimmte Zeit ein, welchem jeder rechtliche Jäger willig Folge leisten wird. Das Revier muß übrigens in diesem Falle immer ruhig gehalten werden, damit das etwa noch vorhandene Wild nicht austrete, vielmehr eben der Ruhe wegen sich einiges von andern Orten heranziehe. Hierzu wird eine forgfältige Unterhaltung ber Winterfütterungen (f. §. 7), auch der Salz- und Theerlecken, das Meiste beitragen; befonders aber muß das Herumlaufen der Hunde verhütet werden. An andern Orten Wild einfangen zu lassen und auszusetzen, lohnt nur felten, in kleinen Revieren gar nicht, die großen, damit verbundenen Kosten. Muß der Jäger aber auf ausdrücklichen Befehl feines Herrn bies Mittel zur Bermehrung bes Wild= ftandes ergreifen, so bringe er das eingefangene Wild in solche Gegenden seines Reviers, wo es die beste Aesung, die meiste Ruhe und wo möglich einige Stücke. seiner Art findet. Dabei sorge er, daß in Rücksicht der Geschlechter kein Misverhältnift obwalte, weil sonst die Fortpflanzung mehr ge= hindert als befördert wird. Bollfommen hinreichend ist es, wenn man auf jeche Stück Edel-, Dam- und Rehwild weiblichen Geschlechts ein männliches Stiid rechnet. Bei Sasen findet hierbei eine Ausnahme statt. Man kann für diese soviel Rammler als Häsinnen annehmen. Federwild wird paarweise ausgesett; bei zunehmender Bermehrung aber milffen bei Fasanen und Rebhiihnern einige Sähne, bei Enten, welchen man die Flügel lähmt, einige Entenvögel weggenommen werden. Die Gründe für dieses Berfahren werden sich aus dem Berfolge dieses Werkes ergeben. 1)

Windell. I.

<sup>1)</sup> Durch die unglücklichen Ereignisse des traurigen Jahres 1848 haben die Wildbahnen in ganz Deutschland einen namenlosen, in vielen Gegenden wol nicht mehr zu reparirenden Schaden erlitten. Die seither erlassenen provisorischen und befinitiven Jagdgesetze tragen in den meisten Ländern nichts weniger als zur Sebung der fast gänzlich zerstörten Wildbahnen bei. Nichtsdestoweniger kann eine umsichtige und vernünftige Berwaltung und Beaufsichtigung derselben wieder manches gut machen. Belege hierfür sinden wir z. B. in Oesterreich, und es dürfte viele der Leser interessiven, einige Beispiele

§. 11. Der Jagdberechtigte und Revierjäger muß sich vor allem mit den Grenzen desjenigen Bezirks, welchen er bejagen darf, auf das genausste bekannt machen, über die Erhaltung der bestehenden Grenzzeichen sorgfältig wachen, auch da, wo solche durch Zeit oder Zufall verschwunden, oder noch gar nicht errichtet sind, auf sichere Constatirung der Grenze selbst durch schwer verrückbare und dauerhafte Markzeichen dringen.

Inwiesern und auf welchem Wege dies alles auf zu Recht beständige Weise bewirkt werden miisse, darüber spricht sich in der Regel das Landesgesetz im allgemeinen, oder die bestehende Jagdordnung im besondern aus: für den Revierjäger aber muß hierüber die demselben beim Dienstantritt zugekommene Instruction das Nähere bestimmen.

§. 12. Zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Staaten haben auch verschiedene Eintheilungen der Jagd, d. h. Klassenabtheilungen des gesammten in unsern Gegenden vorkommenden Wildes stattgefunden. Am gewöhnlichsten wird sie noch heutzutage eingetheilt 1. in hohe und nies

von Jagderträgnissen in ein paar größern österreichischen Revieren nach dem Jahre 1448 fennen zu lernen. Wir führen nur folgende an:

Der "Ausweis des abgeschoffenen Wildes in den Revieren des t. t. Obersthofjägermeister=Amtes im Jagdjahre 1854" zeigt solgendes Resultat. Erlegt wurden in den Forstmeisterämtern Laxenburg, Auhof und Prater:

|                  | Stück.       |          |            |            |
|------------------|--------------|----------|------------|------------|
| Rothwild         | 371,         | darunter | 111 jagbba | re Biriche |
| Damwild          | 88           |          | , 0        | • ' '      |
| Schwarzwill      | 710          |          |            |            |
| Rehe             | 77           |          |            |            |
| Hasen            | 19637        |          |            |            |
| <b>Raninchen</b> | 2159         |          |            |            |
| Fasanen          | 6258         |          |            |            |
| Rebhühner        | 7077         |          |            |            |
| Schnepfen        | 66           |          |            |            |
| Füchse           | 75           |          |            |            |
| Marber           | 178          |          |            |            |
| 3Itiffe          | 1186         |          |            |            |
| Wiesel           | 1264         |          |            |            |
| 3geI             | 481          |          |            |            |
| Hunde            | 1037         |          |            |            |
| Katen            | 1323         |          |            |            |
| Adler            | 4            |          |            |            |
| Geier            | 1617         |          |            |            |
| Sperber          | 393          | •        |            |            |
| Gulen            | 606          |          |            |            |
| Krähen und       | Elstern 8838 |          |            |            |
| 0                |              | TAIL ONL | -<br>YL    |            |

3m ganzen: 53445 Stild Wilb.

Bu bemerken ist, daß die Nationalgarde im Jahre 1848 in diesen Revieren so niederträchtig gehaust hat, daß die Gardisten oft Hirsche und anderes Wild mordeten, und ce nachher nicht einmal weg-führten, sondern an der Stelle, wo sie es getöbtet hatten, verfaulen ließen.

Auf den fürstlich Rohan'schen Domänen in Böhmen sind im Jahre 1856 20165 Stück Wild geschossen worden. In den Revieren des Oberforstamtes Swigan allein wurde die namhafte Zahl von 943 Fa-sanen, 7601 Hasen, 2235 Rebhühner, bei diesem Forstamte allein 10779 Stück erlegt, wobei Roth-, Dam-, Sauwild und Rehe, chenso Enten, Schnepfen, Birkhühner nicht mitgezählt sind.

Auf ben fürstlich Liechtenstein'schen Gutern Eisgrub, Feldsberg, Lundenburg und Rabensburg murben vom 29. August bis Ende December 1856 24700 Stud Wild erlegt; darunter waren 47 jagdbare dere, das gesammte Wild aber in edles und unedles, wobei aber bloße Wilkur, durchaus kein hinreichender Bestimmungsgrund obzuwalten scheint; oder 2. in hohe, Mittel= und Niederjagd.

Bo die unter 1. bemerkte Eintheilung gilt, wird gerechnet:

## A. Bur hohen Jagb.

a) Haarwild.

Hirsche, 156 Thiere und 131 Kalber vom Damwild, 52 Rehböde, 13933 Feldhasen, 5709 Fasanen, 2977 Rebhühner, 42 Wachteln, 857 Wildenten u. s. w.

Die Gesammtsumme des im Königreiche Böhmen in der Jagdperiode 1859—60 abgeschoffenen Bildes betrug 167816 Stud; 1860—61 167734 Stud (Jagdzeitung, 1861, S. 449).

Die Wiener Jagdzeitung, 4. Jahrgang, 1861, S. 404, theilt das Jagdprotokoll des Kaisers Franz Joseph I. in den Jahren 1848 — 61 mit. Rach der summarischen Zusammenskellung, S. 421, bat der hohe Waidmann während dieser Zeit erlegt:

| haarwild.         | Stückzahl.      | Transport: 27789   |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| Rothwild          | <b>334</b>      | Wasserhühner 28    |
| Damwild           | 196             | Bläßhühner 94      |
| Rehe              | 201             | Moorschnepfen 52   |
| Gemsen            | 378             | Bécaffinen 42      |
| Moufflons         | 6               | Ribite 21          |
| Schwarzwild       | 1201            | Stranbläufer 6     |
| Pajen .           | 4601            | Rohrspaten 1       |
| <b>L</b> aninchen | <b>2</b> 537    | Regenpfeifer 29    |
| Alpenhasen        | 1               | Rohrbommel 2       |
| Amerikan, Ha      | fen 2           | Möven 27           |
| Bären             | 1               | Eisvögel 1         |
| Wölfe             | 2               | Störche 1          |
| Füchse            | <b>7</b> 8      | Reiher 68          |
| Dachse            | 1               | Taucher 10         |
| Marber            | 3               | Geier 11           |
| Eichbörnchen      | 37              | Falten 3           |
| Wiefel            | 1               | Sperber 11         |
| ATT 4             | •               | Cormorane 29       |
| Feberwild.        | •               | Raben 22           |
| Anerhähne         | 186             | Arähen 102         |
| Birthähne         | 21              | Dohlen 456         |
| Haselhühner       | 3               | Aufute 1           |
| Fasanen           | 10043           | Nughäher 30        |
| Rebhühner         | 6881            | Spechte 8          |
| <b>Bachteln</b>   | <b>262</b>      | Nachteulen 20      |
| Bachtelkbnige     | 10              | Amfeln 8           |
| Turteltauben      | 4               | Lerchen 2          |
| Ringeltauben      | 15              | Haushuhn, wild 2   |
| Waldschnepfen     |                 | Truthahn, wild 1   |
| Wilbenten         | 509             | Summa: 28877 Stüd. |
| Latus:            | : <b>2</b> 7789 |                    |

T.

| Elftes Kapitel.                                                           | Sett  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Pirol. Oriolus galbula L.                                             |       |
| §. 1. Benennung. Klassifikation                                           | . 627 |
| §. 2-5. Naturgeschichte                                                   | 3-629 |
| §. 6. Jagb und Fang                                                       |       |
| Zwölftes Kapitel.                                                         |       |
| Der Kufuf. Cuculus canorus.                                               |       |
| §. 1. Klassifitation                                                      | . 630 |
| §. 2—6. Naturgeschichte                                                   |       |
| §. 7. Sagb                                                                |       |
| Dreizehntes Kapitel.                                                      |       |
| Die Lerchen. Alaudae L.                                                   |       |
| §. 1. Klassifitation                                                      | . 63! |
| §. 2. Naturgeschichte ber Feldlerche. Alauda arvensis                     |       |
| §. 3. Naturgeschichte ber Walb- ober Heibelerche. Alauda nemorosa         |       |
| §. 4. Naturgeschichte der Haubenlerche. Alauda cristata                   |       |
|                                                                           |       |
|                                                                           |       |
|                                                                           |       |
| §. 7. Die zum Lerchenstreichen erforderlichen Retze und andern Requisiten |       |
| §. 8. Lerchenstreichen mit Tagneten                                       |       |
| §. 9. Lerchenstreichen mit Nachtnetzen                                    |       |
| §. 10. 11. Lerchenfang mit Spiegel und Schlaggarn 65                      |       |
| §. 12. Beidelerchenherd                                                   | . 664 |
| §. 13. Behandlung ber gefangenen Lerchen                                  | . 665 |
| Man han Dukansitana and Ginnistana aires Masatharbas                      | 000   |
| Bon der Zubereitung und Einrichtung eines Bogelherdes                     |       |
| Von den verschiedenen Herden                                              | . 683 |
|                                                                           |       |
| Verzeichniß der Abbildungen.                                              |       |
| Thierbilder in Holzschnitt.                                               |       |
| Der Edelhirsch                                                            | . 27  |
| Das Damthier.                                                             |       |
| Der Steinbock                                                             |       |
| Bastarbsteingeiß mit Kitz                                                 |       |
| Die Gemse                                                                 |       |
|                                                                           |       |
| Der Trappė                                                                |       |
| Der Auerhahn                                                              |       |
| Der Bär                                                                   |       |
| Der Luchs                                                                 |       |
| Das Reh                                                                   |       |
| Die wilde Sau                                                             |       |
| Das Haselhuhn                                                             |       |
| Die Biberschwelle                                                         | . 420 |
| Lithographien.                                                            |       |
| Jagdplan                                                                  | . 86  |
| Jugopium                                                                  |       |
| Bogelherb                                                                 | . 668 |

# Einleitung.

§. 1. Schon in den ältesten Zeiten beschäftigte sich der Deutsche, wenn er von seinen kriegerischen Unternehmungen heimkehrte, fast ausschließlich mit der Jagd. Sie mußte ihm einen Theil seiner Nahrung und Aleidung siesern, sie schützte seine spärlichen Heerden vor den Angrissen der zahlreichen Raubthiere, sie bot ihm das einzige Bergnilgen dar, das seinem kühnen Sinne behagte, denn sie stählte im Frieden die Kraft für die ernste Stunde der Kämpfe. Damals war das Wild "res nullius", d. h. keines Sinzelnen Sigenthum. Durch die allmähliche Ausbildung des Privateigenthums an keld und Wald trat auch das Wild in ein Sigenthumsverhältniß und es gehörte dem, in dessen Feld oder Wald es stand. Keines der ältesten Volksegese enthält ein Jagdverbot. Jeder Freigeborene, der Nichtabeliche wie der Abeliche, übte die Jagd auf seinem Sigenthum aus. 1) Aber schon im 11. Jahrhundert wurde die freie Jagd beschränkt und nach Errichtung der "gedannten Forste" in immer engere Grenzen gezogen.

Bald nach der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die schon im vor= bergehenden entstandene Idee von der Regalität der Jagd als Grundgesetz angenommen.

Ans diesem ging in der Folgezeit das Jagdrecht hervor, bildete sich sussenweise immer mehr aus und hat sich, nach mannichfaltigen, von Ort und Zeit abhängigen Berhältnissen modificirt, bis jetzt erhalten. Vielfältige, zum Theil nützlichere Beschäftigungen machten es in neuern Zeiten unmöglich, daß jeder, der das Recht zu jagen hatte, es immer persönlich benutzen konnte. Zunehmende Bevölkerung, vermehrte Bedürfnisse und daraus entstandene Spezulationen auf Vergrößerung der Einnahmen führten nach und nach auch bessere Einrichtungen in Kücksicht der Forste und deren Benutzung herbei. Man sah

<sup>1)</sup> Rur die Geistlichen waren davon ausgenommen, denn es wurde ihnen, als nicht vereinbar mit ihrer Bürde, die Ausübung der Jagd schon im Jahre 516 auf dem agathensischen Concilium untersagt. Diese Berbot wurde auf mehrern spätern Concilien erneuert. Bgl. Fel. Spip, Tract. do clerico venatore (Halle 1735).

sich jetzt nach Leuten um, denen man die Aufsicht über dieselben und zugleich über die Jagd auftragen konnte.

Durch den Eifer und das Nachdenken dieser Männer bildeten sich sowol beim Forst = als beim Jagdwesen Systeme, an deren Bervollkommung von jener Zeit an unablässig gearbeitet worden ist, sodaß eins wie das andere durchaus nicht mehr handwerksmäßig erlernt, sondern wissenschaftlich studirt werden sollte.

In den meisten Staaten ist die Forstverwaltung mit der Jagdverwaltung vereinigt und ich meine, man thut wohl daran, sie nicht voneinander zu trennen. Dem Forstmanne gewährt die Jagd bei seinen in unsern Zeiten so mühsamen Geschäften Erholung; oft ist sie es, die ihn in Gegenden seines Reviers sührt, welche er sonst nicht besucht hätte, und gibt ihm dadurch Gelegenheit zu Wahrnehmungen, welche ihm außerdem entgangen sein würden. Der vernitnstige Jäger aber, dem zugleich der Schutz und die Bewirthschaftung des Forstes mit übertragen ist, wird es sich seiner Ehre, selbst seines Interesses wegen angelegen sein lassen, den Wald um der Jagd willen nicht zu vernachlässigen.

Bei einer Trennung hingegen ist ein viel stärkeres Dienstpersonal nöthig, welches unter billiger Rücksicht auf die jetzige Theuerung der Lebensmittel und aller Beditrfnisse anständig bezahlt werden nuß, wenn man die Sünde nicht auf sich laden will, dem sonst redlichen Manne zu Beruntrenungen Anlaß zu geben. Auch sind in gedachtem Falle beständige Uneinigkeiten zwischen dem Forstmanne und Jäger unvermeidlich. Der erste wird immer ein geschworener Feind alles Wildes ih sein, der letzte den Wildstand nie stark genug haben können; denn ihm liegt die Erhaltung der Forste nicht am Herzen.

Das Forstwesen wurde seit einigen Jahrzehnten durch vereinte Besmühungen der wackersten Männer auf eine hohe Stufe der Volksommenheit gebracht; hier und da scheint man sogar nicht weit von Uebertreibung bis zur Gartentändelei entsernt zu sein. Nicht ganz so ist es mit der Jägerei. Sie ist in den letzten funfzig Jahren, was besonders das höhere Fach dersselben betrifft, offenbar in Verfall.

Weit entfernt, es zu tadeln, daß die Großen immer mehr davon zurückstommen, der Jagd wegen einen Aufwand zu machen, welcher zum allgemeinen Wohl zweckmäßiger verwendet werden kann; daß man billige Rücksicht darauf nimmt, wie viel kostbare Zeit dem Landmanne vorher durch die häusigen Jagdfronen verloren ging, die er jest, wenn er will, dem bessern Betriebe

<sup>1)</sup> Es ift taum nöthig zu ermähnen, daß unter dem Worte Wild fammtliche wilde Thiere verftanden werden.

seiner Wirthschaft widmen kann; daß man fast überall die Wildbahn nur fo erhält, daß den Aedern, Wiesen und Holzungen badurch gar kein, oder nur ein höchst unbeträchtlicher Schade zugefügt wird: so ist ce doch nicht zu leugnen, daß die, welche allem, was Wild heißt, den Tod und allen Jägern ewigen Bak geschworen zu haben scheinen, in ihrem heiligen Gifer zu weit Um bei diesen Herren selbst anzufangen, so möchte man sie boch geben. ragen, ob nicht viele von ihnen herzlich gern einen Wildbraten in ihren Schüffeln seben und ob ex ihnen nicht recht unangenehm sein würde, diesen Lecterbiffen für immer zu entbehren? Sollten sie nicht auch bedenken, daß die Jagd eine der wenigen Bergnügungen ist, welche der Landesherr im Freien genießen fann; daß er durch die Reisen, die er dabei macht, wie bei der Jagd felbst, genauer mit seinem Lande, auch, wenn er will, mit seinen Unurthanen bekannt wird? Soll nun der Landesherr sich mit der Jagd beschäftigen, so kann er dies nicht allein thun. Er muß Leute haben, welche die Sache anzuordnen verstehen, und diese mülfen wenigstens auf einen Wildstand halten, welcher jenem die Beschwerde, meilenweit danach zu reisen, lohnt.

Gabe es daher auch keine andern Gründe, um für die Jagdkunde ein gründliches Studium in Anspruch zu nehmen, so würde doch schon das Gesiagte hinreichen müssen, um jeden, der sein Fortkommen als Jäger finden will, zu einem solchen anzuspornen; denn begreislicherweise gehören mannichfaltige kenntnisse, Erfahrungen und Combinationen dazu, um das Bergnilgen des Gerrn mit dem Interesse des großen Ganzen auf dem bestmöglichen und sichersten Wege zu vereinigen.

S. 2. Aber nicht allein für den, welcher auf höhere Jagdbedienungen Anspruch macht, sondern auch für den untern Forstbediensteten, wie für den Revierjäger auf Rittergütern und andern größern Besitzungen, sind mancherlei kenntnisse und Geschicklichkeiten unentbehrlich. Ich will mich daher bemühen, jeden, der sich der Jägerei zu widmen gedenkt, auf das aufmerksam zu machen, was er von der Natur erhalten haben und zu erlernen streben muß, wenn er seinem Fache Ehre und auf eine Anstellung nit Recht Anspruch machen will.

Der Jäger soll eine feste, auch durch anstrengende Strapazen nicht leicht ju erschütternde Gesundheit, ein scharfes Auge und ein feines Gehör, mit einem Wort, eine gute körperliche Constitution besitzen. Dit diesen Eigenschaften müssen sich Redlichkeit und Treue, Thätigkeit und Wachsamkeit, Selbstbeherrschung, Verschwiegenheit, Gegenwart des Geistes, schneller Uebersbiid, ein gutes Gedächtniß und reine Sitten vorzugsweise verbinden; an dieses alles die unentbehrlichen Zweige des Wissens und Könnens sich anschließen. 1)

<sup>1,</sup> Dibet (Jäger-Brattica, III, 107) fagt in diefer Beziehung: "Der Jäger muß hirsche, jagde, beije und forfigerecht, gottesfürchtig und fromm, treu und redlich gegen seinen Herrn, vorsichtig,

Bei einem jungen Manne, welchem Bermögen und conventionelle Bershältnisse Aussichten auf höhere Staatsbedienungen eröffnen und der unter diesen Aussichten das Forsts und Jagdwesen in seinem ganzen Umfange recht eigentlich stud iren will und muß, darf man mit Grund voraussetzen und fordern, daß er, im väterlichen Hause mit den nöthigen Vorkenntnissen aussgezeichnete wissenschaftliche Bildung zu erhalten streben werde.

In der Natur der Sache liegt es, daß in diesen Lehrinstituten, besonbers in Rücksicht der Jagdkunde, meist nur theoretische Renutnisse erworben
werden können. Daß aber in keinem Fache des Wissens es nöthiger sei,
als in diesem, unter der Leitung eines praktisch erfahrenen, geschickten
Lehrers, der in jetzigen Zeiten allerdings nicht leicht zu sinden sein dürste,
sobald als möglich von der Theorie zur Praxis überzugehen, darin stimmt
sicher jeder Sachkundige dem Berfasser ebenso unbedingt bei, als darin, daß
gerade hier durch eigenes, eifriges und anhaltendes Studiren im Buche der
Natur, welches stets vor jedem offen daliegt, auch für den, der es zu benutzen versteht, immer wahr und klar sich ausspricht, mehr Kenntnisse und
Geschicklichkeiten erworben werden können, als der beste Lehrer im Hörsale
mitzutheilen vermag.

Den letterwähnten Weg schlug der Verfasser des gegenwärtigen Werks vorzüglich ein; ihn verfolgend, durfte er sich endlich an die Bearbeitung desselben wagen. Ein schöner, großer Lohn wurde ihm schon sitr die erste Ausgabe desselben durch den Erwerb der Achtung eines großen und ehr-würdigen Theiles des Publikums, für welches er arbeitete.

Von jenen Individuen hingegen, die in Verhältnissen leben, welche ihnen nicht erlauben sich jene Kenntnisse zu erwerben, die sie berechtigen könnten auf höhere Jagd= und Forstbedienungen Ansprüche zu machen, die sich daher blos zu Revierförstern und Revierjägern qualificiren, werden geringere Borskenntnisse verlangt; sie sollen nämlich gut und geläufig lesen, schön und richtig schreiben, alle Theile der niedern Rechenkunst und die Anfangsgründe der Meßkunst fest innehaben.

So ausgerüstet betrete und verfolge der junge Mann dieser Klasse rücksichtlich des Jagdwesens den hier näher zu bezeichnenden Pfad.

§. 3. Er suche zuvörderst einen tüchtigen Lehrherrn, welcher ihm Answeisung zu geben im Stande ist, sämmtliche Gewehrarten geschickt und zweckmäßig zu gebrauchen, den Werth oder Unwerth berselben gründlich zu

verständig, Aug, wachsam und munter, unverbroffen, ausgeweckt, entschloffen, unerschrocken und von guter Leibesconstitution sein, Liebe zu den hunden haben, und auf ein gutes und reinliches Gewehr halten."

beurtheilen, sie gut und nett zu putzen, nöthigenfalls auch kleine Beschä= digungen zu repariren.

Ueber die natürlichen Eigenschaften jeder Wildart, wie der zum Jagdsbetriebe mittelbar anzuwendenden Thiere, diesen seinen Lehrling zu belehren, kann der verständige Principal vorzüglich Gelegenheit sinden, wenn er mit ihm die Jagd praktisch betreibt; doch muß damit, wenn das Waidwerk nicht zum Handwerk herabsinken soll, Unterricht in der Stube und verskändiges Lesen guter Schriften über das Jagdsach verbunden sein. Gleichsietig wird der Lehrherr, seiner Pflicht gemäß, ihn:

- 1. hirsch = und fährtengerecht machen, d. h. er wird ihm Answeisung geben, jede Wildart an dem Tritte, den sie im Erdboden zurücksläßt, und nach der Stellung dieser Tritte bei jeder Bewegungsart zu erstennen, auch die Stärke jedes einzelnen Stücks richtig zu beurtheilen. Dann muß er ihn:
- 2. anleiten, jagdgerecht zu werden (b. h. ihn lehren, eine Wildsbahn zweckmäßig zu behandeln und jede Jagdart gehörig zu betreiben), ihm die Kenntniß und den Gebrauch alles Jagdzeuges beibringen; ihm die Wittel an die Hand geben, dem Wilde anzukommen (b. h. sich, um demselben Abbruch zu thun, unbemerkt zu nähern), auch nicht versäumen, ihm zu der Abrichtung und Behandlung der zum Jagdbetriebe erforderlichen Hunde umsichenden Unterricht zu geben. Nächstdem muß:
  - 3. der Lehrling von ihm lernen:
  - a) bei jeder vorkommenden Gelegenheit in der eingeführten Baidmanns= sprache sich kunstmäßig, richtig auszudrücken;
  - b) alles erlegte Wild nach Waidmannsgebrauch aufzubrechen, aus zuwerfen oder auszuziehen, aus der Haut zu schlagen, ab zusch warten (zu zerwirken), oder zu streifen, dann die zur hohen und Mitteljagd gehörigen, eßbaren Arten zu zerlegen.
- §. 4. In frühern Zeiten, ehe ber wirkliche, zum Theil auch nur einzebildete, Holzmangel eintrat, ehe die überall so ansehnliche Zunahme der Menschenzahl es nöthig machte, die Vermehrung des Viehstandes und den Ertrag der Felder und Wiesen auf eine möglichst hohe Stufe zu bringen, war es eben nicht schwer, eine Wildbahn in gutem Stande zu erhalten. Fand man damals in derselben nur von jeder Wildart eine recht große Quantität, so bestand der Jäger, dessen Aufsicht ein Revier anvertraut war, gewiß mit Ehren.

Jett, da so viele Rücksichten täglich nothwendiger werden, hat der Jäger mit weit mehr Schwierigkeiten zu kämpfen, wenn er bewirken will, daß der Bildstand mit dem Flächeninhalt des Reviers und besonders mit dem Polzbestande desselben in gehörigem Verhältnisse stehe, damit die Jagd dem

Grundherrn Nuten und Bergnügen gewähre, ohne die bürgerliche Gefellschaft irgendwie wesentlich zu belästigen. Er vergesse deshalb nie, daß jeder einzelne ein unbestreitbares Recht auf eine mit dem Gesetze im Einklange stehende, bestmögliche Benutzung seiner Grundstiide hat, daß also, ohne eine Ungerechtigkeit zu begehen, dieser Benutzung auf keine Beise Eintrag geschehen dürfe, am wenigsten burch die Jagd, die in ökonomischer und mercan tilischer Rücksicht nur als eine an sich nicht einmal ansehnliche Nebennutzung erscheint 1), ale Bergnitgungesache angesehen, kaum irgendeine Berücksichtigung zulässig macht, ja selbst als Hilfsmittel zu neuen Entdeckungen im Gebiete der Naturkunde betrachtet, nur dann mit in Anschlag kommen mag, wenn dieser Zweck ohne wesentlichen Nachtheil eines britten erreicht werden kann. Befolgt er diesen Grundsatz gewissenhaft, so darf er sich durch das Geschrei, welches jetzt gewöhnlich erhoben wird, sobald man da, wo sonst beträchtlicher Wildschaden, ohne ein Wort zu sagen, ertragen wurde, nur ein Stiid Wild bemerkt, nicht weiter irremachen laffen. Entspränge aber dennoch durch den vorhandenen Wildstand filr irgendjemand wirklich ein fühlbarer Schabe, so sorge ber Jäger dafür, daß dasjenige Wild, welches ihn verursachte, weggeschafft, dem Beschädigten aber eine billige Schadloehaltung gewährt werde. Er verfäume es daher nie, in dergleichen Fällen seinen Vorgesetzten, oder seinem Herrn unmittelbar, bei zeiten Vorstellungen zu machen, weil Zuvorkommen von feiten des Jagdbesitzers selbst in der Regel den Beschädigten für die Folge zu billigen Forderungen geneigt machen wird.

3m Berwaltungsjahre 1860 murben nath Wien eingeführt:

1606 Hirsche,
1109 Wildschweine,
6194 Rehe und Gemsen,
162087 Hasen,
29497 Fasanen, Auer= und Birthühner,
142849 Stück Wildgeflügel,
5633 Dupend Kleine Bögel. (Jagdzeitung, 1862, S. 487.)

<sup>1)</sup> Windell unterschätzt hier sehr den staatsökonomischen Ruten des Wildes, wie folgende Angaben beweisen mogen. Der Totalwerth bee im Jahre 1860-61 in Bohmen erlegten Bilbet (Gewicht und Werthberechnung des gesammten im Jahre 1861—62 in Böhmen erlegten Wildes auf Grundlage des Ausweises der Durchschnittsgewichte und Preise in der "Jagdzeitung", 1862, S. 510 fg.) belief fich auf 789227 Fl. 70,23 Kr., des im Jahre 1861—62 erlegten auf den Werth von 749046 Fl. 65 Kr. Das genießbare Fleisch des in diesem Jahre erlegten Wildes belief fich auf 22205 Centner 22 Pfund. Auf Diefen Ausweis geftütt fagt Dr. Cogho, tonigl. preug. Oberforfter in Seitenberg, Grafichaft Glas, in feinem ausgezeichneten Auffate "Buriche auf ftarte gute Biriche ber Bergangenheit und Gegenwart" (Jagbzeitung, 1862, S. 687): "Bro Ropf täglich 1 Pfund Fleisch im gewöhnlichen Leben gerechnet, würden 6083 Perfonen ein ganges Jahr von diefer Wildpretsmaffe ihre tägliche Nahrung gehabt haben." Und weiter unten: "Nach Babst das durchschnittliche lebende Gewicht eines mittelgroßen Ochsen auf 1050 Pfb., und bas Schlächtergewicht beffelben nach Kreifig, Schweizer, Beit, Block burchschnitlich ju 56 Brocent bee lebenden, also diesen Mittelochsen zu 588 Pfund genießbaren Fleisches angenommen, würden die 2,220522 Pfund 3776 Stück mittelgroße Ochsen in dieser Dietamorphose repräsentiren." — In der Jagdperiode 1862—63 belief sich das Gewicht des geniesbaren Fleisches des in Böhmen erlegten Wildes auf 22472 Centner 71 Pfund und der Totalwerth des erlegten Wildes auf 765814 Fl. 60,50 Kr.

§. 5. Diejenige Wildart, welche Aeckern und Wiesen den wesentlichsten Schaben zufügen kann, ist unstreitig die wilde Sau. Unter allem zur hohen mb Mitteljagd gehörigen Wilde vermehrt sie sich am schnellsten, und durch die Art, sich Aesung zu verschaffen, gibt sie gar leicht zu gerechten Klagen Anlaß. Deshalb darf sie entweder gar nicht, oder nur mit vieler Borsicht und in Vermachungen gehegt werden.

Das Roth= oder Edelwild ist im ganzen weit weniger schädlich, wenn der Bestand nicht zu stark ist. Auch kann man es durch Hiten leichter von jungen Gehauen und Aeckern zurückhalten.

Damwild ist vorzitglich dem Walde nachtheilig, weil es die ganz jungen Schläge durch das Verbeißen des Aufschlages, des Ansluges, besonsers aber des Stockausschlages ungemein niederhält, in ältern aber durch das Abschälen der Stämme, der Ziege gleich, an den meisten Holzarten viel Unheil anrichtet. Es sollte also im Freien gar nicht, sondern höchstens in Thiergärten, deren Lage so wäre, daß darin nur Erlenholz wüchse, welches teine Wildart leicht angeht, geduldet werden. Uneingeschränkt lasse man es mirgends überhandnehmen; denn unter allem bei uns einheimischen Haarwilde ist es daszenige, dem man seiner Schen wegen am schwersten Abbruch thun kann.

Rehe, im Uebermaß gehegt, sind gleichfalls dem jungen Walde eine Beisel und werden darin so leicht einheimisch, daß sie felbst durch Hüten nicht daraus zu verdrängen sind. Auch ihr Bestand darf aus diesem Grunde nicht zu stark sein.

Alles, was zur Niederjagd gehört, schabet, Raubthiere und Kaninchen ausgenommen, welche zu jeder Zeit und überall verfolgt werden müssen, nicht leicht. Doch können auch Hasen, wenn sie in Menge vorhanden sind, den selbern, besonders in harten Wintern, jungen Laubholzschlägen überhaupt, vorzüglich aber dem Buchenkernwuchse lästig werden. Gartenbesitzer werden sich durch feste Umzäunungen und durch das Bewinden der jungen Obstbäume mit Stroh leicht schlitzen.

Fasane fügen, im Uebermaß gehegt, den Gärten und Feldern vielen Schaden zu, weil sie davon auf keine Weise zurückzuhalten sind und fast alle Sämereien und grüne junge Pflanzen zu ihrer Nahrung wählen; auch geben sie, wenn sie in der Nähe einer Stadt zu emsig geschont werden, Gezlegenheit zur Vermehrung der Ratten und Mänse. Da keine Wildart von Ratur weniger regen Instinct hat, sich den Nachstellungen der wilden und zahmen Raubthiere zu entziehen, so muß mit allem Fleise denselben durch den Fang mit Eisen und Fallen nachgestellt werden, wenn die Fasanerie nicht zu Grunde gehen soll. Da nun vorzüglich die Katzen den Fasanen nachgehen, sich aber auch im Eisen sehr leicht fangen, so kann es nicht sehlen,

daß ihre Zahl sich gar sehr vermindert. Auch finden die, welche ja entsgehen, leichter eine leckerere Beute an den Fasanen, als an Ratten und Mäusen. Sie ziehen sich daher aus den Gebäuden weg nach dem Gehege, sodaß in einem wie in dem andern Falle die Bermehrung schädlicher Thiere mit der der Fasanerie gleichen Schritt halten muß.

§. 6. Um das zur hohen und Mitteljagd gehörige Wild von den Fluren zurückzuhalten, hat man in verschiedenen Gegenden die Wälder umzännt. Ich meinestheils würde für dieses Verfahren im großen nicht leicht stimmen.

Schon die erste Herstellung einer solchen Bermachung ist mit ansehn= lichem Holz= und Rostenaufwand verbunden, und diefer wird durch alljährliche Ausbesserung, wie durch die unumgänglich nöthigen Gatterwerke zur beson= bern Umfetzung ber Schonungen, welche ohne biefe vom Wilde, weil ce sich nicht hinlänglich ausbreiten tann, völlig zu Grunde gerichtet werden würden, Nächstdem miissen die Wiesen, welche in bergleichen beträchtlich vermehrt. großen Thiergarten liegen, ber Natur ber Sache nach, die Sommerasung für das Wild größtentheils hergeben; sie können also fast gar nicht für die Biehwirthschaft benutzt werben. Der hierdurch entstehende Schabe ift ansehnlich. Lieber zahle man ben Grundeigenthümern und ganzen Dorfschaften, deren Felder dem Wildschaden ausgesetzt sind, jährlich so viel an baarem Gelde, als die Unterhaltung der nöthigen Hutleute, welche mit kleinen Hunden das Wild von den Feldmarken zurückbrängen, kosten kann. licher witrbe es vielleicht auch fein, im Walbe die Schonungswächter abzuschaffen und, wie oben gedacht, die jungen Holzschläge mit leichtem traneportabelu Gatterwerk fo lange zu umsetzen, bis sie vom Wilde nicht mehr verbissen werden können. Das Verschenchen des Wildes von den Wiesen, welche in den Bäldern liegen, dürfte aber dann freilich nicht gestattet werden; auch darum nicht, weil sonft das Wild aus Unruhe und Bedürfniß sich nach den Feldern zu drängen nicht aufhören kann. Mir selbst sind Reviere bekannt, wo das Unterlassen der Berscheuchung desselben von den Wiesen den größten Ruten für die Felder schon seit vielen Jahren äußert. man dort die Wächter von den Schonungen und umzäunte diese, so würde das Wild noch mehr Ruhe haben und fast gar nicht in die Felder gehen. Ich muß hier noch einmal erwähnen, daß ich nur von Rothwild und Reben spreche; benn Schwarz= und Damwild follte, wie ichon gesagt, überall nur in fehr geringer Zahl vorhanden fein.

Ich glaube darüber Rechenschaft schuldig zu sein, warum ich in Rücksicht der von mehrern Seiten gewünschten genauen Bestimmung eines norsmalen Wildstandes sür ein gegebenes Revier keine genauern Ansgaben mache.

Stimmt nämlich jeder praktisch bewährte Forstmann der Aeußerung

des Prof. F. L. Walther in S. 2 der Einleitung zu deffen "Lehrbuch Forstwissenschaft", zweite Ausgabe, "daß die Forstkunde keine Grundfätze, stets nur generelle Regeln, nie universelle habe", bei : so wird um so weniger irgendein erfahrener Waidmann in Abrede stellen, daß diese Aeußerung noch nähere Beziehung auf die Jagdkunde im allgemeinen und eine ganz genaue auf den vorliegenden Fall im besondern habe. Denn unter Beriicfichtigung ber in biejem Betracht fast von jeder einzelnen Landesftelle so abweichend motivirten und modificirten kameralistischen Maximen, der Berschiedenheit der Waldbewirthschaftungsmethoden, der nothwendigen Beachtung der in einem und demfelben Jagdterritorium oft so mannichfaltig ver= anderten Berhältnisse in hinsicht auf Klima, Boden, Lage, Waldbestand, Zervituten und Observanzen, wird es ohne weiteres einleuchtend werben, daß ce zu ben Unmöglichkeiten gehört, auch nur generelle Regeln darüber auf= juftellen, wie stark ber Wildstand rücksichtlich ber verschiedenen Wildarten und der Geschlechter jeder Art im Freien sein durfe und könne, ohne auf Feld=, Biefen = , Bieh = und Waldwirthschaft wefentlich nachtheilig zu wirken.

Mehrere sehr achtungswerthe Männer haben sich bennoch an der Lösung dieser Aufgabe versucht und die aus derselben hervorgegangenen Resultate bekannt gemacht.

So z. B. sagt

- 1. der Herr Graf v. Mellin (nach Meyer's "Forstdirectionslehre", Bb. 1, §. 84) in der Beilage A, S. 76, zu Weber's "Abhandlung über die Einführung der Wildsteuer": es könnten auf einer Waldssche von 1000 magdeburger Morgen ohne besondern Schaden 20 Stück Edelwild, 30 Stück Damwild, und in einer bruchigen Gesend noch 20 Stück Sauen bestehen;
- 2. v. Burgeborf in seinem "Forsthandbuch", Thl. 2, §. 318: auf einer mit dem Weidgange von 230 Stück Rindvieh und 1200 Schafen belästigten Waldsläche an 4000 magdeburger Morgen könne nach Abzug von 6662/3 Morgen für umzäunte Schonungen und, vorausgesetz, daß 1 Stück Edelwild 8 Morgen, 1 Stück Damwild 4 Morgen, 1 Stück Rehwild 6 Morgen zu seinem Unterhalt bedürfe ein Stand a) von 152 Stück Edelwild, oder b) von 300 Stück Damwild, oder c) von 202 Stück Rehwild, oder d) 219 Stück Edel=, Dam= und Rehwild im Gemenge, unterhalten werden;
- 3. Meyer in seiner "Forstbirectionslehre", Bb. 1, §. 82—84: daß nach den angenommenen Scalen für den Schaden, welcher von versschiedenen Wildgattungen an verschiedenen Holzarten, unter regelmäßiger Anwendung einer ober der andern der jetzt anerkannt pfleglichen Waldsbewirthschaftungsmethoden, dem Forste zugefügt werden möchte, auf einer

Buchenhochwaldfläche 1) von 4000 Normalmorgen (1 Normalsmorgen = 40000 Duadratfuß Rh. nach §. 40, Bd. 2, b) der Stand auf 100 Stück Ebelwild, ober auf 109 Stück Ebels und Rehwild,  $\frac{3}{4}$  des erstern und  $\frac{1}{4}$  des letztern im Gemenge zu besrechnen sein würde.

In einer Waldung von 40000 (Meyer'schen) Rormalmorgen sollen folglich zu unterhalten sein:

nach Nr. 1

1273 Stild Ebelwild, 1699 Stild Damwild und 1273 Stüd Sauen nebeneinander;

nach Nr. 2

- a) 2345 Stiick Ebelwild, ober b) 4629 Stück Damwild, ober
- c) 3117 Stück Rehwild, ober d) 3379 Stück Edel=, Dam= und Rehwild nebeneinander;

nach Rr. 3 im Buchenhochwalde

a) 1000 Stück Ebelwild, ober b) 818 Stück Ebelwild und 272 Stück Rehwild nebeneinander.

Ohne bei der Untersuchung der Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Ansnahmen, von welchen Burgsdorf und Meher bei ihren Berechnungen aussigngen, zu verweilen, worüber vieles gesagt werden könnte und mitste, wenn sie mehr kritisch erörtert werden sollte, will ich den Fachmännern nur folzgende Fragen zur Beherzigung vorlegen:

Wo fand sich im Freien je ein Wildstand von der unter Nr. 1 und 2 angegebenen Stärke in einem Reviere von der vorausgesetzten Größe? und hätte ein solcher stattsinden können, ohne nicht nur den Waldbestand, sondern auch die in und umliegenden Feld und Wiesengrundstücke in kurzer Zeit zu ruiniren?

Ist es nicht höchst wahrscheinlich, daß, selbst unter den günstigsten Bershältnissen aller Art, die Unterhaltung eines Wildstandes, wie der unter Rr. 3 berechnete, früher oder später ähnliche Folgen wie die nach dem Borhersgehenden als unvermeidlich vorauszusetzenden nach sich ziehen werde?

Wer, sei er Gutsherr, oder höherer oder niederer Jagdofficiant, dürste es in unsern Zeiten wagen, irgendwo einen noch um die Hälfte gegen den vorerwähnten verminderten Wildstand herzustellen, ohne von einer Legion unberusener, übermüthiger Schreier und Scribler als Bösewicht, als Unmensch, der sich einer vor Gott und Gemeinwesen unverantwortlichen Sünde schuldig mache, öffentlich angeklagt, von der Forstpolizeibehörde hier

<

<sup>1)</sup> Der Kürze wegen übergeht man die für Eichenhochwald, gemischten und reinen Niederwald aufgestellten Berechnungen. . 29.

strase gezogen und zu einem Schadenersatz verurtheilt zu werden, der, aussemittelt zur unrechten Zeit oder von Personen, denen es oft an hinlänglicher Zachkenntniß, öfter noch an gutem Willen sehlt, der übernommenen Berspsichtung Genüge zu leisten, den wahren Werth des beschädigten Objects mu das Doppelte übersteigt?

Wem infolge des Gesagten die Unnöglichkeit, generell anwendbare und aussührbare Regeln zur Bestimmung eines im Freien zu unterhaltenden normalen Wildstandes auf irgendeinem Wege auszumitteln, nicht einleuchtet, der stelle deren so viele auf, als er Lust und Zeit dazu hat. Der Verfasser kann sich nicht dazu entschließen, durch solche unnitze Berechnungen seine Leser zu ermilden. 1)

<sup>11</sup> herr hartig ftellt in feinem "Lehrbuch für Jäger", II, 38, folgende Regeln für einen ... leiner hinficht übertriebenen Fruhlingswildstand" auf:

<sup>&</sup>quot;Für jedes Taufend Morgen Bald (zu 160 Quadratfuß Rh.) im Durchschnitt genommen, lan berfelbe, den jährlichen Zuwachs ungerechnet, fich belaufen:

<sup>1.</sup> In großen, zusammenhängenden Waldungen, wo das Wild die Gelber niemals erreicht:

a) in Laubholzrevieren, die mit Eichen und Buchen vermengt und hinlänglich mit guten Baldwiesen versehen, oder sonft grasreich find, auf

<sup>3</sup> Stud Ebelwild, 8 Rehe, 6 Sauen; also in 6000 Morgen auf 48 Stud Ebelwild, 48 Rehe, 36 Sauen;

b) in Radelholzrevieren auf

<sup>6</sup> Stud Edelwild, 6 Rebe, 3 Sauen; also in 6000 Morgen auf 36 Stud Edelwild, 36 Rebe, 18 Sauen ohne wesentlichen Nachtheil für den Walb;

<sup>2.</sup> in Gegenden, wo mehrere taufend Morgen zusammenhängenden Baldes von Feldern begrenzt werden:

a) im laubholze, wie oben bestanden, auf

<sup>4</sup> Stud Ebelwilb, 8 Rehe, 2 Sauen; also in 6000 Morgen auf 24 Stud Ebelwilb, 48 Rehe, 12 Sauen;

b) im Rabelholze auf

<sup>3</sup> Stud Ebelwild, 6 Rehe, 1 Sau; also in 6000 Morgen auf 18 Stud Ebelwild, 36 Rehe, 6 Sauen, ohne wesentlichen Nachtheil für Felb und Walb;

<sup>3.</sup> in Gegenden, wo einige hundert Morgen, oder weniger in ben Felbern liegen, wird es faum möglich fein — bei ganglicher Berbannung der Sanen —

a) im Laubholze, wie oben bestanden,

<sup>2</sup> Stud Ebelwild, 8 Rehe;

b) im Radelholze

<sup>2</sup> Stuck Ebelwild, 6 Rehe, ohne großen Schaden für Feld und Wald zu unter-

Selbft bei obigen Ansähen ift es immer noch nöthig, das Wild durch tragbare Waldwiesen im Sommer, durch gut und reichlich unterhaltene Fütterungen im Winter von den jüngern Holz-feligen so viel als möglich abzuziehen; auch da, wo es der Aefung wegen im Frühling, Som-wer (und Herbst) in die Felder wech selt, durch aufgestellte Wildwächter es davon abtreiben palassen."

Der Berfasser des gegenwärtigen Werkes kann, so sehr er die Berdienste des Hrn. Staatsrathe fatig anerkennt und so aufrichtig er benselben verehrt, nicht umbin, zu Borstehendem Folgendes wemerken:

<sup>31 1.</sup> Anch die ausgedehnteste, zusammenhängendste Waldung wird von Feldern begrenzt. Der ledern Feldäsung wegen wird im Frühling, Sommer und Herbst sich das Wild immer in die anssosenden Borhölzer ziehen, von da in die Felder wechseln, der Fall aber durchaus nicht eintreten sonen, daß dies "niemals" geschehe. Soll dieses "niemals" die couditio sine qua non für die Amahme jener Wildstandsnorm sein, so bedurfte es der Ausstellung derselben gar nicht.

<sup>32.</sup> Buwechfel wie Auswechsel tann bei freier Wilbbahn nirgends und nie fehlen. Bem bem fo ift, so erscheint jede Berechnung obiger Art als unbaltbar und immer kommt man

§. 7. Um den Schaden, welcher dem Walde zur Winterzeit durch das Wild zugefügt werden kann, nach Möglichkeit zu mindern, den Wildstand selbst aber zu erhalten, muß man auf die Anlagen der Fütterungen für Edel= und Schwarzwild bei zeiten bedacht sein.

Für das Edelwild wende man dazu Eicheln an, welche, wenn deren vorhanden sind, im Herbst gelesen werden; auch Roßkastanien, Kartosseln und Erdäpfel (Topinambur, Helianthus tuberosus). Diesen siige man etwas Heu bei. Wären die genannten Friichte nicht zu haben, so muß deren Stelle durch Hafer ersetzt werden; nie aber würde ich auf ein Stilck Roth-wild mehr als bei dem härtesten Winter täglich höchstens den vierten Theil einer dresdener Metze Hafer oder Eicheln und anderthalb bis zwei Pfund Heu bewilligen.

Zu dieser Fütterung wähle man einen freien Platz im Holze, lasse dort ein kleines Häuschen zur Berwahrung des Hasers und eine Heuschener ganz leicht bauen. Bon den vorher angesahrenen Borräthen wird täglich soviel Hen, als nöthig ist, auf errichtete Rausen gesteckt, die Eicheln aber und der Hafer in kleinen, möglichst vereinzelten Häuschen kreisförmig herumgeschüttet. Wird das Wild an der Fütterung nicht beunruhigt oder gar beschossen, so wird sich dasselbe sehr bald und zu jeder beliebigen Zeit herantreiben oder rusen lassen.

am Ende wieder auf den einzig wahren Sat hinaus: "Die freie Wildbahn muß, mit steter Audssicht auf örtliche Berhältnisse und Jahreszeit, so behandelt werden, daß das Interesse des Waldseigenthümers und Jagdberechtigten, wie das der Feldgrundstückbesitzer so weuig als möglich gestährdet wird. Aufstellung genereller Wildstandsnormen gehört daher im Freien zu den Unmöglichteiten und muß den Stubenjägern und Papierrechnern zum Zeitvertreibe überlassen bleiben." Zu 3. Dem Hrn. Staatsrath Hartig wird es schon von selbst einleuchtend geworden sein, daß unter den hier angenommenen Localverhältnissen die Erhaltung eines Rehstandes in den meissen Fällen problematisch, die des Edelwildstandes in praxi überall undentbar sein muß.

Noch dürften die obenerwähnten schreib- und rechenlustigen Stubenjäger dem Hrn. Staatsrath vielleicht, wie dem Berfasser dieses Werks einst den Borwurf machen, daß er bei Aufstellung obiger Wildstandsscalen eine nähere Bestimmung der Geschlechter bei jeder Wildart nicht beachtet habe. Ueberlassen wir das ihnen!!

In der siebenten Auflage des "Lehrbuch für Jäger" von Dr. G. E. Hartig, bearbeitet von Dr. Th. Hartig, sind die obigen Angaben über den zweckmäßigen Frühlingestand auf je 1000 Wtorgen ungemein modificirt, wie aus folgender kurzen Bergleichung hervorgeht:

```
Bu 1. a) ftatt 8 Stud Ebelwilb 8 Rebe, 6 Sauen
                                        1 Stüd Schwarzwild.
                               2
                                        3 Sauen
Bu 1. b) ftatt 6
                                        1 Saue.
         nur 3
                                        2 Sauen
Bu 2. a) statt 4
                         ))
                               8
                                       leine Sauen.
                               2
         nur 1
                                       1 Saue
Bu 2. b) statt 3
                                        teine Sauen.
         nur 1
Zu 3. a) statt 2
         nur 1/2
                               3
Bu 3. b) ftatt 2
         nur 1/2
                               3
```

Ein Beweis, wie richtig Bindell bie erften Anfate beurtheilt bat.

Auch sorge man dafür, daß sämmtliche Nadelholz= und Laubholz=Hochwald= benungen so zeitig als möglich unternommen werden, damit bei tiefem oder berindetem Schnee das Wild überhaupt, besonders aber das leckere Reh, Aesung an den Knospen und an der Schale des gefällten Holzes sindet. Sind dann die Schonungen auch nicht umsetzt, so wird denselben das Wild dech um vieles weniger zur Last fallen.

Sauen werden auf der Filtterung am besten und wohlseissten mit Eicheln, Kartosseln 1), Malz und wildem Obste unterhalten. Hiervon schüttet man in einer beliebigen Entsernung von 15—20 Schritten mehrere kleine Portionen, einem Wege oder einer Wildbahn entlang, hin, damit sich die Sauen auf dem Futterplatze vertheilen können, und so die Schweine und starken Sauen nicht alles abnehmen, ohne den schwächern etwas zu überlassen.<sup>2</sup>)

Bei der niedern Jagd sind für Hasen die Fitterungen selten nöthig; doch muß bei sehr harten, schneereichen Wintern auch für sie dadurch gesorgt werden, daß man in verschiedenen Feldgegenden Nöhren, Kohl und gutes den, oder besser, Erbsenstroh herumstrenen läßt. Die Rebhühner aber werden so zeitig als niöglich durch schlechten Weizen, welchen man täglich streut, in die Remisen oder Gärten gezogen. Hierdurch vermindert man zugleich den Schaden, welchen sonst Raubvögel verursachen. Vom Einfangen und Ausbewahren der Rebhühner in Zimmern halte ich nicht viel, weil sie leicht zu fett werden und künftiges Jahr aus diesem Grunde gelte bleiben. Von der Unterhaltung der Fasanerie wird weiter unten die Rede sein.

§. 8. Eine nach richtigen Maximen behandelte Wildbahn muß allers dings auch möglichst benutzt werden. Soll aber dies auf vernünftige Weise geichehen, so darf natürlicherweise der Wildstand durch die Jagd nicht zu fark angegriffen werden. Es ist daher Pflicht des Jägers, sich auf seinem Reviere von der Stärke desselben so genau als möglich zu unterrichten.

Zu diesem Zwecke bediene man sich zu seiner Zeit, besonders da, wo Edelwild Stand und Wechsel hält, des Leithundes zur Vorsuche. Demnächst, besonders aber, wenn, wie jetzt fast überall, der Leithund selbst oder ein Jäger, der ihn und mit ihm zu arbeiten versteht, mangelt, müssen hier und da, vorzisglich an den Grenzen, Wildsuhren angelegt und diese alljährlich wenigstens viermal umgepflitzt werden. Täglich verspüre man diese, d. h. man begehe sie und gebe genau Acht, wie viel Wild jeder Art

<sup>1.</sup> Kartoffeln muffen außer in einer Bermachung überall so wenig als möglich gefüttert werden, weil sonft das Wild die neuen und vorjährigen Kartoffelselber mit doppelter Lusternheit anfällt.

<sup>2)</sup> In Rücksicht des hier und im Borhergehenden erörterten Gegenstandes f. das Aussührlichere u der in Laurop's "Annalen der Forst = und Jagdwissenschaft", Bd. 1, Hft. 4; Bd. 2, Hft. 1—4, sigerückten, sehr instructiven Abhandtung über die "Anlegung und Unterhaltung eines Thiergartens".

in ber vergangenen Nacht aus- und eingewechselt ist, b. h. wie viel Stüd aus dem Revier hinaus und in dasselbe aus andern Revieren hereingezogen sind, weil man dadurch in den Stand gesetzt wird, zu berechnen, wieviel durch den Auswechsel zu verlieren und durch den Zugang zu gewinnen sein möchte. Die Fährten vertrete man jedesmal, damit die alten bei trocener Witterung den solgenden Tag nicht wieder mitgezählt werden. Ist der Boden sendzt, das Wetter aber gut, so bemerkt man leicht, welche Fährte frisch und welche älter ist, weil die letztere zusammentrocknet. Ebenso versahre man im Winter, vorzüglich wenn eine Neue, d. h. frischer Schnee, gefallen ist, weil man da am allergenauesten spüren kann. Auch versäume man es nicht, im Sommer den Thauschlag und zu seiner Zeit am frühen Morgen den Reif zum Verspürren zu benutzen.

So oft es andere Geschäfte zulassen, begehe man mit Tagesanbruch und abends gegen Sonnenuntergang die Saatfelder und Wiesen, welche im oder am Holze liegen; ebenso die jungen Gehaue, wenn solche nicht umsetzt sind; überhaupt aber suche man das Wild so oft zu Gesicht zu bekommen, als es möglich ist.

Man gebe hierbei genau Acht auf die verschiedene Farbe, Körperform und Stärke jedes Stilck; vorzitglich beobachte man bei Hirschen und Rehböcken die Stellung und den Ban der Gehörne. Dies alles wird dazu beitragen, daß man, bei gehöriger Aufmerksamkeit, den Stand des vorhandenen Wildes ziemlich genau angeben und jedes einzelne Stück von einem andern derfelben Art unterscheiden, auch die gesammte Stärke der Wildbahn beiläusig beurtheilen kann.

Rach diesen und ähnlichen Wahrnehmungen wird der erfahrene Jäger zu bestimmen vermögen, wie viel Wild jeder Art und jeden Geschlechte er jährlich von seinem Revier durch die Zagd ohne Schaden wegnehmen dark. Hierbei nuft er es sich zum Gesetz machen, nicht mehr zu schießen, als er im künftigen Jahr Zuwachs erwarten kann, vorzüglich aber das Muttergeschlecht jeder Art zu schonen und nur solche Stiide deffelben wegzunehmen, welche nicht mehr fetzen, b. i. Junge ziehen; denn gewöhnlich fetzt ein Thier ober eine Ricke (Rehgeis) nicht wieder, wenn eins oder das andere zwei Jahre hintereinander gelte geblichen ist, d. h. nicht gesetzt hat. Alter oder organische Fehler sind hieran immer schuld. Bei diefer Gelegenheit kann ich nicht unberührt lassen, daß viele Jäger lieber ein Schmalthier ober Schmalreh, b. i. ein folches, welches noch gar kein Ralb gezogen hat, schießen, als ein altes Thier ober altes Reh. Ich habe mich erklärt, in welchem Mage ich das letztere nur zugebe. Schmalwild aber zu bitre schen, ift, nach meiner Meinung, gerade bas, was dem Wildstande ben meisten Schaden bringt; denn die Jugend und Munterkeit defielben berechtigt ju guten Erwartungen in Rücksicht ber Zuzucht. Die follte, nach meinem Dafürhalten, irgendein Stück Wild oder weibliches Reh geschossen werden, von dem man nicht überzeugt ist, es sei nicht tragend.

Der Jäger lasse sich unter keinem Berhältniß eine Schuld gegen die in dem Lande, in dem er lebt, oder bedienstet ist, geltenden Berordnungen, in Betreff des Jagdwesens im allgemeinen und der Schonzeit im besondern, zu Schulden kommen; er wache mit Strenge darüber, daß diese Berordnungen auch von jedem dritten gleich pünktlich befolgt werden; stets mache er es sich und andern, insoweit als dies von ihm abhängt, zum Gesetz, beim Jagdbetrieb die Jahreszeit zu berücksichtigen, zu welcher jede einzelne Wildsart zum Hausbedarf, wie im Handel, am besten benutzt werden kann.

Auf diesem Wege stellt er sich nicht nur gegen Berantwortlichkeit sicher, iondern es wird ihm, außer der Beruhigung, welche treue Pflichterfüllung gewährt, auch das Recht zutheil, das, was er selbst thut, von seinen Grenznachbarn fordern, wenigstens erwarten zu dürfen.

§. 9. Sehr leicht kann der Fall eintreten, daß der Jäger ein Revier nuter seine Aufsicht bekommt, in welchem die Wildbahn völlig oder zum Theil zu Grunde gerichtet ist. Ich werde mich daher bemühen, die Beranstoffungen des Ruins, einige Mittel, diesem nach Umständen zuvorzukommen, und die Art und Weise, wie einer verwahrlosten Wildbahn aufgeholfen werden kann, anzugeben.

Oft sind ce 1. mehrere nacheinanderfolgende strenge Winter, welche derfelben einen auf viele Jahre fühlbaren Schaden zufügen. auch alle im Borherigen angezeigte Magregeln angewendet, und wird durch ne dem Berlufte, welchen außerdem tiefer Schnee und die dadurch für das Bild entstehende Unmöglichkeit, Aefung zu suchen, veraulaßt, zum Theil vorgebeugt, jo kann doch entweder außerordentlich heftige Rälte verursachen, daß ein großer Theil des vorhandenen Wildes zu Grunde geht - waid= mannisch zu reben, fällt (oft wird man zu folchen Zeiten noch nicht verendetes finden, welches durch beständiges Umbergeben und Dreben in einem Kreife anzeigt, daß es Schaben am Gehirn gelitten hat; dies muß sogleich, boch ohne Schuß erlegt werden, um wo möglich das Branchbare das von nuten zu können); oder es tritt Thanwetter ein, welches nur einen Theil des Schnees verzehrt; den gelinden Tagen folgt dann ein starker Frost, durch welchen der übrige Schnec mit einer Eisrinde überzogen wird. Bei der erforderlichen Anstrengung, diese harte Rinde mit jedem Tritt zu durchbrechen, kommt schon das Wild sehr herunter; tödlich aber wird im bei anhaltender Kälte die Berwundung, welche das Reiben der Läufe u der Eisfruste verursacht, und es muß sich verkimmern (d. h. durch den Schmerz und Hunger, welchen es leidet, das Leben verlieren), oder der Brand tritt ein und es fällt (verendet) an den Folgen deffelben.

Gegen diese und ähnliche Unglücksfälle, als Ueberschwemmung und Krankheiten, gibt es freilich kein sicheres Mittel. Es bleibt daher nichts übrig, als unter möglichster Vorsicht das noch vorhandene Wild nie und nirgends zu beunruhigen, das gefallene aber aufzusuchen, um doch die Benutzung der Haut nicht zu verlieren.

Andere Beranlassungen des Berfalls der Wildbahn können 2. Krieg ober häusige Truppendurchmärsche, 3. Wilddieberei, 4. die nur zu gewöhnliche, uns begrenzte Jagdleidenschaft eines jungen Gutsbesitzers sein. Unbekümmert um das nöthige Berhältniß zwischen Zu= und Abgang sindet ein solcher oft nur daran Bergnügen, recht viel zu erlegen, ohne zu bedenken, daß ein kurzer Zeitraum hinreicht, ihn seines Bergnügens auf mehrere Jahre zu berauben.

Unter 1. sind die völlig unabwendbaren Fälle und deren Folgen schon erörtert.

Bei 2. ist Ruhe, Gebuld und Ergebung nöthig; doch kann ein kluges Benehmen des Grundherrn, wie des Jägers, Mittel an die Hand geben, manchen Schaden zu verhüten.

Um diesen Zweck zu erreichen, versuche man es ja nicht, Strenge anzuwenden, oder Klagen zu erheben; vielmehr bemiihe man sich, die Befehlsschaber durch ein artiges, zuvorkommendes Benehmen zu gewinnen und unter den in der Nähe sich befindenden übrigen Offizieren mit denjenigen, welche aus Liebhaberei, oder Dekonomie, oder aus beiden Gründen zugleich die Jagd betreiben, bekannt zu werden. Den Liebhabern der Jagd verschaffe man so oft Befriedigung ihrer Leidenschaft, als es nur irgend die Umstände erlauben; jedoch nur unter der Bedingung, daß der Grundherr oder der Jäger immer bei den Jagden gegenwärtig ist. Selten wird es sehlen, daß wirkliche und verständige Jagdfreunde sich damit nicht begnügen sollten, nur das zu schiessen, was ohne merklichen Schaden entbehrt werden kann.

Ist es Dekonomie ober Beditrfniß an Lebensmitteln, welche diesen ober jenen verleiten, Jagdercesse zu begehen oder zu bulben, so suche man nicht ganz unbilligen Wilnschen durch freiwillige Lieferung entgegenzukommen.

Finden beide Fälle zugleich statt, so wende man auch beide Mittel an: man gebe selbst Gelegenheit zur Jagd und versorge die Küche. Indem man auf solche Art die Befehlenden sich zu Freunden macht und sie in sein Insteresse zieht, werden diese meistentheils wieder gefällig sein, und die, welche ihnen gehorchen müssen, im Zaume zu halten suchen.

Der unter 3. erwähnten Wildbieberei hingegen ist Strenge und Wachsamkeit von seiten des Jägers und gehörige Unterstützung desselben von seiten der Obrigkeit entgegenzusetzen.

Am schwierigsten ist freilich die Lage des Jägers, wenn der unter 4. angeführte Fall eintritt. Ist sein Herr ein vernünftiger Mann, so kann man voraussetzen, daß er bescheidenen, mit Gründen unterstützten Borjellungen des redlichen Dieners Gehör geben werde; beim Gegentheil bleibt diesem nichts übrig als geduldige Ergebung und Hoffnung, daß wo nicht kühlbarteit des bei fortgesetzter Verfolgung des eingeschlagenen Weges unvermeidlichen Schadens, doch früheres oder späteres Wahrnehmen des durch eigene Schuld verminderten Jagdvergnigens jenen von selbst zum Schonungsinneme zurücksühren werde.

S. 10. Ein heruntergekommenes Revier wird durch Schonung des Wildes, befonders weiblichen Geschlechts, am sichersten wieder in die Bobe Waren harte Winter an bem Berfalle schuld, so ist dies ein allgemeiner Schade und es tritt dann zuweilen von seiten des Landesherrn ein Jagdverbot auf bestimmte Zeit ein, welchem jeder rechtliche Jäger willig dolge leisten wird. Das Revier muß übrigens in diesem Falle immer ruhig gehalten werden, damit das etwa noch vorhandene Wild nicht austrete, vielmehr eben der Ruhe wegen sich einiges von andern Orten heranziehe. Dierzu wird eine forgfältige Unterhaltung der Winterfütterungen (f. §. 7), auch der Salz- und Theerlecken, das Meiste beitragen; besonders aber muß de Hernmlaufen der Hunde verhütet werden. An andern Orten Wild einfangen zu lassen und auszusetzen, lohnt nur selten, in kleinen Revieren gar nicht, die großen, damit verbundenen Rosten. Muß der Jäger aber auf ausdrücklichen Befehl seines Herrn dies Mittel zur Bermehrung des Wild= nandes ergreifen, so bringe er das eingefangene Wild in solche Gegenden sanes Reviers, wo es die beste Aesung, die meiste Ruhe und wo möglich emige Stücke, seiner Art findet. Dabei sorge er, daß in Rücksicht der Ge= schlechter kein Misverhältnift obwalte, weil soust die Fortpflanzung mehr ge= Bollfommen hinreichend ist es, wenn man auf hindert als befördert wird. iche Stück Edel-, Dam- und Rehwild weiblichen Geschlechts ein männliches Stüd rechnet. Bei Hafen findet hierbei eine Ausnahme statt. Man kann für diese soviel Rammler als Hafinnen annehmen. Federwild wird paarweise ausgesett; bei zunehmender Bermehrung aber milffen bei Fasanen md Rebhiihnern einige Sähne, bei Enten, welchen man die Flügel lähmt, inige Entenvögel weggenommen werden. Die Gründe für dieses Verfahren werden sich aus dem Berfolge dieses Werkes ergeben. 1)

Dindell. L

<sup>1)</sup> Durch die unglücklichen Ereignisse des traurigen Jahres 1848 haben die Wildbahnen in ganz Lenichland einen namenlosen, in vielen Gegenden wol nicht mehr zu reparirenden Schaben erlitten. Du seither erlassenen provisorischen und definitiven Jagdgesetze tragen in den meisten Ländern nichts urnger als zur Sebung der fast gänzlich zerstörten Wildbahnen bei. Nichtsbestoweniger kann eine wichtige und vernünftige Verwaltung und Beaufsichtigung derselben wieder manches gut machen. Belege hierfür sinden wir z. B. in Oesterreich, und es dürfte viele der Leser interessizen, einige Beispiele

§. 11. Der Jagdberechtigte und Revierjäger muß sich vor allem men Grenzen bessenigen Bezirks, welchen er bejagen darf, auf das genauses bekannt machen, über die Erhaltung der bestehenden Grenzzeichen sorgfält wachen, auch da, wo solche durch Zeit oder Zufall verschwunden, oder nogar nicht errichtet sind, auf sichere Constatirung der Grenze selbst durch schwudernichten und dauerhafte Markzeichen dringen.

Inwiesern und auf welchem Wege dies alles auf zu Recht beständi Weise bewirft werden müsse, darüber spricht sich in der Regel das Laude gesetz im allgemeinen, oder die bestehende Jagdordnung im besondern auch sür den Revierjäger aber muß hierüber die demselben beim Dienstautri zugekommene Instruction das Nähere bestimmen.

S. 12. Zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Staaten habe auch verschiedene Eintheilungen der Jagd, d. h. Klassenabtheilungen de gefammten in unsern Gegenden vorkommenden Wildes stattgefunden. Ar gewöhnlichsten wird sie noch heutzutage eingetheilt 1. in hohe und nie

von Jagderträgnissen in ein paar größern öfterreichischen Revieren nach dem Jahre 1848 kennen a Lernen. Wir führen nur folgende an:

Der "Ausweis des abgeschossenen Wildes in den Revieren des k. k. Sbersthofjägermeister=Amte im Jagdjahre 1854" zeigt solgendes Resultat. Erlegt wurden in den Forstmeisterämtern Laxenburg Auhof und Prater:

|                    | ≥tüď.                              |
|--------------------|------------------------------------|
| Rothwild           | 371, darunter 111 jagdbare Hirsche |
| Damwild            | 88                                 |
| <b>Echwarzwill</b> | 710                                |
| Rehe               | 77                                 |
| Hafen              | 19637                              |
| Kaninchen          | <b>215</b> 9                       |
| Fasanen            | <b>625</b> 8                       |
| Rebhühner          | 7077                               |
| Schnepfen          | 66                                 |
| Füchse             | 75                                 |
| Marder             | 178                                |
| Itisse             | 1186                               |
| Wiesel             | 1264                               |
| <b>3gel</b>        | <b>481</b>                         |
| Hunde              | 1037                               |
| Kațen              | 1323                               |
| Abler              | 4                                  |
| <b>G</b> eier      | 1617                               |
| Sperber            | <b>393</b> .                       |
| Gulen              | 606                                |
| Arähen und         | Elstern 8838                       |
| _                  |                                    |

3m gangen: 53445 Stild Wilb.

Bu bemerten ift, daß die Nationalgarde im Jahre 1848 in diesen Revieren jo niederträchtig gehaust hat, daß die Gardisten oft Sirsche und anderes Wild mordeten, und es nachher nicht einmal wegsführten, sondern an der Stelle, wo sie es getödtet hatten, verfaulen ließen.

Auf den fürstlich Rohan'schen Domänen in Böhmen find im Jahre 1856 20165 Stud Wild geschoffen worden. In den Revieren des Oberforstamtes Swigan allein wurde die namhafte Zahl von 943 Fasanen, 7601 Hasen, 2235 Rebhühner, bei diesem Forstamte allein 10779 Stud erlegt, wobei Roth-, Dams, Sauwild und Rehe, ebenso Enten, Schnepfen, Birthühner nicht mitgezählt sind.

Auf ben fürstlich Liechtenstein'ichen Gütern Eisgrub, Feldeberg, Lundenburg und Rabensburg murs ben bom 29. August bis Ende December 1856 24700 Stud Wild erlegt; darunter waren 47 jagbbare

dere, das gesammte Wild aber in edles und unedles, wobei aber bloße Billfür, durchaus kein hinreichender Bestimmungsgrund obzuwalten scheint; der 2. in hohe, Mittel= und Niederjagd.

Bo die unter 1. bemerkte Eintheilung gilt, wird gerechnet:

## A. Bur hohen Jagb.

a) Haarwild.

Kothwild Birscher,
Birsche,
Sirschkälber,
Wildfälber,
Rehböcke,
Ricken,
Rehkälber,
Rehkälber,

hisse, 156 Thiere und 131 Kälber vom Damwild, 52 Rehböcke, 13933 Feldhasen, 5709 Fasanen, 277 Nebhühner, 42 Wachteln, 857 Wildenten u. s. w.

Die Gesammtsumme best im Königreiche Böhmen in der Jagdperiode 1859-60 abgeschoffenen

Silbes betrug 167816 Stud; 1860-61 167734 Stud (Jagbzeitung, 1861, S. 449).

Die Biener Jagdzeitung, 4. Jahrgang, 1861, S. 404, theilt das Jagdprotokoll des Kaisers Kenz Ioseph I. in den Jahren 1848 — 61 mit. Nach der summarischen Zusammenskellung, S. 421, but der hohe Waidmann während dieser Zeit erlegt:

| Saarwild.       | Stückahl.   | Transport: 27789   |
|-----------------|-------------|--------------------|
| Rothwild        | 334         | Wasserhühner 28    |
| Damwild         | 196         | Bläßhühner 94      |
| Rehe            | 201         | Moorfcnepfen 52    |
| Gemfen          | <b>37</b> 8 | Becassinen 42      |
| Moufflons       | 6           | Ribite 21          |
| Schwarzwild     | 1201        | Stranbläufer 6     |
| Safen           | 4601        | Rohrspaten 1       |
| Laninchen       | 2537        | Regenpfeifer 29    |
| Alpenhasen      | 1           | Rohrdommel 2       |
| Ameritan. Ba    | fen 2       | Möven 27           |
| Bären           | 1           | Eisvögel 1         |
| Bölfe           | 2           | Störche 1          |
| Füchse          | 78          | Reiher 68          |
| Dachse          | 1           | Taucher 10         |
| Marder          | 3           | Geier 11           |
| Eichbörnchen    | 37          | Falken 3           |
| Biefel          | 1           | Sperber 11         |
|                 | ·           | Cormorane 29       |
| Feberwilb       |             | Raben 22           |
| Auerhähne       | 186         | Krähen 102         |
| Birthähne       | 21          | Dohlen 456         |
| Safelhühner     | 3           | Kulute 1           |
| Fafanen         | 10043       | Nußhäher 30        |
| Rebhühner       | 6881        | Spechte 8          |
| <b>Bachteln</b> | 262         | Nachteulen 20      |
| Bachtelfbnige.  | 10          | Amfeln 8           |
| Turteltauben    | 4           | Lerchen 2          |
| Ringeltauben    | 15          | Haushuhn, wild 2   |
| Balbichnepfer   | t 275       | Truthahn, wilb 1   |
| Wilbenten       | 509         | Summa: 28877 Stüd. |
| Latus           | : 27789     |                    |

T.

Dambirsche,
Dambiere,
Dambirschkälver,
Damwildkälber,

Schwarzwild { Bären, Mittelgattungen zwischen Wilde Sauen, | edel und unedel.

Raubthiere 1) { Luchse, } unedel.

#### b) Federwild.

Schwäne,
Trappen,
Kraniche,
Auerhähne,
Auerhennen,
Fasanhähne,
Fasanhennen,
Mirkhähne, Haselhähne, Hafelhennen, Große Brachvögel,

alles Federspiel, Gemeine Adler, Schuhu, Raubvögel Fremdling,

Blaufuß, Lerchenfalk, Habicht, Sperber,

Die Reiher und

werben fämmtlich ber Jagb unb Beize wegen edel genannt.

**9**.

1) Faft überall ift es in jetigen Beiten auch ben jur Riederjagd Berechtigten gestattet, Raub.

thiere und Raubvögel aller Art, auch Trappen, zu jagen.

# B. Bur Rieberjagb.

a) Haarwild.

Biber, ebel Eichhörner,

Raubthiere

Füchse, Dachse, Fischottern, Wilde Ratzen, Marber, Itiß, Wiesel,

unedel.

#### b) Feberwild

Waldschnepfen, Wasserschnepfen, Rebhühner, Bilbe Banfe, Wilde Enten, Wasserhühner, Wilde Tauben, Ribite, Bachteln, Schnärren, Biemer, Amseln, Bippen, Droffeln (Weindroffeln) Kleine Brachvögel, Lerchen und alle kleine Bögel,

edel.

Raubvögel

Busarde, Eulen und alle übrige Raubvögel, Raben, Krähen, Elstern,

unebel.

Wo — wie im Königreiche Sachsen, besage Edicts vom 8. November 1717 — die unter 2 bezeichnete Eintheilung stattfindet, gehört 1):

## A. Bur hohen Jagb.

Bär, Luchse, Schwäne, Bärin, Trappen, Junge Bären, Ebelhirsche, Araniche, Edelthiere, Auerhähne, Ebelwildfälber, Auerhennen, Damhirsche, Fasanhähne, Damthiere, Fasanhennen, Damwildfälber, Focen. (?)

## B. Bur Mitteljagb.

Rehböcke, Frischlinge, Rehe (Ricken), Wölfe, Behkälber, Birkhähne, Hauende Schweine, Birkhennen, Angehende Schweine, Hafelhähne, Reiler, Hafelhennen, Bachen, Große Brachvögel.

1) In Aursachsen wurde schon im Jahre 1530 die Jagd in hohe, mittlere und niedere geschieden. In einem Stict aus Dresden vom 5. September 1662 wird folgende Eintheilung aufgeführt:

A. Bur hohen Jagb. Bären, Wild, Wölfe, Auerhähne, Birthuhner, Trappen, Sowane, Foden, Birfde, Bildtälber, Abler. Auerhuhner, Sonepfen, Rranide. Reiger, Wilbe Ganfe. Der grobe Bogelfang ale Biemer, Droffeln u. bgl.

Schweine,
Bachen,
Rehe,
Entvögel,
Railer,
Frischlinge,
Rehkälber,
Enten.
C. Zur Nieberjagd.
Hafen,
Dachse,
Fischotter,
Elthiere (Iltis),
Füchse,

B. Bur Mitteljagb.

Marber, Wilbe Kapen sammt b. Neinen Bogels Rebhühner= und Wachtelfang. T.

## .C. Bur Niederjagb.

Basen, Füchse, Dachse, Biber 1), Fischottern, Marder, Wilde Raten, Iltiffe, Eichhörner, Biesel, Hamfter, Baldschnepfen, Sumpfichnepfen, Rebhühner, Bilde Ganfe, Wilde Enten,

Reiher, Taucher, Möven, Wasserhühner, Wilde Tauben, Ribige, Wachteln, Bachtelfönige, Kleine Brachvögel, Biemer, Schnärrer, Amseln, Zippen, Roth = (Wein = ) Droffeln, Lerchen und andere kleine Bogel, wie fie Namen haben mögen. 2)

23.

Die hier zuletztstehende Eintheilung ist auch in der koburger Jagdurdnung (§. 6) im allgemeinen beibehalten worden; jedoch hat man den Abler und die Falken zur hohen Jagd, alle übrigen Raubvögel aber, mit Ausschluß des Geiers, auch den Focken und zwar mit Recht zur niedern gezählt.

Ferner ist zu erwähnen, a) daß sonst in Rücksicht des nach 1. zur sohen Jagd zu zählenden Wildes an einigen Orten eine Abtheilung in tare und gemeine Jagd eingeführt gewesen ist, wonach vom Haarwilde Gemsen, Steinböcke, nebst dem Elenwild, vom Federwilde aber Auer= sühner, Fasane und Reiher zur raren, alle übrige zur hohen Jagd schörige Wildarten hingegen zur gemeinen gezählt wurden; b) daß (sonst benigstens) in Desterreich und Baiern Hirsche und Thiere, Bären und Schweine (wilde Sauen) durch Wildbahn, alle übrige Wildspattungen und Arten aber durch Reißgejägd bezeichnet wurden; c) daß sublich im Lauenburgischen bis 1754 nur Hirsche (wahrscheinlich auch

<sup>1)</sup> Früher gehörten in Defterreich Biber und Fischotter gur Fischerei.

<sup>2)</sup> Da in der vorstehenden Eintheilung kein Raubvogel vorkommt, so scheint hierdurch angedeutet verden, daß jeder auch nur zur niedern Jagd Berechtigte solche zu allen Zeiten und auf jede Art fanzen und zu erlegen befugt ist.

ŧ

Thiere) zur hohen Jagb, alle andere Wildarten hingegen zur niebern gerechnet wurden. 1)

- §. 13. In jedem Lande bestimmen eigene Gesetze die Zeit des Ansanges und des Schlusses der Jagd. Es hat sich daher jeder Jagdberechtigte oder Reviersörster eine ganz genaue Renntniß derselben zu verschaffen und sie zur möglichsten Schonung seines Reviers zu beobachten. Wo z. B. die Eröffnung der Jagd in eine Zeit gesetzt ist, die ihm als zu früh sir die gute Erhaltung der Wildbahn erscheint, wird er von der gesetzlichen Erlaubnis doch keinen Gebrauch machen, bevor er glaubt, er könne die Jagd ohne Nachtheil sür das Revier eröffnen. Es braucht überhaupt kaum noch erwähnt zu werden, daß jeder Jagdberechtigte auf das genaueste alle Jagdgesetze seines Landes kennen nunß und sich streng darnach richten soll.
- §. 14. Ueber die Bestimmung zweckmäßiger Mittel zur möglichsten Abwendung des Schadens, welcher zur Jagd nicht berechtigten Grundeigenthümern durch das Wild zugefügt werden kann, und des legalen Versahrens bei Ausmittelung und billigmäßiger Würderung des vom Jagdberechtigten zu ersetzenden, vom Wilde erweislich auf dem Grundeigenthume eines dritten angerichteten Schadens bemerke ich Folgendes:

Als einzig sicheres, nur aus mancherlei Gründen nicht überall anwendbares Mittel, Wildschaden an Feldfrüchten zu verhilten, erscheint die feste Einschränkung des Hochwildes im Walde.

Wo diese nicht zu bewerkstelligen ist und wo der Wildstand und Wildswechsel seiner Bedeutenheit wegen den nicht zur Jagd berechtigten Grundseigenthümern wesentlich lästig zu werden droht, da dürfte es am räthlichsten sein, dem Jagdberechtigten die Wahl unter folgenden Auskunftsmitteln zu lassen; nämlich

a) mit den dem Wildschaden ausgesetzten Ortschaften Uebereinkunft zu treffen wegen allährlicher Darreichung eines Aversionalquantums an Geld, Getreide, Holz oder Waldstreu; wogegen es den Ortschaften überlassen bleibt, ihre Felder und außer dem Walde gelegenen Wiesen durch unschädliche Scheuchmittel<sup>2</sup>) oder durch Aufstellung eines Wildhüters, welchem gestattet werden dürfte, einen kleinen, mit

<sup>1)</sup> In Baiern hieß die Niederjagd Reiß=Gejaid und Klein=Waidwerk. In andern Ländern waren die Eintheilungen in hohes und niederes Waidwerk, hohe Wildfuhr, hohe Wildjagd, Hochund Nieder-Wildprät, Groß= und Kleinwild u. s. w.

<sup>2)</sup> Alte wollene Lappen in eine Auflösung von vier Loth Asa footida (Teufelsbred) und vier Loth Schicfpulver mit vier bis sechs Pfund Wasser getaucht, dann auf in einer Entsernung von vierzig Schritten im Verband fünf Juß über ber Erbe stehende Ztöde gehängt, und nach der Wetterseite hin mit einem Bretchen gegen Regen geschützt, halten das Wild mehrere Wochen von Feldern und Wiesen ab.

einem Querknüttel behängten Hund bei sich zu haben, gegen ben Andrang des Wildes zu sichern, oder felbiges durch Selbsthüten, ohne Hunde oder Schießgewehr mitzunehmen von den Grunds ftücken abzuhalten, ohne dann Anspruch auf weitere Entschädigung machen zu können; oder

- bi der Schadenwitrderung durch sachverständige, mit der Landesart (dem Raturalertrag des Bodens, nach Maßgabe des Klima, der lage und des Culturgrads) vertraute unparteiische, vereidete, von beiden Seiten in gleicher Zahl zu stellende Taxatoren sich zu unterwerfen, welche, wie bei Pachttaxationen, schurzweise durchs Los zusammengestellt, und seder Schurz sitr sich, ihre Schätzung vor Gericht zu Protokoll zu geben haben, wobei sedoch Folgendes zu beobachten sein würde:
  - Bei jeder dergleichen Schadenwiirderung muß die Gerichtsstelle zugegen sein, zum Behuf der Bereidigung der Taxatoren und der Protokollaufnahme, dann der betreffende Jagdofficiant wegen Anerkennung, daß der präsumtive Schade wirklich durch Wild nicht, wie oft der Fall ist, durch zahmes Bieh gesschehen.
  - bb) Da, wenn im Herbst und im Frühling das Wild der Aesung halber auf die grüne Saat geht, oder über frisch bestelltes Feld wechselt, der Schade oft nur scheindar ist, so kann und muß zu dieser Zeit zwar Localbesichtigung, die wahre Schätzung aber erst kurz vor der Ernte, infolge Vergleichs der beschädigt sein sollenden Grundstücke mit den nächstliegenden stattsinden. Dies ist wegen möglicher Wetterschäden an den Früchtent, welche in Rücksicht des zu leistenden Ersatzes des durch das Wild angerichteten Schadens dem Jagdberechtigten pro rata zugute zu rechnen sind, doppelt nöthig. Wenn hinz gegen zur Reisezeit der Früchte Wildschaden eintritt, so sindet natürlich nur eine Taxation, und zwar zugleich mit der Localbesschitigung statt.
    - cc) Uebersteigt die Taxe das Doppelte der Schätzungskosten, so sind selbige vom Jagdberechtigten allein zu tragen, im Gegensfalle für bei de Theile zu compensiren; wenn aber die Schadenswürderung weniger als die Hälfte der Schätzungskosten besträgt, vom Grundeigenthümer, wegen nicht zulänglichen Grundes zur Beranlassung derselben, allein zu entrichten. 1)

<sup>1)</sup> Tem Berfasser find Schätzungsfälle vorgetommen, wo der gewürderte Schadenerjat nicht den ledsten Theil der Taxationetoften betrug. 29.

dd) Da, wo der Jagdberechtigte zugleich Waldeigenthümer ist, den Grundeigenthümern aber, wie sast allerwärts, durch unent= geltlichen oder heruntergesetzten Holzbezug, durch Waldstreu, Hutung, Gräserei stets Bortheile aus dem Wald zustließen, würde bei Ausmittelung des Schadenersatzes an Geld derjenige Preis zur Grundlage dienen müssen, nach welchem Frucht= und Futtererzeugnisse aller Art in den Pachtanschlägen' sitr die nächstgelegenen Domänen angesetzt werden. Wo aber den Grundeigenthümern dergleichen Bortheile von seiten der Jagd= berechtigten nicht zussließen, da würde der Schadenersatz nach demjenigen Preise zu leisten sein, in welchem Frucht= und Futtererzeugnisse auf dem nächstgelegenen Marktplatze am Tage Martini stehen.

3x 1. 27.

Ber Edelhirsch.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
THE THE POUNCATIONS.

Erfter Abschnitt.

# Hohe. Tagb.

Erfte Abtheilung.

haarwild.

#### Erstes Rapitel.

Das Ebel= ober Rothwild.

Cervus Elaphus L.1)

§. 1. Mit vollem Rechte verdient der edelste Bewohner unserer heis mischen Wälder, der Rothhirsch, den für ihn jetzt allgemein gebrauchten Ramen Sdelhirsch, denn keine andere europäische Wildgattung vereinigt in demselben Maße Körpergröße, majestätische Haltung, Schnelligkeit und Kraft wie er. Mit ihm beginnen wir daher auch die hohe Jagd.

Wie der Berg = oder Seemann, so hat auch der Waidmann eine bestümmte Kunstsprache, deren genaue Kenntniß nicht nur jedem Jäger unumsgänglich nothwendig, sondern auch für den bloßen Jagdliebhaber von Wichstigkeit ist, wenn er beim Umgange mit Waidmännern und als Theilnehmer an ihren Jagden verstehen und sich verständlich machen will. Ich werde daher bei jeder einzelnen Wildgattung die nöthigen technischen Ausdrücke angeben.

Beim Ebelwild heißt das männliche Geschlecht Birsch, Ebelhirsch

<sup>1)</sup> Döbel, Jäger = Praftica, 4. Aufl., I, 1. Hartig, Lehrbuch für Jäger, 7. Aufl., II, 246—280. Michinger, Jagd. Bgl. auch Collyns Charles Poll, Notes on the chase of the wild Red Deer in the counties of Devon and Somerset; with an Appendix of Remarkable Runs and Incidents, connected with the chase from the year 1780 to the year 1860. Mit Illustrationen. (London.)

ober Rothhirsch; das weibliche Thier, Roththier, Stüd Wild; bie Jungen (Kälber) heißen, nach bem Geschlecht unterschieden, Hirschfalb und Wildtalb.

Bei einem Trupp Edelwild find die Hirsche und Thiere in ziemlich gleicher Bahl vermischt; bei einem Trupp hirsche mehr hirsche, bei einem Trupp Wild mehr Thiere. 1)

Eritt bee Birichee.

Schalen nennt man die hornigen Theile an den gespattenen Klauen; Tritt den Eindruck, den das Edelwild beim Auftreten mit dem Ballen und den Schalen eines Laufes im Boden zurückläßt; Fährte mehrere nacheinandersolgende Tritte der Border und hinterläuse; Oberrücken, Geäfter, Aftern, auch Afterklauen beide über den Ballen stehende hörnerne Spipen.

Die Fitse von allem Haarwild heißen läufe. Ueber den Borderläufen stehen die Blatter; über den Hinterläufen die Reulen; zwischen letztern liegt das Schloß, welches aus Ballen. poble den beiden sogenannten Eisbeinen besteht. Der ganze der Schale. Ad Ge- Theil itber der Rugel von hinten bis zu den Rippen heißt alter ober Obers Bimmer oder Biemer; da, wo dieser aufhört, fängt der Rücken an, der die zum Ansang des Halsknochenwirdel reicht. Die Dünsnungen werden Flanken genannt.

Das Fleisch von allem Wild heißt Wildpret oder Wildbret 2), das Blut Schweiß, das Fett Feift. Die beiden Streisen Wildbret, die neben der Gurgel an der Wirbelfäule anliegen, heißen Kehlbraten, jene am Rückgrat über den Nieren Mehrbraten oder Mürbebraten.

Die Augen des Sdelwilds werden Lichter (Leuchter ober Spiegel), die Ohren Gehör (Luser, Schüsseln); die Zunge Waidmesser, Waidlössel, Graser oder Lecker; die Eczähne Haken; das Fell Haut genannt. Es färbt sich, wenn es die Winterhaare verliert.

Die ebeln Eingeweibe, Berg, Lunge und Leber zusammen, heißen Lunge, Geräusch ober Gelunge; Die Luftröhre Droffel, ber Rehltopf Droffel-Enopf; Die vom Neg umschlossenen Gedärme Gefcheibe, ber Magen Banft ober Panfen.

Das Baibeloch ift ber Musgang bes Danftbarnis und öffnet fich unter

<sup>1)</sup> In einigen Gegenben gebraucht man ftatt Trupp ben Ausbrud Rubel, ber eigentlich ben Sauwilb jutommt.

<sup>2)</sup> Biele Jäger und Jagbblicher gebranchen ben Ansbrud Bilbbret auch für Bilb und forechen 3. B. von einem gut mit Bilbbret befehten Revier. Der Ausbrud Bilbbret foll aber nur ben bem erlegten, geniefibaren Bifd gebraucht werben. Bir fchreiben auch Bilbbret und nicht Bilbbret, da bas Bort von Bilbbraten berguleiten ift.

2.

dem Schwanze, der Blume; durch dieses entleert das Wild die Excrememe, welche Losung genannt werden; daher sagt man: ce löset sich. Raken oder Brunsten bedeutet soviel als Harnen.

Das Edelwild steht in einem Revier, oder hat seinen gewissen Stand darin, wenn man es eine geraume Zeit hindurch täglich darin antrifft.

Es steckt in einem Theil desselben, wenn es sich blos zufällig verweilt, ohne seinen Stand darin zu haben; es thut sich nieder, es legt sich nicht.

Das Bett ist der Platz, welchen es sich im Holz zur Ruhe gewählt und von demselben das Laub und den Rasen mit den Läufen weggeschlagen hat; ist dieser Platz aber auf einer Wiese und der Rasen nicht weggeschlagen, jo sagt man: das Niederthun.

Den Gang, welchen das Hochwild gewöhnlich nimmt, um Rahrung zu suchen, nennt man den Wechsel; das, was es zu seiner Sättigung wählt, Aesung, Geäse oder Geäß. Wenn es aber die Aesung zu sich nimmt, so sagt man: es äset sich.

Bei guter Acfung wird es feist, nicht fett; bei magerer schlecht, nicht mager.

Das Sdelwild zieht auf die Acsung, es geht nicht danach; es zieht zu Holze, und tritt aus dem selben auf Felder und Wiesen oder Sehaue. Auch sagt man: es ist hier oder dort gezogen, wenn man auf der Erde oder im Thaue eine Fährte findet. 1)

Es ist flüchtig, es rennt nicht; es trollt, wenn es trabend sich bewegt; es geht vertraut, bei der Bewegung im Schritt. Es flieht oder
jällt über Bermachungen und Jagdzeug; es springt nicht darüber. Es fällt ins Garn; es springt oder stürzt nicht hinein; es forkelt, wenn
es einem Gegner mit dem Geweihe zu Leibe geht.

Es ist verwundet (angeschweißt), wenn es einen Schuß erhalten hat. Es fürzt oder bricht zusammen, wenn es infolge einer tödtlichen Bervundung fällt.

Es klagt, wenn es beim Gefühl der Hülflosigkeit oder des Schmerzes, 3 B. beim Genickfangen (Abnicken, Nicken), einen schreienden Laut megibt.

Es endet oder verendet, wenn der Tod eine Folge der Berwundung in; es fällt oder geht ein, wenn dieser durch Kälte, Hunger oder Krankdeit veranlaßt wird.

<sup>1)</sup> Der hirfch zieht flüchtig zu Felbe und trollet gegen das Geäfe. Zu Holze zieht er aber fette. Dies wird ber Kirchgang genannt. (Döbel, Jäger=Praktica.) T.

Wenn es verendet hat, bricht man es auf, indem man Gescheide und Lunze herausnimmt; wenn dies geschehen ist, zerwirkt und zerlegt man es, um es in der Küche zu benutzen.

Das Sdelwild brunftet, d. h. es begattet sich. Die Begattungszeit heißt die Brunftzeit.

Die schwärzliche Färbung am Bauch des Hirsches während der Brunftzeit heißt der Brand oder Brunftschild.

In der Brunftzeit vernimmt man sowol vom Hirsche als vom Thiere einen Laut, der zu andern Zeiten vom Hirsche gar nicht, vom Thiere nur kurz nach der Setzeit zuweilen gehört wird. Die Waidmannssprache bezeichnet den des Hirsches durch Orgeln oder Schreien, den des Thieres durch Mahnen 1), Melden, Schrecken, Schmählen.

Wenn der Hirsch das Wild zu Anfang der Brunftzeit aufsucht, so sagt man: er tritt auf die Brunft. Die Begattung heißt der Beschlag. Man sagt daher auch: der Hirsch beschlägt das Thier. Hat das Thier während der Brunft empfangen oder sich bezogen, so ist es hoch beschlagen oder tragend.

Das männliche Glied heißt Ruthe (Brunftruthe), die langen Haare an seinem vordern Theil Pinsel oder Zimmel, die Hoden Rurzwilds bret (Geschröte). Das weibliche Glied wird das Feigenblatt (Feuchtsblatt) genannt. Der Hirsch näßt, das Thier feuchtet, wenn es harmt.

Das Gefäuge ist das, was beim Rindvieh das Euter genannt wird. Das Thier setzt ein Hirsch= oder Wildkalb, es gebiert nicht. Die Zeit, zu welcher dieses geschieht, heißt die Setz= oder Satzeit.

Das Thier gibt zuweilen, wenn es überrascht wird oder Gefahr ahnt, vorzüglich solange die Kälber noch klein sind, einen Schreckenslaut von sich. Man sagt in diesem Fall: es meldet sich.

Das Wildkalb, d. i. das Junge weiblichen Geschlechts, behält das ganze erste Jahr seines Lebens hindurch diesen Namen. Im zweiten und so lange, die es brunftet, welches zuweilen in diesem, oder doch in dem solgenden Jahre geschieht, wird es mit der Benennung Schmalthier belegt. Sobald es das erste mal hochbeschlagen geht, heißt es ein altes Thier. PIt das alte Thier nach der Brunftzeit nicht hochbeschlagen, so nennt man es geltes Thier oder Geltthier.

2) In manchen Gegenden wird das Schmalthier im zweiten Herbst Uebergebendthier, wenn es hochbeschlagen ist Altthier genannt. T.

<sup>1)</sup> Der Ausbruck mahnen wird sonft auch noch vom Jäger gebraucht, um baburch jedes Zeichen anzubeuten, welches er dem flüchtig ihm sich nähernden Wild durch kurz abgebrochenes, leises Pfeifen, Hüsteln, Zerknicken eines dunnen Reisigs u. dgl. gibt, um es für den Moment zum Stupen (Stehen) zu bringen.

Das Hirschkalb, b. i. das Junge männlichen Geschlechts, setzt, wenn ce das erste Jahr vollendet hat, zwei Spieße auf und wird dann Spießer genannt. Die Stelle, wo diese Spieße auf dem Kopf aufstehen, heißt und behält immer den Namen Rosenstock. Aus diesem erhebt sich das Gestörn, welches mit dem Namen Kolben so lange belegt wird, die es versedt ist (sich ausgereckt hat), d. h. sich völlig ausgebildet hat und die zu den Spiesen verhärtet ist. Rosen nennt man den, unten an den Spießen, wie an jedem künftigen Geweih, rund umher vorstehenden, mit ungleichen kleinen Erhabenheiten besetzten Theil jeder einzelnen Stange.

Die perlförmigen braunen Erhabenheiten, mit welchen die ganzen Stangen, besonders aber die Rosen dicht besetzt sind, werden ihrer Form wegen Perlen genannt; die an den Rosen heißen auch Steine.

Ehe der Spießer zwei volle Jahr alt wird, wirft er zum ersten mal ab, d. h. er verliert die Spieße und setzt während des nächsten Sommers wieder auf. Der junge Hirsch bekommt dann gewöhnlich an jeder Stange, micht weit über den Rosen, einen spitzig nach den Augen zulaufenden Ausswuchs, welchen man die Augensprosse neunt; der Hirsch ist dann ein Gabelhirsch oder Gabler.

Bon nun an heißt der ganze, aus porösem Horn bestehende Auswuchs auf dem Ropf, welcher dem Hirsch so sehr zur Zierde gereicht und von Jahr zu Jahr sich erneuert, Geweih; bei starken Hirschen Gewicht; der Theil desselben aber, welchen man vorher Spieße nannte, wird als Stansen bezeichnet.

Oft ereignet sich der Fall, daß der Hirsch, gleich wenn er das zweite Geweih aufsetzt, an einer oder an beiden Stangen noch ein Ende über den Augensprossen bekommt, welches man Eissprosse oder Eissprussel zu vernen pflegt. Im ersten Fall heißt er dann ein Hirsch an ungerade sechs Enden, im andern, an gerade sechs Enden. 1)

Jeden spitzigen Auswuchs an den Stangen, an welchem der Hornsessel oder ein Handschuh hängen bleibt — im allgemeinen auch die Augen: und Eissprosse — nennt man ein Ende.2)

<sup>1,</sup> Neberhaupt wird die Zahl der Enden allemal nach der Stange, auf welcher die meisten gülstem sichtbar sind, verdoppelt angesprochen, nur daß der Zusatz gerade die gleiche Zahl auf beiden Stangen, ung erade aber die ungleiche bestimmt. So z. B. wird der Hirsch an 8, 10, 12, 14 Ensten angesprochen, wenn er entweder auf einer, oder auf jeder von beiden Stangen 4, 5, 6, 7 Enden den. Im ersten Fall kommt das Wort ung erade, im zweiten gerade hinzu. Nie gibt es daher für den Jager Hirsche an 5, 7, 9, 11 Enden.

<sup>2.</sup> Der Pornsessel, d. i. die Schnur, an der das Jägerhorn befestigt ist, kann freilich an einem sein unbedeutenden Auswuchs aufgehängt werden, wenn er nur in einem spitzen Winkel nach oben weder Stange abgeht; etwas länger muß der Auswuchs sein, wenn er einen Handschuh halten int, wenn nicht, wie ich vermuthe, gemeint ist, daß das Ende den Fessel tragen soll, an dem die Jästen winker ihre Pelzhandschuhe festmachen. Es ist von jeher viel Misbrauch beim Zählen der kaden getrieben worden. Die Prazis liebt große Endenzahlen angeben zu können, und deshalb wer-

Weit erschallt im Walde das Zusammenschlagen der Geweihe, und Webe dem Theil, welcher aus Altersschwäche oder zusällig eine Blöße gibt! Sicher benutzt diese der Gegner, um ihm mit den scharfen Eden der Augensprossen eine Wunde beizubringen.

Man hat Beispiele, daß die Gehörne beim Kampf sich so sest ineinander verschlungen hatten, daß der Tod beider Hirsche die Folge dieses Zufalls war, und auch dann vermochte keine menschliche Kraft, sie ohne Berletzung der Enden zu trennen. 1) Oft bleibt der Streit stundenlang unentschieden. Nur bei völliger Ermattung zieht sich der Besiegte zurück; der Sieger aber sindet seinen Lohn im unersättlichen, immer wechselnden Genuß von Gunstbezeigungen der Thiere, welche dem Kampf zusahen.

Während diesem gelingt es zuweilen ganz jungen Hirschen, sich auf kurze Zeit in den Besitz der Rechte zu stellen, um welche jene sich mit so großer Hartnäckigkeit streiten, indem sie sich an das Wild heranschleichen und das genießen, was ihnen sonst erst drei Wochen später, wenn die starken, ganz entkräftet, die Brunftplätze verlassen, zutheil wird.

Zum Beschlag selbst bedarf der Hirsch nur eines höchst kurzen Zeitraums.

Das Thier vergilt Gleiches mit Gleichem und sucht sich so oft als möglich für den Zwang schadlos zu halten, welchen ihm die eifersüchtigen Grillen des Gatten auflegen. Aeltere Jäger schrieben ihm soviel Enthaltssamteit zu, daß sie behaupteten, es trenne sich unverwerkt vom Hirsch, sobald es sich hochbeschlagen siihle; neuere Beobachtungen haben das Gegenstheil bewiesen. Wahrscheinlich empfindet es nur zu gut, daß die letzten Wochen der Brunft es doppelt siir die Milhseligkeiten der ersten entschädigen.

S. 6. Das Thier geht 40 bis 41 Wochen tragend und setzt, je nachdem es, während der Brunft, zeitig oder spät hochbeschlagen wurde, zu. Ende des Mai oder im Monat Juni ein Kalb, selten zwei.

Wenn die Setzeit herannaht, sucht es Einsamkeit und Ruhe im dichtesten Holze. Die Kälber sind in den ersten drei Tagen ihres Lebens so unbeholfen, daß sie sich nicht von der Stelle bewegen; man kann sie sogar mit der Hand aufnehmen.

Nur selten und auf kurze Zeit verläßt sie in dieser Periode die Mutter, und selbst wenn sie verscheucht wird, entfernt sie sich nur so weit, als nöthig ist, um durch singirte Flucht die wirkliche oder eingebildete Gefahr abzu-

<sup>1)</sup> Es sind Beispiele bekannt, daß dem Befiegten von seinem Gegner das Geweih sammt dem Stud hirnschale, auf dem es sist, ausgerissen wurde, so gewaltig kann die Bestigkeit des Rampses sein.

Rümmerer wird jener Hirsch genannt, der auf irgendeine Weise ver= wundet worden ist, die Wunde aber ausgeheilt hat. Im engern Begriffe wird auch der so genannt, welcher Schaden am Kurzwildbret litt.

Der jagdbare Hirsch wird, wenn er nach dem Schusse zusammen = bricht (stürzt), oder wenn ihn die Hunde niederziehen, mit dem Hirsch = singer abgefangen, indem man diesen durch die linke Brusthöhle bis in die Herzkammer stößt; der schwächere, das Thier und das Kalb, genickt, indem man den Kopf vorwärts biegt, und den Nicksänger da, wo der Hirnschel mit dem ersten Halswirbel verbunden ist, bis in das Gehirn hinein= drückt. 1)

§. 2. Das Ebel= oder Rothwild gehört unter die hirschartigen Biederkäner (Ruminantia cervina) und bewohnt in größerer oder geringerer Zahl fast alle Wälder des gemäßigten Europas und Westasiens. In Afrika und Amerika kommen wol Gattungsverwandte vor, aber nicht, wie so oft irrthümlich angenommen wurde, der eigentliche Rothhirsch.

Bie bei den meisten andern Säugethieren, zeigt die Hautfarbe des Edelwildes je nach seinem Wohnorte einige Abänderungen. Die Haut des in Deutschland und fast in ganz Europa' einheimischen ist im Sommer mit kurzem, dichtstehendem, bei einigen Rassen hellrothbraunem, bei andern dunkelswihdenunem Haar befetzt, welches nur am Geäse (Maule) ins Schwärzsiche, um das Waideloch herum ins Gelbe fällt. Deshalb wird es auch gemeinhin mit dem Namen Rothwild belegt. Nur die Kälber machen in den ersten Monaten ihres Lebens eine Ausnahme, da zu dieser Zeit ihre braunröthliche Haut mit kleinen weißen Flecken, die sich gegen den Herbst verlieren, gleichsam besät ist.

Gegen den Winter nimmt das Haar des Rothwildes eine gelbbräunlich= fahle Farbe an, verlängert sich merklich und dient nun zum Schutz gegen Frost und Kälte.

Im Monat Mai färbt es sich, d. h. es verliert das Winterhaar und erhält die oben erwähnte Sommerbedeckung. 2)

Die Farbe des Haares ist überall bei den meisten Hirschen dunkler, wezüglich aber am vordern Theil des überhaupt stärkern Halses, als beim Thier. Auffallende Färbungsvarietäten sind:

a) Der Brandhirsch, welcher nicht selten in böhmischen Jagdrevieren getroffen wird. Er zeichnet sich durch langes, schwarzes, zottiges Haar am Halse und durch eine dunkelbraune Brust von dem ge=

<sup>1)</sup> Es genügt, an dieser Stelle das verlängerte Mart (d. h. die Stelle, wo das Gehirn in das Bidenmart übergeht) zu durchstechen. T.

<sup>2)</sup> Klima, Witterung, Aesung und nicht vollsommener Gesundheitszustand des Wildes tragen dazu bei, das die Färbezeit oft um mehrere Wochen später eintritt.

wöhnlichen Rothhirsch aus, setzt aber ein Gehörn auf, dessen Pracht weniger in der Endenzahl als in der Stärke der Stangen und Rosen besteht. 1)

- b) Das silberfarbene Ebelwild. Das Haar ist an einigen Stellen mehr grau, an andern mehr weißlich; für eine große, aber seltene Zierde wird es gehalten, wenn ein schwarzer oder dunkelbrauner Streif sich über den Rücken hinabzieht und wenn die Läufe schnee= weiß sind. Fand sich in dem gräflich stolbergischen Thiergarten zu Wernigerode.
- c) Das Bläß=Edelwild hat im allgemeinen die Farbe des Rothwildes, unterscheidet sich von ihm nur durch einen breitern oder schmälern
- weißen Streif, welcher von der Stirn dis zur Rase herabläuft, und durch weiße Schmitzen, die an dem vorwärtsgekehrten Theil der Keule dis zum Kniegelenke heruntergehen. Zuweilen soll das Bläß-wild im Alter silberfarben werden. 2)

Die Stärke des Edelwildes ist je nach dem Stande, der Aefung und dem Alter verschieden. Steht es in einer fruchtbaren Gegend, so ist es besträchtlich stärker als an Orten, wo der Boden ihm weniger kräftiges Geäse liefert. 3) Deshalb ist es auch unmöglich, ein bestimmtes Maß oder Gewicht anzugeben.

Nach Berhältniß seiner Stärke ist es ungemein leicht und größtentheils ebenmäßig gebaut. Der Ropf ist vielleicht etwas zu klein, das eirund zusgespitzte Gehör aber weber unförmlich lang noch kurz. Sine besondere Sigenheit bilden die Thränenhöhlen. Sie besinden sich unter dem Borderswinkel der großen, braungelben Lichter, sind einen Zoll tief, ebenso lang, acht Linien breit und haben inwendig eine dünne, gefaltete Hant. In denselben sammelt sich aus den abgesetzten Feuchtigkeiten eine mit Haaren vermischte gelbliche, zähe Masse, welche nach und nach hart wie Horn, glatt, glänzend, gelblichbraun, schwarzgeadert und rund wird, ansänglich übels

<sup>1)</sup> Lichte gefärbte hirsche werden auch Landhirsche, dunkler gefärbte Berghirsche genannt. Alte Jäger und Jagdschriftsteller haben die hirsche in drei Farbenabtheilungen gebracht, nämlich in braune, rothe und gelbe, und auf jede Farbe gewisse Eigenschaften der hirsche bezogen. In Bödler's "Haus- und Feldschule" (1699), II, 371, heißt es z. B. von den braunen hirschen: "Dieses sehnd arglistige hirsch, welche sich, wenn die hirschseiste angehet, absondern, versteden und sich abstehlen, da sie sich denn mehr als sonsten fürchten, dieweil sie zu solcher Zeit der Schwere halber nicht wohl entspringen mögen." Bom rothen hirsch: "Sie haben einen langen guten Athem, und lausen in der Harr dermaßen, daß der Jäger nicht viel Lust hat sie zu versolgen." Bom gelben hirsch: "Diese haben weder Hert, Gemüth noch Stärke."

<sup>2)</sup> v. Wildungen, Taschenbuch, 1808, S. 163; 1809—12, Abbildung.

3) Die stärkten hirsche in Deutschland kommen in Oftpreußen vor, nämlich im Regierungsbezirk Gumbinnen in der Rominitischen haide, die in die Oberförstereien Warnen und Nassawen eingetheilt ist. Dort kann man noch hirschfährten von 4½ Zoll rhein. Länge und 3½ Zoll Breite, hirschläge von 7 Fuß 6 Zoll höhe, und hirschschritte von mehr als 3 Fuß länge beobachten. höchk werthvolle Mittheilungen über diese hirsche veröffentlicht Oberförster Reich in Pfeil's Kritischen Blättern, IV, 255 fg.

riechend ist, in der Folge aber eine Art von Wohlgeruch annimmt. Wird sie nach und nach so groß, daß der Hirsch am Sehen gehindert wird, so sucht er sich davon durch Reiben an Bäumen und Gesträuchen zu befreien. Diesem sogenannten Hirschbezoar schrieb man sonst Heilfräfte zu. 1)

Die Läufe scheinen beim ersten Anblick fast zu schwach gegen ihre Länge; allein einige Achtsamkeit auf die Stärke und Spannkraft der Sehnen, welche man so oft beim Ueberfallen über ungemein hohe Vermachungen und breite Gräben zu bewundern Gelegenheit findet, belehrt hinreichend, daß die Ratur dadurch den Abgang an Stärke der Knochen reichlich ersetzt hat.

Der Rücken ist gerade, der Leib nicht zu stark, aber ziemlich lang von Flanken; die Bruft nur so breit, daß der Schnelligkeit in den Bewegungen kin Eintrag geschieht.

Die Länge der Blume reicht hin, um die Theile, welche sie schützen soll, zu bedecken, nicht aber zum Abwehren der Fliegen und des andern Ungeziefers. Zu diesem Zwecke ward dem Edelwild eine außerordentliche Bewegsamkeit des Halses und der Läufe zutheil.

Wie fein die Sinne der Witterung, des Aeugens und des Ver= nehmens organisirt sind, wird jeder, der sich mit Ausübung der Jagd beschäftigt, oft zu seinem Berdruß wahrzunehmen Gelegenheit finden.

Das Ebelwild ist vielleicht nur deshalb furchtsam und scheu gegen den Menschen, weil es in ihm zu allen Zeiten seinen mächtigsten und furchtsarsten Feind erblickt. Für diese Behauptung spricht schon die Leichtigkeit, Kälber zu zähmen; auch werde ich bei der Parforcejagd Beispiele anführen, welche darthun, daß das Nothwild, wenn es nicht beunruhigt wird, auch im Freien die natürliche Schüchternheit, wenigstens gegen seine Bekannten, sast ganz verleugnet.

Das Thier ist weder böse noch hinterlistig; der Hirsch ist klug und zigt einen hohen Grad von Ueberlegung in Benutzung der Mittel, die ihm, wenn er verfolgt wird, zu seiner Rettung zu Gebote stehen; bösartig ist er wur im eingeschränkten Raume<sup>2</sup>), und besonders alte und starke Hirsche und

<sup>1)</sup> Wie weit man vor Zeiten die Narrheit mit dergleichen Heilmitteln trieb, darüber f. v. Wilstungen, Waidmanns-Feierabende, Heft 3, S. 63-65.

<sup>2)</sup> Unter den vielen Unglückfällen, die durch bösartige eingeschlossene Hirsche verursacht worden sind, verdient vorzüglich folgender Erwähnung, der sich den 8. October 1862 im fürstlich Esterhazh's sen Thiergarten bei Eisenstadt ereignete. Ein vollsommen zahmer Sirsch, der dort schon längere zin einer eingefriedeten Waldselle gehalten wurde, zeigte beim Beginn der Brunstzeit eine bestemede Unruhe und Wildheit. Am 8. October gelang es dem Thiere, das Thor seiner Einfriedung muterwühlen und aus den Angeln zu heben. Die Frau des Försters Rieder, die herbeieilte, nahm du hirch soft son, schlitzte ihr das Gesicht auf, brach ihr den linken Arm und riß ihr beim Forskin vom Anöchel die zum Anie das Fleisch auf; es gelang ihr aber, sich in den Stall zu retten. Duch das Geschrei mehrerer Menschen in der Nähe wurde der Förster herbeigelockt; er dachte an kine Gesahr und trug sein Doppelgewehr auf der Achsel, als er es versuchte, den hirsche anges kulbsstene Thor des Thiergartens zu treiben. Mit Schnelligkeit wurde er aber vom Hirsche anges

zwar fast zu jeder Jahreszeit auch ohne absichtliche oder zufällige Anreizung; im Freien aber nur selten und nur während der Brunftzeit oder an der Fütterung, doch nie in dem Maße, daß man nicht zu jeder Tageszeit seinen Weg in einer Entsernung von 50 Schritten unbesorgt fortsetzen könnte.

Ist hingegen der Hirsch verwundet, oder sehr durch Hunde geängstigt, so widersetzt er sich, vorzüglich in der Feistzeit, nicht nur seinen Verfolgern, sondern nimmt auch den Menschen an, d. h. er biegt den Kopf nach vorwärts, richtet die Spitzen der Augensprossen gerade auf den anzugreifenden Gegenstand und fährt mit solcher Schnelligkeit darauf los, daß nur schwer zu entkommen ist. Doch bemerkt man fast immer eine Neigung zum Ansnehmen an einem gewissen Zusammenrümpfen des Obermaules und an der stieren Richtung der Lichter. 1)

Das mittlere Alter des Ebelwildes dürfte sich, wenn keine gewaltsame Abkürzung seiner Lebenstage stattfinden würde, höchstens auf 25 Jahre erstrecken. 2)

§. 3. Das männliche Geschlecht aller Haarwildgattungen ist stärker als das weibliche. Diese Wahrnehmung bestätigt sich auch beim Hirsche, und zwar schon am Spießer, im Vergleich zum Schmalthiere. Die vorzüglichste Auszeichnung des Hirsches vor dem Thiere und zugleich seine größte Zierde bildet sein Geweih. 3)

Der Rosenstock zeigt sich schon durch merkliche Erhabenheiten auf dem Ropfe des Hirschkalbes, wenn es im siebenten Monate seines Lebens steht.

Der Spießer wirft sein Gehörn zu Anfang des Monats April, der junge Hirsch im März, der sehr starke oder eigentliche Kapitalhirsch gegen

nommen, der ihm im Ru die Brust berart durchstieß, daß die Enden am Rüden hinter den Schulterblättern hinausragten. Hierauf zersteischte das rasende Thier noch mit 64 Stößen den schon todten Körper. Die Hülse langte leider zu spät an. Ein anderer Förster, den der Hirsch ebensalls annehmen wollte und mehreremal um einen im Hose befindlichen Baum trieb, erlegte endlich denselben durch einen zweiten Schuß auf den Kopf, nachdem er mit dem ersten seinen Gegner auf vier Schritt gesehlt hatte. (Jagdzeitung, 1862, S. 769.)

<sup>1)</sup> Ift man zu Pferde, so lasse man bei solchen Gelegenheiten, wenn man Platzum Weichen hat, den Hirsch die auf 10 oder 12 Schritte heran und sahre dann schnell auf die Seite; zu Fuße springe man, wenn er sich nahet, hinter einen Baum oder dicken Strauch. Er ist zu sehr in der Hite, um sich gleich wenden zu können, und slieht gewiß vorüber. Das Verbergen, ehe der Hirsch wirklich ans nimmt, taugt nichts, weil, wenn er es bemerkt, er sich auch danach richtet.

<sup>2)</sup> Buffon's Annahme, der auch v. Windell folgt, daß die Sängethiere sechs = bis siebenmal so alt werden, als sie Zeit dis zum vollendeten Wachsthum brauchen, hat so viele Ausnahmen, daß sie Als Regel nicht gelten kann. Alle Wiederkäuer nutzen ihre Schneidezähne verhältnismäßig sehr schnell ab, auch haben sie große Reigung zum Ausfallen, weshalb diese Thiere auch unter günstigen Bershältnissen sehr selten ein hohes Alter erreichen. Döbel schät das Alter der Hirsche auf kaum etliche und dreißig Jahre.

<sup>3)</sup> Ein in seiner Art seltenes Naturspiel darf ich hier nicht unerwähnt lassen. Im Jahre 1725 hat nämlich im Anhalt Dessausschen ein altes Thier Spieße aufgesetzt. Ob dieses mehrere Jahre nacheinander geschehen und ob die Beschaffenheit der Geburtstheile näher untersucht worden, kann ich nicht bestimmen. W. — Solche Fälle sowol beim Roth als auch Rehwild gehören nicht zu den großen Seltenheiten.

Ende des Februar ab. 1) Wenige Tage barauf erhebt sich das junge Geweih aus dem Rosenstocke und vervollkommnet sich von Tage zu Tage mehr,
indaß es, nach Maßgabe der guten oder schlechten Aesung, binnen 10 bis
16 Wochen völlig vereckt ist. Bis dahin bleibt es mit Bast bedeckt, der
sich nun erst durch das Fegen verlieren muß. Während des Fegens ist es
weiß und hin und wieder schweißig; in kurzer Zeit aber bekommt es eine braune, bei guten Hirschen sast schwarze Farbe, bis zu den äußersten,
immer glänzend weiß bleibenden Ecken (Spitzen) der Enden. 2)

Bom-dritten Jahre an findet durchaus keine gewisse Bestimmung über bie jährliche Berstärkung des Gehörns statt. Diese hängt von der guten voer schlechten Assung des Hirsches ab; zum Theil hat aber auch die Rasse Sinsus darauf.

Die ganze von einem Hirsche, welcher ein prächtiges, ober sonst ausgezeichnetes Geweih trug, entsprossene Generation männlich en Geschlechts wird mehrentheils ein solches bekommen, welches dem des Stammvaters an Form und Stellung gleich ober doch ähnlich ist.

Steht ein Spießer in fruchtbaren Gegenden, so tritt oft der Fall ein, daß er gleich im folgenden Jahre sechs Enden, im nächstsolgenden zehn aufsetzt. In ähnlichem Maße kann es sich von Jahr zu Jahr stufen= weise verstärken; nach harten Wintern aber, oder nach einer erhaltenen Ver= wundung kann sich auch die Zahl der Enden vermindern (man nennt dies zurücksetzt), sodaß der Hirsch an 18 Enden im folgenden Jahre nur 16 oder 14 bekommt. Bei sehr alten Hirschen ist diese Erscheinung auch in guten Jahren gewöhnlich.

Uebrigens setzt jeder gesunde Hirsch das Geweih in eben der Form und Stellung wieder auf, welche es im vergangenen Jahre hatte. Stand es weit oder enge, vor oder ritchwärts, so wird es in der Folge wieder then die Gestalt bekommen. Hatten die Augen- oder Eissprossen, oder ein anderes Ende eine besondere Biegung, so erscheint diese auf gleiche Weise beim nächsten Aussetzen. Ebenso wenig ändert sich die Gestaltung der Krone. 3) Die Beränderung der Geweihe besteht also blos in der Zu und Abnahme der Enden.

<sup>1)</sup> Das oben Gesagte gründet sich auf eigene Erfahrungen des Berfassers, welche berselbe im Lönigreiche Sachsen und im Anhalt = Dessaulschen gemacht hat; Klima, Witterung und Aesung bewirken jedoch auch hierbei Abänderung.

<sup>2)</sup> In baumlosen Gegenden, wie Schottland, haben die Hirsche gewöhnlich im Rovember noch den Baft am Geweih. Sie verlieren ihn nicht durch Fegen, sondern er löst sich allmählich ganz ab wed fällt fepenweise vom Geweih.

<sup>3,</sup> So gab es im Dessauischen eine hirschrasse, bei welcher sich durchgängig ein Ende an der krone hinterwärts in einem stumpfen Winkel herunterbog. Mit obiger Bemerkung steht auch das in Beziehung, was im v. Wilbungen'schen Taschenbuch, 1802, S. 97 fg., von einer merkwürdigen Nasse von Einhornhirschen in den grästich Erbach'schen Forsten gesagt wird.

§. 4. Es wird gewiß für jeden echten Waidmann von Interesse sein, in dieser neuen (vierten) Auflage die nachfolgende streng wissenschaftlichen Unterssuchungen über die Entwickelung, Form u. s. w. der Hirschgeweihe von dem ausgezeichneten und genialen Naturforscher Prof. Dr. Blasius in Braunschweig zu lesen. 1)

"Die jungen Geweihe, in beren ersten Bildungsanfängen der Grund zum Abwerfen der alten liegt, sind bekanntlich anfangs von einer gefäß= reichen, behaarten Haut umgeben, tolbig, weich und biegfam. Erst lösen sich die tiefern, dann die höher stehenden Enden von der Hauptstange loe, und nachdem alle in bleibenden Berhältnissen ausgebildet und die Enden veredt find, stockt die Circulation, und der Hirsch hat das Bedürfniß, die Haut ober den Baft abzuschlagen, der nun auch anfängt, sich von felbst ablöfen zu wollen. Dabei reibt und schlägt er an jungen Stämmen von oft bedeutender Stärke; bas heißt bei ben Jägern die Himmelsspur, aus deren Bohe und ber Stärke ber Stämme sich ein Schluß auf die Stärke des Hirsches machen läßt. Die Natur des Waldes hat auf die Eigenthitmlichkeiten des Geweihes einen auffallenden Ginfluß. Bruchhirsche, die in Ellern stehen, sind an der dunkelbraunen Farbe des Geweihes leicht zu kennen. Anch hat jede Gegend ihre erblichen Eigenthümlichkeiten und Familienahnlichkeiten in Stellung, Größe und andern Merkmalen der Geweihe. Der Boden hat nur directen Einfluß auf die Schalen oder Hufe, die auf steinigem Felsboden, besonders bei Birschen, sich stumpf runden und abschleifen, auf weichem Boben etwas schlanker bleiben.

"Mit dem Alter der Hirsches geht eine mannichfache Umänderung der Geweihe vor sich. Die erste allgemeine und auffallende Beränderung ist die der Rosen, die mit der zunehmenden Größe der Stirnzapfen sich mit jedem Jahre mehr erweitern und nach der Mitte der Stirn einander näher rücken. Sbenso verringert sich auch mit dem Aufrücken der Stirnkante der Zwischenzaum zwischen Rose und Schädel mit jedem Jahr. Noch auffallender aber sind die Beränderungen in der Gestalt der Geweihe und in der Zahl der Enden.

"Es reicht beim Hirsch noch weniger als beim Rehbock hin, die Zahl der Enden jagdmäßig zu bestimmen, um die Reihe der allmählichen Entwickelung zu bezeichnen. Wenn auch in der Zahl der Enden oft eine Unvegelmäßigkeit des Fortschritts bemerkt wird, und sogar die Hirsche nicht selten wieder zurücksetzen, so findet doch eine strenge Gesetzmäßigkeit in der Reihenfolge der Entwickelungen statt, die sich in den Veränderungen der

<sup>1) &</sup>quot;Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands und der angrenzenden Länder in Mitteleurope (Braunschweig 1857). Dieses treffliche Werk kann einem jeden Naturforscher und Naturfreund nit genug empfohlen werden.

form im Zusammenhange mit der Zahl der Enden zeigt, und mit denen die Erweiterung und Erniedrigung der Rosenstöcke parallel geht. Die Besimmung einer solchen Entwickelungsreihe muß auch für den Jäger von Interesse sein; sie bringt die Zahl der Enden nicht so oft in Widerspruch mit der Stärke des Geweihes oder Hirsches, als die gewöhnliche empirische gewählung.

"Für eine naturhistorische Betrachtung erscheint die Gestalt der Geseihe von viel größerer Bichtigkeit, als die Zahl der Enden. Bei der Shlung der Enden kommt die Stellung derselben wieder viel mehr in Besacht, als die absolute Zahl selber. Nur diejenigen sind von Bedeutung, eiche mit der Hauptstange in Berührung kommen; alle Berzweigungen entsut von der Hauptstange können nur als zufällige, keine wesentliche Bersuderung des Bildungsgesetzes bedingende Abweichungen angesehen werden. ber zuweilen muß man auch von Enden, die direct aus der Hauptstange ervorgehen, absehen, im Falle sie an ungewöhnlichen Orten der Hauptstange uspringen; solche Geweihe sind als Abnormitäten anzusehen. Sieht man on allen diesen Zufälligkeiten ab, so erhält man eine Reihenfolge, in der unch die Zahl der Enden auch die Entwickelung des Hirsches angegeben ist, nd in der für die Berschiedenheit der Individuen ein möglichst großer vielraum bleibt.

"Es wird gut sein, zuerst jedes einzelne Element in seiner Fortbildung ir sich und dann erst die gesammte Geweihbildung zu betrachten. Die dauptstange hat anfangs nur eine einzige, gleichmäßige und schwache rümmung, von den Rosen an nach außen; die Spitzen sind nach innen dehrt. Dies ist der Fall beim Spieß= und Gabelhirsch.

"Dann erhält sie plötzliche knieförmige Biegung in diagonaler Richtung außen und vorn, an der Stelle, wo die Mittelsprosse entsteht. Die dauptstange biegt sich hier umgekehrt, wie die Lage des Knies, rückwärts. Die Spitze der Hauptstange bleibt fortwährend nach innen gerichtet. Diese sie knieförmige Biegung tritt beim Sechser ein und verliert sich in allen elgenden Entwickelungsstufen nicht wieder.

"Eine zweite knieförmige Biegung erhält die Hauptstange in der Krone es Zwölfers; die Hauptstange biegt sich wieder rückwärts und macht am use der Krone einen Winkel. Eine dritte Biegung rückwärts tritt beim echzehnender, die vierte beim Zwanzigender, immer höher in die Krone n. während die Spiße der Hauptstange ohne Ausnahme sich nach innen hrt. Jede dieser Biegungen bleibt sitr alle folgenden Entwickelungsstufen Grundlage, und die Spiße ist immer nach innen und durch die kniesmigen Biegungen etwas schräg nach innen gekehrt.

"Die Mitte der Stange hat nur eine einzige Winkelbiegung; in der

Krone wiederholen sich dieselben aber vom Zwölfer an mit Zunahme von je zwei Enden an einer Stange.

"Ebenso auffallend ist die Beränderung der Augensprosse im Berlauf der Entwickelung. Zunächst steht sie ziemlich hoch, entsernt von der Rose, und tritt mit dem Berlauf der Jahre der Rose immer näher, die sie zuletzt mit der Rose fast in gleicher Höhe sich loslöst. Sine zweite Berschiedenheit zeigt sich in der Richtung. Ansangs steht sie mit ihrer Basis von der Hauptstange aus in die Höhe und macht mit derselben einen spitzen Winkel. Dieser Winkel an der Basis vergrößert sich mit jedem Jahre, überschreitet bald einen rechten, und zuletzt senkt sich die Augensprosse von der aufstrebenden Hauptstange an abwärts. Die dritte besteht darin, daß die Augensprosse immer mit den Jahren an Stärke, Länge und Krümmung sortschreitet.

"Die Gesammtrichtung der Angensprossen bleibt unverändert die nach vorn, und die äußerste Spitze ist normal immer in die Höhe gekehrt.

"Die Augenfprosse tritt zuerst am Gabelhirsch hervor und senkt sich zuerst von der Hauptstange ab beim Zehner.

"Eine ähnliche Beränderung geht die Mittelsprosse ein. Sie entspringt unverändert an der ersten kniesormigen Biegung der Hauptstange, und beide Eigenthümlichkeiten sind miteinander nothwendig als verbunden zu benken. In der Hauptrichtung bleibt sie beständig, an der Basis schräg nach vorn und nach außen gekehrt; auch steigt die Spitze immer in die Höhe und wendet sich wieder etwas nach innen. Die Beränderung in dem Winkel mit der Hauptstange ist derselben Art, wie dei der Augensprosse. Ansangs steht sie unter einem spitzen Winkel an der Hauptstange in die Höhe. Dieser Winkel wird immer größer, die sie zuletzt mit ihrer Basis sich unter einem rechten oder stumpfen, aber nie ganz so großen Winkel als die Augensprosse, von der Hauptstange ablenkt. Mit dieser Beränderung gehen auch entsprechende, wie an der Augensprosse, in Hinsicht der Stärke, Größe und Krümmung vor.

"Die Mittelsprosse tritt zuerst beim Sechser auf, und beginnt beim Zehner und noch entscheidender beim Zwölfer sich von der Hauptstange mit der Basis abwärts zu senken.

"Die zweite Augensprosse oder Eissprosse steht zwischen den beiden vorhergehenden etwas näher der eigentlichen Augensprosse auf einer scharfen Rante des Geweihes. Eine Aenderung der Hauptstange ist mit ihr nicht verbunden: eine Andeutung, daß sie für die Entwickelungsreihe des Ganzen nicht von unbedingter Bedeutung ist. In der ersten Zeit ist sie nur schwach entwickelt, oft nur durch eine Wulst oder durch eine erhöhte scharfe und glatte Kante der Hauptstange angedeutet, und erreicht nie die Größe der

beiden andern genannten Basalenden der Hauptstange. In der Richtung falt sie immer die Mitte zwischen beiben. Da sie vom Zehner an, bei bem fte zuerst auftritt, in den meisten Fällen vorkommt, so gehört sie offenbar in die Rorm der Reihe und darf beim Zählen nicht vernachlässigt werden.

"Wir hatten nun noch die Kronbilbung ober die Zertheilung der hauptstange in ihrem Gipfel zu betrachten. Gine solche tritt ohne Aus= mehme nur über der Mittelsprosse oder der ersten knieförmigen Biegung der hauptstange auf, ungefähr ebenso weit von der Mittelsprosse, als diese von der Angensprosse entfernt. Bon der Hauptstange löst sich hier eine Neben= prosse ab, die ohne Ausnahme schräg nach außen und nach vorn in die Dadurch entsteht eine Gabel, beren Winkel von der verlan= Dobe steigt. gerten Richtung der ungetheilten Hauptstange ungefähr halbirt wird. haptftange ift von bem gemeinschaftlichen Gabelpunkte immer nach innen gekhrt. Eine folche Gabel tritt zuerst beim Achter auf, und verliert im Berlauf ber Ausbildung, wie alle am Geweih eingetretenen Beränderungen, ich nicht wieder.

"Auffallend ift es und ohne Ausnahme durchgreifend, daß alle Seiten= werzweigungen bis zu diefer Gabel miteinander und der Hauptstange ungethr in einer und berfelben gleichmäßig gekrümmten Fläche liegen. inziges Ende bis zum Zehner tritt in der normalen Ausbildung aus dieser gleichsam sich gegenseitig bedingenden Krümmung heraus, vor = oder rickwirts. Bon ber vorwärts gerichteten Augensprosse, durch die schräg nach when gerichtete Mittel = und Gabelsprosse nach ben Hauptstangenenben fin= bet ein allmählicher Anschluß in den Richtungen statt. Diese Gabelbildung foließt mit dem Zehner nicht ab. Sie wiederholt sich an den Enden der huptstange vielfach in der Krone, ganz in der angegebenen Beise. Immer kegt die Nebensprosse nach außen, die Hauptstange nach innen. Solche Zer=

hilungen kommen an ben riidwärts gebogenen Enden ber huptstange beim Bierzehnender, Achtzehnender u. s. w. ver. In jedem biefer Geweihe bilbet fich an ber Haupt= fange eine zweizadige Gabel. Nach diefer Betrachtung bet Fortschritts ber Elementarbildungen des Geweihs les sich die einzelnen Entwickelungsstufen nach Form mb Zahl ber Enden leicht charakterisiren.

"Der Spießhirsch trägt schlanke unzertheilte Baupt= fengen mit gleichmäßiger Krümmung nach außen, de tnieformige Biegung; bie Spigen find wieber nach immen gerichtet.

"Der Gabelhirsch hat an einer entsprechenben, gleichmäßig nach men und mit den Spigen wieder nach innen gefrümmten Hauptstange

- 5. Den Beitritt macht der Hirsch, indem er mit dem Hinterlauf etwa einen Finger breit neben den vordern tritt. Dies Zeichen würde nicht zu den sichersten gehören, weil man es, obwol nicht fortgesetzt, auch beim tragenden Thiere bemerkt, wenn es nicht besonders und immer dem Feisthirsche eigen wäre; also zu einer Jahreszeit, wo keine Irrung mit dem tragenden Thiere möglich ist.
- 6. Wenn die durch die vordern Schalen gebildeten Tritte von den Tritten der hintern Schalen gleichsam gespalten, sonach freuzsörmig erscheinen und in diesen Doppeltritten drei Ballen sichtbar werden, so nennt man dies den Krenztritt. Er wird beim Thiere nie bemerkt.
- 7. Das Zurlichleiben oder Hinterlassen entsteht, wenn die Tritte der hintern Schalen zwei bis drei Finger breit gerade hinter den vordern in den Boden sich eingedrückt haben. Nur alte, seiste Hirsche machen dies Zeichen wegen mangelnder Dehnkraft der Sehnen. Das alte tragende Thier bleibt auch zurück; aber man wird bemerken, daß dann die Hintersährte immer etwas seitwärts gegen die vordere steht.
- 8. Das Zeichen der Uebereilung 1) findet man nur bei jungen und schlechten Hirschen, und es wird dadurch bemerkbar, daß der Hintertritt ganz gerade vor den vordern gestellt ist. Zugleich mit diesem erscheint oft
- 9. das der vier Ballen, indem sich die Ballen in allen vier Tritten ausdrücken. Möchte besser das Ballenzeichen zu nennen sein, weil nicht immer alle vier Ballen sichtbar sind.
- 10. Der Hirsch setzt die Schalen auswärts. Hieran erkennt man, welches die rechte oder linke Fährte ist. Man gebe hierauf besonders Acht, wenn man das Schränken ausmachen will.
- 11. Beim Blenden tritt der schlechte Hirsch mit der hintern Schale so gerade in die vordere Fährte, daß diese dadurch etwas länger und breiter wird. Die bei dem Ansprechen des Hirsches nach diesem Zeichen mögliche Verwechselung des geringen Hirsches mit einem Kapitalhirsch wird vermieden, wenn man darauf achtet, ob in der Fährte zwei oder vier Tritte sich darstellen. Der erste Fall tritt beim Blenden ein. 2)

Grummen, und kommt dies daher, daß der hirsch vornen mit dem laufe Erde an fich reift und hinten mit dem Ballen von sich schiebt. Andere Jäger nennen das den Burgstall, und zwar det halb, weil es einen runden hügel vorstellt." (Bon den Zeichen des hirsches.)

<sup>1) &</sup>quot;Tritt aber ber hirsch mit dem hinterlaufe vor den vordern, so heißt man das Ereilen." (A. a. D.)

<sup>2) &</sup>quot;Der hirsch tritt mit dem hintern Lauf gleichmäßig in den vordern, sodaß sie hart auseinanders stehen und es aussieht, als ob es nur ein Lauf wäre. Das ist ein außerordentlich gut Zeichen und heißt das Blenden oder Abereilen. Eins von beiden, wie es dir beliebt, kannst du es nensunen." (A. a. D.)

vorn an der Hauptstange angedeutet ist. Dann hat man Achtender, die als Zehner angesprochen werden müssen. Auch die äußere oder Nebensprosse der

Gabel verkummert oft, wie beim Ach= ter, und ift nur durch eine Biegung ser scharfe außere Rante ber Haupt= stange angedeutet, wodurch ebenfalls ingdmäßige Achter entstehen. beibe Berkummerungen, der Gissprosse ud außern Gabelfproffe, zugleich ein, b jählt man bei der Form und Stürke des Zehners nur feche Enden. Solche Geweihe find gar nicht felten mb gelten auch bei den Jägern ge= wihnlich wegen ihrer Stärke für Merkwürdigfeiten. Rommt zu biefem noch bie Berkummerung der Mittelfproffe, bat man Gabelhirsche, die wegen



ber Biegungen der Hauptstange zoologisch als Zehner angesprochen werden wissen, und es der Stärke nach mit Zehnern aufnehmen. Solche Stangen sud jedoch schon selten.

"Beim Zwölfender tritt zum ersten mal die Krone auf; von der Gabel des normalen Zehners tritt die Hauptstange rückwärts knieförmig berans, mit der Spitze nach innen gekehrt. Zum ersten mal liegen nicht die Enden mehr in einer und derselben gleichnäßig gekrümmten Fläche. Das Ende der Hauptstange macht durch die zweite knieförmige Biegung der Dauptstange eine Ausnahme. Das Ende der Hauptstange tritt mit den beis ben Enden der Gabel des Zehners von der unzertheilten obern Hälfte der Dauptstange in ein und demselben Punkte hervor. Das bedingt den Chastuster der Krone. Die Basalhälfte des Geweihs dis zur Mittelsprosse ist wicht wesentlich von der des Zehners verschieden, die drei Basalenden werden wur stärker und lösen sich unter einem größern Winkel von der Hauptskange ab.

"Berkummerungen mit geringer Endenzahl- treten hier häufig auf. Am hinsigsten fehlen die Eissprossen; dann entstehen die sogenannten Kronzehner, die mit vollem Recht zoologisch als Zwölfer angesprochen werden. Nicht setten fehlt auch die äußere Nebensprosse der Gabel des Zehners, das äußere Ende der vordern Krongabel; der Gipfel des Geweihs ist dann wieder eine Sabel, in der aber nicht alle Enden mehr, wie beim Normalzehner, in ein wieder gleichmäßig gekrümmten Fläche liegen; auch solche Zehner wissen als Zwölfer gelten. Tritt diese Verkümmerung der äußern Kron=

fproffe mit ber Giesproffe zugleich ein, fo entstehen Achter, bie zoologisch als Zwölfer gelten müffen und fich auch immer burch bie Starte ber Beweibe



auszeichnen und normalen Zwölfern gleichen. Anch das innere Ende der Gabel des Zehners kann verschwinden, für sich und mit den andern; dadurch entstehen Zwölfer mit geringerer Endenzahl, die sich ohne Ausnahme als Zwölfer durch das zweite Knie der Hauptstange zu erskennen geben. Solche Geweihe sind aber selten. Noch feltener Zwölfer, in denen die Wittels und Augensprosse fehlt. Alle diese Berschiedenheiten aber müssen als Zwölfer betrachtet werden, sobald das zweite charakteristische Knie der Hauptsstange in der Krone vorhanden ist.

"Am Bierzehnenber bildet die nach hinten gerichtete Spite ber Hauptstange bes Zwölfers wieder eine normale Gabel, d. h. es tritt nach außen eine Nebensprosse an ihr hervor. Daburch bildet sich eine zweite



Gabel hinter ber ersten, der ren Theilung etwas höher, als die der vordern Gabel stattfindet. Die Krone des Vierzehnenders besteht wesentlich in dieser Doppelgabel. Die Basalentwickelung des Geweihs ist wesentlich noch die des Zehners, nur daß die immer stärker werdenden Basalsprossen sich noch mehr als beim Zwölser gesenkt haben.

"Fehlt bei einem folchen Bierzehnenber die Eissproffe, so tritt er jagdmäßig als

Bwölfer auf. Nicht selten fehlt in der tiefern vordern Kronengabel das eine Ende; das Geweih hat dann scheinbar die Krone des Zwölfers, mit dem Unterschied, daß sich beim Zwölfer die Gabel vor der knieförmigen Biegung der Hauptstange in der Krone, dei solchen Bierzehnendern aber hinter der knieförmigen Biegung besindet. Andere Berkummerungen sind

ben dem angegebenen Charafter ber zurückgebliebenen Enben und ber beuptftange leicht zu beuten.

"In der Krone des Sechzehnenders biegt sich die Hauptstange hinter der Doppelgabel des Bierzehnenders aufs neue ruchwärts, wendet aber die Spitze wieder nach innen. Die fünffache Krone mit der doppelten kniekrwigen Biegung der Hauptstange in derselben ist der wesentliche Charafter bes Sechzehnenders.

"In ber Rrone bes Achtzehnenbers entwidelt die Spige ber Baupt-

ULIU

ftange des Sechzehnens bers wieder eine Nebens fprosse nach außen; das burch entsteht eine dreis fache Gabel übereinander und hintereinander, von vorn nach hinten alls mählich höher ansteigend. Diese dreisache Gabel mit der doppelten Bies gung der Hauptstange in der Arone charakteris sirt den Achtzehnender.

"Beim Zwanzig= ender biegt sich hinter ber breifachen Kronen=

des Achtzehnenders die Hauptstange aufs neue knieförmig nach rucks Die Krone gahlt also sieben Enden und drei knieförmige Biegungen. "Die Krone des Zweiundzwanzigenders wurde vier Krongabeln inander und eine dreifache knieförmige Biegung der Hauptstange in tone haben u. s. w.

"In diesen Bügen liegt die normale Entwidelungsreihe angedeutet, und usammenhang der Gestalt und Zahl ist unverkennbar. Die Form der he erscheint als Hamptsache, als das Bedingende; die Zahl der Enden i sich der Form als das Unwesentliche, Bedingte an: die Zahl kann ingelhafter Ausbildung abweichen, und dann hat die Form allein zu iden. Ist die Form mit der bedingten Zahl verbunden, so hat man le Geweihe; ist die Zahl bei bestimmter Form vernachlässigt, abnorme.

Abnormitäten mit geringerer Endenzahl find unter andern die fogen ungeraden Geweihe der Jäger, in denen die Enden nach der grös Indenzahl der einen Stange gezählt werden. Nach naturhistorischer htung tann aber auch die größere Endenzahl möglicherweise der Form Im Frühjahr wird die Losung des Hirsches feister, die Anoten dicer, sie drückt sich breiter, fällt haufenweise und hängt, fast wie bei den Sauen, ineinander. Nach und nach fängt sie an, sich mehr zu formen und härter zu werden; bei den Thieren hingegen fällt sie einzeln und klein wie bei den Biegen.

Im Sommer wird sie lönglichrund, bekommt Zäpfchen und ist bis in den August mit Schleim überzogen; dann sieht sie ganz feist aus, ist aber hart und fällt traubenförmig zusammenhängend.

Im Anfang des September ist sie zwar noch gezäpft, wird aber von Tage zu Tage dünner.

Im October und November sieht die der Thiere, welche nun schleimig und zusammenhängend wird, besser aus, als die der Hirsche, doch ist sie nicht so gleichgeformt wie jene im Sommer. Dies ist die Zeit, wo der Waidmann besonders vorsichtig sein muß, um nach der Losung ein Thier nicht für einen Hirsch anzusprechen; denn auch die des Hirsches verbessert sich dann oft merklich, indem dieser durch gute Herbstäsung sich sehr erholt. 1)

§. 12. Ich werde hier nun zuerst die deutsche Jagd auf Rothwild, hernach die französische oder Parforcejagd behandeln.

## A. Deutsche Jagb.

Bur deutschen Rothwildsjagd werden folgende vier Rassen von Hunden vorzüglich gebraucht:

- 1. Der Leithund,
- 2. Der Schweißhund,
- 3. Der banische Blenbling und
- 4. Der beutsche Jagbhund.
- §. 13. Mit Recht barf man von jedem Jäger verlangen, daß er auf dem seiner Aufsicht anvertrauten Revier jeden Hirsch und den jedesmaligen Stand des Rothwildes überhaupt kenne, und so möchte man wol glauben, daß es nicht nöthig wäre, genau mit dem Gebrauch und der Behandlung des Leithundes sich bekannt zu machen. Nichtsdestoweniger können Fälle eintreten, welche die Anwendung desselben nothwendig machen. Es ist daher Pslicht für jeden echten Waidmann, sich die dazu erforderlichen Kenntnisse umfassend zu erwerben.

<sup>1)</sup> Unser alter Waidmann schließt seine "Zeichen vom hirsch" mit folgenden Worten: "Wenn de ein guter Jäger werden willst, so jag den hirsch lange und tüchtig mit den Leithunden, dann wirkt du eine Menge Zeichen sehen, die ich dir nicht vollständig beschreiben kann. Und sei unverdroßen und nicht läßig und laß nicht ab, so erjagst du das Wild, denn der schlasenden Lage läuft die wachende. Maus selten in's Maul und das nur wenn sie's aufsperrt."

sieften Friedrich III. 1696 bei Fürstenwalde geschossen wurde, sehr gewaltig wiemmenbricht. Mehr als zwanzig normale Enden sind wol sehr selten vorgesommen, und auch Zwanzigender sind selten. Achtzehnender sieht wan wol in jeder mäßig großen Sammlung, und unter den lebenden hischen kommen Sechzehnender, oder Vierzehnender und Zwölsender nicht selten vor.

"Daß kein regelmäßiger Fortschritt ber Endenzahl mit den Jahren stattsindet, ist schon erwähnt. So wird der Gabelhirsch unter andern gewöhnsch übersprungen, und sehr häusig auch der Achter. Sehr selten aber kommt et vor, daß der Sechser und Zehner übersprungen würde. Noch häusiger ets das Ueberspringen kommt das Wiederholen der Endenzahl vor, besonsche bei zehn und mehr Enden. Die Geweihe werden dabei gewöhnlich kürker, und die Basalsprossen senken sich mehr, ohne daß die Endgabel oder Krone sich zertheilt. Man hat nicht selten von ein und demselben Sirsch Stangen aus verschiedenen Jahren gefunden, die einander fast vollkommen sich gewesen. Sbenso oft kommt aber auch das Zurücksehen auf eine gesingere Endenzahl vor. In dieser Beziehung bildet der Zehner eine aufstellende Grenze. Ein Sirsch, der einmal eine Krone getragen hat, setzt nie weiter als auf den Normalzehner zurück. Sogar sehr alte Hirsche, die in der Zahl der Enden und Stärke der Geweihe oft große Rückschritte machen, sinden hier eine Grenze.

"Benn daher erst der Zehnenberhirsch als jagdbar angesprochen wird, denso wie der Sechserrehbock, so liegt darin ein richtiges durch naturhisto= tische Betrachtung zu rechtfertigendes Gefühl.

"Da nicht viele bestimmt beobachtete Reihenfolgen von Hirschgeweihen bekannt geworden sind, so will ich hier die Zahlen= und Stellungsverhält= wise von 19 aufeinanderfolgenden Geweihen angeben, die von ein und bewselben in der Nähe von Braunschweig 20 Jahre lang in der Gefan= gwichaft gehaltenen Hirsche beobachtet sind.

"Der Buchstabe a soll die Augensprosse, b die Eissprosse, c die Mittels prosse, d die erste Spitze der Krone oder die innere Spitze der Endgabel, e die änßere Spitze der ersten Endgabel, f die hintere Spitze der dreisachen krone oder die innere der zweiten Endgabel, g die änßere Spitze der zweiskn Endgabel, h die hintere Spitze der sünffachen Krone, oder die innere Spitze der dritten Endgabel andeuten. Ist eine der Spitzen getheilt, so ist durch die Zahl 2 hinter dem bezeichnenden Buchstaben bemerkt. Die Sweischen sind von unten nach oben fortschreitend durch die Reihenfolge der Undstaben bezeichnet, die der Krone über der Linie, die Basalenden unter Krinie.

| Reihenfolge<br>der Röpfe. | Bertheilung der Enden<br>an der<br>linken rechten      |                                                                      | Zahl ber Enden<br>an ber<br>linken rechten |        | Jagdmä≠<br>Hige Zahl<br>im ganjen. | Rormale<br>Zahl. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------|------------------|
| æ ~                       | Stange.                                                | Stange.                                                              | Seite.                                     | Seite. | 800.3000                           |                  |
| 1.                        | d                                                      | d                                                                    | 1                                          | 1      | 2                                  | 2                |
| 2.                        | d<br>c a                                               | d<br>a c                                                             | 3                                          | 3      | 6                                  | 6                |
| 3.                        | e d<br>c b a                                           | d e                                                                  | 5                                          | 4      | 10                                 | 10               |
| 4.                        | d c b a                                                | de.f                                                                 | 4                                          | 6      | 12                                 | 12               |
| <b>5.</b>                 | f.ed<br>cba                                            | de.f                                                                 | 6                                          | 6      | 12                                 | 12               |
| 6.                        | · ed                                                   | d e a b c                                                            | 5                                          | 5      | 10                                 | 10               |
| 7.                        | f.ed cba                                               | de.f                                                                 | 6                                          | 6      | 12                                 | 12               |
| 8.                        | f.ed<br>cba                                            | de.f                                                                 | 6                                          | 6      | 12                                 | 12               |
| 9.                        | gf.e                                                   | de.f                                                                 | 6                                          | 6      | 12                                 | 14               |
| 10.                       | e d<br>c b a                                           | de <sup>2</sup> .f                                                   | 5                                          | 7      | 14                                 | 12               |
| 11.                       | gf.e<br>cba                                            | e f g                                                                | 6                                          | 6      | 12                                 | 14               |
| 12.                       | gf.ed<br>cba                                           | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                | 7                                          | 9      | 18                                 | 14               |
| 13.                       | f . e d                                                | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                | 6                                          | 9      | 18                                 | 14               |
| 14.                       | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | dc.fg <sup>2</sup>                                                   | 8                                          | 8      | 16                                 | 14               |
| 15.                       | gf.e<br>c.a <sup>2</sup> .                             | $\begin{array}{c c}  & d & e \\ \hline  & a & 2 & c & 2 \end{array}$ | 6                                          | 6      | 12                                 | 14               |
| 16.                       | gf.ed<br>cba                                           | de.fg                                                                | 7                                          | 7      | 14                                 | 14               |
| 17.                       | gf.e<br>cba                                            | de.fg                                                                | 6                                          | 7      | 14                                 | 14               |
| 18.                       | h.gf.e                                                 | de.fg abc                                                            | 7                                          | 7      | 14                                 | 16               |
| 18.<br>19.                | h.gf.e cba ed cba                                      | de.fg abc de abc                                                     | 5                                          | 5      | <b>2</b> 0                         | 10               |

"In den ersten Lebensjahren ist die Ausbildung der Geweihe am meisten wormal. Bom zehnten bis funfzehnten Jahre treten Verdoppelungen ein= iduer Enden auf. Vom funfzehnten Jahre an werden die Kronsprossen wssallend abnorm und kolbig verdickt, ohne ganz bestimmt zu verecken.

"Auffallend ist das plötzliche Zurücksetzen mit kleinem Geweih im letzten Jahr, jedoch begründet durch rasche Abnahme der Kräfte des krank gewordes win Hirsches. Bemerkenswerth ist es in dieser Entwickelung, daß die zoolossiche Zählung der Enden weit weniger auffallende Sprünge macht, als die jagdmäßige Bestimmung." So weit Blasius.

Je älter der Hirsch wird, desto dichter auf dem Kopfe steht die sich Mährlich mehr verbreitende Rose; desto mehr nehmen die Stangen wo nicht m länge, doch an Stärke zu. Auch die Perlenbesetzung wird immer dichter und stärker.

Gegenwärtig wird man felten Hirsche finden, welche bis 24. Enden wieken; in frühern Zeiten hat es unter andern einen gegeben, welcher 66 Enden trug. 1)

Der Kiimmerer, welcher Schaben am Kurzwildbret litt, setzt, wenn dies zu der Zeit geschah, wo er kein Gehörn trug, entweder gar keins auf, den ersetzt es doch nicht vollkommen wieder; sondern es erheben sich aus dem Rosenstocke unförmliche, mit Bast umgebene Auswüchse, welche er ge-wöhnlich siir immer behält, zuweilen aber auch (vermuthlich wenn das Kurz-widdret nicht völlig zerstört wurde) zu unbestimmten Zeiten verliert und immer in anderer Gestalt wiederbekommt.

Im herzoglichen Schlosse zu Anhalt Dessau werden verschiedene solche Undwüchse aufbewahrt, welche ein Kitmmerer in kurzer Zeit (ich glaube in einem Jahre) abwarf und aufsetzte.

Eine bekannte Thatsache ist es, daß, wenn nur die eine Hälfte des Aurzwildbrets (nur ein Hode) verloren gegangen ist, ähnliche Knollenswüchse nur an die Stelle dersenigen Stange treten, welche auf derselben Seite, wo der Hode zerstört wurde, soust hätte aufgesetzt werden müssen; bie andere Stange hingegen reproducirt sich vollständig.

Hirsche, welche bei völlig verecktem, ungefegtem ober gefegtem Erweih des Kurzwildbrets ganz verlustig werden, werfen ihr ganzes Leben indurch nie wieder ab, sondern behalten es stets so, wie es zur Zeit der Berlezung ist. 2)

Der Kümmerer durch andere Verwundung wirft, wenn er sich ausge= kit hat, mit den übrigen Hirschen zu gleicher Zeit ab, setzt auch voll=

<sup>1)</sup> Ueber diejen weiter unten.

<sup>2;</sup> Sgl. Dr. Rlett in v. Wildungen, Taschenbuch, 1801, S. 176 fg.

T. B.

Kette liegen. Hat man indeß einen guten Zwinger, so ist es besser, sie im Winter darin umhergehen zu lassen.

Die beste Filtterung erwachsener Leithunde wird auf folgende Art zubereitet:

Man brithe feines Schrot von gutem Hafer, mit siedendem Wasser, in einem zugedeckten Gefäß auf, thue dazu etwas Salz, Butter oder Rindsund Schaftalg, zuweilen auch Brühe aus Schaftnochen bereitet. Ist das Schrot hinlänglich gequollen, so menge man gut ausgebackenes Brot, welches zur Hälfte aus Roggen=, zur Hälfte aus Gerstenmehl bestehen kann, darunter und gebe, wenn alles gehörig verkühlt ist, jedem Hunde allein, Mittags diese Suppe. Im Sommer aber füttere man einen Tag um den andern Milch und Brot. Abends ist trockenes Brot hinreichend. Brühsuppen, wie man sie gewöhnlich auf den Tisch bringt, sind wegen des Gewürzes, welches dazu genommen wird, schäblich.

Ganz alter, weicher Käse, Majoran in ungesalzener Butter gebraten, auch Krebsschalen sind, von Zeit zu Zeit einmal gegeben, zweckmäßige Mittel; die erstern zu Erhaltung einer guten Nase, das letzte zur Abkühlung und gelinden Deffnung. Frisches Wasser zum Getränk darf nie sehlen.

Man sorge dafür, daß der Hund stets vom Ungeziefer rein gehalten werde und daß er immer eine reinliche, trockene Lagerstätte habe.

§. 16. Die Zeit des Behängens, oder die schicklichste zur Arbeit mit dem Leithund auf Hirsche fängt im Monat Mai an, wenn das Edelwild völlig ausgefärbt hat, und endigt mit Ausgang des Juni, bei nicht zu großer Hitze auch wol erst im Juli. Selbst in dieser Periode muß man, wenigstens mit jungen Hunden, bei windigem, regnerischem Wetter aussetzen; sonst aber ohne Noth die Arbeit keinen Morgen unterbrechen.

Der Gebrauch des jungen Hundes in fritherer Jahreszeit ist deshalb nachtheilig, weil während des Färbens zu viel Haare vom Rothwild an dem Gesträuche hängen bleiben und der Hund dadurch die Nase hochzustragen sich gewöhnt, welche er doch immer auf und in die Fährten halten soll und muß. Späterhin, als oben gesagt worden, darf man wieder nicht mit ihm arbeiten, weil die Sonne dann zu zeitig den Thau abtrocknet. Mit alten ausgearbeiteten Hunden kann vorgesucht und bestätigt werden die Jum Sintritt der Herbstfärbezeit.

§. 17. Wenn im Anfang des Monats Mai der junge Hund sein erstes Jahr vollendet hat und also führig wird, so ist es Zeit, ihn zu ars beiten oder abzurichten.

Man wählt zu diesem Zweck einen heitern, windstillen Morgen, an welchem es zwar etwas, doch nicht zu stark gethaut hat, saßt ihn, ungefähr eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang, an das Hängeseil und zieht mit

erwachen in den stärksten die Triebe zur Brunft. Sie äußern dies durch ihr Schreien — ein Laut, der dem Jäger angenehm, dem musikalischen Ohr wer nichts weniger als schmeichelnd ist —, durch welches ihnen gleich ansiengs der Hals anschwillt. Den nämlichen Ort, wo der Hirsch einmal gebrunstet hat, wählt er, solange das Holz nicht abgetrieben wird und n Ruhe hat, in den folgenden Jahren immer wieder. Solche Stellen wunt man Brunstplätze, Blohm oder Plon.

In der Nachbarschaft derselben zieht sich dann auch das Wild in kleine Trupps zu 6, 8, 10—12 Stück zusammen, verbirgt sich aber, vielleicht aus Koketterie, vor dem Brunfthirsche. Dieser trollt unaufhörlich mit zu Boden gesenkter Nase umher, um zu wittern, wo es gezogen ist und steht.

Findet er noch schwache Hirsche oder Spießer dabei, so vertreibt er sie und bringt sich in den Besitz der Alleinherrschaft, welche er von nun an mit despotischer Strenge auslibt. Reine der erwählten Geliebten darf sich war auf 30 Schritt weit entfernen; er treibt sie sämmtlich auf den gewählem Brunstplatz.

Hindlich; aber noch immer weigern sich, wenigstens die Schmalthiere, welche a mausgesetzt herumjagt, sodaß der Platz ganz kahl getreten wird.

Abends und morgens ertönt der Wald vom Geschrei<sup>1</sup>) der Brunft= briche, welche sich jetzt kaum den Genuß des nöthigen Geäses und nur zu= weilen Abkühlung in einer benachbarten Suhle oder Quelle, wohin die Thiere ke begleiten müssen, gestatten.

Andere, weniger glückliche Nebenbuhler beantworten neidisch das Geihrei, und mit dem Borsatz, alles zu wagen, um durch Tapferkeit oder List ich an die Stelle jener zu setzen, nahen sie sich. Kaum erblickt der beim Bild stehende Hirsch einen andern, so stellt er sich, glühend vor Sifersucht, im entgegen.

Jest beginnt ein Kampf, welcher oft einem der Streitenden, nicht selten beiden, das Leben kostet. Wiithend gehen sie mit gesenktem Gehörn aufeinander los und suchen sich mit bewundernswiirdiger Gewandtheit wechselswise anzugreifen oder zu vertheidigen.

<sup>1)</sup> Das oben erwähnte Geschrei — eigentlich Schreien — des hirsches in der Brunftzeit lautet messike so, als wenn mit einer starken, sonoren Baßstimme und weitgeöffnetem Munde in einen Ini Hafen) D-A geschrien wird. Brunfthirsche schreien meist nur dann, wenn mehrere in der Wie bessammenstehen, auch stets in kalten Nächten häusiger und stärker als in lauen. Dieses Sweien scheint Aussorderung zum Kampf zu sein. Auch das Thier, besonders solange es vom Sirschen wird, gibt in der Brunftzeit mitunter einen kurz abgebrochenen, stark näselnden, wie D-Ä kaiton erklingenden Laut aus. Außer der Brunstzeit vernimmt man denselben nur kurz nach der Chieit von alten Thieren, die ihre Kälber dadurch zu sich rusen. Im ersten Fall scheint selbiger kan Augklaut, im andern Locklaut zu sein.

er sich rechts ober links wenden soll. Im ersten Falle sagt man gewöhnlich: "Dahin!", im andern: "Daher!"

Stets muß man die Augen auf ihn gerichtet und auf alle seine Bewegungen Acht haben, denn siele beim Vorsuchen der Hund auf einer Fährte
an, die ihm nicht ganz gerecht wäre, ohne daß man es bemerkte, so würde
ihm dadurch, daß man ihn noch dazu von derselben abzöge, das Uebergehen
der Fährten angewöhnt werden.

Harte Strafen, besonders Schläge, verträgt der Leithund nie. Die einzige, welche, aber auch höchst vorsichtig, angewendet werden darf, besteht, wenn Worte gar nicht fruchten wollen, in einem mäßigen Ruck mit der rechten Hand an dem Hängeseile.

§. 18. Die beste, aber auch schwierigste Art, den Leithund zu arbeiten, ist die, auf den Ab= oder Wiedersprung.

Bum Anfang mählt man gern solche Gegenden, wo einzelne Biriche wechseln.. Hier sucht man, so weit als möglich vom Holze entfernt, auf eine frische und reine, d. i. deutlich ausgedrückte Fährte zu kommen. Fällt der Hund barauf au, To ruft man ihm leise zu: "Hoho! Bas witterst du? Was zog daher? Hirsch? Birsch? Laß sehen!" — Zugleich faßt man das Bangeseil turz und läßt den Hund so einigen Fährten nachziehen. Dann hält man ihn an, und zwar so, daß er die Nase gerade in die Fährte halt, ruft ihm dabei zu: "Fährte!" ober: "Nun, laß sehen!" und eilt während bieser Zusprache, das Bangeseil immer kürzer fassend, an ihn heran, bis man mit beiben Fiißen über ihm steht. In dieser Stellung gibt nian ihm Recht mit dem Zuruf: "Hast recht! Hast recht, Söllmann!" (ober wie fonst der Hund heißt); läßt ihn ununterbrochen die Nase recht in die Fährte halten und liebelt ihn, d. h. man streicht ihn mit einem Bruch, welchen man zu diesem Behuf in der rechten Sand hat, schmeichelnd über Ropf und Ruden. Hierauf läßt man ihn ungefähr drei Schritt weit auf der Fährte fortschießen, unter dem Zuruf: "Recht, nach der Fährt'!", hängt so etwa 20-30 Schritte weit nach, halt ibn bann mit bem Worte: "Fährte!" abermals zum Zeichnen an, und nimmt ihn wie vorher zwischen die Füße, damit er nicht anfange zu schwärmen.

Ist der Hund sehr hitzig, so muß man ihn während des Rachhängens immer zwischen den Füßen behalten, um ihn nicht von der Fährte weichen zu lassen und desto leichter zum Zeichnen zu bringen.

In den ersten Tagen der Arbeit hüte man sich sorgfältig, den Hund zu stark anzugreifen. Hat er zwei= bis dreimal gezeichnet, so höre man auf, trage ihn ab und übe ihn an den folgenden Morgen zunehmend immer länger. Bis der Hund ganz zuverlässig ist, welches man vor dem Ende des britten Behängens nicht füglich fordern kann, arbeite man nie mit ihm im niedern,

wenden. Diesen Zweck sucht sie, vorzüglich wenn ein Hund oder Raubthier sich naht, mit vieler Schlauheit zu erreichen. Trotz ihrer sonstigen Furcht=samkeit, flieht sie nicht eher und nicht schneller, als sie, um zu entkommen, weil sie weiß, daß dies das beste Mittel ist, die Ausmerksamkeit des keindes vom Kalb ab und auf sich zu ziehen, und ihn, indem er ihr mit Esser solgt, irrezusithren. Kaum ist er gänzlich entsernt, so eilt sie an den Ort zurück, wo sie ihren Liebling verließ.

Rachbem das Kalb die erste Woche überlebt hat, würde die Mühe versteblich sein, es ohne Netze fangen zu wollen. Ueberall folgt es nun der Rutter und drückt sich sogleich im hohen Grase, wenn diese sich meldet, d. h. einen Laut des Schreckens von sich gibt, oder mit dem Vorderlause schnell und stark auf den Boden stampft. Es besaugt das Thier bis zur nächsten Brunftzeit, und wird von diesem über die Wahl der ihm dienlichen Kesung von Jugend auf belehrt.

Die Aesung des Edelwilds besteht im Winter, beim Plattfrost, in den an warmen Quellen hervorsprossenden Kräutern und in grüner Saat; fallt tiefer Schnee, so begnügt es sich mit den Knospen, im Nothfall auch mit der Schale des gefällten Holzes, mit Beibekraut (Erica vulgaris) und mit den immer grünen Blättern des Brombeerstrauchs (Rubus fruticosus). findet es aber Delfaatbreiten, so schlägt es den Schnee mit den Läufen weg und nimmt die Blätter als Leckerbissen an. Nichts reizt es mehr als die Miftel (Viscum album), aus welcher bekanntlich der Vogelleim bereitet Sie ift ein Hulfsmittel, das Rothwild stundenweit heranzuziehen, venn sie auch nur in geringer Quantität angewendet wird. Ueber die Nothvendigkeit und Einrichtung der Fiitterung in diefer Jahreszeit ist bereits in ber Einleitung gesprochen worden. Bei ber ersten Anlage berfelben wird es ichr vortheilhaft sein, sich der Mistel zur Kirrung zu bedienen; auch muß derauf Bedacht genommen werden, daß sowol für die guten Birsche als für die schlechten und das Wild an verschiedenen Orten eine besondere Fitterang unterhalten wird.

Im Frühjahr sorgt die Natur schon selbst für Aesung durch Holzkwepen, grünes Getreide, aufsprossende Grasarten und Kräuter, sowie späterhin durch die frischen Triebe und das junge Laub sast aller Holzarten, die der Erlen ausgenommen. 1) Werden alle diese Nahrungsmittel zu alt und bitter, so nimmt das Edelwild die Wiesen an. Lieblingsäsung ist ihm der junge Trieb, das Blatt und die Blüte des wilden Jasmin (Philadelphus coronarius). Durch ihn wird in dieser Jahreszeit das

<sup>1)</sup> Als Eigenheit verdient bemerkt zu werben, daß das Ebelwild die Stockloden den jungen Gemenpflanzen jeder Laubholzart bei weitem vorzieht. 28.

barin zeichnet, gehörig auf ihr fortarbeitet und ben Wiedersprung auf den bloßen Zuruf thut, so wähle wan zur fernern Arbeit solche Gegenden mitunter, wo er sich mehr Mühe geben muß, z. B. kahle Wiesen, Anger, Lehden. Thut er auch da seine Schuldigkeit, so suche man ihm auf felsigem oder mit Heidekraut bewachsenem Boden Uebung zu verschaffen. Auch bringe man ihn auf kältere Fährten und versahre hierbei so: man ziehe nach Berlauf einer Stunde wieder an den Ort, wo man schon vorher zu Holz gerichtet hat; hier lasse man ihm alles das noch einigemal wiederholen, was im Borhergehenden gesagt worden.

Ein für allemal sei es gesagt, daß der Hund, so oft man auf einer Fährte bis vors Holz nachgehangen, er aber hier gezeichenet, auch den Wiedersprung gehörig gemacht hat, und so oft die Arbeit beendigt ist, abgetragen werden muß.

Sehr windiges Wetter ist eigentlich zur Leithundsarbeit durchaus nicht günstig. Da indessen' Fälle eintreten können, wo man einen bessern Morgen zur Borsuche nicht abwarten kann, so nuß man auch an weniger guten die Uebung der alten Hunde nicht ganz vernachlässigen.

Bei starkem Winde hüte man sich, unter dem Winde zu ziehen, wähle nur folchen Boden, wo die Fährte selbst genau zu beobachten ist, und arbeite, das Hängeseil kurz gefaßt, genau auf derselben fort. Bemerkt man aber je, daß der Hund blos im Wind und nicht auf der Fährte sucht, so zieht man gleich mit ihm über Wind, greift dort vor, bringt ihn auf die rechte Fährte, läßt ihn im Freien nur ein= oder zweimal zeichnen, beschließt dann hier auf die vorgeschriebene Art, und wendet sich auf breite, gebahnte, durchs Holz gehende Straßen, oder auf Alleen und Stellstügel. Fällt hier der Hund eine gerechte Fährte an, so bleibt man stehen, läßt ihm das Hängeseil nach und spricht: "Was witterst du?" Sobald er zeichnet, reicht das bloße Wort "Wieder!" hin, den schon gesibten Hund zum Absprung und durch den Zuruf "Fährte!" auf der Wiedersährte zum Zeichnen zu bringen. Hat er dann den Absprung wieder auf die Hinsährte gemacht und auch da gezeichnet, so wird er abgetragen.

S. 19. Beini dritten Behängen nunß, wie schon gesagt, bei richtigem Berfahren der Leithund zuverlässig sein. Mit einem solchen zu arbeiten, ist für den geübten Jäger allerdings ein viel angenehmeres Geschäft, als das Abrichten oder Arbeiten mit einem jungen. Was man von einem tüchtigen Leithunde mit Necht fordern kann, und wie man ihn in der Folge zur Uebung zu behandeln habe, ergibt sich größtentheils aus dem Vorhergesagten.

Hier mögen noch einige allgemeine Bemerkungen ihren Plat finden.

Es wurde schon oben erwähnt, daß die Bearbeitung des Leithundes auf den Wiedersprung wesentliche Bortheile gewähre. Gesetzt, der ferme

Wenn die Hirsche abgeworfen haben, vermeiden sie Dickungen und alle solche Orte, wo sie mit dem jungen Gehörn anstoßen müßten, weil ihnen dies schwerzhafte Empfindungen verursacht.

Im Frithjahr ziehen sich die verschiedenen Trupps in die Borhölzer und an Orte, wo sie zu der Zeit Geäse sinden. Im April, während des Färbens, verdirgt sich das Edelwild den ganzen Tag über im dichtesten Holz und geht nur zur Rachtzeit auf die Aesung. Im Mai erscheint es in seinem leichtern und schönern Sommergewand, öfter und früher in der Rahe der Felder, Wiesen und jungen Gehane, entsernt sich auch selten weit davon, wenn es nicht benuruhigt wird. Den nun gewählten Sommer= nand!) behält es gewöhnlich bis zur Brunftzeit.

Während dieser Jahreszeit wird es von Bremsen<sup>2</sup>) und Stechssliegen<sup>3</sup>) nicht wenig geplagt. Um sich dagegen soviel als möglich zu schilten, thut es sich den Tag über im Dickicht, im hohen Grase oder im Getreide nieder, tritt auch bei heißem Wetter, gegen Mittag, wo es Gelegenheit dazu sindet, so tief ins Wasser, als es, ohne schwimmen zu müssen, geschehen kann. Gegen Abend, wenn es auf die Aesung, und morgens früh, wenn es zu Holz zieht, kühlt es sich in den Suhlen ab, welche es auf seinem Wechsel sindet.

Unter den Jägern ist die Ansicht allgemein verbreitet und auch Windell theilte sie, daß das Edelwild die Engerlinge der Dasseln aus der Haut herausbeiße und verichlucke, durch öfteres Husten aber wieder auswerse. Sie beruht aber auf einem großen Irrthum. Die Masten, die im Schmerz vom Edelwild ausgehustet wersten, sie im Schmerz vom Edelwild ausgehustet wersten, stammen von den Rachenbremsen, die ihre kleinen weisen Maden, besonders an schwülen, heißen Sommerstegen, im Fluge nach den Rasenöffnungen des Wildes Wiendern. Sie klammern sich da mit ihren großen kleunschrmigen Mundhaken an und kriechen in die Falzten der Schleimhaut der Rasenmuscheln selbst die zur Eressel, wo sie sich entwickeln und endlich als große

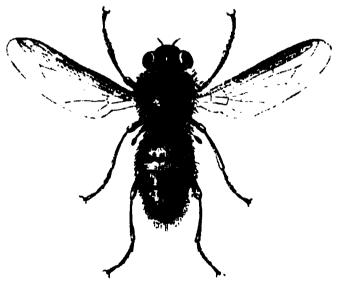

Laven vom Wild ausgehustet werden. Es gibt zwei Gattungen von Rachenfliegen, die sogenannten kummelstiegen (Cophonomia) und die eigentlichen Rachenfliegen (Pharyngomyia). Bon der erstern kommt nur eine Art beim Edelwild vor, nämlich die C. rustbardis W. Die Unterseite des Lapses ist rothgelb behaart, die vordere Rückenbinde olivenbraun. Körperlänge 15 Millimeter.

Bon den eigentlichen Rachensliegen ist nur eine Art bekannt, die Pharyngomyia piota Mey. Sie ket als Lavve ausschließlich im Rachen des Edelwilds. Der Körper ist mit kurzen Borsten besetzt, swerfarbig, schwarzsteckig. Die Beine sind gelbbraun. Eine höchst werthvolle Arbeit über die Oestriden des Hochwilds veröffentlichte Hr. Friedrich Brauer in der Jagdzeitung, 1864, Nr. 1.

<sup>1)</sup> In Revieren, wo das Ebelwild nicht immer, sondern nur im Sommer Stand oder auch nur Bechiel balt, wird man es gemeiniglich dann zuerst und forthin spüren, wenn an der Eberesche dem Bogelbeerbaum, Sorbus aucuparia) die Knospen sich öffnen. T.

<sup>2)</sup> Die Bremse, eigentlich die Hirschassel (Hypoderma Actaeon B.) hat einige Achnlichkeit mit der Rindsbassel oder Binksliege (Hypoderma [Oestrus] bovis). Sie ist sein behaart, hat am Küden vier auf der Mitte unterbrochene Längsstreisen, der hinterleib ist schwarz und bläulich, silbersteckig mars

<sup>3)</sup> Unter den Schmaroßern ist besonders auch die meistens nur mit Flügelstummeln versehene kuchlanssliege (Lipoptera cervi Nitsch oder Alcephagus pallidus Geminerthal) dem Edelwild ich läsig.

Gegen Ende des August vertheilen sich die starken Hirsche auf die Brunftplätze, wenn sie sich mit einigen alten Thieren, die ihre Kälber bei sich behalten, und mit Schmalthieren vereinigt haben. Spießer und geringe Hirsche müssen jetzt das Feld räumen, die die starken von der Brunft abstreten; doch halten sie sich gern in der Nähe der Brunftplätze auf. Nach der Brunst vereinigt sich alles, wie vorher, truppweise, und wählt seinen Stand in den Vorhölzern, welche den mit Herbstfrüchten und grünem Winstergetreide besetzten Feldern nahe sind. Auch trifft man jetzt das Rothwild häusig da, wo es Eichelmast sindet.

- §. 9. Unter allen Wildgattungen gewährt das Edelwild auf mannichfaltige Weise beträchtlichen Nutzen. So wird
  - 1. das Wildbret seines, vorzüglich in der Feistzeit, vortrefflichen Geschmacks wegen, selbst von denen ungemein geschätzt, welche, solange sie aus ökononischen Rücksichten, oder unter andern Verhältnissen, den Genuß desselben auf ihren Tafeln entbehren müssen, abgesagte Feinde alles dessen sind, was diesen Namen führt.
  - 2. Die Lunze und
  - 3. das Gescheide, wenn sie gut und vorsichtig gereinigt sind, geben eine schmack = und nahrhafte Kost.
  - 4. Das Kurzwildbret hält man, bei guter Zubereitung, für ein wohlschmeckendes Gericht, mit minderm Recht für ein Kräfte verleihendes Mittel.
  - 5. Die Kolben und das Maul werden, als Salat, für leder gehalten.
  - 6. Ans dem Geweih wird eine kräftige Gallerte bereitet, die in auszehrenden Krankheiten von großem Rutzen sein soll. 1) Auch wird es
    unter dem Namen "Hirschhorn" in Apotheken (meistens geraspelt) zu
    mehrern Zwecken verwendet und von Horndrehern, Schwertsegern
    und Bilchsenschäftern zu mancherlei Arbeiten gesucht.

Nicht nur die Geweihe der erlegten Hirsche sind hierzu brauchbar, sondern auch die abgeworfenen. Man setzt deshalb in der Regel einen bestimmten Preis sitr jedes Ende der Stange zur Belohnung für den aus, welcher sie findet und abliefert.

- 7. Das Unschlitt dient zur Heilung leichter Hautverletzungen, auch vershindert es diese, wenn bei heftigen Strapazen zu Fuß und zu Pferde die der Reibung ausgesetzten Theile öfters damit bestrichen werden.
- 8. Die Haut wird, wenn sie gar gemacht ist, von den Beutlern, Riemern und Schuhmachern verarbeitet und macht deshalb einen nicht unbedeutenden Handelszweig aus.

<sup>1)</sup> Rur nach veralteten bromatologischen Aufichten.

Den Hirsch benutzt man von der Mitte des Monats Juni dis zur Mitte des September am zweckmäßigsten, weil dann Wildbret und Haut au besten ist. Die eigentliche Feistzeit fällt erst in den Monat August. Bei voller Assung muß der gute Hirsch dann 400, der Kapitalhirsch gegen 600 Pfund wiegen und 2 bis 4 Zoll hoch Feist aufgelegt haben.

Im Winter Edelwild überhaupt und besonders starke Hirsche wschießen, würde in jedem gut unterhaltenen, geschlossenen Reviere mnatthaft sein, da dann beides, Wildbret und Haut, schlecht, die letztere besonders auch durch die Engerlinge (die Larven der Hirschdassel) verslest ist.

Der Kimmerer, der kein förmliches Geweih wieder aufset, ist das ganze Jahr hindurch gut am Leibe, im August aber außerordentlich feist. Die Haut verschlechtert und verbessert sich bei Kimmerern ebenfalls mit der Jahreszeit, wie bei andern Hirschen. Dies geschieht auch beim Thiere und Kalbe. Ersteres ist im Herbste, besonders im November, nicht nur gut am Wildbret, sondern auch oft sehr feist. Kälber, Spießer und Schmalthiere sind nie seist, im Sommer jedoch gut am Wildbret und dann vorzüglich brauchbar.

§. 10. In der Einleitung habe ich bereits im allgemeinen über die weckmäßigen Mittel, ein mit Wild verhältnißmäßig gut besetzes Revier in sortwährend gutem Stande zu erhalten, auch einem heruntergekommenen wieder aufzuhelsen, gesprochen; es mögen hier nun noch diejenigen Maßregeln angeführt werden, durch welche dem zu starken Auswechsel des Edelwildes möglichst vorgebeugt, der Zugang desselben aber befördert wers den kann.

Erhaltung der Ruhe im Walde, infoweit örtliche und andere Berspältnisse es gestatten, zu jeder Jahreszeit, muß begreislicherweise hierzu das meiste beitragen. Nächstdem sei man besonders darauf bedacht, alle Arten von Raubzeug, durch fortgesetzte Anwendung der erlandten Ansrottungsmittel, dis zur höchstmöglichen Unschädlichkeit, zu verminstern. Ferner sorge man sitr zweckdienliche Unterhaltung der Winterssitztungen, verändere auch den dazu einmal bestimmten Ort, ohne Nothswendigkeit, nicht.

Das Nämliche gilt für die mildern Jahreszeiten von den Salzlecken. Dechalb muß deren Errichtung, wenn solche durch Landesgesetze nicht untersiagt ist, an ruhigen Stellen zu rechter Zeit stattfinden.

Man verfährt dabei auf folgende Weise:

Im Monat März läßt man  $1\frac{1}{2}$  Fuß hohe und 4 Fuß im Quadrat wiltende Kasten von eichenen Pfosten auf den Hauptwechseln und in der Rähe einer Suhle befestigen. Diese werden mit feiner, von Steinen und

um nachkommen zu können, weil, wie schon gesagt, der Schweißhund nicht eher laut werden darf, bis er das verwundete Wild zu Gesicht bekommt.

Sobald es gefällt ift, wird es aufgebrochen und der Hund erhält etwas Schweiß, um ihn immer mehr genoffen zu machen, aber nie gebe man ihm Wildbret oder Gescheide, wenn man nicht wagen will, ihm die größte aller Untugenden, das Anschneiden — so sagen viele Jäger statt Ansfressen — anzugewöhnen.

S. 23. Wenn die S. 21 erwähnte vorläufige Dressur des jungen Schweißhundes beendet ist, so richtet man ihn am leichtesten ab, wenn man Gelegenheit hat, ihn zugleich mit einem alten guten Hunde zu brauchen. Nur dars er in keinem Fall, dis er zuverlässig wird, anders arbeiten als an einem Fangstrick, welcher zum Theil aus Haaren geflochten ist, damit er ihn nicht zerfrißt, wenn man ihn irgendwo andinden nuß. Auch vermeide man es soviel als möglich, den jungen Hund an einen angeschossenen Hirscholer Reiler zu bringen, damit er nicht gespießt oder geschlagen und auf diese Art furchtsam gemacht werde.

Wollte er sich aber das Packen angewöhnen, so ist es im Gegentheil räthlich, ihn an Wild zu bringen, welches sich ihm widersetzt, sollte er auch bei einer solchen Gelegenheit gespießt oder geschlagen werden; desto mehr wird er sich in der Folge in Acht nehmen lernen.

Den jungen Hund ilbe man so oft als möglich und lasse ihn selbst dann, wenn man das Wild stürzen sieht, vom Anschusse an bis zu einer kurzen Entfernung von dem Ort, wo es liegt, am Riemen arbeiten. Hier animire und löse man ihn, wenn es thunlich ist, in einer Gegend, wo er das verendete Stück nicht liegen sieht. Durch das letztere Verfahren erreicht man oft den Zweck, daß er todt verbellen lernt.

- §. 24. Träfe es sich, daß man in sechs bis acht Wochen keine Gelegenheit fände, den Schweißhund zu gebrauchen, so muß man sich freilich entschließen, mit Vorsatz einen nicht guten Schuß zu machen, um ihn in Arbeit zu bringen. Uebrigens verabschene ich die an mehrern Orten übliche Gewohnheit, alles der Schweißhundsjagd wegen schlecht zu schießen, von ganzem Herzen; einmal, weil es unmenschlich ist, das Wild des eingebildeten Vergnügens wegen zu martern, und dann, weil auf diese Art meistens ein Theil des Wildbrets unbrauchbar wird.
- §. 25. Aus allem, was itber den Gebrauch des Schweißhunds gefagt worden ist, ergibt sich, daß der tüchtige Jäger nie birschen !) gehen sollte, ohne den Schweißhund bei sich zu führen. Jungen Leuten hingegen

<sup>1)</sup> Man braucht diesen Ausbruck von der Ausübung der hohen und Mitteljagd mit ber Buchse.

Der Hirsch zeichnet sich auf den ersten Blick schon hinlänglich vor dem Thiere aus. Die Stärke des Wildes am Leibe gibt den Maßstab, nach welchem man das Alter desselben, bei einiger Erfahrung, bald beurtheis ken lernt.

Belcher Hirsch als jagdbar, schlecht jagdbar, und wie er der Zahl der Enden nach anzusprechen sei, ist schon oben angegeben, ebenso daß die Stärke der Stangen, Rosen und Perlen n. s. w. das höhere oder geringere Alter desselben bestimme. Hier folgen daher nur noch einige nicht erwähnte Kennzeichen sehr alter Hirsche. Die Schalen an den Läusen nämlich sind Aumpf und breit, die vordern Zähne wackelnd und gelb, in der Mitte der Seitenzähne aber branne Flecken sichtbar; die Rosen stehen dicht auf dem Stirnbeine.

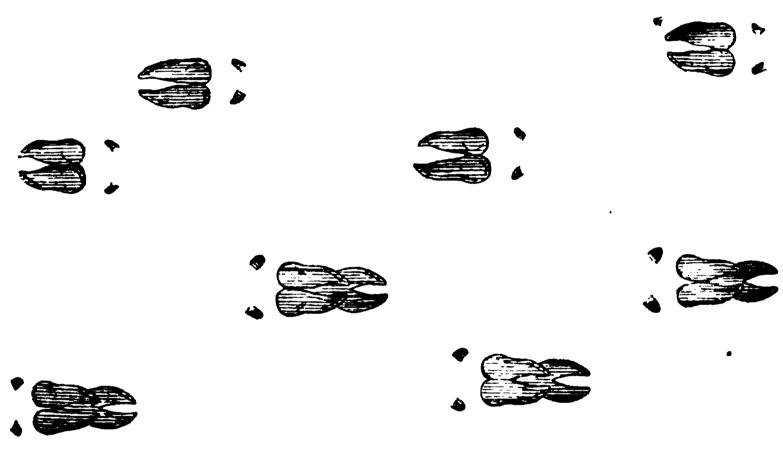

Sirfchfährten.

Das Ebelwild der Fährte nach richtig anzusprechen, hat in hartem Boden schon bedeutende Schwierigkeiten; aber sehr viel gehört besonsders dazu, die Fährte des Hirsches nicht nur von der einer jeden andern Wildart, sondern auch von der des Thieres zu unterscheiden, und die Stärke desselben, auch die muthmaßliche Endenzahl danach w bestimmen. Ueberhaupt aber beschränkt sich beim Ansprechen des Sirsches nach der Endenzahl aus der Fährte alles darauf, richtig anzugeben, wie viele Enden das Geweih desselben im Berhältniß zu seiner Stärke am Leibe eigentlich haben sollte oder könnte. Außerstem gibt es noch andere Merkmale, auf die man bei ähnlichen Unterssuchungen, besonders an Orten Acht haben muß, wo die Fährte nicht schwarzeigen, wie die Kahrte nicht

Alle diese Eigenheiten an der Fährte des Hirsches, nebst den andern erwähnten Merkmalen werden Zeichen genannt, und nur der Jäger wird für hirschgerecht zu erklären sein, welcher sich durch genaue Kenntniß und fortgesetzte Beobachtung derselben die Geschicklichkeit erworden hat, bestimmt danach anzusprechen.

Es ist daher ein wichtiges Geschäft für jeden jungen Waidmann, sich mit diesen Zeichen vertraut zu machen. Zwar kann man nicht in Abrede stellen, daß kaum ein einziges für sich allein, ohne Vergleichung mit mehrern, untrüglich ist, weil dabei sogar viel auf den Boden, in welchem der Hirsch die Fährte macht, auf die Jahreszeit und auf andere Zufälligkeiten ankommt. Geht man aber, bei der Beobachtung so vieler Zeichen, als nur immer bemerkdar sind, genau und vorsichtig zu Werke, so wird man, besonders mit Hülfe eines guten Leithundes, nicht leicht fehlen.

Gern gebe ich es zu, daß ich bei aller Anstrengung nicht im Stande sein kann, dem jungen Jäger hier alles deutlich zu machen. Dieser soll und darf aber dies Werk vorzüglich nur zur Wiederholung dessen gebrauchen, wozu ihm ein erfahrener Lehrherr Anleitung geben muß. Auch glaube ich zu meiner Beruhigung voraussetzen zu können, daß keiner von den Schristestellern, welche mir vorgearbeitet haben, mehr in dieser Rücksicht geleistet hat und leisten konnte, als hier geschehen soll.

Es ist übrigens sonderbar, daß auch der Waidmann, welcher nach der genauen Ansicht einiger völlig ausgedrückten Fährten gewiß den Hirsch allemal richtig ansprechen würde, es doch nicht vermag, den abgelösten Lauf eines jungen Hirsches von dem eines alten Thieres zu unterscheiden; da doch ersterer, schon als Spießer, sich auf so mannichsache Weise in der Fährte vor letzterm auszeichnet. 1)

Die alten Jäger gaben 72 Kennzeichen des Hirsches an. Unter dieser Menge sind viele entbehrlich. Ich werde mich daher nur auf die einschränken, welche gerecht sind, d. h. jene, die nie, oder doch nur selten trügen, und höchstens drei bis vier Tritte hintereinander den Jäger zweifelhaft machen können. Aber eben deshalb hüte man sich auch, gleich auf den ersten Anblick einer Fährte ausprechen zu wollen. <sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Döbel bemerkt darüber gang richtig, daß die Eigenthümlichkeit der Fährte augenscheinlich nicht im Bau ber Schalen, sondern offenbar in der Art des Auftritts liege. T.

<sup>2)</sup> Raiser Maximilian's I. Geheimes Jagdbuch und Bon den Zeichen des hirsches, eine Abhand lung des 14. Jahrhunderts, beides zum ersten mal herausgegeben von Th. G. v. Karajan (Wien 1858), ist der Titel eines Büchleins, das jeder echte Jäger mit wahrem Bergnügen lesen und et dem gelehrten Herausgeber desselben bestens verdanken wird. Die beiden Abhandlungen besinden sich als Manuscript auf der t. t. Hosbibliothet in Wien. Die erste Abhandlung, "Kaiser Maximilian's I. Geheimes Jagdbuch", enthält Jagdvorschriften des berühmten Kaisers an seinen Rachfolger. Auf jedem Blatte desselben erkennt man den großen Kaiser, den vorsorgenden Bater und den echten Waidmann, und liest mit innigem Genusse die theils klugen, theils naiven Rathschläge des hohen Jagd-

- 1. Der Schrank oder bas Schränken besteht darin, daß, wenn der hirsch seist ist, oder im Schnee, Sande und Moder fortzieht, die Tritte des nechten und linken Laufes nie gerade hinter, sondern nebeneinander kommen. Und der Beite des Schranks erkennt man zugleich die Schwere und Breite des Hirsches. Das Thier schränkt auch zuweilen, doch gewiß nicht in drei bis vier Schritten nacheinander, der Hirsch hingegen ununterbrochen, auch schränkt in der Regel nur das tragende Thier. 1)
- 2. Der Hirsch schreitet schon in einem Alter von vier Jahren weiter ans als das älteste Thier. Dies Zeichen heißt der Schritt. Es ist zu allen Zeiten und in jedem Boden, auch beim tiefsten Schnee und im Flug-sande, bemerkbar und durchaus gerecht. Schreitet er  $2^{1/2}$  Schuh weit  $^{2}$ ), so kann er füglich ein Gehörn an 10 Enden tragen. Ich rathe dem jungen Jäger, jedesmal, wenn er einen Hirsch an 8, 10 und 12 oder mehr Enden wirzeln ziehen siehen sieht, die Fährte desselben aufzusuchen und die Weite dessehritts mit dem Zollstabe zu niessen. Die Nützlichkeit dieses Versahrens kruchtet von selbst ein.
- 3. Der Zwang ober das Zwängen (Zwingen) entsteht dadurch, daß der Hirsch die im Tritte zusammengepreßte Erde zum Theil mit den Schalen ist an sich und rückwärts zieht. 3)
- 4. Der Burgstall oder der Grimmen<sup>4</sup>) stellt sich in der Mitte des Trittes als eine kleine, gewölbte, der Länge nach ausgedehnte Erhabenheit der, welche durch das feste Ein= und Vorwärtsdrücken des Ballens gebildet wird. Im feuchten Lehm= und Sandboden ist dieses Zeichen deutlich wahr= wehndar und dann sehr gerecht. <sup>5</sup>)

dern. Die zweite Abhandlung, "Lon den Zeichen der Hirsche", zeigt, welchen Werth die Jäger schon wienem halben Jahrtausend auf richtiges Ansprechen und gerechte Fährten des Edelwildes legten. Reinere dieser Zeichen sollen als Anmerkungen dieses Paragraphen angeführt werden. T.

<sup>1) &</sup>quot;Ich will dich abermals ein verläßlich gutes Zeichen lehren: Wenn der Hirsch geht, so ist seine kähne so gestaltet, als ob sie pon zweien herrühre, während sie doch nur von einem kommt, denn schrenkt die Alke übereinander. Die Hirschluh dagegen geht nur einsach und sett ihre Filse in eine kinie. Das thut der Hirsch nicht, denn er geht stäts verschrenkt, und dieses Merkmal ist ein eine Zeichen und heißt die Schrenke." (Bon den Zeichen des Hirsches.) T.

<sup>2)</sup> hierbei ift zu merten, daß eine von den zwei hintereinanderfolgenden Fährten mit zum Schuh= ` wie gerechnet wird.

<sup>3) &</sup>quot;Ich will bich gar ein gut Zeichen lehren: Der Hirsch geht allemal mit geschlossener und wohlseiter Schale, sodaß er nichts zwischen der Spalte hinaufdringen läßt; d. h. das Zwingen. Diet sann eine Hind nicht, daß sie nämlich ihren Tritt so sest schließt, es dringt ihr immer etwas den Spalt auswärts." (A. a. D.)

<sup>4)</sup> Irrig schrieb Döbel und nach ihm fämmtliche spätere Jagdschriftsteller das Grimmen, statt der Erimmen. Bgl. v. Tschudi, "Zur Terminologie der Hirschfährten" in der Jagdzeitung, 1863, E. 355 fg.

<sup>&</sup>quot;Rerte dir, daß des hirsches Tritt hinten und vornen gleich ift. In der Erde nun schiebt er wit dem Ballen nach vorwärts und reißt zugleich vornen mit den Läusen einen großen Ballen von wie an fich, welcher dort mitten an der Schalen sich ansett. Wo du immer diese Erhöhung siehst daß der Tritt vornen und hinten auf gleiche Weise gestaltet ist, da sollst du tein Zweisel has das es ein Hirsch ist und begrüß ihn fröhlich. Das nennen die echten Jäger und Meister den

bestande durch Holzfällung wesentlich zu schaden, am füglichsten anzubringen ist.

Bei der Wahl des Orts, wo das Abjagen stattfinden soll, hat man befonders darauf zu sehen, daß vor einer nicht unbeträchtlichen Dicung, in welcher selbst und in deren Nachbarschaft das Wild in der Feistzeit seinen Stand oder doch Wechsel hat, eine große Wiese gelegen ist, an der sich auf der entgegengesetzten Seite wieder Holz anschließt.

In das zur Einrichtung des Jagens bestimmte Revier schickt dann der unter dessen Oberbefehl die ganze Jägerei steht, drei Jäger, auf welche estich in Rücksicht der Leithundsarbeit vollkommen verlassen kann, und dies heißen Besuchjäger.

Einige Morgen nacheinander umziehen zwei von ihnen bas ganze gu Einrichtung des Jagens bestimmte Revier mit den Leithunden und berichte täglich an die Behörde, was sie zu Holze gerichtet haben. 1) Gie fan gen gewöhnlich an einem und demfelben Ort ihre Arbeit an, indem sich de eine rechts, der andere links wendet. Jeder zählt und verbricht die Hirsch und Rothwildsfährten, welche er auf seinem Bug mit Bulfe bes Leithund nach dem Holz zu ober aus demfelben herausspürt. Beibe treffen auf d entgegengesetzten Seite an einem bestimmten Ort wieder zusammen u können so nach einer gegenseitigen Anzeige der bemerkten Fährten genau a geben, wie viel Birsche und Wild in dem umzogenen Diftricte stehen muffer Ift die Bahl der Ein= und Ausgänge ungleich, so ist man seiner Sach bald gewiß; denn haben z. B. die Hirsche dreimal heraus und zweim hinein gewechselt, so stehen sie bestimmt nicht darin, und so umgekehrs Mehr Schwierigkeiten sind zu überwinden bei gleicher Zahl von ein= un ausgewechselten Birschen. In diesem Fall muß sogleich bas Borsuchen erneuert und bei dieser Gelegenheit darauf Acht gegeben werden, welche Fährten der Hund am feurigsten anfällt. Diese sind die frischesten und wo diese hinzeigen, dahin ist auch das Wild zuletzt gezogen. Kann man auch auf biefem Wege seiner Sache noch nicht ganz gewiß werben, so muß man in den Fluren, wo das Wild geafet hat, so weit vorgreifen, als es nöthig zu sein scheint, um dort bestimmtere Auskunft zu erhalten, und darf in dieser Bemühung nicht nachlassen, bis man ganz ins Reine über die zweifelhaften Wechsel kommt.

Dasselbe Verfahren findet auch an dem Morgen statt, an welchem der Anfang mit der eigentlichen Einrichtung des Jagens gemacht werden soll, nur daß an diesem auch der dritte Besuchjäger mit auszieht, um auf einem

<sup>1)</sup> D. h. was für frische Eingangsfährten die Leithunde angefallen, demnächft die Befnchjäger als hirschfährten erkannt und verbrochen (mit Brüchen belegt) haben.

- 12. Eins der sichersten Zeichen ist das im guten Boden ein sedrückte Geäfter oder die Oberritcken. Beim Hirsch ist der Einstuck sast so stark wie ein Mannsdaumen, beim Thiere spitz und schmal. Beim Hirsche erscheinen die Eindrücke des Geäfters in die Breite, beim thiere in die Länge gestellt; bei ersterm steht es, beim ruhigen Gange, wie ei der Flucht,  $2^{1/2}$  bis 3 Zoll, beim Thiere kaum 2 Zoll vom Ballen usent. 1)
- 13. Die Schalen des Hirsches sind durch das stete Zwängen und urch die Schwere seines Leibes vorn stumpfer, als die spitzig bleibenden des thieres. Dies Zeichen heißt die Stümpfe.
- 14. Durch den stets beschlossenen Gang und durch das daherrührende, mer 13. schon erwähnte Zwängen mit den Schalest wird beim Zuge des irsches auf gutem, zusammenhaltendem Boden bewirkt, daß in der Mitte Trittes ein kleiner, schmaler, erhabener, oben zugeschärfter Längsstrich harstellt. Das hierdurch sich bildende Zeichen heißt das Fädlein. Beim hiere bleibt viel Erde zwischen dem Abdruck der Schalen. 2)
  - 15. Wenn nach langer Diirre ein furzer, aber starker Regen gefallen

1) "Wo der Hirsch die Erde berührt, so ist es gerade als ob einer zwei Daumen hineingedrückt the und ist der Riade stumps. Zudem ist beim Hirsche der Obertheil der Klauen nt; das ist als ein höheres Zeichen zu nehmen, und wo du dieses Zeichen siehst, so erkläre dich plich für einen Hirsch." (A. a. D.)

21',,Wenn der Hirsch die Schale zusammendrückt und sie ganz sest geschlossen hat, so geht ihm twe aus dem Spalte ein kleines hartes Ding hervor, das einem Fäßlein ganz ähnlich ist. Tieses ichen ift verläßlich und gut, und kannst du mit Bestimmtheit auf einen Hirsch schließen, wenn du eies Zeichen wahrgenommen hast. Auch geht aus der Mitte der Schale und aus dem Fäßlein hers. ganz in der Größe einer Haseluuß, dabei rund, etwas, das wie eine Erbse erscheint, zuweilen wert als eine solche. Dieses Zeichen heißt das Fäßlein. Es ist gut und verläßlich, man sieht wer gar jelten." (A. a. D., S. 71.)

Tieses Kennzeichen ist von spätern Jagdschriftstellern nicht mehr unter dem Ramen Fäßlein aufstüttt worden. Der Bersasser des "Neuw Jagds und Wahdwerts Buches" (Frankfurt 1583) a. wie Hr. v. Karajan vermuthet, das Manuscript "Bon den Zeichen des Hirschses" gesannt den lange Stellen wörtlich daraus abgeschrieben. Er sagt: "Der Hirsch pflegt auch zusellen seinen fulz sast hart zu zwingen ound eyndeschliessen und gehet im kornen ausz dem und ein klein dinglin von der Erden, welches einem Naschlin zu vergleichen ist. Item musch gehet mitten ausz dem Faedemlein ein gemerck eines Erdesz auch underweilen wer Haselnusz profz und etwas gröszer und kleiner, welches man Burtze nennet."

Effenbar ist das Naschlin des "Neuw Jagdbuches" nur als Schreibs oder Druckfehler aus dem assalin des Manuscripts entstanden. Spätere Schriftsteller haben gedankenlos das Neuw Jagdbuch vin und aus dem Raschlin endlich Räschlein und sogar Näslein gemacht. Döbel in seiner dieser-Praktica" (4. Aust.), Z. 8 fg., sagt: "Zwinget der Hirsch (vorzüglich wenn er vertraulich zieht) die wetze Echale in die vordere dergestalt, daß etwas vom weichen Boden zwischen beiden Schalen we in der Fährte steht wie ein Laubblättchen, so wird solches das Näslein oder Räschlein gesum."

In Hartig's "Lehrbuch" (7. Aufl.), S. 148, heißt co: "Zuweilen bemerkt man das soeben bestiebene Fädchen nur zwischen den Spipen der Schalen, und dann nennt man es das Näschen. Lieu hirschfährten kommt es öster vor als in den Thierfährten, weil die Hirsche mehr zwingen bie Thiere."

Und so wären wir glücklich vom Bäßlin zum Näschen angelangt; wahrlich ein ironischer Commiar zur Berschiedenheit des Waidwerks im 15. und im 19. Jahrhundert. Bgl. v. Tschudi, "Zur aminologie der Hirschfährten", in der Jagdzeitung, 1863, S. 355. fangen kann, wohin es seinen Wechsel hat, und weil anderntheils bei der Unmöglichkeit, das Poltern der Zengwagen und das Lärmen, welches mit dem Einschlagen der Heftel und mit dem Vorstoßen der Forkeln beim Zeugstellen verbunden ist, zu vermeiden, das Wild, welches unruhig wird und sich wegziehen will, dadurch in dem Theil des Reviers, wo das Jagen einzerichtet werden soll, solange aufgehalten wird, bis es in Tüchern steht.

§. 31. Nachdem nun die Lappstadt vollendet und der erforderliche Zeugbedarf herbeigeschafft worden ist, schreitet man zum Umstellen mit Tiichern an eben der Stelle, wo die Lappen stehen. Auch werden diese nicht eher abgeworfen, dis das Zeug gestellt ist.

So weit als die hohen Tücher reichen, wendet man diese an; sind deren nicht genug vorhanden, so nimmt man, solange das Jagen im Beisten steht, d. h. eine große Fläche einnimmt, Mitteltsicher, vorzüglich im lichten Holz oder auf dem Freien; wären auch diese nicht hinlänglich, so bedient man sich der Tuchlappen, welche in diesem Fall aber zweimal überseinander gestellt werden. Der Gebrauch der letztern gewährt auch große Vortheile da, wo man mit den Zeugwagen nicht fort kann.

She mit dem Zustellen der Anfang gemacht wird, übernimmt derjenige, welcher den Oberbefehl bei der Einrichtung des Jagens führt, die Besorgung aller Anordnungen auf dem rechten Flügel, und der, welcher ihm im Range folgt, auf dem linken. Auf jedem Flügel vertheilt man an fünf Jäger Rummern, durch welche ihnen zugleich ihre Geschäfte angewiesen werden. Als:

Mr. I bindet vor,

Mr. II bindet nach und knebelt ein,

Mr.III stellt nach,

Mr. IV bindet die Windleinen an, .

Mr. V verhaket und verfestigt bas Jagen.

Diesen Jägern werden auf jedem Flügel, wo die Zeugwagen fahren können, 40—50 Gehülfen untergeordnet, und zwar dadurch, daß die, welche unter dem Jäger Nr. I stehen, dieselbe Nummer erhalten u. s. w.

Die Vertheilung der Jagdleute kann auf folgende Art eingerichtet werden:

- 2 Mann mit Schlegeln, um zum Berbinden der Oberleinen, wo es nöthig ist, starke Heftel einzutreiben; Nr. I.
- 2 Mann knebeln ein; Nr. II.
- 2 Mann tragen die Pfahleisen, zum Vorstoßen der Löcher zu den Stellsstangen; Nr. III.
- 6 Mann tragen die Stellstangen; Nr. III.
- 8 Mann bekommen die Hebegabeln, um das Zeug auf die Stellstangen zu heben; Nr. III.

gang auszumachen oder vorzugreifen, um nicht mehr Hirsche anzugeben, als in der That gewechselt haben. 1)

- 22. Nassen und weichen, an den Schalen kleben bleibenden Schnee hebt und wirft der Hirsch in Klumpen heraus. In diesen Schneeballen sindet man mehrere der vorher angeführten Zeichen, z. B. den Burgstall, das Fiblein u. s. w.
- 23. Der Hirsch brunstet oder nässet zwischen die Fährte, das Thier witten in dieselbe hinein.
- 24. Er kehrt und schiebt das Moos und Heidekraut beim Darüber= ziehen so um, daß die Wurzeln in die Höhe stehen. Dies Zeichen heißt der Umschlag. 2)
- 25. Das Schlagen ober Fegen, sonst auch die Himmelsspur gemunt, ist gleichfalls ein untrügliches Zeichen des Hirsches und man muß darauf vorzüglich in hartem Boden, wo man die Fährten nicht sinden kann, Acht haben. Je stärker der Hirsch ist, an desto stärkern Holzstangen fegt er, und desto höher hinauf erscheinen diese von der Rinde entblößt.
- 26. Das Wenden oder Himmelszeichen macht der Hirsch, wenn er durch junge Laubhölzer zieht, indem er die Aestchen, an welche er mit dem Geweih streicht, abgeknickt umwendet, sodaß die obere Seite des Laubes uch unten gekehrt hängen bleibt.
- 27. Die Losung des Hirsches ist zu allen Jahreszeiten von der des Thieres merklich verschieden; sie verändert sich aber auch von Zeit zu Zeit, und diese Beränderung hängt wieder sehr von der Fruchtbarkeit der Gegend w, in welcher er seinen Stand hat. Der Jäger muß sich daher durch sortseitet Beobachtung der Losung in den Stand setzen, danach richtig ans prechen zu können.

Im Winter ist die Losung des Hirsches, in kleinen, dünnen Stücken, rund geformt. Eins dieser Stücken hat ein Zäpschen, welches in die Hohlung des andern paßt. Die des Thieres fällt in ungleicher Form, fast wie bei den Schafen. )

<sup>1)</sup> Ueber die Hirschfährten siehe: Dröbel (Oberjägermeister), Die Fährte des Hirsches, in 81 Abtidungen. Rach den Originalzeichnungen von 1750. Quer Folio. 9 Steintafeln und 9 Blätter mit tuichem, englischem und französischem Texte (Palle 1854).

<sup>2) &</sup>quot;Du sollft auch wißen, daß wenn ein hirsch zu einem Maulwurfshaufen kommt, oder zu einem Amisenhaufen, oder sonst zu einem Haufenhaufen, oder sonst zu einem Haufen, daß er dann gerne denselben mit dem Geweihe (Gehuern) proiest. Das Zeichen heißt mürben." (A. a. O.) Döbel führt dieses Zeichen ebenfalls an und in: "Er schlägt auch mit den Läusen und dem Gehörne die Ameisen auseinander. Man nennt dies den Wimbel."

<sup>3) &</sup>quot;Des hirschen Losung ift groß, edig und hat Zäpstein und hängt aneinander ganz wie ein knier noster. Und zur Feistzeit hat sie die deutliche Form eines Spinnwickels. Auch ist sie rund wie ein Heller und wenn sie dicker, ist sie von einer Hirschluh, wenn rund und recht klein, von einer Bies." (A. a. D.)

Ueberfallen zu reizen, bleibt das Jagen an diesem Tag unberegt. darauffolgende Nacht hindurch wird es durch eine hinlängliche Anzahl Jund Jagdleute bewacht; auch dahin streng gesehen, daß das ganze Persich ruhig und still verhält. Doch kann das Feueranmachen unter And dung möglichster Borsicht, daß dadurch dem Zeug oder gar dem Wald Schaden geschehe, gestattet werden.

Sollte Regenwetter einfallen, so müssen alle Leinen von Zeit zu etwas nachgelassen werden, damit sie nicht springen; hätte man aber is Rässe gestellt und der Himmel klärt sich auf, so muß man sie anzieher

§. 33. Der nebenanstehende Plan wird, wie das im Folgenden das bestätigte Jagen zu Sagende, alles beutlicher machen.

Ich habe dabei angenommen, daß die Lappstadt und also auch die Stallung auf dem Flügel T fort, die zur und durch die Allee IV, längs des Holzrandes N die auf die Allee O und durch diese bis wiede. T angebracht und vorbeschriebenermaßen vollendet ist.

Man -würde zu selbiger verwendet haben:

38 Bund Lappen, und nachher

91/2 Fuber Zeug,

indem der Umfang des ganzen Bezirks 6080 einfache Schritte beträgt.

An dem Morgen, wo die Verengerung des Jagens unternommen iden soll, versammelt sich die Jägerei nebst den Stell= und Treibleuten, einer sestgesetzen Stunde, an einem in der Nähe der Stallung bestimm Ort, nachdem Tags zuvor jeder Forstbediente eine schriftliche Instructiver alles erhalten hat, was er bei dem Treiben thun soll. Besond muß diese sitr diesenigen genau abgefaßt sein, welche die Flügel und Mittel sithren.

Am ersten beschäftigt man sich mit dem Abstecken des Laufs A, mit dem Abräumen der Stellslügel zur Kammer B und zum Zwangtre C (zu denen aber hier die Alleen P und Q dienen, und also nur Stells von k bis h und von l bis i durchzuhauen sein würden); dann wird h bis i, als an dem Ort, wohin in der Folge das Rolltuch kommen eine gerade Linie von allem daraufstehenden Holz gesäubert, und n dicht hinter derselben nach dem Jagen zu, in der zur Kammer bestimt Dickung lichte Plätze vorhanden wären, solche mit hohem Gesträuck dicht besetzt, daß das Wild beim Abjagen nicht zu früh auf den Isehen kann.

Auch besorgt man, daß zur künftigen Einrichtung der Jagensrunduch hinter der Kammer B, oder hinter dem Zwangtreiben C, oder, wenn sohne große Holzverwüstung geschehen kann, hinter beiden das im Wegestehende Gesträuch abgehauen und weggeschafft wird.

Dem Bersuche, hierzu schriftliche Auleitung zu geben, muß die Bemersting vorangehen, daß dieselbe nur dann von wesentlichem Rutzen sein wird, venn praktischer Unterricht eines erfahrenen Lehrers dem eigenen Fleiße des kernenden freundlich zu Hülfe kommt. An meiner Bemühung, alles so deutlich als möglich vorzutragen, soll es indeß nicht sehlen. Um diesen Zweck desto leichter erreichen zu können, will ich die Erklärung der gewöhnlichsten Ausdrücke, welche von den Jägern auf den Leithund angewendet werden, hier solgen lassen.

Der Leithund hat wahrscheinlich seinen Namen daher, daß er beständig geleitet oder geführt wird; vielleicht auch, weil er dazu bestimmt ist, den Jäger enf die Fährte zu leiten. 1)

Den Leithund arbeiten heißt, ihn abrichten und auf diese Weise ze seiner Bestimmung geschickt machen. Mit dem Leithunde arbeiten beiset, den abgerichteten zweckmäßig gebrauchen und zu dem Ende ihn zur schörigen Zeit fortwährend üben.

Das Behängen ist die Zeit, zu welcher derselbe abgerichtet, gebraucht mit geübt wird.

Die Halfung ist ein lebernes Halsband, versehen mit einem Ringe, burch den ein zur Hälfte aus Hanf und Bockshaaren versertigte fingerdicke keine, das Hängeseil genannt, gezogen wird.

Der Jäger zieht mit dem Leithunde aus, er geht nicht mit ihm ens. Er fasset ihn zu diesem Ende an das Hängeseil, d. h. er zieht dieses durch den Ring an der Halsung, um ihn daran zu führen.

Der Leithund hat eine gute Nase, wenn der Sinn des Geruchs recht ftark und fein bei ihm ist. Er fällt auf oder fällt die Fährte

<sup>1)</sup> Ein Gr. v. Haugwit in Rosenthal bei Breslau wirft in der Jagdzeitung, 1862, S. 163, die kragen auf, ob es noch irgendwo in Deutschland eine rein fortgezüchtete Rasse von Leithunden gebe 🖚 sk noch irgendwo Leithunde nach alter Art auf den Ab= und Wiedersprung im dreimaligen Be= **Fingen gearbeitet werben?** Daran knüpft er gewissermaßen einen Borwurf, daß ich in der dritten Auslage 🗪 Bindell's " Handbuch für Jäger" beffen Anleitung zur Leithundsarbeit ohne alle Bemerkung wider habe abdrucken lassen, als könne und müsse dieselbe bei unserer Hochwildjagd noch in Anderbing tommen. Ich weiß nun allerbings ebenso genau wie Hr. v. Haugwitz, daß die Anwendung te Leithunde bei der Hochwildjagd leider fast ganglich aufgehört hat, und zwar seit ungefähr der Mitte der dreißiger Jahre biefes Jahrhunderts. Es burfte auch heute in gang Deutschland taum 🗰 Entend hirschgerechte Jäger zu finden sein, die im Stande find, einen "Leithund regelrecht zu edeiten" ober ein "Jagen im Beuge" einzurichten. Der Grund bavon liegt theils in dem unbe-Mibaren Berfalle der Wildbahnen und des Waidwerts, theils in veränderten Jagdarten und in noch anden andern Berhältniffen, deren Erörterung besser ihren Plat in einem Fachjournal als hier 🌬 Ja gebe auch in dieser neuen Auflage den ganzen Paragraphen über Dressur und Führung 🖿 keithunde, mit denen der treffliche Windell selbst ausgezeichnet arbeitete, unverändert wieder, inden ich die wol nicht ganz ungegründete Hoffnung hege, daß früher oder später wieder ein rationel= ber Jagdbetrieb, als es im allgemeinen der gegenwärtige ist, eingeführt, und dann auch der Leitwieder in seine vollen Rechte eingesetzt werden wird. Nach vielfachen Erkundigungen soll **Bendärtig noch im Anhalt**-Dessausschen, in Baiern und in Frankreich die Rasse der Leithunde rein **Marian**tet werden.



tuigfeit; sie binden sich (hängen) mit dem Hunde bei Bollführung des Begattungsactes; sie wölfen, sie gebären nicht.

§. 14. Die Eigenschaft des Leithundes besteht darin, daß er jede Rothwildesährte anfällt, und vorzüglich auf jeder Hirschsährte zeichnet, d. h. wie
ichon im vorhergehenden Paragraphen gesagt worden, er stutzt auf derselben,
hält die Rase genau hinein und blickt nach dem Jäger auf. Der völlig gearbeitete trägt also viel dazu bei, einen jungen Waidmann hirschgerecht zu
machen; der hirschgerechte Jäger aber ist allein im Stande, einen jungen
Leithund zu arbeiten, weil diesem nur dann Recht gegeben werden darf, wenn
er hirsch- oder wenigstens Rothwildsfährten anfällt.

Es gibt auch solche, welche entweder blos auf Sauen, oder auf Roth= wid und Sauen zugleich gearbeitet sind; von erstern wird bei der Saujagd die Rede sein.

Die gewöhnliche Farbe dieser Hunderasse ist roth, wolfsgrau ober schwarz; die untern Theile der Läufe, welche bei allen Hunden Extre= witoten genannt werden, sind fast immer gelb. Das Ausgezeichnete ihres Körperbaues ist:

eine breite Brust; nicht gar hohe, aber starke Läufe; ein starker, doch nicht zu kurzer Kopf; guter Behang; dichtes Haar.

§. 15. Will man gute, junge Leithunde zuziehen, so nehme man zu einer guten alten Hündin einen jungen, raschen Hund von reiner Rasse, der schon gezeigt hat, daß er Lust zur Arbeit hat. Eine junge, muntere hündin belege man hingegen mit einem alten ausgearbeiteten Hunde.

Solange die Hündin tragend ist, darf sie nicht angelegt werden; aber sehr vortheilhaft ist es, in dieser Periode mit ihr, wenn es die Jahreszeit ingend gestattet, zuweilen, doch nicht bis zur Ermildung, zu arbeiten.

Hat sie gewölft, so läßt man alle junge Hunde etwa 24 Stunden bei in liegen; dann sucht man drei oder vier (soviel kann die Mutter säugen) dwon aus, an welchen die im vorigen Paragraph angegebenen Eigenheiten meisten sichtbar sind, die übrigen schafft man auf die Seite.

Fünf bis sechs Wochen mitssen sie saugen; gegen das Ende dieser Zeit wer gewöhne man sie nach und nach gekrümtes Brot mit Milch zu fressen.

Sind sie von der Mutter abgesperrt, so erziehe man sie ferner bei einem wechselnd aus warmer Milch und Mehlsuppen, mit geschnittenem, gut aussythadenem Brote vermischt, bestehenden Futter. So zeitig als möglich, längstens wenn sie ein Jahr alt sind, gewöhne man sie an die Kette. Die Ersichung auf dem Lande hat deshalb Borzüge, weil sie da mehr Gegenstände sieh und an das Bieh gewöhnt werden.

Rie darf der junge Leithund geschlagen oder gestoßen werden, sonst ist u für immer verdorben. Selbst der alte Hund dieser Gattung soll an der Um aber beim Umstellen des Laufs die Rundung am Ende desselben gut und richtig herauszubringen, könnte man bei y einen Pfahl einstoßen, an demselben eine Leine besestigen, welche dis e reichte, mit dieser dann von e über f nach g einen halben Zirkel beschreiben und in einer Weite von 10-15 Schritt Stäbe einsetzen, hinter welchen hernach beim Stellen das Zeug gleich ausgeschlagen und gehoben würde.

§. 35. Nachdem auch das im vorigen Paragraph beschriebene Geschäft vollendet worden, fängt man an, die Stellung allmählich durch Treiben zu verengern. Um diesen Zweck zu erreichen, wird das erste so angelegt, daß der rechte Flügel da anfängt, wo der Weg o den Holzrand N durchschneidet. Längs dem O werden die Treiber in gleichen Entfernungen vonseinander angestellt und Forstbediente, der ihnen ertheilten Instruction gemäß, zur Aufsicht zwischen dieselben vertheilt, sodaß der linke Flügel sich an den Jagdslügel T anlehnt.

Derjenige Forstbediente, welcher den rechten Flügel führt, bläst, nach erhaltenem Auftrag des Befehlshabers, mit dem Flügelhorn das Treiben ab; ihm antwortet der auf dem linken, und diesem der, welcher das Mittel führt.

Hierauf geht das Treiben in gerader Linie fort bis auf die Quersallee I. Würde es aber etwa noch von einem Wege der Breite nach durchsichnitten, so wird auf diesem ganz gemacht, d. h. die Treibeleute werden angehalten und wieder in gerade Linie gestellt. Alsdann setzt man das Treiben sort. 1)

Ist es endlich ganz auf der Allee I angelangt, so wird vom rechten Flügel nach dem linken zu gefragt, ob etwas an Sirschen oder Rothwild zurückgegangen sei. In diesem Fall nimmt man das Treiben noch einmal; außerdem aber bleiben die Treibeleute solange stehen, ohne irgendwo eine große Lücke zu machen, bis mit zwei Fudern Zeug, welche da, wo I den Flügel T durchschneibet, bereit stehen müssen, in möglichster Geschwindigkeit längs der I durchgestellt worden, dis zum rechten Zeugslügel. Während des solgenden Treibens wird das Zeug an dem abgetriebenen Theil der Stallung gehoben, um es in der Folge wieder anwenden zu können.

<sup>1)</sup> Alle Treiben gehen still, ohne Schreien und Juchzen, auch selbst dann, wenn Wild auf die Treiber zurückläme. Ist es von einer Gattung, welche man nicht im Jagen zu spaben wünscht, so ziehen sich da, wo es durchwill, auss Geheiß der Forstbedienten die Treibeleute auseinander und lassen es zurück; wäre es aber Rothwild oder doch solches, worauf mitgejagt werden soll, so wird es viel eher umkehren, wenn die Treiber ruhig stehen bleiben und nur ganz undefangen miteinander sprechen, Feuer anschlagen u. dgl., als wenn sie ansangen zu schreien.

<sup>2)</sup> Reichte vielleicht die Zahl der Treibeleute nicht hin, das erste Treiben auf einmal zu nehmen, so könnte dieses dadurch getheilt werden, daß man vorher von o dis I auf B allenfalls nur verstappte, dann erst die eine Hälfte von N bis R abtriebe und hierauf längs I durchstellte, hernach aber mit der zweiten Hälfte auf gleiche Weise verführe.

im aus. Um nun den Hund aufzumuntern und dahin zu bringen, daß er m Bangefeile rasch aus der Hand gehe, muß man ihm von Zeit zu Zeit ureden. Dies kann mit den hergebrachten Worten: "Bin! Bin! Boraus! Zoso! Borhin!" geschehen; zuweilen wird er auch dazu beim Namen ge= Alles aber muß sanft und in Güte gesagt werden. Ueberhaupt ift nanut. et eine Hauptregel bei jeder Art von Hundedressur, oft mit dem Hunde zu inechen. Beim Leithunde darf sie noch weniger als bei irgendeinem andern vernachlässigt werden, und zwar aus folgenden brei Gründen: entweder ihn jæriger zu machen, oder ihm Recht zu geben, wenn er thut, was er soll; eder endlich ihn durch Worte merken zu lassen, daß er gefehlt hat, wenn er ine falsche Fährte anfällt. Indeß versteht es sich von selbst, daß man nicht maufhörlich mit ihm reden muß; man würde sonst machen, daß der Hund wehr auf die Worte als auf die Fährte Acht hätte und am Ende ebenso lässig suchen wiirde als das Pferd, auf das der Anecht immer losschreit, im Zuge faul werden muß. Noch viel weniger darf man bei der Arbeit int schreien, weil der ohnedies weiche und schiichterne Leithund furchtsam, 🌬 Bild aber, welches bestätigt werben soll, rege und Michtig gemacht wer= den würde.

Tegen ein anderer Jäger mit einem alten guten Leithunde voraus, oder bem ersterer sehr hitzig wäre, nur nebenher zieht. Desto leichter wird er sich gewöhnen, das Hängeseil immer straff anzuziehen, und desto geschwinder wird er an dem alten Hunde gewahr werden, was er eigentlich thun soll.

Das Hängeseil wird in der linken Hand etwas hoch geführt, um es immer mit der rechten anziehen zu können, wenn ja der Hund etwas zurücksbiebe, wodurch er sich gar leicht in demselben verwickeln könnte, oder wenn a durch zu starkes Gilen sich und den Jäger ermüdete.

Der linke Arm muß fest am Leibe liegen, der rechte aber nicht zu sehr entgestreckt werden, damit man den Hund nicht bei jedem Schritte ruckt; dem auch hierdurch wird er furchtsam und von der Fährte, wenn sie ihm wicht ganz gerecht ist, leicht abgebracht.

Auch darf man nicht zugeben, daß er auf der Straße alles anrieche und ebenso wenig, daß er sich an den Wasserpfützen aufhalte oder gar bineinlege. Nur wenn er sich leicht machen, d. h. seine Nothdurft auf cine oder die andere Art verrichten will, darf und muß man mit ihm schen bleiben.

Ebenso wenig gestatte man das Herüber= und Hinüberschwärmen auf im Wegen; denn immer muß er gerade vor der rechten Hand des Jägers friehen.

Es ift gut, den jungen Bund an gewisse Ausbrücke zu gewöhnen, wenn

Das ganze Jagen besteht aus brei Hauptabtheilungen:

- 1. Aus dem Laufe A, welcher völlig frei von Holz und planirt sein muß. Auf diesem wird das Wilb herausgetrieben ober durch Jagd-hunde herausgejagt und aus dem bei M errichteten Schießschirme geschossen.
- 2. Aus der Kammer B, welche sich von h bis D und von i bis E erftreckt. In diese wird an dem zum Ausschießen des Jagens bestimmten
   Morgen das Wild auch
- 3. aus bem Zwangtreiben C hineingetrieben und von o bis m und n die Rundung der Kammer gestellt. 1) Doch bleibt auch das Zeug am Zwangtreiben stehen.

Endlich zieht man das Rolltuch von h bis i vor und läßt das vorher an dessen Stelle gestandene Zeug heben und wegschaffen.

Auch werden, um Ungliick zu verhüten, starke Briiche (grüne Zweige) bei ben Krummruthen a, b, c und d an beiben Seiten des Zeuges aufgehängt, über welche hinaus nicht geschossen wird, denen sich aber auch von außen niemand nähern darf.

§. 37. Wenn die Herrschaft beim Jagen anlangt, wird das Zeug dem Schirme gegenüber niedergelegt, die Wagen wieder hinausgefahren und auf die Seite gerückt worden sind.

Sobald der Lauf wiederhergestellt ist, zieht die Jägerei zu Holze, um das Wild entweder durch Treiber oder durch deutsche Jagdhunde auf den Lauf zu bringen. Im letztern Falle wird das Rolltuch für immer weggezogen, im erstern aber nur so lange, bis ein Trupp Wild auf den Lauf heraus ist. Hier wird es denn durch einige Reiter wieder aus dem hintern Theile des Laufes hervorgetrieben.

Wird ein Hirsch oder Thier durch einen nicht gleich töblichen Schuk verwundet, so hetzt man drei bis vier von den in den Hundeschirmen hinter dem Schießschirme stehenden Blendlingen darauf und eilt, sobald diese dat angeschossene Stück fangen, hinan, um es, dem eingeführten Gebrauch nach, zu nicken oder abzufangen.

Alles erlegte Wild wird auf der rechten Seite des Schirmes zusammengetragen und, mit den Köpfen nach demselben hin gerichtet, in folgender Ordnung der Stärke nach gestreckt:

> in der ersten Reihe alle Ebelhirsche, in der zweiten Reihe die Thiere,

<sup>1)</sup> Die Rundungen find beshalb sehr nühlich, weil fie das Ueberfallen des Wildes verhinden, indem es sich nicht in die sonst entstehenden Eden ziehen kann, aus denen man es nur mit Riche herausbringen würde.

tichten Gesträuche, weil er sonst daran zu viel Witterung vom Wilbe bestumt und deshalb die Nase hoch tragen lernt.

Ift man durch fortgesetzte Uebung soweit gekommen, daß er von selbst alle gerechten Fährten anfällt und darauf, anfänglich nur kurze Zeit, zeichnet, is halte man ihn von Tage zu Tage zum längern Zeichnen an, damit der Ich beim künftigen Gebrauch des Hundes sich zur genauen Untersuchung der Fährten Zeit nehmen könne.

Darf man erst etwas mehr verlangen, so geht man, wenn der Hund auf der Hinfährte zeichnet, an ihn-heran, gibt ihm Recht und zieht ihn an dem ziemlich kurz gefaßten Hängeseile mit gehöriger Borsicht, daß ihm die halsung keinen Ruck gebe, um sich herum nach der Rückfährte zu; ruft ihn dei mit den Worten an: "Wieder, wieder nach der Fährt'!", läßt ihn hier zeichnen, dann noch ein paarmal schießen; hierauf den Wiedersprung bei den Worten: "Recht! Hin nach der Fährt'!" noch einmal machen, auch auf der hinsährte zeichnen. Endlich, wenn man ihm Recht gegeben und ihn gestiebelt hat, trägt man ihn ab.

Anfänglich wird diese Arbeit auf dem Felde vorgenommen, und zwar the das Getreide zu hoch wird. Auf ganz frischbestelltem Felde aber, wo dem Hunde die Fährten zu sehr in die Angen fallen, barf man sich gar nicht aufhalten, sondern muß rasch darüber hinziehen und erst im nächsten Stück Getreide oder auf einer Wiese ihn zeichnen lassen.

Weiter als bis dicht vor das Holz mit einem jungen Hunde nach=
jehängen, ist deshalb nicht rathsam, weil er sonst leicht, ehe es der Jäger bemerken könnte, Wild irgendeiner Gattung in die Augen bekommen möchte. Erblickt man aber während der Arbeit ju etwas dergleichen, so muß man dem Hunde so lange die Augen bedecken, bis es ihm aus dem Gesicht ist. Selbst das Auffliegen der Bögel macht oft, daß der Hund den Kopf in die Hilten rasch auf der Fährte fortzuarbeiten.

venn man nicht ganz sicher ist, ob er eine Hirsch = oder wenigstens Roth= wilds-Fährte angefallen hat. Es geschieht gar oft, daß der junge Hund Danhirsch = oder andere Fährten aufnimmt. Der Jäger gebe also selbst genau auf diese Acht, und rufe ihm in diesem Fall gleich zu: "Pfui! Wahre dich!", und ziehe ihn so schnell als möglich, doch ohne heftiges Reißen, einige Schritte davon ab. Nie aber trage man ihn bei einer solchen Gelegenheit ab; dem dies muß ihm, wie das Liebeln, jedesmal beweisen, daß er recht hat.

Schläge und heftiges Rucken am Hängeseil verderben den Leithund auf immer. Hat man ihn aber bei richtiger Behandlung auf gutem Boden und mehrern günstigen Morgen soweit, daß er jede gerechte Fährte aufällt,

barin zeichnet, gehörig auf ihr fortarbeitet und den Wiedersprung auf den bloßen Zuruf thut, so wähle man zur fernern Arbeit solche Gegenden mitzunter, wo er sich mehr Milhe geben muß, z. B. kahle Wiesen, Anger, Lehden. Thut er auch da seine Schuldigkeit, so suche man ihm auf felsigem oder mit Heidekraut bewachsenem Boden Uebung zu verschaffen. Auch bringe man ihn auf kältere Fährten und verfahre hierbei so: man ziehe nach Berzlauf einer Stunde wieder an den Ort, wo man schon vorher zu Holz gezrichtet hat; hier lasse man ihm alles das noch einigemal wiederholen, was im Vorherzehenden gesagt worden.

Ein für allemal sei es gesagt, daß der Hund, so oft man auf einer Fährte bis vors Holz nachgehangen, er aber hier gezeichenet, auch den Wiedersprung gehörig gemacht hat, und so oft die Arbeit beendigt ist, abgetragen werden muß.

Sehr windiges Wetter ist eigentlich zur Leithundsarbeit durchaus nicht günstig. Da indessen' Fälle eintreten können, wo man einen bessern Morsgen zur Borsuche nicht abwarten kann, so muß man auch an weniger guten die Uebung der alten Hunde nicht ganz vernachlässigen.

Bei starkem Winde hite man sich, unter dem Winde zu ziehen, wähle nur folchen Boden, wo die Fährte selbst genau zu beobachten ist, und arbeite, das Sängeseil kurz gesaßt, genau auf derselben fort. Bemerkt man aber je, daß der Hund blos im Wind und nicht auf der Fährte sucht, so zieht man gleich mit ihm über Wind, greift dort vor, bringt ihn auf die rechte Fährte, läßt ihn im Freien nur ein= oder zweimal zeichnen, beschließt dann hier auf die vorgeschriebene Art, und wendet sich auf breite, gebahnte, durchs Holz gehende Straßen, oder auf Alleen und Stellstügel. Fällt hier der Hund eine gerechte Fährte an, so bleibt man stehen, läßt ihm das Hängeseil nach und spricht: "Was witterst du?" Sobald er zeichnet, reicht das bloße Wort "Wieder!" hin, den schon geübten Hund zum Absprung und durch den Zuruf "Fährte!" auf der Wiedersährte zum Zeichnen zu bringen. Hat er dann den Absprung wieder auf die Hinsährte gemacht und anch da gezeichnet, so wird er abgetragen.

S. 19. Beini dritten Behängen nuß, wie schon gesagt, bei richtigem Verfahren der Leithund zuverlässig sein. Mit einem solchen zu arbeiten, ist für den geübten Jäger allerdings ein viel angenehmeres Geschäft, als das Abrichten oder Arbeiten mit einem jungen. Was man von einem tilchtigen Leithunde mit Recht fordern kann, und wie man ihn in der Folge zur Uebung zu behandeln habe, ergibt sich größtentheils aus dem Vorhergesagten.

Hier mögen noch einige allgemeine Bemerkungen ihren Plat finden.

Es wurde schon oben erwähnt, daß die Bearbeitung des Leithundes auf den Wiedersprung wesentliche Vortheile gewähre. Gesetzt, der ferme

sicht möglich ist, die Fährte genau zu erkennen, so kann eben der Ab- und Biedersprung hierzu Gelegenheit verschaffen, indem man von drei oder vier sichten doch vielleicht eine deutlich genug ausgetreten findet, um danach nivrechen zu können, und das ist schon ein großer Gewinn, besonders wenn von vielleicht gerade zwischen zwei Dickungen arbeitet, wo es nicht möglich k, weiter zu folgen. Auch zum leichtern Ausmachen der Wiedergänge und keuzwechsel trägt es sehr viel bei; es ist aber in der That nicht wohl mögsch, hierüber schriftlich Anleitung zu geben. Uebung, mit eigenem Nachdenken wir unnachlässiger Mithe verbunden, muß hierbei das Meiste thun.

Um den Hund beharrlich zu machen, verlängere man das Vorsuchen on Tag zu Tag mehr; mit einem sehr hitzigen vermeide man die Sonnensite am wenigsten, denn je mehr er da arbeiten muß, desto eher dämpst d das übermäßige Feuer.

Borsicht in der Wahl der Morgen, des Bodens und der Jahreszeit zum Borsicht in der Wahl der Morgen, des Bodens und der Jahreszeit zum Borsuchen. Der gute Leithund muß von der Zeit an, wo das Nothwild bgefärdt hat, die zur Brunftzeit, gleich brauchbar sein, die Witterung sei sie sie wolle, sonst wäre die ganze Arbeit Spielerei, da alles Jagen auf dies doch erst in der Feistzeit gemacht wird. Selbst im zeitigen Frühzehr kann man den alten Hund schon ilben, wenn nur Strauchhölzer versieden werden.

Absichtlich suche man an einem Tag bald in Laub=, bald in Nadel= ölzern, und so oft als möglich in verschiedenem Boden vor. Geschähe dies icht, so würde man selbst auf den Hund, welcher an einem Ort mit Recht ür zuverlässig zu halten wäre, an dem andern nicht rechnen können.

Wit jungen Hunden, welche in den ersten acht Tagen der Arbeit keine statte, selbst die warme nicht, anfallen wollen, ist allenfalls noch folgender Bersuch zu machen: Man suche einem Hirsch so nahe zu kommen, daß man bem Hund zeigen kann. Seht der Hirsch dann fort, so ziehe man beich auf die nächste Fährte; will auch da der Hund nicht anfallen, so ist weitere Mühe und Arbeit verloren.

Uebrigens arbeiten viele Jäger den Leithund nicht auf den Absprung. Inch kann es in solchem Boden, wo die Fährten sich rein austreten, unterskiben; aber gerade an jenen Orten, wo sich der Jäger selbst forthelfen unn, ist auch der Leithund am ersten entbehrlich. Will man der letztgeschten Methode, welche allerdings weit weniger mühsam ist, folgen, soleibt alles, was im Borhergehenden über den Absprung gesagt worden, bei Abrichtung des Hundes weg.

§. 20. Die zweite Art von Hunden, welche zur deutschen Birschjagd

nats August kein altes Thier vom Kalbe wegzunehmen, weil das letztere außerk dem fast immer fällt, oder doch gewiß schwach und schlecht am Leibe bleibts

- §. 42. Die gewöhnlichsten Arten, das Birschen auf Rothwild zu bestreiben, sind folgende 1):
  - a) ber Anstand;
  - b) das Schleichen (ber Birschgang);
  - c) ber Gebrauch bes Schiefpferbes und bes Birichmagens;
  - d) das Zutreiben vermittelst mehrerer Jagbleute (has Buschiren);
  - e) eben biefes durch einen einzelnen Gehülfen;
  - f) vermittelft beutscher Jagbhunde.

Der Anstand ist ein sehr sicheres und zweckmäßiges Mittel, das Roth wild zum Schuß zu bekommen, da dasselbe überhaupt (besonders aber da Hirsch) abends, wenn er auf die Aesung, und morgens, wenn es zu holz zieht, in der Regel genau Wechsel hält, d. h. es nimmt einen Tag wieden andern denselben Weg, sodaß es zuweilen wieder in die Fährten tritz welche es vorher gemacht hat.

Oft wechselt es jedoch zur erst erwähnten Tageszeit an anden Orten, als zur letzten. Mitten in den Waldungen sucht es nach Waßgalit des mit der Jahreszeit veränderten Standes die alten gewohnten Wechsel wieder auf.

Hat man sich nun durch genaues und tägliches Verspüren der Wildbahnen, oder, in Ermangelung derfelben, der gebahntesten, nicht zu harte Wege, welche an den Holzrändern, an jungen Gehauen und an den Grenze hinlaufen, der zunächst an den Standort grenzenden Felder und Wiesen auf welchen letztern man nur des Morgens im Thauschlage die Fährte gewahr wird, wo das Rothwild Aesung sucht, mit dem Wechsel hinlänglich bekannt gemacht, so errichtet man in einer Entsernung von 60—80 Schrift von demselben aus grilnen Zweigen verdeckte Schirme auf der Erde oder wo es möglich ist, Sitze auf starken Bäumen, Kanzeln genannt, oder man gräbt Löcher mit Sitzen in die Erde, in und auf welchen mat

<sup>1)</sup> Eine in der frühern deutschen Jägerei hochgeschätzte Art der Jagd auf Edelwild sindet wollem Rechte in der Jagdzeitung, 1860, S. 621, einen warmen Empsehler. Es ist das Lanciren det Hirsches von einem Jäger mit einem gutgearbeiteten Leithunde oder, da diese so außerordentlisselten geworden sind, mit einem fermen Schweißhunde. Tüchtige Schützen werden in größter Still an den bekannten Wechseln ausgestellt, der durchaus fährtengerechte Jäger sucht mit seinem hund den jagdbaren Hirsch auf und lancirt ihn mit der größten Borscht, die er von einem der Schütze erlegt wird. Sollte der Hirsch einen unbesetzten Wechsel passiren, so werden die Schützen stille als gerusen, besetzen die Wechsel des solgenden Treibens, und so wird das Lanciren sortgesetzt, die die Hirsch erlegt wird. Ist der Hund sehr gut gearbeitet, so wird der Hirsch in der Regel nicht süchtig sondern trollt gemüthlich vorwärts und geht zuweilen ganz vertraut. Nach einem Fehlschus wird klüchtig, und dann ist das fernere Lanciren meistens ganz vergeblich.

men ihn wie den Hühnerhund lehren, zu dessen Abrichtung später die nötige Anweisung gegeben werden wird.

Hat der Jäger Gründe zu vermuthen, daß das Wild, wonach geschoffen wurde, verwundet ist, so übereile er sich nicht mit dem Nachziehen, wabern untersuche, nachdem er seine Büchse frisch geladen, den Ort genau, wo das Wild stand, als er darauf schoß. Findet er auf demselben zerschos= imes Haar, oder bei den nächsten Fährten Schweiß, so lege er einen Bruch darauf und lasse dem verwundeten Wild eine Biertel= oder halbe Stunde Rube, damit es sich niederthue und krank werde. Nach Berfluß dieser Zeit jeze er den Schweißhund am Riemen darauf. Hat er weder Haar noch Edweiß vorher bemerkt, so lasse er den Hund ganz ruhig kurz an der Leine iortarbeiten; sobald dieser aber sehr eifrig wird und Schweiß ba ist, er= mmtere er ihn durch den halblaut auszusprechenden Zuruf: "Berwundet! Recht! Berwundet!", lasse ihn schießen so weit der Riemen reicht, und folge immer behutsam nach. Bermehrt sich der Schweiß, so fahre man mit dem werher erwähnten Zuruf fort. Ueberschießt aber zufällig der Hund den Schweiß, so darf er ja nicht gleich an der Leine herumgerissen, sondern es unf vorgegriffen und ber hund so wieder auf den Schweiß gebracht werden. Milt er denfelben wieder an, so animire man ihn aufs neue und arbeite in am Riemen fort, bis man das Wild niedergethan erblickt ober, was Hier der Fall ist, wo man es frisch bekommt, d. h. wo man das nach warme Niederthun oder Bett wahrnimmt, indem man mit der bloßen Hand hinein= Mit; woraus hervorgeht, daß das Wild bei der Annäherung des Hundes den erft rege geworden ift. Im Niederthun ober Bett findet man gewöhnlich Schweiß, aus deffen Farbe auf die niehr oder minder schwere Bermun= tung geschloffen werden tann. Erst dann wird der Hund gelöst.

Dem rege gewordenen Wild nuß dann der Hund, wenn er es im Gesicht hat, laut, sobald er es aber nicht mehr sieht, stumm folgen, bis es sich vor ihm stellt. Der Jäger wird letzteres sogleich bemerken, weil der kant des Hundes dann auf einer Stelle bleibt, weit regelmäßiger ist und gewöhnlich in einem tiefern Ton erschallt als beim Jagen. Dann eile man, besonders wenn das verwundete Stück ein Hirsch oder Keiler wäre, so schnell sie möglich, jedoch mit Behntsamkeit, hinzu und suche das Wild durch einen poeiten Schuß zu fällen. 1)

Rur bei gänzlicher Unmöglichkeit, dem Hund zu folgen, ist es Sitte mit recht, den Hund früher zu lösen, als man das Wild erblickt ober es frisch in in solchen Fällen möchte das Schellenhalsband anwendbar sein,

<sup>1)</sup> **Roth** = und alles andere Wild, bei bem es auf möglichste Schonung der Haut ankommt, wird in dieser Gelegenheit auf den Kopf, die Sau aber, an welcher der Kopf sehr geschätzt wird, hinters Unt geschossen.

um nachkommen zu können, weil, wie schon gesagt, der Schweißhund nicht eher laut werden darf, bis er das verwundete Wild zu Gesicht bekommt.

Sobald es gefällt ist, wird es aufgebrochen und der Hund erhält etwas Schweiß, um ihn immer mehr genossen zu machen, aber nie gebe man ihm Wildbret oder Gescheide, wenn man nicht wagen will, ihm die größte aller Untugenden, das Anschneiden — so sagen viele Jäger statt Ansfressen — anzugewöhnen.

S. 23. Wenn die S. 21 erwähnte vorläufige Dreffur des jungen Schweißhundes beendet ist, so richtet man ihn am leichtesten ab, wenn man Gelegenheit hat, ihn zugleich mit einem alten guten Hunde zu brauchen. Nur darf er in keinem Fall, die er zuverlässig wird, anders arbeiten als an einem Fangstrick, welcher zum Theil aus Haaren geflochten ist, damit er ihn nicht zerfrißt, wenn man ihn irgendwo andinden muß. Auch vermeide man es soviel als möglich, den jungen Hund an einen angeschossenen Hirschod oder Reiler zu bringen, damit er nicht gespießt oder geschlagen und auf diese Art surchtsam gemacht werde.

Wollte er sich aber das Packen angewöhnen, so ist es im Gegentheil räthlich, ihn an Wild zu bringen, welches sich ihm widersetzt, sollte er auch bei einer solchen Gelegenheit gespießt oder geschlagen werden; desto mehr wird er sich in der Folge in Acht nehmen lernen.

Den jungen Hund ilbe man so oft als möglich und lasse ihn selbst dann, wenn man das Wild stürzen sieht, vom Anschusse an die zu einer kurzen Entfernung von dem Ort, wo es liegt, am Riemen arbeiten. Hier animire und löse man ihn, wenn es thunlich ist, in einer Gegend, wo er das verendete Stück nicht liegen sieht. Durch das letztere Verfahren erreicht man oft den Zweck, daß er todt verbellen lernt.

- §. 24. Träfe es sich, daß man in sechs bis acht Wochen keine Seslegenheit fände, den Schweißhund zu gebrauchen, so muß man sich freilich entschließen, mit Vorsatz einen nicht guten Schuß zu machen, um ihn in Arbeit zu bringen. Uebrigens verabscheue ich die an mehrern Orten übliche Gewohnheit, alles der Schweißhundsjagd wegen schlecht zu schießen, von ganzem Herzen; einmal, weil es unmenschlich ist, das Wild des eingebildeten Vergnügens wegen zu martern, und dann, weil auf diese Art meistens ein Theil des Wildbrets unbrauchbar wird.
- S. 25. Aus allem, was itber den Gebrauch des Schweißhunds gefagt worden ist, ergibt sich, daß der tilchtige Iäger nie birschen ) gehen sollte, ohne den Schweißhund bei sich zu führen. Jungen Leuten hingegen

<sup>1)</sup> Man braucht diesen Ausbruck von ber Ausübung der hohen und Mitteljagd mit ber Buchse.

inter es schlechterbings vom Lehrherrn nicht gestattet werden, ihn anders als unter seinen Augen zu gebrauchen. Sie verlassen sich sonst zu sehr auf den dund und schießen ins Gelag hinein. Bon einem einigermaßen geübten düchsenschützen kann man mit Recht neun gute Schüsse gegen einen schlechsten vor, so ist es ein Zeichen von Rachlässigskeit und Faselei. Lieber sehe ich sechs reinen Fehlern als einem schlechten Schuß nach. Noch jetzt danke ich es meinem braven Lehrherrn, dem verstorbenen Wildmeister Hähnel in Sizerode, daß er in diesem Fall streng gegen mich war. Die Bedingung, daß ich jedes schlechtgeschossene Stück, wär's und nur waidewund, nach der Taxe bezahlen mußte, machte mich vorsichtig.

- §. 26. Bur deutschen Jagd auf Rothwild wendet man endlich auch denische Blendlinge und deutsche Jagdhunde an. Beide Rassen werden vorzüglich beim eingestellten Jagen, letztere aber auch in bergigen Gegenden beim Birschen im Freien gebraucht. Auf welche Art dieses geschieht,
  dende ich später zeigen; über ihre Fütterung, Erziehung, Behandlung und
  deren sonstige Anwendung aber weiter unten, in den dem Bär und den
  vilden Sauen gewichneten Kapiteln, sprechen.
- §. 27. Unter den verschiedenen Jagdbetriebsarten auf Edelwild sollte ber auch das Hauptjagen einen Platz finden.

Flemming, Döbel und-andere ältere Schriftsteller im Fach der Jagdtude haben davon, als von dem Höchsten des waidmännischen Wissens und könnens, mit ungemeiner Ausführlichkeit gehandelt.

Ich begnüge mich, den Wißbegierigen besonders auf Döbel's "Jäger= Praktica" zu verweisen, weil

- 1. mir während meines sechsunddreißigjährigen Waidmannslebens keine einzige Gelegenheit sich darbot, an der Einrichtung eines Hauptjagens mitzuarbeiten, ober auch nur der Abhaltung desselben beizuwohnen, ich also beim Mangel eigener Erfahrung den Nachschreiber machen und so nur etwas höchst Unvollkommenes liefern würde; weil
- 2. ich den Borwurf nicht verdienen mag, durch weitläufigen Wortkram, zu dessen möglicher Erläuterung Zeichner und Kupferstecher mitwirken müßten, das gegenwärtige Werk zwecklos zu vertheuern, indem wir, Gott sei Dank, in Zeiten leben, wo dem Jagdwesen überhaupt engere Schranken gesetzt und auf diese Art dem thätigen Landmann die Früchte seines Fleißes durch viel weniger beschränkte Benutzung seiner Fluren und der ihm so kostbaren Zeit gesichert sind; in Zeiten, wo zum Bergnügen der Großen, oder zur Berminderung eines über-

<sup>1)</sup> Diese Forderung ist etwas zu gespannt, und wir können wol mit Recht den Jäger, der auf wis gute Schuffe einen Fehlschuß (d. h. auf Wild) macht, noch einen guten Büchsenschüßen nennen.

Wild dann verbrechen 1) und sobald als möglich für das Nachhauseschaffen forgen.

Hat, wo es sich von demselben absondert (abthut) und wohin es sich wendet.

Bemerkt er, daß das verwundete Wild sich niederthut, so gehe er, vorzitzlich wenn er fürchten müßte, zu hoch oder zu kurz, oder waidewund geschossen zu haben, am Abend gar nicht, am Morgen aber erst nach Ber lauf einer halben Stunde, nach Besinden auch noch später hinan, damit et nicht rege werde; denn in diesem Fall geht es gewiß so weit fort, als es nur immer kann.

Stürzt es nicht oder thut es sich nicht nieder im Gesichtskreis des Schützen, so gehe er auf den Anschußt 2), suche dort den Ausriß oder das Birschzeichen auf der Fährte zu sinden, verbreche diesen auf die bei der Leithundsarbeit vorgeschriebene Art und hole den Schweißhund, um mit ihm nachzusuchen. Abends muß auch dies bis zum nächsten Morgen verschoben, morgens aber dem verwundeten Stück vorher gehörige Ruhe gelassen werden.

§. 43. Hier dürfte der zwecknäßigste Ort sein, um die nöthigen Ausschricke anzugeben, durch welche beim Haarwild der hohen und mittlern Igg die wirklichen oder muthmaßlichen Berwundungen des Wilds waidmännich richtig angesprochen werden, ferner die Merkzeichen der Berwundung noch Maßgabe der körperlichen Bewegung des Wilds nach dem Schuß, und endslich die genauen Kennzeichen wirklicher Berwundung durch den Schuß.

Das Kunstwort Anschuß bezeichnet: a) ben Ort, wo das Wild stand, als danach geschossen wurde; b) die Stelle am Leibe (Körper) desselben, auf welcher die Kugel eindrang. Durchdrang diese das Wild, so wird die Stelle, wo sie hinaussuhr, durch Ausschuß bezeichnet. Den Grund zu nähern Bezeichnung der dem angeschossenen sowie auch dem erlegten Wild beigebrachten Wunde nimmt man her theils von den äußern Körpertheilen, auf welchen, waidmännisch zu reden, die Kugel sitzt, oder welche sie nur berührte, theils von den innern, welche sie durchdrang, theils von der Richtung, in welcher das Wild stand, zog oder flüchtig war, als es von der Kugel getroffen wurde.

Demnach wird die Berwundung bezeichnet:

23.

<sup>1)</sup> Dies geschieht, indem man einen Bruch, b. i. ein grünes abgebrochenes Reis, beim Sirjchmit dem abgebrochenen Ende nach dem Geweih zu, beim Thier aber, nach dem Gesäuge hin gerichtet darauf wirft. Dies geschicht deshalb, um jedem, der das erlegte Stück etwa früher fände, als me es abzuholen im Stande ist, ein Zeichen zu geben, daß der Jäger schon dabei gewesen ift und also als Eigenthum betrachtet.

<sup>2)</sup> b. h. die Stelle, auf welcher bas Wilb, nach welchem geschoffen murbe, ftand.

Die Gründe, weshalb jetzt wol nirgends leicht ein bestätigtes Jagen veranstaltet werden wird, möchte ich in solche eintheilen, welche den großen berren, für welche Jagen derart allein sich eignen, zur Ehre, und in andere, die den heutigen Waidmännern nicht zum Ruhm gereichen.

Rit Dankbarkeit sollte es allerdings erkannt werden, wenn der Landesder bei der Wahl seiner Vergnügungen, welche doch immer gegen die mit der Regierung verbundenen Beschwerden in sehr geringem Verhältnisse stehen, die verschmäht, welche große Kosten verursachen, den Unterthanen sehr Estig und dem gemeinen Wesen auf diese oder jene Art nachtheilig werden Verten.

Dies alles findet beim bestätigten Jagen zwar nicht in so hohem Grade fan, wie bei dem Hauptjagen, aber doch immer noch in einem nicht un= beträchtlichen.

Neben rechtlichen Waidmann sollte aber die Bemerkung schmerzen, daß mier benen, welche auf diese Benennung Anspruch machen, jetzt gewiß nur ine geringe Anzahl sich sindet, die mit den allerunentbehrlichsten Borkenntsussen ansgerlistet sind, irgendein Jagen im Zeug, geschweige denn ein bestätigtes, einzurichten. Zum Theil kann dies wol daher kommen, daß in kindern, wo der Waidmann noch etwas gelten soll, Verhältnisse eintreten, welche es der niedern Klasse der Jäger unmöglich, der höhern aber — die dies Fortkommens wegen unbesorgt sein kann — ziemlich unnöthig machen, wiel in ihrer gewählten Lausbahn zu leisten; zum Theil aber auch daher, die entweder gar keine Behängen — welche doch dazu bestimmt sind, den imgen Leuten Anweisung zur Leithundsarbeit, zur Einrichtung der Jagen wir zur gehörigen Anwendung des Zeugs zu geben — oder doch nicht mit dem gehörigen Sifer gehalten werden.

Soweit es schriftlich möglich ist, will ich alles deutlich zu machen ichen, was zur Veranstaltung eines bestätigten Jagens nothwendig ist. Velleicht werde ich hier und da etwas weitläusig sein müssen; aber ich hoffe deurch den Zweck zu erreichen, in der Folge bei der Abhandlung der übrischen dagen mit Zeug mich desto kürzer fassen und auf das hier Folgende siehen zu können.

§. 29. Eine sehr zweckmäßige Einrichtung, die Forst= und Jagd= Mienten aufmerksam auf den in ihren Revieren sich besindenden Wildstand machen, ist die, wenn sie angehalten werden, monatlich oder vierteljähr= setrene Listen darüber bei der obersten Jagdbehörde einzureichen.

Diese wählt, wenn ein bestätigtes Jagen in der Feistzeit eingerichtet verden soll, dasjenige Revier, welches sich vermöge seiner Lage und des bielbst besindlichen Wildstandes am meisten dazu eignet. Hier wird zuvör= inft der Ort bestimmt, wo die Stallung und das Jagen, ohne dem Wald-

Bindell. I.

wöhnlich noch eine Strecke fortzufliehen, zuweilen aber auch auf der Stelle sich zu überschlagen und sofort zu enden.

Infolge des erhaltenen Waidwund=Schusses schlägt in den meisten Fällen alles Hochwild mit den Hinterläusen aus, geht in den Flauken sehr gestreckt (gedehnt) nicht weit flüchtig fort, zieht dann mit gekrümmtem Rücken noch eine Strecke langsam fort und thut sich bald nieder. Das Berenden erfolgt erst dann, wenn Brand eingetreten ist; man muß daher die Rachsuche auf den Schweiß nicht übereilen.

Beim Keulen= wie beim Spit=Schuß von hinten (beide Berwundungsarten wird der gute Schiitze sich nicht oft zu Schulden kommen lassen) stürzt das Wild hinten nieder, macht sich jedoch gleich wieder auf, kann aber weder weit, noch schnell fort.

Beim Borderlauf=Schuß pflegt das Wild wie beim Blatt-Schuß, beim Hinterlauf=Schuß wie beim Keulen=Schuß zu zeichnen. In beiden Fällen hört man in gewöhnlicher Büchsenschußweite von 80—100 Schritten die Augel einschlagen. Im ersten lasse man dem Wild mehrere Stunden lang Ruhe; außerdem wird man auf eine mühsame Schweißhundjagd gefaßt sein müssen, auch wol eine Fehlhetze zu fürchten haben, wenn der Hund nicht vorzüglich schnell ist.

Beim Krell= und Feber=Schuß stürzt das Wild auf der Stelle nieder; im letten Fall pflegt es, auf dem Rücken liegend, die Läufe in die Höhe zu kehren. Bei der Wahrnahme dieses Zeichens beeile man sich möglichst, mit der Zwillingsbüchse versehen, einen zweiten und bessern Schus anzubringen, oder, in deren Ermangelung, heranzuspringen und den Fanzu geben. Denn kommt gekrelltes oder gefedertes Wild wieder auf die Läufe und zum Ausreißen, so ist alle Hoffnung zur Habhaftwerdung verloren, wenn auch ganze Büschel Haare und mehr oder weniger Schweiß, als Birschzeichen, auf dem Anschuß befindlich wäre.

Sicherer als nach sämmtlichen im Borherigen erwähnten Merkmalen der Verwundung, deren Wahrnahme noch dazu entweder durch den Pulverzdampf oder durch Dämmerung oft unmöglich wird, kann nach den Birschzeichen, deren wenigstens eins auf dem Anschuß oder auf der Fährte zusächen, des sich sich sinden muß, wenn, besonders bei nicht wahrgenommenem Zeichnen, es nicht sehr zweiselhaft werden soll, ob der Schuß ein Treffer gewesen sei, im voraus beurtheilt werden, auf welcher Stelle am Leib des Wildes die Rugel sitzen, auch ob die Verwundung überhaupt töbzlich sein, und ob in diesem Fall das Erkranken und Verenden früher oder später erfolgen wird.

Da auf der richtigen Beurtheilung des Anschusses aus dem Birsch= zeichen das Ergreifen zweckmäßiger Magregeln beruht, um des verwundeten Stellflügel oder auf einem breiten gebahnten Weg den ganzen District, welser von den andern beiden bisher und auch an diesem Tag besucht wird, zu durchschneiden. Auch er richtet, so wie jene, alles mit höchster Gesmuiskeit zu Holz, zählt ebenfalls alle über den Weg herüber und hinüber gepürte Rothwildsfährten. Alle drei Besuchjäger kommen, wenn sie die Borsuche beendigt haben, an dem bestimmten Versammlungsort zusammen. Icher sagt dem andern plinktlich, wie viel und was für Fährten er zu Holz gerichtet hat. Nachdem dies aufgeschrieben worden ist, verwechseln alle drei ihre Züge so, daß jeder einen andern bekommt, und erneuern das Vorsuchen wie einmal. Bei dieser Gelegenheit zählen sie zugleich selbst, oder ein ans derer, jedem zugeordneter Jäger, die Schritte, um nach beendigtem und Wig berichtigtem Geschäft des Vorsuchens angeben zu können, wie viel dund Lappen zur weitesten und ersten Umstellung gebraucht werden.

Wenn sie sammtlich ihre Züge vollendet haben und das Resultat dersichen nach der Erneuerung nicht von dem abweicht, welches sich nach dem aften Borsuchen ergab, so ist das Jagen bestätigt, und nun wird ein Forstschienter abgeschickt, um in möglichster Stille und Geschwindigkeit die erforschichen Lappen sowol als die Tücher herbeizuholen.

Daß man sich schon vorher bemühen müsse, den zu verlappenden District, bench Berkurzung des Vorsuchens an Orten, wo man nicht fürchten darf, Wild rege zu machen, soweit als es die Umstände erlauben, ins Enge fassen, versteht sich von selbst, damit nicht unnöthigerweise die ganze weit und der Auswand vermehrt werde.

Uebrigens muß natürlich auch auf den zu Gebote stehenden Vorrath achpen und Zeug Rücksicht genommen werden.

§. 30. Sobald die Lappen angekommen sind, wird mit diesen, indem int der Besuchjäger mit dem Leithund den gewöhnlichen Zug links, der der rechts erneuert, hinterdrein gleich zugestellt; dies geschieht durch die ingknechte, Jagdleute und durch die ihnen zugeordneten Forstbedienten in schnelligkeit.

Die Federlappen sind so leicht zu transportiren, daß ein Mann sich sechs bis acht Bund auf den Rischen nehmen kann. Es ist daher prissich, daß, wenn es darauf ankommt, die Lappstadt schnell einzurichten, derlappen am besten anwendbar sind, um so mehr, da das Wild solche sehr respectirt, sodald sie nur frei hängen und durch Gehülsen, welche und da angestellt sein müssen, von Zeit zu Zeit bewegt werden.

Das Berlappen ist beshalb besonders nöthig und nützlich, weil eines= id dadurch das Wild verhindert wird, tiefer, als man es wünscht, zu in ziehen, wenn man nämlich auf der Seite damit zeitig genug an=

- hat. Bei Schlagader verletzungen spritzt derselbe weit seithalben und erscheint mehr hell= als dunkelroth; den Benen (Blutadern) entquollen, fällt er in starken Tropfen, mehr dunkel= als hellroth gefärbt, nahe neben den Tritt. Bloße Wildbrets verletzung (Fleischwunde) kündigt sich hier und überall durch besondere Dünnflüssigkeit, hellrothe Farbe und bald aufhörenden Schweißsverlust an; in den andern vorerwähnten Fällen bleibt er anhaltend.
- b) Blatt=Schuß, wenn der Schweiß meist gerade zur Seite des Borderlauftritts, Herzkammer=Schuß, wenn er dicht hinter, aber auch seithalben des gedachten Tritts gefunden wird. Der Schweiß selbst erscheint sehr hellroth, schäumig und an der rechten Seite der Fährte liegend, wenn Lungenverletzung stattfindet !); in der gewöhnlichen blutrothen Farbe, ohne Schaum und zur linken Seite der Fährte bei Herz = und Herzkammerverletzungen. In beiden Fällen verliert das Wild anhaltend vielen Schweiß, welcher in der Flucht umherspritzt, im Trollen und im Zuge klumpenweise herunterfällt; auch sucht es das Bergklimmen zu verz meiden. Sine sichere Andeutung des Lungen=Schusses ist öfteres kurzes Hurzes Dusten, welches gewöhnlich beim Niederthun oder beim Stehen des durch ihn verwundeten Wildes vernommen wird.
- c) Waidwund-Schuß, wenn ber, besonders in der Feistzeit, weder häusig noch anhaltend, in der Flucht in kleinen Tröpschen umhersprizende, im Stehen in einzelnen großen Tropsen zur Seite und im Mittel der Fährte, oder mehr nach hinten zu, heruntergefallene Schweiß eine etwas mehr dunkle Farbe hat als die, welche man gemeinhin durch blutroth zu bezeichnen pflegt, und wenn demselben infolge der Zerreißung des kleinen oder großen Gescheides mehr oder weniger grünlich, bräunlich oder gelblich gefärbtes Geäse griesig beigemengt ist. Waidwund geschossens Wild thut sich, wenn es nicht durch übereilte Verfolgung beunruhigt wird, bald nieder und erkrankt dann, besonders bei Zerreißung des kleinen Gescheides, sehr. Zu früh ausgesprengt aber geht es oft stundenweit über Berg und Thal fort, ruht dann wol zuweilen, verliert jedoch selten Schweiß, thut sich erst mit Eintritt des Brandes wieder nieder und verendet dann.
- d) Leber=, Milz= oder Nieren=Schuß, wenn der anhaltend und ziemlich häusig an der Seite der Fährte herabgeträufelte Schweiß ausgezeichnet dunkelroth, eigentlich schwarzbraunroth gefärbt erscheint.
- e) Keulen=Schuß, wenn der gewöhnlich blutroth gefärbte Schweiß ziemlich anhaltend, aber nicht häufig in oder dicht neben dem Tritt des Hinterlaufs sich findet.

<sup>1)</sup> In dieser Farbe und schäumig liegt er auch an der linken Seite, wenn der linke Lungenflügel verlett ift, was zuweilen ohne Herzverletzung stattfindet.

- 1 Mann führt einen Schlegel, um die Heftel zu den Windleinen einzuichlagen; Nr. IV.
- 2 Mann binden diese an; Mr. IV.
- 4 Mann tragen die Haken und Heftel; Dr. V.

Die noch übrigen Jagdleute schlagen die Tücher aus, wenn sie vom Sagen ablaufen, wobei der, welcher die Aufsicht führt, genau Acht haben waß, daß die Tücher sich nicht überschlagen, wodurch die Unterleinen über die Oberleinen kommen würden; auch daß das Tuch oft angezogen werde, damit es ganz glatt, nicht faltig oder sackförmig stelle.

Die Einknebler knebeln gleich den obern und untern Anebel ein, dann kun der Wagen immer fortrücken. Die übrigen werden nachher eingehangen, wenn das Zeug gehoben wird und wenn man die Hauptleinen anbindet.

Sobald das letzte Tuch vom Wagen abgelausen ist, rückt dieser hinter des Zeug und bleibt am Wechsel<sup>1</sup>) seines Tuchs halten.

An Orten, wo die Zengwagen nicht fahren können, muß freilich die Zahl der zum Stellen nöthigen Gehülfen wol dis auf 100 vermehrt wersten, um das Zeug durch sie tragen zu lassen; zur Aufsicht stellt man noch einige Jäger an. <sup>2</sup>)

§. 32. Auch beim Stellen der Tücher ziehen die Besuchjäger wieder wie den Leithunden voraus, um die Bestätigung nochmals zu versichern.

Sobald nun das Jagen im ganzen, d. h. völlig zugestellt ist, schickt der Befehlshaber jemand vom Jagdpersonal an den Herrn ab, um den Tag zu bestimmen, wenn das Abjagen vor sich gehen kann.

Db dies am dritten oder vierten Tag möglich sei, muß danach beurschilt werden, ob man beim Bestätigen das Jagen ins Enge, oder sehr weiläusig sassen konnte; ob in demselben viele und große Dickungen vorhans den sind, welche in der Folge sehr kurze Treiben nöthig machen.

Saben die Besuchjäger ihre Schuldigkeit gethan und sind die Leithunde werlässig, so kann nun schon mit Gewißheit angezeigt werden, wie viel und wie sürfche, auch wie viel Stück Wild in dem Jagen sein werden. Diese angegebene Zahl muß sich nachher auch beim Abjagen bestätigen; nur durch keine menschliche Vorsicht abzuwendender Zufall, als z. B. ein Orlan, durch welchen das Zeug umgeworfen worden wäre, kann zur Entschuldigung dienen, wenn daran etwas fehlt.

Um nun das Wild nicht unruhig zu machen und es dadurch nicht zum

<sup>1)</sup> Das Ende des einen Tuchs wird mit dem Anfang des fünftigen zusammengeknebelt und der Et, wo dieses geschieht, heißt der Wechsel. 28.

<sup>7)</sup> Das Stellen wird immer da am schnellsten und besten von statten gehen, wo, wie in Sachsen, eigene Intechte, welche alle Handgriffe innehaben und jeder sein Geschäft kennt, dazu gebraucht werden. W.

zu werden, so lege man den Hut ab, an welchem wahrscheinlich der Farbe wegen das Wild den Menschen am frühesten erkennt, und schleiche bis auf die gehörige Schußweite mit gutem Wind von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch. Kann man dies, durch einen Holzhaufen oder ähnlichen Gegenstand gedeckt, bewerkstelligen, so ist es um so besser.

Man richte abwechselnd die Augen auf den Boden, um auf kein trodenes Aestchen zu treten und jedes Geräusch zu vermeiden ) — denn das geringste Bersehen dieser Art macht unsehlbar das zu beschleichende Stück flüchtig —, dann wieder auf das Wild, um auch die geringste Bewegung desselben nicht zu übersehen. Sichert es, so bleibe man unbeweglich, selbst in der under quemsten Stellung, dis das Wild wieder ruhig äset. Hierbei traue man dem ersten Anschein nicht; oft bückt es sich blos und schielt gleichsam nach dem ihm verdächtigen Gegenstand; oft biegt es Hals und Kopf wol gar auf die vom Jäger abwärtsgekehrte Seite und scheint sich ganz gemächlich mit dem Hinterlauf am Gehör zu krazen, da es doch eigentlich unter seinem eigenen Leib weg dahin blickt, wo es etwas Befremdendes wahrnahm.

Doch ist im Holz immer noch leichter fortzukommen, als auf einem freien Platz, bessen Breite die normale Birschbüchsenschußweite übersteigt. Am besten thut man, unter solchen Umständen den Heranzug des Wildes auf dem Wechsel, oder, wenn man den nicht kennt, da, wo man sich bei gutem Wind an dem Holzrand besindet, hinter einem Baum oder Strauch mit Beharrlichkeit zu erwarten. Den Nothfall ausgenommen, daß, bei einem geringen Wildstand oder an der Grenze, Wild in die Küche geschafft werden soll und muß, rathe ich zu keinem Annäherungsversuch, welcher Art er sei; denn das Herankriechen auf allen Vieren in einem seichten Graben, im hoben Grase, hinter einem Auswurf oder großen Feldsteine, mislingt unter zehne mal gewiß neunmal. Daß badurch das Wild für die Folge unruhig und schichtern gemacht wird, ist begreislich.

Einem ganzen Trupp, selbst wenn er auf der Aesung ist, durche Schleichen genitgend nahe zu kommen, wird nur hinter einer guten Bedeckung möglich, weil fast in jedem Augenblick ein oder mehrere Stücke sichern. Und doch wird selten der Zeitauswand durch glücklichen Erfolg belohnt!

Steht der Trupp vielleicht gar auf einer Lehde oder im Stangenholz, ohne sich zu äsen, so wird man besser thun, seinen Weg unbefangen, leise trällernd oder pfeisend, in dem Maße fortzusetzen, daß man sich nur nach und nach näher heranzieht. Alles Wild liebt Musik. Die eben vorgeschlasgene möchte wol schwerlich für andere Zuhörer Reiz haben; aber diesen ge=

<sup>1)</sup> Oft genug wird man in die Nothwendigkeit versett sein, die Stiefeln oder Schuhe des geräuschlosern Austritts wegen auszuziehen.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENGX AND TILDEN FOUNDATIONS.

g. 34. Das Absteden bes Laufs bewerkstelligt man leicht auf folgenbe Beife:

Auf ber Mitte ber geraben Linie h i, welche 160 einfache Schritte lang t, wird bei H ein in 36 gleiche, numerirte Grabe eingetheiltes Scheiben =

ustrument, wie foles nebenstehenb abge= Wet ist, so aufgestellt, uß man von 9 über 17 nach bem bei h ein= estedten Stab und von 17 über 9 nach bem ri i ftehenben vifiren nn. Dann tritt man hinter bas Inftrus dent, daß man bon 36 ber 18 fieht, und läfit einer geraben Linie on 375 Schritt wies er einen Stab bei f luftogen. Gin Gleiches richieht bei M, welches on H 125 Schritt utfernt ift.

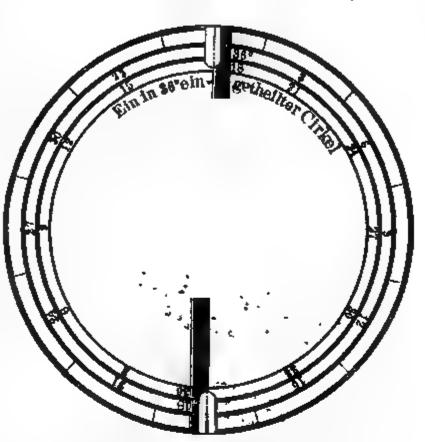

Scheibeninftrument jum Abfteden bee Laufe.

Run versetzt man das Instrument dahin, wo der Stab bei M gestanden, bağ man von 36 über 18 nach f und von der andern Seite nach H liten lann. Hierauf sehe man von 3 über 21 und lasse in einer geraden lutsernung von 175 Schritt bei e einen Stab setzen; ebenso, wenn man vn 33 über 15 visirt, bei g. Ferner sehe man über 30 nach 12 und lasse einer geradlinigen Weite von 75 Schritt bei b, und wenn man hieraus ber 12 nach 30 visirt hat, in einer gleichen Entsernung bei e Stäbe ersichten. Auf gleiche Art versährt man, indem man über 6 nach 24 und ann über 24 nach 6 sieht, sodaß die Stäbe d und a von M gleichsalls 5 Schritt entsernt sind und also die Linie e b 150 Schritt und ebenso wil die Linie a d beträgt. An die Stellen der Stäbe werden Krummsuchen eingegraben, welche dem Zeuge beim Stellen die gehörige Richtigkeit und Festigkeit geben milssen.

Bugleich will ich hier bemerken, daß alle Krummruthen an den Orten, vo sich das Zeug, wenn es gestellt wird, nach dem Jagen hincinwärts zu benden anfängt, an der innern Seite desselben, da aber, wo es anfängt d nach außen zu wenden, an der äußern stehen mitsen.

ber Jagb theilnehmen sollen. Diese werden außer dem Wind vor einem Waldbistrict, in welchem man Wild dieser Art anzutreffen vermuthet, auf einem breiten Weg, an einem freien Platz, oder in hohem Holz hinter Bäumen in gleichen Entsernungen von 100—150 Schritten angestellt und ihnen zum unverbrüchlichsten Gesetz gemacht, den angewiesenen Stand während des Treibens nicht zu verlassen; weniger noch in das Treiben oder auf die Linie, wo die übrigen Schützen angelegt sind, zu schießen. Nur durch diese Maßregeln wird man sich vor Unglücksfällen gesichert halten können. )

Auf der den Schitzen gegenilberstehenden Seite des Triebes legt ein Jäger, oder ein anderer mit der Sache und dem Ort bekannter Mann, die Treiber gleichweit voneinander entfernt an, geht aber mit ihnen nicht eher los, dis ein verabredetes Zeichen gegeben ist, oder dis er sonst versichert sein kann, daß alle Schitzen auf ihren Plätzen stehen.

Im Treiben darf weder geschrien, noch sonst viel Lärm gemacht, und nur ein von Zeit zu Zeit wiederholtes, nicht zu starkes Pfeisen den Jagdleuten gestattet werden, um bemerken zu können, ob sie in gleicher Richtung sind.

Bricht vor einem Treiber Wild, welches geschossen werden soll, los, so benachrichtigt dieser seine Kameraden und die Schützen davon durch den Zuruf "Habt Acht!" Macht es Miene, zurückgehen zu wollen, so wird dieses durch Schreien und Zusammenlausen der Treiber selten verhindert. Besser ist es, wenn sie so lange stillstehen bleiben, die das Wild stutzt, dann sich durch gemächliches Hin= und Herbewegen demselben sehen lassen, auch allenfalls mit dem Stock an einen Baum schlagen. Geht es auf diese Art nicht wieder vorwärts, so lasse man es lieber durch, damit es nicht zu sehr wieder vorwärts, so lasse man doch noch Hoffnung, es in der Folge an einem andern benachbarten Ort wieder anzutreffen. Rehrt es sich aber auf die Schützen zu, so mitsen sich die Treiber ganz still und langsam vorwärts ziehen, um es nicht flüchtig zu machen.

Nie übereile sich beim Herausbrechen des Wildes der Jäger mit dem Schuß in der Flucht. Nur wenige Büchsenschützen sind geübt genug dazu. Lieber mache man einen Versuch, es zu mahnen, d. h. durch leises Husten oder Pfeisen es zum Stutzen zu bringen. Ist das Wild im Treiben nicht forcirt worden, so mislingt er gewiß nur selten; geschähe es aber doch,

<sup>1)</sup> Und doch wird man immer noch Ursache haben, die Witterung und die Lage des Oris in Betracht zu ziehen. Beim Plattfrost oder an felsigen Orten prallt die Augel oft in unzuberechnenden Richtungen ab. Kann man ganz im Freien schießen, wenn das Wild nur 30 Schritt aus der Linie ist, so muß man es in den angegebenen Fällen wenigstens 60 Schritt hinauslassen.

Das zweite Treiben könnte man auf dem Holzrand N zwischen I und IV anlegen und es bis P fortführen. Sobald es da angekommen und nichts wird auf der Allee P mit zwei Fuder Zeug durchgestellt.

Das dritte Treiben würde man längs der Allee IV von einem Zeug= flügel zum andern anlegen und bis zur III fortführen. Während nun auch bier das Zeug gestellt und verfestigt wird, könnte man auch gleich auf dem Stellwege h k durchstellen. 1½ Fuder Zeug wäre zu diesem allen hin= reichend.

Das vierte Treiben lehnt sich auf T, mit dem rechten Flügel an I, mit dem linken aber an III an und geht, da hier dichtes Holz vorausgesetzt wird, nur bis S. Fünf Tücher sind hier hinlänglich.

Bier Tücher aber sind erforderlich, um nach vollendetem fünften Treiben, welches zwischen PS von I bis II geführt wird, auf der letzt= genannten Querallee durchzustellen.

Das sechste Treiben würde dann auf der Allee Szwischen II und III mgelegt und nur dis R getrieben werden können, weil man nun schon das Bild mit Borsicht behandeln muß, um es nicht zum Ueberfallen zu reizen. Sobald hier das Zeug steht, kann man das siebente und letzte von R dis Q führen, den linken Flügel aber gleich von l an dis zur Stellschneise li vorziehen.

Auf diese Weise ware nun, wenn auch hier das Zeug steht, das gesiammte Wild in dem zum eigentlichen Jagen bestimmten Bezirke eingeschlossen. Es bliebe also sür jetzt nichts zu thun übrig, als die Jagensrundung hinter dem Zwangtreiben von r dis p und q einzurichten und zuzustellen; dasür zu sorgen, daß das Zeug gehörig versestigt, und daß rings um das Jagen — doch außerhalb des Zeuges — Wach= und Wehrseuer angezindet, und die ganze folgende Nacht hindurch unterhalten, und daß das Ganze weter Aussicht verständiger Forstbedienten mit hinlänglicher Mannschaft beswecht werde.

§. 36. Mit Anbruch des Morgens, an welchem das Abjagen gehalten werden foll, stellt man den Lauf und errichtet auf demfelben den Schießschirm.

Man fängt damit an, daß an der Krummruthe f zwei Tücher zus sammengeknebelt und nach beiden Flügeln desselben, längs der abgezeichneten Aundung ausgeschlagen werden, und fährt fort, den linken Flügel des Laufs bis h, den rechten aber bis i mit möglichster Genauigkeit zu stellen.

Könnte man sich nicht ganz auf die Festigkeit des Zeugs verlassen, so muß man es lieber um das ganze Jagen herum auf der auswendigen Seite dupliren, d. h. Netze herumziehen, vorzüglich wenn Hunde zum Abjagen schraucht werden.

§. 50. Ich fasse hier nun das zusammen, was der Jäger zu thun und zu beobachten hat, wenn er einen Hirsch, ein Thier, oder überhaupt Rothwild erlegt und verbrochen hat. 1)

Um das Rothwild auf den Wagen zu bringen, faßt er, wenn er grüne, wo möglich eichene Britche (Zweige) untergelegt hat, den Hirsch an beiden Stangen dicht unter der Krone, das Thier bei beiden Gehören, steigt auf den Wagen, zieht zuerst den Kopf hinauf und läßt die übrigen Geshilsen nachheben. Dann verbricht er es wieder.

Der Platz, wo, wenn es auf die eben vorgeschriebene Art vom Wagen gehoben worden, das Aufbrechen vorgenommen werden soll, muß gleichfalls mit frischen Brüchen belegt werden. Nie darf bei diesen und den folgenden Berrichtungen der Waidmann den Nock ausziehen, noch weniger die Hemdenärmel aufstreifen. Will er sich recht reinlich halten, so muß er grüne oder dunkelgraue Leinwandärmel über den Rock ziehen und über dem Elnbogen am Arm festbinden.

Auf den Briichen wird nun der Hirsch auf den Riicken gezogen und das Gehörn so unterwärts gedriickt, daß die obern Theile der Blätter auf demselben ruhen.

Vor dem Kopf stehend, nicht kniend, schärft er nun die Haut und das Wildbret von dem Unterkieser an dis zum Ende des Halses auf, löst die Drossel aus und den Schlund von derselben ab. Dann schärft er in diesen, zwei Zoll vom vordern Ende desselben, eine Deffnung, schlingt den obern Theil dreis die viermal durch, damit die Assung nicht herausstringen kann, und schiebt nun mit der rechten Hand den ganzen Schlund nach der Herzkammer hinein.

Indem er an den hintern Theil des Hirsches zwischen die Läufe tritt, drückt er diese etwas auseinander, schärft, sodaß der eine Theil des Kurzwildbrets (der eine Hode) auf der rechten, der andere auf der linken Seite bleibt, zwischen den Reulen nach dem Waideloch zu, die auf das Schloß hinab; dann über die Ruthe die zu dem Brustkern hinan, blos die Haut auf, und löst die Ruthe nebst den Samengefäßen aus, läßt aber das Kurzwildbret zu beiden Seiten in der Haut. Hierauf schürft er vom Auszwild bret die zum Schloß mit Vorsicht das Wildbret auf, schlägt die Verbindung des Schlosses durch, und drückt die Keulen vollends auseinander. Run sest er die zwei ersten Finger der linken Hand an den Anfang der entstandenen Deffnung, hebt das Wildbret etwas vom Gescheide auf, setzt zwischen den

<sup>1)</sup> Alles was diefer Paragraph enthält, ift anwendbar auf fämmtliche zur hohen und Mitteljagd gehörige Haarwildarten und wird in der Folge nicht wiederholt. Einzelne Abweichungen jollen am gehörigen Ort angezeigt werden.

in der dritten Reihe die Damhirsche, in der vierten Reihe die Damthiere, in der fünften und sechsten Reihe Rehböcke und Ricken.

§. 38. Es würde zu weitläufig, auch unnöthig sein, von jeder Art ber eingestellten Jagen ebenso aussiührlich zu handeln, als es beim bestätigten geschehen ist, da im Borhergehenden schon vieles vorkommt, was auch auf die übrigen Jagen mit Zeug anwendbar ist.

welche, was das Ins-Enge-Bringen betrifft, sich in nichts vom vorigen unstescheibet. Alle Treiben werden nach der Kammer B und dem Zwangstreiben C zu genommen. Der Lauf wird auf einer Wiese angebracht, an welche sich auf der andern Seite wieder dichtes Holz anschließt, in welchem, gerade der Lammer B gegenüber, noch eine ähnliche, wenn auch etwas kleinere, eins gerichtet wird. Zwischen beibe kommt der Lauf, welcher sich im Mittel so weit verengert, daß die größte durch die Krummruthen a, b, c, d bezeichsete Schusweite höchstens vom Schirme aus 80 Schritt beträgt, nach der zweiten Kammer zu sich aber wieder erweitert.

Wäre der Wildstand eines Reviers nicht start genug, um voraussetzen wichnen, daß in einem zur Bestätigung sich eignenden Bezirk eine hinlängliche Anzahl Wild sich befände, um ein Jagen darauf einzurichten, oder will es sich die Herrschaft gefallen lassen zu jagen, ohne vorher genau zu wissen, was sie sich versprechen barf, so läßt man verlorene Treiben von ellen Seiten nach dem Theile des Reviers zu machen, wo das Jagen einsgerichtet werden soll. Hier wird dann das zusammengetriebene Wild entsweder mit Zeug oder mit doppelten Tuchsappen im Weiten eingestellt.

Um nicht zu viel Zeug anwenden und hernach bei der Verengerung zu wiele Treiben machen zu müssen, würde man zur weitesten Stallung doch auf keine Weise mehr als 10—12 Fuder Zeug oder 80—96 Bund Lap= pen verwenden dürfen.

Schon zu dieser Anlage gehört ein starker Zeugvorrath, da man doch immer noch fünf bis sechs Fuder in Bereitschaft haben muß, um damit das Ingen ins Enge zu bringen. Wenn nun das Zwangtreiben, beide Kammern und zwischen diesen der Lauf vollkommen eingerichtet sind, so wird das Wild zum Theil in die Kammer diesseit, zum Theil in die jenseit des Laufes getrieben und vor jede ein Rolltuch gezogen. Beim Abjagen wird dann abwechselnd aus beiden ein Theil des Wildes auf den Lauf gejagt und da erlegt.

Erhielte ich den Auftrag, ein Contrajagen einzurichten, so würde ich Wes Wild in die Kammer vor dem Zwangtreiben bringen und blos vor diese ein Rolltuch ziehen, die gegenüberstehende aber offen lassen. Gestalt abgelöst. Dann schärft man die Flanken ) von da, wo sie sich an die Reulen anschließen, erst auf der rechten, dann auf der linken Seite bis an die Rippen durch, greift, wenn dem Jäger das ganze Jägerrecht zustommt 2), hinein, zählt die drei ersten Rippen ab, trennt diese mit dem Nickfänger von den übrigen, schlägt mit dem Blatt das Rückgrat durch, und legt sie mit dem Halse auf die Seite.

Run macht man auf der rechten und linken auswendigen Seite mitten iber die übrigen Rippen einen Einschnitt, schlägt sie an der bezeichneten Stelle mit dem Waidmesser durch und legt sie ungetrennt auf die andere Seite. Hiernächst schärft man auf der äußern Seite der Sisbeine die an die Kugel fort, löst diese aus, dann erst die rechte, dann die linke Keule vom Zimmer ab, und bringt sie zu dem ibrigen Wildbret. Endlich trennt man auch das Riickgrat da, wo, dem eingeführten Gebrauch nach, der Riicken und Zimmer sich scheiden sollen.

Noch ist zu bemerken, daß alle hier erwähnten Geschäfte stehend verrichtet werden müssen, und daß man das Messer ober Blatt jedesmal bei Seite legt, wenn man seiner nicht bedarf.

In Gegenwart großer Herren und bei großen Jagden wird das Aufbrechen und Zerwirken im vollen Jägerzeng verrichtet.

§. 51. Jeder Fehler bei der Jagd, beim Aufbrechen und Zerwirken, bestände er auch nur im Gebrauch eines nicht gerechten Ausdrucks, wird, dem Herkommen gemäß, mit dem Blatt oder Waidmesser bestraft, und zwar auf folgende Art:

Der eines Berstoßes Ueberführte nuß seinen Hirschsänger ab =, sich selbst quer über einen geschossenen Hirsch, von welchem der Bruch herunters genommen wird, legen, und erhält von einem andern Waidmann höhern Ranges drei Streiche, welche in der Iägersprache Pfund genannt werden, mit dem Blatt ad posteriora, wobei der, welcher das Blatt gibt, sich solgender Worte bedient:

beim ersten Pfund: "Das ist für meinen Fürsten und Herrn"; beim zweiten Pfund: "Das ist für Ritter, Reiter und Knecht"; und beim britten Pfund: "Das ist das edle Jägerrecht!"

Während des ganzen Acts bläst die umstehende Jägerei, und mit einem allgemeinen Jägergeschrei wird er beschlossen. Der Bestrafte muß sich bedanken.

An den meisten Orten ist es eingeführt, daß jeder von den Zuschauern,

<sup>1)</sup> Einige Jäger lösen erst die Reulen aus.
2) Dies besteht im Kopf und Hals, in den daranstoßenden drei ersten Rippen, und in dem ganzen Ausbruch nebst den Mehrbraten. Auch ist es gestattet, alles Feist, was ohne Beihülse des Messert beim Ausbrechen erlangt werden kann, zu nehmen.

Die Flügelhörner sind das beste und fast einzige Signalement, wos burch man in den Stand gesetzt wird, in der Entsernung den Gang der Treiden zu beurtheilen, da Geschrei oder anderes Getöse nicht geduldet wers den darf.

Wäre durch Zufall ein Treiben zurückgeblieben, so müssen die ibrigen, wemigstens beim vorletzten Ganzmachen, so lange anhalten, bis zu ver= wuthen ift, daß sie alle fast zugleich auf den Stellwegen eintreffen.

Auf diesen müssen schon tags vorher Hausen von dürrem Holz, von 50 zu 50 Schritt voneinander entfernt, um den ganzen zum Jagen bestümmten Bezirk herum, zu Wehrseuern zusammengebracht werden, welche, sobald sämmtliche Treiben angelangt sind, alle so schnell als möglich anspezündet — doch die zuletzt, von welchen der Wind in das Jagen geht — und solge unterhalten werden, die die ganze Lappstadt fertig ist.

§. 40. Oft wird auch ein Jagen dieser Art so eingerichtet, daß mehrere Schießschirme auf einem Gehan oder Jagdslügel in gerader Linie und in bestimmten Entfernungen voneinander gemacht werden.

Hierbei muß man vorziiglich für die Sicherheit der Schützen unterschnander und für die der Treiber beforgt sein. Daß nie in die Richtung seschossen werden darf, wo die andern Schirme stehen und ebenso wenig meh den Treibern hin, versteht sich von selbst.

§. 41. Indem wir nun die großen, geräuschvollen deutschen Jagden verlassen, gehen wir zum Birschen, b. h. zur Einzeljagd mit der Buchje über.

Starke Hirsche werden gewöhnlich in der Feist= oder guten Zeit, also vom Ende des Monats Juli an, den ganzen August hindurch und höchstens bis zur Mitte des September mit wahrem Bortheil, alte Thiere nur so lange, die sie hochbeschlagen sind und nicht eher, die sich die Kälber selbst sorthelsen können, also nie vor dem August und nicht leicht nach der Brunstzeit geschossen. Hiervon kann jedoch in stark bestandenen Wildbahnen eine Ausnahme gemacht und späterhin, auch wol die zum Januar, etwas wegswommen werden.

Spießer, Schmalthiere und Kälber birscht man in den landesherrlichen Jagdrevieren jahraus jahrein. Doch wird jeder rechtliche Waidmann sie nicht zur Ungebühr angreifen, um der Jagd für die Folge keinen Schaden ju thun.

Es ist freilich nichts bagegen zu sagen, wenn Jagdberechtigte auf Privat = und Koppeljagdrevieren alles, was ihnen zukommt, und vorzüglich Bechselwild, zu jeder Zeit schießen, wo die Gesetze es erlauben. Doch wiederhole ich für die, welchen die Erhaltung ihrer Jagd am Herzen liegt, die Warnung, wenigstens in geschlossenen Revieren vor Anfang des Mo-

- 4. sichere, schnelle, dauerhafte und gewandte Pferde für die Jäger;
- 5. eine Meute, d. i. eine willfürliche Anzahl Jagdhunde, welche ausschließlich nur auf der Fährte des angelegten Hirsches vermittelst ihrer
  guten Nase fortarbeiten und ununterbrochen laut sind.
- S. 54. Bei der Anstellung des nöthigen Jägerpersonals kommt es mehr auf die Qualität als auf die Quantität der Männer an, welchen die Besorgung alles dessen übertragen wird, was auf diese Jagd, die Pferdewartung ausgeschlossen, Bezug hat.

Die Befolgung dieses Grundsatzes macht, daß man an einigen Orten mit wenigem viel ausrichtete. So bestand in Dessau (nach der Berfassung von 1800) das zur Parforcejagd nöthige Personal außer dem Director und dem Oberjäger nur aus zwei Piqueurs und drei Iägern. Hierzu kommen noch sechs Jagdpfeiser, die, soweit es mit einem Pserd und zufolge der durch sortgesetzte Uebung erlangten Erfahrung möglich ist, auch bei der Jagd Dienste thun, ein Hundearzt und, wenn ich in der Zahl nicht irre, vier Hundewärter.

Jeder Parforcejäger muß

- a) vollkommen hirsch = und fährtengerecht sein; auch alle auf den zur Jagd bestimmten Mevieren befindlichen Hirsche, vorzüglich die stärkern, nach den besondern Auszeichnungen am Geweih und ihren Stand zu jeder Jahreszeit kennen; diese der Stärke nach richtig anzusprechen und jeden aus andern Gegenden zuwechselnden, bei der ersten genauen Ansicht von den übrigen standhaltenden zu unterscheiden wissen; überhaupt aber ein gesibtes und scharfes Auge haben, um in beträchtlicher Ferne, selbst im Holz, auch den nur einmal genau gesehenen Hirsch, sogar wenn er slüchtig ist, besonders bei der Jagd, mit andern nicht zu verwechseln. Er soll
- b) in allen Theilen der eigenen Reviere so genau Bescheid wissen, daß er auch den kleinsten ihm bestimmten Ort sogleich zu sinden vermag, und von der benachbarten Gegend wenigstens so viel Localkenntniß haben, daß er sich überall forthelsen und zurechtfinden kann;
- c) jeden Hund bei der Mente nicht nur dem Namen, sondern auch der Folgsamkeit und Zuverlässigkeit nach kennen und danach ihn bei der Jagd zu beurtheilen und zu behandeln verstehen;
- d) ein guter Reiter sein, d. h. er muß sein Pferd vollkommen in der Gewalt haben und die Kräfte desselben möglichst schonen, für seine Person aber so wenig beforgt sein, daß er die Möglichkeit eines Sturzes kanm zu ahnen scheint, und überhaupt alles von der Natur erhalten und erlernt haben, was vom tüchtigen deutschen Jäger gefordert wird.

Diese Eigenschaften muß ber Director sowol als der Oberjäger in vorzitglichem Grad besitzen; auch muß bei jedem andern Jäger das Bestreben

wer dem äußerst scharfen Gesicht und Gehör hinlänglich gesichert zu sein

Abends, wenigstens eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang — nach einem warmen Regen etwas früher —, morgens vor Anbruch des Tages schleicht sich der Jäger bei gutem Winde oder doch bei gutem Seiten winde 2) behutsam und ohne Geräusch auf seinen Anstandsort; es sei ein Schirm, oder ein Erdsitz, oder eine Kanzel. Die letztere gewährt den Borschil, daß das Wild nicht so leicht Wind bekommen kann, wenn er auch nicht ganz gut ist, weil sie höher steht und man also immer im Ueberswinde bleibt.

Hat der junge Waidmann Lust und Liebe zu seinem Berufe, so wird im schon deshalb hier die Zeit nicht lange werden. Auch müßte es ihm sehr an Geistesbildung sehlen, wenn er sich nicht einige Zeit, selbst einige Stunden mit sich selbst und mit der ihn umgebenden schönen Natur unterstehten könnte.

Wahr ist's, daß die genaue Abwartung dieser Jagdart nicht gemeine Hätigkeit, Munterkeit und Besonnenheit erfordert, und daß mit diesen Eigenschaften Kaltblütigkeit oder doch Mäßigung und stets gespannte Ausmerksamkeit mi alles, was sich in der Nachbarschaft regt und bewegt, verbunden sein mis. Auch darf man sich nicht das geringste Geräusch, ja nicht einmal eine merkliche Bewegung irgendeines Gliedes erlauben; nur die Augen müssen werden vorwärts und nach den Seiten hin sich richten, ohne dabei den Kopf pu verwenden.

Ist nun der Jäger vielleicht drei oder vier Tage von früh 1 Uhr bis sends 10 Uhr auf den Füßen gewesen, was wol jedem braven, thätigen Isger zuweilen vorkommt, so ist freilich der Kampf mit drückender Mitdigkeit sart, und doch soll und muß er mit Ausdauer so lange bestanden werden, els die Kräfte der menschlichen Natur hinreichen. Der Verfasser bekennt es willig, und rechnet es sich unter den Umständen, wie sie waren, nicht zur Schande, einmal, aber wahrhaftig nicht öfter, bei einer ähnlichen Gelegenheit vom Schlase übermannt worden zu sein.

hier die furze Geschichte:

Schon vier oder fünf Nächte hatte ich nicht länger als von 11 Uhr werds dis 1 Uhr morgens Ruhe genießen können; während der ganzen

den Schützen zukommt. Der Seitenwind ist gut, wenn er bei dem Heraustreten des Wildes von bleien auf die eine Seite des Jägers zustößt. Im umgekehrten Falle ist der Wind überhaupt und bem der Seitenwind schlecht.

<sup>1)</sup> Es ift wol kanm zu erwähnen nöthig, daß diese Schirme, Kanzeln und Site so eingerichtet fin mussen, baß sie den Iäger nach der Seite zu verbergen, wo das Wild herkommt. 29. Der Wind ift gut, wenn er aus der Gegend, wo das Wild herkommt, gerade von vorn auf

## Sie könnte etwa nach folgendem Schema eingerichtet werden: Liste der Namenhirsche im Jahre 1860.

| N a m e.       | Stärfe<br>und<br>Endenzahl.                              | Enbenzahl<br>auf<br>ber rechten<br>Stange. | Enbenzahl<br>auf<br>ber linken<br>Stange. | Auszeichnung.                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Der Fromme. | Bom dritten<br>Ropf jagdbar,<br>an ungerade 16<br>Enden. | 8                                          | 7                                         | Die Krone der linken Stange hat hinten eine Duergabel, deren längstes auswärtsstehendes Ende scharf nach unten zu gestogen ist. |
| 2. Subertus.   | Bom vierten<br>Ropf, an ge-<br>rade 12 Enden.            | 6                                          | 6                                         | Lange Augensprossen; die an der rechten Stange wendet sich nach außen und ist an der Ecke scharf oberwärts gekrümmt.            |

u. s. w.

Abanderung der Lifte im Jahre 1861.

| 2. Hubertus.  Schlecht jagd- 7 7 Wie im vorigen Jahre, und ist an der Krone der linken Stange durch das neuentstandene Ende eine Seitengabel, deren vorderes Ende einwärts gebogen ist, zum Borschein gekommen. | 1. Der Fromme. | Bom vierten<br>Kopf jagdbar,<br>an gerade 14<br>Enden. | denn er hat<br>auf dieser<br>Stange zus<br>rückgesetzt. | 7 | Wie im vorigen Jahre.                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •                                                                                                                                                                                                               | 2. Hubertus.   | bar, an gerade                                         | 7                                                       | 7 | und ist an der Krone der linken Stange durch das neuentstandene Ende eine Seitengabel, deren vorderes Ende einwärts gestogen ist, zum Borschein |

u. s. w.

§. 56. Bom dritten Lebensjahre des Hirsches an weicht bei der Parforces jagd das Ansprechen desselben ganz von dem bei der deutschen üblichen ab. Denn, sobald er dann das zweite Gehörn aufsetzt, sagt man: er ist ein Hirsch vom zweiten Ropf, im vierten Jahre wird er ein Hirsch vom dritten, im fünften vom vierten Ropf. Wenn er im folgenden sechsten Jahre zum sünften mal sein Gehörn erneuert, wird er schlecht=jagdbar;

kischern Grün prangt Wald und Wiese um ihn her. Solche oder ähnliche Behrnehmungen und die daraus entspringenden Gefühle vermögen gewiß mch in ähnlichen, vielen unthätig hingebracht scheinenden Stunden die kungeweile zu verscheuchen. Sie stimmen zugleich das Herz zu edeln und rommen Empfindungen, welche wahrlich auch dem Täger zur Ehre gestichen und ihn zum sittlich guten Menschen bilden.

**Röge diese kleine Abschweifung nicht falsch gedeutet werden, sondern so,** nie ich es wünsche, als Anleitung zum weitern Nachdenken für junge Leute, ie sich dem Forst = und Jagdwesen widmen!

Der junge Jäger lasse sich baburch nicht irremachen, wenn er etwa egen Abend das Wild eilig nach dem Holzrand zuziehen sieht. Da es ch nach der Aesung sehnt, ist dies fast immer der Fall. Mit dem ersten schritt ins Freie wird es stutzen und überall umherblicken, sichern. Ist v Jäger schußsertig und in Ruhe, steht der Hirsch oder das Thier, welches schießen soll, völlig breit und in der gehörigen Schußweite, kurz, hat er steis Abkommen, so kann er gleich schießen.

Doch rathe ich mehr zu folgendem Berfahren:

Man lasse erst das den meisten, vorzüglich jungen Jägern eigene Herzensten vorübergehen. Während dieser Zeit wird das Wild ruhig werden id die Aesung annehmen. Steht es nun in einer Entsernung von höchems 90 Schritt in der obenaugegebenen Richtung, nicht gebückt, sondern isgerichtet (im erstern Fall schweißt es nicht gut, wenn es verwundet wird), wähle man sich vor allen Dingen einen Gegenstand, dicht beim Wild, n, wenn es nach dem Schuß slichtig wird, den Ausriß und das Virscheichen) leichter sinden zu können; nehme dann, ohne Geräusch und übereint behutsam, die schon vorher aufgezogene Vichse an den Vacken, steche, we von unten herauf, dis man etwa zwei dis drei Finger breit Wildbret iht hinter dem Blatt auf dem Korn hat, und drücke dann ohne weitern erzug.

Fast immer, vorzüglich bei stillem, heiterm Wetter, und wenn der Wind wechützen den Rauch nicht ins Gesicht treibt, wird er schon nach dem eichnen beurtheilen können, wie und wo die Kugel sitzen müsse. Nur halte er das Stück, worauf er schoß, solange als möglich im Auge.

Sieht er, daß es in einiger Entfernung vom Anschuß stürzt, so kann sicher sogleich hinangehen, den Leib bei heißem Wetter gleich eine Hand wit, ohne das Gescheide zu verletzen, mit dem Nickfänger aufschärfen, das

Bindell. I.

7

<sup>1)</sup> Ausriß, der Eingriff im Boden mit den Schalen bei der ersten Flucht (Sprung) nach Eduß. Birschzeichen, zerschossenes Haar, zersplitterte Anochen, Schweiß, wenn man Met das andere beim Ausriß wahrnimmt.

Seiten mit eingesteckten Stäben, jeder Fuchs = und Dachsbau und jedes nicht ganz in die Augen fallende Loch mit breiten weißen Ringen an den umsstehenden Bäumen, und, wo diese fehlen, durch eingegrabene roth oder schwarz geringelte Säulen zu bezeichnen.

Sind die Flüsse zu tief und reißend, oder ist der Grund in denselben zu unsicher, so werden während der Jagd auf den gewöhnlichen Wechseln kleine, mit Fischern besetzte Fähren oder doch Kähne angestellt, um einige Jäger sogleich übersetzen zu können. Pflicht und Menschlichkeit gebieten alle diese Maßregeln, um den Jäger bei einer bloßen Vergnügungssache der Lebensgefahr so wenig als möglich auszusetzen.

Es ist mir nicht unbekannt, daß es sonst möglich gemacht wurde, in bergigen, selbst felsigen Gegenden die Parforcejagd zu betreiben; aber gewiß nie ist sie da so regelmäßig gegangen und mit so vielen Annehmlichkeiten für den Zuschauer verbunden gewesen, wie in Dessau, wo alle obenangeführten Localverhältnisse und Einrichtungen stattsinden.

§. 59. Hat das Jagdpferd die obenangeführten Eigenschaften, unt ist es nicht zu hitzigen Temperaments — denn selbst das faule wird bei der Parforcejagd lebhaft —, so ist es ganz gleich, von welcher Rasse es herstammt. Reines sollte unter fünf Jahre alt sein, wenn es zur Jagd gebraucht wird.

Ein Jagdpferd nuß zwar nie hartmäulig sein, aber doch immer sest am Zügel stehen; benn wäre es zu empfindlich im Maule, so wierde es schnelle, gewaltsame Wendungen nicht ruhig ertragen.

Immer, besonders einen Monat vor und während der Jagdzeit, nuß es reichlich mit Hafer oder Häcksel, aber nur höchstens mit sechs Pfund Heu täglich gefüttert werden; denn es soll Kräfte und Athem haben, aber nie fett sein. Bei übermäßiger Anstrengung wird man wohl thun, es mit Gerstenschrotsausen zu unterstützen.

Im Frühjahr ist ihm vierwöchentliche Grafung ohne trockenes Futter sehr dienlich. Dem steifgerittenen kann man vorher mit einem Fontanell auf der Brust zu Hüsse kommen. Im Sommer und selbst in der Jagdzeit, nur die Jagdtage ausgenommen, hat das kalte Flußbad, und nach harten Jagden das Frottiren und Waschen der Blätter und Füße mit warmem Wein oder Branntweinspülich großen Nutzen. Nie darf ein Jagdpferd warm in den Stall kommen, und nicht eher Futter und noch weniger Sausen erhalten, bis es innerlich und äußerlich völlig abgekühlt ist. In dieser Beziehung müssen die Stalleute unter strenger Aufsicht stehen.

Der Jäger kann und darf, sobald er absteigt, nichts mehr mit dem Pferde zu thun haben; aber immer wird er doch, um sein selbst willen, den Stallknecht, welcher es wartet, beobachten, und wenn er Fehler durch Kopf=, Hal8=, Ricken=, Blatt=, Reulen=, Rippen= (flenken=) Schuß, wenn die Rugel auf einem dieser Körpertheile sitt;

durch Lauf=Schuß, wenn sie einen Lauf zerschmetterte;

durch Krell=Schuß, wenn sie den nach oben gekehrten Theil des Hals= wiedknochens nur leicht und oberflächlich berührte;

durch Feder=Schuß, wenn eine ähnliche Berührung, wie die vorge= dechte, an der sogenannten Feder oder dem Dornfortsatz eines Rückenwirbel= dechens stattfand;

durch Streif=Schuß, wenn die Kugel von irgendeinem äußern Theil **ha**r, Haut oder in geringer Bertiefung Wildbret wegriß;

durch Herz=, Herzkammer=, Lungen=, Leber=, Milz=, Nieren= Echuß, wenn von der Augel einer dieser innern Theile, mit oder ohne kichzeitige Zerreißung des Gescheides, durchdrungen wurde;

durch Waidwund=Schuß, wenn, ohne Verletzung eines der eben= gmannten Theile, Zerreißung am großen oder kleinen Gescheide stattfand; durch Breit=Schuß, wenn die Rugel das Wild von einer Flanke lEeite) nach der andern in meist gerader Richtung durchdrang;

durch Schräg=Schuß, wenn sie von einer Seite nach der andern eine **be**hr diagonale als gerade Richtung nahm;

durch Spitz = (Schmal = ) Schuß, wenn die Verwundung gerade von inten oder von vorn her erfolgte. Im letzterwähnten Fall ist jedoch der Musdruck Schuß auf den Stich mehr üblich.

Als Regel, mit sehr seltenen Ausnahmen, kann gelten, daß alles und jedes Wild im Moment, wo es durch den Schuß verwundet wird, eine eigenthilmliche Bewegung macht, nach welcher, wo nicht mit voller Gewißheit, doch mit hoher Wahrscheinlichkeit, auf eine oder die andere der vorerwähnten Verwundungsarten und auf die ichnellere oder mindere Töblichkeit derselben geschlossen werden kann.

In der Waidmannssprache wird diese ominose Bewegung durch zeich= nen, oder ein Zeichen machen, ausgedrückt.

Die deutungsvollsten Zeichen, welche das Wild beim Empfang der Schuswunde macht, sind folgende:

Beim Blatt=, Herz=, Lungen= und Leber=Schuß scheint das Bild nach vorn zu im Feuer hinstiirzen zu wollen, fährt mit der Nase eine darze Strecke auf der Erde hin, rafft sich schnell wieder auf, rennt in größ- ter Flucht gegen Stangen und Gesträuch gewaltig an, bricht in der Regel schr bald zusammen, und verendet dann auf der Stelle.

Beim Schuß auf den Stich und infolge der dabei stattfindenden berg= und Lungenverletzung pflegt Edel= und Damwild sich wie ein baumendes Roß auf den Hinterläufen zu erheben, beim Niederlassen ge= daß die Wohnung der Wärter ganz in der Nähe der Ställe und Zwinger ihren Platz sindet, damit sie aus derselben beides übersehen können. Sämmtsliche Wärter müssen zur Futterzeit gegenwärtig sein und in der Aussicht außer derselben je zwei und zwei wochen= oder tageweise abwechseln. Die Wachehaltenden dürfen sich auch nicht eine Minute entfernen, um immer bei der Hand zu sein, wenn etwa Unordnungen durch Beißen der Hunde untereinander u. dgl., welche scharf mit der Peitsche bestraft werden müssen, entstünden.

Die Oberaufsicht im Jägerhofe filhrt der älteste Biqueur, welcher auch seine Wohnung in dem Bezirk desselben hat.

Alle Hundeställe milffen eine gesunde, trockene Lage haben und so ansgelegt sein, daß vermittelst der auf beiden Seiten geöffneten Fenster immer frische Luft durchstreichen kann. Reinen Tag darf die Reinigung derselben ausgesetzt bleiben.

In dem größten derselben liegt die eigentliche Meute; ein zweiter ist für läussische Hündinnen bestimmt, und ein dritter für junge ausgewachsene Hunde, durch welche der Abgang alter ersetzt werden soll. Zunächst an diese muß der Fütterungszwinger grenzen, und aus diesem ein Eingang zum größern, in welchem sich die Hunde Bewegung machen können, führen. Zur Besörzberung der Reinlichkeit wird der Boden des erstern ganz, der des letztern, in welchem aber auch ein Rasenplatz, und hin und wieder ein Schatten gerwährender Baum nicht ohne Nutzen ist, zum Theil mit seinem Sande besahren, das Ganze aber jedesmal, wenn die Hunde wieder in die Ställe gebracht worden, gesäubert. Ist es möglich, einen Bach durchzuleiten, is mache man ja von diesem glücklichen Verhältnisse Gebrauch. Außerdem muß vorzüglich darauf gehalten werden, daß sämmtliche Hunde oft und immer frisches Sausen durch Anwendung möglichst leichter Nittel erhalten. Die Zwinger werden am füglichsten mit starkem Lattenwerk, welches unten herum mit drei übereinanderliegenden Bretern vernagelt ist, umsetzt.

Noch muß auf kleinere Stallbehältnisse, um in denselben die läufischen Hindinnen mit den ihnen bestimmten Hunden paarweise zusammenzusperren, ingleichen auf eine zunächst bei der Wärterwohnung anzubringende allgemeine, außerdem aber auf eine andere, aus der Nachbarschaft aller andern Hunde zu entfernende, für solche Patienten, die an ansteckenden Krankheiten, z. B. an der Raude oder sogenannten Seuche leiden, bestimmte Krankenstube Bedacht genommen werden. Beide müssen mit Defen und guten Lagern versehen sein.

§. 62. Fleißige und oft wiederholte Reinigung der Hunde, durch Kämmen, Waschen und Baden, wird das Gedeihen derselben befördern; Rachtlässigkeit in diesem Falle aber immer üble Folgen haben.

Eibes sicher und möglichst bald habhaft zu werden, so ist eine aussührliche Larkellung alles hierher Gehörigen nothwendig.

Berechte (sichere) Birschzeichen sind folgende:

- 1. Abgeschossenes Baar. Geziemende Bekanntschaft mit der natitr= Ihen Lange und Farbe des Haares bei den verschiedenen Hochwildarten, an den verschiedenen Körpertheilen derselben und zu verschiedenen Jahreszeiten, Mit den Maßstab zur Beurtheilung an die Hand, ob und inwiefern die Edugverletzung, auf welche nach diesem Birschzeichen geschlossen werden dem, töblich sei oder nicht, je nachdem die Berührung eines oder des an= dern äußern Körpertheils sich bestimmen läßt. Die Bekanntschaft muß durch Bergleichung guter Beschreibungen der Wildarten mit zu verschiedenen Jahres= witen erlegten Exemplaren erworben werden. Hier nur die gemeingültige Regel: Zerschoffenes Haar beutet auf wesentliche Verletzung desjenigen Arpertheils, welchen die Kugel berührt hat; an und mit der Wurzel durch die Rugel vom Körper in seiner ganzen normalen Länge begerissenes läßt einen Krell=, Feder= ober Streif=Schuß, und **dennach Nichterlangung** des Wildes mit Bestimmtheit voraussetzen, sodaß, **besonders wenn das Haar biischelweise auf dem Anschuß und weit umher** erstreut liegt, auch zerschossenes barunter sich nicht findet, das weitere Nach**boh**en unnöthig wird.
- 2. Kleinere ober größere Knochenstücken, beren Form, Farbe und Textur, bei genügender Bekanntschaft mit den verschiedenen Stelettheilen, mit einiger Sicherheit den verletzten Körpertheil anzeigen, sinden sich meist von der Ausschußseite, dicht neben der Fährte, und deuten, wenn sie kachründlich an der Außenseite gestaltet und weiß von Farbe sind, auf hohen Lauf=Schuß; ganz slach und scherbenartig geformt, bräunlich gefärbt, auf Blott= (Schausel=) Schuß; stark abgerundet, lang gesplittert und weiß gesärbt, auf kurzen Lauf= (Röhrenknochen=) Schuß. Dergleichen Köhren= bechensplitter pflegen in der Fährte zu liegen.
- 3. Schweiß (Blut) auf oder neben der Fährte, unter allen das unstrüglichste Birschzeichen in Hinsicht sowol auf Verwundung im allgemeinen 1) durch sein Dasein, als auf die Verwundungsart im besondern, durch die Berschiedenheit seiner Farbe. Um aber als gerechtes Birschzeichen zu diesmen, muß er frisch, d. h. kurz vorher verloren sein.

Es ift nämlich vorauszusetzen:

a) Hals=Schuß, wenn der vor den Vorderlauftritten liegende Echweiß die gewöhnliche, zwischen hell und dunkel schwebende Blutröthe

<sup>1)</sup> Bgl. Hartig's Journal für das Forst-, Jagd= und Fischereiwesen, 1806, Heft 3, S. 484 fg., md 1807, Heft 1, S. 115 und 116.

beobachten, und sobald sie sich expedirt haben, "A la meute" rufend, nachbringen.

Ein zurlickgelassener Wärter richtet während der Abwesenheit der Rente für die läufischen und tragenden Hündinnen an, welche, wenn jene eingethan ist, fressen und ausgeführt werden.

Auch die zum Vollzähligmachen der Meute bestimmten jungen hunde werden allein gefüttert und kommen dann in den zur freien Bewegung eingerichteten großen Zwinger.

Jeder säugenden Hündin wird Fressen und Saufen bei ihren Jungen gereicht.

S. 64. Zur Zuzucht bringe man, wenn eine gute Hündin läusisch ist, solche mit einem der vorziglichsten Hunde, unter gehöriger Rücksicht auf beiber Temperament, Bau und Alter, in einem kleinen Stalle, oder, noch besser, im Zwinger, wo sie beobachtet werden können, allein zusammen und trenne sie nicht unter drei Tagen, oder wenigstens nicht eher, bis sie dreimal sich gebunden (gehangen) haben. Dann kommt der Hund wieder zur Meute, die Hündin aber bleibt, bis die gewöhnlich neun Tage dauernde Beriode des Laufens vorüber ist, in der für sie schicklichen Gesellschaft ihresgleichen.

Die Monate Januar, Februar und März sind die besten zum Belegen. Späterhin läßt man die Hündinnen nicht gern zu, weil sie sonkt
zur nächsten Jagdzeit, die Jungen aber zu der des folgenden Jahres nicht brauchbar sein witrden. Der Nothfall, wenn nämlich eine abgesperrte, läusische Hündin traurig sich bezeigte oder das Futter versagte und deshalb der Ausbruch der Tollwuth zu besorgen wäre, macht hierbei eine Ausnahme von der Regel.

Der Zeitpunkt der Begattung wird genau aufgezeichnet, um die Periode des Wölfens, welche in der Regel nach neun Wochen und zwei Tagen ersfolgt, berechnen zu können. Wenn diese eintritt, bringt man die Hündin in die stir sie bestimmte, immer in mäßiger Wärme zu erhaltende Stube, weschon für ein gutes, weiches Lager in Körben oder Kasten gesorgt sein muß, und gibt wohl Acht, ob beim Geschäft des Wölfens Hülfe nöthig ist, welche dann der Hundearzt leistet.

Mehr als zwei bis drei Junge darf die Mutter nicht säugen. Da aber vorzüglich die von französischer Kasse weichlich sind und überhaupt einiger Abgang unvermeidlich ist, so dürfen die übrigen nie weggeworfen werden, sondern man muß einige Bauerhündinnen zu Ammen in Bereitschaft halten. Damit diese ihre Dienste willig versehen, nimmt man ihnen ihre eigenen Jungen weg bis auf eins, und wäscht dieses wie die künftigen Milchgeschwister, ehe man sie unterlegt, mit Branntwein. Nie darf die rechte Mutter mit

- f) Lauf=Schuß, wenn der Schweiß aa) beim hohen, durch welchen des Auftreten nicht ganz verhindert wird, in den Tritt; bb) beim kür=
  zern, wegen des Umherschleuderns der zerschmetterten Knochenröhre, in der Gegend des Tritts umherspritzt und in beiden Fällen eine der gewöhnlichen kutrothen nahekommende, doch etwas hellere Farbe hat.
- g) Schuß auf den Stich, wenn, in die rechte Brusthöhle einge= brungen, Lungenschweiß, in die linke gegangen, Herz= und Herz= kammerschweiß, vor der Fährte umhergespritzt, sich darstellt.
- h) Spitz=Schuß von hinten, wenn Reulenschußschweiß hinter ber Fährte klumpenweise sich findet.

Roch eine durch vielfältige eigene Erfahrung bestätigte Beobachtung kann ich dem Leser nicht vorenthalten. Nämlich: alles, sei es mit der Kugel oder mit Schrot, geschossene Haarwild wird man, wenn es nach der Berwundung anch nur einen Schritt noch zu thun vermochte und dann zusammenbrechend oder im Niederthun geendet hat, auf der Seite liegend sinden, von welcher es die tödliche Berwundung erhielt. Es sind mir sogar Fälle vorgekommen, wo zwei Schitzen von den entgegengesetzten Seiten auf ein Stück schossen. Der eine hatte es auf dem Blatt, der andere in den Flanken verwundet, und doch siel es auf die Seite des tödlichern Anschusses. 1)

§. 44. Unterhaltender als der Anstand und sehr anwendbar an Or= ten, wo das Rothwild immer Stand hat und nicht stark beschossen wird, ift allerdings das Schleichen, auch Birschgang genannt. 2)

Indem man gegen Abend und früh, wenn es Tag wird, an den Feldsund Wiesenrändern, an den jungen Gehauen, in den Borhölzern, durch weche das Wild zu wechseln pflegt, auch auf Wegen und im Holz selbst, wenn da nicht zu viel trockenes Holz und Laub liegt, vorsichtig herumgeht, erblickt man so manchen andern Gegenstand, welcher eine erfreuliche Ansicht gewährt. Nur glaube man nicht, daß es so gar leicht ist, auf diese Art dem Wild Abbruch zu thun. Ueberall müssen bei dieser Gelegenheit die Augen unmherschweisen, um jedes Stück Wild eher zu sehen, als man von ihm gesehen wird.

Erblickt man an einem Ort einen Hirsch oder ein Thier, so drücke man sich hinter den ersten besten Strauch oder Baum und erspähe erst genan, ob auch in der Gegend rund umher kein Wild derselben oder anderer Urt stehe. Ist man sicher, durch keinen fremdartigen Gegenstand behindert

<sup>1)</sup> Alles in diesem Paragraph Gesagte ist auf sede zur hohen und Mitteljagd gehörige Saarwildmt anwendbar. Rur die Sau geht nie in die Söhe, wenn sie auch von vorn geschossen wird. 288.

<sup>2)</sup> Gute Auffätze über die Birsche hat Graf Eberhard zu Erbach : Erbach in der Jagdzeitung, 1<sup>162</sup>, S. 29.3, 367, 430, 462, 517, 608, veröffentlicht. T.

Weder die auf dem Lande aufgewachsenen und im Frithjahr in den Jägerhof gebrachten, noch die hier erzogenen kommen eher zur Mente, die sie auf den ihnen beigelegten Namen hören und dem Zuruf "Derriere" und "A la meute", und überhaupt gehorchen lernen. Sind sie so weit, so koppekt man jeden beim Aussiihren der Meute mit einem alten Hunde von einem andern Geschlecht als er selbst ist, die alle sich zur Ordnung und Folzsamkeit gewöhnt haben.

Bon nun an bleiben sie mit ber Meute vereinigt.

§. 66. Soll die Meute immer in recht gutem Stande bleiben, so wird es zuweilen nothwendig, durch Ankauf echt englischer oder französischer, vorzüglich zum Belegen bestimmter Jagdhunde frisches Blut in die Rasse zu bringen. Lettere, die französischen, waren, in frühern Zeiter wenigstens, schon in ihrem Baterlande, welches auch das der Parforcejaglist, zum Gehorsam gewöhnt und auf Hirsche vorzüglich eingejagt; ersten hingegen haben zwar in Rücksicht der Dauer sowol, als der Nase Borzügel jagen aber aufänglich auf jeder Wildsährte, besonders aber auf der der Fuchses lieber als auf der des Hirsches, weil sie in ihrer eigentlichen Hismat auf Hirsche selten, auf Füchse immer Uebung haben.

Auch mag man sich in England wol nicht viel Mühe geben, sie solssam zu machen; benn das Geschäft, sie zum Gehorsam und zur Meute zu
gewöhnen und nur auf die Hirschstährte einzujagen, fordert, da fast nie ein
junger Hund dieser Art nach Deutschland gebracht wird, lange Zeit mit
viele Mühe. Deshalb muß auch darauf gesehen werden, daß ein solchen Transport frischer Hunde im Frlihjahr ankomme, um sie zugleich mit der
jungen Hunden auszuarbeiten. Langten sie aber erst kurz vor, oder gar ein
in der Jagdzeit an, so müssen sie im erstern Fall beim Aussichen mit
Ausreiten anfänglich mit alten einheimischen Hunden gekoppelt, im letzter
aber dis zur Anjagd gleichfalls gekoppelt und jedesmal nur einige derselber
mitgenommen werden.

Gleichwol kann man sich selten eher als im zweiten Jahr einigermaßes auf sie verlassen.

Ueberhaupt besteht der Bortheil, welcher aus der Beränderung der Rasse entspringt, besonders darin, daß sich das den englischen Hunden eigene Feuer der Meute und ihre vortreffliche Nase den von ihnen fallenden jungen Hunden mittheilt.

S. 67. Bei der Jagd erhitzen und erkälten sich die Parforcehunde soft, und es häufen sich aus diesem und andern Gründen bei ihnen so viele Unreinigkeiten an, daß eine gewisse Anlage zur Raude, oder doch zu Ausschlägen, welche in Raude übergehen können, vorauszusetzen ist.

Um nun dem Ausbruch dieser und anderer Krankheiten zuvorzukommen,

Mit sie doch gerade genug, um sich badurch täuschen zu lassen. Nur muß wen in gehöriger Schußweite auch schußfertig sein, um fast in demselben Moment, wo man stehen bleibt, abdrücken zu können.

Handen, wenn beide im Gehen ihr Gespräch ruhig, aber nicht zu laut fortsieren. In einer Entfernung von 80-100 Schritt bleibt dann der eine hinter einem Baum stehen, der andere setzt seinen Weg sprechend fort, bis der Schuß gefallen ist.

Bei der Ausübung dieser Jagdart werden freilich immer noch häufig kalle sich ereignen, auf welche diese Vorschriften nicht anwendbar und bestechnet sind. Erfindungsgeist muß dann das hier Fehlende ersetzen. Ueberstunt aber gewährt der Birschgang den großen Vortheil, daß der Jäger wit dem Stand und Wechsel des Wildes jeder Art immer genauer bekannt, des Revier auch besser als bei andern Jagdbetriebsmethoden geschützt wird.

§. 45. Während ber Brunftzeit kann ber Jäger ben Ebelhirsch auch auf den Ruf birschen. Auf diese Jagdmethode wirkt die Nachah= mung bes Schreiens und Mahnens als Reiz=(Unlockungs=) mittel bezinstigend ein, indem exfahrungsmäßig in beiden Fällen der Hirsch, wenn er den Ruf vernimmt und vorher durch Zufall oder durch salschen Ruf noch wicht verschüchtert worden ist, dem Schützen meist schleichen und dabei oft sichernd, nicht selten trollend, zuweilen auch in voller Flucht sich, oft nur zu sehr, zu nähern pflegt. Ist dann der Jäger bei gutem Wind zu verborgen, auch, ehe ihn der Hirsch wahrnimmt, schußfertig und, was er sein soll, ein gesibter Schütze, so wird der Moment, wo der Hirsch ihm zu Gesicht kommt, zum Andringen eines möglichst guten Schusses benutzt werden können.

vendung als erfolgreich sich bewähren, so muß man vor allem sowol den Auf des Schreiens als den des Mahnens geschickt, d. h. genau, nachs puchmen verstehen. Zur Nachahmung des Schreilauts bedient man sich geswöhnlich eines bei den nürnberger, auch bei vielen andern Kunstdrechsslern, unter der Benennung Hirschruf, verkäuslichen Instruments. Auf welche Beise vermittelst desselben jener Laut hervorzubringen ist, das kann nicht wohl vorgeschrieben, sondern muß unter der Anleitung eines Kunstzaschenen erlernt werden. Hätte übrigens der Jäger eine Stimme, wie se nach §. 4 sein muß, um vermittelst derselben den Schreilaut, unter den ansorberlichen Wodissicationen in Rücksicht der Tiefe und Höhe der Töne, hervordringen zu können, so dürfte er, in Ermangelung jenes Instruments, um seine beiden Hände vor dem Mund in dem Waße hohl zusammenlegen, das sie denselben kast umschließen, und dann in diese Hohl zusammenlegen, das sie denselben kast umschließen, und dann in diese Hohl zusammenlegen, das sie denselben kast umschließen, und dann in diese Hohl zusammenlegen,

nimmt im Monat Juli das tägliche Ausreiten seinen Anfang, um sie nud die Jagdpferde in Athem zu setzen.

Bu diesem Ende versammelt sich das ganze zur Parforcejagd gehörige Personal in den kühlen Morgenstunden vor dem Jägerhof und empfängt die ihm von den Hundewärtern zugeführte Mente. Der älteste Piquenr reitet dicht vor derselben her und seuert sie durch den oft wiederholten Beruf "Hay, Hay!" zur Nachfolge an. Vorn an der rechten Seite schließt sich der Director, an der linken der Oberjäger, und hinter jedem von diesen ein Theil der Jägerei und der Jagdpseiser an, um die Hunde enge zusammenzuhalten. Die vordersten Reiter rusen gleichfalls "Hay, Hay!", die übrigen "A la meute!" Das Auseinanderdrängen und Durchbrechen wird, wie beim Aussiihren zu Fuß, bestraft.

Dem jüngsten Jäger liegt das Geschäft ob, zurückbleibende Hunde pebeobachten und durch die Worte "A la meute!" nöthigenfalls auch durch Beitschenhiebe nachzubringen.

So geht der Zug während der ersten 14 Tage langsam in einem eine geschlossenen District, oder in den Straßen der Stadt umher. Spätering wird mit der Meute einige Tage, etwa eine Stunde weit ins Freie, in Schritt geritten, aber jeder Ort sorgfältig vermieden, wo Wild steht ober kurz vorher gewechselt haben könnte. Von nun an folgen die Reitsnehm mit den übrigen Jagdpserden der Meute.

In der Folge wechselt Trab mit Schritt ab, auch macht man längen Wege. Nach einigen Tagen wird mitunter galopirt und die schnelle Beswegung täglich vermehrt. Endlich dehnt man die Tour bis auf 1, aus wol auf  $1^{1}/_{2}$  Weile aus und läßt auf kurze Distanzen den Galop is Carrière übergehen. Bon dieser Zeit an schickt man einen Theil der Pferke auf dem halben Weg voraus, um wechseln zu können.

Bei allen schnellen Bewegungen wird die Meute durch Juchen angefeuert und von Zeit zu Zeit gestoppt, d. h. dadurch aufgehalten, des
der vorreitende Piqueur, von den an den Seiten zunächstfolgenden Jägent
unterstützt, den Kopfhund 1) beim Namen nennt und vor ihm die Peitschwenkend, nicht klatschend, "Derriere!" ruft. Sobald dieser steht, ist et leicht, alle übrigen Hunde anzuhalten. Unfolgsamkeit einzelner bestraft met anfänglich, unter dem Namenzurufe, mit einem Peitschenhiebe; bei östent Vergehen aber steigt ein Jäger ab, hebt den Ungehorsamen bei der Russe auf und zählt ihm einige tüchtige Hiebe auf, den Namen und das Wort "Derriere!" wiederholend.

<sup>1)</sup> Den vordersten hund nennt man den Kopfhund, den vordern Theil der Meute Ropf, bet hintern Schwanz.

Ehnupftabad vollgepfropft ober die Nasenlöcher durch Zusammenziehung möglichst verengt, herauszuzwängen strebten, so hat man eine ungefähre Bordellung von dem näselnden Ton, welcher das Mahnen im allgemeinen harafterisirt.

Zieht man die Nasenlöcher oder drückt man sie im Nothfall mit dem Spitssinger und Daumen möglichst gegen die Nasenwand zusammen, thut man einen etwa secundenlang aushaltenden Stoßseufzer auf ä im Bariton, bei dessen Schluß die Nasenlöcher schnell wieder erweitert werden, so wird man etwas dem Mahnlaut Aehnelndes hervorbringen, das durch anhaltende Uebung naturgetren werden wird. 1)

§. 46. Zum Anreiten und Anfahren gehören durchaus schußbän= bige Pferbe. Das Schießpferd und der Birschwagen sind allerdings vor= treffliche Hülfsmittel, überall, wo damit fortzukommen ist, und zu allen Zei= ten dem Wild anzukommen, besonders aber dann, wenn es zu laut zum Schleichen ist, z. B. bei großer Trockenheit, beim Plattfrost, oder wenn der Schnee mit einer Eisrinde überzogen ist.

Rähert man sich bei gutem Wind reitend oder fahrend, nur gemächlich, allenfalls durch Kreisen, läßt man die Bewegung des Pferdes von der Zeit ma, zu welcher man das Wild ins Auge faßt, weder schneller noch langstemer werden, so wird auch das durch öftere Beunruhigung scheu gemachte und stark beschossene mehrentheils aushalten.

Erblickt der Jäger selbiges früher, als es ihn bemerkt, so thut er am besten, gleich abzusteigen und das Pferd oder den Wagen zwischen sich und dem Wild gehen oder sahren zu lassen; im entgegengesetzten Fall steige er, wo er nur irgendeinen Moment vor den Blicken desselben gesichert ist, ohne dabei anzuhalten, ab, lasse, wenn etwa noch ein Reiter bei ihm ist, diesem sein Pferd an die Hand nehmen, oder den Birschwagen neben sich hinsahren und nicht eher halten, bis er geschossen hat.

Ist der Schütze zu Pferde allein, so bleibe er, wenn er schießen will, weben dem Pferde stehen und nitze allenfalls den Sattel, um die Büchse enfzulegen. 2) Besser aber ist es, wenn das Pferd so gewöhnt ist, daß es entweder ganz frei oder an einem langen Beizügel langsam fortgeht.

§. 47. Das Treiben auf Rothwild mit mehrern Jagdleuten — das Buschiren — ist nur bann angezeigt, wenn mehrere Schilten an

<sup>1)</sup> Einige Jäger haben es mit glücklichem Erfolg versucht, den "schreienden hirsch" wie den "balzenden Auerhahn" anzuspringen. Natürlich kann dies nur unter Beobachtung der allergrößten Bricht und mit gutem Wind geschehen. Ich möchte diese waidmännische, wenig bekannte Jagdent dringend zur Rachahmung empfehlen.

<sup>2)</sup> Diefes Auflegen ift burchaus nicht zu empfehlen, benn ein guter Schütze zielt frei viel sicherer all auf bem Sattel, ber burch das Gin= und Ausathmen bes Pferdes in steter Bewegung ift. T.

Auf ein vom Director gegebenes Zeichen — welches in Dessan in den Worten: "Töch, töch!" (Such', such'!) besteht — theilen sich die vor dem Kopf der Meute haltenden Jäger, und in dem Augenblicke jagt sie fast mit eben dem hellen Laut, als hätte sie eine Hirschfährte vor sich, auf dem Zuge fort, welchen der Jäger oder Reitknecht mit den Läufen gemacht hat.

Bon Zeit zu Zeit wird gestoppt, indem die Jäger dem Kopfhund zus voreilen und wie beim Ausreiten verfahren, sowol aus den oben angegebenen Gründen, als um den Traineur, welcher nun sehr rasch reiten muß, Zeit zum Borkommen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit ertönt die Fansare Rr. 4 und abwechselnd juchen die Jäger.

Borzitglich muß man nahe bei den Relais stoppen lassen, damit die Pferde gewechselt werden können. Nur von der einen Hälfte der Jäger geschieht dies auf einmal, die andere hält so lange die Mente auf, die son den frischberittenen abgelöst, Zeit bekommt, ein Gleiches zu thun.

Der Zeitpunkt des Weiterjagens wird durch eben das Zeichen wie bei der Anjagd bestimmt.

Während die Hunde rasch und richtig auf dem Train fortjagen, muß die Jägerei nicht aufhören, sie durch Juchen und durch Blasen der Fansare. "Gute Jagd" (Nr. 3) aufzumuntern.

Nothwendig ist es auch, daß der Traineur, wie es der Hirsch oft thut, Retouren macht, d. h. er zieht auf oder dicht neben dem genommenn Weg ein Stück zurück, macht einen Bogen, und setzt dann seine Tour sort. Sobald die Meute, wie es gewöhnlich geschieht, die Retour überschießt, herumschwärmt und still wird, reiten die Iäger vor, rusen ihr "Hourvari!" zu und bringen sie, die Fansare Nr. 2 blasend, wieder dahin, wo sie aufhörte zu jagen. Sobald sie die Retour aufnimmt, wird Töch, töch! gerusen, gesucht und "Gute Iagd" geblasen. Nicht ohne Noth greift man treisend vor, sondern läßt die Retour völlig ausjagen; denn ersteres macht die Hunde ungewiß, letzteres aber vorsichtig und fest.

So geht die Jagd fort, bis man auf den Platz kommt, wo der Traisneur die Läufe in die Höhe gezogen und sich entfernt hat. Natürlich versliert sich hier die Witterung. In dem Augenblick hört die Meute auf, laut zu sein, und bleibt nach einem kurzen Versuch, sie wiederzusinden, stehen.

Dies ist das Ende der Trainjagd, und nun wird langsam mit den Hunden nach Hause gezogen.

Außer dem Ruten, welchen diese Uebung den Hunden verschafft, gewährt sie dem Zuschauer auch großes Vergnissen, vorzüglich wenn er, als Jagdliebhaber, auf den Gang der Jagd, auf die Hunde und auf die Bernühung der Jäger, die Schnelligkeit ihrer Pferde bemerkbar zu machen Acht hat und selbst rascher Reiter ist.

is schieße man, wenn der Fall nicht dringend oder die Grenze ganz in der Rabe ist, gar nicht. 1)

§. 48. Alles zur hohen und Mitteljagd gehörige Haarwild ist durch des Zutreiben vermittelst eines einzelnen Gehülfen gut zum Schuß pu bringen, wenn beide, der Schütze und der Treiber, die Sache gehörig engreifen und sich verstehen.

Hat man im Winter bei einer Neue<sup>2</sup>) eine Abtheilung bes Walbes rundum verspürt und in derselben einen Trupp Rothwild eingekreist, so stellt sich der Schütze in gutem Wind auf dem ihm bekannten Wechsel an. Da wo das Wild hineingezogen ist, geht der Gehülse vorsichtig der Fährte nach, dis er es ansichtig wird, und bemitht sich, ihm unbemerkt so nahe als mögslich zu kommen. Ist er auch ein Jäger, so wird er oft bei dieser Gelegensteit zum Schusse kommen; doch muß er weniger hierauf Rücksicht nehmen, als darauf, daß er sich von der Seite heranschleiche, von welcher er es auf den Borstehenden zutreiben kann. Wird es rege und nimmt die verlangte Richtung, so folgt er immer langsam und still; wendet es sich nach einer andern Seite, so greift er in gehöriger Entsernung trällernd und pfeisend vor, sucht es erst dadurch ruhig zu machen und dann nach dem Schützen zuzuwenden. Uebereilt er sich und das Wild nicht, so wird er seinen Zweck mehrentheils erreichen.

Zu jeder andern Jahreszeit wählt man Waldgegenden, wo das Wild gewöhnlich steht, zu dieser Jagd. Auch dann stellt sich der, welcher schießen soll, auf den Wechsel; der Gehülfe aber schleicht von der entgegengesetzen Seite in dem abzutreibenden Bezirk behutsam so lange herum, dis er etwas ins Auge faßt. Von diesem Moment an leidet das vorher angezeigte Bersichren keine Beränderung.

§. 49. In sehr bergigen Gegenden wendet man nicht ohne Ruten die deutschen Jagdhunde zum Herausjagen des Rothwildes an. Die Schützen stellen sich auf die Wechsel; ein Jäger löst die Hunde da, wo sie zum Wind haben, und wirft sich auf den Wegen und unbesetzten Wechseln vor, wenn sie jagen. 3)

<sup>1)</sup> Soll und muß aber in der Flucht geschossen werden, so ziehe man mit der Büchse so lange wiß fort, bis man den vordern Theil des Blattes auf dem Korn hat, und drücke nur dann, wenn des Bild im Riedersprung ist.

<sup>2)</sup> d. h. bei frifchgefallenem Schnee.

<sup>3)</sup> Einen höchst sonderbaren Borfall theilt der königl. Revierförster Fribolin (in Desdingen bei Maulbronn) unterm 24. November 1860 der Redaction der Jagdzeitung, Jahrg. 1860, S. 685, mit. Ein schwer krant geschossener Hirsch, der von zwei Dachshunden attakirt wurde, "schoß blitzschnell auf twen der Hunde, saßte ihn mit dem Geds in der Mitte des Leibes und rannte — den Hund hoch in der Luft tragend — durchs Stangenholz hinunter, bis er nach etwa 40 — 50 Schritt verendend zussemmenbrach und zugleich den Hund auf sechs bis acht Schritt weit auf die Seite hinaus zu Boden seleuberte."

beobachten, und sobald sie sich expedirt haben, "A la meute" rufend, nachbringen.

Ein zurückgelassener Wärter richtet während der Abwesenheit der Meute für die läufischen und tragenden Hindinnen an, welche, wenn jene eingethan ist, fressen und ausgeführt werden.

Auch die zum Vollzähligmachen der Meute bestimmten jungen Hunde werden allein gefüttert und kommen dann in den zur freien Bewegung eingerichteten großen Zwinger.

Jeder säugenden Hündin wird Fressen und Saufen bei ihren Jungen gereicht.

§. 64. Zur Zuzucht bringe man, wenn eine gute Hündin läufisch ist, solche mit einem der vorziglichsten Hunde, unter gehöriger Rücksicht auf beiber Temperament, Bau und Alter, in einem kleinen Stalle, oder, noch besser, im Zwinger, wo sie beobachtet werden können, allein zusammen und trenne sie nicht unter drei Tagen, oder wenigstens nicht eher, bis sie dreimal sich gebunden (gehangen) haben. Dann kommt der Hund wieder zur Meute, die Hündin aber bleibt, bis die gewöhnlich neun Tage dauernde Beriode des Laufens vorüber ist, in der für sie schicklichen Gesellschaft ihresgleichen.

Die Monate Januar, Februar und März sind die besten zum Belegen. Späterhin läßt man die Hündinnen nicht gern zu, weil sie sonk
zur nächsten Jagdzeit, die Jungen aber zu der des folgenden Jahres nicht brauchbar sein würden. Der Nothfall, wenn nämlich eine abgesperrte, läusische Hündin traurig sich bezeigte oder das Futter versagte und deshalb der Ausbruch der Tollwuth zu besorgen wäre, macht hierbei eine Ausnahme von der Regel.

Der Zeitpunkt der Begattung wird genau aufgezeichnet, um die Periode des Wölfens, welche in der Regel nach neun Wochen und zwei Tagen ersfolgt, berechnen zu können. Wenn diese eintritt, bringt man die Hündin in die silr sie bestimmte, immer in mäßiger Wärme zu erhaltende Stube, wolchen sir ein gutes, weiches Lager in Körben oder Kasten gesorgt sein muß, und gibt wohl Acht, ob beim Geschäft des Wölsens Hilse nöthig ist, welche dann der Hundearzt leistet.

Mehr als zwei bis drei Junge darf die Mutter nicht fäugen. Da aber vorzüglich die von französischer Rasse weichlich sind und überhaupt einiger Abgang unvermeiblich ist, so dürfen die übrigen nie weggeworfen werden, sondern man muß einige Bauerhündinnen zu Ammen in Bereitschaft halten. Damit diese ihre Dienste willig versehen, nimmt man ihnen ihre eigenen Jungen weg bis auf eins, und wäscht dieses wie die künftigen Milchgeschwister, ehe man sie unterlegt, mit Branntwein. Nie darf die rechte Mutter mit

den Rickfänger an, und schärft auch das Wildbret, mit der linken bend nachdrückend, bis zum Brustkern auf.

Hiernächst wird das Netz herausgenommen, dann zwischen den Wanst wie das Zwerchsell hineingegriffen, um den Schlund zu erlangen. Nun wird das ganze Gescheide, welches man, um es nicht zu zerreißen, in der Gezend der Nieren mit der andern Hand untergreifen muß, nach hinten zu krausgezogen, auch der Mastdarm völlig ausgelöst.

Wenn das Gescheide auf die Seite gebracht worden, nimmt man, icoch ohne ein schneidendes Werkzeug anzuwenden, das Unschlitt heraus. Nachdem vorn der Drosselknopf abgelöst worden, geschieht ein Gleiches und den Rippen herum mit dem Zwerchsell. Dann greift man in der Herzeitummer nach der Drossel und zieht diese nebst der ganzen Lunze auch nach hinten zu heraus. Endlich werden auch die Mehrbraten, welche nebst der Lunze dem Jäger als Jägerrecht zukommen, ausgelöst.

Wenn nun der Hirsch vorn etwas gehoben worden, um den etwa zu= rudgebliebenen Schweiß herauszulassen, wird er an einen kithlen Ort ge= bracht und gut verwahrt.

Das Zerwirken fängt man beim Hirsch mit dem Ausschlagen des Gestörns an, welches in der Regel vermittelst eines Waidmessers, auch Blatt genannt, geschehen soll. Hierauf schärft man, von vorn an, die dant längs der Brust, soweit es noch nicht geschehen ist, vollends auf. Tann trennt man drei Zoll über dem Oberrücken des rechten Lauses durch einen Einschnitt rund um denselben die Haut, setzt gerade vom Gestüter hinauf in dem Einschnitt den Nicksänger an, und schärft gerade sort die zur Mitte der Brust. Ebenso verfährt man mit dem linken Vorderund endlich mit dem rechten und linken Hinterlauf. An den beiden letztern ichärft man so auf, daß an der inwendigen Seite der Keule, unsern der Blume, der Einschnitt aushört.

Bermittelst aller dieser Einschnitte wird nun von vorn nach hinten zu die ganze Haut erst auf der rechten, dann auf der linken Seite abgelöst. Unr dann, wenn die Haut sich mit dem Daumen der rechten Hand nicht vom Bildbret abstoßen läßt, wendet man das Messer an, führt es aber siede slach und vorsichtig, um der Haut keinen Schaden zuzusügen.

An der Blume, welche am Zimmer, und an dem Gehör, das, vom Ropf abgelöst, an der Haut gelassen wird, sowie an einem schmalen Streif über dem Ober= und Untermaul bleibt die Haut.

Beim nun folgenden Zerlegen bleibt die Haut unter dem Wildbret megebreitet.

Zuerst wird das rechte, dann das linke Blatt nach seiner natürlichen

Weder die auf dem Lande aufgewachsenen und im Frühjahr in be Jägerhof gebrachten, noch die hier erzogenen kommen eher zur Mente, beite auf den ihnen beigelegten Namen hören und dem Zuruf "Derrière" m, "A la meute", und überhaupt gehorchen lernen. Sind sie so weit, so koppt man jeden beim Ausführen der Meute mit einem alten Hunde von eine andern Geschlecht als er selbst ist, dis alle sich zur Ordnung und Fankeit gewöhnt haben.

Bon nun an bleiben sie mit der Meute vereinigt.

§. 66. Soll die Meute immer in recht gutem Stande bleiben, wird es zuweilen nothwendig, durch Ankauf echt englischer oder französische vorzüglich zum Belegen bestimmter Jagdhunde frisches Blut in kasse zu bringen. Letztere, die französischen, waren, in frühern Zik wenigstens, schon in ihrem Baterlande, welches auch das der Parforcejosist, zum Gehorsam gewöhnt und auf Hirsche vorzüglich eingejagt; erstihingegen haben zwar in Rücksicht der Dauer sowol, als der Rase Borzügigen aber anfänglich auf jeder Wildführte, besonders aber auf der de Fuchses lieber als auf der des Hirsches, weil sie in ihrer eigentlichen hamat auf Hirsche selten, auf Fichse immer Uebung haben.

Auch mag man sich in England wol nicht viel Mühe geben, sie solfam zu machen; denn das Geschäft, sie zum Gehorsam und zur Meute z gewöhnen und nur auf die Hirschstährte einzujagen, fordert, da fast nie ei junger Hund dieser Art nach Deutschland gebracht wird, lange Zeit mit viele Mühe. Deshalb muß auch darauf gesehen werden, daß ein solche Transport frischer Hunde im Frühjahr ankomme, um sie zugleich mit dingen Hunden auszuarbeiten. Langten sie aber erst kurz vor, oder gar ein der Jagdzeit an, so müssen sie im erstern Fall beim Aussichren musseriten anfänglich mit alten einheimischen Hunden gekoppelt, im letzen aber bis zur Anjagd gleichsalls gekoppelt und jedesmal nur einige derselbe mitgenommen werden.

Gleichwol kann man sich selten eher als im zweiten Jahr einigermasse auf sie verlassen.

Ueberhaupt besteht der Vortheil, welcher aus der Veränderung der Rasse entspringt, besonders darin, daß sich das den englischen Hunden eigen Feuer der Meute und ihre vortreffliche Nase den von ihnen fallender jungen Hunden mittheilt.

§. 67. Bei der Jagd erhitzen und erkälten sich die Parforcehunde for, und es häufen sich aus diesem und andern Gründen bei ihnen so viele Unreinigkeiten an, daß eine gewisse Anlage zur Raude, oder doch zu Andschlägen, welche in Raude übergehen können, vorauszusetzen ist.

Um nun dem Ausbruch dieser und anderer Krankheiten zuvorzukommen,

er einen Hirschfänger trägt, solchen lüften, d. h. etwa zwei Zoll breit ver Scheide ziehen muß.

Richt nur der Iäger von Fach ist dieser Strafe unterworfen, sondern der, der an der Jagd theilgenommen hat, oder beim Aufbrechen und Zerirken gegenwärtig ist.

Ob es in ältern Zeiten ernstlich mit dieser Quasistrase gemeint gewesen ar, läßt sich wol nicht bestimmen; aber Schande hat sie, selbst den ältes nagdgesetzen zufolge, nie gemacht. In unsern Zeiten, wo wichtigere inge spaßhaft betrieben werden, wäre es lächerlich, aus einer bloßen Ceresonie Ernst machen zu wollen.

## B. Die französische oder Parforcejagd1) auf Edelhirsche.

§. 52. Die Parforcejagd besteht darin, daß man einem Hirsch hit einer beträchtlichen Anzahl Jagdhunde, welche weniger hnell als er sind, so lange auf der Fährte folgt, bis er durch le Flucht ermüdet, nicht mehr von der Stelle weicht, sondern ch so lange gegen die Hunde vertheidigt, bis diese ihn nieder= lehen, oder bis er von den Jägern auf eine dem Local, wo er ch stellt, angemessene Art erlegt wird.

Dieser Erklärung zufolge ist der Ausdruck Hirschhetze, welchen man und Unkundigen so oft hört, auf diese Jagd nicht anwendbar.2) Denn man ist nur dann das Wild, wenn man dasselbe im Gesicht solcher Hunde, elche schneller als jenes sind, verfolgt, bis diese das fliehende bild einholen und festhalten.

- §. 53. Nothwendige Erfordernisse zur Parforcejagd find:
- 1. Jäger, welche sich in allem, was auf dieselbe Bezug hat, die nöthi= gen Kenntnisse und Geschicklichkeiten erworben haben;
  - 2. ein auf Widerhalt zur Parsorcejagd berechneter Edelwildstand;
  - 3. Terrain, welches sich zur Unterhaltung desselben und zu dieser Jagdart besonders eignet;

Der Berfasser bekennt, daß er zwar mehrere Jahre nacheinander der Parforcejagd als Zuswer in Dessau beigewohnt, aber des großen Auswands wegen, welcher mit der Unterhaltung von er guten Pferden verbunden gewesen sein würde, dennoch nicht Gelegenheit gehabt hat, alles das indlich zu studien, was der Parforcejäger von Metier wissen muß. Indessen hofft er dem Liedster und selbst deuen, welche sich der französischen Jagd widmen wollen, durch die Mittheilung seis au Ort und Stelle gemachten Beobachtungen um so eher einen Dienst zu leisten, da er das ihm chiende aus Döbel's "Jägerpraktica" zu ersehen sich bemühte. Da man sowol in Rücksicht des Ausstad als der Grundsähe in der nachstehenden Abhandlung große Aehnlichkeit mit einem in Rr. 33, 41, 42 und 43 der Zeitung für die elegante Welt vom Jahr 1801 abgedruckten Aussah sinden wird, ziandt er, um dem Berdacht auszuweichen, sich an fremdem Gut vergriffen zu haben, erklären zu Alen, daß auch dieser aus seiner Feder gestossen sit.

D'Ebenso wenig der Ausdruck Rennjagd; der Berfasser schlägt daher, wenn der ausländische ich mehr gelten soll, den ihm passender scheinenden, Ermüdungsjagd, vor. 28.

nimmt im Monat Juli das tägliche Ausreiten seinen Anfang, um sie und die Jagdpferde in Athem zu setzen.

Bu diesem Ende versammelt sich das ganze zur Barforcejagd gehörig Bersonal in den kithlen Morgenstunden vor dem Jägerhof und empfänzige ihm von den Hundewärtern zugeführte Mente. Der älteste Piquen reitet dicht vor derselben her und seuert sie durch den oft wiederholten Beruf "Hay, Hay!" zur Nachsolge an. Born an der rechten Seite schließt ser Director, an der linken der Oberjäger, und hinter jedem von diesen Eheil der Jägerei und der Jagdpseiser an, um die Hunde enge zusammen zuhalten. Die vordersten Reiter rusen gleichsalls "Hay, Hay!", die übrige "A la meute!" Das Auseinanderdrängen und Durchbrechen wird, wie bei Aussithren zu Fuß, bestraft.

Dem jüngsten Jäger liegt das Geschäft ob, zurückbleibende Hunde peobachten und durch die Worte "A la meute!" nöthigenfalls auch dur Beitschenhiebe nachzubringen.

So geht der Zug während der ersten 14 Tage langsam in einem einem geschlossen District, oder in den Straßen der Stadt umber. Späterst wird mit der Meute einige Tage, etwa eine Stunde weit ins Freie, is Schritt geritten, aber jeder Ort sorgfältig vermieden, wo Wild steht de kurz vorher gewechselt haben könnte. Bon nun an folgen die Reitsteck mit den übrigen Jagdpferden der Meute.

In der Folge wechselt Trab mit Schritt ab, auch macht man längen Wege. Nach einigen Tagen wird mitunter galopirt und die schnelle Bewegung täglich vermehrt. Endlich dehnt man die Tour bis auf 1, wol auf  $1^{1}/_{2}$  Meile aus und läßt auf kurze Distanzen den Galop Carrière übergehen. Bon dieser Zeit an schickt man einen Theil der Pieck auf dem halben Weg voraus, um wechseln zu können.

Bei allen schnellen Bewegungen wird die Meute durch Juchen ange feuert und von Zeit zu Zeit gestoppt, d. h. dadurch aufgehalten, der vorreitende Biqueur, von den an den Seiten zunächstfolgenden Jägen unterstützt, den Kopfhund 1) beim Namen neunt und vor ihm die Peitschnenkend, nicht klatschend, "Derrière!" ruft. Sobald dieser steht, ist a leicht, alle übrigen Hunde anzuhalten. Unfolgsamkeit einzelner bestraft me anfänglich, unter dem Namenzuruse, mit einem Peitschenhiebe; bei östen Bergehen aber steigt ein Jäger ab, hebt den Ungehorsamen bei der Rutsauf und zählt ihm einige tüchtige Hiebe auf, den Namen und das Wert "Derrière!" wiederholend.

<sup>1)</sup> Den vordersten Hund nennt man den Ropfhund, den vordern Theil der Meute Kopf, best hintern Schwanz.

schtbar sein, seinem Beruf treu, unverdrossen und mit Leidenschaft Genüge zu leisten.

§. 55. Um die im vorigen Paragraph unter a) angegebenen Fertigkeiten zu erlangen, muß sich der junge Jäger nicht nur mit allem, was schon rüher über das Entstehen und den Bau des Gehörns gesagt worden, sons bern auch mit dem richtigen Ansprechen des Edelwildes praktisch bekannt zu machen suchen. Beim letztern wird ihm die Arbeit mit dem Leithund unter Anleitung eines sachverständigen Principals sehr wesentlichen Nutzen schaffen.

Bum Erlangen der Hirscherkenntniß nach der Auszeichnung am Geweih und nach dem Körperbau gibt es kein sichereres Mittel als tägliche Beobsachtung und Anschauung mehrerer Hirsche und damit verbundene Ausmerksachtung der Gehörne im ganzen und der einstelnen Theile dexselben, der Enden. An gut und zweckmäßig unterhaltenen Sinterfütterungen!) sindet man hierzu die beste Gelegenheit. Durch vielsährige Uebung hat der verstorbene Director der Parforcejagd in Dessau, der Forstmeister Krüger, es so weit gebracht, daß er viele der stärkern Hirsche selbst dann erkannte, wenn sie das Gehörn abgeworsen hatten.

Um von der Zahl der Standhirsche unterrichtet zu sein, wird an jeder Fütterung eine Liste darüber aufgenommen; und damit es an einem Hülfsenittel nicht sehle, in derselben einen Hirsch von dem andern zu unterscheiden, rhält jeder, sobald er am Gehörn sich auszuzeichnen ansängt, einen besonsern Namen und heißt dann Namenhirsch. Außer dem Namen wird das Alter, nach der im folgenden Paragraph anzuzeigenden Art anzusprechen, die Zahl der Enden auf jeder Stange, auch wo möglich die Auszeichnung im irgendeinem Theil des Geweihes in der Liste aufgeführt.

Da diese Auszeichnung dem Hirsch bei jedem nachmaligen Aufsetzen rigen bleibt, und da es wol nicht leicht zwei Hirsche gibt, welche ein ganz gleich gebautes und gestelltes Gehörn trügen, so erkennt man den einmal benamten an dem bekannten ausgezeichneten Theil wieder und trägt, wenn er im Sommer völlig vereckt hat, die Ab= oder Zunahme der Enden, und wenn im letztern Fall ein neues Unterscheidungszeichen sichtbar würde, auch dieses in der Liste ein.

<sup>1)</sup> In Dessau standen an jeder der beiden Fütterungen 70, 80 und mehrere Hirsche. Hatten sie scho, um andere Aesung zu suchen, davon entsernt, so konnte sie der Jäger mit dem Pferd gemächlich scher treiben. Hatte er dann Heu auf die Rausen gestedt und Hafer oder Eicheln in kleinen Häusschen und bem Erdboden herumgestreut, so kamen sie, dem wiederholten Ruse "Komm Hirsch!" zussige, heran und waren so ruhig bei der Aesung, daß der ihnen bekannte Jäger unter denselben herumskeiten, auch zuweilen einige mit den Händen berühren konnte. Dies Schauspiel, an welchem mehrere Zusseiten, and zuweilen einige mit den Händen berühren konnte. Dies Schauspiel, an welchem mehrere Zusseiten ganz in der Rähe theilnehmen dursten, gewährte jedem Jagdliebhaber ein hohes Bergnügen. W. Roch zahmer waren bis 1848 die im Prater bei Wien gehaltenen Hirsche. Einzelne von diesen

Sie könnte etwa nach folgendem Schema eingerichtet werden: Liste der Namenhirsche im Jahre 1860.

| Name.          | Stärfe<br>und<br>Endenzahl.                              | Endenzahl<br>auf<br>der rechten<br>Stange. | Endenzahl<br>auf<br>der linken<br>Stange. | Auszeichnung.                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Der Fromme. | Bom dritten<br>Kopf jagdbar,<br>an ungerade 16<br>Enden. | 8                                          | 7                                         | Die Krone der linken Stange hat hinten eine Duergabel, deren längstes auswärtsstehendes Ende scharf nach unten zu gestogen ist. |
| 2. Subertus.   | Bom vierten<br>Ropf, an ge-<br>rade 12 Enden.            | 6                                          | 6                                         | Lange Augensprossen; die an der rechten Stange wendet sich nach außen und ist an der Ede scharf oberwärts gekrümmt.             |

u. s. w.

#### Abanderung der Lifte im Jahre 1861.

| End | en.                                    | auf diefer<br>Stange zus<br>rückgesetzt. | • |                                                                                                                                                                                 |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bar | hlecht jagds,<br>, an gerabe<br>Enben. | 7                                        | 7 | Wie im vorigen Jahre, und ist an der Krone der sinken Stange durch das neuentstandene Ende eine Seitengabel, deren vorderes Ende einwärts gerbogen ist, zum Borschein gekommen. |

S. 56. Bom dritten Lebensjahre des Hirsches an weicht bei der Parforcejagd das Ansprechen desselben gang von dem bei der deutschen iblichen ab. Denn, sobald er dann das zweite Gehörn aufsett, sagt man: er ist ein Birich vom zweiten Ropf, im vierten Jahre wird er ein Birich vom dritten, im fünften vom vierten Ropf. Wenn er im folgenden sechsten Jahre zum fünften mal sein Gehörn erneuert, wird er schlecht=jagdbar;

mu nächsten siebenten Jahre jagdbar, im achten vom zweiten Ropf jagdbar, im neunten vom dritten Kopf jagdbar, u. f. w.

Bei dieser Methode anzusprechen kommt nie die Zahl der Enden in Betracht. Kennt der Jäger, wie er soll, seine Standhirsche, so ist sie unsüreitig sicherer und bestimmter als die bei der deutschen Jagd eingeführte, dei Bechselhirschen aber allerdings weniger bestimmt als bei dieser; denn wenn der deutsche Jäger zwar jeden Hirsch, der der Fährte nach über zwölf Enden tragen kann, als jagdbar angibt, so sügt er doch allemal, insosern er den Hirsch gesehen hat, die Zahl derselben bei; der französische hingegen achtet nur auf die Stärke und Perlbesetzung der Stangen und Rosen, und zugleich darauf, od die letztern dicht auf dem Rosenstocke stehen oder nicht. Diernach spricht er muthmaßlich das Alter an, welches alles sich aber aus der Fährte noch viel weniger bestimmt angeben läßt. Auch hierbei ist der deutsche Jäger besser daran; denn ob der Hirsch nach seiner Ansprache jagdbar ift, muß er schon dem Schritte nach beurtheilen können.

- §. 57. Daß bas Ebelwild in folchen Revieren, wo alle Jahre Parforcejagd stattsinden soll, sehr stark sein müsse, ergibt sich schon daraus, daß vom August bis zum November, um Hunde und Pferde in Athem zu erhalten, wöchentlich dreimal gejagt wird, und daß dadurch jährlich 36 bis 40 Hirsche, oder wenn man, wie billig, einige Fehljagden voraussetzt, doch 30 bis 34 in Abgang kommen. Da nun unter diesen Umständen höchstens nur ein oder zwei Feisthirsche für die herrschaftliche Tasel gebirscht, von den gejagten Hirschen vor und zu Ansang der Brunstzeit nur der Zimmer, wäterhin aber gar nichts sitr dieselbe benutzt werden kann, und also für die Küche blos Alt= und Schmalthiere geschossen werden: so läßt sich leicht der Schluß ziehen, daß wenigstens 300 Stück Wild, Schmalthiere und Spießer ersorderlich sind, um die Küchenconsumtion zu bestreiten und den Pirschstand, welcher doch aus nicht weniger als 150 Stück bestehen kann, vollzählig zu erhalten.
- §. 58. Borzüglich eignen sich zur Parforcejagd ebene Reviere, beren micht zu sehr zusammenhängende Holzmarken durch Wiesen und Lehden unterbrochen und begrenzt sind. Diese Holzmarken, vorzüglich aber große Radelholzwaldungen, miisen mit schnurgeraden, sich kreuzenden, immer von überhangenden Aesten gereinigten und planirten Wegen und Wildsuhren in mäßigen Entfernungen durchschnitten sein, um die Beobachtung des Hirsches und der Jagd im ganzen zu erleichtern.

Jeder Eingang derselben, jede mit Sand befahrene Briicke und jede Lurchsahrt, welche über Gräben führt, jeder Ort, wo ein Fluß oder stilles Basser ohne Gefahr mit dem Pferde passirt werden kann, ist mit starken, auf Stangen gesteckten Strohwischen, und der Weg im Wasser auf beiden

Seiten mit eingesteckten Stäben, jeder Fuchs = und Dachsbau und jedes nicht ganz in die Augen fallende Loch mit breiten weißen Kingen an den umsstehenden Bäumen, und, wo diese fehlen, durch eingegrabene roth oder schwarz geringelte Säulen zu bezeichnen.

Sind die Flüsse zu tief und reißend, oder ist der Grund in denselben zu unsicher, so werden während der Jagd auf den gewöhnlichen Wechseln kleine, mit Fischern besetzte Fähren oder doch Kähne angestellt, um einige Jäger sogleich übersetzen zu können. Pflicht und Menschlichkeit gebieten alle diese Maßregeln, um den Jäger bei einer bloßen Vergnitzungssache der Lebensgefahr so wenig als möglich auszusetzen.

Es ist mir nicht unbekannt, daß es sonst möglich gemacht wurde, in bergigen, selbst felsigen Gegenden die Parforcejagd zu betreiben; aber gewißt nie ist sie da so regelmäßig gegangen und mit so vielen Annehmlichkeiten stir den Zuschauer verbunden gewesen, wie in Dessau, wo alle obenangeführten Localverhältnisse und Einrichtungen stattfinden.

§. 59. Hat das Jagdpferd die obenangeführten Eigenschaften, unt ist es nicht zu hitzigen Temperaments — denn selbst das saule wird bei der Parforcejagd lebhaft —, so ist es ganz gleich, von welcher Rasse es hersstammt. Reines sollte unter fünf Jahre alt sein, wenn es zur Jagd gebraucht wird.

Ein Jagdpferd muß zwar nie hartmäulig sein, aber doch immer sest am Zügel stehen; denn wäre es zu empfindlich im Maule, so würde es schnelle, gewaltsame Wendungen nicht ruhig ertragen.

Immer, besonders einen Monat vor und während der Jagdzeit, muß es reichlich mit Hafer oder Häckel, aber nur höchstens mit sechs Pfund Heu täglich gefüttert werden; denn es soll Kräfte und Athem haben, aber nie fett sein. Bei ilbermäßiger Anstrengung wird man wohl thun, es mit Gerstenschrotfaufen zu unterstiitzen.

Im Frühjahr ist ihm vierwöchentliche Grasung ohne trockenes Futter sehr dienlich. Dem steifgerittenen kann man vorher mit einem Fontanell aus der Brust zu Hilfe kommen. Im Sommer und selbst in der Jagdzeit, nur die Jagdtage ausgenommen, hat das kalte Flußbad, und nach harten Jagden das Frottiren und Waschen der Blätter und Füße mit warmem Wein oder Branntweinspülich großen Nutzen. Nie darf ein Jagdpferd warm in den Stall kommen, und nicht eher Futter und noch weniger Sausen erhalten, bis es innerlich und äußerlich völlig abgekühlt ist. In dieser Beziehung müssen die Stalleute unter strenger Aufsicht stehen.

Der Jäger kann und darf, sobald er absteigt, nichts mehr mit dem Pferde zu thun haben; aber immer wird er doch, um sein selbst willen, den Stallknecht, welcher es wartet, beobachten, und wenn er Fehler

demerkt, sie dem Stallvorgesetzten anzeigen. Der Director muß über fünf, ihm ein für allemal zugetheilte Pferde in allem, was den Dienst betrifft, disponiren können; über ebenso viel der Oberjäger und die zwei Borsinchenden. Bon diesen reiten die genannten Personen bei der Jagd ein Hierd zum Borsuchen und Lanciren, eins zur Anjagd und zwei kommen auf Relais.

Jeder der übrigen Jäger hat vier Pferde; eins davon wird zum Lanciren und zur Anjagd geritten und zwei gehen auf Relais. Ein Pferd bleibt bei allen übercomplet und zu Hause.

Auch außer der Jagdzeit darf und muß der Jäger seine Pferde gebrauchen, aber ohne Noth nicht über die Futterzeit ausbleiben. Jeder Jagd= pfeifer erhielt in Dessau nur ein Pferd.

Mit Recht fordert man von jedem, der bei der Parforcejagd Dienste thut, daß er ein guter Reiter sei. Sobald die jungen Pferde in der Bahn nur so weit gebracht sind, daß sie den Reiter tragen und einigermaßen den Zaum annehmen, muß daher der Jäger das sihm zugetheilte selbst, erst unter den Augen des Bereiters und nachher im Freien allein, behandeln können und dürfen.

Bersteht er die Kunst, es mit dem Border- und Hintertheile im Gleichsgewicht zu erhalten, oder die schwächere Partie zu schonen; vermeidet er, so viel er kann, heftige Paraden und gewaltsames Herumwersen; weiß er die Kräfte desselben sür den Nothsall zu sparen: so ist es kaum zu glauben, wie lange es Dienste thun kann. Es sind mir Fälle in Dessau befannt, daß einige Pferde zwölf, dreizehn, mehrere sieben, acht Iahre ausgehalten haben. Und gewiß, der Bortheil ist sehr groß, zur Jagd gewöhnte Pferde zu reiten! Deshalb wird auch der bedachtsame Jäger sein Pferd, um eines keinen Fehlers willen, nicht abgeben und sür untauglich erklären.

§. 60. Die Meute kann aus Jagdhunden, entweder von englischer oder französischer Rasse zusammengesetzt sein. In Dessau besteht sie gewöhnlich aus 80 bis 90 von der ersten Art.

Je starkzähliger sie ist, desto voller und helltönender ist auch der Laut; den kein Parforcehund soll stumm jagen. Ist sie aber auch geringzähliger, so geht gerade deshalb die Jagd oft am besten, weil die Hunde leichter zu übersehen und zusammenzuhalten sind.

Rie darf eine Hirschmeute auf irgendeine andere Wildart, und nicht einmal auf Thiere jagen.

§. 61. Die Unterhaltung und Behandlung der Meute fordert große Aufmerksamkeit, nicht allein von seiten der Jäger, sondern auch der Wärter. Deshalb muß bei Einrichtung des Jägerhofs — so wird der zur Aufbewah= rung der Hunde bestimmte Ort genannt — darauf Bedacht genommen werden,

im Gehorsam gehalten und lernen auf weniger warmen, selbst kalten Fährten jagen. Auch hier muß in der Nähe der Relais gestoppt werden.

Wenn nach dem Stoppen beim Weiterjagen die Meute gleich auf der Fährte eifrig fortgeht, wird ihr durch Juchen Recht gegeben und "Gute Jagd" geblasen (vgl. Nr. 3). Es kann nicht fehlen, daß die Hunde, vorzüglich junge, bei einer Netour oder einem Wiedergange die Fährte überschießen. Sobald der Jäger eins oder das andere wahrnimmt, oder die Fährte sindet, reitet er an die Hunde heran, bringt sie durch den Zurus "Hourvari, hourvari" und durch Blasen der Fausare Nr. 2 wieder auße Rechte (auf die rechte Fährte) und seuert sie durch Juchen, "Töch, töch!": Rusen und "Gute Jagd"=Blasen zum eifrigen Jagen.

Nicht selten ereignet sich auch zu Anfang der Jagdzeit der Fall, daß junge Hunde, welchen auch zuweilen die ganze Meute folgt, Change annehmen. Auch geht wol ein Theil der Meute mit dem rechten Hirsch fort, während ein anderer der Change folgt.

Dies ist der einzige Zeitpunkt, wo die Jäger, welche dem Falschen folgen, die Peitsche zum Klatschen brauchen und nicht eher ruhen dürsen, bis sie die falschjagenden Hunde gestoppt, abgenommen und unter dem Zurus, "Hay, hay!" wieder, wenn es ein Theil der Weute war, zu dem rechtjagenden, war sie es aber ganz, dahin gebracht haben, wo sie vom Jagderschieschen. Dann geht die Jagd wie zuvor sort.

Ist aber die Fährte vor dem Wiedersinden zu kalt geworden, oder treten andere Umstände ein, welche machen, daß die Hunde nicht weiter jagen, so muß die Meute abgenommen, von da an, wo man den Hirsch zuletzt sah, wie vor dem Anlegen lancirt und da wieder angelegt werden, wo man ihn sindet und allein hat.

Wenn sich die Meute getheilt hat, so werden die Hunde, welche auf der rechten Fährte jagen, oft gestoppt, bis die übrigen wieder, wie oben gesagt, dazu gebracht worden.

Seht der Hirsch mährend der Jagd durch einen Fluß, welches durch den Zuruf "Il dat l'eau!" und durch die "Wasser-Fansarc" (Nr. 7) bezeichnet wird, oder sonst durch ein tieses Gemässer, das nicht mit dem Pserd zu passiren ist, so muß der Jäger, welcher ihn auf der andern Seite aussteigen sieht, den Ort, wo dieses geschieht, genau merken. Wo möglich, stoppt man am diesseitigen User, hebt einige zuverlässige Hunde aus, und läßt sie nebst ein paar Jägern — welche, wenn eine Fähre in der Nähe ist, ihre Pserde mitnehmen, wenn aber blos ein Kahn gegenwärtig ist, auf der andern Seite zu Fuß solgen müssen — sobald als nöglich übersetzen.

Auf der Ausstiegsfährte werden dann die übergesetzten Hunde angelegt und jagen dort so lange fort, bis der Hirsch wieder durchs Wasser zurücksommt.

§. 63. Die beste Fütterung besteht aus Haferschrot, altbackenem der, aus halb Roggen=, halb Gerstenmehl, und Schöpfen= oder Rind= seifch. 1) Das zu einer Mahlzeit — die Hunde erhalten deren täglich wei — nöthige Schrot und Brot wird jedes in ein besonderes, mit cinem Deckel versehenes Faß gethan, das gehackte Fleisch nebst den zer= schlagenen Knochen aber mit Wasser in einem Kessel geraume Zeit titchtig gekocht. Dann schöpft man die Brühe ab, verdünnt sie mit siedendem Wasser, siest soviel davon auf das Schrot, als nöthig ist, unter beständigem Rühren eine breiartige Masse darans zu machen, und deckt den Kübel zu. Hierauf set man im Kessel wieder Wasser zu, läßt das Fleisch damit so lange kochen, bis es völlig weich ist, gießt nun die zweite Brühe auf das Brot und deckt auch dieses Faß zu.

Benn nun Schrot und Brot hinlänglich durchbrüht und aufgequellt sind, werden sie nebst dem Fleische in die im Fütterungszwinger befindlichen Tröge zehan, dort gut gemengt, Fleisch und Brot klein gezupft und gedrückt, und jeder Trog mit einer dünnen Bretdecke so lange belegt, bis das Ganze bis zum Lauwarmen verkihlt ist.

Sütterung beisammen sind, öffnet ein Wärter die Thüre des Stalles, in beligem die Meute liegt. Vor derselben halten die Iäger solche unter dem Juni "Derrière!" durch Beitschenschwenken zurück, dis die übrigen Wärter die Decken von den Trögen gehoben haben. Dann treten die Iäger auseinander und geben durch "Soupez, soupez!" das Zeichen zum sehr bald beendigten Schmause.

Rach eingenommener Mahlzeit darf mäßige Bewegung nicht fehlen; beshalb, und um zu bemerken, ob einem oder dem andern Hunde etwas psessofen sei, um zugleich auch alle im Gehorsam zu erhalten und jeden mizelnen dem Namen und der Abzeichnung nach kennen zu lernen, wird die Meute etwa eine halbe Stunde aus dem Stalle und dann wieder zurückspsichtt.

Beim Ausstihren geht ein Wärter vor derselben, die Jäger schließen ich an den Seiten an, und zwei Wärter beschließen den Zug. Alle Hunde missen dicht gedrängt gehen und keiner darf auf der Seite oder vorn herauskechen. Der bloße Versuch wird vorn unter dem Zuruf "Derriere", an den Seiten unter dem "A la meute", mit Peitschenhieben bestraft. Die aber, welche, um sich zu lösen, zurückbleiben, muß einer der hintersten Wärter

<sup>1)</sup> And die neuerfundene, überall so gerühmte Knochenbrühe würde wenigstens zur Abwechselung Rupen angewendet werden können.

In beiden Fällen juchen die versammelten Jäger und blasen im ersten die Fanfare "La vue", im letzten aber die Wasser=Fanfare so lange, bis die Herrschaft heran ist.

Um bas Land=Halali (ben wirklichen Fang) zu beförbern und um zu vermeiben, daß ber nun zur Buth gereizte hirsch nicht zu viele hunde, ober gar Menschen und Pferbe, durch Spießen mit dem Geweih beschädige, steigen zwei Jäger vom Pferbe, legen ihr Horn ab, schleichen sich, während die übrigen reitend vorn den Hirsch beschäftigen, von Bäumen ober Stränchern gedeckt, mit Borsicht hinten heran und schlagen ihm die Hessen siehen siber dem Knie der Hinterläuse) mit einem scharfen Hirschstänger ab, wosier ihnen gewöhnlich sinf Thaler geschenkt werden. Sogleich bemerken die Hunde das Hintenniederstürzen des Hirschses, fallen über ihn her und ziehen ihn nieder. Nun eilt man, ihn beim Gehörn zu sassen und niederzudrücken, dis der Herr oder einer der Theilnehmenden, welchem die Herrschaft Bergünstigung dazu ertheilt, ihm den Fang gibt.

Dies geschieht, indem die Spitze des Hirschfängers durch die linke Brusthöhle bis ins Herz gestoßen wird. Dieser Moment wird durch den Ausruf "Halali!" und durch die Fanfare Nr. 8 bezeichnet.

Geht der Hirsch beim Ende der Jagd ins Wasser, so schießt ihn der Herr entweder auf den Kopf, oder die in der Nähe befindlichen Kähne eilen heran, nehmen einen Jäger auf, fahren, wenn die Mente den Hirsch nicht untertaucht, an ihn heran, werfen ihm einen Haken ans Gehörn und drücken ihn unters Wasser, wo er augenblicklich endet. Auch diesen Schluß der Jagd zeigt der Ausruf "Halali!" und die Halali=Fansare an. 1)

Sobald beides erschallt, ist es Sitte, daß jeder Jäger und Jagdtheilnehmer seinen Hirschfänger lüftet und den Handschuh von der rechten Hand abzieht.

Der im Wasser gefangene Hirsch wird gleich ans Land gebracht und erhält bann von einem Jäger den Fang.

§. 76. Nun folgt die Curée, d. h. der Hirsch wird auf der Stelle zerwirkt. Hierbei verfährt man wie bei der deutschen Jagd, außer daß zuserst alle vier Läufe im Gelenk über dem Geäfter abgelöst werden; die Haut aber bleibt dis zum Kniegelenk daran, wird dann getheilt, aufgeschlicht und durchschlungen. Den ganzen Kopf nebst dem Geweih löst man gleichsalle ab. Der Zimmer kommt zur herrschaftlichen Küche, der Ausbruch aber und das bessere Wildbret wird an die Jägerei vertheilt. Alles übrige, selbst

<sup>1)</sup> Kann man den Berfall des Waidwerts besser charafterisiren als durch Fasanen-Halalis Fanfaren?

e Amme in einer Kammer liegen, diese und das Lager muß immer reinlich in, auch die rechte oder Pflegemutter nebst den Jungen soviel möglich von pezieser freigehalten werden, gutes Futter und frisches Saufen bekommen d von Zeit zu Zeit einige Bewegung im Zwinger haben.

§. 65. Wenn die jungen Hunde vier dis fünf Wochen alt sind, gibt ihnen, während die Mutter abwesend ist, etwas lauwarme Milch, mit m, aus Mittelmehl gebackenem, gekrümeltem Brote vermischt, zu fressen; r nie darf dies beihülsliche Nahrungsmittel so lange stehen, daß es sauer ten könnte. Sobald die Jungen Futter annehmen, entsernt man die Alte ihnen und bringt sie wurfweise!) in vier Fuß lange und breite und so hohe, täglich mit frischem Stroh oder Heu auszusütternde Kasten, die man gern in die Stube der Hundewärter setzt, damit sie immer unter sicht sind; denn dies ist der Zeitpunkt, wo junge Jagdhunde sorgfältig legt, reinlich gehalten und besonders genau beobachtet werden müssen, lie oft am Durchsall und an andern Uebeln leiden, die, ohne augensliche Anwendung zweckmäßiger, vom Hundearzt verordneter Heilmittel, immer töbliche Folgen haben.

Rach und nach entwöhnt man sie von der oben angezeigten Fütterung ersetzt diese durch Fleischbrühe, welche auf Brot gegossen und mit etwas würfelig geschnittenem Fleische vermengt wird. Das ausgeweichte Brot rückt man völlig.

Richt immer dürfen sie im Kasten liegen, sondern müssen oft aus dem= en auf die Erde, bei schönen Tagen aber an die freie Luft gebracht wer= 1, damit sie sich Bewegung und Zeitvertreib machen können.

Bis zur achten Woche besteht das Saufen in frischer Milch, nachher www.

Am besten ist es, wenn sie in einem Alter von drei Monaten aufs berlegt und bis sie ein Jahr und etwas darüber alt sind, in völliger theit bei gutem Futter dort erzogen werden können; aber nie dürfen sie tesperrt sein, an der Kette liegen, oder gar Schläge bekommen.

Bon Zeit zu Zeit muß sie ein Jäger ober ber Hundearzt besuchen, um bon ihrer gehörigen Pflege persönlich zu überzeugen.

Erlauben besondere Berhältnisse diese Erziehungsart nicht, so bringt malle drei Monate alt gewordene Hunde zusammen in einen besondern all, füttert sie auf eben die Art wie die Meute, und sorgt nun dafür, sie in einem geräumigen Zwinger immer frisches Wasser und viel Besung haben.

<sup>1)</sup> Alle von einer Handin auf einmal gewölfte Junge begreift man unter dem Ausbruck Burf. 28.

und weil z. B. ein gelbes Jäckhen schon von weitem in die Augen fällt, wenn man abgekommen ist, oder wenn ein Jäger durch einen unglücklichen Sturz Schaden genommen hätte. 1)

Lange, dicht anliegende Stolpenstiefeln und große Stolpenhandschuhe haben ihren Nutzen dadurch, daß beim Durchreiten durch einen Strauch oder ein Dicicht die Aeste sich nicht so leicht hineindrängen.

§. 79. Hier mögen zum Schluß noch einige Bemerkungen stattfinden, die vorzüglich für diejenigen von Nutzen sein können, welche als Liebhaber einer Parforcejagd beiwohnen wollen.

Nur ruhige, gewandte, dauerhafte und schnelle Pferde sind dazu ans wendbar; gar nicht zu dulden solche, die nach Hunden schlagen.

Wer auch dem Lanciren beiwohnen will, muß, wenn er eigene Pferde reitet, wenigstens drei haben, um Relais stellen zu können. Mit zwei guten Miethpferden hingegen kann der, welcher sie nur einigermaßen zu schonen weiß, alles beobachten. Wer noch gar nicht mit der Jagd oder in dem Forst, wo gejagt wird, Bescheid weiß, thut wohl, an einen Jäger oder an einen andern erfahrenen Theilnehmer sich anzuschließen.

Wer nicht gern sehr scharf reiten will, bleibe bei den Jagdpfeisern, welche ihre Pferde schonen und doch, solange die Jagd nicht zu weit und zu rasch fortgeht, bei jedem Stoppen sein miissen. Oft sieht man bei ihnen mehr als bei den Jägern.

Es ist nicht gut, wenn zu viele Reiter einem Führer folgen: theils weil, wenn der Hirsch über den Weg gegangen ist, welchen sie nehmen, die Fährte und die Witterung für die Meute verloren geht, theils weil man nicht immer hören kann, wohin sich die Jagd wendet, und endlich, weil, besonders kurz vor dem Halali, der Hirsch böse ist und man, in einen Halali, der Sirsch böse ist und man, in einen Halali, der Bieser annehmend, gefahren kommt, nicht schnell genug ausweichen kann.

Man hüte sich, beim Anblick eines Hirsches, Taïaut! zu rufen und zu juchen, wenn man den Jagdhirsch nicht ganz bestimmt erkennt. Wer hierin nicht fest ist und sein kann, schweige, wenn er die Jagd nicht verderben will. Nie klatsche man mit der Peitsche, wenn man nicht zuverlässig weiß, daß die Hunde falsch jagen; denn dadurch werden sie völlig irre.

Endlich hilte man sich, ilber die Fährte des Jagdhirsches zu reiten, bis die Meute voraus ist.

Zu schnelles Reiten ohne Zweck macht, daß man bei jeder Retour des Hirsches oft weiter zurückeilen nuß, als man mit aller Anstrengung vor-

<sup>1)</sup> Bei den Parforcejagden in Deutschland wird fast allgemein die bei der nämlichen Gelegenheit in England übliche Jagdkleidung gebraucht.

man wohl, der ganzen Meute im Mai oder Juni eine Reinigungscur inchen zu lassen. Zuvörderst gibt man ihr nachstehendes Abführungsmittel: Es werden so viele Schafe geschlachtet, daß auf 18—20 Hunde eins mu. Alles Fleisch, selbst die vorher gereinigten Kaldaunen, das wollige und die Knochen läßt man klein haden und in einem Kessel lange und kochen. Die Brühe wird dann auf das Schrot und Brot gegossen, wenn es eine Weile gestanden hat, in die Futtertröge gethan und blich alles aus dem Kessel dazu gemischt. Wenn diese Suppe noch heiß rührt man auf 100 Hunde 12 Pfund Butter, 5 Pfund kleingestoßenen wesel, 6 Pfund Lorbern und 2 Pfund Alaun hinein. Nachdem alles gezig verkühlt ist, erhält es die Weute zum Worgenfutter. Am dritten darauf läßt man allen, oder doch den Hunden, bei welchen sich besons Werkmale von Schärfe äußern, am Halse Ader.

Dann gibt man ihnen wieder drei Tage Zeit zur Erholung, um fol= De Salbe anwenden zu können.

Man nimmt auf 100 Hunde:

67 Pfund Leinöl,

8 = Essig,

10½ = Schwefel,

41/2 = Rupferwasser,

4 = Gallus,

11/3 = Lorbern.

Benn das Leinöl in einem Kessel heiß gemacht worden, thut man den ig hinzu und läßt beides eine Weile über dem Feuer stehen; dann iden die übrigen Species klein gestoßen hinzugemischt. Unter beständigem ihren muß nun die ganze Masse über gelindem Feuer, ohne überzuspien, recht gut durchkochen. Nachdem sie dis zu dem Grade von Wärme sicht ist, daß man den Finger hineinhalten kann, ohne sich zu verbrennen, sicht man die Hunde über und über damit, jedoch so, daß nichts in die sen kommt, und thut jeden, sobald er geschniert ist, in einen engen, mit Stroh ausgestreuten Stall, wo die ganze Meute fünf Tage beismen liegen bleibt, auch da gefüttert und immer mit frischem Wasser versut wird. Bon nun an läßt man täglich frisch einstreuen.

Benn sechs Tage verflossen sind, können die Hunde bei schönem warmen better im Zwinger gefüttert werden und so lange umherlaufen, bis der bell gereinigt und mit neuer Streu versehen worden ist.

Rach Berlauf von 14 Tagen werden sie sämmtlich mit Seife und war= Wasser gewaschen, und hiermit ist die Cur vollendet.

§. 68. Wenn alle jungen ober zugekauften Hunde im Zwinger, beim wier und beim Ausführen zum unverbrüchlichsten Gehorsam gewöhnt sind,

Nr. 2. Hourvari. Nr. 3. Gute Jagb. Mr. 4. Stoppen. 

Rie, weder beim Ausreiten, noch bei der Jagd, darf die Rente gestoppt werden, wenn auch nur ein einziger Hund vorme ist.

Das Stoppen geschieht, theils um den Schwanz nachzubringen, wobei m Jäger ein paar Jagdpfeifer helfen, theils um der Meute und den kirden Erholung zu verschaffen. Auch ist es deshalb nothwendig, weil durch das übermäßige Feuer der Hunde gemildert wird, und weil in der olge der regelmäßige Gang der Jagd von dem Beisammenbleiben der kente vorzüglich abhängt.

Bährend der letzten halben Stunde des Nachhausewegs reitet man nur dritt, um Pferde und Hunde verkühlen zu lassen. Das Galopiren dars der an einem Tage zu oft, noch an zu vielen hintereinander wiederholt erden, weil sonst die Meute wegen der Ermidung und weil sie gewahr ird, daß sie sich ohne Zweck anstrengt, schwer fortzubringen ist.

§. 69. Zur fernern Uebung der Hunde und um beobachten zu können, elche unter ihnen die schnellsten, folgsamsten und zuverlässigsteh sind, wird schrlich, ungefähr in der Mitte des August, binnen drei Tagen zweimal rainirt oder Train gejagt.

Zu diesem Ende werden für jeden Jäger auf einen großen freien, oder in mit lichtem Holz bestandenen District des Reviers, wo gewöhnlich in Edelwild steht oder wechselt, zwei Relaispferde vorausgeschickt, und jedes klais so gestellt, daß eins nicht viel weiter laufen darf als das andere.

Mit den Relais zugleich geht ein gut berittener, hinlänglich unterrich=

der Jäger oder Reitknecht ab, welcher alle vier siber dem Oberrücken ab=

diste, einige Stunden in warmes Wasser eingeweichte Läufe eines einige

ege früher erlegten Hirsches, an einer langen Leine befestigt, bei sich führt.

Diese Läufe läßt er, wenn die Jäger, welche von nun an das Parforcesun sühren, mit der Meute dis auf 800 oder 1000 Schritt an den zur niggt bestimmten Ort heran sind, fallen, bezeichnet den Platz, wo es schehen ist, mit einem Bruche und reitet dann, anfänglich im Trabe, auf vorgeschriebenen Tour fort.

Sobald die Meute etwa noch 30-40 Schritt vom Bruche entfernt , fangen die Jagdpfeifer und Jäger an, die Fanfare Nr. 1: "Anjagd" 1), blasen, fahren damit fort, wenn sie auf den Platz kommen, wo der ruch das Anlegen bezeichnet, halten da die Hunde etwa zwei Minuten an, ihnen die Witterung der Hirschläuse recht bemerkbar zu machen, und wern sie durch lautes Juchen noch mehr an.

<sup>. 1)</sup> Der Berfasser hielt den Abdruck der gewöhnlichen Fanfaren deshalb für nöthig, weil die Be-**Lentscha**ft mit denselben dem Liebhaber die Uebersicht des Ganges einer Parforcejagd erleichtert. **28**.



# Zweites Kapitel.

### Das Elennwild.

### Cervus Alces L. 1)

§. 1. Die fitr das Edelwild gebräuchlichen waidmännischen Ausdrücke gelten auch für das Elennwild, nur werden die nach oben handförmig sich ausbreitenden Stangen am Gewicht des Hirsches Schaufeln genannt. Ein eigenthümliches, bisjetzt nur beim Elennwild und Rennthier beobach=

<sup>1)</sup> v. Wilbungen, Taschenbuch vom Jahre 1805. Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaft, Thl. I, Bb. 1, S. 110 fg. Döbel, Jäger-Praktica, 4. Aufl., I, 19.

§. 70. Am britten Tage nach ber letzten Trainjagd wird zum ersten mal, und dann, wie oben gesagt, bis zum November dreimal wöchent = lich parforce gejagt. Abends zuvor gibt der Director Nachricht in den Reit= stall, in welchem Forst gejagt werden soll, zu welcher Stunde er nebst den zum Borsuchen bestimmten Jägern wegreiten will, wenn die Meute nebst dem ganzen übrigen zur Parforcejagd gehörigen Jäger= und an derselben theil= nehmenden Dilettantenpersonal abgehen, wo das Rendezvous sein wird und wohin er die Relais zu stellen für nöthig hält. Hiernach versertigt ein Be= reiter die Liste, in welcher die Jäger anmerken, welche von ihren Pferden sie reiten wollen und zu welchem Relais sie jedes bestimmen.

Hierbei wird in der Folge vorzüglich darauf gesehen, daß das bei den borherigen Jagden am meisten angegriffene Pferd entweder ganz ruht, oder bech nur da gebraucht wird, wo es muthmaßlich am wenigsten laufen muß. Auch gibt man den Forstbedienten des Reviers, wo gejagt werden soll, Nach=wicht, wo und zu welcher Stunde die vorsuchenden Jäger sie am folgenden Worgen treffen wollen.

S. 71. Roch vor Anbruch des Tages reitet der Director und der Oberjäger nebst den andern Borsuchjägern, wozu die besten Hirschkenner zu wählen sind, auf das den Forstbedienten bestimmte Rendezvous. Bon hier vertheilen sich diese Personen im Revier, um die Hirsche beim Zuholzesiehen zu beobachten und, wenn es die Umstände erlauben, den Waldbezirk, welchen ein zur Jagd schicklicher Hirsch gezogen ist, zu umlegen.

**Gestattete** das Terrain es nicht, diese Einrichtung zu treffen, so würde **man sich freilich** des Leithundes zum Borsuchen und zum Bestätigen bedie= **nen müssen.** 

Benn nun auf eine ober die andere Art ein Jagdhirsch bestätigt ist, betten die Forstbedienten auf den Wechseln, der Director nebst den übrigen Borsuchjägern hingegen begibt sich zur angesetzten Stunde auf das von der Herrschaft bestimmte Rendezvous.

§. 72. In der Feistzeit wählt man zur Jagd gern jagdbare und muer diesen die stärksten Hirsche, jedoch so, daß einer oder ein paar der Miesten in jedem Revier übrigbleiben, weil diese gegen den Winter die staten zur Fütterung und auf den Winterstand führen.

**Bährend** und nach der Brunft jagt man aber lieber schwächere Hirsche und überhaupt so spät als möglich solche, welche auf der Brunft stehen, weil die Meute, wenn sie auf Brunfthirsche gejagt hat, nicht gern die **Tührte anderer** aufnimmt.

§. 73. Wenn die Herrschaft, die Meute und die Vorsuchjäger auf dem Rendezvous eingetroffen sind, gibt oder spricht der Director den bestätigten Hirsch, wenn er von den Vorsuchenden genau gesehen worden ist, Binden. I.

längern und stärkern Spießen ober in Gabelstangen, die im August verect, bald danach gefegt werden. Infolge der bemerkten diesmaligen Gehörnbildung wird nun der junge Hirsch entweder, wie der zweisährige,
Spießer oder Gabler benannt.

Im vierten Jahre reproducirt sich das zu Anfang April abgeworfene Geweih entweder in stärkern Gabeln, oder mit sechs (drei an jeder Stange) kurzen, oben mehr breiten als runden, stumpsen Enden bis zur Mitte des August vollkommen und wird sofort gefegt, der Hirsch aber als geringer Hirsch angesprochen.

Im fünften Jahre tritt im März das Abwerfen ein, das Berecken und Fegen des nunmehr in Schaufelandentungen sich verbreitenden Geweihes zu Anfang des August. Dann wird der Hirfch geringer Schaufler benamt.

Im sechsten Jahre erfolgt das Abwersen im Februar, das Bereden und Fegen des Schauselgehörns mit vier bis sechs endenartigen Fortsätzen an jeder Schausel im Juli. Nun wird der Hirsch als guter Schauselster, bei höherm Alter, davon abhängiger zunehmender Leibesstärke, Schausels verbreitung und ungeregelter Bermehrung der endenartigen Fortsätze an jeder Schausel aber als Kapitalschausler angesprochen. Diese wersen oft schon gegen das Ende des December oder doch zu Ansang des Januar ab; die vollständige Reproduction und das Fegen des dann 30 bis 40 und mehr Pfund haltenden Gewichts erfolgt bis zum Juni.

Das gefegte Geweih der jüngern Hirsche ist hellbraun, das der ältern je mehr und mehr dunkelbraun gefärbt.

Außer dem Geweih zeichnet der Elennhirsch durch den oben auf dem Halse befindlichen, aus  $7^{1/2}$ " langen, starren Haaren bestehenden Schopf vor dem Thier sich standhaft aus.

Bom dritten Lebensjahre an tritt stets bei ihm, unterhalb der Drossel (Gurgel) ein warziger Beutel hervor. Er dehnt sich bei zunehmendem Alter je mehr und mehr, bis zu  $7^{1/2}$ " der Länge nach aus und erscheint mit gegeneinander gerichteten 6" langen, starren Barthaaren besetzt.

Beim Elennhirsch sind die Schalen an den Läufen kürzer und breiter, die Ballen stärker, die Oberriicken mehr auswärts stehend als beim Thier.

Von den im ersten Kapitel angegebenen Fährtenzeichen sinden die meissten auch hier Anwendung; besonders Schränken und Hinterlassen (in der Feistzeit), Schritt, Beitritt, Ballenzeichen, auch das Himmelszeichen.

Dem Elennthier mangelt, wie oben gesagt, Geweih und Schopf; vom Rehlbeutel zeigt sich bei ihm im hohen Alter bisweilen eine Andeutung. Es ist stets minder start am Leibe, daher auch in jedem Alter minder gewichtig als der Hirsch. In Rücksicht der Fährtenunterscheidungszeichen gilt alles Kap. 1, §. 11 in dieser Beziehung Erörterte.

Bielleicht möchte man glauben, es wäre gut, zu Anfang der Jagdzeit en Orten zu jagen, wo wenig Change (d. h. andere Hirsche und Wild) ücht, weil da die Meute weniger Gelegenheit sindet, sie anzunehmen. Die Erfahrung lehrt aber, daß die Hunde durch die wenige Anstrengung, welche es ihnen unter den erwähnten Umständen kostet, auf der rechten Führte zu bleiben, leicht für die ganze Jagd saselig werden. Zweckmäßiger ist es daher, gleich da anzulegen, wo sie Change treffen, doch aber einen recht seisten und kennbaren Hirsch zu nehmen und von seiten der Jäger ihn zenau beobachten zu lassen.

Sänzlicher Ruin der Meute würde unvermeidlich sein, wenn man sie m einen angeschossenen Hirsch brächte, denn sie würde fernerhin immer nur auf Schweiß und nicht auf der Fährte jagen wollen.

Rachtheilig für die Zuverlässigkeit der Hunde ist es gleichkalls, an einem **Tage zwei** Hirsche mit einer Meute zu forciren; denn durch die ver-Inderte Witterung beim zweiten werden sie für die Folge desto leichter bahin gebracht, Change anzunehmen. Auch leiden sie, wie die Pferde, zu sehr dabei.

An vielen Orten stellte man sonst auch Hunde auf Relais; in Dessau singegen ist man zusolge der Bemerkung, daß dadurch die Jagd oft versterben und gar kein Bortheil erreicht wird, davon abgegangen, und deshalb sie Meute, wie sie bei der Anjagd war.

§. 75. Beim Anlegen auf den Hirsch wird ebenso wie bei der Trainjagd (§. 68) verfahren; nur muß man sich hüten, die Meute unter dem Wind heranzuführen, weil sie sonst, wenigstens bei den ersten Jagden, leicht früher jagt als sie soll, und dies wirkt höchst nachtheilig auf den Gehorsam.

In dem Augenblick, wo man die Meute schießen läßt, sprengen die Fäger auseinander, um durch Vorgreifen auf allen Seiten den angejagten Hirsch, so oft es nur immer sein kann, zu Gesicht zu bekommen. Dies set jederzeit großen Nutzen, vorzüglich aber dann, wenn der Hirsch viel Actouren 1) und Wiedergänge macht.

Beim jedesmaligen Anblick desselben ertont der Ausruf "Tasaut!" und werzüglich wenn die Meute gleich folgend ihn im Auge hat, die Fanfare "La vue" (Nr. 5).

So oft als möglich, besonders wenn der Hirsch nicht weit vor ist und nicht durchs Wasser geht, muß man stoppen; denn dadurch werden die Hunde

<sup>1)</sup> Die Bemerkung ist sonderbar, aber wahr, daß der hirsch fast bei allen Retouren sich auf eine wieselbe Seite wendet. Geht er bei der ersten rechts oder links herum, so thut er es meist auch bei allen folgenden.

greift mit den Schalen ein und gleitet, mit den Hessen sich stemmend und so nachschiebend, darüber hin. In noch mehr schwammigem Grunde soll es sich ganz auf die Seite legen und dann, nur mit den Schalen des untenliegenden Border= und Hinterlaufs die Oberfläche fassend, darauf sich gleichsam fortschnellen. Im Schwimmen ist es Meister, und es übt diese Kunft nicht nur im Nothfall, sondern auch zur Lust und zur Gesundheitspslege. Auf dem Eise kann es gar nicht fort, auch, wenn es da einmal fällt, sehr schwer wieder auf die Läuse kommen.

S. 5. Die Haut dieser Wildart ist stets sehr stark, in den Sommermonaten vorzüglich gut. Die Behaarung und Haarfarbe leidet durch das (Ver=) Färben Abänderung. Die Frühjahrsfärbezeit tritt im Monat April ein und dauert, wegen der klimatischen Verhältnisse, dis gegen Ende des Juni; die Herbstfärbezeit fällt in den Monat October.

Die Farben des Sommerhaars stellen sich folgendermaßen dar: am Geäse, selbst an den Lippen, bis über die Nasenlöcher hinauf gelbbraun; die innere Wand der Gehörmuschel und ein Ring um die Lichter (Augen) aschgrau; der übrige Körper, beim Hirsch auch Mähne und Kehlbeutel, schwarzbraun; Vorder= und Hinterläuse bis über das Knie hinauf, der eins wärtsgekehrte Theil der Keulen nebst dem Unterleib aschgrau, ins Gelbsweißliche spielend.

An dem länger und dichter behaarten Winterkleide erscheinen die im Sommer dunkelbraunen Theile schmuzig=hellbraun; vom April an die zum Juni successive sich vergrößernde, kurzhaarige, dunkelbraune Flecken, mit solchen, auf denen das Winterhaar noch steht, gemengt.

§. 6. Das Elenn vernimmt ausgezeichnet scharf, äugt gut, wittert ober windet weniger gut, läßt aber in der Fährte stärkere Witterung zuritck, als das Edelwild; auch ist es weniger schen als diesek, selbst vor der Schußerplosion, indem es, vom Iäger gesehlt, oft nur eine kurze Strecke sorttrollt und dann nicht nur stutzt, sondern auch stehen bleibt. Im allgemeinen friedsertig und gesellig, halten, gleich dem Edelwild, zu gewissen Jahreszeiten junge Hirsche, Thiere nebst Kälber und Schmalthiere im Trupp sich zusammen; ebenso alte Hirsche von jenen abgesondert. Wit der Trennung und Wiedervereinigung im Trupp verhält es sich ähnlich wir beim Edelwild.

Der schwankende Schritt und das ganze Ansehen dieser Wildart scheim Phlegma anzukündigen. Und doch sind beide Geschlechter nicht wenig reizbar, wenn es auf Selbstvertheidigung ankommt, besonders nach einer Schuße verwundung. In diesem Fall nimmt das Elenn ohne weiteres Meuschen und Hunde an, die sich unvorsichtig nähern, und versetzt mit den Borders läufen höchst kraftvolle, selbst töbliche Schläge. Erwachsen in einen engen

Ift es nicht thunlich, diesseits zu stoppen, so muß wenigstens ein Jäger jo schnell als möglich übergesetzt werden, um da, wo der Hirsch ausstieg, so lange stoppen zu können, bis die meisten Hunde nachgekommen sind.

Der Theil der Meute, welcher auf der Seite bleibt, wo der Hirsch ins Basser ging, bleibt in einiger Entsernung unter der Aufsicht der Jagdpfeiser, alle Jäger aber, die nicht mit übergesetzt werden, vertheilen sich längs dem User, um zu beobachten, wo der Hirsch wieder zurücksommt, denn dies ist gewöhnlich der Fall. Sobald ihn einer wieder darin erblickt, rüft er wie zuvor: "Il bat l'eau!" und bläst die Wassersanfare. Alle Jäger und die Meute eilen nun heran. Steigt der Hirsch diesseits aus, so wird sie so lange anzgehalten, die die Hunde von jener Seite herüber und gestoppt sind, dann täst man sie alle wieder fortjagen. Bleibt aber der Hirsch im Wasser, und ist es nicht zu kalt, so läßt man die diesseitigen Hunde auch heran, um den Fang brillanter zu machen.

Sehr gut ist es, wenn besonders zu Anfang der Jagdzeit zwei der besten Jäger und Reiter den Auftrag erhalten, den Hirsch zu beobachten (observiren). Diese werfen sich denn, wo es gar nicht möglich ist, ihm zu solgen, auf den Wechseln vor, juchen, rufen "Taïaut!", blasen "La vue", wenn sie ihn erblicken, und begleiten ihn in einiger Entsernung auf beiden Seiten bis dahin, wo Vorwersen wieder nöthig wird.

Solange sie hören, daß ihnen die Meute folgt, können sie zuweilen juchen; bemerken sie aber, daß sie abgekommen ist, so reitet einer still mit dem Hirsch so weit fort, als er ihn im Auge behalten kann, verbricht da die Fährte und wirft sich auf dem Wechsel vor. Der andere hingegen bleibt zurück und auf der Fährte halten, jucht und bläst den "Jägerruf" (Nr. 6).

Sobald dies die bei der Meute befindlichen Jäger hören, und wenn die Hunde wirklich verloren haben, nimmt man sie zusammen, bringt sie dortsin, wo der zurückgebliebene Beobachter (Observateur) hält, und legt da wieder an, oder lancirt erst, wenn die Fährte zu kalt ist, so lange, bis der Hirsch gesehen worden ist. Nur hitte man sich, die Hunde im Aussmachen der Retouren und Wiedergänge zu stören, übereile sich auch nicht im Borgreisen mit der Meute; denn sonst gibt sie sich in Zukunft keine Rühe, die Fährte selbst zu sinden.

Während der ganzen Jagd muß der jüngste Jäger sich bemühen, dem Schwanz der Meute zu folgen und ihn nachzubringen; einige andere Jäger aber bleiben, soweit es möglich ist, bei oder doch dicht hinter der Meute, während die übrigen sich auf den Wechseln vorwerfen.

Unter mannichfachen Abwechselungen wird so die Jagd fortgesetzt, bis sich entweder der Hirsch auf dem Lande vor der Meute stellt, oder nicht wieser aus dem Wasser, in welchem er Abkühlung und Rettung sucht, herausgeht.

Der erste Sat besteht gewöhnlich nur in einem 1) Kalbe, jeder folgende aus zwei, selten aus drei, und im letzten Fall gehen die Kälber als Schwächlinge meist zu Grunde. Sie erscheinen gleich in der frühesten Ingend einfardig, röthlichbraun, springen gleich nach dem Ablecken auf, solgen dem Mutterthiere schon am dritten oder vierten Tage und besaugen dasselbe meist so lange über die nächstsolgende Brunstzeit hinaus, die der Milchzusluß ganz aufgehört hat. Sie wachsen so schnell, daß sie, um saugen zu können, in der letzten Zeit sich unter die Mutter niederlegen müssen.

Sie werden, dem Geschlechte nach, in eben dem Alter wie die Edelwildfälber Spießer und Schmalthiere benannt. Lettere behalten diesen Namen, bis sie, meist in der Brunftzeit des dritten Lebensjahres, selten in der des zweiten, hochbeschlagen werden. Mit drei Jahren wird daher das weibliche Elenn als fertiges (brunftfähiges) Thier, in den folgenden als altes Thier angesprochen.

- §. 8. Halbarten und Abarten hat man beim Elennwild noch nicht bemerkt.
- §. 9. Das Elennwild nimmt seinen Stand in den wildesten und einsamsten Waldgegenden. Bom April bis zum October in sumpfigen, oder doch tiefgründig=nassen, späterhin in etwas erhöhtern, die der Ueberschwemmung nicht ausgesetzt und daher im Winter nicht mit Eis belegt sind.

Bei stillem heitern Wetter findet man dasselbe meist in Laubhölzern mittlern Alters, beim Regen, Schnee und Duft meist in Nadelholzdickungen.

Leichter als bei allen übrigen Gattungsverwandten veranlaßt Mangel an Ruhe und hinlänglicher Acfung Veränderung des Standes und Wechsels.

§. 10. Die Aefung besteht der Jahreszeit nach in Knospen, jungen Trieben und Blättern der Weiden, Pappeln, Linden, Sbereschen, Hainbuchen, Sommerbirken (mit weißen Loden), Ahorn, Eiche und Siche, Lärche, Kiefer und Fichte; im Winter in der abgenagten Kinde und Sasthaut aller Nadel= und der weichen Laubhölzer; zur Frühlingszeit in der abgeschälten Kinde und Sasthaut der vorgedachten Laubholzarten, wenn selbige in vollem Saste stehen und insofern die Rinde keinen bittern Geschmack hat. Diese wird dann vermittelst des Vordergebisses, wie mit einem Meißel, vom Stamm getrennt und vom stehenden hinauswärts losgerissen.

Das Elenn nimmt auch fast alle Getreidearten, doch nur in der Zeit an, wo sie im Schossen stehen, nicht minder junges Rohr, Schilf und Sumpfgräser.

Die ausgezeichnetste Lieblingsäsung besteht in der Dotter- oder Schmelzblume (Caltha palustris), nach welcher das Elenn die obenerwähnte Sump f-

<sup>1)</sup> Nach einigen Beobachtern fest es bas erfte mal zwei Ralber verschiebenen Geschlechts. "

bas vom Geafe gereinigte Gescheide schneidet die Jägerei in kleine Stilcken, bebeckt alles mit der Haut und stellt den Kopf nebst dem Geweih an das Halsende derselben.

Run führt man die Meute heran. Nachdem sie unter Juchen und Bleien einige Zeit aufgehalten worden, ergreift ein Piqueur den Kopf, geht mit den vorwärtsgekehrten Augensprossen des Geweihes auf die Hunde los und dreht selbiges hin und her, sodaß die Hunde zurückweichen müssen. Hierdurch werden sie vorsichtig und feurig.

Wenn sie wieder eine kurze Zeit haben warten müssen und recht eifrig kant sind, zieht ein anderer Jäger die Haut weg und der Ausruf "Halali!" gibt den Hunden das Zeichen zum Schmause, den sie sehr schnell beenden.

Während alles zur Curée vorbereitet wird, kommen gewöhnlich die elten und andere zurückgebliebene Hunde nach. Der Director führt jedes= mal eine Liste über die Hunde, welche mitjagen, bei sich; nach dieser revi= dirt er die Meute und fertigt, insofern noch Hunde sehlen, die beiden jüng= sten Jäger ab, um sie aufzusuchen. 1)

§. 77. Den zuerst abgelösten rechten Lauf erhält der Herr, die übrigen werden, auf Befehl, an die vornehmsten fremden Anwesenden als Shrenzeichen überreicht. Die Jägerei erhält dafür ein Geschenk, welches nicht wohl weniger als einen Dukaten betragen kann. Auch werden an die vornehmern Theilnehmer im Nadelholz kieferne, im Laubholz eichene Brüche vertheilt, welche die übrigen Anwesenden sich selbst nehmen.

Wer einen Lauf empfängt, hängt benselben an das Hirschfängergefäß; der Bruch wird auf den Hut gesteckt und den ganzen Jagdtag über getragen. Ber bei der Jagd oder bei der Curée Fehler begeht, wird im ersten Fall bei dieser, im andern bei der künftigen Jagd mit dem Blatte bestraft.

Endlich, wenn alles eben Erzählte beendigt ist, zieht die Meute, von den Jägern und Jagdpfeifern begleitet, vorweg, die Jagdliebhaber hinterdrein, nach Hause. Sobald der Zug in der Stadt ankommt, blasen die Jäger oder Jagdpfeifer abwechselnd Fanfaren; hat man aber eine Fehljagd gesmacht, b. h. den Hirsch nicht gefangen, so wird still heimgezogen.

§. 78. Die Kleidung der Parforcejäger ist eine Sache, auf welche mehr ankommt, als man glauben sollte. Gleichgültig ist es, wie die Staats= misorm und der Oberrock eingerichtet wird; aber bei der Jagd selbst muß der Jäger knapp und leicht, etwa in einem Collet von heller Farbe ge= kleidet sein, weil er sich muß frei bewegen können, ohne hängen zu bleiben,

<sup>1)</sup> Da an der Erhaltung guter Hunde viel liegt, so darf man es nicht vernachlässigen, den Land= lenten, welche einen von der Meute abgekommenen aufgefangen haben und wiederbringen, den Weg. 3st 3st dezahlen.

Alles was beim Edelwild als officinell in der Apotheke bekannt ift, wird beim Elenn zu gleichem Zwecke verwendet. Rur die sogenannten Elennklauen haben in unsern Zeiten ihren alten unverdienten Ruf als Heilmittel bei epileptischen Zufällen verloren.

- §. 12. Dem Elenn werden in Europa nachbenannte reißende Thiere gefährlich, nämlich:
  - a) der Bär. Er beschleicht es seitwärts, wo er es allein findet denn im Trupp hat er demselben nichts an — und reißt und schlägt es dann. Zuerst frißt er die Lunze und das Gescheide, das übrige sin den folgenden Tag mit Aesten, Moos und Laub verdeckend;
  - b) der Wolf, isolirt, nur dem Kalbe, rottenweise vereint, vorzüglich auf dem Eise, dem einzelnen Hirsch wie dem alten und Schmalthier;
  - c) der Luchs nur den Kälbern, die er nach seiner Art beschleicht und an der Luft= und Speiseröhre zerbeißend reißt, vom ganzen Thiere aber nichts weiter als Schweiß, Lunze und Gescheide sich aneignet.
- §. 13. Bon den Bewohnern solcher Gegenden, wo diese Wildam heimisch ist, wird die Jagd danach auf mancherlei Weise und mit desti mehr Eiser betrieben, je größern Bortheil deren Habhastwerdung und Berminderung gewährt.

Im Winter soll es, da in den nördlichern Ländern gewöhnlich viel Schnee liegt, leicht gelingen, das Elenn mit Pferden zu ermitden, zu buch siren.

Man macht auch weite und tiefe Gruben auf den gewöhnlichen Wechfeln, bedeckt sie leicht mit Reisholz, und führt von allen vier Seiten nach
und nach enger zugehende verzäunte Stege danach hin, um das Elenn darin zu fangen.

In den Ländern, wo die Jagd ordentlich betrieben wird, schießt man es mehrentheils auf dem Anstande; auch beim Birschen zu Fuß, zu Pferd und zu Schlitten, oder vor polnischen und deutschen Jagdhunden, mit der Büchse.

Der Schütze muß aber immer sehr vorsichtig zu Werke gehen, weil keine andere Wildart, außer dieser, ihn gleich nach dem ersten Schusse so leicht annimmt. Beim Anstande sind daher die im vorigen Kapitel erwähnten Kanzeln zu empfehlen; bei jeder andern Jagd zu Fuß auf das Elenn aber ist Behutsamkeit in der Wahl des Standes hinter einem Baum, auf den man sich im Nothfall retten kann, nothwendig. Auch muß man immer in gutem Winde zu bleiben suchen.

S. 14. Es war der Urgroßvater des jetzt regierenden Herzogs von Anhalt-Dessau, wenn ich nicht irre, welcher auf den diesem Hause zustänstigen Besitzungen in Preußen mit seiner Hirschmeute mehrere Elennhirsche, deren Gehörne sich (vermuthlich) noch jetzt in Dessau und im Lustschlosse zu Dranienbaum befinden, mit glücklichem Erfolg par sorce gejagt hat.

värts zu kommen trachtete. Man bekommt in der Regel den Jagdhirsch iter zu Gesicht, wenn man sich nicht übereilt, weil er, besonders im Laub= ud dichten Holz, häusig umkehrt.

Die Parforcejagd hat allerdings viel Reizendes. Bei einiger Bekanntschaft mit dem Gang derselben und mit den Hunden wird dem ruhigern Leodachter die Vorsichtigkeit und der Gehorsam der Meute viel Vergnügen ewähren. So wird er z. B. oft sehen, daß sie auch dann die Fährte des ngelegten Hirsches nicht verläßt, wenn er eine beträchtliche Strecke mit 0—60 Stilck Wild und Hirschen fortging und dann sich erst wieder davon kennte. Bliebe in diesem Fall auch das ganze übrige Rudel, bei der eutschen Jagd Trupp genannt, im Gesicht der Hunde stehen, so wird doch swerlich, wenn die Hunde gut eingejagt sind, einer es zu bemerken scheinen.

Auch macht der Uebergang der ganzen Jagd über einen großen freien las ein gar schönes Bild.

Der Laut der Meute, das Juchen und Blasen, alles trägt dazu bei, kenschen und Pferde in Feuer zu setzen. Selbst Greise habe ich oft gleich= m verjüngt gesehen.

Mag es immer wahr sein, daß die Parforcejagd den Borwurf der trausamteit, nicht nur in Beziehung auf den Jagdhirsch, sondern auch in täcksicht der Pferde verdient, auch den eines allzu großen Kostenauswandes icht von sich abwenden kann; muß es ferner zugestanden werden, daß sie, egen des nöthigen starken Wildstandes nachtheilig auf Feld= und Wald= irthschaft einwirkt: so ist es doch auch gewiß, daß während der Jagd an les dies nicht leicht einer der Theilnehmer denkt.

#### A due Corni.

Mr. 1. Anjagd.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TROEN POUNDATIONS.



welche man den stärkern Damhirschen beizulegen pflegt. Ein starker Schaufler hat breite gute Schaufeln, ein schwacher schlechte.

§. 2. Das Damwild wird von den Naturforschern mit dem Edelwild ganz gleich classissische, und deshalb als eigene Art der Gattung Hirsch aufgeführt, weil keiner der mannichfaltigen Bersuche gelang, den Sdelhirsch mit dem Damwild, und so auch umgekehrt den Damhirsch mit dem Roththier brunften zu lassen. Inwiesern übrigens die beiden genannten Arten einander ähnlich oder unähnlich sind, wird in der Folge deutlicher auseinandergesetzt werden.

Was die Heimat des Damwildes anbetrifft, so ist es hinreichend zu erwähnen, daß es, eigentlich aus siidlichern Erdstrichen herstammend, jett in den meisten europäischen Waldungen, wenn man es nicht mit Gewalt ausgerottet hat, angetroffen wird, überhaupt aber nur unter gemäßigten Himmelsstrichen gedeiht. ) Fast in allen deutschen Ländern sindet man et, wo nicht im Freien, doch in Thiergärten zahlreich genug.

Bei keiner andern Wildart ist die Farbe in einem und demselben Lande so verschieden, und wechselt mit der Jahreszeit und dem Alter so mannichfach als bei dieser.

Am häusigsten findet man in unsern Gegenden Damwild, bei welchem im Sommer das kurze, dicht auf der Haut anliegende, glänzende Haar an der Stirn und am Oberhalse höher rothbraum als auf dem Rücken, an den Blättern, Seiten und Keulen gefärbt, an den drei letztgedachten Theilen mit kleinen, rundlichen, weißen Flecken unregelmäßig besetzt erscheint. Die Unterbruft, der Unterleib, wie die inwendigen Seiten der Läuse stellen sich weiß behaart dar. Das Waideloch ist ringsum mit einem beiläusig 1½ Boll breiten, weißen, an der Außenseite — oben breiter, unten schmäler — schwarz berandeten Streif, welcher den sogenannten Spiegel bildet, umgeben. Die Blume (auch Wedel genannt) ist auf der oberwärts gekehrten Seite bei allem Damwild, außer bei dem ganz weißen, schwarz, bis zur weißen Spitze, die unterwärts gekehrte Seite durchgängig weiß.

Beim Verfärben im Herbste behalten die inwendigen Seiten der Läufe, Unterbrust, Unterleib, Spiegel und Blume die Sommerzeichnung standhaft bei; an den übrigen Körpertheilen wird die Haarwurzel dunkelgrau, die Haarspitze matt schwarzbraun; die weißen Flecken verschwinden im Winter gänzlich.

<sup>1)</sup> Das eigentliche Baterland des Damwildes ist schwer zu ermitteln, doch scheint es ursprüng' lich dem Mittelmeerbecken anzugehören, vorzüglich Spanien und einem Theile von Nordafrika. Um das 12. Jahrhundert kam es nach Deutschland. In ältern Jahrbüchern wird es unrichtig "Zannen-wild" genannt. Sein Name Damwild scheint von dem lateinischen dama (Damhirsch) abzustammen. T.

tetes Anaken, welches vielleicht durch Anschlagen der Oberrücken (Afterflanen) an die Ballen, hervorgebracht wird, heißt Schellen.

Das Elech, Elf, Elenn ober Elendthier war in frühern Jahrhunderten fast über ganz Deutschland verbreitet; im Jahre 1746 fand es sich noch in Sachfen, im Anfang unfers Jahrhunderts wild noch in Breußen. 1) In Rugland ist es gegenwärtig noch häusig und findet sich in den polnischen Gouvernements, in Rur=2), Liv=, Ingermanland, Finnland, im Ural, Sibirien bis zum arktischen Landstrich; vom Raukasus bis zum Beißen Meer, vom Altai, den Sojanischen und Baikulischen Gebirgen bis gegen Indien zu. Sehr häufig und von außerordentlicher Größe ist bas Clenuwild in den Wäldern bei Tagilsk am Ural.3) In Nordamerika, wo unter dem Namen Moofe=Deer ober Orignal (in Canada) bekannt 📭, hat es eine weite Berbreitung und findet sich in so großer Menge, daß Pie Häute einen sehr wichtigen Ausfuhrartikel bilben. 4)

Das Elenn ift der stärkste und größte der hirschartigen Wiederkäuer.

Auch den Elennhirsch ziert auszeichnungsweise vor dem Thiere Gewicht, dessen Stangen sich, gleich vom Stock (Stamm) an, nach 🗪 Seiten und fanft unterwärts biegen; dann, ohne Rosen, Augensprossen pud Cissprossen, weitbauchig sich erheben und in handförmig gestalteten, interwärts, je nach dem Alter, mit weniger oder mehr endenartigen Fort= **üşen besetzten Schaufeln sich ausbreiten.** 

Dieses Gewicht, welches, wie beim Ebelhirsch, alljährlich abgeworfen aufgesetzt wird, entsteht und reproducirt sich auf folgende Weise:

Im ersten Lebensjahr, und zwar früher als beim Ebelhirfchkalb, perden an den Stellen des Kopfes, an welchen künftighin die Stangen sich scheben, buckelige Erhabenheiten, die im September einen Zoll Höhe er= ichen, bemerkbar. Im Frühling des zweiten Jahres treten die ersten ütlichen Kolben hervor, welche sich zu 7—8" langen Spießen ausbilden. diese, wie jedes künftige Geweih, sind mit schwarzgrauem Bast überzogen nd werden, nachdem sie im September sich vereckt haben, gefegt.

Bu Ende des April ober zu Anfang bes Mai im nächsten Jahre er= bas erste Abwerfen und sodann das Wiederaufsetzen in zwei

D Genenwärtig wird es in einigen Forften Oftpreugens noch in geringer Babl gehegt. Es follen bot im gangen noch 450 Stud befinden. (Bujad, Naturgeschichte des Elchwildes, S. 13.) Rach **u Berichten foll fich** in den königl. Gehegen der Elchwildstand auf über 300 Stuck belaufen. Inkr 1848 war er auf ein Minimum von 12—16 Stud herabgesunken. Borzüglich gehegt wird Chuite in der Oberförsterei Ibenhorft bei Tilfit am Rurischen Saff. T.

<sup>1)</sup> In Auxland Balang genannt.

T. 3) Ermann, Reise, Bistorische Berichte, I, 1, 354. T.

<sup>9</sup> Ju den einfamen, abgelegenen Thalern Californiens follen noch Trupp von 2000 Stild vor-🖦. Das nordameritanische Elennthier ist im ganzen etwas dunkler gefärbt als das europäische, des unr als klimatische Barietät betrachtet werden.

benen bes Ebelwilbes an Schärfe nicht nach. Doch scheint bas Damwild beim Mefen weniger fein zu vernehmen.

Ungeachtet seiner sehr großen Schiichternheit im völlig wilden Zustande kann es in Thiergärten doch leicht, und als junges Kalb mit Kuh= ober Biegenmilch genährt, außerorbentlich gezähmt werden; vorzüglich bas weibliche Geschlecht. 1) Im wilden Zustand änfert es nie ben geringften Anschein von Titche oder Bosheit. Es ist stets munter, gesellig mit seinesgleichen, zum Scherzen aufgelegt, bei stürmischer Witterung unftet und unruhig, in Gefahr sinnreich an Rettungsmitteln 2); aufmerksam auf alles, besonders auf musikalische Tone jeder Art. Es kann ein Alter von 20 bie 25 Jahren erreichen.

Der Damhirsch setzt, wie der Edelhirsch, ausschlieflich vom Thier ein Geweih auf. Im Frühjahr wirft der starke zeitiger, der schwächere später sein Gehörn ab, und erneuert es auf gleiche Beise und in gleich langer Zeit wie ber Ebelhirsch.

Wenn das Damhirschkalb sechs Monate alt ist, zeigen sich auch bei ihm Erhabenheiten auf dem Rosenstocke, aus welchen zu Ende des nächsten Februar mit gelbem Bast überzogene Kolben hervortreten, die sich — beim nunmehrigen Spießer — bis zum Fegen im Angust zu 5 Boll langen Spießen vereden. Bon nun an bis zum britten Jahre weicht die Bildung und Form des Gehörns von dem nicht wesentlich ab, was hierüber beim Edelhirsch gesagt worden ist. Dann aber zeigen sich kurze Augensprossen, auch wol bei guter Aesung an jeder Stange ein oder zwei kurze abgestumpste Enden, welche im folgenden Jahre sich noch zu vermehren pflegen.

Die mit schwachen Perlen besetzte Rose verstärkt sich von Jahr zu Jahr und steht bei zunehmendem Alter immer dichter auf dem Rosenstocke.

Im fünften Jahre beginnt die Bilbung bes Schaufelgeweihes, an welchem mehr oder weniger kurze, kolbige, endenartige Erhabenheiten sichtbar werben, die sich in der Folge ungeregelt vervielfältigen. Stellung und Form det Geweihes bleiben von dieser Zeit an, nach jedesmaliger Erneuerung, immer dieselben; auch ist es bis zum Berecken und Jegen mit bräunlichgelbem Bon iiberzogen.

Die Schaufeln stehen mehr rudwärts und oben verhältnismäßig weiter auseinander, sind auch gewöhnlich nach innen zu mehr gekrümmt, als bie Stangen beim Edelhirsch. Die (Beweihe alter Damhirsche sind oft prächtig und wiegen zuweilen 14 bis 18 Pfund.

**E.**.

<sup>1)</sup> Das männliche zwar auch; aber man follte boch ja tein Wilb männlichen Gefchlechts, welchei Gehörn auffett, zu gahmen versuchen; benn biefee wird, fobald ber Begattungetrieb erwacht, fo bek, daß es leicht bem Menfchen Schaben gufügen tann. 2) Ale ba find: Absprünge, Wiebergange 2c.

Ueber Größe und Gewicht beiber Geschlechter sind in Litauen fol= ende Erfahrungen gemacht worden:

Beim ausgewachsenen (sechs bis siebenjährigen) Hirsch beträgt die singe des Kopfs bis zum Genick 2' 6", des Halses 1' 11" 6"', des Leis, vom Stich (Brustkern) bis zum Ende der abgestumpsten, 6" 3"' lans Wlume (des Wedels), in gerader Linie gemessen, 6' 4"; die Höhe, was Ballen am Borderlauf über das Blatt mit dem Schopf gemessen, 2", vom Ballen am Hinterlauf über die Reule dis zur Mitte des Zimers 6'. Ein Hirsch vom angezeigten Alter und Maße wiegt zur Feistzeit und und August) mit Lunze, Gescheide und Schweiß 650 Pfund, ch woch darüber, und hat dis 25 Pfund Unschlitt — wenig für ein Thier der erwähnten Stärke! Ein altes (sechs bis achtjähriges) Thier ist denso wie der Hirsch der Messung unterworfen) 5' 7" lang, vorn 5' 9", uten 5' 7" hoch; wiegt in der guten Zeit, im September und October, 550 560 Pfund. Der zweijährige Spießer wiegt im August dis 400 Pfund, bedenso alte Schmalthier dis 380 Pfund, das kurz zudor gesetzte Kalb 25 Pfund. 1)

§. 4. Das Elennwild hat einen langen, hinten starken, vorn spit zu= fenden Ropf, den es gesenkt trägt; er ähnelt dem Maulthierkopf; seit= rts hängendes, 12" 8" langes Gehör; kleine Lichter (Augen), deren intel länglich und bogig gespalten erscheinen;  $1^{1}/_{2}^{\prime\prime}$  lange,  $1^{1}/_{2}^{\prime\prime}$  breite ranenhöhlen; im Unterkiefer acht scharse, zugespitzte Lippen= (Borber=) hne, welche in die Kerben einer im Oberkiefer befindlichen, schwarzen, vammigen Fleischwulst passen; eine dice, wulstige, vom Zahnfleisch abge= derte Oberlippe, größer als die Unterlippe; einen kurzen, starken Hals; e breite Brust; weitbauchig aufgetriebene Flanken; lange, starke, nervige, schwarzen Schalen ausgehende Läufe; 2" über den Ballen locker einge= tte Oberriicken (Afterklauen), deren Anschlagen am Ballen beim trol= den Gaug oder beim Stampfen auf harten Boden Schellen bewirkt. eit weniger ebenmaßig und leicht als das Edelwild gebaut, kann es ber nicht, wie dieses, anhaltend flüchtig sein (rennen); dagegen ellt (trabt) es sehr schnell und insofern mit unglaublicher Ausdauer, mehrere Schriftsteller sagen, es könne in einem Tag 50 Meilen zurüd= en (wenn hierbei nicht von englischen Meilen die Rede ist). rdig ist die Art und Weise, wie dasselbe sich auf senkigem, andern Thie= unzugänglichen Moor=(Sumpf=)Boden forthilft. Da nämlich, auf Deffen sich niederlassend, streckt es die Borderläufe gerade vorwärts aus,

<sup>1)</sup> Anderwärts, besonders in Amerika, sollen alte Elennhirfche zuweilen um ein Drittheil er und fast um die Bulfte gewichtiger sein. 28.

§. 7. Je nachbem sich dem Damwild zu einer Jahreszeit verschiedene Rahrungsmittel darbieten als zur andern, entfernt es sich, doch nie so weit wie das Rothwild, von dem einmal gewählten Stande. Sbendadurch wird es den jungen Gehauen, in deren Rähe es sich am liebsten aufhält, gesährelich. Die Schauster, zu denen sich auch zuweilen Damhirsche vom zweiten und dritten Ropfe, d. h. solche, welche das zweite und dritte Geshörn tragen, gesellen, bleiben bis zur Brunft in abgesonderten Trupps vereinigt, vereinzeln sich aber, im Sommer vorzüglich, mehr als die Edelhirsche.

Zu andern Zeiten stehen Thiere nebst Rälbern, Spießern und Schmalthieren in andern, oft sehr zahlreichen Trupps beisammen. Zu Ende des Monats September sondern sich alte Thiere und Schmalthiere ab und vertheilen sich auf die Brunftplätze.!

Dies ist die Zeit, zu welcher Spießer und geringe Hirsche eigene geringzählige Trupps formiren. Wenn die stärkern abgebrunftet und sich zurrückgezogen haben, treten sie zum Wild und ersetzen die Stelle jener.

Das Danwild steht nicht nur am liebsten in lichten Hölzern, sondern es thut sich auch da nieder, um wiederzukäuen und der Ruhe zu psiegen. Rur im Sommer, wenn es von Fliegen und Mücken sehr geplagt wird, verbirgt es sich in Dickungen, zuweilen auch, obwol selten, im hohen (Vetreide.

Aeltere Jäger haben behauptet und manche Schriftsteller erzählen einen noch jetzt nach, das Dam= und Rothwild habe eine so starke natürsliche Abneigung gegeneinander, daß es nie an einem und demselben Ort Stand halte. 1) Wie ungegründet diese Ansicht sei, bestätigt die tägliche Erfahrung, welcher zufolge man ganze Trupps beider Wildarten ganz nacht beisammenstehend antrifft und, auf der Aesung untereinander vermischt, hernmziehen sieht. 2)

§. 8. Alle innern und äußern Theile, deren vielfache Benutzung für die Tafel wie zum Gewerbsbetrieb im ersten Kapitel dieses Abschnitts angegeben worden ist, gewähren beim Damwild gleiche, zum Theil noch grössere Vortheile.

So wird die Haut desselben wegen ihrer Dehnbarkeit und Weichheit nicht geschätzt als die des Edelwildes. Wie bei diesem ist sie auch im Sommer, aus den am angesührten Ort mitgetheilten Gründen, am meisten nutzbar. Woher es kommen mag, daß man an manchen Orten den Ge-

<sup>1)</sup> Aus dieser in Wirklichkeit nicht existirenden Abneigung haben alte Jäger den Ramen Damhirsch von "verdammter hirsch" hergeleitet. Ich habe schon oben bemerkt, daß der Damhirsch in frühern Zeiten auch Tannenhirsch genannt wurde.

<sup>2)</sup> Die Edelhirsche dulden freilich bei ihren Winterfütterungen das Damwild nicht; dies kann aber nun so weniger befremben, da das weibliche Edelwild sich diesen nicht einmal nahen darf.

Raum eingezwängt, geräth es gleichsam in Wuth, sodaß es alles um sich ber zerstampft und zerschlägt, selbst anderes Wild, auch reißende Thiere zermalmt, die mit ihm in eine Grube gefallen sind.

Dem Elennhirsch steht nächstdem in seinem Geweih noch eine besondere Behr und Waffe zu Gebote, deren er sich nicht nur in allen vorerwähnten Fällen, sondern auch zu Kämpfen mit seinesgleichen in der Brunftzeit, ge= waltig damit forkelnd (spießend) und hierbei ebenso viel Ausdauer als Ge= wandtheit zeigend, bedient.

Beder von einem Schreckens=, noch von einem Klagelaut ist beim Etenn etwas bekannt; nur der Hirsch läßt einen leidenschaftlichen in der Brunftzeit von sich hören, der aber auch dann weniger oft und keines= wege orgelnd (schreiend) wie beim Edelhirsch, sondern in kurzen Absätzen, gleichsam plärrend wie beim Damhirsch, nur in viel tiefern Tönen, ver= wommen wird.

§. 7. In Litauen beginnt die Brunftzeit gegen Ende des August bis zu Ende des September.

Der Laut, welchen der Hirsch während derselben ausgibt, sowie die bebei stattfindenden Kämpfe sind schon erwähnt worden. Sonst verhält es babei mit allem fast ebenso wie beim Edelwild.

Junge Hirsche sinden selten Gelegenheit zur Befriedigung des bei ihnen buferst heftigen Begattungstriebes. Hierdurch gleichsam in eine Art von Camentoller versetzt, trollen sie unaufhörlich in der Nähe und Ferne, selbst gegen ihre sonstige Gewohnheit in bewohnten Gegenden und auf Fel-den, umher und kommen dadurch ebenso sehr vom Leibe (magern ab), els die alten durch das wirkliche Brunften.

Der Beschlag selbst dauert nur ganz kurze Zeit und wird in kurzer Zeit oft wiederholt. Nie steigt nach dessen Bollendung der Hirsch ab, sondern das Thier rückt unter ihm weg.

Das Elchthier geht 40 Wochen hochbeschlagen.

<sup>1)</sup> Das Elenn läßt sich leicht zühmen; es soll jedoch in Rußland und in Schweden (wenigstens kahren Beiten) die Zähmung verboten gewesen sein, weil durch die außerordentliche Schuclligkeit **Nick Thieres sich mehrmals Ber**brecher dem strasenden Arm der Gerechtigkeit entzogen hatten. **T. Bindell. I.** 

länger dar. So gleicht er am meisten dem einer Ziege, ist aber natürlich um vieles stärker.

Alle im ersten Rapitel dieses Abschnittes angegebenen Zeichen, durch welche sich der Edelhirsch in der Fährte und sonst, ohne gesehen zu werden,



Fährte bes Dambiriches.

vor dem Thiere auszeichnet, sollen sich auch beim Damhirsch auffinden lassen. Ich muß es gestehen, daß außer dem Schritt und dem Schränken mir nie eins bemerkbar geworden ist. Die Untersuchung und Auffindung derselben ist aber auch begreislicherweise sehr schwierig, indem der Abdruck des stärksten Damhirschtrittes kleiner ist als der eines Edelhirsches an sechs Enden.

Auch wird der Damhirsch nie nach der Zahl der Enden, sondern, wenn er das zweite Gehörn und solange er keine Schaufeln aufsetzt, als gemeiner Hirsch, nachher aber aufänglich als schlechter, in der Folge als guter und endlich als Kapitalschausler augesprochen.

Der Tritt des alten Damthieres ist selten stärker als der, welchen ein Rothwildkalb im October macht.

- §. 11. Da auf Damwild keine bestätigten Jagen gemacht werden, so fällt die Anwendung des Leithundes weg. Desto nützlicher und nothwendiger aber wird beim Birschen der Schweißhund. Soust würde man sich auch in bergigen größern Revieren des deutschen Jagdhundes bedienen können, in kleinen würde aber der (Ichrauch desselben wie bei waidmännischen Jagdbetriebsarten überhaupt verwerslich sein.
- §. 12. Mir ist kein Fall bekannt, daß eingestellte Jagen auf Damwild allein eingerichtet worden wären. Gewöhnlich wird es, wenn solche auf Rothwild stattsinden, mit eingestellt und erlegt. Wo es sich indeß zu sehr vermehrt, würde man wohlthun, dasselbe auf diese Art zu vermindern. Die Einrichtung bliebe dann ebenso, wie sie im ersten Kapitel dieses Abschnitte gelehrt worden ist.
- §. 13. Das Birschen wird auf ebenso verschiedene Weise und in gleichem Maße betrieben wie beim Rothwild. Doch glaube ich jungen Jägern und Jagdliebhabern folgende eigene Erfahrungen hieritber mittheilen zu müssen.

rutschreise zu machen der damit verbundenen Anstrengung nicht unwerth bilt. Heidefraut (Erica vulgaris) und Kiehnpost (Ledum palustre) geben in Binternothhülfe ab.

Beim Mesen muß das Elenn, wegen seines kurzen Halses, die Vordersteile gegen die hintern zurückgezogen setzen und so den ganzen Vorderleib in eine mehr gesenkte Stellung als das Edelwild bringen. 1) Bermag es micht, auf allen vier Läusen stehend, die Gipfel junger Holzstämme mit dem Geäse zu erreichen, so erhebt es sich auf den Hinterläusen und bricht verswielst des Geweihes und Halses durch Druck und Biegung die Kronen ab; deher die östers bemerkbaren haarlosen Stellen am Halse und an den Kinnstehen. Wo es sich für sicher hält, zieht es, wenn es Appetit hat, zu jeder Int auf die Aesung, an weniger ruhigen Standorten nur zur Nachtzeit.

**Basser** zum Trinken und Baden ist dieser Wildart unentbehrliches Bedürfniß. Im Winter wird der Durst durch Schneclecken gestillt.

§. 11. Beide Elennwildgeschlechter werden, als Holzverwüster, den Korsten so übermäßig gefährlich, daß Hegung nirgends, Schonung kaum irgendeiner Jahreszeit stattfinden darf.

Mehrere Theile des Glenns werden gut und auf mannichfache Weife benutt.

Das Wildbret nämlich kommt dem Haushalt stets zu statten, in vorsiglichem Maße das des Hirsches vom Ende des Juni bis gegen Ende August, das des Thieres vom October bis zum Ende des December, der Spießer, Schmalthiere und Kälber während der Sommersid herbstmonate. Es wird dann dem bessern Rindsleische vorgezogen, dem bei in der besten Zeit erlegten Edelwildes an die Seite gesetzt. Geäse, Ihor, Zunge und Knochenröhrenmark werden zu den Leckereien gezählt.

Das Unschlitt wird ebenso wie beim Edelwild benutt.

Messerschmiede, Schwertfeger und Horndreher ziehen das vollkommen wie Gewicht dem des Edelwildes, der festern Textur wegen, die Anochen Elsenbein deswegen, weil sie nicht wie dieses vergelben, vor.

Die ebenso starke als dauerhafte Haut macht, besonders in den Sommonaten, einen von den Weißgerbern gesuchten Handelsartikel aus. Sie
ind unter dem Namen Polowinki in Sibirien am besten zubereitet, übermit dort jede andere an Weichheit und widersteht dem Eindringen des
miers vorzüglich. 2) Das Haar wird zum Polstern mit Vortheil benutzt.

<sup>1.</sup> Entweder diese Gewohnheit oder das steischige, weit überhängende Maul des Elenn haben isies zu der sonderbaren Angabe veranlaßt, die Elennthiere können nur rückwärts schreitend ice.

I Im Mittelalter wurde die Haut vorzüglich zu Kollern und Lederpanzern verarbeitet. Wallenin — is erzählt die Sage — soll durch den dichtesten Augelregen in seinem Elennkoller geritten sein, in daß eine der vielen Augeln, die getroffen, diese schützende Decke durchdrungen hätte. Mehrere Memerikanische Indianerstämme überziehen ihre Nachen mit Elennhaut.

158 Abschn. I. Abth. I. Kap. 3. Damwild, §. 14. Kap. 4. Steinwild, §. 1.

wild getroffen oder gefehlt habe, fann man, wenn es nach dem Schuffe flüchtig wird, am sichersten danach beurtheilen, wie es die Blume hält.

- 6. Wenn ein Stück Damwild angeschossen ist, hüte man sich, es rege zu machen. Man lasse ihm deshalb länger Ruhe als anderm Wild, theils weil es, einmal wieder auf den Läufen, ununterbrochen so lange fortgeht, als die Kräfte nur einigermaßen zureichen, theils weil es, im Gefühl der Unzulänglichkeit der Kraft zum Widerstande, sich schwerer vor dem Schweißehund stellt.
- §. 14. Es ist mir nicht bekannt, ob man in Deutschland an mehrern Orten Bersuche gemacht hat, Damhirsche par force zu jagen; aber ich weiß, daß der letztverstorbene Fürst von Anhalt-Dessau in den ersten Jahren seiner Regierung dies that. Der Absprünge wegen, welche der Damhirsch wie das Elenn macht, wenn er gejagt wird, hatten die Hunde viel Arbeit und die Jagd dauerte gewöhnlich länger als beim Rothhirsch; auch ging sie rascher.

Mit dem Ansprechen der Damhirsche verhält es sich bei der französischen Jagd ebenso wie beim Edelhirsch.

## Biertes Kapitel.

## Das Steinwild.1)

Capra ibex Lin. 2)

§. 1. Wenngleich das Steinwild gegenwärtig nur noch auf einigen wenigen der höchsten Gebirgsstöcke der Centralalpen zwischen der Schweiz und Piemont vorkommt, also für den deutschen Jäger kein Gegenstand des Jagdbetriebes ist, so will ich doch hier das Wichtigste von dessen Namegeschichte und Jagd ansühren, denn in frühern Jahrhunderten war es in

<sup>1)</sup> In den drei frühern Auflagen dieses Werkes sind das Steins und das Gemswild nicht abgehandelt worden. Ich habe in dieser neuen Auflage jeder dieser Wildarten ein eigenes Kapitel gewidmet. Keine der mir bekannten Jagdeintheilungen hat das Steinwild aufgeführt. Ich zähle es wie das (Icmswild zur "hohen Jagd". Letteres wurde schon in frühern Jahrhunderten zur "rafen hohen Jagd" gerechnet. Ligl. Sachs, Do Venat. Boman. Gorman., §. 15 und 33; Hornet, Dissert. Strasburg. de vonat., Sect. 1, §. 1; auch Lindespur, Diss. de Imper. et Fam. Orig., Rap. 31, Ar. Lieber die verschiedene Jagdeintheilung und die Begründung einer rationellen Basis für dieselben be halte ich mir vor, an einem andern Orte zu sprechen.

<sup>2) (</sup>Vöhe, Europäische Fauna, III, 182 fg. Lichtenberg's Magazin für das Reueste aus der Thierund Naturgeschichte, fortgesetzt von Boigt', 4. Bd., 2. Stück, S. 27 fg. Höpfner's Magazin für die Vlaturkunde Helvetiens, IV, 534 fg. v. Wildungen, Taschenbuch für Forste und Jagdfreunde, stab Jahr 1803 und 1804, S. 29 fg. v. Tschudi, Das Thierleben der Alpenwelt (6.Aust.), S. 513 fg. Blasius, Naturgeschichte der Säugethiere Deutschlands, S. 475.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TRUEN POUNDATIONS. Db ich nun gleich keinen der Iäger, welche an dieser Jagd theilnah=
men, persönlich gekannt habe, so ist mir doch von mehrern, welchen jene
genaue Auskunft darüber gegeben, versichert worden, daß die Meute den Eleunhirsch zwar sehr keurig gejagt habe, daß aber die Jagd mit vielen Schwierigkeiten deshalb verbunden gewesen sei, weil er viel Retouren und weite Absprünge 1) dabei mache, sich dann gleich drücke und hierdurch die Kunde irreleite. Noch leichter kann dies zu Fehljagden Anlaß geben, wenn er den Absprung in ein Wasser macht, in diesem fortzieht oder schwimmt, an der entgegengesetzten Seite aussteigt, Retour und Absprung wiederholt und dann eilend fortgeht.

Vorgreifen mit einigen Lancirhunden, aber nicht mit der Meute, würde das beste Mittel sein, wieder auf die Fährte zu kommen.

§. 15. Beim Verbrechen, Aufbrechen, Zerwirken und Zerlegen wird ebenso verfahren wie beim Edelwild.2)

### Drittes Rapitel.

#### Das Damwilb.

#### Cervus Dama L. 3)

§. 1. Der Waidmann bedient sich, wenn von dieser Wildart die Rede ist, im allgemeinen eben der Ausdrücke, welche auf das Edelwild ans gewendet werden.

Doch merke man hier noch Folgendes im besondern:

Die Stangen des Geweihes junger Hirsche behalten diesen Ramen, so= lange sie rund bleiben, wenn sie aber ober= und hinterwärts breiter werden und von der Seite platt gedriickt erscheinen, heißen sie Schaufeln.

Daher kommt die Benennung Schaufelhirsch oder Schaufter,

<sup>1:</sup> Der Absprung besteht darin, daß manche Wilbart ihren Weg nach einem viele Schut breiten Zeitensage in einer ganz andern Richtung fortsett.

<sup>2)</sup> In Kurland wird der erlegte tannengeschmudte Elennhirsch vor der Rampe des Herrenhauses niedergelegt, die Edelfrauen kommen herbei, und indem sie über die ausgestreckten läuse des Thieres buwegschreiten, schwettern, abermals die Hörner, schallt jauchzendes Hurrah; denn mit diesem Edritte int erst das Jagdwert gleichsam geweiht. Wie über einem gefallenen Helden werden die Geswehre über dem Elch in die Luft abgeseuert und so schließt seierlich das kriegerische Spiel. (Jagdsettung, 1859, E. 525.)

<sup>31</sup> v. Wildungen, Taschenbuch vom Jahre 1796. Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaften, Ibl. I. Bd. 1, S. 104 fg. Döbel, Jäger-Praktica, 4. Aust., I, 17. Hartig, Lehrbuch für Jäger, 7. Auft., I, 152.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR, LENEX AND
TRIDEN POUNDATIONS.

Beniger häufig, aber auch nicht sehr selten, ist das ganz weiße. Dieses verändert die Farbe zu keiner Jahreszeit, sondern das Haar ver= längert sich nur im Winter.

Irrigerweise wird von mehrern Naturforschern gelbgefärbtes Damwild angeführt; solches gibt es nicht. Alle Kälber des weißen haben isabellfarbenes Haar; im zweiten Jahre geht dieses schon ins Weiße über, sodaß wen daran kanm noch einen gelblichen Schein wahrnimmt; im dritten wird es völlig weiß.

Ueberall sindet man das ganz schwarze Damwild am seltensten. Bei im ist der Unterleib hellgrau, die Spitze der Blume hingegen weiß wie beim bunten. Auch dieses verändert die Farbe im Winter nicht.

Die Färbezeit trifft mit der des Edelwildes zusammen. Die Feist= zeit fällt in den Monat September.

Das Damwild steht seiner Stärke (Größe) nach zwischen dem Edelwild und dem Reh; es ist beträchtlich kleiner als das erste, viel größer als das leste, weniger zierlich als die beiden ebenerwähnten Wildarten, doch eben-mäßig und leicht gebaut.

Nach des Grafen v. Mellin Erfahrung war ein 154 Pfund wiegender Tamhirsch 4' 10" lang, vorn bis zum Widerrist 2' 8", hinten über der Keule die auf die Mitte des Ziemers 2' 10" 9" hoch. Der Umstang des Leibes, wo er am dicksten ist, betrug 3' 9". Kapitalhirsche dieser Art wiegen in der Feistzeit 250—300 Pfund, sind 5' und darüber lang, vorn 3', auch wol etwas darüber, hoch, hinten 2 bis 3" höher. In gleichem Alter steht immer das Thier dem Hirsche an Stärke (Größe) besteutend nach.

Berhältnismäßig sind beim Damwild Hals und Läufe kürzer und minder stark (weniger dick), der Leib stärker (dicker), das Gehör (Ohr) kürzer, die Blume (der Wedel) viel länger als beim Sdelwild. Jenes sibt diesem an Schnelligkeit, Sprungkraft und Gewandtheit wenig nach, unterscheidet sich aber in der Bewegung dadurch, daß es im Trollen Traben) die Läufe höher hebt, in nicht ganz voller Flucht, nach Art der Ziegen, sakweise mit allen vier Läusen zugleich einspringt. Im Trolskn wie in der Flucht trägt es die Blume im gesunden Zustande ershoben, im kranken, besonders nach einer erhaltenen Schuswunde, gesenkt und unterwärts gekrimmt. Als sür den Jäger beachtenswerth, wenn auch sonst vielleicht geringsügig scheinend, glaube ich hier die auffallende Eigensheit vieler Wildart erwähnen zu müssen, daß sie unmittelbar nach der Exsplosion eines Fehlschusses sich mit der Blume vernehmbar klatschend auf das Waideloch schlägt.

Die Sinne der Witterung, des Mengens und Bernehmens stehen

bie ber Geißen. Sie sind beim Bod mondförmig nach hinten gebogen, von ber Basis an stark bivergirend. Auf jeder Seite der Hörner reicht von der Basis bis zur Spite eine starke, etwas erhabene Naht. Die obere Seite ist mit starken knotigen Willsten versehen, die von der Basis gegen die Spipe hin an Größe abnehmen; gegen die Mitte zu sind sie am höchsten, au ber Basis wenn auch größer, doch niedriger. An der concaven untern Seite der Hörner sind die Wülste kaum angedeutet. Die Zahl dieser Anoten ift je nach dem Alter verschieben. Bei fehr alten Thieren hat man berm 20 gezählt. Man nimmt an, daß das Steinbockshorn jedes Jahr einen neuen Bulft ansetze und diese Biilste also gewissermaßen Jahresringe vor-Bestimmte, genaue Beobachtungen barüber fehlen noch. Die Länge starker Steinbockshörner beträgt in gerader Linie, von der Basis zur Spize gemessen, 18—22 Zoll, nach der Krümmung aber 2—2½ Schuh. 1) scheiben von folcher Größe wiegen 5-6 Pfund. Man hat von Steinbode hornscheiden von 18-20 Pfund Schwere geschrieben. Ich verweise solche Angaben in das Reich der Fabeln.

Die Hörner der Steingeiß sind viel kleiner als die der Böcke, und messen selten in gerader Richtung mehr als 7—8 und im Bogen mehr als 9—10 Zoll. Die Hornfarbe ist braungrau, die Wülste des Bocks sind etwas dunkler, die Hornspitzen schwarz.

Der Ropf des Steinwildes ist ziemsich klein, die Stirn beim Bock gewöldt, die Ohren weit nach hinten angesetzt, kurz und vorn abgerundet, die Augen groß, klar, feurig. Hals und Nacken kräftig, muskulös, der Leib walzig und gedrängt. Die Läufe sind verhältnismäßig dünn und sehnig, die Klauen ziemlich lang, sehr hart, an der Außenseite scharfrandiger als an der innern. Die Schalen der Borderläufe sind sowol an Länge als Breite etwa um ein Drittel größer als die der Hinterläufe.

Die Länge eines ausgewachsenen Steinbocks beträgt von der Schnauze bis zur Schwanzwurzel 4 Fuß 4 Zoll bis 4 Fuß 9 Zoll. Die Höhe bis zum Wiederriß 2 Fuß 9 Zoll bis 3 Fuß.

§. 5. Die Alesung des Steinwildes stimmt mit der der Hausziegen, die auf die Hochalpen getrieben werden, und der Gemsen überein. Es liebt besonders die seinen Alpenkräuter, Beisuß, Knospen von Weiden, Alpenrosen, Alpenbirken; im Winter begnügt es sich mit Knospen und den jungen Trieben des Nadelholzes, Baum= und Steinslechten und Moosen. Es leckt gern an salz= und salpeterausschwitzenden Felsen.

<sup>1)</sup> Auf dem Rathhause in Glarus wurden zwei gewaltige Steinbockhörner ausbewahrt. Sie stammten vom letten Bock, der in diesem Canton im Jahre 1550 geschossen worden war. Beim fürchterlichen Brande der Stadt, den 10.—11. Mai 1861, gingen auch diese Jagdtrophäen zu Grunde.

Der Kümmerer, welcher absichtlich ober durch Zufall des Kurzwildbrets berandt wurde, setzt kein vollkommenes Gehörn auf. Nur starke, stets mit Bast umlegtbleibende Kkollen entstehen auf dem Rosenstocke, welche er, so-viel bekannt ist, nie abwirft.

§. 4. Zu Anfang des Monats October schwellen dem Kapitalschauster der Hale und das Kurzwildbret an, und ein unangenehmer bockartiger Gezuch bezeichnet den Anfang der Brunft, welche 4 bis 5 Wochen dauert. Tieser Geruch vermindert sich gegen das Ende derselben und verliert sich bald darauf völlig. Die ältesten Hirsche treten zuerst auf längstens acht Tage auf die Brunft, dann minder starke u. s. f.

Der Damhirsch beschlägt mehrere Stücken Wild, welche er um sich verssammelt und einige Tage getrieben hat. Zwischen zwei gleich starken ist bei Gelegenheit des Aufsuchens und Treibens der Thiere der Kampf heftig, aber selten von gefährlichen Folgen. Dem Sieger wird dann das Gattensrecht nicht weiter streitig gemacht.

Damhirsche schreien ebenfalls während der Brunftzeit, aber nur in kürzern, rauhern und weniger tiefen Tönen als der Edelhirsch. Mehrere Schriftsteller sagen, der Brunftlaut (der leidenschaftliche) des Hirsches werde ungefähr so vernehmbar, als wenn ein Mensch sich erbreche. Ich habe dies nie sinden können, jenen Laut aber dem der Kraniche auf dem Zuge, aus weiter Ferne ertönend, ähnelnd gefunden.

Bei der kürzern Dauer der Brunftperiode und mindern Brunftgier ermatten die Damhirsche weniger als die Edelhirsche.

- §. 5. Das Damthier geht acht Monate tragend und setzt ein, selten wei Kälber. Diese sind in den ersten Tagen ihres Lebens ebenso unbestolken wie die Rothwildskälber, werden auf die nämliche Art von den zürtslichen Müttern beschützt und ebenfalls, dis diese sich in der folgenden Brunstzeit hochbeschlagen sühlen, gesängt. Aus dem Kalbe weiblichen Geschlechts wird, wenn es ein Jahr alt ist, ein Schmalthier, und wenn es zum ersten mal gebrunstet hat, ein altes Thier. Dies geschieht bei guter Aesung geswöhnlich schon im zweiten, bei schlechter aber erst im dritten Jahre.
- §. 6. Das Damwild nimmt alle Acfung an, von welcher das Rothwild sich nährt; es schält aber auch, wie das Elenn, im Winter vorziglich, die Rinde der meisten Laubhölzer, den Ziegen gleich, ab und muß sich zu dieser Jahreszeit fast allein mit dem Genuß derselben sowie mit dem der Holzknospen begnügen. Auch weiß es sich durch Aufrichten auf den Hinterläusen die jungen Blätter und Triebe manches Astes zu verschaffen, welcher ihm sonst unerreichbar sein witrde. Lieblingsgeäse ist ihm die Rossfastanie, Iht aller Art, Mistel und grüne Oclsaat, auch die Beere vom Crataegus eoccinea.

im Juni, ein wollhaariges Kiz, das, sobald es trocken ist, mit Behendigkeit seiner Mutter folgt. Zwillingskize gehören zu den seltenen Ausnahmen. Ueber die Zeit der Fortpflanzungsfähigkeit des Steinwildes fehlen noch genane Beobachtungen. Sie dürfte nach der Analogie zu schließen mit der Hausziegen so ziemlich libereinstimmen.

Wir besitzen auch keine bestimmten Anhaltepunkte über das Alter, welches das Steinwild im freien Zustande erreichen kann. Manche Jäger behaupten, es werde über hundert Jahre alt. Viel wahrscheinlicher ist es, daß seine Lebensdauer auf 20 bis höchstens 25 Jahre beschränkt ist.

Jung eingefangenes Steinwild, welchem Hausziegen als Ammen gegeben werden, läßt sich in der Regel sehr leicht aufziehen und verliert seine ursprüngliche Wildheit fast gänzlich. Es wird zuthulich, sanft, liebt die Gesellschaft des Menschen und behält nur seine natürliche Elasticität und Neigung zum Springen und Klettern. Ein Führer aus Chamounn, der zwei junge Steinböcke aufgezogen hatte, sollte dieselben in die Menagerie der Prinzen von Conti zu Chantilly abliefern. Ohne irgend mit einem Strik oder sonst wie gebunden zu sein, folgten ihm die Thiere ganz vertrausich. In der Nähe von Besançon wurden sie durch eine Heerde Kühe scheu gemacht und alsogleich slüchtig. Sie erkletterten die benachbarten Felsen, weinen aber bald wieder auf den Lockruf des Führers und folgten ihm nach wie vor wieder ganz willig.

Mit der Hausziege erzeugt das Steinwild fruchtbare Bastarde. Zahle reiche in der Schweiz, in Salzburg und an andern Orten constatirte Beispiele haben diese oft bestrittene Thatsache unwiderlegbar festgestellt.

Die nachfolgenden Mittheilungen über das Steinwild und dessen Bastarde im Thiergarten zu Hellbrunn bei Salzburg ditrften für den Jäger wie für den Naturforscher von besonderm Interesse sein.

Im September 1863 befanden sich im genannten Thiergarten:

- 2 Stild Steinbode,
- 2 = Sat=Steingeiße,
- 3 = jährige Steingeiße,
- 1 = Steinkiz von 1863; zusammen 8 Stück reines Steinwild.

Die in den verflossenen Jahren vorgenommenen Areuzungen von Steinböcken mit Hausziegen und von Steinböcken mit Bastardziegen hatten günstige Resultate. Es befanden sich zur angegebenen Zeit im Thiergarten folgende Bastarde, deren Areuzung ich zur leichtern Uebersicht hier schemetisch zusammengestellt habe. ichmad des Wildbrets zu allen Jahreszeiten weniger lecker finden will als bei andern Wildarten, läßt sich nicht wohl begreifen.

Bom Monat Juli bis zur Mitte des Monats September legt der Tambirsch soviel Feist auf, und das Wildbret gewinnt dadurch so sehr an Zertheit, daß ich in der That nicht wüßte, welcher andern Speise ich Vorspige geben sollte. Beim Kilmmerer durch Castration ist dies das ganze Jahr hindurch der Fall. Die Thiere, vorzüglich gelte, sind im Spätherbst außerordentlich gut; das Wildbret der Spießer, Schmalthiere und Kälber int zu jeder Zeit schmackhaft.

Wahr ist co, daß der Damhirsch, wenn die Brunft herannaht, wie oben schon bemerkt, einen bockartigen Geruch ausdünstet, welcher sich auch seinem Wildbret mittheilt, wenn nicht besondere Vorsichtsmaßregeln ange-wendet werden. Deshalb ist es am rathsamsten, von der Mitte des Sep-kender die zu Ende des Rovember keinen Damhirsch zu schießen; es müßte denn ein Kümmerer sein, bei welchem die erwähnte Unannehmlichkeit nicht statsündet.

Fiir Jagdberechtigte jedoch, welche blos Wechsel= und kein Standwild dieser Art erlegen zu lassen Gelegenheit haben, erwähne ich eines Mittels Wildbret eines Dambrunfthirsches wenigstens eßbar zu erhalten, welches sich mir bewährt erwies.

Ich schoß nämlich einen Schaufler, welcher in voller Brunft stand, auf den Ropf. Indem er im Feuer zusammenbrach, sprang ich eiligst sinan, unterband das Kurzwildbret und löste es sogleich mit allen Samenskrängen und der ganzen Ruthe aus. Hierdurch erreichte ich meinen Zweck gut, daß niemand, der von dem Wildbret genoß, Widerwillen zeigte; uch ich selbst fand den Geschmack desselben nicht unangenehm. Wiederholte Bersuche lieferten gleiche Resultate.

- §. 9. Durch Anpflanzung des Roßfastanienbanms (Aesculus hyporestanum) und durch Schonung der wilden Obstbäume wird man im Sommer und Herbst, im Winter aber durch zeitige Anlage der Gehaue, durch
  källen einiger Eichen und Aspen, welche ohnedies zu Brennholz verwendet
  werden sollen, und endlich durch Fütterung mit Roßfastanien, Eicheln, Obst
  eller Art, besonders aber mit Mistel (Kenster, Viscum album), den Answechsel in kleinen Revieren am leichtesten vermindern, den Zugang vermehren.
- §. 10. Der Tritt des Damhirsches ist wie beim Rothwild viel stärker

Töbel und niehrere Schriftsteller behaupten, er sei auch fast ebenso zesormt. Ich darf dieser Angabe aus Ueberzengung widersprechen, denn er stellt sich vorn weniger abgerundet (mehr zugespitzt), auch verhältnißmäßig Rosa, in zwei bis drei Jahren wäre das Blut der Hausziegen bei den Bastarden völlig verschwunden.

Es wurden mehrere Versuche mit Versetzung von Bastarden aus Hellbrunn nach verschiedenen Gegenden des Hochgebirges vorgenommen, das Refultat deffelben ift aber nur in den seltensten Fällen bekannt geworden. führe hier das, was mir darüber verbürgt zur Kenntniß gekommen ist, an. Beim Grafen Ab. Potoci = Lichtenstein wurde in Hintersee und beim t. t. Rittmeister von Berndt in Gartenau, einem Ausläufer des Unterberge und bes hohen Göll, Steinwildbaftarbe ausgesetzt. Im Berbst, nachdem fie über ein Jahr lang im Gebirge geblieben waren, schlossen sie fich ben Hausziegen, bie in jenen Gegenden auf der Weibe waren, an und ließen sich von den Hirten mit diesen zu Thale treiben. Die dem Grafen gehörigen Stücke wurden von den Bauern eingefangen und dem betreffenden Förster abgeliefert; die des Rittmeisters verfolgten die vor ihnen fliichtenden Ziegen bis in den Stall des Schlosses. Der friiher vollkommen wilde Bod des lettern ist nun so zahm, daß er die mit einem Ziegenbock fahrenden Kinder bee Rittmeisters oft bis an die Landstraße begleitet. Das Paar des Besitzers von Gartenau hatte sich im Gebirge ichon einen Ginftand gewählt und ber Bod die Geiß beschlagen. Das Rig ift aus unbekannten Ursachen zu Grunde gegangen, wahrscheinlich von Raubzeug gefressen worden.

Daß sich in diesen beiden Fällen das Bastardwild den Hausziegen angeschlossen hat, ist Folge des geselligen Triebes dieser Thiere und wäre nicht vorgekommen, hätte man sie rudelweise ausgesetzt.

Die eine der beiden Abbildungen stellt einen Steinbock aus dem Thiergarten von Hellbrunn dar, und ist ohne Zweisel die beste Zeichnung vom Steinbock, die wir bisjetzt besitzen. Die andere eine Bastardsteingeiß mit ihrem Kiz von einem Steinbock, ebenfalls aus dem Park von Hellbrunn. (Beide im Sommer 1863 gezeichnet.)

Das Steinwild wurde im Jahre 1847 auf Befehl des Erzherzogs Ludwig nach Hellbrunn gebracht, und zwar junge Stücke, die in den piemontesischen Alpen eingefangen worden waren.

- §. 8. Der vom Steinwild verursachte Schaden ist, abgesehen von der äußerst geringen Individuenzahl dieser Thierart, wie bei den Gemsen nur höchst unbedeutend. Sein Ruten ebensalls nicht groß. Das Wildbret des Steinwildes soll dem Fleische der Hausziege ähneln und einen diesem sehlens den haut-goût besitzen. Die Decke ist wenig geschätzt, da sie sehr dünnes, wenig dauerhaftes Leder liefert. Aus den Hörnern werden Tabacksdosen, Trinkgeschirre u. dgl. angesertigt.
- §. 9. Große Raubvögel und reißende Thiere können höchstens als Feinde des ganz jungen Steinwildes betrachtet werden. Um dieses gegen

- 1. Das Damwild hält fast ebenso genau Wechsel, wie das Rothwild. Der Anstand ist deshalb ein sehr sicheres Mittel, ihm auf die im ersten Kapitel dieses Abschnitts angezeigte Art Abbruch zu thun.
- 2. Beim Birschgange muß man vorsichtiger als bei irgendeiner Wildart sein, und boch gelingt es höchst selten, sich einem Trupp zu nähern, weil das Damwild äußerst aufmerksam auf jeden fremden Gegenstand ist.

Eher ist ihm anzukommen, wenn man in Gesellschaft eines Kameraben winen Weg sprechend, trällernd oder pfeifend fortzusetzen scheint, sich aber der auf einer oder der andern Seite unmerklich heranzieht. In gehöriger Büchsenschußweite von höchstens 100 Schritt bleibt der Schütze, durch einen Baum, Strauch oder auf andere Weise verdeckt, stehen, indem der Begleiter immer sprechend, trällernd oder pfeifend seinen Weg fortsetzt, bis der erstere zeichossen hat.

Auch allein wird man auf ähnliche Art am ersten seinen Zweck erreichen. Zu wiederholten malen ist es mir gelungen, einige Stick Damwild, welche auf einem großen freien Platz standen, auf folgende Art zu täuschen: an einem Orte, wo es mich nicht gewahr werden konnte, zog ich Rock und Beste aus und ließ den untern Theil des Hemdes so über die Unterkleider berabhängen, daß es einer Fuhrmannsbluse glich. Die Büchse in der Hand ging ich meinen Weg fort. Das Wild faßte mich sogleich ins Auge und bewies durch mancherlei Bewegungen, daß es nicht ganz ruhig sei. Ich machte also einen neuen Versuch, mich ihm, während ich sang, tanzend und springend zu nähern. Auch das Wild machte allerhand muntere Bewegungen, ohne flüchtig zu werden, dis mein Schuß aus Spaß Ernst wachte und nach demselben ein Stück zusammenbrach.

Biel leichter kann man sich an ein einzelnes im Aesen begriffenes Stück bei einiger Borsicht und in gutem Winde heranschleichen, weil es, wie oben §. 2 gesagt worden, in der That scheint, als vernehme das Damwild während des Aesens nicht gar scharf; doppelt aber hat man sich vor dem Aengen zu hüten.

- 3. Bor dem Pferde und vor Fuhrwerk hält es, wenn man sich behutsam und unter dem Winde naht, an Orten, wo es nicht zu sehr beschossen wird, fast immer aus.
- 4. Durch mehrere Treiber läßt es sich, wenn sie nicht lärmen, ziemlich gut vorwärts bringen, und ebenso wenn ein einzelner Mann dies geschickt zu bewerkstelligen sucht. Nur muß er sich hüten, ihm nicht zu nahe zu gehen; denn wird es einmal flüchtig, so beruhigt es sich nicht so leicht wie das Roth= wild, und höchst selten wird man es dann herumzuholen im Stande sein.
- 5. Mit dem Zeichnen nach dem Schusse und mit dem Birschzeichen verhält es sich ebenso wie beim Edelwild. Ob man aber ein Stuck Dam=

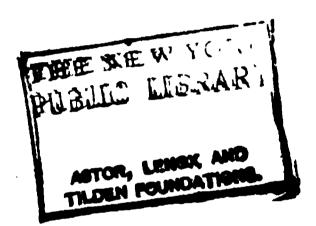

mehrern Gauen Deutschlands heimisch (Tirol und Steiermark 1), und es ist nicht unmöglich, daß es umsichtigen Versuchen und Anstrengungen gelingen wird, es wieder in einem weitern Verbreitungsbezirke einzubürgern.

§. 2. Das Steinwild, von dem das Männchen Steinbock, das Beiben Steingeiß genannt wird, gehört zur Jamilie der eigentlichen Ziegen und unterscheidet sich vom Gamswild schon dadurch, daß das. Weibechen, wie die Hausziege, ein Euter mit zwei ziemlich langen Zizen hat. Rehrere Naturforscher glauben, daß diese letztere vom Steinwild abstamme. Tiese Ansicht ist aber durchaus irrig, und wir müssen als Stammältern mierer Hausziege die kaukasische Bezoarziege, Capra aegagrus, erklären.

Außer dem Steinbock der Centralalpen, von dem wir hier handeln, beste Europa noch drei Steinbockarten, nämlich eine in den Byrenäen, Capra pyrenaica, eine zweite im süblichen Spanien in der Sierra nevada, C. hispanica, und eine dritte auf dem süblichsten Bunkte Europas, auf der im Alterthum hochberühmten Insel Kreta, C. Beden. In Asien kommen mehrere Arten vor, z. B. in Sibirien C. Pallasii; im Kaukasus C. Caucasica, die lange Zeit identisch mit dem schweizerischen gehalten wurde; in Arabien C. arabica, in Tibet C. Falconeri, im Himalaja C. tubericornis, im Iharal C. Iharal; in Afrika in den Barbareskenstaaten C. ornata, und in Abyssinien die nämliche Art wie auf Kreta, C. Beden. Auch Nordemerika hat in den Rockymountains ihre eigene Steinbockart, C. americana. 2)

Wie schon bemerkt, ist das Baterland unsers Steinbocks nur auf einige Gebirgestöcke der Centralalpen beschränkt.

Er findet sich gegenwärtig vorzitzlich noch in den Hochalpen der ansmandertressenden penninischen und grazischen Gebirgsketten in Piemont, mannentlich im Hochthale von Cogne, bei den angrenzenden Gletschern von Comporché und bei Lauzon, Gombe de Lisa, Point de l'Deil, sa Grivola, Granval im nämlichen Hochgebirge, weit seltener im Gebirgsstocke des Montsmac vom Col de Ferrer dis zum Col de sa Seigne; ferner an den südschen Abhängen des Monte-Rosa, an den Dents des Bouquetins und den Liguilles rouges.

In ältern Zeiten muß der Verbreitungsbezirk des Steinwildes ein sehr eigebehnter gewesen sein, denn unter den römischen Kaisern wurden die Etinböde zu Hunderten zu den Thierspielen nach Rom gebracht. Ihre Berminderung scheint aber rascher als bei irgendeiner andern europäischen Vidgattung eingetreten zu sein. Schon im 16. Jahrhundert waren sie in

<sup>1)</sup> Blafins bezweifelt die Richtigkeit der Angaben von Wahlenberg und Zawadsky, daß der Steinin den Centralkarpaten vorgekommen sei. A. a. O., S. 483.

<sup>2)</sup> Rehrere Raturforscher stellen, und wol nicht mit Unrecht, die Artberechtigung einiger ber er-

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

34 I, 261.

Ber Steinbock.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENEX AND
THE DEN POUNDATIONS.

Berfolgung ansgerottet hat, trefflich gebeihen würde? Es liegt einmal in der menschlichen Natur, das naheliegende Gute unberücksichtigt zu lassen und ihm nur das Fremde, Fernere und so oft viel Schlechtere vorzuziehen.

Biele Naturforscher haben die Vermuthung ausgesprochen, das Stein= wild sei früher vorzüglich Bewohner der obern Wald = und der Subalpinen= rezion gewesen, durch die fortschreitende Cultur allmählich in das sast unzu- gängliche Hochgebirge zurückgedrängt und dort den Verfolgungen der Men= schen und den seindlichen Einstlüssen der wilden Natur erlegen. Ich theile diese Ansicht nicht ganz und glaube, daß das Steinwild mehr als irgend= eine andere Wildart zu seinem gedeihlichen Fortsommen eines sehr aus= gedehnten Alpen= und Waldbezirks bedarf, sodaß es je nach Vedürsniß ungesährdet in die Niederungen hinabsteigen oder die Grate der Hochgesbirge erklimmen kann, daß aber letztere allein seiner naturgemäßen Ent= widelung nicht zusagen. Da das Steinwild weniger schen als das Gems= wild, so wurde es auch in den tiesern Regionen leichter erlegt, und wie mir scheint haben seine Thalsahrten im Herbst in frühern Jahrhunderten am meisten zu seiner Verminderung beigetragen.

§. 3. Die Farbe des Steinbocks ist im Sommer rothbraun mit einem Sich ins Gelbliche. Stirn und Nase sind braun, die Backen lichter, die Kehle braungrau, der Hals weißgrau. Längs des Rückens verläuft ein bemtler Streif. Der Bauch und das Waidloch sind schmuzig=weiß. Die Stein=geiß unterscheidet sich in der Färbung vom Bock sast nur durch den Man=gel des dunkeln Rückenstreises. Das Winterkleid ist etwas lichter, da die bichtern grauen Wollhaare den Farbenton der an ihre Spize lichtröthlich braunen Stichhaare modificiren. Ganz alte Steinböcke werden steingrau. Diese Färbung zeigte ein sehr altes Exemplar in Hellbraun in seinen letzten Lebensjahren.

Pearen und ziemlich steisen Stichhaaren. Am Nacken sind diese letztern länger als am Rücken, im Winter beim Bock  $3-3^{1/2}$  Zoll lang und bilsen so eine Art Mähne, am Rücken sind sie wieder um etwas länger als um Unterkörper. Am Kinn sind die Haare beim Bock, zur Winterzeit bestonders, bartartig verlängert, ohne jedoch einen förmlichen Geißbart wie bei der Ziege zu bilden. Zur Sommerzeit bemerkt man nur Spuren des Bartes, der der Geiß immer sehlt. Die etwa  $3-3^{1/2}$  Zoll lange Blume in unten kahl, oben und vorn hellbraun, an der Wurzel und an den Seisten mit weißen, hinten, oben und am Ende mit langen schwarzen Haarten besetzt.

§. 4. Beide Geschlechter des Steinwildes haben Hörner, die sie nie abwerfen. Diese ähneln im ganzen den Hörnern der Hausziege, vorzüglich Binden. I.

Im Sommer halten sich die Gemsen gewöhnlich im höchsten Gebirge bis an die Grenzen des ewigen Schnees auf und lagern gern in der Nähe der Gletscher. Im Ansang des Winters ziehen sie in die Bergwälder him unter und halten dort dis im Frühjahr Stand. In diesen Waldungen suchen sie die alten Tannen, sogenannte Schirm = oder Wettertannen, deren dichte breite Aeste fast dis zur Erde niederhängen, auf und sinden unter ihnen Obdach und Schutz gegen die heftigen Winterstürme. Oft geht es ihnen auch in diesen Asylen kümmerlich genug, wenn rings um die Wettertanne der Schnee schnee schuhoch liegt, und nur mit vielen Anstrengungen gelingt es ihnen dann, sich einen Pfad zum spärlichen Geäse zu bahnen.

Bur Sommerzeit steigen die Gemsen mit Tagesanbruch weidend auf den Grasplätzen des Hochgebirges herunter; die Bormittagsstunden ruhen sie wiederkäuend am felsigem Platze, grasen in der Mittagsstunde bergan, lagern den Nachmittag gern auf Schneefeldern und kehren gegen Abend wieder auf die Morgenweide zurück; kurz vor Einbruch der Nacht suchen sie ihr Racht-lager unter vorspringenden Felsen, zwischen Steinblöcken oder an sonstigen geschützten abgelegenen Orten auf.

Die Feistzeit des Gemswildes fällt von Angust dis October. Zu dieser Zeit wiegt ein guter Bock 45—60 Pfund, ein Kapitalbock 60—80 Pfund. Zu den Seltenheiten gehören Böcke, die dis zu einem Centner oder darüber wiegen. 1) Geißen wiegen etwas weniger, Schmalgeißen 30—35 Psiund und Sommerkizen 15—20 Pfund.

§. 4. Das Gemswild lebt in Trupps von 6, 8, 12 bis 20 und mehr Stück; in weit größern Rudeln da, wo es-weniger Berfolgungen ausgesetzt ober gewisse Reviere gesetzlich einer mehrjährigen Schonung genießen.

Gewöhnlich ist das Rudel von einer alten Geiß (Borgeiß, Borthier, Wachgemse) angesithet. Bei der Aesung pflegt sie etwas abseits zu weiden und sehr häusig zu wittern; auch wenn der Trupp sich niederthut, wählt sie sich gern ein Plätchen in einiger Entsernung von den übrigen. Bermerkt nun sie oder eine der ältern Geißen des Rudels, die ebenfalls sehr wachsam sind, irgendetwas Berdächtiges, so stößt sie einen scharfen, gezogenen Pfiff aus, der den ganzen Trupp alarmirt und die etwa nöthige Flucht vorbereitet. 2) Bei Treibjagden sucht sie, besonders wenn das Rudel momentan

<sup>1)</sup> Ein glarner Jäger schoß am Tschingeln eine Gemse, die 125 Pfund wog. Es war der große, bei den Bergleuten berühmt gewordene "Auselibock", der während vieler Jahre tief gegen das Thal herabgekommen war und alle Jägerkünste verspottet hatte, bis endlich der kluge Bläsi (ein berühmter Gemsjäger) noch gescheiter war als der kluge Auselibock. (F. v. Tschudi, Thierleben der Alpenwelt, 6. Ausl., S. 332.)

<sup>2)</sup> Fr. Jägermeister Grill in Ebensee hat zufolge Aufforderung der Redaction der "Jagdzeitung", Jahrg. 1863 dieses Blattes, S. 139, seine Ansicht über sogenannte "Wachgemsen" ausgesprochen und das Aufstellen derselben auf das entschiedenste in Abrede gestellt. Mit aller Achtung vor Hrn. Grill's

Das Steinwild äset sich, verschieden von der Gemse, besonders gern wihrend der Nachtzeit und steigt mit einbrechender Dämmerung in die höchsteitenen Bergwälder hinunter, die es wieder mit Tagesanbruch verläßt, um dem sein Lager an sonnigen und hohen Punkten zu wählen, wo es den Tag wer meistens in behaglicher Ruhe zubringt.

Die Feistzeit des Steinwildes fällt vom September bis November. Ein ver Bock wiegt dann  $1\frac{1}{2}-2$  Centner. Die Steingeiß 70—90 Pfund. Der älteste und stärkste Steinbock im Thiergarten zu Hellbrunn, der gegen Sahrhunderts wahrscheinlich an Altersschwäche zu Grunde ing, hatte die Größe eines jagdbaren Edelhirsches und wog über 3 Centner.

§. 6. Das Steinwild lebt familien=, ober besser rudelweise zu 6 bis Stück. Gewöhnlich stehen die Geiße mit ihren Kitzen zusammen in den kest tiefern und geschützter gelegenen Theilen des Hochgebirges, während ke Böcke, insbesondere die ältern, isolirt gehen und gern auf hohen Felsen=besprüngen und Graten lagern. Diese Wildart ist weniger lebhaft als ke Gemsen; nach Beobachtungen der Jäger sollen alte Böcke zuweilen tage=beg an der nämlichen Stelle stehen, oder selbst beim heftigsten Sturm und Schneegestöber auf irgendeiner ausgesetzten Felsenspitze liegen.

Die Sinne des Steinwildes sind wie bei allen Thieren des Hochge=
irges sehr scharf. Es vernimmt, äugt und wittert ausgezeichnet. Dabei
es muthig und weniger scheu als die Gemsen, für Verletzungen aber,
irzüglich sür Schußwunden, viel empfindlicher als diese.

Die Schnellfraft und Sicherheit des Sprunges des Steinwildes sind immoderungswürdig. An 12—16 Fuß hohen senkrechten Felsenwänden setzt mit Leichtigkeit hinan, wenn es nur einen kaum merklichen Vorsprung haltpunkt sinden kann. Ueber Klippen und weite Klüste schnellt es sich mit einer nie sehlenden Sicherheit. Gezähmte Steinböcke sind auf die obere kante von Thüren gesprungen und haben sich mit aller Sicherheit und gehalten; häusig sind sie ihren Wärtern ober Herren auf Schulter ober kopf gesprungen und da feststehen geblieben.

Rach genauen Beobachtungen der Steinbochjäger sollen diese Thiere bei machernder Gefahr ähnlich wie die Gemsen pfeisen, bei plötzlicher Ueberrischung und Schreck aber einen pustenden oder niesenden Laut von sich schen, wie wir es auch bei den Hausziegen beobachten.

§. 7. Im Januar tritt der Steinbock auf die Brunft und kämpft ubittert mit seinen Rivalen; zuweilen schleicht er ganz niedergeduckt der Giß nach. 1) Die Geiß setzt, wie die Hausziege, nach 20—21 Wochen,

<sup>1)</sup> So murbe es bei ben Steinboden in Bellbrunn beobachtet.

hohe Mauern springen und über 18 — 20 Fuß breite Klüfte sețen, ja Sprünge in eine Tiefe von 24 Fuß wagen.

Die Gemsen erreichen ein Alter von 15—20 Jahren. Man behauptet, daß Böcke sogar bis 30 Jahre alt und dann ganz grau werden.

Die Fährte der Gemse ist der einer zahmen Ziege ähnlich, aber spitzer, und drückt sich schärfer und gespreizter aus.

§. 5. Der Gemsbock tritt im November auf die Brunft und treibt mehrere Tage die Geißen, ehe er sie beschlägt. Zwischen den Böcken kommt es dabei zu lebhaften Kämpfen, die, wenn auch im ganzen weniger blutig als bei den Hirschen, doch oft sehr erbittert und heftig sind, und nicht selten mit schweren Berwundungen oder gar mit dem Tode des einen der Neben-buhler enden, indem er von dem glücklichen Sieger über eine Felswand hinuntergestoßen oder mit dem Gehörne lebensgefährlich gerissen wird.

Die Geiß trägt 20—21 Wochen und setzt Ende April oder im Mai ein, selten zwei Kize an einem abgelegenen Orte, gewöhnlich unter überhängenden Felsen. Schon nach wenigen Stunden folgt das Junge seiner Mutter, und kaum einen Tag alt ist es schon so flüchtig, daß es vergebliche Mühe wäre, es einfangen zu wollen. Die Geiß säugt das Kiz, bis sie wieder hochbeschlagen ist. Das Junge folgt ihr aber doch beständig, und wenn
sie im nächsten Jahr wieder setzt so sucht das ein=, auch zweijährige Kiz, zuweilen noch das Gesäuge seiner Mutter. Im dritten Jahr sind Geiß und Bock fortpslanzungsfähig.

Im Alter von drei Monaten brechen die Krickeln hervor und erreichen nach Ablauf des ersten Jahres eine Länge von höchstens zwei ZoU; erst in zweiten Jahre biegen sie sich hakenförmig nach rück= und abwärts.

Man will beim Gemswild im April und Mai eine Art Afterbrunft bemerkt haben. Genaue Beobachtungen darüber fehlen noch.

Jung eingefangen, lassen sich die Gemsen leicht zähmen und werden sehr vertraut, halten sich auch im eingefriedeten Raume jahrelang, wenn man ihnen einige große Steinblöcke hineingibt und sie im Winter möglichst die kalte und frische Luft genießen läßt. Alt eingefangen hingegen, bleiben sie stets scheu und surchtsam.

In der Gefangenschaft pflanzen sich die Gemsen unter sich außerordentslich selten fort. Trotz sehr vielfach angestellter Versuche sind bisjetzt doch erst zwei sest constatirte Fälle bekannt, in denen dies gelungen wäre. Hinsgegen sind mehrere Beispiele verzeichnet, daß Gemsböcke Hausziegen stuckt bar beschlagen haben. Ob Geißböcke mit Gemsgeißen sich fruchtbar beganzt haben, ist mir unbekannt. Im erstern Fall ähneln die Inngen in der Farbe der Mutter, im Habitus und dem Temperament dem Bater.

§. 6. Der Schaben, ben bas Gemewild verursacht, ist äußerst gering

St B = Steinbock, H Z = Hausziege, B = Bastard, G = Geiß, K Kiz.

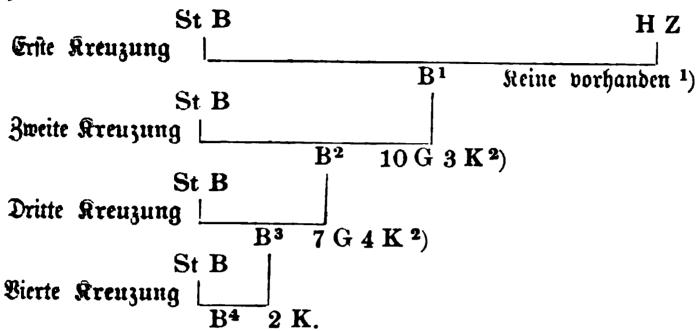

Also im ganzen 26 Bastarde in zweiter, dritter und vierter Kreuzung Steinbock Bollblut.

Rach ihrem äußern Bau sind die Bastarde in zweiter Kreuzung von reinen Steinwild oft kaum noch zu unterscheiden. Eine auffallende Ersung ist es, daß die Bastarde vierter Kreuzung (B4), wenn sie auch an Wildbret und stets frisch und gesund durch 1½ Jahre waren, gegen des zweiten Jahres stets eingingen. Der Parkwärter behauptet, daß Ursache davon durchaus nicht in der Kreuzung, sondern höchst wahrscheins an der wenig glinstigen Localität liege.

Das Steinwild wird im Park im Sommer außer mit dem dort vors menden Grase auch mit Alpenheu gefüttert. Laub von verschiedenen marten, z. B. von Aepfelbäumen, nehmen sie gern an. Im Winter ten sie nebst Heu auch Hafer.

Der Raum in Hellbrunn ist für diese Thiere viel zu klein. Der selTheil des bekannten Thiergartens, circa 10—12 Ioch, ist dort für eingeplankt. Sie haben daselbst zwar kühle Einstände, aber für eine Wild=
attung, die fast unzugängliche Hochgebirge bewohnt, genügt dies zur freien atturgemäßen Entwickelung nicht, und ich glaube, daß gerade in dieser Ein=
hränkung der Grund des obenerwähnten Eingehens der Bastarde vierter kreuzung, die beinahe als reines Steinwild zu betrachten sind, zu suchen ist.

Bürde das Steinwild oder Bastardsteingeiße mit Steinböcken in größern kadeln von 10—12 Stück in günstigen Localitäten des Hochgebirges unter inklamem Schutz gegen Wilddiebe ausgesetzt, so würde es sich ohne Zweisel innen wenigen Jahren dort auf das günstigste einbürgern und vermehren. die Bastarde würden bald ebenso schen wie das reine Steinwild des Monte-

<sup>1)</sup> Burben vertauft.

<sup>2)</sup> Die Bode wurden verlauft.

§. 8. Die Jagd auf Gemswild wird entweder am Anstand, auf der Birsch oder durch Zutreiben ausgeitht.

Die beiden ersten Jagdmethoden kommen vorzüglich in den Hochgebirgen der Schweiz in Anwendung und sind oft mit unsaglichen Mühen und Geschren verbunden. Die schweizerischen Gemsjäger haben durch ihren saft tollkibnen Muth, mit dem sie den größten Gefahren trotzen, durch ihre Geschicklichkeit im Bergsteigen und die Sicherheit im Schießen eine große Berichmtheit erlangt.

Der Gemsjäger, mit starken, mit großen Nägeln beschlagenen Schuhen, einer guten Büchse 1) und einem Fernrohr als Hauptstilcke seiner Ausrüstung bewaffnet, begibt sich vor Tagesanbruch in das Hochgebirge, wo er aus Erfahrung die Weiden, Wechsel= und Lagerplätze der Gemsen kennt. Mit der größtmöglichen Vorsicht, oft als Senne verkleidet und ohne Gewehr recognoscirt er mit seinem Fernrohr die Gegend; zuweilen gelingt es ihm mit der größten Vorsicht, unter dem Winde an ein Andel anzuschleichen und zu Schuß zu kommen. Gewöhnlich muß er sich begnügen, das Nachtlagen des Wildes auszukundschaften und am folgenden Tage in den frühsten Morgenstunden den Versuch zu machen, es mit günstigem Winde anzubirschen. Die geringste Unvorsichtigkeit, der unbedeutendste Umstand genügt oft, das Wildslichtig und die Virsche erfolglos zu machen.

Ein solcher Birschgang im Hochgebirge bauert oft mehrere Tage, und nur zu häusig sieht sich der Jäger nach reichlichen überstandenen Mühen und Gefahren genöthigt, beuteleer thalwärts zu ziehen. Die außerordentlichsten Resultate auf der Gemsjagd hat der kühne schweizer Gemsjäger Johann Marcus Rolani erzielt. Er erlegte von seinem zwanzigsten Jahre an 2700 Gemsen.

Die Gemsjagd, befonders der Birschgang, wird zu einer unüberwindlichen Leidenschaft wie keine andere Jagdart auf irgendeine Wildgattung. Die Gefahren, Entbehrungen, Mühen und Beschwerden, die damit verbunden sind, scheinen dem echten Gemsjäger ihre Reize nur noch zu erhöhen, und die vielen Opfer, die sie fordert, vermögen ihn anch keinen Augenblick von seinem waghalsigen Unternehmen abzuschrecken. Gewiß ist es, sagt U. v. Salis in seiner "Naturgeschichte der Gemsen", daß die wenigsten Gemsenjäger eines natürlichen Todes sterben oder doch mit ganzen Gliedern aus der Welt gehen.

<sup>1)</sup> Im Canton Wallis in der Schweiz ift noch eine fonderbare Art einläufiger Buchen im Gebrauch. An dem flarken gezogenen Laufe liegen zwei Schlösser auf der nämlichen Seite, eine hinter dem andern. Diese Buchse wird wie jede andere mit einem Schusse geladen, nur daß die Augel ohne Pflaster auf das Pulver gesetzt wird. Auf die Augel des ersten Schusses wird nun der zweite Schusgeladen, dessen Pulver mit dem vordern Schloß in Berbindung steht. Beim Schießen wird natürlich der vordere Schuß zuerst ausgeschossen; versagt er, so wird der hintere ausgeschossen, der den vorder ren mitreißt.

<sup>2)</sup> Bgl. F. v. Tschubi, a. a. D., S. 363.

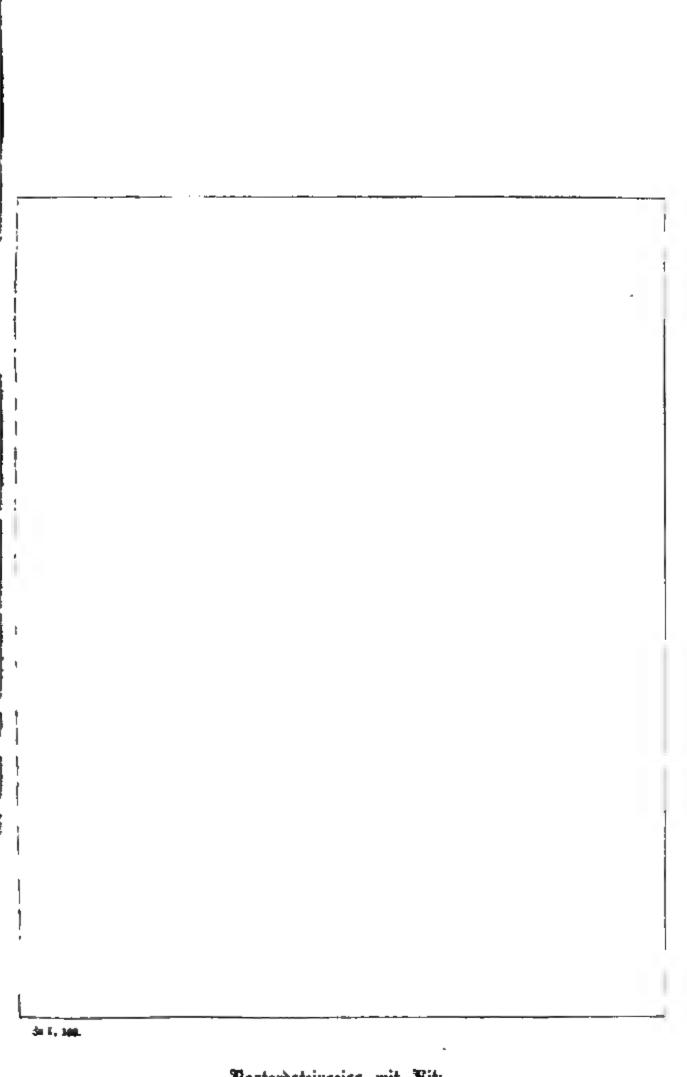

Bastardsteingeiss mit Rity.

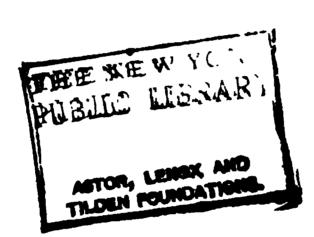

3a I., 167.

Die Gemst.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

siche Angriffe zu schützen, vereinigen sich die Steingeißen, um sie mit ihren hinnern abzuwehren, was sie auch gegen Geier und Abler wol meistens wir Erfolg ausführen. Bären oder Luchsen entziehen sie sich durch die Fincht. In seltenen Fällen dürfte es wol vorkommen, daß es einem Raub= time gelingt, ein Stück Steinwild anzuschleichen und zu zerreißen.

Hate Winter, Schneestürme und insbesondere Lavinen thun diesem Silde wol mehr Eintrag. Am Monte Rosa gegen Arolla hin fand man umal sieben Stück Steinwild durch eine Lavine verschüttet. Sein gefähr= befier Gegner ist der kihne Jäger, dessen unbezwingbare Leidenschaft keine Rübe und keine Gefahr scheut, um dem Steinbock in seine fast unzugäng= wen Aufenthaltsorte zu folgen.

Db und welchen Krankheiten das Steinwild im Zustand seiner völligen kinden unterworfen ist, wissen wir nicht. Alte Jäger haben behauptet, der Steinbock werde blind, wenn er aus dem Gebirge in die Thäler hinabsige. Gezähmte Steinböcke haben zuweilen an Klauenseuche gelitten.

§. 10. Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß der Jagdbetrieb af Steinwild nur ein sehr beschränkter sein kann, und in der That besteht a ansichließlich in dem gefährlichen Birschgange in dem rauhesten und wilstehen Hochgebirge. Die Mühen, Entbehrungen und Gesahren, die mit dies Jagd verbunden sind, können für den leidenschaftlichen Jäger nur durch die unbeschreibliche Besriedigung, einen dieser seltenen und edeln Alpenbewohner wegt zu haben, aufgewogen werden, denn der materielle Rutzen, den das wiegte Wild abwirft, ist kaum in Betracht zu ziehen. Der erlegte Steinstelle wird auf der Stelle, wo er fällt, aufgebrochen, seine Läuse kreuzweis mammengebunden und so vom glücklichen Jäger zu Thale getragen.

### Fünftes Kapitel.

# Das Gemswild.

# Antilope rupicapra L. 1)

§. 1. Die Gemse gehört zu den Wiederkäuern mit hohlen, scheiden= Fruigen, bleibenden Hörnern auf dem Stirnzapfen, und zwar zur Abthei= Img der Antilopen. Sie unterscheidet sich von den eigentlichen Antilopen

<sup>1)</sup> Döbel, Jäger = Praktica, 4. Aufl., I, 32. v. Wildungen, Taschenbuch, 1803 und 1804. E. Lichubi, Das Thierleben der Alpenwelt, 6. Aufl., S. 326 fg. Blasius, Naturgeschichte der Cinzethiere Dentschlands, S. 489.

Hihner = oder andere Wasserhunde können, wie bei der Gänse = und Entenjagd, zum Zutreiben angewendet werden. Junge Schwäne erlegt man nicht gern. Muß man von der Seite im Fluge schießen, so halte man, wenn man nicht fehlen will, vorn an der Brust an.

S. 8. Das Aufbrechen alles zur hohen und Mitteljagd gehörigen Federwildes ist mit so wenigen Umständen verbunden, daß man weiter nichts zu thun hat als vom Waideloch an einen kleinen Einschnitt aufzuschärfen und das Geräusch und Gescheide herauszuziehen.

### Zweites Kapitel.

### Der Trappe.

#### Otis Tarda L. 1)

§. 1. Die Trappen gehören zur Ordnung der Sumpfvögel und zwar zur Familie der Trappen (Otidae). In Deutschland sindet sich eine Art, die wir hier näher betrachten werden, ziemlich häusig; die andere aba, der Zwergtrappe (Otis tetrax L.), der in Sardinien und Sicilien, in Südrußland, in den tatarischen Steppen und Nordafrika gemein ist, selten. Er unterscheidet sich schon durch die Größe auffallend vom gewöhnlichen Trappen; er hat über die Flügel eine weiße Querbinde, 20 Schwanzseden, von denen die zwei mittlern im Bürzel eingelenkt. Das Männchen hat blaugraue Kehle und Wangen und zwei schwarze Querbinden über den Schwanz; das Weibchen hingegen hat eine rostgelblich=weiße Kehle und drüdunkte Zickzackbinden über den Schwanz.

Als dritte Art dieser Gattung ist noch der Kragentrappe (Otis Houbara Gm.), der sich aus den steinigen Sbenen Nordafrikas und Arabiens nur äußerst selten nach Deutschland verirrt.

§. 2. Unser Trappe ist um vieles stärker als die größte Gans. Die Stärke und das Gewicht desselben läßt sich nicht genau angeben, da beides nach Maßgabe des Geschlechts, des Alters und der Jahreszeit sehr verschieden ist. Der männliche Trappe wiegt 18 bis 25 Pfund, der weiblick 11 bis 14 Pfund.

Ropf und Hals sind aschgrau. Zu beiben Seiten des Halses zieht fic

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, Kap. 8. v. Wildungen, Tajdenbuch vom Jahre 1796, S. 73. Meyer's Taschenbuch, I, 308 fg.

Segen die Mitte zu sind die Gehörne etwas platter und endigen in eine Muzendschwarze, glatte Spiße. Beim Bock sind sie länger (zuweilen 8 bis Willen des lang) und stehen etwas weiter auseinander als bei der Geiß. Bei derden Geschlechtern liegt hinter jedem Gehörn eine ziemlich große muschelentige Bertiefung, der Sitz einer Drüse, die beim Bocke während der Brunstzie aufschwillt und einen penetranten Geruch verbreitet. Diese Gruben penetranten Geruch verbreitet. Diese Gruben penetranten Geruch verbreitet.

Die Angen der Gemsen sind groß, lebhaft glänzend, tief dunkelbraun, mit convex und fast kreisrund. Sehr abweichend ist die Krystalllinse gebil= t, die auf ihrer Hinterstäche dreifach durch Lücken getheilt ist, die sich vom dittelpunkte nach der Peripherie erstrecken.

Die Läufe sind lang, kräftig, ziemlich plump. Die Schalen unten **bil. zugespitzt, lang** und können stark gespreizt werden, was diesem Wild Fortkommen über Schnee und Eisfelder ungemein erleichtert.

Die vier Mägen sind viel schärfer getrennt als bei den meisten übris Wiederkäuern. Besonders bei ältern Böcken sindet man zuweilen im Ragen einen größern oder kleinern Ballen von dunkeln unverdauten Wurzelssiern. Sie sind mit einer lederartigen, schwarzbraunen, glänzenden Kruste, bie erst an der Lust verhärtet, überzogen. Der bittere Geschmack und der inenhümliche Geruch dieser Ballen sind der Grund, daß denselben in sichen Zeiten hundertfältige wunderbare Heilwirkungen zugeschrieben wursten. Die sind unter dem Namen Gemsenkugeln, Gemsballen oder denscher Bezoarstein (Aegagropilae) bekannt.

S. 3. Die Acfung des Gems= oder Gamswildes besteht in verschiedenen Apenkräutern, den jungen Trieben und Knospen von Alpenrosen, Alpenerlen, Bachholder, Weiden und Tannen; im Winter aus Flechten, Moos und direm Grase; zu dieser Zeit schält es auch die zartere Rinde junger kinne; in der Noth sucht es oft die weißlich=grünen Bartslechten an alten Kunnen auf, und wenn es mit den Vordersüßen aufsteigt, um sie leichter preseichen, so geschieht es wol auch, daß es mit dem hakenförmigen Gestene an einem Aste hängen bleibt und elendiglich verhungert. Gern besichen die Gemsen natürliche Sulzen, die sie in den salzigen Ausschwitzungen den Kalkselsen sinden; die Iäger pslegen solche Sulzen mit Salz zu bestreuen, ohne jedoch da das Wild zu schießen, um es nicht von diesen Lieblingsstäten zu vertreiben.

<sup>1)</sup> Oppian hielt diese Gruben für Ausmündungen eines besondern Luftganges, der von den Zahun bis jur Bafis der Hörner reiche.

<sup>2)</sup> Unter den vielen sonderbaren Abhandlungen und Schriften über die Gemsentugeln ist die sweidunge: "Lobwald von und zu Lebenwald Damagraphia oder Gemsenbeschreibung, von den telen Gemsen, von der Kraft und tugendvollen Gemsentugel" (Salzburg).



Hen bleibt, immer den möglichst günstigen Punkt, um die drohende Gede zu überblicken und den besten Weg, ihr auszuweichen, zu entdecken. Bon de geleitet, schlägt dann das ganze Rudel diesen Weg ein.

Alte Böcke trennen sich von den Rudeln und leben vereinzelt; nur zur **dem**stzeit suchen sie die Geißen auf, ziehen sich aber, sobald diese vorüber **i, wieder in ihre Einsamk**eit zurück. Man heißt sie Einsiedler, Lauber= **Id**e oder auch Stoßböcke. 1)

Die Sinne des Gemswildes sind außerordentlich sein; am schärfsten seint die Witterung zu sein, die durch die klare reine Alpenluft bedeuden unterstützt wird; es äugt vortrefflich und vernimmt ausgezeichnet, der auch die Jagd auf das Krikelwild (Jägerausdruck in Desterreich für wisen) beim Birschgang mit so vielen Schwierigkeiten verbunden ist.

Die Gemsen sind äußerst vorsichtig, mögen sie nun äsen oder ruhen; bei sind sie klug und mistrauisch=wachsam. Wenn sie flüchtig werden, ent=beln sie eine bewunderungswürdige Schnelligkeit und Gewandtheit sowol Bermeiden der Gefahren, als in der Auswahl sicherer Zufluchtstätten. 2) Im Schnellkraft ist so außerordentlich, daß sie über mehr als zwei Klafter

"Ein alter Gemsbock, ein alter Hirsch, Die spielen den Einsiedler gern, Sie weilen beschaulich an stillem Ort, Und bleiben dem Rudel sern. Wird aber am Wald des Perbstes Pracht Bielfarhig aufgerollt, Und kommt für die Hochzeitsseste der Tag, Und schimmern die Lürchen in Gold, Dann lassen sie eiligst die Einstedelei Und sind wieder schneibig und jung, Und sind die ersten voran im Tanz; Sah's oft mit Berwunderung."

Sensjägern beobachtet wurde und wird; von Männern, die ihre sechs dis achthundert Gemsen auf Kensjägern beobachtet wurde und wird; von Männern, die ihre sechs dis achthundert Gemsen auf Kensgrächrlichem Birschgange erlegt haben, die die Lebensweise und Eigenthümlichkeiten des Gemse diese besser kennen als mancher Jäger seine Büchse. Hr. Grill irrt übrigens sehr, wenn er glaubt, die Bechkein im Jahre 1820 zuerst vom Aufstellen der Wachgemse gesprochen habe. Schon zu Anskriese Jahrhunderts sand eine Polemik über die Wachgemse statt. Salis und andere Schriftsteller die vorigen haben es aussührlich besprochen. Das Ausstellen von Wachthieren ist bei Alpenwild nicht sowigen haben es von den Nurmelthieren. Bei den Guanacos und Bicuñas der südamerikas sestelleras habe ich es hundertemal beobachtet. Auch bei mehrern Antilopenarten kommt es die diese Thiere werden durch einen hellen Pfiff der wachenden Gefährten vor einer herans wieden Gefahr gewarnt.

Rachschrift. Wit Bergnügen ersehe ich aus Rr. 6 ber "Jagdzeitung", 1863, daß ber treffliche Bestechter und Idger, Hr. Waldmeister R. Huchs in Reichenau, das Berhalten ber Borgeiß übereins Memend mit ben Angaben im Text schildert. Er schlägt vor, die Gemse, die die Leitung des Rustels übernimmt, Leitgemse zu nennen. Ich sinde die in der Schweiz gebräuchliche Benennung Borgeiß sehr bezeichnend, da die leitende, oder wenn man will wachende Gemse wol ausnahmsselte eine alte Rizgeiß ist.

<sup>1)</sup> Bortrefflich caratterifirt Robell biefes Einfiedlerleben in folgender Strophe:

<sup>2)</sup> Ueber die Lebensweise u. s. w. der Gemsen vgl. F. v. Tschudi, "Thierleben der Alpenwelt", in welchem die Raturgeschichte aller dieser Alpenbewohner musterhaft geschildert ift.

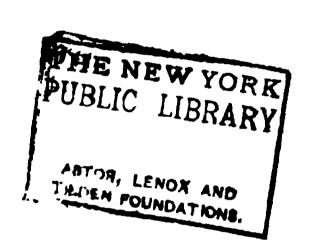

einschlagen und beschränkt sich höchstens darauf, daß es im Winter in der Lergregion einzelne Bäume schält. Sein Ruten ist ebenfalls nicht besonder groß. Das Wildbret von jungen Gemsen schmeckt zwar vortrefflich, fe werden aber selten geschossen; das der alten ist zähe und nichts weniger als schmackhaft.

Die Haut, rauh gegerbt, gibt gute Fußteppiche; ohne Haare verarbeitet, keiert sie vortreffliches Leder zu starken Handschuhen, Hosen u. s. w.

Mit den Krickeln werden höchst unpraktisch Bergstöcke für reisende Eng-Ender und norddeutsche Touristen geziert; auch verwenden sie die Drechsler mancherlei Spielereien.

§. 7. Die Gemse hat mannichfache Feinde. Obenan steht der Mensch, der selbst in den höchsten und fast unzugänglichen Gebirgen dieser Wildart mehr Schaden zusügt als Raubthiere, Hunger, Kälte und Krankheiten. Zu demerken ist hier, daß das Gemswild eine außerordentliche Lebenszähigkeit besit und selbst schwer verwundet, sogar mit heraushängenden Eingeweiden proeilen noch stundenlang seine Flucht fortsetzt. 1)

Unter den Raubthieren sind es folgende, die den Gemsen gefährlich werden: Bären und Luchse, wo diese Raubthiere in den gleichen Gebirgen mit dem Gemswild vorkommen. Dem schlauen Fuchs dürfte es wol nicht gelingen, einer gesunden, wenn auch noch so jungen Gemse habhaft zu werschu; hingegen mag wol zuweilen ein schwer krankes Stück ihm als Beute auheimfallen.

Ihr schlimmster Feind ist der Lämmergeier, der sowol junge Gemsen kond aus der Heerde entführt, als auch alte in der Nähe eines Abgrundes widende mit gewaltigem Flügelschlage hinunterstößt, um sich an dem prschelten Thiere zu äsen. Auch der Steinadler stürzt sich auf junge Gem= sen, besonders während er Junge hat, und trägt sie zu seinem Horste.

Lavinen verschütten zuweilen Gemsheerben, und herabstürzende Steine eine ober andere.

Die Gemfen leiden nicht felten an einem krätzartigen Ausschlage und em Egeln in der Leber.

<sup>1)</sup> Ein Lavinenjäger schoß einer Gemse einen Borberlauf beim Aniegelenk weg. Sie sich und bube erst nach vier Jahren erbeutet. Im J. 1857 schossen einige Jäger (im Canton Graubundten) eine Bod und eine Geiß über eine Felsenwand hinunter. Beim Aufnehmen des Bods zeigt er einige kibenspuren und erhält einige tüchtige Schläge auf den Schädel; nun erst recht munter geworden, springt er, an einem Lauf sestgehalten, auf den drei andern fort, reißt den träftigen Mann sturms schiel eine Strecke mit sich, schleudert ihn endlich mit mächtigem Sate beiseite und verschwindet. It ein Thier start angeschossen, so sondert es sich von der Heerde ab, zieht sich zwischen verborgenes Gestein zuruck, leckt sich unaufhörlich und wird leicht heil oder verendet in unersteiglicher Klust ohne Gewinn sur den Jäger. Im Herbst tritt die Fettlage oft vor die Wunde und schützt das Thier vor dustere Berblutung. (F. v. Tschudt, Das Thierleben der Alpenwelt, 6. Aust., S. 332.)

Ist er aber einmal im Fluge, so bewegt er sich mäßig geschwind und kann eine große Strecke, ohne auszuruhen, in der Luft fortstreichen.

Er ist äußerst scheu und furchtsam, empfindet auch jeden Schmerz sehr heftig. Der Jäger wird Gelegenheit haben zu bemerken, daß kein andern Bogel von gleicher Stärke bei der leichtesten Berwundung so augenblickich alle Beweglichkeit verliert, als dieser; daß er aber blos durch den Schred getöbtet werden sollte, ist eine Behauptung, welche ich aus Erfahrung weder zu bestätigen, noch zu widerlegen vermag. 1)

Nie habe ich einen Laut vom Trappen gehört.

- §. 3. Der Hahn ist bedeutend stärker als die Henne, auch sind bei ihm die Farben des Gesieders lebhafter und anders vertheilt, und er zeichnet sich besonders durch einen haarigen Federbart aus, welcher an beiden Seiten des Halses vom untern Theile des Kopfes herabhängt. Außerdem hat er vor der Speiseröhre einen fast schuhlangen Sack, der sich hinter der Zunge öffnet.
- §. 4. Die Balzzeit fällt in den Monat März. Während derselben geht der Hahn mit aufgeplaustertem Gesieder unter den Hennen herum, schlägt ein kleines Rad mit dem Schwanze und streckt den Federbart nach beiden Seiten aus. Er balzet mit mehrern Hennen, streitet sich mit seinen Nebenbuhlern, nach Art der zahmen Hähne, durch Schlagen mit den Flügeln, auf den Feind loshackend und springend, nicht ohne Hartnäckigkeit, um den Erwerb der Gattenrechte.
- §. 5. Die Henne macht eine kleine Grube auf Saatfeldern in den Erdboden, legt zwei dis drei ins Olivenfardige fallende, bleichbraun gesteckte Eier und brütet sie, ohne Beihülfe des Hahnes, in 28—30 Tagen aus. Sie geht nur so lange vom Neste, auf dem sie sonst sehr fest sitzt, als es nöthig ist, nm das dringendste Bedürfniß der Aesung zu befriedigen. Bei der leisesten Berührung der Eier während dieser kurzen Abwesenheit verläßt sie ihr Nest für immer.

Einige Jäger wollen behaupten, daß, wenn man sich der brütenden Henne, selbst ohne sie zu stören, nähere, sie die Eier auf 2—300 Schritt wegtrage und sie in einer neuen Grube ausbringe. So unwahrscheinlich dies auch ist, so kann man es doch nicht für unmöglich ausgeben, da z. B. die zahme Gans während des Brittens oft ein Ei unter den Flügeln hält, und es selbst dann nicht fallen läßt, wenn man sie, ohne die Flügel zu heben, vom Neste nimmt. Auf ähnliche Weise würde die Trappe vielleicht im Stande sein, ihre Eier unter die Flügel zu nehmen und von einer Stelle zur andern zu tragen.

Gleich nachdem die mit dunkelbraunen Flaumfedern bedeckten Jungen

<sup>1)</sup> Die aber jedenfalls unrichtig ift.

Vide. I. Abth. I. Kap. 5. Gemswild, §. 9. 10. Abth. II. Federwild. 175

§. 9. Die Treibjagden auf Gemswild werden auf verschiedene Weise Eigeführt. In der Schweiz sucht blos ein, höchstens zwei Treiber die wien den Jägern, die sich an bekannte Wechsel anstellen, zuzutreiben. Zu=
rien, wiewol ziemlich selten, werden auch Hunde zum Treiben benutzt.

In Baiern, Oberösterreich und Steiermark, wo in einigen Gebirgen bedeutendes, sorgfältig gehegtes Gemswild steht, werden großartige ribjagden mit Hilse zahlreicher Treiber abgehalten. Das Gemswild hat in diesen Gebirgen noch nicht so hoch zurückgezogen wie in der Schweiz, es planloser verfolgt wird, sondern steht noch in den untern Alpensionen mit Rehs und oft auch mit Rothwild zusammen.

Benn die Jäger auf ihren Ständen (bekannten Wechseln) angestellt , ertönt der Signalschuß sitr die Treiber, die nun langsam das Wild der hüpenlinie zutreiben. Zuweilen glückt es einem einzigen Jäger, 4—6 Stück mien auf seinem Stande zu schießen, und es gehört nicht zu den Seltensen, daß in solchen Revieren am Abend eines glücklichen Jagdtages 40 50 Stück Krickelwild auf der Decke liegen.

§. 10. Ueber das Berbrechen, Aufbrechen und Zerwirken des Gems=
des gilt das beim Reh= und Edelwild Angegebene.

Zweite Abtheilung.

# federwild.

## Vorerinnerung.

Bon dem zur hohen und Mitteljagd gehörigen Federwilde sind folgende Grüde als gemeingültig in der Jägersprache aufgenommen. Die bei ein= 1800 Arten abweichenden werden zu Anfang jedes Kapitels nachgetragen.

Der Aufenthalt des Federwildes dieser Abtheilung heißt der Stand.

Es steht auf dem Baume ober auf der Erde, es sitzt nicht.

Diejenigen Arten, welche auf Baumzweige gehen, steigen ober treten Baume.

Es hat Füße.

Es balget, wenn es sich begattet.

Balzzeit, Begattungszeit.

brücken, bavorsteht wie vor Hühnern. Sie können zu dieser Zeit sehr leicht geschossen werden, und Schrot Nr. 3 ist zur Ladung stark gemg. Späterhin, wenn sie völlig flugbar sind und, mit den Alten vereinigt, in Zügen zu 50-60 Stück auf den Saat- und Möhrenfeldern stehen, ist es, bei großer Borsicht, zuweilen möglich, sich mit gutem Winde in einem Graben, oder hinter Wällen und dichten Zäunen dis auf Büchsenschusweite, auch wol nahe genug heranzuschleichen, um von einer mit Posten oder Schrot Nr. O geladenen Flinte Gebrauch machen zu können.

Nur selten, und an Orten wo sie nicht gestört werden, halten sie vor dem Schießpferde aus, wenn man, gleich von weitem her, so neben demsselben geht, daß man durch dasselbe bedeckt ist. Defter gelingt es anzusommen, wenn man auf einem mit grünem Reisig behängten Bauernwagen in gutem Winde hinansährt.

Sonst hat man sich auch der Karrenbiichse bedient, eines aus neun Läufen, wovon brei auf den Fleck, drei etwas höher und drei etwas tiefer gerichtet sind, und welche durch den Abdruck eines Schlosses auf einmal entzündet werden, bestehenden und in einem Schafte vereinigten Gewehret-Man legte es auf die Leitern eines auf vorbeschriebene Art eingerichteten Wagens und unterstützte es durch eine im Boden eingelassene bewegliche Gabel, fetzte sich, recht gut bebeckt, auf ben Wagen, richtete beim Anfahren das Gewehr und konnte mit Rugeln 150-200 Schritt, mit Posten aber 100 Schritt weit schießen. Rur mußte man beim Anhalten der Pferde gleich schuffertig sein. Wenn man den Backen an der Karrenbüchse anlegen wollte, durfte man am Schafte nicht vorfallen, sondern mußte sie recht rudwärts an die Schulter anziehen, um den durch die Explosion des neunfaches Schuffes bewirkten Stoß zu vermindern. Wahr ift es, baß man mit einen solchen Schusse, wenn er gelang, viel ausrichtete; aber selten konnte ma bem Gewehre die gehörige Richtung geben. Daher kommt es, daß in neuen Zeiten von bemfelben kein Gebrauch mehr gemacht wird.

Wenn es stark geregnet oder geglatteist hat, brauchen die Trappen viel Zeit und laufen weit, ehe sie sich erheben können. Hat man dann ein rasches Schießpferd, so nähert man sich nach und nach mit gutem Seitenswinde, bis sie zu laufen anfangen; dann wirft man sich im vollen Lauf se vor, daß die Trappen in den Unterwind kommen (welcher, indem er ihnen in die Federn geht, das Aufsliegen noch mehr verhindert), jagt hinan und schießt, sobald man nahe genug ist. Ein Schuß streckt oft mehrere niederzweil sie bei dieser Gelegenheit mehr zusammen = als auseinanderlaufen.

Auch von guten Windhunden werden sie unter diesen Umständen, ehr sie auffliegen können, eingeholt und gefangen.

Da sie abends und morgens gewöhnlich benfelben Zug nehmen, jo

§. 2. Wir betrachten hier nur den Höckerschwan näher. Der alte it über den ganzen Körper mit schneeweißen Federn bedeckt; die Gesieder= inde der ganz jungen aber, deren Wachsthum erst nach zwei Jahren welkendet ist, dunkelgrau, etwas ins Grünliche fallend. Im zweiten Inhr verlieren sich die grauen Federn immer mehr, im dritten werden sie zwiz weiß.

Der Schnabel der Jungen ist im ersten Jahre schwarz, im zweiten schgran, im dritten wird er anfänglich gelb, späterhin dunkelsorangefarben, bite geht er vorn in einen einwärts gekrümmten schwarzen Nagel aus. In demselben bildet sich an der Wurzel der obern Kinnlade äußerlich ein kwarzer runder Auswuchs oder Höcker.

Oberwärts von diesem dehnt sich nach den Augen hinauf eine dreiectige, swarze, nackte Haut aus. Der Kopf ist wie ein Gänsekopf gestaltet. Den auf demselben sieht man, wenn der Schwan älter wird, eine rost= Innliche Platte.

Der Höckerschwan hat einen langen, nach allen Richtungen und in uncherlei Windungen beweglichen Hals, an welchem man 18 Wirbel zählt. It trägt ihn, ruhig stehend oder schwimmend, in der Form eines S gekrümmt. Die Flügel hebt er schwimmend ein wenig, als sollten sie ihm gleichsam als igel dienen. In denselben hat er ungemein viel Kraft, sodaß er bei der ustigen Schwere des Körpers schneller fliegt, als man dem Anscheine nach inden sollte. Er versetzt, wenn er gereizt wird, damit mächtige Schläge, is soll im Stande sein, durch dieselben einem Kinde den Arm zu zerbrechen, klicht ein Pferd zu lähmen.

Die an den Zehen mit einer ganzen Schwimmhaut verbundenen Füße im ersten Jahre schwarz, im zweiten bleifarben, im dritten und ferners schwarz mit rothem Schimmer. Schwimmend scheint er sich nur von it zu Zeit einen neuen Stoß zu geben, nach welchem er eine weite Streckeit ausgebreiteten Schwimmfüßen fortzieht.

Die Länge des völlig ausgewachsenen Höckerschwans vom Schnabel bis Echwanz beträgt  $4\frac{1}{2}$ , die Breite von einer Flügelspize bis zur andern  $\frac{1}{2}$ , das Gewicht 25—30 Pfund.

Das ganze Ansehen dieses Schwanes verräth Stolz, der Blick Tücke. Ich behält der männliche vorzüglich, wenn er auch noch so zahm zu sein sint, sast immer etwas Boshaftes, weshalb sich Kinder vor ihm zu hüten sen. Er äußert dies durch ein Gezisch, welches viel Aehnlichkeit mit dem Känse hat, sowie durch das Aufplaustern des Gesieders. Der weibliche Iwan hingegen wendet seinen Muth und seine Kraft zu weit edlern verden an. Mit zärtlicher Sorgfalt vertheidigt er durch geschickte Anwendung er ihm in seinen Flügeln von der Natur verliehenen Waffen seine Jungen nicht Sindeal. 1.

mäßigtern Himmelsstrichen liegende Länder Europas, England ausgenommen, wo man ihn jetzt gar nicht mehr sieht, obgleich er in ältern Zeiten dont nicht selten gewesen sein soll. Den Winter bringt er in Aegypten, Lybien, Indien und mehrern heißen Ländern zu. Zu Anfang des Frühlings (Monat März) beginnt er den Rückzug nach seinem Sommerstand.

Schon den Alten war er als Zugvogel bekannt. Sie ließen ihn drei Monate hindurch an den Quellen des Nil durch die Phymäen (eine vorgebliche Zwergnation) bekämpfen, wahrscheinlich weil die Kraniche während ihres Aufenthalts in jenen Gegenden den Feldern so viel Schaden zufügen, daß diese durch Kinder, aus denen man Phymäen schuf, bewacht werden müssen.

Der Kranich ist einer der größern bei uns bekannten Bögel. Er ist 3' 6 bis 9" hoch, hat gegen 6' Flugweite und wiegt gegen 10—15 Pfund. Der schwarzgrünliche, an der Spitze hornfarbene, am Grunde röthliche Schnabel ist nur an der Spitze etwas gewölbt, sonst gerade,  $3\frac{1}{2}$ " lang und so geformt, daß er vermittelst desselben in sumpsigen Gegenden die Aesung aus der Erde hervorholen kann.

Der Vorderkopf ist schwarz, mit Borsten besetzt; der Hinterkopf mit kahler, warziger, beim Männchen höher, beim Weibchen lichter roth gefärbten Haut bebeckt. Von beiden Augen läuft ein weißer Streifen in dem am Nacken befindlichen dunkelgrauen Dreieck zusammen und geht von da dis zur Hälste des Hinterhalses herab.

Die Kehle, die Seiten und die Spitzen der Schwanzsedern sind schwärzlich; die Flügel an den vordern Schwungsedern schwarz, an den hintem
röthlichgrau gefärdt. Ganz am Ende jedes derselben breitet sich, wenn der Kranich steht, aus einem Kiele ein großer trauser Federbüschel, welcher aufgerichtet und niedergelegt werden kann, über den Schwanz aus. Aschgrau
ist die Farbe desselben, wie größtentheils des übrigen Gesieders. Zusammengelegt reichen die Flügel bis an die Spitze des 8" langen Schwanzes.

Die Füße sind, mit Einschluß der nackten Schenkel, 13" lang, sodis die Kraniche im Stande sind, Nahrung in flachen Gewässern zu suchen, nicht stark, und mit einer schwärzlichen, schuppenartigen Haut überzogen. Drei lange, die an das erste Gelenk mit einer Haut verbundene Zehen, und eine kürzere, nach hinten zu gewendete, alle mit kurzen Klauen bewasset, sind so gestellt, daß der Gang auf weichem schlammigen Boden dadurch ersleichtert wird. Das Weibchen ist etwas kleiner, am Hinterkopf nicht so kahl, heller aschgrau und am Bauch rostfarben.

Merkwürdig ist die beiden Geschlechtern eigenthümliche Bildung der Luftröhre. Meyer beschreibt sie folgendermaßen: "Nachdem die Luftröhre auf der rechten Seite in den Brustknochen seiner ganzen Länge nach hineinsgegangen ist, steigt sie auswärts und läuft längs der hintern Seite, dann

in und gewählten Aufenthaltsort zurück. Will man den Zug verhindern in sie zähmen, so müssen den Jungen die ersten Flügelgelenke abgelöst oder sech gelähmt (zerknickt) werden. Hat man nur wenige solcher gelähmten Ihväne, so bringt man sie zur Winterzeit in Ställe und pslegt sie gleich in Enten und Gänsen; wäre ihre Anzahl aber beträchtlich, so läßt man ken Theil des mit Eis belegten Wassers, wo sie sich aufhalten, aufeisen. Inch ihre unaufhörliche Beweglichkeit verhindern sie dann selbst, wenn die keite nicht allzu grimmig ist, das fernere Zufrieren, leiden auch von derselben knig, insofern man ihnen nur mit einiger Fütterung zu Hülfe kommt.

Will man sie so zähmen, daß sie auf den Ruf herankommen und im demmer bei Wasserfahrten dem Kahn beständig, fast zudringlich folgen, so in man ihnen nur von Zeit zu Zeit gequellte Erbsen, Brot und Semmel werfen.

§. 6. Das Wildbret der alten Schwäne ist thranig von Geschmack is grob und zähe, daß es nicht wohl genossen werden kann; das der ungen hingegen hielt man sonst für einen ausgesuchten Leckerbissen, der es in der That nicht ist.

Einen nicht unbeträchtlichen Handelszweig machen die vortrefflichen Fe=

Auf der Spree und Havel im Brandenburgischen treibt man die ge= Juden Schwäne während der mildern Jahreszeit zweimal zusammen und truft sie wie die Gänse.

Ans Litauen, Polen, Preußen und Rußland brachte man sonst jährlich ide Hundert Centner Federn zur Messe nach Frankfurt an der Oder. Die wurden vom schwarzschnabeligen Schwan gewonnen.

Der Flaum, oder das wollige, weiche, doch feste Gesieder, kann mit kant abgelöst und gar gemacht werden. So zubereitet, gewährt es, besser die Kälte. Die Grönländer des wärmste Pelzwerk, Schutz gegen die Kälte. Die Grönländer kienen sich desselben hierzu vorzugsweise. Auch gewöhnliche Puderquasten echten Schwanenboi verferkigt man daraus.

Die Federkiele sind sehr hart. Man kann sie zu Schreibsedern ge= konchen; doch gewinnt die Hand nicht an Leichtigkeit dabei.

§. 7. Ueber den Betrieb der Jagd auf Schwäne läßt sich wenig Merk-

Die nicht gezähmten werden mit der Kugel, oder auch mit Laufkugeln der Posten geschossen. Sie sind so wenig schiichtern, daß es keiner großen Borsicht bedarf, um ihnen beizukommen. Doch wird man wohlthun, bei dem Auschleichen auf den Wind Rücksicht zu nehmen und sich hinter einem Dennne oder Strauche zu nähern, weil sie sich sonst schnell genug aus der Shusweite entfernen möchten.

dem Gequitsche eines ungeschmierten Rabes und gab Anlaß zu der Fabel vom wilthenden Heere.

Sie follen, wie man behauptet, 40 Jahre und darüber alt werden.

S. 2. Wahrscheinlich balzen die Kraniche schon auf ihrem Frühlingszuge. Sie paaren sich nicht, sondern ein Hahn bestreitet mehrere Hennen. Im Mai legt das Weibchen in sumpfigen Gegenden zwei grangrünliche, hellgrau gesteckte Eier auf zusammengetragenes Schilf, Moos und dürret Geträuter, zwischen Binsen und Erlenbüschen, und brütet sie binnen vier Wochen aus. Sodald die Jungen flugdar werden, entsernen sich die Alten und überlassen ihnen an Orten, wo sie ohne Schwierigkeit Aesung sinden, die Sorge für ihre Erhaltung.

Daß man diese Feberwildart in Menge findet, ist natürlich weniger Folge ihrer Fruchtbarkeit, als in der Schwierigkeit begründet, welche der Jäger zu bestegen hat, wenn er ihnen Abbruch thun will.

- S. 3. Womöglich suchen die Kraniche selbst auf dem Zuge ihrm Stand in ebenen, sumpsigen Gegenden und wählen da mancherlei wilde Stmereien, Kräuter, auch Schnecken, Eidechsen, Muscheln, Gewilrme und Insekten aller Art zur Aesung. Auf diese Weise vergüten sie doch einigermaßen durch das Hinwegschaffen mancher schädlichen Thiere den nicht unbeträchtlichen Nachtheil, welchen sie im Frühling sowol, wo sie häusig auf der grünen Saat auffallen, diese dicht an der Wurzel abbeißen und mit Lüsternheit verzehren, als auch im Herbst, indem sie einen großen Theil des ausgestreuten Weizensamens oder die jungen grünen Stauden begierig verschlucken, den Feldern um so mehr zufügen, da ihre Flüge so startzählig sind, obgleich sie sich höchstens zwölf Stunden an einem Ort dabei aushalten.
- §. 4. Schon die alten Römer hielten das Kranichswildbret für einen Leckerbissen; nicht weniger die Engländer, als es auf ihrer Insel noch pa. erlangen war. Wahrscheinlich ist die Kunst, es zuzubereiten, verloren gegangen 1); denn heutzutage will man es, wenigstens bei uns, nicht sehr genießbar sinden. In den nördlichern Ländern, wo der Kranich nistet, ist man ihn jedoch, und, wie Kenner versichern wollen, soll besonders die Brühe äußerst kräftig sein. Von Jacobi an die in den Spätherbst soll das Wildbret am besten sein.

Mit den obenerwähnten frausen, faserigen Federbüscheln schmücken die

33.

<sup>1)</sup> Horaz fagt in der achten Satire des zweiten Buchs, wo er einen Schmaus fehr launig be schreibt, man habe auch Kranichwildbret mit vielem Salz und Mehl dabei aufgetragen:

da 1, 190,

Ber Crappe.



ron den Kinnladen bis zu dessen Mitte ein kahler, unbesiederter, schwarzsgruner Streif. Ein ähnlicher kahler Fleck ist unter dem Schnadel sichtbar. Die Grundsarbe des Gesieders auf dem Rücken und an einem Theil des Palses über demselben ist schön rothbraun. Schwarze wellenförmige, auf dem Rücken und den Schultern weißgekantete Linien und Muscheln erscheinen derüber ziemlich regelmäßig verbreitet. Die größern Schwungsedern sind schwarz, nach dem Kiele zu weiß und haben weiße Schäste; die kürzern Schwungs nebst den längern Decksedern sind weiß. Da wo die letztern sich zu verkürzen aufangen, werden sie aschgrau, die hintern und obern aber sind dunkels und hellbraun gemischt und mit schwarzen Duerstreisen belegt.

Gleiche Farbe und Zeichnung haben die Schwanzsedern, bis auf die ver außern, welche weiß sind. Die Brust, der Bauch, der After und die Schenkel sind mit weißgräulichem Gesieder bedeckt, der Flaum aber ist röth= sich (rosenfarben).

Schnabel, Kopf und Hals sind beinahe ebenso wie bei den Truthühnern gestaltet.

Die Brust ist hoch gewölbt. Die Flügel stehen in Rücksicht der Länge nicht ganz im richtigen Berhältniß zu der Schwere des Körpers. Jeder dersielben besteht aus 33 Federn, wenn man sieben im Deckslügel befindliche dazu rechnet. An der dritten, vierten, fünften und sechsten verkürzen sich die außern Bärte auf einmal merklich.

Im Schwanz zählt man 22 Ruberfedern, unter denen die zwei mit= telsten im Bürzel eingelenkt sind.

Die Füße sind ziemlich, aber nicht unförmlich lang und bis zu ben Zehen mit einer kleinschuppigen grauen Haut bedeckt, welche man, wie bei den Schlangen, abziehen kann. An jedem Fuße hat der Trappe drei einzeln stehende Zehen, deren Haut schmalblättrig erscheint. Die Klauen oder Rägel sind kurz und abgestumpft. Eine kleine Erhabenheit unter den Füßen vertritt die Stelle der Fersen.

Die Werkzenge des Gesichts, Geruchs und Gehörs sind größer als bei anderm Geflügel und sehr fein organisirt. Die Ohrenöffnungen haben wur eine leichte Bedeckung von kurzen Federn.

Am Gaumen und am innern Untertheile des Schnabels sind viele drit= ige Körperchen, welche sich in sichtbaren Röhren öffnen.

Die Zunge ist zugespitzt, von außen fleischig und auf den Rändern mit iharfen Keinen Erhabenheiten besetzt. Inwendig hat sie einen knorpelartigen, mit dem Zungenbeine verbundenen Kern.

Der Trappe läuft sehr schnell, vermag sich aber wegen des Baues seiner Flügel nicht sogleich, besonders wenn ihm der Wind in die Federn geht, von der Erde zu erheben.

Die Gesiederfarben werden so verschieden beschrieben, daß man zu glauben versucht wird, sie müßten sich nicht nur nach Maßgabe des Altere, sondern auch des Klimas und des Standes verändern. Doch kann diese so abweichende Darstellung auch mit daher rühren, daß die Lichtstrahlen während der Beobachtung in verschiedenen Richtungen auf das Gesieder sielen, wodurch es jedesmal in andern Schattirungen erschien.

§. 4. Der gelbliche,  $2^{1}/4''$  lange Schnabel des Auerhahns ist tolbig zugespitzt und sehr gekrümmt. Am Gaumen bemerkt man eine verhältnismäßige Vertiefung, in welcher die spitzige Zunge liegt. Viele ältere Jäger behaupteten irrigerweise, er habe gar keine. Die in der Folge mehr aufgeklärte Erscheinung, daß sich bei den meisten geschossenen Auerhähnen, indem sie enden, die Zunge mehr oder weniger zurückzieht, war die Ursack dieser Irrthümer. Es scheint, daß sie nur bei den zur Balzzeit geschossenen Auerhähnen so schwer zu sehen ist. Vielleicht muß dann der Hahn, um den ihm eigenen sonderbaren Laut hervorzubringen, die Zunge so legen, daß sie, durch den Schrecken und den Schwerz, welche gerade in diesem Augenbisch die tödliche Verwundung verursachen muß, mit der Spitze sich in der Schlund zurückzieht und dadurch unssichtbar werden könnte. Die Luströhn ist, ähnlich wie beim Kranich, trompetenartig gebogen. 1)

Die Nasenlöcher sind mit turzen, schwarzen Federn besetzt.

Mehr oder weniger breite, kahle, warzige, rothe Flecken treten je nach dem Alter mehr oder weniger deutlich über den Augen hervor.

Der Kopf ist, ins Violette spielend, schwarzblan; ein ziemlich langer schwarzer Federbart hängt von der Kehle herab. Das gleichfalls schwarze Gesieder am Hinterhalse, Rücken, Bauch und an den Seiten der Brust ift mit einzelnen weißgrauen Federn untermengt. Schön stahlblau und glänzend erscheint der vordere Theil des Halses und der Brust.

In der braunen Grundfarbe der obern Deckfedern an den Flügeln verlaufen sich auch schwarze Schattirungen; auf dem mittelsten Flügelgelenk wird

Waren diese Jungen vielleicht weiblichen Geschlechts, worüber Herr Dr. Wolf sich ebende wenig äußert als darüber, ob er überhaupt Weibchen untersucht hat, so würde dadurch des Herrs Prof. Oken Angabe, daß nur dem Auerhahne jener Luftröhrenbau, und des Verfassers Bermethung, daß auch ihm allein die Zurückgezogenheit der Zunge eigen sei, bestätigt.

<sup>1)</sup> Neber das oben Bemerkte spricht sich Dr. Wolf in Meyer's Ornithologischem Taschenbud, I, 294, Anmerk., solgendermaßen aus: "Die Luftröhre geht auf der linken Seite herunter, biegt sich am obern Theil des Kropfes etwas nach dem Rücken zu, dann nach vorn; hierauf macht sie eine große Beugung nach hinten und krümmt sich wieder auswärts dis an die Beugung nach vorn; dann krümmt sie sich wieder nach unten und läuft endlich neben dem Schlunde hinab in die Lungen. Und der Luftröhre läuft ein Muskel herab die zur ersten Beugung nach vorn, von dieser nicht an der großen Beugung herum, sondern geht sogleich auf die letzte nach den Lungen zu gerichtete über, und ein Theil läuft oberhalb, der andere unterhalb der Luftröhre; auf beiden Seiten theilt sich jeder der selben in zwei Theile, von welchen der eine an der Luftröhre hinabgeht, der andere die ander Brustbein, wo er angewachsen ist. Bei drei Jungen wurde die Krümmung der Luftröhre nicht bemerkt, sondern sie lief gerade am Schlunde fort, auf der linken Seite des Kropfes in die Brustdien. Die Junge lag bei diesen Jungen im Schnabel ziemlich weit nach vorn."

megekrochen sind, führt sie die Mutter in das Sommergetreide und lehrt k das Geäse suchen. Erst spät machen sie Bersuche zu sliegen, wachsen der gleich im ersten Herbst völlig aus.

§. 6. Wenn auch der große Trappe gleich seinen Stand oder Aufentschlt nach der Jahreszeit verändert, so entfernt er sich doch nicht weit genug dem dem einmal gewählten, um zu den Zugvögeln gerechnet werden zu den

Selten findet man, außer der Brittezeit, einen allein, sondern mehrere, of vide, vereinigen sich im Herbst zu einem Fluge, den sie bis zur folgen= en legezeit nicht verlassen.

Rorgens und abends fällt jeder Flug an demselben Ort auf, solange Gife da vorhanden ist; man kann daher sagen: der Trappe hält Stand. Den Zug, welchen ein solcher Flug nimmt, um von einem Stande zum weden zu gelangen, verändert er so wenig, wie in der Regel der Hirsch den Bechsel.

§. 7. Die Aesung dieser Feberwilbart besteht nicht nur in den Samen=
Kenern, sondern auch in dem jungen grünen Aufschlage sast aller Getreide=
ken, in Wurzelwerk, als z. B. Möhren, Turnips und weißen Küben.
Verzüglich soll der Trappe den Schierlingssamen lieben.

Es wäre schon der Mühe werth, hierüber Bersuche anzustellen, weil, venn dies wirklich der Fall ist, man vielleicht im Stande sein würde, ihn damit an einem Ort zu kirren, wo man ihm leichter Abbruch thun könnte.

Ueberhaupt fügt er den Feldern im Herbst und Frühjahr ungemein viel **Schaden** zu, besonders denen, welche mit Raps und Rübesaat besäet sind, weshalb an mehrern Orten, obgleich er zur hohen Jagd gehört, dessen Erlegung auch denen gestattet ist, welche nur zur Niederjagd berechtigt sind. Inch allerhand Insekten und Regenwürmer nimmt er an.

§. 8. Das Trappenwildbret muß in Essig einige Tage gebeizt werden und im Winter tüchtig durchfrieren, wenn es genießbar sein soll; dann it es aber auch, als Pastete, gedämpft und gekocht, kalt, in Scheibchen geschnitten, mit Butterbrot zur Biersuppe gegessen, recht schmackhaft. Es hat sast überall das Ansehen von Rindsleisch; nur auf der Brust sindet man einen Theil desselben, dem Hühnersleisch ähnlich.

Der weichere Theil der Federn könnte wahrscheinlich zu Betten ver= vendet werden. Die Kiele geben sehr harte Schreibfedern.

§. 9. Da die Trappen sehr scharf äugen, vernehmen und wittern, wich überhaupt sehr scheu sind, so hält es schwer, ihnen Abbruch zu thun.

Rur im August wird man in einzelnen Haferstücken diesen Zweck mit dem Hühnerhunde erreichen, indem er entweder die Jungen, welche dann wich nicht gut fliegen können, wenn er rasch ist, fängt, oder, wenn sie sich Hauptgründe zu suchen, warum sich das Auergeflügel nirgends so vermehrt, wie es sonst wol könnte. 1)

Abends, wenn die Nacht den Tag fast ganz verdrängt hat, steigt während der Balzzeit der Auerhahn meistentheils in die Spitze, zuweilen aber auch auf einen tiefern Seitenast eines starken Nadelholzstammes, oder im reinen Laubholze, einer Aspe oder Buche, seltener einer Eiche, zu Baume.<sup>2</sup>) Er nimmt dann jedesmal genau denselben Stand wieder, welchen er am ersten Tag wählte.<sup>3</sup>)

Beunruhigung, welcher Art sie sei, veranlaßt den Auerhahn zur Bahl eines andern Einfallbaumes in der Nähe des Balzes, d. h. des Ortes, wo das Auergeslügel balzet, meist für die ganze Dauer der Balzzeit des laufenden Iahres; Schlagführungen, welche den Waldbestand im Umtreise des Balzes wesentlich angreisen, besonders wenn bei denselben die Einfallbäume mit getroffen werden, verursachen bei Hähnen und Hennen gänzliche Entsernung vom vorherigen Balze und Bersetzung desselben in andere dazu geeignete Districte des Standreviers.

Nach des Verfassers Wahrnehmungen bleiben alte Hähne nach dem Einfalle dis gegen zwei Uhr morgens stumm und unbeweglich auf ihra Standstätte, um der Ruhe zu pflegen. Nur junge Hähne üben sich dis weilen im Perbst des ersten Lebensjahres, öfter beim Beginn der nächst folgenden Balzzeit, abends, wenn sie zu Baume gestiegen sind, durch anfänglich unvollkommenes Ausgeben der einzelnen Laute des Balzlautsates (in der Sprache der Tonkünstler zu reden) auf das Hervordringen des ganzen Sates gleichsam ein. Bald bringen sie es zu gleichem Grade von Birtuosität wie die alten, und so ertönt nach Versluß weniger Tage der Balzzeit da, wo mehrere Hähne an einem Balze stehen, in der frühesten Morgenzeit und dis zur Tagesbämmerung von verschiedenen Standstätten her bei günstiger, das heißt nicht allzu stürmischer, mehr kalter als warmer Witterung, der Balzlautsat vollständig nach seinen drei Theilen, nämlich:

1) ein gleichsam doppelt schnalzender Laut, welcher ungefähr so erklingt, als wenn zwei völlig ausgebörrte Stöcke von hartem schalenlosen Holze

<sup>1)</sup> Man sollte daher die alten Hähne, welche am frühesten balzen, gleich zu Anfang der Balzeit wegnehmen. Die jungen hätten dann gleiche Rechte auf die herrenlosen hennen und würden sich entweder, einer stillschweigenden Uebereinkunft zufolge, in den Besit derselben theilen, oder es träte doch wenigstens an die Stelle des entnervten alten ein rustiger junger, von dessen Araftsülle sich eine vollzähligere Nachsommenschaft erwarten ließe.

<sup>2)</sup> Ein vortrefflicher Artikel "Zur Auerhahnbalz" von Sch. befindet sich in der Jagdzeitung, 1860, S. 505 und 535. Bgl. auch Auerhahnbalz von Dominik Geher (Wien 1856). T.

<sup>3)</sup> Gewöhnlich steht er bann einige Minuten bewegungslos, sichert lange und scharf und bewegt bann ben Hals zusammenziehend oder stredend, als ob er mit Mühe etwas schluden oder sich erbrechen wollte, und grunzt dabei. Dieses Bewegen des Halses nennt man kröpfen oder worgen.

sont es hanptfächlich barauf an, diesen genau zu beobachten, sich dann an schidlichen Ort gut zu verbergen und sie zu erwarten. Bei starken sie mit mit mit groben schroten auf jeden Schuß einen erlegen kann. kinnnt man, wo sie häusig sind, an einem Abend oder Morgen zweis, sind zum Schuß; trosbem verändern sie auch in der Folge den Zug klicht.

Die Berkleidung als Bauer, oder noch besser als Bäuerin, ist ihnen, siesch wenn man einen Korb auf den Rücken nimmt, das Gewehr verst mod sich mit gutem Winde von der Seite unmerklich immer mehr mehr am allerwenigsten verdächtig. Läßt man sich nicht durch Hitze überst, zu schießen, so kann man mit der Doppelslinte viel auf einswerichten. 1)

# Drittes Rapitel.

### Der Kranich.

#### Grus cinerea Bechst. 2)

§. 1. Der gewöhnliche graue Kranich gehört zu den Sumpfvögeln zwar zur Familie der Kraniche (Gruidae). Als Zugvogel bringt er Sommer in Schweden, Schottland, Podolien, Litauen und in andern lichen Ländern zu. Dort nistet er in großen unzugänglichen Brüchen. in einigen Gegenden Preußens war dies in frühern Zeiten öfters der ; jest sehr selten. Im Herbst (Monat October und November) zieht urch Deutschland, Frankreich, Griechenland und besucht alle unter ge-

Ine Alap in Ungarn wird geschrieben: "Am 20. und 21. December 1859 ist in unserer Gegend Einstweißenburger Comitat) bei einer Kälte von 5—6 Grad unter Rull ein dichter Regen gescher gemeine Mann nennt einen solchen Regen treffend Ólmos 688, Bleiregen), welcher den mit einer Eisrinde überzog und die hier überwinternden Trappen in große Gefahr brachte. minlich während des dreißigkundigen Regens an ihrem Gesieder sich Eiszapsen bildeten, was is shiehin schwerfälligen Thiere von dieser Last in ihren Bewegungen gelähmt und außer die ihren Flügeln Gebranch zu machen; sie wurden daher von den Landleuten mit leichter wiels mit den Händen lebendig eingefangen, theils mit Haden erschlagen. In runder Summe n bei 150—200 Stüd erlegt worden sein. Die meisten, nämlich 32 Stüd, sing ein retszilaser der Wit wenigen Ausnahmen wurden sie nach Riss und Sarbograd auf den Markt gebracht das Stüd um zwei Gulden losgeschlagen. Das Fleisch wurde zum größten Theil einges

Dechflein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, Kap. 10. v. Wildungen, Taschenben Jahre 1797, S. 87. Meyer, Taschenbuch, II, 349 fg.



met sie eine Beugung, geht wieder bis zur Hälfte des Brustknochens zusch und beschreibt einen halben Bogen, steigt abermals aufwärts, beugt auf der linken Seite nach der Brusthöhle und theilt sich dann in die eine Luftröhrenäste. Schon im Jahre 1555 hat Pierre Bellon diesen beschern Luftröhrenbau gekannt und genau beschrieben."

Durch ihn wird der höchst unangenehme, in der Nähe bis zur Betäus starke Laut, den man so oft hört, bewirkt. Der Brustknochen hat ken scharfen Rand, wie bei andern Bögeln, sondern ist rund, die untere siche hat zwei Hervorragungen, damit die Luftröhre nicht gepreßt werde zur Biegung Raum habe.

Ler Kranich hat einen ernsten, bedächtigen Gang, wie der Storch, wint aber weniger phlegmatisch oder melancholisch zu sein; denn er macht im Frühling wol zuweilen ein Späßchen auf seine eigene Hand, indem einige Sprünge thut, ein kleines Stückhen Holz mit dem Schnabel aufsich, in die Höhe wirft und wieder fängt. Man bemerkt dies vorzüglich i den Männchen. Ich vermuthe, daß diese Fröhlichkeitsäußerungen durch erste Erwachen des Begattungstriebes veranlaßt werden.

Er ist so schlau und mit so scharfen Sinneswerkzeugen begabt, dabei schüchtern und wachsam, daß es dem Jäger oft sehr schwer wird, ihm se zu kommen. Doch sollen jung eingefangene sich leicht zähmen lassen. die Bolen bringen dergleichen, sogar zu Kunststücken abgerichtete, nach Dans und Königsberg.

Rur mit Anstrengung erhebt sich der Kranich von der Erde; hat er ier eine gewisse Höhe in der Luft erreicht, so wird ihm das Fliegen mer-leichter, und oft schwingt er sich so hoch auf, daß er dem unbewaffsten Auge kaum sichtbar bleibt. Borzüglich geschieht dies bei hellem Wetter reiner Luft. Ist es hingegen nebelig, so zieht er tief genug, um ihn it der Büchse erreichen zu können. Mir selbst ist dies einmal gelungen.

Rie sieht man in unsern Gegenden einen allein, sondern sie vereinigen auf ihrem Zuge zu 60, 80—100 Stück. Um sich das Fliegen zu ersichtern, sührt einer den Zug an. Dicht hinter ihm folgen zwei, jedem diesen wieder einer und so fort. Auf diese Weise wird ein spizer, sich sie reiner Luft mehr, bei dicker minder erweiternder Winkel gebildet, ähnlich inem <.

Eine optische Täuschung mag Beranlassung zu der Sage gegeben haben, bek zuweilen die hintern im Zuge ihre Köpfe auf die Schwänze der vorsten stützten, um auszuruhen. Wahr ist es aber, daß der Anführer des kinges, wenn er sich ermüdet fühlt, einem der folgenden seine Stelle abtritt mid sich hinten anschließt. Unaufhörlich vernimmt man, wenn sie bei Tage der bei der Nacht in der Luft ziehen, ihren kreischenden Laut. Er ähnelt

Uebrigens ist der Bergleich so unpassend nicht, wenn man von einem jungen Menschen, welcher der Leidenschaft für das schöne Geschlecht den Bilgel dis zum Uebermaß schießen läßt, sagt: er ist verliedt wie ein Auerhahn. Oft hat ja dieser noch das voraus, daß er besonnene Augenblick hat, jener fast nie.

Mit Tagesanbruch steigt ber Auerhahn von seinem Stande herab zu ben hennen, befriedigt zuvörderst seine wollüstigen Triebe durch immer wechtelnden Genuß und sucht hernach im geselligen Bereine mit seinen Schönen, ohne sich jedoch weit vom Balze zu entfernen, die verlorenen Arafte durch nahrhafte Aefung zu ersetzen.

§. 6. Die Länge ber Auerhenne beträgt felten mehr als 26", die Ten bis 40", bas Ge-

sen bis 40", das Ge-

slich, die turz bebartete Rehle bis zur Bruft herab roströthlich. Letztere hat einige kleine weiße Flecken. Der untere Theil derselben und der Bauch spielen in Rostgelbe, und es werden hin und wieder schwarze oder schwarze braune Flecken sichtbar.

Oner über ben roftfarbenen Schwanz verbreiten sich schwarze Streifen.

Das weibliche Auergeflügel ähnelt übrigens

Auerhenne.

ber Farbe nach an ben meiften Theilen bes Korpers ber Balbichnepfe und bem Birkhuhne fehr.

Sobald die Hennen des Hahnes Balzlaut hören, erwacht auch bei ihnen der Geschlechtstrieb; nur daß sie ihn nicht so bemerkbar werden lossen als jener. Sie ziehen sich näher an den Balz heran und geben durch ein leises, gleichsam schmachtendes, abgebrochenes "Kat" zu erkennen, daß sie, von seinen Leiden gerührt, ihm den Sieg nicht sehr erschweren werden. Und doch legen sie hernach die Maste der Sprödigkeit vielleicht nur des halb wieder an, um ihn, wenn er etwa Alters wegen einen Reiz bedars, desto begehrlicher zu machen. Jest steigt er herab, in verliebter Eil

Lataren ihre Mützen. Die Riele der Flügelfedern würden zu Schreibfedern pu gebrauchen sein.

- §. 5. Die Jagd auf den Kranich ist schwierig und nur selten von städlichem Erfolge belohnt; denn theils zieht er nur selten tief genug in der Laft, um ihn selbst mit der Büchse zu erreichen, und auch in diesem zulich ift das Gelingen eines solchen Schusses eher dem Zusall als unserer kunt zuzuschreiben, theils sindet man ihn immer in einem starken Corps deninigt auf einer Pläne stehend, wo es schon schwer genug wäre, sich dem inzelnen zu nähern, wie vielmehr einer Gesellschaft, welche sich ununterschene Wachsamkeit zum Gesetze gemacht zu haben scheint. Immer und auf allen Seiten sind Wachen ausgestellt, welche, ohne durch militärische Vangsmittel dazu angehalten zu werden, doch bei Tage und bei der Nacht die Annäherung irgendeines wahren oder eingebildeten Feindes, den Vorzischen unserer disciplinirtesten Armeen gleich, nicht nur bemerken, sondern aus augenblicklich signalisiren. Ein einziger warnender Laut reicht hin, das imze Corps sogleich zum Ausbruche zu bringen.
- Um den Wachen die nöthige Ruhe zu verschaffen, werden sie regel=
- Solche und ähnliche Bemerkungen bestimmten gewiß die Alten, den kenich zum Symbol der Wachsamkeit zu wählen, und da man ihn auf Wache immer nur auf einem Fuße stehend fand, wahrscheinlich um den webern auszuruhen, so setzte man hinzu: er halte in dem aufgehobenen Fuße stein, um bei einer doch möglichen llebermannung durch Schlaf durch herabfallen desselben geweckt zu werden.

Ist man nun auch gleich in der Folge dahin gekommen, dies mit Recht fabelhaft zu erklären, so kann doch ebenso wenig geleugnet werden, daß sehr schwierig für den Waidmann ist, die stets gespannte Aufmerksamkeit sehr Federwildart zu überlisten.

Len Anstand auf dem Zuge abgerechnet, bedient man sich bei dem im=
wer mislichen Bersuche, die Jagd auf Kraniche zu betreiben, nicht nur der=
schen Hülfsmittel, welche bei den Trappen als anwendbar mitgetheilt wor=
ken sind, sondern man hat sich auch bemüht, noch andere aussindig zu
mechen, welche ich hier angeben werde.

So beizt man sie, z. B. in Asien, auf eben die Art, wie sonst bei mis die Reiher mit abgerichteten Falken, welche Kranichfalken genannt werden. Ran läßt aber mehr als einen Falken auf einmal nach dem Kranich steigen. Indem dieser, um seinen Feinden zu entkommen, sich immer höher emporstwingt, gehen ihm jene unablässig nach, bis der Verfolgte sowol als die Ersolger dem unbewassneten Auge unsichtbar werden. In diesen höhern Regionen wird endlich die Luft zu dünn, um dem Kranich erträglich zu

§. 10. Auerhennen werden auf einem gehegten Revier in der Regel gar nicht, die Auerhähne meist auf dem Balz geschossen.

Jagdberechtigte, welche dem Waidwerk genugsam huldigen, um der Ausübung desselben einige Stunden Schlaf aufzuopfern, behalten sich oder ihren Freunden dies Vergnügen selbst vor. Was daher der dienende Jäger zu beobachten hat, um der Herrschaft den Erfolg der Balzjagd möglichst zu sichern, werde ich hier anzeigen.

Auf jedem Revier, wo Auergeflügel steht, findet man einen Balz, auch wol mehrere.

Gleich beim Eintritt der Balzeit muß der Jäger in die Nachbarschaft des frequentesten Balzes auf seinem Revier sich gegen Abend auf den Anstand begeben, um, möglichst verborgen und still sich haltend, den Einfall verhören oder verlosen, d. h. aus geeigneter Ferne die Standbäume und auf diesen die Standstätten der einfallenden Hähne, jene mittels des Geshörs, diese, wenn Dunkelheit es zuläßt, mittels des Gesichtes wahrnehmen zu können. 1)

Ist dieser Zweck erreicht, so zieht er, wenn die Nacht vollkommen eingetreten und alles in Ruhe ist, mit möglichster Vor= und Umsicht jedes Geräusch vermeidend, sich zurück.

Am folgenden Morgen, ehe die Hähne zu balzen beginnen, hat derselbe zum Behuf des weitern Verhörens seinen Stand infolge behutsamster Annäherung auf einem, beiläufig 200 Schritt weit vom Balzplatz entfernten, vorbeiziehenden Weg zu nehmen.

Nachdem er da durch aufmerkfame Beobachtung der von den abende zuvor bemerkten Einfallstätten her ertönenden Balzlautsätze von der Zahl und dem Stande der vorhandenen Hähne sich in Kunde gesetzt hat, schreitet er, ungefähr von 8 Uhr morgens an, zur Vorrichtung der Anspringes (Annäherungs=)Pfade, von einem Punkt des Weges aus, auf welchem er am Morgen verhörte, bis in die Nähe der wahrgenommenen Standsbäume.

Sind deren von früherer Zeit her schon vorhanden, so werden sie benutt; wo nicht, so legt man neue an, und zwar so viele möglichst gerade
gerichtete, als erforderlich sind, um auf denselben sämmtliche auf dem Balze
Stand haltenden Hähne an= oder unterspringen zu können. Zu dem

<sup>1)</sup> Im Fall, daß in der Gegend des Balzes Rehs oder anderes Wild wechselt oder auf die Aesung zieht und dem verhörenden Jäger vor dem Einfalle zu Gesicht kommt, muß er sich demselben sort bemerklich machen. Beim weiter unten in Rede kommenden Morgenanstande hingegen muß er es sorgfältig vermeiden, von dem Wilde bemerkt zu werden, iso lange die die Auerhähne vom Baum gestiegen sind und mit den Hennen sich entsernt haben. Dann erst darf er sich zeigen. Dieses Berstahren hat den Zweck, anderes Wild aus der Nachbarschaft zu verdrängen und dadurch Störung des Balzes zu verhüten.

Beidhechte. An andern Orten kennt man ihn unter dem Namen Urhahn, Beidhahn, Gurgelhahn, Riedhahn, Alphahn.

Durch die Benennung Anerhenne, Urhenne, Alphenne wird das williche Geschlecht bezeichnet.

Das Auerwild gehört in die Ordnung der Hühner (Gallinaceae), im zwar zur Gruppe der Waldhühner (Tetraonidae).

§. 2. Man sindet das Auerwild vorzüglich in den Nadelwaldungen strohen Europa und Asien, auch in waldigen Gebirgen des mittlern suchlichen Europa. In Rußland und Lappland ist es nicht selten, in Sien häusig. In Deutschlands waldigen und bergigen Gegenden wird werall, obgleich an wenigen Orten in Menge gefunden.

Es steht vorzüglich gern in weitläufigen Nabelhölzern, befonders wenn wit Buchen untermengt sind; boch hält es auch in reinern Laubholz-Hochdungen Stand. Am meisten liebt es Gegenden, wo Berge mit Thälern,
a doch Anhöhen mit feuchten Bertiefungen abwechseln. Das Auergeslügel
ich, außer an Regentagen, wo man es nicht selten auf lichten Stellen
difft, bis zum Einbruch der Nacht im Dickicht am Boden verborgen und
t dann, um im Schlase vor Raubthieren gesichert zu sein, mit weit
derem Geräusch zu Baume; man bezeichnet dies mit dem Ausbruck
tiell.

Zum Geäse wählt es im Winter Knospen der Nadelhölzer sowol als Laubhölzer, vorzüglich der Buchen, auch reise Wachholderbeeren; im Ming, Sommer und Herbst Blätter und Blüten von Buchweizen, Blatten, Schafgarbe, Löwenzahn, Klee = und Waldwicken. Sobald an allen wewächsen der Same sich zu bilden anfängt, nimmt es keine spätere in derselben mehr an, sondern begnügt sich dann entweder mit den jünzenien Blättern, oder es äset zu seiner Zeit reise Heidelz, Bromz und deren, späterhin Buchnüsse und Sicheln. In dem aufgeschnittenen wi, welcher rund ist und eine ungewöhnliche Größe hat, sindet man deine Kieselsteine und Wasserschneckengehäuse, auch zuweilen Getreidezur, besonders vom Weizen.

And Art körnerfressender Bögel kraßt es gleichfalls den Boden wund.

Les zur Frühlings=, Sommers= und Herbstzeit in Laubholzwaldungen
haltende Auergeflügel streicht im Winter bei tiefem Schnee fort, in
haltende netfernte Nadelholzbestände, kehrt aber mit Eintritt des
lings in der Regel zum Sommerstand zurück.

8.3. Der Auerhahn weicht in Rücksicht der Stärke nicht nur, sonstand in den Farben des Gesieders so sehr von der Henne ab, und hat stand so viel Eigenes, daß ich in den folgenden Paragraphen von beischichtern besonders zu handeln für nöthig halte.

fortgesetzt befolgt, bis die Anspringenden zu dem Standpunkt gelangen, von welchem aus der Schütze den Auerhahn frei stehen sehen und mit dem Flintenschusse erreichen kann.

Außerdem, daß auch hier das Gewehr nicht eher an den Backen genommen (angeschlagen) werden darf, bis der Hahn wieder im Schleifen begriffen ist, hangt nun das Weitere, das Treffen oder Fehlen nämlich, von der mehrern oder mindern Fertigkeit des Schützen im Gebrauch des Schießgewehres ab.

Für Ungeübte noch folgende Bemerkungen:

- 1. In der Dunkelheit, selbst bei hellem Mondlicht und in tiefer Dammerung muß entweder bei wie am Tage genommenem Korne etwas höher als am Tage gezielt, oder das Korn mehr als voll und, wie man zu sagen pflegt, noch Laus mitgenommen, im letzten Fall aber so wie am Tage gezielt werden.
- 2. Während des Schleifens bringt in der Regel selbst der Fehlschuß den Auerhahn nicht zum Abstreichen; vielmehr kann der zweite Lauf des Zwillings, oft auch ein anderes Gewehr benutzt werden, um den zweiten Schuß besser anzubringen. Ich selbst war vor ungefähr 36 Jahren Augenzeuge, daß einer der trefflichsten Schützen damaliger Zeit einen freilich hochsstehenden, eifrig balzenden Auerhahn mit vier einfachen Flinten sehlte und erst mit dem fünften Schuß erlegte.
- 3. Soll nie auf eine Entfernung von mehr als zwanzig, höchstens breißig Schritt geschossen werden; weit eher soll man den Hahn ungestört abstreichen lassen, als auf eine größere Distanz einen nur unsichern Schuß zu wagen.
- 4. Wenn nur immer möglich, soll ber Hahn von unten aufs Korn genommen und ein Schuß von vorn nicht angebracht werden.

In Revieren, wo Auergeflügel häufiger als gewöhnlich Stand hält, mag die Tagsjagd mit dem Auerhahnhunde, welche der Berfasser ans Erfahrung nicht kennt, dem Jagdliebhaber nicht geringes Bergnügen gewähren. Wenn nämlich der freisuchende Hund Auergeflügel sindet und zu versbellen anfängt, steigt dasselbe zu Baume. Der Schütze schleicht sich dann unter dem Winde, von Bäumen oder Gestränchen gedeckt, dis auf gehörige Schusweite zum nächststehenden Hahne heran, um ihn, während derselbe den Anerhahnbeller, seinen Verräther, im Auge behält, zu erlegen.

S. 11. Gute Schützen erlegen den Auerhahn lieber mit der Büchse als mit der Flinte; vorzilglich am Tage, wo es selten gelingt so nahe zu kommen, daß letztere anwendbar wäre. Auf dem Balze hingegen, wo die Dunkelheit am genauen Abkommen hindert, wie beim Treibejagen, wo nächst andern Wildarten auch Auergeflügel bisweilen zu schießen verstattet

weißer Bunkt sichtbar. Die innern Deckfedern derfelben sind schwarz starbt. Sbenso die größten Schwung= und die 16 Ruderfedern. An jeder keiselben zeigen sich dem Auge so regelmäßig geordnete weiße Flecken, daß diese, wenn der Auerhahn mit seinem 12" langen Schwanz zu einer zeit, wo man es beobachten könnte, ein Rad schlüge, in genau abgerun= keter Form darstellen würden. Die Schwanzdeckfedern sind schwarz mit schlichen Einfassungen; das Gesieder unter dem Schwanz ist schwarz mit keiß durchmengt.

Die  $3^{1}/2''$  hohen Füße sind bis an die dunkelgrauen, mit schwarzen Klauen bewaffneten Zehen 1) mit dunkelrostbraunen, weißlich gesthen und durchsprengten Federn besetzt. Dieses Gesieder geht während Ex Balzzeit größtentheils verloren, ersetzt sich aber in der folgenden Rauzeit Pause) — im Sommer — vollkommen.

Die Länge eines ausgewachsenen Auerhahns beträgt beim einjährigen 8", beim ältern bis 3' 4"; die Breite von einer Flügelspitze zur andern bis  $4^{1}/_{2}$ . Das Gewicht ist 10-14 Pfund, als Mittelgewicht dürsen ir 11-12 Pfund annehmen, einzelne Exemplare können sogar 16-18 Pfund Iver werden.

§. 5. Die Balzzeit fängt, je nachdem die mildere Frühlingswitterung Begattungstrieb früher oder später erweckt, gegen das Ende des Monats Airz, oder zu Anfang des April, in Gebirgen oft dann schon an, wenn se noch tief mit Schnee bedeckt sind. Sie dauert vier bis fünf Wochen. 2)

Bis zu dieser Zeit stehen die ältern Hähne von den Hennen abgesondent. Dann aber suchen sie auf den ihnen bekannten Balzen den einmal zwählten Stand wieder auf und jeder alte Hahn versammelt 10-12 Dennen um sich her.

Selbst im Greisenalter duldet er keine jüngern Nebenbuhler in seiner **Rühe, sondern** vertheidigt die Rechte, welche er über sein Serail zu haben **sandt, so** lange mit Hartnäckigkeit, bis ein glücklicher Schuß des wachsamen **Jägers jene in den** Stand sett, die gewiß nicht trostlosen Witwen unter **14 zu vertheilen**, und sie für so manches durch die eifersüchtigen Grillen **Wespoten** erduldete Ungemach schadlos zu halten.

Eben in dieser mit dem Alter, selbst bei dem Gefühl des zunehmenden Unvermögens wachsenden Eifersucht und Gier nach Alleinbesitz ist einer der

<sup>1)</sup> Herr Mewes, Conservator des königl. Museums in Stockholm, hat durch langjährige Beobachtugen nachgewiesen, daß das Auers, Birts und Haselwild, sowie das Felsenschnechuhn die Rägel Mich einmal, und zwar von Ende Inni die Ansang August wechselt. T.

<sup>2)</sup> Richt selten tritt der Sahn bei anhaltend milder und sonniger Witterung schon im Februar wie Balz. Es sind auch hinreichend verblirgte Beispiele befannt, daß Auerhähne im Juli, August und im Spätherbst balzten.

In Sachsen wurden sie in frühern Zeiten sehr streng gehegt. So erschien den 2. Mai 1695 ein Mandat, welches den 18. September 1697
erneuert wurde, demzufolge die Fasane auf keine Weise, besonders in der Brutzeit, gestört oder beunruhigt werden sollten. 1)

Ieber sächsische, selbst mit der hohen und Mitteljagd beliehene Basall mußte, wenn die Befugniß, Fasanerie zu unterhalten, nicht ausdrücklich im Lehnbriese zugestanden war, besondere Concession dazu nachsuchen. 3) Ferner verordnete ein Mandat vom 7. Mai 1741, daß diejenigen Basallen, welchen die Erlaudniß, Fasane zu halten, gegeben worden, das Recht, solche zu schießen und zu sangen, sich erst dadurch erwerben könnten, wenn sie, nach Berhältniß der Größe ihrer Besitzungen, 30—50 Stück im Beisein eines Forstbedienten ausgesetzt hätten, sich auch dazu verstinden, nach großen Ueberschwemmungen oder sehr harten Wintern 15—25 Stück von neuem auszusehen. Dasselbe Mandat untersagte zugleich die Berpachtung der Fasanenjagd und besahl, daß bei Bersendung erlegter Fasane eine besiegeln Bescheinigung mitzugeden sei. 3) Aber alle diese strengen Vorsichtsmaßregeln sind nicht im Stande gewesen, Sachsens Fasanerien auf eine glänzende Stufe zu erheben.

- S. 2. Die Aesung bes Fasanen besteht in Getreibekörnern aller Art, Heidekorn und Hirse mit eingeschlossen, in jungen gritnen Pflanzen und Kräutern; in Schnecken, Würmern und Ameiseneiern. Beeren von allerhand Strauchhölzern nimmt er sehr gern an, vorzüglich aber die Wistel, welche man auf wilden Obstbäumen sindet, und Ebereschen. Grober Sand und kleine Steinchen, die er verschluckt, bewirken leichtere Berdauung.
- §. 3. Am liebsten halten sich die Fasane in Feldhölzern auf, welche mit tragbaren Feldern und Wiesen umgeben sind, und in deren Nähe kleine sließende Gewässer nicht fehlen; nur milsen letztere zu Ueberschwemmungen nicht Veranlassung geben. In solchen Revieren gedeiht auch die wilde Zuzucht am besten, insofern der Jäger gehörige Mittel und Milhe anwendet, um Raubthiere und Raubvögel, die den Fasanen so nachtheilig sind, mögelichst zu vermindern.

Nabelholz eignet sich gar nicht zur Unterhaltung einer Fasanerie.

Selten wird man am Tage den Fasan auf einem Baume stehend ant treffen. Nur des Abends baumt er, um vor den Raubthieren sicher zu seine sorglose Ruhe macht diese Vorsicht um so nöthiger.

§. 4. Nie legt der Fasan seine Wildheit ab. Undankbar gegen alle

罗.

₽.

23.

<sup>1)</sup> Bgl. Jagb- und Forstrecht nach durfächfischen Gefegen (Leipzig), 1792, §. 20, S. 158.

<sup>2)</sup> Cbendafelbft, §. 17, S. 147.

<sup>3)</sup> Chendaselbst, s. 23, S. 179 fg.

de f. 194.

Ber Anerhahn.



wiemmengeschlagen werben. 1) Dieser Laut wird in der Waidmanussprache derch Anappen, Kleppen, Klöckeln, Klocken bezeichnet. 2) Das Knappen, einzeln und abgesetzt vernommen, ist als Vorspiel zum Balzlautsatz zu nehmen. Defter, immer schneller (accelerando), zusammenhängender wiedersbeit, ein gutes Vorzeichen für den Jäger, tritt es gemeiniglich fast in Zusimmenhang mit

- 2) einem besonders sich unterscheidenden, in abgesetztem Mitteltone ver= nehmbaren, dem prallenden Zungenklatsch allenfalls zu vergleichenden Schnal= zu, in der Jägersprache Hauptschlag genannt. Er wird dem Jäger benchtungswerth, weil demselben
- 3) ein in tiefern und höhern, ungeregelten, aber nicht widrigen Ton= ambeichungen wechselndes, bem leisen Begen einer Gense nicht unähnliches **Geschwirr, welches,** bald weniger, bald mehr, doch selten über einige Se= anden ausgehalten, unmittelbar sich anschließt. Diefer Schlußtheil bes Balzlautsages, in der Jagdkunstsprache durch Schleifen oder Wegen bepichnet, ist deshalb ausgezeichnet wichtig für den Waidmann, weil, wenn md folange er ertönt - aber auch nur bann - ber Auerhahn in der That weder äuget noch vernimmt 3), obwol er wie die Henne mit Anferft scharfem Gesicht und feinem Gehör ausgestattet und daher sonft ken scheu ist. Je heftiger der leidenschaftliche Taumel ist, in welchem er ich befindet, desto öfter und schneller hintereinander erfolgen jene lauten Ausbrüche des Entzückens, und es pflegt in diefem Fall das, im entgegen= gefetten ben neuen Balgfat nur pralubirende Anappen, ben Schluß= tonen des Schleifens so schnell zu folgen, daß hierdurch Döbel und mit im der Berfasser des gegenwärtigen Werks (vgl. erste Ausgabe, I, 344) mleitet murbe, irrigerweife zu fagen: es ichließe ber Cat wieber mit einem prallenden Schnalz. 4) Dabei breht und wendet er sich auf einer mb derselben Stelle, oder geht, wenn es die Richtung des Standastes zu= lift, mit vorwärts gestrecktem Ropse, aufgeblähtem Kropfe, herunterhängen= ben Flügeln, gehobenem, radförmig ausgespreiztem Spiele (Schwanze) auf demfelben pathetisch langsam umber, und unterhält so ben Beobachter auf Die beluftigenofte Beise durch Laut und Geberde.

<sup>1)</sup> Ober ahnlich einem gedämpften doppelten Anaden eines Gewehrhahnes.

<sup>2)</sup> Dem Anappen geht zuweilen ein eigenthumlicher Kehllaut, das "Kröchen" voraus, das fast wie "Kloc" flingt.

<sup>3)</sup> Aber doch windet, was besonders zu berücksichtigen ist, wenn der Auerhahn auf der Erde biht.

<sup>4)</sup> Obenstehende Darstellung gründet sich auf die in Beziehung auf die frühern vom hrn. Oberimfmeifter v. Wildungen im Hartig'ichen Journal für das Forst , Jagd und Fischereiwesen, 1866, heft 2, S. 215 u. fg., mitgetheilten, durch neuere Wahrnehmungen des Berfassers volltommen bestigten Bemerkungen.

Uebrigens ist ber Bergleich so unpassend nicht, wenn man von eine jungen Menschen, welcher ber Leidenschaft für das schöne Geschlecht de Zügel dis zum Uebermaß schießen läßt, sagt: er ist verliebt wie ein Aue hahn. Oft hat ja dieser noch das voraus, daß er besonnene Augenblüchat, jener sast nie.

Mit Tagesanbruch steigt ber Auerhahn von seinem Stande herab z ben hennen, befriedigt zuvörderst seine wollustigen Triebe durch immer wed felnden Genuß und sucht hernach im geselligen Bereine mit feinen Schl nen, ohne sich jedoch weit vom Balze zu entfernen, die verlorenen Kräf durch nahrhafte Aesung zu ersetzen.

§. 6. Die Länge ber Auerhenne beträgt felten mehr als 26", b

funb.

slich, die kurz bebartet Rehle die zur Brut herab roströthlich. Let tere hat einige klein weiße Flecken. Der un tere Theil derselben und der Bauch spielen im Rostgelbe, und es wer den hin und wieden schwarze oder schwarze braune Flecken sichtbar.

Quer über ben roftfarbenen Schwanz berbreiten sich schwarze Streifen.

Auerhenne.

Das weibliche Auergeflügel ühnelt übrigens

ber Farbe nach an ben meisten Theilen bes Körpers ber Balbschnepfe und bem Birkhuhne fehr.

Sobald die Hennen des Hahnes Balzlaut hören, erwacht auch bet ihnen der Geschlechtstrieb; nur daß sie ihn nicht so bemerkbar werden lassen als jener. Sie ziehen sich näher an den Balz heran und geben durch ein leises, gleichsam schwachtendes, abgebrochenes "Rat" zu erkennen, daß sie, von seinen Leiden gerührt, ihm den Sieg nicht sehr erschweren werden. Und doch legen sie hernach die Maske der Sprödigkeit vielleicht nur des halb wieder an, um ihn, wenn er etwa Alters wegen einen Reiz bedarfischen begehrlicher zu machen. Jest steigt er herab, in verliebter Gil

iheinen sie zu fliehen, er folgt, holt sie ein und gibt, was er vermag.

- §. 7. Die Balzzeit endigt gewöhnlich, wenn die Knospen der Buche ich zu öffnen beginnen. Dann sondern die Hennen sich wieder von den Schnen ab und suchen im dichten, jungen Holze oder im Farrentraut einsame Plätzchen, wo sie in einem, fast auf der bloßen Erde, mit dinnem wochenen Reisig nur wenig umlegten Neste 6 bis 16 gelbweißliche, mit rostelben Flecken besäete Eier legen, welche von ihnen allein in vier Wochen usgebrütet werden. Sie verlassen diese so ungern, daß man, wie Döbel agt, die Nester zum Schutze gegen Raubthiere umzäunen kann, ohne das drützeschäft zu stören. Entsernen sie sich des Aesens wegen, so geschieht ies nur auf kurze Zeit und erst dann, wenn sie die Eier mit Laub oder Roos bedeckt haben.
- S. 8. Die Jungen, kaum dem Ei entschlüpft, folgen sogleich, oft wie Schalenreste auf dem Rücken tragend, der forgsamen Mutter, m sich unter ihrer Aufsicht und Anleitung Aesung zu suchen. Sie bleiben is zur Balzzeit des folgenden Jahres bei ihr.

Raubthiere und Raubvögel sind ihnen in der frühesten Jugend um so esährlicher, da sie erst spät slugbar werden. Auch hierin liegt eine Ursache, varum das Auergeslügel selbst bei der strengsten Hegung nirgends häusig sonden wird.

Es liegen Beispiele vor, daß Auerhenneneier von Haushühnern aus= ebrütet und einzelne Junge glücklich aufgezogen wurden. Jung eingefangenc nd gezähmte Auerhähne halten keine bestimmte Balzzeit inne.

§. 9. Der Auerhahn wird auf großen Tafeln mehr zur Zierde als Wohlgeschmacks wegen entweder gebraten, oder in einer Pastete aufgeste. In beiden Fällen rupft man ihn gleich, wenn er zur Küche abgeliesert st; nur am Kopf und etwa an einem 2" langen Ende des Halses bleiben ie Federn. Dieses besiederte Stück wird in Papier eingeschlagen, dann das auze in Weinessig einige Tage gebeizt, oder im Winter an die Luft gehängt. 1)

Wird er als Braten verspeist, so bleibt Kopf und Hals am Rumpse; ols Pastete aber wird das besiederte Stück abgelöst und durch einen Stift ouf dem Deckel besestigt. 2)

<sup>1)</sup> Am besten wird ce, in eine Serviette eingeschlagen, einige Tage lang etwa einen Schuh tief in Die Erde eingegraben.

<sup>2)</sup> Junges Auerwild liefert ein ausgezeichnet delicates Wilbbret, es wird aber ziemlich selten **Physiquessen. Wo ein guter Auerwildstand ist, kann es ohne Nachtheil von August an, am besten mit sturm Auerhahnbeller, gejagt werden. Für die Tafel des Jagdherrn ist es dann jedenfalls ungleich werth als ein alter Hahn, der nur durch die raffinirteste Kochkünstelei zu einem genießbaren Bruten hergerichtet werden kann.** T.

und merkt den Tag, an welchem dies geschehen ist, an, um genau wissen zu können, wenn die Jungen auskommen müssen.

Während des Brütens bekommen die Hennen stets frisches, gutes Fressen und Saufen, werden auch täglich zweimal auf kurze Zeit vom Rest abgehoben.

An dem Tage, wo die Jungen auskriechen, muß man genau Acht haben, daß die Bruthennen diese nicht erdrücken, jenen aber vollauf und gut zu fressen geben, damit sie fest auf dem Neste bleiben, bis die zarten Kleinen völlig abgetrocknet sind. Den dritten oder vierten Tag werden die Jungen geräuchert.

Hierzu nimmt man Eisenkraut (Verbena officinalis), Fenchel, Erbseustroh, von einem soviel als vom andern klein geschnitten, gestoßene Schalm von ausgebrüteten Fasaneneiern und Wachskugeln.

Nachbem man die jungen Fasane, aus jedem Neste besonders, vorsichtig in ein Haarsieb gesetzt, hält man dieses etwa 1 Fuß hoch über gelindes Rohlenseuer, auf welches man nach und nach etwas von den oben angegedeun, gut gemengten Bestandtheilen schüttet und den Rauch davon gemächlich duch das Sieb gehen läßt. Nach ein oder zwei Minuten bringt man sie in einen oben und an den Seiten mit Draht = oder Beidenstäben, welche so wei auseinander stehen, daß in der Folge die jungen Fasane heraus = und himeinlausen können, überzogenen, an einer Seite mit einem Schieder versehenn Rasten, in dem inwendig eine besondere, auch mit gleichen Stäben versehenn Absonderung sür die Bruthenne angebracht ist, damit sie die Jungen und ihren Flügeln hübern (erwärmen) kann. Gut ist es, wenn auf allen Seiten des Kastens Schieder von dünnen Bretern sich besinden, um sie deim nöthigen Transport, oder wenn die Jungen darin verwahrt werden sollen, niederlassen zu können.

Wird das Räuchern wöchentlich einmal wiederholt, so trägt es viel zu Erhaltung der jungen Fasane bei, welche man mit dem Kasten, in der ersten Zeit die Bruthenne in der stir sie bestimmten Abtheilung eingesperrt, di schöner, warmer Witterung soviel als möglich ins Freie bringt. Fiele bei dieser Gelegenheit ganz unerwartet ein Regenschauer ein, so müssen Decken, aus leichten Bretern verfertigt, bei jedem Kasten bereit liegen, um sie damit so schnell als möglich zu belegen. Nässe ist den ganz jungen Fasanen gestährlich; kann man also Regen erwarten, so ist es besser, sie in eine Stude zu thun, welche, wenn die Luft rauh ist, mäßig erwärmt werden muß.

Die beste Aesung besteht gleich nach den ersten 24 Stunden in kleingeschnittenem Weiß von hartgekochten Hühnereiern, wozu man sehr seingehackte Petersilie, Schafgarbe und Brennessel, von einem so viel als von
andern, auch, wenn es sein kann, etwas Fliederblüten thut. Zur Abwechselung-

**Ende wird in einer Breite von 3—4 Fuß der Boden von allem, was hin= derlich werden oder Geräusch** veranlassen könnte, mit Beil, Hacke, Schaufel, **Rechen** (Harke) und Besen gesäubert, auch jeder überhängende Ast oder **Zweig entse**rnt.

Am folgenden Abend und Morgen verhört der Jäger wieder, unterspringt auch am letztern wenigstens einen Hahn, um dessen Balzstätte us das genaueste zu erforschen. Hierauf erfolgt der Rickzug unter steter Beobachtung aller Borsichtsmaßregeln, welche bei der Annäherung stattsinden uxten, die ans Ende des Pfades, auch, wo nöthig, noch ein Stilck dem schierenden Wege entlang.

Bis zu dem Punkt des Annäherungsweges, von welchem die Springfabe nach dem Balze sich hinziehen, führt dann der mit den Balzpfaden
ie mit dem Stande der Balzhähne bekannte Jäger an einem für diese
agdart günstigen Morgen denjenigen, welcher zum Schusse gebracht werden
U. Zu Anfang der Balzzeit mitsen sie um halb vier Uhr, später aber
ion um drei Uhr an Ort und Stelle sein.

An dieser Stelle verweilen beide so lange, bis die vom Jäger verhör= n Hähne recht eifrig balzen; unter diesen aber vorzüglich der zu= kaftstehende, indem auf selbigen zuerst Jagd gemacht werden muß. 1) Fird dann von dessen Balzstätte her der ganze Balzlautfatz drei = bis ermal kurz nacheinander wiederholt, so dient der nächstfolgende Haupt= hlag als Zeichen, sich zum Anspringen bereit zu machen. Sobalb ts dem Hauptschlage in der Regel unmittelbar folgende Schleifen zu er= den beginnt, eilt der Jäger auf dem nächsten Pfade mit raschen Sprüngen, ken im immer nur kurzen Zeitraume des Schleifens selten mehr als drei than werden können, voran, ihm genau nach der andere, welcher, ge= kiniglich Jagbliebhaber, weniger mit dem Betriebe dieser Jagbart vertraut n sein pflegt als der Jäger, und daher in allem nach diesem sich pünktlich lichten muß, wenn der Erfolg lohnend sein soll. In demselben Moment, Do der Hahn zu schleifen aufhört, müssen beide Anspringende ihre Schritte emmen und, felbst in der unbequemften, gezwungensten Stellung, so lange Inbeweglich sich verhalten, bis das nächstfolgende Anappen und der Dauptschlag vorüber sind und das Schleifen wieder anfängt. deffelben wird weiter angesprungen und in allem bas vorerwähnte Benehmen

<sup>1)</sup> Aus dem begreislichen Grunde, weil, wenn man selbst mit der größten Behutsamkeit einen enterntern anspringen wollte, näherstehende entweder noch gar nicht laute, oder doch mit jenem nicht zugleich schleisende softreichen (wegsliegen) würden. In diesem Fall aber ginge wicht nur die Hoffnung, einen oder mehrere an diesem Morgen noch zu erlegen, verloren, sondern der ganze Balz geriethe durch das mit dem Abstreichen verbundene Geräusch in Unruhe, und auf biese Weise könnte und müßte die Aussicht zu einer glücklichen Jagd auf diesem Balze für diesen Tag, vielleicht sur die ganze Balzeit, verschwinden.

Wenn sie stark genug sind, um Getreidekörner heben und verdauen zu können, füttert man sie mit Weizen, großen Gerstengraupen, Hanskornern und Buchweizen. Nur muß es altes Getreide sein. Auch kann man kleinwürfelig geschnittene Möhren, Brombeeren oder Preiselbeeren mituntergeben. Das Räuchern wird von Zeit zu Zeit wiederholt.

Bon dieser Zeit an ist es so nöthig nicht mehr, die nun weniger zutlichen Fasane vor jedem kleinen Regenschauer zu schützen; folgt ihm aber
nicht bald Sonnenschein, so bleibt es doch räthlich, sie an den Ort zu
bringen, wo sie die Nacht über bleiben, welcher, wenn er sehr fühl ift,
unter diesen Umständen mäßig erwärmt werden muß, um das Abtrochus
zu befördern.

S. 11. Mancherlei Krankheiten werden den jungen Fasanen während ihrer Aufziehung lebensgefährlich.

Bon den gewöhnlichsten und deren Heilart Folgendes:

1. Bemerkt man, daß sich das Gesieder sträubt und der Kopf bid wird, so ist dies ein Zeichen, daß sie Läuse haben.

In diesem Fall bestreicht man sie am Kopf und unter den Flügeln mit frischem Baumöl. Wirkt dieses nicht, so reibt man Quecksilbersalle, aber nur auf jedes Stück höchstens eine halbe Zuckererbse groß, ein. Bei dem Gebrauch beider Mittel muß dafür gesorgt werden, daß die Kranker im Sonnenschein oder in einer warmen Stube bald abtrocknen, sonst siehen diese Mittel schäblich.

Hält man die Behältnisse und Aufenthaltsorte der jungen Fasane recht reinlich, verwahrt man die Bruthennen, wie schon oben gesagt, vor diesen Schmarotzern, so hat man wenig zu fürchten.

- 2. Eine andere, katarrhalische Krankheit, bei welcher meistentheils all Mittel fehlschlagen, ist der sogenannte Bipps. Man erkennt sie an da gelben Schnabelmurzel, den aufgesträubten Kopffedern, am öftern Aufsperra des Schnabels und an der Bertrocknung der Zungenspitze. Sie wird wie beim zahmen Huhne behandelt, indem man mit einem scharfen Federmeffer den vorn an der Zunge befindlichen, mit harter Haut belegten weißen Fleck boch ohne merkliche Berwundung des noch gesunden Theiles, wegnimmt, ben Schnabel aber mit einem Gemeng von Knoblauch und Safran fleißig aut reibt. Auch ein aus Pfeffer, Butter und Knoblauch gemischter Biffen tam eingesteckt, dann, um die Berstopfung der Nasenlöcher zu hindern, ein kleines Federchen durch dieselben gezogen und öfters herumgebreht werden. wöhnlich leiden erst dann die Fasane am Pipps, wenn sie hartes Futter be-Gibt man ihnen immer reichlich frisches Wasser, so verwahrt man sie am sichersten bagegen,
  - 3. Die Durre ober Darre befällt fle gleichfalls nicht selten und

wird, bedient man sich gewöhnlich einer tüchtigen, mit Schrot Nr. 1 ge-

Der Erlegung folgt bei ber Heimkunft das Aufbrechen des Auerschügels, wie des gesammten, zur hohen und Mitteljagd gehörigen Federwildes auf folgende Weise. Nachdem der Jäger das aufzubrechende kerhuhn gestreckt (gerade vor sich hin auf den Rücken gelegt) hat, wird kesselbe vom Waidloche an nach der Brust zu, beiläufig 4 Zoll lang, aufschärft, dann die Hand oberhalb des Magens dis zur Lungengegend einschhoben, mit gekrümmtem Vordergelenke der Finger das Gescheide von der ker getreunt herausgezogen und zuletzt der Mastdarm mit dem Messer utgelöst. Das Geräusch (Herz, Lungen und Leber) bleibt zurück.

### Fünftes Kapitel

### Der Fasan.1)

Phasianus Colchicus L. 2)

§. 1. Der Fasan, zu der Familie der Hihner, in die Ordnung hühnerartigen Bögel gehörend, lebt wild um das Kaspische Meer, kaukasus und in den Kirgisensteppen. Er soll von den Argonauten bei kahrt zur Aufsuchung des Goldenen Blieses am Flusse Phasis in Kolchis wher auch sein naturhistorischer Name Phasianus Colchicus), dem jetzigen kingrelien, in großer Menge gesunden und nach Griechenland gebracht worzusein. In Gegenwärtig ist er im ganzen gemäßigten Europa naturalisirt; kam vorzüglichsten gedeiht er in Mähren und Böhmen, dessen Fasane große Berühmtheit erlangt haben. 4) Er ist sogar schon nach Nordenich verpflanzt worden.

<sup>1)</sup> hier wird nur Rücksicht auf wilde Fasanerie genommen. Wegen der zahmen verweise ich kather über diesen Gegenstand sich belehren will, auf Krünitz', Enchklopädie" und Döbel's kather über diesen Gegenstand sich belehren will, auf Krünitz', Enchklopädie" und Döbel's

Roch will ich bei dieser Gelegenheit erwähnen, daß das von einer Fasanhenne im Freien ausge-Erbed Gesperr, der Schwanz des Hahnes Spiel genannt wird. 28.

<sup>. &</sup>lt;sup>9) v.</sup> **Bilbungen**, Reujahrsgeschenk, 1797, S. 56. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, **I. 1, 86.** 2, **La**p. 7. Dessen Ornithologisches Taschenbuch, S. 235. Meper, Taschenbuch der deut-**In Digelkunde**, I, 291.

Auf argivischem Riel warb ich uranfänglich verführet; Denn in früherer Zeit tannt' ich ben Bhafis allein.

Martial. XIII, Ep. 72, überf. von Willmann. 28.

<sup>4)</sup> Auf den fürftlich Lichtenstein'schen Gütern Eisgrub, Feldsberg, Lundenburg und Rabensburg wer 29. August bis Ende December 1856 5709 Fasanen erlegt.

6. Verstopfung ist ebenso gefährlich. Man bemerkt sie daran, wenn der Fasan den Hinterleib unterwärts krumm zieht, ohne Excremente von sich zu geben.

Auch in diesem Fall ist das Leinölklystier und eine Kreuz- oder Haus-

spinne, die man ihn hinunterschluden läßt, sehr nützlich.

- 7. Es gibt noch verschiedene Unpäßlichkeiten, deren Grund sich nicht immer genau angeben läßt, größtentheils aber darin liegt, daß man grüne und trockene Fütterung nicht in gleichem Berhältniß reicht. Unter diesen Umständen ist es gut, zur Stärkung der Verdauungswerkzeuge Senskörner klar zu stoßen, solche mit ungefalzener Butter zu vermischen, Kügelchen daraus zu bereiten und den Patienten täglich ein paar einzustecken. 1)
- 8. Auch lahmgehende Junge sieht man oft. In diesem Fall bestreiche man die Bein=, Fuß= und Zehengelenke des Patienten mit folgendem Mittel, das auch bei erst unlängst ausgekrochenen, noch gesunden Fasanen als Borbeugungsmittel gebraucht werden kann. Man nehme Mercur. sublimatus 10 Gran, Spiritus vini rectif. 3 Unzen, Aqua flor. samb. 8 Unzen, Syrupus violarum 1 Unze und koche alles in einem reinen Topf mit einem Maß Wasser die Just die Hälfte ein, stülle es in eine gläserne Flasche und setze es die zum Gebrauch zum Destilliren in die Sonne.
- 9. Lassen die stärkern Fasane bei nassem kalten Wetter die Flügel hängen, so bestreiche man die Gelenke mit Lorberöl.
- §. 12. Will ein dazu Berechtigter wilde Fasanerie unterhalten, so wird er bei der ersten Anlage schickliche Orte zum Aussetzen wählen müssen; solche nämlich, welche keiner Ueberschwemmung ausgesetzt sind, den Fasaner in dichten, nicht zu großen, mit Trink und Badewasser versehenen, mit tragbaren Feldern und Wiesen umgebenen Laubhölzern einen ihrer Natur angemessenen Stand gewähren und nicht zu nahe an den Grenzen liegen. Die Anpflanzung von Ebereschenbäumen ist sehr nützlich.

Ferner wird er nur dann seinen Zweck erreichen, wenn er die Kosten der Einrichtung und Unterhaltung der nothwendigen Anposch = (Kirrungs=) Plätze für den Winter nicht scheut. Zu dem Ende gräbt man auf einem im dichtesten Holze befindlichen, kleinen freien Platz sechs eichene Säulen in länglichem Viereck ein. Die vordern kürzern müssen 3½, die hintern 8½ über der Erde stehen. Auf denselben wird ein leichtes Dach errichtet, welches auf der vordern Seite wenigstens noch 1' breit über die Säulen herabgeht, um die Fasane, wenn sie auf der Kirrung stehen, dem Gesicht der Raub=

<sup>1)</sup> Alle erwähnte Krankheiten haben Stubenvögel und Hausgestügel mit den eingeschränkt ausgesgenen Fasanen gemein, und die hier angegebenen Mittel sind auch bei jenen anwendbar. Im ganz wilden Zustand hat man sie bei keinem Bogel bewerkt. Ein Beweis, wie wenig der Meusch in Stande ist, auch bei der größten Sorgfalt diesen Thieren den Berlust der Freiheit zu ersetzen. B.

wiel er kann, dem Auge dessen, der ihn pflegt. Zwar kommt er, von biend daran gewöhnt, wenn das Zeichen durch Pfeisen oder Klingeln geschen wird, zur Fütterung, entsernt sich aber auch schon in der frühern bend sogleich wieder, wenn er das letzte Körnchen verzehrt hat. Bei unsgrenzter Liebe zur Freiheit wird er, wenn man ihn derselben beraubt, kichsam wüthend. Sieht er sich mit mehrern seinesgleichen in einem auch führten los; ja, er scheut in diesem Fall auch den Kampf mit stärkerm lesigel nicht.

Richt leicht wird man eine Wildart finden, welche so leicht wie diese der Fassung gebracht werden könnte und dadurch unfähig würde, einen tichluß zu fassen. Ueberrascht die unerwartete Ankunft eines Menschen Hundes den Fasan, so scheint er augenblicklich zu vergessen, daß ihm Ratur Flügel verlieh, um vermittels derselben seine Rettung zu versten; vielmehr bleibt er gemeiniglich auf der Stelle, wo er ist, unbewegs sien, drickt sich und verbirgt den Kopf, oder er läuft ohne Zweck in Krenz und Quere herum.

Richts ist seinem Leben gefährlicher als das Anwachsen eines in der be seines Standes vorbeifließenden Gewässers. Befindet er sich am Rande selben, so bleibt er unbeweglich stehen, sieht unverwandten Blicks gerade dasselbe hinein, bis das Gesieder durchnäßt ist und dadurch seine Schwere vermehrt wird, daß er sich nicht zu heben vermag. Als Opfer seiner ummheit geht er dann recht eigentlich zu Grunde.

Der Berfasser war einst selbst Augenzeuge eines ähnlichen Ereignisses. Inals suchte sich aber der Fasan nicht nur nicht zu retten, sondern er tete ganz gravitätisch immer tiefer in den Strom hinein. Als die Füße mehr zureichten und er schon fortgetrieben wurde, erwartete er in stiller squation mit ausgebreiteten Flügeln sein Schicksal. Bermittels eines abschwittenen Hakens zog man ihn ans Land und entriß ihn für diesmal kollessen.

§. 5. Unter allen bei uns im Freien vor= und fortkommenden nutz=

In der Stärke gibt er dem größten Haushahn nichts nach, von denen in vielen Stücken ähneln.

Seine Länge beträgt mit Einschluß des Spieles (Schwanzes) 3', die beite von einer Flügelspitze zur andern  $2^{1/2}$ .

Der 1—1½" lange, hellhornfarbene Schnabel ist wie bei den zahmen **dibnern gestaltet** und an der Wurzel oben mit einem schwarzroth=, an den **Eiten** aber mit einem stahlgrün=glänzenden, hier abstehenden Federrande besetzt.

Die eintretende Balzzeit fesselt sie schon an den filr sie gewählten Stand. Werden sie nun in der ersten Zeit, dis die Natur hinlängliches Geäse zuwachsen läßt, täglich gefüttert, und gibt man ihnen im Anfange wöchentlich einmal Rauch, so entfernen sie sich gewiß nicht leicht davon.

Will man den Fasanstand schnell vermehren, so werden zugleich Fasanseier angekauft, von Truthennen ausgebrittet, die Jungen, bis sie im Sepstember flugbar werden, erzogen, und dann auf eben die Weise behandelt, wie die im Friihling ausgesetzten.

Hat man die Jungen schon bei der Erziehung dazu gewöhnt, daß sie, wenn gepsissen wird, das Futter annehmen, so ziehen sie sich mit den ibrigen bald auf die Kirrung, wo sie von nun an täglich etwas sinden müssen.

Je zwecknäßiger die Kirrung den folgenden Winter hindurch untershalten wird, desto besser wird der nächste Balz von statten gehen, wenn man nur gehörig dafür sorgt, daß vor dessen Anfang die überzähligen Hähne weggeschossen oder gefangen werden.

- §. 14. Zum Einfangen bedient man sich spiegelig gestrickter Rete, welche so hoch sind als die offenen Stellen am untern Theile des Posch-hänschens. Sie werden ringsherum angehangen, durch kleine Gewichte beschwert, mit in das Hittchen gehenden Leinen über die oben beschriebenen Rollen aufgezogen und wenn die Fasane auf der Kirrung sind, vom Hittchen aus heruntergelassen. Sobald man sich nun fehen läßt, werden die Fasane sich entfernen wollen und in das Netz laufen. Die Hennen setzt man dam in Freiheit, die überzähligen Hähne aber nimmt man mit weg.
- S. 15. Zum Futter auf der Kirrung dient Weizen, Hanf, Heidern, kleinwürfelig geschnittene Möhren, Kohlblätter, Wistel und zuweilen, vorzüglich ehe die Balzzeit angeht, Ameiseneier.

Daß die Futterplätze reinlich gehalten werden müssen, versteht sich von selbst. Auch darf man außerhalb des Anposchhäuschens nur so lange Futter streuen, die die Fasane hineingehen. Dies wird dadurch befördert, wenn man eine oder ein paar Weizengarben hineinlegt. Die Fasane lesen sehr gern die Körner aus den Aehren heraus.

§. 16. Der Rauch ist den Fasanen sehr gesund und erhält sie am sichersten auf ihrem Stande. Gut ist es daher, zu jeder Jahreszeit wenigsstens wöchentlich einen zu geben. Zu diesem Ende wird einige Schritt von der Kirrung, nach allen Himmelsgegenden zu, ein 3' langes, ebenso breites und  $1\frac{1}{2}$ ' tieses Loch gemacht.

In das Loch, von welchem an dem Morgen, wo geräuchert werden soll, der Wind nach der Kirrung, und von dieser nach dem Holze streicht, wird früh, ehe der Thau oder Reif abtrocknet, eine Schicht (Lage) von

mehrung der Fasanen befördern, besonders wenn man kurz vor und mend der Balzzeit zuweilen Buchweizen, Ameiseneier, Ohrwürmer und schoe reizende Aesung gibt; nur nicht im Uebermaß, sonst bewirkt man nde das Gegentheil.

Ein Fasanhahn kann sechs bis zehn Hennen befruchten. In eigentlichen Menerien gibt man ihm gewöhnlich steben; im wilden Zustand soll er sich kan, wie Büsson sagt, nur mit einer paaren. 1) Da ich selbst hierüber scheidende Erfahrungen zu machen keine Gelegenheit hatte, so will ich diese handung nicht bestreiten. Soviel ist gewiß, daß der Hahn das Brützstet nicht mit übernimmt.

Bie bei allem Federwild enthält jedes Gesperr mehr Hähne als Hen
, weshalb man darauf zu sehen hat, daß die Zahl der erstern sich nicht mäßig vermehre, weil sie sich sonst in der Balzzeit unaufhörlich um den ber Hennen streiten und darüber das Begattungsgeschäft vernach
zen. Auch entspringt hieraus noch der Nachtheil, daß sich die jüngern ine in andere Gegenden ziehen und, wenn sie da Hennen sinden, sesten und nehmen.

§. 7. Die Fasanhenne ist viel kleiner als ber Hahn, benn sie mißt tinschluß bes 7 Zoll wegnehmenden Schwanzes nur 1' 9", und ihr sieber weit weniger schön. Sie hat einen graubräunlichen Schnabel, um Angen einen weit schmalern, nur grauröthlichen kahlen Ring. **dem Kopf ist die Grundfarbe des Gefieders hellbraun, doch mit dunklern** fowarzen Flecken gleichsam besäet. Die gelbbräunlichen Backen sind mit warz beschmitzt, die Kehlfedern weißgelblich. Zimmtbraun ist die Grund= be des Halses und Rückens, beides ist theils mit wellen=, theils mit **Schensörmigen schwarzen und dunkelbraunen Flecken belegt. In der Mitte** 🗗 Rückenfedern zeigt sich ein großer schwarzer, braun eingefaßter Fleck, ich in einer hellern Kante verläuft. Der hellbraune Schwanz ist mit Mern braunen Flecken befprengt und hat schwarze Querstreifen. **Mabranne Brust** ist mit dunkelbraunen Punkten beschmitzt; ebenso der Heber die fahlbräunlichen Schwungfebern dehnen sich weiß-Franne Leib. 🖿 Streifchen aus. Die Ständer sind bleifarbig geschuppt.

Sie macht sich aus trockenen Grashalmen, dünnen Aesten, Baumblättern inch am meisten verborgenen in ihres Aufenthalts, am liebsten im Farrenkraut oder in langem halb-

<sup>1)</sup> Andere behaupten, im wilden Zustand lege sich der Hahn nicht eher eine zweite Henne zu, bis este befruchtet sei; man solle daher auch in diesem Punkte der Natur nachahmen und da, wo einschick für die Fortpstanzung dieser Federwildart gesorgt wird, dem Hahn nur dann eine zweite beigesellen, wenn die erste ansangen wolle zu brüten, weil dann gewiß nicht so viel under beigesellen, wenn die erste ansangen wolle zu brüten, weil dann gewiß nicht so viel under beigesellen. Geschieden Geschieden Geschieden Beschieden Geschieden Geschieden

Hahn ist, mit einer im September mit Nr. 4, späterhin mit Nr. 3 ge- ladenen Flinte. 1)

Mit Stecknetzen kann man im Getreide sowol als im Holz Fasane seicht fangen, wenn man gerade so wie bei den Rebhühnern verfährt. Hierilber wird im dritten Abschnitt an seinem Orte ausführlich gesprochen werden.

Wer sich's nicht zur Schande machen will und ein Recht bazu hat, kann auch starke Schleifen von Pferdehaar oder Draht zum Fang der Fasane anwenden. Er darf dann nur im dicken Holze schmale Stege auf der Erde kehren und diese mit Weizen, Hanskörnern und Ameiseneiern bestreuen, unter den dicksten Sträuchern auf jeder Seite des Steges eine 14 die 16" über der Erde stehende Mücke einschlagen und in dieser einen Querstab sestenden, in welchem so viel Schleisen eingezogen werden, daß der ganze Steg damit bedeckt ist. Geht nun der Fasan dem Futter nach, so kann er der Schlinge nicht entgehen. Wer sein Revier und den Fasanstand liebhat, und wer Jäger sein will, wird sich jedoch eines Mittels nicht bedienen, durch welches er zwar viel fängt, aber dabei nicht vorher wissen kann, ob Hahn oder Henne. Weg mit der Aassjägerei hier und überall!

Schicklicher für den Waidmann und zugleich nützlich ist es, an einem schönen Herbstabend (auch im ganz zeitigen Frühling, wenn da noch zu viel Hähne vorhanden sind) in Gehölzen, wo Fasane stehen, herumzuschleichen und zu verhören, wo ein Fasan zu Baume steigt (welchen Zeitpunkt er, wie schon oben gesagt worden, durch einen Laut bezeichnet). Es ist nicht einmal nöthig, viel Vorsicht anzuwenden, um sich seinem Stand zu nähern; will man aber seiner Sache recht gewiß sein, so bleibt man in einer Entsernung von 60—80 Schritt einige Minuten stehen. Gewöhnlich schläft der Fasan gleich ein, denn nach einer kurzen Zeit kann man dicht unter den Baum, auf welchem er steht, gehen, um ihn herunterzuschießen.

Wieder eine Berzensluft für ungeitbte Schitzen!

<sup>1)</sup> Döbel erwähnt bei ber Fasanjagd auch der Spionhunde (einer etwas kleinen Hühnerhunds, rasse), welche zwar gehorsam sein, gut hören und apportiren müssen, sonst aber alles herausjagen, indem sie kurz vor dem Jäger suchen. Steigt vor ihnen ein Fasan, Auer= oder Birkgesügel zu Baume, so müssen sie ihn verbellen, aber nicht laut jagen, wenn er abstiedt (heruntersliegt). Bei den hohen Getreidepreisen möchte es dem Jäger wol überall unmöglich werden, zu jeder Jagdart besondere Hunde zu halten. Der Spionhund ist überhaupt nicht nur sehr entbehrlich, sondern auch schädlich. Hat man viel Wild, so bedarf man seiner nicht; hat man wenig, so verjagt er auch das oft noch. Seiner soll also weiter nicht gedacht werden.

seen Hühnerhunde absucht. Steht nun hier der Hund vor der brütenden we oder vor dem Reste, so kreist man ihn, d. h. man geht in sich ims mehr verengernden Kreisen um ihn herum, dis man eins oder das kene erblickt. Dann wird der Hund abgepsissen. Hat man Ursache zu wen, daß die Sier schon bedrütet sein könnten, so thut man am besten, m nimmt sie sämmtlich weg und legt sie unverzüglich einer Truthenne der; außerdem, wenn etwa nur sünf oder sechs in einem Neste lägen, t man ein Nestei unberührt, damit die Henne zu legen fortsührt. Auf Weise bekommt man von einer gewiß ein Drittheil Eier mehr als serdem. Auch können dergleichen unbedrütete Eier aufgehoben werden, man genug hat, um eine oder mehrere Truthennen darauf zu setzen.

Rächstdem versäume man es nicht, denjenigen Leuten, welche bei ihren -, Wiesen = oder Holzarbeiten etwa zufällig ein Nest gefunden und die sogleich abgeliesert haben, eine reichliche Belohnung zu geben.

Kindern darf es nie gestattet werden, irgendeine Art von Bogelnestern, wenigsten die der Fasanen auszunehmen, auch selbst dann nicht, wenn sich zur Abgabe der Eier anheischig machen. Hat man einige zuverlässersonen, so mögen diese zwar die Nester aufsuchen und den Ort ichnen, um sie wiedersinden zu können; aber von ihnen angeführt, muß Jäger sie besuchen und das Ausnehmen der Eier selbst verrichten.

Ber zum ersten mal Fasane aussetzen will, muß sich die Eier aus einer mabarten Fasanerie zu verschaffen suchen und solche dann durch Trut= men ausbringen lassen. Doch muß man wissen, mit wem man zu thun b wenn man den Ankauf derfelben machen will; denn es ist kein seltener 📶, daß die Eier zufällig ober mit Borbedacht 1) unfrnchtbar gemacht werden. Die zum Ausbrüten der aufgesuchten oder angekauften Gier dimmten Truthennen müssen genau untersucht werden, ob sie etwa Un= icer (Läuse) haben. In diesem Fall muß man sie mit Quecksilbersalbe den befreien. Man reibt davon höchstens nur soviel im kurzen Gefieber 🗽 als die Größe einer halben Haselnuß beträgt, und läßt nachher die mme im Sonnenschein herumgehen. Sind die Bruthennen völlig rein, so pitet man an einem mäßig warmen, trockenen Orte, welcher von der tegen= und Mittagssonne beschienen wird, gute, durch Berschläge 2) ab= Emberte Rester aus weichem Stroh, legt in jedes 20 Stück von den vor= Migen Fasaneiern, setzt, indem man ebenso verfährt, wie bei der Besor= mg des Brittgeschäfts in der Haushaltung, auf jedes Nest eine Bruthenne

<sup>\*1)</sup> Indem man sie in siedendes Wasser wirft. Freilich ist das schändlich, aber es geschieht doch. W. 2) Auf leine Weise bediene man sich eines engen Korbes, oder mache die Berschläge zu enge; denn den bie Eier nicht lustig, wie im Freien, liegen, ersticken sehr häusig die Jungen in denselben. W.

Zierde des Focken aus. Die oberste und längste, sieben Zoll lange, bildet durch ihre unterwärts gekrümmten Posen eine Scheide, in welcher sich die beiden andern und kürzern verbergen. Wenn der Bogel ruhig ist, haben diese dicht in = und übereinandergelegten Federn das Ansehen eines bartlosen Kiels. Bald hebt er sie, bald läßt er sie sinken. Im Zorn oder im Affect stehen sie sämmtlich ausgebreitet und aufgerichtet; zugleich sträubt sich das obere Kopfgesieder buschig auf.

Das ziemlich lange wulstige Gesieder des ganzen Halses ist oben, vom Nacken herab, aschgrau, in Biolett schillernd, das übrige aber blaßgelb gestärbt. Wie beim gemeinen Reiher und bei der Rohrdommel ist der Hals durch zwei Kniegelenke in drei gleiche Theile abgetheilt.

Die vordern Ricken= und die Schulterfedern sind glänzendschwarz, stahlblau und grün. Aschgrau ist die Farbe der Federn am hintern Theil des Rückens, am kurzen abgerundeten Schwanze und an den Flügeln. Letzten sind lang und haben starke, an den Spitzen gleichfalls abgerundete Bogen.

Brust, Schenkel, welche bis 3/4" ilber das Kniegelenk besiedert sind, und After zeigen sich schwach strohgelb ilberlaufen. So auch der Bauch, dessen Seiten nur leicht mit Afchgrau gleichsam ilberflogen scheinen.

Die kahle, vorn geschilderte, sonst netzförmige Haut der Füße ist, se lange der Bogel lebt, grünlichgelb, hinten fleischröthlich überlaufen, an der Gelenken gelblich; nach dem Tode aber wird sie überall gelb.

Die Krallen sind mehr gekrümmt als beim grauen Reiher und der Rohrdommel.

Das Weibchen ist mit weniger lebhaften Gesiederfarben und kürzem Nackenfedern geschmückt, am Oberleib fast ohne Glanz, sonst wie das Männchen gezeichnet und gebaut, nur der Körper im ganzen kleiner. 1)

S. 4. Der Focke fliegt leicht, geräuschlos und niedrig, mit zusammengelegtem Halse, wie der aschgraue (gemeine) Reiher. Seine Reisen macht
er im April, September und October zur Nachtzeit. Helltönend erschalt
dabei der ihm eigene, fast wie Koak oder Koaklingende Laut.

<sup>1)</sup> Meher gibt folgende Farbenabweichungen, dem Alter der Rachtreiher nach, an:

<sup>1. &</sup>quot;Bei einjährigen der Schnabel oben braun, an den Seiten und unten gelblichgrun; der Augenstern braun; die Füße olivenbraun, grünlichgelb überlausen; Kopf, Oberrücken und Flügeldeckern dunkelbraun mit gelblichweißen Flecken; die dunkelbraunen Schwungsedern an der Spiele mit weißlichen Flecken; die langen Federn am Nacken sehlen." In diesem Kleide würde der fock also der sonstige gescheckte Reiher (Arden maculata sim., L.; Butor tachets ou Pousce, Buson) sein.

<sup>2. &</sup>quot;Bei zweijährigen der Schnabel hornbraunschwarz, an den Seiten grünlich; der Angestern rothbraun; die Füße dunkelbraun, mit grünem Anstrich; der Ropf schwarzbraun, grünglänzen ohne Federbusch; Borderhals und Brust gelblichweiß, mit graubraunen Streisen; die Decksedern der Flügel und der Rücken mit rostgelben dreieckigen Flecken." Man hielt dies früher für eine beso dere Reiherart und beschrieb sie unter dem Namen grauer Reiher (Arden grisen Gm.. L.; Powells de Bihoren Bussen, pl. enl. n. 759).

auch von Zeit zu Zeit Zwieback ober recht gut ausgebackenes, hartes Bazenbrot gerieben, in warmer, frischer Milch eingeweicht, in das Eierun gemengt werden.

Eier von Holzameisen, selten und in geringer Duantität gegeben, be-

Sonz junge Fasane dürfen gar kein Saufen bekommen; auch beim willen Wetter nicht eher an die Luft gebracht werden, dis der Thau völlig getrocknet ist. Durch die Unmöglichkeit, im Freien ausgekommene Fasane kenchtigkeit zu schützen, geht ein beträchtlicher Theil derselben, ohne den wameidlichen Abgang durch Raubthiere zu rechnen, verloren.

Die angeführten Nahrungsmittel werden nach Berfluß der ersten Tage noch durch süßen Quarkfäse und durch immer frisch und dick in sich gekochte Hirse vermehrt. Bei irgend guter Witterung mitsen die nach mach heranwachsenden Fasane der freien Luft genießen. Da sie nun m ju stark werden, um durch die Liicken zwischen den Draht – oder sidenkäben am Kasten lausen zu können, die Bruthenne auch nicht mehr kasten eingesperrt wird, so erhalten sie das Futter unter einem großen sinersorbe, in welchen sie, aber nicht die sie begleitende Pflegemutter, ich die unten angedrachten Seitenöfsnungen hineinkönnen; doch müssen kasten oben zugedeckt und mit aufgezogenem Schieber in der Nähe stehen, sie in denselben vor Platzegen und Unwetter zu schützen.

Mindet man es nöthig, ihnen dann und wann Saufen zu geben, fo ik man in das Wasser etwas Eisenkraut, Feldkümmel und Gundermann idera terrestris), wodurch dem Durchfall vorgebeugt wird.

Rachdem sie ein Alter von sechs Wochen erreicht haben, bringt man den ganzen Tag über, unter guter Aufsicht, in eine kleine, mit einer interwand umsetzte Vermachung, wo entweder die Kasten aufgestellt werden, in eine kleine leichte Hütte erbaut ist, um sie bei einfallendem Unwetter kintreiben zu können. Zur Erleichterung der Aufsicht trägt sehr viel bei, im oben über diesen Zwinger ein Netz gezogen wird, um dadurch Raubsch, Krähen, Elstern u. dgl. m. abzuhalten. In demselben müssen schon ich keiteine Flecken mit Salat, Kohl und Sommerrübesaat besäte sein, mit das grüne Geäse nicht fehlt.

Bum trockenen Futter wählt man Weizengräupchen, Hirsekörner, gesallten Leinsamen; zuweilen werden auch einige Holzameiseneier gegeben. Islich erhalten sie dieses alles frisch, immer noch, damit es die Brutsten nicht wegfressen, unter den obenerwähnten Körben. Frisches Wasser in micht sehlen, und einige hin und wieder im Zwinger aufgeschüttete insche von trockenem seinen Sande sind nützlich. Die jungen Fasane wen und hübern sich gern darin und befreien sich so vom Ungezieser.

220 Abschn. I. Abth. II. Rap. 6. Fode, §. 8. Abth. III. Rap. 1. Bar, §. 1.

dienen zu kostbaren Federbüschen und werden zum Butz des Turbans von den Türken sehr theuer bezahlt.

S. 8. Döbel hält die Karrenbüchse und das Schießpferd für die besten Hilfsmittel, die Fockenjagd zu betreiben.

Ihre Anwendbarkeit wird, nach allem zu urtheilen, was früher darüber gesagt wurde, jedem Sachverständigen unwahrscheinlich und zweiselschaft bleiben. Das Schießpferd könnte vielleicht dann nützlich sein, wenn man einen Bogel dieser Art auf dem Baume stehend erblickte; aber auch dieser Fall dürfte nur selten eintreten, da er sich so sorgsam zu verbergen sucht.

Sher möchte der Zweck, ihm Abbruch zu thun, erreicht werden, wenn man sich gegen Abend, vorzüglich beim Mondschein, an oder in Brüchen, wo er sich aufhält, gut verborgen anstellte, oder wenn solche Gegenden am Tage mit Schützen umstellt und mit Hühner= oder andern Wasserhunden abgesucht würden.

### Dritte Abtheilung.

# Ranbthiere.

# Erftes Rapitel.

### Der Bär.

### Ursus Arctos L. 1)

§. 1. Waidmännische Ausbrücke, insofern sie von den beim Edelwild angegebenen abweichen:

Der Bar hat Branten ober Tapen, keine Füße.

Er brummt, er schreit ober brüllt nicht.

Er geht von oder zu Holze, er zieht und trabt nicht.

Er verläßt sein Lager ober Loch (nicht Bett) und sucht es auf.

Er erhebt sich, wenn er dieses verläßt, oder sich auf den Hinter-

<sup>1)</sup> Döbel, Jäger-Braktica, I, 32 b); II, 125. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 1, Kap. 22. v. Wildungen's Taschenbuch, 1807, 1.

bien sich, wie bei andern Bögeln, durch ein spitzig erhabenes Blütchen bintertheil dicht am Steiß. Sie entsteht durch Berstopsung der mirüse und wird am Sträuben der Steißsedern, am Beißen nach dem denden Theil und an der bräunlichen Farbe der Drüse, welche im gesiehen Zustand weißgelb und weniger erhaben ist, erkannt.

Gewöhnlich schnitt man sie sonst mit einer scharfen Schere weg und mich die Wunde mit ungesalzener Butter. Die Erfahrung hat gelehrt, wied zwar eine schnelle Herstellung, in der folgenden Mauserzeit 1) aber phi Zerstörung der Fettdrüse fast immer den Tod bewirkt. Um also den wacht zu erreichen, solche, ohne diesen Nachtheil befürchten zu dürfen, zu wen, steche man mit einer feinen Nadel oberflächlich ein kleines Loch hinein, wacht die zähe Feuchtigkeit leise heraus und bestreiche die Wunde täglich eigemal mit der in allen Apotheken zu habenden Bleiweißsalbe.

Döbel will, man solle den Schnabel mit einem scharfen Messer vortig beschaben und mit Quarktäse einreiben. Diese Behandlung kann auf den Fall nützen, wol aber schaden.

- 4. Im dritten Lebensmonat verliert der Fasan das turze Gesieder ersten mal, während die Schwanzsedern, beim Hähnchen vorzüglich, sich entend verlängern. Auch dieser Zeitpunkt ist kritisch. Ameiseneier, nicht ost und nicht in zu großer Menge gegeben, bewirken Vermehrung und ksiegerhaltung des Fettdrüsenöls und fördern so die Reproduction und spective Verlängerung des Gesieders.
- 5. Nicht selten leiden junge Fasane auch am Durchfall. Es geht meine weiße kalkartige Materie häusig von ihnen ab, welche sich in dem ksieder am After anhängt und so ätzend scharf ist, daß sich dieser und Rastdarm entzündet.

Gegen diese Krankheit gibt es kein sicheres Mittel. Am besten ist es, mu man ihr durch das aus Wasser, in welches Eisenkraut, Feldkümmel den Gundermann zu gleichen Theilen geworfen wird, bestehende Getränkterzutommen sucht. Auch zur Eur ist dieses, oder Wasser, in welchem ige verrostete Nägel wenigstens 24 Stunden gelegen haben, anwendbar. Theich rupft man die Federn um den After herum aus, bestreicht die entsche Stelle mit Leinöl oder ungesalzener Butter, taucht eine glatte Stelle mit dem Kopse einigemal in Leinöl, und schiedt diesen sanst in den kassen. Dies Khistier kann man täglich dreimal anwenden, und kassen.

<sup>1)</sup> Die sogenannte Mauserzeit ist die, zu welcher jeder Bogel das Gesieder alljährlich, meist im Wer, verliert und wieder ersetzt.
2) Auf diese Art wird allen Bögeln ein Klystier gegeben.
28.

Haare unterscheiden. Die Größe und die etwas mehr eingebogene Stirn geben keine hinlänglichen specifischen Merkmale ab, da sie in diesem Fall nur vom Alter abhängen. Der sogenannte braune Bär kann eine Stärke erreichen, die die für den schwarzen Bären angegebenen Maße weit überssteigt. 1)

Der kleine braune Bär lebt und gedeiht sowol in kalten als warmen Gegenden. Unter den europäischen Ländern sind jedoch Rußland, Aurland, Estland, Livland, Schweden, Norwegen 2), Polen, Böhmen, Tirol, Steiermark, Kärnten, Krain, Siebenbürgen, Ungarn und vorzüglich die Schweiz diesenigen, wo man ihn am häusigsten im wilden Zustand antrist. Er erreicht höchstens die Größe von 4 Fuß und ist gemeiniglich rothbraun oder röthlichbraun von Farbe. Junge Bären dieser Art zeichnen sich bis ins dritte Jahr durch einen weißen Halsring aus.

Sowol im hohen Norden, als auch in der Schweiz sindet man weiße und graue Abarten.

Der Kopf ist oben breit und platt, übrigens aber der Theil, wo a durch einen einzigen Schlag getödtet werden kann, und also der schwächste. Das Gehör ist kurz und rund. Die kleinen Augen liegen tief.

Gleich unter der eingebogenen Stirn erscheint der verhältnißmäßig turk Ropf schmal zusammengedrückt. Er geht in einer abgestutzten, mit ziemlich starken Nasenlöchern versehenen Nase und in einem mit starken und scharfen Fängen bewaffneten Rachen aus, an welchem die untere Kinnlade läuger als die obere ist, die Unterlippe aber 18 Zacken hat.

Der Hals ist start und kurz, der Leib dick und lang. Die starken, kurzen Läufe endigen in fünfzehigen Branten, welche dem menschlichen Fusschnlich gebaut und mit äußerst scharfen Waffen versehen sind. Der Pürzel (Schwanz) ist sehr kurz.

Die Sinne der Witterung, des Gehörs und Gesichts sind sehr sein organisirt; der letztere wird aber häusig durch Angenkrankheiten geschwäch oder gar vernichtet, deren Heilung der Bär oft dadurch bewirken soll, die er die Nase in einen Bienenstock steckt, sie willig von den Bewohnen desselben zerstechen läßt, und auf diese Weise viel Schweiß (Blut) verliert. (?)

Bermöge seines plumpen Körpers hat der Bär, wenn er ruhig ist einen langsamen schwankenden Gang; wird er aber flüchtig gemacht, so be wegt er sich ziemlich schnell. Auf die Hinterbranten erhoben, geht er m

lands, besonders des nördlichen Ural. Ein Beitrag zur nähern zoologisch-geographischen Renntni Rordosteuropas. T.

<sup>1)</sup> Im Museum zu Lausanne wird ein brauner Bar, der zu Rion geschoffen wurde, aufbewahrt welcher 7 Kuß 2 Zoll mist.

<sup>2)</sup> In ben jungft verfloffenen 15 Jahren murben in Rormegen 3456 Baren erlegt. T.

Med ju entziehen. Den hintern Theil dieses kleinen, 16' langen und 12' wien Gebäudes läßt man ganz mit Bretern verschlagen und eine Thür Singange anbringen. An den Giebelenden kann der Breterverschlag 6' wen herabgehen. Der inwendige Boden muß entweder mit gut gesem Bretern belegt oder mit Lehmschlag planirt werden.

Annd um den Poschplatz herum läßt man etwa 4' breit den Rasen schen, von da aus nach dem Holz zu schmale Stege machen und mit and besahren, in einer Entsernnng von 30—40 Schritt von der Kirrung nach besahren, in welchem sich der Jäger beim Aussetzen der sine sowol als nachher, wenn gefüttert wird, verbergen kann, um durch ne am Bordertheil desselben besindliche Deffnung zu beobachten, wie viel sine jeden Geschlechts den Poschplatz besuchen.

Diesen Wahrnehmungen zufolge muß dann ein richtiges Verhältniß Rücksicht der Geschlechter durch Wegnahme überflüssiger Hähne hergestellt wen.

§. 13. Zum ersten Aussatz wählt man gewöhnlich Fasane, die in mut eingerichteten Fasanerie erzogen worden sind. Hinlänglich ist es, man im Monat März etwa dreißig Hennen und fünf Hähne ankauft. iche bringt man beim Transport in Kasten, die mit Leinwand an den itten und oben überzogen sind.

Den Abend zuvor, ehe sie an den Ort ihrer künftigen Bestimmung men, und den Morgen, an dem sie ihre Freiheit erhalten sollen, gibt ihnen kein Futter. Dann werden sie in den Kasten, bei welchen an einen schmalen Seite ein leicht beweglicher Schieber angebracht ist, in Amposchhäuschen gesetzt. Wenn dies geschehen und sowol auf der Kirschlost, als auf den Stegen vorgefüttert ist, macht man einen tüchsm Ranch. 1) Hat sich dieser gehörig verzogen, so besestigt man ein inchen am Schieber, zieht dieses über eine am Vordertheil des Häuschensmerm Dach besindliche Kolle und von da in das Wachhüttchen. Da versten, öffnet man mittels der Leine langsam den Schieber. Bald werden die Fasane aus dem Kasten machen und sich schnell in das benachbarte die zerstreuen, in kurzer Zeit aber, wenn sie von Jugend auf zum Futter jum Rauch gewöhnt sind, die Kirrung annehmen.

Zum Aussetzen wählt man gern einen heitern, warmen Märzmorgen, **bei**t auch die Fasane wol naß, damit sie sich in der ersten Angst nicht bassiegen.

<sup>1)</sup> Renerdings will man die Rühlichkeit und Nothwendigkeit des Rauchs in Zweifel ziehen. Du Berfasser bekennt, daß er nie Gelegenheit hatte, hierüber Erfahrungen zu machen. Alte, tüchfresenwärter, die er darüber befragte, stimmten einmuthig für die Rühlichkeit.

Auch bei der Angabe der Zeit, wie lange die Bärin tragend gehe, sind die Meinungen abweichend.

Der Wildmeister Hähnel behauptete, so auch Petri und Flemming, sie setze, wenn neun volle Monate nach der Bärzeit verflossen wären; Döbel in ungewiß, ob es nach 30 oder 36 Wochen geschehe; Funk und Bechstein sagen nach sechs Monaten. 1)

Bielleicht gibt es kein anderes Geschöpf, welchem die Natur gemäßigtere Begattungstriebe eingepflanzt hat, als dem Bär. Nur mit einer Bärin brunftet er, zieht sich aber auch von dieser nach kurzer Zeit, wahrscheinlich sobald sie hochbeschlagen ist, zurück, ohne eine zweite Gattin zu suchen.

Erst im fünften Jahre werden die Bären brunftfähig. Den Begat tungsact vollziehen sie wie alle vierfüßigen Thiere; irrigerweise behaupten einige, es geschehe auf den Hinterbranten stehend, oder während die Bärin auf dem Rücken liege.

Wenn die Setzeit herannaht, bereitet diese sich an entlegenen unzu gänglichen Orten des Waldes, in einer Höhle oder unter dem Stamm eines starken Windbruchs 2), ein mit Laub und Moos ausgefüttertes Lager, versbaut dessen Seiten und Vordertheil dis auf eine Oeffnung, durch welche su es nur eben verlassen kann, mit Reisig und trockenem Grase, und bringt da in der frühern Ingend ein dis zwei, in der Folge drei Junge, im hohen Alter wieder nur eins.

Schon längst ist man von der Fabel zursickgekommen, daß der als ein bloßer Fleischklumpen eben geworfene junge Bär seine Gestalt erst durch das Lecken der Mutter erhalte; aber ausgemacht ist es, daß kein Thier, welches eine so ansehnliche Stärke erreicht, so schwach (klein) geboren wird als dieses. Denn die Jungen sind nicht größer als ungefähr eine Ratte, und zwar aus dem Grunde, weil bei der Bärin das Schloß sich nicht öffnet, wenn sie wirft.

Bier Zitzen des Gesäuges stehen bei der Bärin an der Bruft, zwei am Bauche. An derselben suchen und sinden die Jungen, solange sie ihren Unbeholfenheit wegen das Lager nicht verlassen, allein ihre Nahrung, während die Mutter sie liebkosend leckt. Sie führt, sobald die Kräfte der Jungen es erlauben, sie aus dem Loche, sieht ihren possirlichen Spielen zu, lehrt

2) b. i. eines vom Winde mit den Wurzeln aus der Erde geriffenen und umgeworfenen Baumel.

<sup>1)</sup> Die Stadt Bern unterhielt vom Jahre 1740, bis während der Französischen Revolution auch die Schweiz occupirt wurde, mehrere Bären in einem ausgemauerten Grabens Am Stammpasse bemerkte man, daß es jedesmal im Juni bärte, und daß jedesmal die Bärin zu Ansang des Januar Junge brachte. Zum ersten mal erschien eins, hernach bald zwei, bald drei, niemals mehr; vom 28. bis 31. Lebensjahr wieder nur eins (v. Wildungen's Taschenbuch, 1807). Hiernach Sestimmt sich die Tragzeit auf sechs Monate und einige Tage. Eine der dortigen Bärinnen warf einmal zweischne Junge (1575).

von jedem eine Hand voll klein geschnitten,

friestroh, mit etwas faulem Weibenholz vermengt, dann eine andere von Mameisenhaufen und Hanfspreu gelegt, und mit der Hälfte eines aus Kampher, Beihrauch und Mastix zu gleichen Theilen, Zucker, 2 loth Rampher,

1 Quenichen Ambra,

Bachewinden (bas Geban aus bem Bienenftoch), Momeierschalen,

k-Sjenfraut und

Keldfümmel

ichenden Gemenges überstreut.

Run folgt wieder eine Lage von Haferstroh und faulem Weidenholz, m die andere Hälfte des vorher angezeigten Gemenges. Oben darauf mut ein kleiner Haufen von Hanfspreu und Ameisenhaufen.

Unten in dem Loche macht man Feuer. Sobald die Flamme sicht= u wird, bedeckt man das Ganze mit nassem Schilf, um die Glut zu impfen.

Ein anderer guter und wohlfeilerer Rauch besteht aus Weihrauch, mhel, Schwarzkümmel (Nigella sativa), Ameisenhaufen, Fichtenharz, dblummel und Haferstroh.

Einen dritten bereitet man aus Weihrauch, Myrrhen, wildem Rosmin (Ledum palustre), Jungfernwachs, weißem Wegebreit, weißer Tollita danfspreu. Diese sämmtlichen Bestandtheile werden gemengt und das Loch demit geflillt; sonst bleibt das oben beschriebene Verfahren unverändert.

- §. 17. Ist man gleich mit Recht bavon zurückgekommen, dem Wild= mit der Fasane Heilfräfte, vorzüglich bei frampfartigen Zufällen, beizu= mellen, so ist und bleibt es doch, gehörig zubereitet, eine vortreffliche Speise Arante und Gesunde. Deshalb wird auch der Fasan, besonders der Imge, überall als ein Leckerbissen betrachtet und theuer bezahlt.
- Für Liebhaber des Waidwerks, welche weder viel Zeit noch Rühe darauf verwenden können oder wollen, ist die Jagd auf Fasane sehr agenehm, weil sie sehr gut halten oder aushalten (weil sie nicht leicht -her aufstehen, bis man nahe genug heran ist, um einen Schuß anbringen p fonnen).

Am Tage bedient man sich bei dieser Jagd eines gut dressirten Hühner= undes mit Vortheil. Mit diesem sucht man ein Gehölz, wo man Fasane bermuthet, unter dem Winde Strich für Strich ab. Immer nuß der Hund un gehalten werden (wie bei allem Suchen im Gehölz), um ihn nicht aus den Gesicht zu verlieren. Steht der Hund, so kreist man so lange, bis man den Fasan sitzen oder heraussliegen sieht, und schießt ihn, wenn es ein PUBLIC LIBRAR

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS.

### Sechstes Rapitel.

#### Der Focke.

#### Ardea Nycticorax L. 1)

- §. 1. Der Focke, auch Nachtreiher, Nachtrabe, bunter ober **Eh**ildreiher genannt, kommt in Deutschland ziemlich selten vor, häusiger in am Reusiedlersee in Ungarn und längs der Donau schon von Wien wis zu ihrer Mündung. Er gehört zur Familie der Reiher, der Ordung der Sumpfvögel. Er ist in Deutschland Zugvogel wie alle seine ungsverwandten.
- §. 2. Die Länge des Männchens beträgt  $21\frac{1}{2}$ ", die Breite von einer **lig**elspitze zur andern  $44\frac{1}{2}$ ".

Der Schnabel ist  $3^{1}/4''$ , der Hals 8'', der Schenkel 5'', das Schiens  $3^{1}/4''$  lang. Die Mittelzehe mißt 3'', deren auf der innern Seite gezähnelte Kralle  $1^{1}/2''$ ; die Seitenzehen sind beinahe einen ganzen Zoll, deren Krallen auch verhältnißmäßig kürzer als die Mittelzehe. Die interzehe ist  $3^{1}/4''$  lang, deren Kralle gleiches Maß hat.

§. 3. Der schwarze, an der Wurzel etwas gelbliche, ein wenig geimmte, in einer scharfen Spiße endende Schnabel ist von beiden Seiten immengedrückt; die Schneiden desselben sind scharf, die obern vorn fein schnelt.

Die großen Augen haben carminfarbene Sterne, die Zügel, d. i. die **Le Haut zwischen** denselben und der Schnabelwurzel, und der Augenkreis **schwarzgrün**.

Der ganze Oberkopf ist bis ins Genick mit ziemlich langen, schwarz-, Ablan- und grünglänzenden Federn bedeckt. Ueber den Augen dehnen sich Agelbe, kurz gesiederte Streisen aus, die sich auf der Stirn vereinigen.

Drei lange, schmale, oben spitzulaufende schneeweiße, am Ende des intertopfs (am Genick) horizontal liegende Federn machen die schönste

<sup>1)</sup> R. Bildungen, Renjahrsgeschenk, 1799, S. 25. Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaft, L. 1, Vd. 2, Kap. 143; dessen Ornithologisches Taschenbuch, S. 263. Naumann, Bögel, Bd. 3, II, Tab. 26, s. 35. Der Berfasser bemerkt zugleich, daß er zwar darin dem Hrn. v. Wildungen Sichtet, wenn selbiger, nach Hartig's "Journal", 1806, H. 2, S. 215, keinen Grund sindet, den Index, wenn sagd zu rechnen; indessen wurde der Eintheilung des Wildes bei der Entstehung des Berles das sächsische Edict vom 8. November 1717, welches, soviel dem Berfasser bekannt, dascht ausgehoben, in Rücksicht des Foden auch nicht abgeändert ist, zum Grunde gelegt, und Wald dilt der Berfasser sich nicht besugt, diesem Neiher eine andere Stelle anzuweisen. W. Bir haben auch in dieser Auslage den Foden bei der hohen Jagd gelassen, da er im Handbuch werd diese Stelle einnimmt, gestehen aber, daß es uns nie klar wurde, warum er je zur hohen gerechnet wurde, da weder sein Rupen, noch die Art seiner Jagd oder seine Lörperdimensionen Etelle hier techtsertigen.

fütflichen Wurzeln, Gemufen, Bogelbeeren, Dbft, Staubenfruchten, Beintrauben, Gideln, Bucheln, Betreibefornern. Geine Lederbiffen befiehen in Ameifeneiern, Bonig, Forellen und aubern Fifchen. Menichen greift er m gereizt nie, Thiere nur selten an; wenn er aber verwundet oder von him ben gejagt wirb, ober wenn ce ber Mutter auf Bertheidigung ber 3mgen antommt, erbrudt ober ichlagt ber Bar feine Teinde gu Boben und rift fie, vermittele ber icharfen Baffen an beit Borbertaten, in Studen. In foll er nur bei grimmigem Hunger verzehren. Allgemein wird ber fogenammt fdmarze Bar für gutmitthiger und weniger gefährlich als ber braune gehalten.

Um ben Durft gu lofchen, geben beibe Arten häufig gur Quelle, feller aber bas Baffer nicht aufleden, fonbern biffenweise verschlingen.

Die Feiftzeit bes Baren fallt in ben Spatherbit; gut diefer Bet ift auch bie Baut mit langern Baaren bebectt; er gibt alfo im October mit November ben größten Ruten. Das Feift foll bei allen außerlichen Brletungen außerft beilfam fein; auch liefert es ein nicht libles Bremmateriel und wird nicht leicht rangig.

Das Wilbbret ber jungen Baren halt man in ber guten Beit für fete schmadhaft, dagegen das ber altern widerlich-füß schmeden soll. In Canabi werben fie in Ställen gemaftet und gefchlachtet.

Die Tagen halt man fitr einen Lederbiffen; auch ber Ropf, ebenfo wie ber Kopf ber wilden San aufgeputt, hat oft auf ben Tafeln ber Großer (Ueber die Bubereitung gibt Krunit's Enchklopadie, III, 431 f. geprangt. Auffchluß.)

Die Haut thut, ale Belzwert, ben Bewohnern nördlicher Länder wetreffliche Dienfte. Sie wird bei uns ju Deden, Wilbiduren u. bal. ber arbeitet.

Das gereinigte Gescheibe dient zerschnitten, ausgespannt und getrodut ben Rofaden ftatt ber Tenftericheiben.

§. 7. Der Tritt bes Baren gleicht ziemlich bem eines barfußgehenba Menfchen. Doch find bei jenem die Abbritche ber Baffen an ben 3chm ftete beutlich mahrnehmbar.

Da die Hintertagen viel breiter als die vordern find, fo formen int



3m ruhigen Wechfel (Gange) zwängt ber Bar beiberlei Geschlechts bie Beben gufammen; biefe bruden fich hingegen auseinanderftebend d.

Barentagen. wenn er flüchtig ift. Im ersten Fall fest er bie hinterbrante, bie Behm



Er ist scheu und surchtsam. Wird er aber überrascht, so kann er sich, is die Rohrdommel, durch das Zusammenziehen der Federn und durch das seinemenlegen das Halses beträchtlich verkleinern. In der nicht ungesindeten Boraussetzung, so den Blicken des Spähers zu entgehen, bleibt mit gerade in die Höhe gerichtetem Schnabel unbeweglich sitzen, jedoch einer weniger gezwungenen Stellung als die Rohrdommel.

- §. 5. Die Begattungszeit der Foden setzt Döbel in den März und mil. Sie leben, wie alle Reiher, in Monogamie (paaren sich). Das wichen nistet nicht, wie man sonst vorgab, auf Bäumen, sondern im silf und unter dickem Sesträuch, oder im Rohr, und brittet ohne Beihe des Männchens drei bis vier blaßblaue, gesteckte Eier in großen, schwer inglichen Sitmpfen aus.
- §. 6. Einzeln kommt dieser Bogel zu Anfange des April in unsern genden an, häufiger im August, bleibt aber auch dann nicht lange an m Orte.

Am liebsten hält er sich in sumpfigem Geblisch ober in hohem Schiss Rohr auf. Nie kommt er am Tage zum Vorschein, wenn er nicht seinem Schlupswinkel verjagt wird. Seine aus kleinen Fischen, Fröschen, wicheln, Schnecken und Wasserinsekten bestehende Aesung sucht er hier, oft an den Leib im Wasser watend. Nur bei Nacht geht er ihr auf freiern ihr nach.

Gegen Abend und früh morgens steht er zuweilen auf Bäumen, doch ganz frei, sondern in der oben angegebenen Stellung, immer unter eigen verborgen, dicht am Stamme derselben, auf einem Seitenaste. 1)

§. 7. Mit dem von ältern Schriftstellern angerühmten vortrefflichen schmad des Wildbrets mag es, nach Bechstein und v. Wildungen, nicht ber sein. Letzterer sagt, im Hartig'schen "Journal", a. a. D.: "Der de ist, nach meiner Erfahrung, gleich dem Kranich, auch nach sehr künstem Zubereitungen kaum genießbar."<sup>2</sup>) Die drei weißen Nackenfedern

<sup>1)</sup> Der Fode ist fast über die ganze Erde verbreitet. Ich habe ihn in Brasilien, Chile und Peru bünst geschossen. In Brasilien wird sein Wildbret höchstens von Regern gegessen; es schmeckt bie in Europa, beinahe ekelhast. Nach meiner Ansicht sollte dieser dumme, kaum genießbare in, der in keiner Beziehung irgendeinen Nuben, dessen Jagd nicht das geringste Bergnügen gestet, sänzlich vom waidmännischen Jagdbetriebe ausgeschlossen werden. T.

In In der ersten Ausgabe schloß sich der Berfasser dem Borgeben der Aeltern an, weil er das siest der Rohrbommeln, mit denen der Fode gleichmäßig sich nährt, aus Erfahrung als vorschaften der nimmt das vor 14 Jahren ohne Erfahrung Rachgeschriebene willig zurück. In dergleichen Fällen das Sprichwort: De gustidus non est disputandum, doch nicht aus der Acht gelassen werden. Wie sehr ist von andern das Wildbret des asch grauen Reihers winen zischers nicht gerühmt worden! Der Berfasser sand es zwar mehrmals sehr sett, aber kinanig, abscheulich sogar von Geschmack, und doch prangt dieser in der Bechsein'schen vielmehr Burgsdorf'schen Classissication der wilden Bögel auf der Stuse der est aren, während kindmuck und Fode auf der Stuse der une gbaren stehen!

220 Abichn. I. Abth. II. Rap. 6. Fode, §. 8. Abth. III. Rap. 1. Bar, §. 1.

dienen zu kostbaren Federbüschen und werden zum But des Turbans vi den Türken sehr theuer bezahlt.

§. 8. Döbel hält die Karrenbuchse und das Schießpferd für die best Hülfsmittel, die Fockenjagd zu betreiben.

Ihre Anwendbarkeit wird, nach allem zu urtheilen, was früh darüber gesagt wurde, jedem Sachverständigen unwahrscheinlich und zweifi haft bleiben. Das Schießpferd könnte vielleicht dann nützlich sein, wenn meinen Bogel dieser Art auf dem Baume stehend erblickte; aber auch dies Fall dürfte nur selten eintreten, da er sich so sorgsam zu verbergen such

Eher möchte der Zweck, ihm Abbruch zu thun, erreicht werden, wer man sich gegen Abend, vorzüglich beim Mondschein, an oder in Brüche wo er sich aufhält, gut verborgen anstellte, oder wenn solche Gegenden a Tage mit Schützen umstellt und mit Hühner= oder andern Wasserhund abgesucht würden.

### Dritte Abtheilung.

# Raubthiere.

## Erftes Rapitel.

### Der Bär.

Ursus Arctos L. 1)

§. 1. Waibmännische Ausbritcke, insofern sie von den beim Edelwill angegebenen abweichen:

Der Bar hat Branten oder Tapen, keine Füße.

Er brummt, er schreit ober brullt nicht.

Er geht von ober zu Holze, er zieht und trabt nicht.

Er verläßt sein Lager oder Loch (nicht Bett) und sucht es auf.

Er erhebt sich, wenn er dieses verläßt, ober sich auf den Binter-

<sup>1)</sup> Döbel, Idger=Praktica, I, 32 b); II, 125. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bb. 1, Kap. 22. v. Wildungen's Taschenbuch, 1807, 1.

beenten aufrichtet, und erniedrigt sich, wenn er sich auf die vordern niederläßt oder zur Ruhe begibt.

Er schlägt seine Feinde mit den Borderbranten.

Er schlägt sich ein, wenn er sich ins Winterlager begibt.

Bärzeit ist der Ausdruck, dessen man sich statt Begattungszeit bedient, wie er bäret, indem er sich begattet.

Die Barin fest ober bringt Junge.

Bom ersten bis zum vollendeten dritten Jahre heißen die Jungen unge Bären; dann werden sie (in Böhmen), bis sie sechsjährig sind, Ritrelbären, in höherm Alter Hauptbären genannt.

Der Bär wird aufgeschärft, nicht aufgebrochen; die Haut abge= härft, nicht, wie einige wollen, abgehäutet.

§. 2. Das stärkste unter allen in Europa vorkommenden Raubthieren der Bär. 1)

Er gehört zur Ordnung ber Raubthiere (Carnivora) und ber Fasilie der Bären (Ursinae). Bis auf die neueste Zeit hat man zwei verssiedene Arten von europäischen Landbären unterschieden, nämlich den grosen schwarzen Bären 2) (Ursus niger Gm. Cuv.) und den braunen der Zeidelbären (Ursus arctos). Durch die neuesten Untersuchungen es berühmten Reisenden, Hrn. v. Middendorf, der im Auftrage der kaiserl. Nademie zu Petersburg die arctischen Regionen Asiens bereiste, ist nun auf kundlage von ebenso gründlichen als mühevollen und umfassenden Studien mi das genaueste nachgewiesen, daß diese beiden Bären nur eine einzige krt bilden 3) und sich nur durch mehr oder weniger dunkle Färbung der

<sup>1)</sup> Bom Bolar= oder Eisbar (Ursus marinus Poll.) nur Folgendes:

Er halt sich blos in den dem nördlichen Polarzirkel zunächstliegenden Gegenden auf, z. B. in bistland, Spithergen, Roba Semlja und auf den Inseln des Eismeeres; ist weiß von Farbe, —12 Fuß lang, wiegt oft 1000 Pfund, und soll sehr grimmig und reißend sein. In Rückscht des inderbanes ist er wesentlich vom Landbär verschieden. Sein Kopf und Pals ist länger als an diesem, hat er einen breitern Rachen, größere Nasenlöcher und einen gewölbtern Schädel. Seine Assung beit hauptsächlich in todten Seethieren und Seesischen, und er raubt solche lebend, wenn sie ihm Etärle nicht überlegen sind.

Bei eintretendem Mangel aber verschout er keine lebende Creatur. Nur wenn er sich erhoben it, soll er mit der Augel tödlich zu verletzen sein. Die Grönländer halten sein Wildbret für sehr Amachaft. Coot, welcher einen von den Estimos verfolgten erlegte und von diesen mit der Haut einer Leule beschenkt ward, bestätigt dies.

<sup>7)</sup> Im letten Biertel des 17. Jahrhunderts wurde sogar ein solcher von außerordentlicher Stärke dem zu dem Rittergute Moest an der anhaltisch = dessaulschen Grenze, welches gegen Ende des B. Jahrhunderts durch Berkauf von meiner Familie an den Herzog von Dessau überging, gehörigen Beide eingestellt und von dem damaligen Beherrscher Sachsens eigenhändig erlegt. Ein von dem Went bei dieser Gelegenheit meinen Borfahren verehrter großer silverner Pokal in Gestalt eines erschen Bären, nebst dem dazu gehörigen Handschreiben, besindet sich noch im Gewahrsam meines kenn Bruders. Die Eiche, von welcher der Bär herabgeschossen wurde, sührte den Namen Bären ziche. Im Jahre 1783 wurde sie — ganz hohl und abständig — vom Sturmwind umgebrochen. Der Staft hielt, am Abbruch gemessen, 22 Fuß im Umsang. Stamm und Aeste gaben beiläufig 1728 keischah Brandholzmasse.

<sup>3)</sup> Bgl. 3. T. Brandt, Bemertungen über bie Wirbelthiere bes nördlichen europäischen Rug-

Oft tritt der Fall ein, daß der Bär sich früher vor den Jagdhunden stellt, als er die Schützen oder Hatzen erreicht. Dann hetzt man entweder auf den Keif, d. h. man löst die Hatze, welche dem Laut der Jagdhunde am nächsten ist, und diese eilt hinzu, um ihn zu packen, oder es müssen sich einige Jäger hinanschleichen, und ihn so schnell als möglich vor den Jagd-hunden todtschießen, damit er sie im Grimm nicht zu Grunde richte.

- S. 15. Man zieht auch, mit Büchse, Fangeisen und Sirschsänger bewaffnet, auf bas Bärenbirschen aus, b. h. man sucht ihn emweber im Walbe auf, ober man stellt sich nach ihm an. Dies allein zu unternehmen, würde nicht rathsam sein; beshalb gehen immer zwei Ikger miteinander. Erblicken sie einen Bär in der gehörigen Nähe, so schießt ihn der eine auf den Kopf. Auf den Fall, daß dieser fehlen, oder ihn nur derwunden würde, macht sich auch der andere schußfertig. Misslänge auch dieser Schuß, so nimmt sie sicher der Bär an, indem er, erhoben, auf sie zucilt. Dann muß der eine das Fangeisen ergreisen und sich bemilhen, ihm den Fang zu geben: Während der Zeit sucht ihm der andere mit dem Hirschsfänger die Tatzen abzuhauen, oder doch zu lähmen, um beide Jäger vor der sehr unsansten, sier einen wenigstens in ihren Folgen gewiß unglücksichen Umarmung zu schützen.
- S. 16. Bon den vielen Arten, den Bär auf andere Weise zu erlegen und zu fangen, welche Naturgeschicht= und Reisebeschreiber der ältern und neuern Zeit erzählt haben, will ich hier nur diejenigen erwähnen, welche am anwendbarsten zu sein scheinen, oder, von ausgezeichneter Entschlossenheit, Tapferkeit und Gewandtheit des Bärenjägers zeugend, sitr den Leser übershaupt, besonders aber sitr den jungen Waidmann Interesse haben.

Eine der leichtesten Methoden, den Bär zu fangen, ist die, wenn man eine gute Portion Honig, mit starkem Branntwein vermischt, in einem hohlen Baum oder auf dem Wechsel aussetzt. Der dem Bären leckere Genuf derselben macht ihn trunken; er schläft auf der Stelle ein und bleibt ziem- lich lange liegen. Während der Zeit geht der Jäger heran und gibt ihm den Fang, oder er läßt ihn fesseln und in sichern Gewahrsam bringen, um nach dem Erwachen die Hetzhunde zu üben.

Die Kamtschadalen schlagen in starke Pfosten viele eiserne, mit Widerhaken versehene Stifte so ein, daß der Bär, er mag treten wohin er will, eine Spitze berühren muß. Mitten auf diese Pfosten wird ein Gefäß mit Honig oder Milch gesetzt. Wenn nun der lüsterne Gast zur Nachtzeit bei

<sup>1)</sup> Für Schützen, die sich weder durch Wuth noch Geistesgegenwart oder durch kaltblütiges Zielen und sicheres Treffen auszeichnen, ist es rathsam, dem flüchtigen Bären nachse, nicht entgegen zuschießen; denn auf der Flucht wird er sich, selbst verwundet, nur außerst selten umdrehen und den nachschießenden Schützen annehmen. T.

ichtigkeit ganze Strecken fort, ohne sich zu erniedrigen. Er erhebt zum Kampfe, oder wenn er etwas trägt.

Mit geringer Anstrengung, mit großer Behendigkeit sogar erklettert er k Bänme. Um desto schneller herunterzukommen, soll er den Kopf ichen die Borderläufe einklemmen und sich, ohne je Schaden zu leiden, whiterzen.

Er ist höchst phlegmatischen Temperaments, doch scheu wie alles Wild, grimmig, wenn er gereizt ober verwundet wird.

Erblickt er einen Feind, so erhebt er sich, geht ihm entgegen und drückt, wenn er dazukommen kann, so unsanft zwischen den Borderbranten sich, daß diese Umarmung für seinen Gegner von den traurigsten en ist.

Im Kampfe versetzt er mit den Borderbranten so heftige Schläge, daß einziger hinreicht, den stärksten Hund leblos zu Boden zu strecken.

Den brummenden Laut des Bären hört man gewöhnlich nur, wenn sornig wird; doch soll er zuweilen auch ein gewisses Wohlbehagen ansen. Im ersten Fall ist ein vernehmliches Zähneknirschen gemeiniglich das verbunden.

Sein Alter soll der Bär höchstens auf 24—30 Jahre bringen, sein **h**öthum aber erst im siebenten aufhören.

§. 3. Die Bärzeit wird fast von allen Schriftstellern, welche diesen westand behandelten, verschieden angegeben. Da ich persönlich nie Gemeit hatte, Beobachtungen darüber zu machen, so nehme ich Petri's
verlung in seiner Schrift über Estland: "der Bär brunfte im April
i längstens zu Anfang des Monats Mai", deshalb für wahr an, weil
m wilrdiger Lehrherr, der nun verstorbene sächsische Wildmeister Hähnel,
her mehrere Jahre in Polen und Kurland zubrachte und als tüchtiger
zer gewiß die Gelegenheit, sich über diesen Punkt zu unterrichten, benutzt,
gleicher Meinung war.

Flemming setzt in seinem "Deutschen Jäger" die Bärzeit bestimmt im ian, Buffon im Herbst; Döbel in seiner "Jäger=Praktica" ist ungewiß, sie im Februar oder April eintrete; Georg in dem "Bollständigen Hand= ke der Jagdwissenschaft", herausgegeben vom Professor Leonhardi, sagt: sei noch nicht einig, ob sie in die ebenerwähnten Monate oder in October falle. 1)

<sup>1)</sup> In In Bärengraben in Bern werden, mit sehr kurzen Unterbrechungen, seit mehr als 400 JahBären gehalten. Sie begatten sich im Mai und Iuni; die Bärin bringt im Januar eins, zwei,
drei Junge. Sie geht also 32 — 34 Wochen trächtig. Im Iahre 1857 setzte die eine Bärin am die andere am 22. Ianuar; im Iahre 1859 am 10. Ianuar. Mit fünf Iahren werden sie fortkungesähig.
T.

Menschen, die blos mit einem an beiden Enden zugespitzten, so langen Eisen, daß es den geöffneten Rachen des Bären voneinanderhält, welches mit einem Riemen am linken Arme befestigt ist, in der rechten Hand mit einem starken, scharfen und spitzigen Messer bewassent, auf den grimmigsten, stärksten Bär losgehen. Erhebt sich dieser, um sie anzufallen, so stoßen sie ihm das Eisen in den offenen Rachen und wenden es darin so, daß er ihn nicht nur nicht schließen kann, sondern auch wegen der ungehenern Schmerzen, die er aussteht, Kraft und Muth sich zu wehren verliert. So führt der Kamtschadale den Bär, wohin er will, oder tödtet ihn mit dem Messer.

Ist diese Erzählung wirklich gegründet, so wollen wir wenigstens gern gestehen, daß wol wenige unter uns dazu sich verstehen möchten, diese Fangart zu versuchen. Auch wäre es sonderbar, im Besitz besserer Wassen sich der schlechtern bedienen zu wollen. 1)

### Zweites Rapitel.

### Der Luch s.

#### Felis Lynx L. 2)

§. 1. Der Luchs hat einen Balg, keine Haut; Waffen ober Krallen an den Zehen, keine Nägel; Fänge, keine Zähne.

Er trabt, er geht nicht; er schnürt, d. h. er setzt einen Tritt ganz gerade hinter den andern; oder er schränkt, d. h. die Tritte stehen abwechselnd und in schräger Richtung, seitwärts etwas voneinander entsernt.

Er hat ein Lager, kein Bett, worin er sich verbirgt und ruht.

Er raubt und reißt bas Wild, er fängt es nicht.

Er baumt, b. h. er geht auf einen Baum.

Er thut Sprünge, nicht Sätze, um seinen Raub zu ereilen.

Er frigt von demfelben, er afet nicht.

Der Ort, wo er etwas geraubt und gerissen hat, wird der Fang oder Riß genannt.

Er ranzt ober begehrt, wenn er sich begattet; Ranzzeit ist soviel als Begattungszeit.

Kap. 15. v. Wildungen's Waidmanns-Feierabende, III, 211, und IV, 164 fg.

<sup>1)</sup> Interessante Bärenjagden in den schweizerischen Hochgebirgen sind im "Thierleben der Alpenwelt" von F. v. Tschubi (6. Ausl.), S. 391.

2) v. Wildungen, Taschenbuch, 1808. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bb. 1,

Ber Bar.

PUBLIC LIBRAR

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS kerauben und Nahrung suchen, und gibt ihnen Anweisung auf Bäume zu keigen. Wit zärtlicher Sorgfalt bewacht und schützt sie jeden ihrer Schritte. Keit entfernt sie sich nie, und Wehe dem, der es wagt, ihr einen ihrer Liebskeit entreißen zu wollen! Nur mit dem letzten Athemzuge gibt sie die Verschigung derselben auf. In solchen Fällen hat ihre Kühnheit, Wuth, Grausamkeit und ihr Blutdurst keine Grenzen.

Wenn sie Gefahr ahnt, geht sie sogleich mit den Jungen zu Loche und kemüht sich, auch die Ausgangsöffnung dem Auge des Spähenden zu verstegen. Kann sie das Lager nicht erreichen, so läßt sie sie auf einen Baum sichten, stellt sich dem Feinde entgegen und beginnt den Kampf auf Leben Tod.

Bis zur folgenden Bärzeit gewährt sie ihnen Schutz und Wachsthum besternde Rahrung am Gesäuge; dann aber müssen sie dem Gatten Platz machen, das Loch wenigstens so lange verlassen, die dieser sich wieder entsteut, und für ihren Unterhalt selbst sorgen. Willig nimmt sie sie nachher wieder auf die zur nächsten Setzeit; dann trennt sich die ganze Familie, und ides Einzelwesen derselben fängt seine eigene Dekonomie an.

§. 4. Zu seinem Aufenthalt wählt der Bär große, schwer zugängliche Sümpse, Felsenklikte und Dickungen. Wird er nicht gewaltsam aufgeregt, beringt er dort in seinem Lager, welches er immer wieder aufsucht, nur keinen auf einem Baum, in melancholischer Abgeschiedenheit, selbst von seinesschichen getrennt und in träger Ruhe den Tag zu. Mit Einbruch der Racht geht er auf Raub und Fraß aus. Wenn er aufgeregt, erschrocken aus dem Loche hervordricht, seuert er, nach Freund Wildungen's Erzählung 1), wie der Bombardierkäfer, nur wahrscheinlich viel mächtiger und vernehmscher, a posteriori und sucht sich, so schnell er es vermag, durch die Flucht puretten.

Wenn der Winter herannaht, verbaut er sein Loch immer sorgfältiger, um in demselben der Kälte und dem Schnee Trotz bieten zu können; denn in demselben verlebt er den rauhesten Theil dieser Jahreszeit, zwar nicht immer schlafend, aber doch unbeweglich, zehrt von dem im Herbst oft 4 bis 6 Zoll hoch aufgelegten Feist, und thut auf Raub und Fraß Berzicht.

Wäre auch die Behauptung irrig, daß er sich zu dieser Zeit durch beftändiges Saugen an den Tatzen erhalte, so gewährt ihm dies doch einen angenehmen Zeitvertreib, und brummend gibt er sein Wohlbehagen zu erkennen.

Er löst sich während der Winterruhe nie, sondern die Losung geht aft, wenn er wieder das Lager verläßt, in starken verhärteten Pflöcken ab.

§. 5. Der Bar nahrt sich meistentheils von Begetabilien, Gras,

<sup>1)</sup> b. Wilbungen's Taschenbuch, 1807, S. 14.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. mwärts, die Fersen einwärts gerichtet, ziemlich nahe an die vordere. Nicht du Rußen wird sich der junge Waidmann, unter Anleitung eines erfahr= mn, des Zollstocks zum Messen der Bärentritte bedienen, um, zufolge an=

pfellter Bergleichungen, in Stärfe, das Alter ind felbst das Geschlecht in Spur nach ansprechen kernen.

Anf hartem Boden m natürlicherweise der im und so auch die



Fährte bes Baren.

hete nicht wahrnehmbar werden; die Spur beschränkt sich demnach in die-Fall auf die hier und da sich findende hochgehäufte, fast schwarze Aesungs= An aller Art enthaltende Losung, und auf die gewaltsam zerstörten Wald= wienhausen.

§. 8. Der junge Bär ist anfänglich mit Honig, in Bier aufgelöst, und Brot leicht zahm zu erziehen, und nachher bei gut ausgebackenem Brote, was zwei Pfund des Tages genügen, und Wasser zu erhalten.

Fleisch darf er nie bekommen; aber auch in diesem Fall wird er bei schmendem Alter heimtückisch, vorzüglich wenn man ihn neckt oder sonst ht. Dann versteckt er sich, wo er kann, und schlägt oder drückt seinen keidiger sicher todt, wenn er Gelegenheit dazu findet.

Rie wage man es, von dem zahmsten Bären sich lecken zu lassen. Anstich meint er es zwar gut, aber von selbst hört er nicht auf, bis der secht Theil blutrünstig wird, und, sobald er Blut schmeckt, wird er immer miger und endsich mordsüchtig.

Daß er allerhand Künste lernt, ist bekannt.

- §. 9. Bur Bärenjagd werben
- 1. polnische oder deutsche Jagdhunde und
- 2. Dephunde

inucht. Erstere sind in diesem Werke schon bei mehrern Gelegenheiten ihnt worden; ich verschob es jedoch bis hierher, über ihr Eigenthümliches iber ihre Behandlung das Nöthige zu sagen, weil ich bei keiner ans Jagd viel von deren Anwendung halte, sondern ihrer Benutzung nur der Bärenjagd, und überhaupt bei der Jagd in großen unzugänglichen Impsen und Bergen das Wort reden kann.

§. 10. Der polnische und deutsche Jagdhund ist von mittlerer diese, etwas stärker als der französische und englische, gemeiniglich schwarz, marzbraun oder rothbraun von Farbe, und hat oft gelbe Extremitäten Schwanze und Füße), zuweilen auch eine Blässe und weiße Brust. Sein

organisirten Sinne sind es, welche ihm das Rauben erleichtern, dem Jäger aber die Bemithung, ihm beizukommen, höchlich erschweren. Gleichmäßig wirkt zu beiden die Verschlagenheit und List mit, welche aus seinem Auge spricht. Der Laut, welchen er ausgibt, soll viel Aehnlichkeit mit dem Heu-len des Wolfes haben. 1)

Seine Losung, immer stark mit Haar und Gesieder vom Raube durch= mengt, und in Ballen von der Größe eines starken Flintenpfropfs sich sin= dend, verscharrt er nach Art der Hauskatze.

S. 4. Die Luchse ranzen im Februar. Neun Wochen (?) geht das Weibchen tragend<sup>2</sup>) oder dicke, und bringt dann im dichtesten Walde oder in Felsenklüften, auch wol in einem Dachsbaue, drei, höchstens vier Junge. Diese werden blind geboren und öffnen die Augen erst nach neun Tagen. Flemming sagt, sie wären anfangs fast ganz weiß von Farbe und würden nach und nach erst dunkter.

. Sobald sie stark genug zum Rauben werden, bringen die Alten schwächeres Gefligel und Haarwild lebendig, um sie baran die Kunstgriffe zu lehren.

- S. 5. Am Tage verbirgt sich der Luchs in öden, gebirgigen, mit dichtem Walde bedeckten Gegenden. Dort hat er sein Lager in Klüsten, Höhlen oder hohlen Baumstämmen. Fehlt ihm dieses alles, so macht er sich auch einen Dachsbau zu Rutze; und das mag wol zu der irrigen Muthmaßung Anlaß gegeben haben, daß er selbst Baue aussühre. An seinem Kuhent hinterläßt er einen höchst widrigen, überaus starken Katzengeruch. Oft liest er aber auch den Tag über fast unbeweglich, blinzelnd, anscheinend schlasend auf einem dicken Baumaste und erwartet da irgendeine zufällig vorüberwechselnde Beute; auch scheint er zuweilen am Tage zu schleichen, denn eist mehrmals vorgekommen, daß bei der Jagd mit Wildbodenhunden gan unvermuthet ein Luchs im Treiben war.
- S. 6. Mit einbrechender Nacht verläßt er seinen Schlupswinkel um trabt oder schleicht nach Raube umher. Alles Wild und alles zahme Bich ist seinen Nachstellungen ausgesetzt.

Wo er irgendsolches gewahrt, schleicht er sich entweder im Dicicht hinan, oder er driickt sich, wenn er bemerkt, daß es ihm sich nähert, auf der Erde, oder er baumt und verbirgt sich auf einem hervorstehenden Aste, bis es ihm nahe genug ist. Dann thut er, wenn es sein muß, einen Sprung von 15-20 Fuß, welchen er so genau abzumessen weiß,

Die Frage, ob die Luchsin 9 ober 15 Wochen tragend geht, ift bis auf die neueste Zeit und nicht gelöst.

<sup>1)</sup> Bgl. Petri, Esthen und Esthland, im ersten Abschnitt des ersten Theils.
2) Nach Flemming's "Bolltommenem deutschen Jäger" 15 Wochen. Da alle neuere Schriftseller anderer Meinung sind, so glaubte ich, ihnen folgen zu müssen, bin jedoch ber Meinung, daß über das Wahre genaue Bestimmung noch sehlt.

8.

Echweiß und klein geschnittenes Gescheide vom vor ihnen erlegten aufgekochenen Wilde, um sie immer mehr genossen zu machen.

- §. 13. Die auf Bären anzuwendenden Hethunde sind:
- . 1. Bullen = oder Bärenbeißer, eine nicht gar zu große, aber starke, bestigte Hunderasse, mit dicken, kurzen Köpfen. Sie packen alles, worauf se gehetzt werden, sind aber schwer. Man pflegt sie zu mäuseln, d. h. die Chren zu verstutzen, auch die Ruthe kurz abzuschlagen. Beides geschieht, die seines Wochen alt werden.

Ihrer Tücke und Bosheit wegen können sie Menschen und Thieren wicht gefährlich werden; aus diesem Grunde ist es in mehrern Ländern nicht wendt, sich derselben zu bedienen.

- 2. Englische Doggen. Dies ist die stärkste Hunderasse. Sie haben ingere Köpfe und ebenso starke Läuse als die Bullenbeißer, packen auch icht, sind aber auch ebenso wenig leicht. 1)
- 3. Dänische Blendlinge, über die bei der Saujagd ausführlicher wird. Was dort über Erziehung, Fütterung und Einhetzen gestellt werden wird, findet auch bei den hier genannten Hunden Anwendung.
- §. 14. Sowol der Jagd= als Hethunde bedient man sich auf fol= mbe Beise zur Bärenjagd: So weit es das Terrain erlaubt, sucht man ch durch Einkreisen vom Aufenthalte des Bären zu unterrichten.

Der District, in welchem ein Bär eingekreiset, ober doch wahrscheinlich vermuthen ist, wird umlegt, zum Theil mit Hatzen, deren jede aus 10, 2 bis 14 Hunden bestehen muß, zum Theil mit Schützen, deren sich imm zwei und zwei an einem Orte anstellen, damit, wenn einer einen Fehlsprichtut, oder ihm das Gewehr versagt, der andere den Bär auf den opf schießen kann.

Rebst der Büchse führt jeder Schütze einen tüchtigen Hirschfänger in Fangeisen. Von beiden letztern Werkzeugen wird bei der Sau= Der mehr vorkommen; sie sind zur Rettung im Nothfall bestimmt.

Einige Jäger legen die von der Koppel gelösten Jagdhunde auf der Buchfahrte an, andere lassen sie unter dem Winde suchen.

Sobald sie im letztern Fall eine frische Bärensährte oder den Bär selbst sein, sangen sie laut zu jagen an. Scheu, wie alles Wild, slieht er, bis a von den Schützen erlegt, oder durch die Hetzhunde gepackt wird. In diesem Fall eilt man hinzu und fängt ihn, zwischen den Augen etwas untersints, oder, zur Schonung der Decke (Haut), wie das Edelwild, auf dem Stich, mit dem Fangeisen ab.

<sup>1)</sup> Rie darf der Bullenbeißer, die Dogge nur dann, wenn fie fromm ift, frei umhergehen, und bien der eine noch die andere ungekochtes Fleisch oder Blut genießen, denn das macht fie bose.

§. 8. Der Winterbalg ist auch beim Luchse am dichtesten und festesten; derselbe ist am Unterleibe bis  $2^{1}/_{2}$  Zoll lang behaart und sieht dann in hohem Werthe.

Die besten Luchsbälge kommen aus der Gegend des Balkhasees in Sibirien. Man bezahlt dort an der Stelle das Stück mit 5 Rubel; bit uns mit 10 bis 15 Thalern. Mit dem hohen Preise dieses schönen und sehr warmen Pelzwerks steht jedoch die Dauer desselben nicht im Berhältniß, weil das Haar an demselben spröde ist.

Das Wildbret des Luchses schätzt der Kalmück als Leckerbissen. Bir wollen ihn darum nicht beneiden, gern auch andern Nordländern, welche es nur aus Noth essen, einen so ekelhaften Genuß überlassen.

§. 9. Das beste Mittel, dieses so schlauen und so überaus schaft äugenden und vernehmenden. Raubthieres habhaft zu werden, ist die Benutzung der Neue zum Einkreisen, indem man einen Waldbezirk ganzumgeht und genau verspürt. Ist er aus demselben heraus, so wird weiter gekreist und so fortgefahren, bis man bestimmt weiß, wo er sein Lager hat. Der Luchs wird nicht so leicht rege wie der Wolf, und deshalb kann man ihn auch enger mit Mitteltüchern oder, besser noch, mit Wolfs = und Reknetzen einstellen. In der Stallung löst man Jagdhunde, welche ihn entweder in die busenreich gestellten Netze oder auf einen Baum treiben, oder auf der Erde stellen.

Im ersten Fall wird er sogleich von den am Zeuge befindlichen Jagteleuten erschlagen, im zweiten heruntergeschossen, im dritten aber, auf welche Art es sein kann, so schnell als möglich erlegt. Denn sobald die Hunde Wiene machen, ihn zu packen, wirft er sich auf den Rücken und weiß seine Wassen mit so vieler Geschicklichkeit anzuwenden, daß er mit denselben seine Feinde oft gräßlich zurichtet. Wo es daher die Umstände gestatten, ist et besser, am Zeuge Schützen anzustellen und Treibeleute zum Regemachen anzuwenden. In Ermangelung des Jagdzeuges kann auch frei getrieben werden; nur darf es weder an Jagdleuten noch an Schützen sehlen, und immer ist es gut, wenigstens einen oder ein paar nicht allzu scharfe und rasche Hunde auf die Fährte zu setzen.

Döbel schlägt vor: "man solle bei einem frischen Risse oder Fange ein paar an starken Ketten befestigte Tellereisen legen und mit Lanb einstittern. Wenn dann in der folgenden Nacht der Luchs wiederkäme, um sich noch etwas von dem Ranbe zu Nutze zu machen, so würde er sich, indem er erst da herumschliche, leicht fangen.

Ich bezweifle den glücklichen Erfolg des Bersuchs. Denn der Fall ist an sich selten, daß der Luchs den Riß wiederbefucht; ereignet er sich aber doch, so wird ihm der Ort, wo die Eisen liegen, verdächtig

km Bersuche, sich diesen Lieblingsgenuß zu verschaffen, mit einer Brante kingen bleibt, wird er böse, will sich durch Aufdrücken der andern losmachen, witt auch mit dieser in die Stifte und nacht sich immer fester. So muß er kummend und vor Wuth schäumend warten, dis der herzueilende Mensch pa auf eine oder die andere Weise tödtet.

In andern nordischen Ländern befestigt man vor dem Loche von Bie= m bewohnter Bäume an einem Seile einen starken Klotz, welcher vermit= de des Seiles an dem höher oben gerade über der Flugöffnung hervor= menden Aste freihängend so angeschleift wird, daß selbige mit dem Klotz Wenn nun der Bar den Stamm ersteigt, um den Honig zu Lausen, sieht er sich durch den Klotz verhindert. Eigenstinnig stößt er n mit der Borderbrante weg, erhält aber in dem Augenblick durch den **Schall** destelben einen geringen Stoß an den Kopf. Aergerlich über den patalen Spaß, wirft er mit vermehrter Heftigkeit den Klotz weg, empfin= n wer besto stärker die Gegenwirkung desselben. Zornig ergreift er aufs me das Werkzeug, welches ihm nun schon schmerzliche Empfindung an na schwächsten Partie verursacht, stößt es mit verdoppelter Gewalt weg bekommt einen doppelt kräftigen Gegenstoß. Wüthend strengt er nun te seine Bärenkraft an, um der Fopperei ein Ende zu machen, weit fliegt a Klop, kommt plötzlich zurück und versetzt endlich dem vielleicht vorher bu halb sinnlosen den Hauptschlag so tüchtig, daß er taumelnd in die tter dem Baume eingeschlagenen widerhakigen Pfähle stürzt und hier sein be von der wohlthätigen Kugel oder dem Fangeisen des Jägers er= aten muß.

In den sibirischen Gebirgen soll man ihm durch seine eigene tollköpfige de auf folgende Art den Untergang bereiten: Auf den Wechseln, welche au den Abgründen hin zu nehmen pflegt, werden mehrere starke und Schlingen an einem Klotz angebunden und so aufgehängt, daß er mit Kopf durchfahren muß. Kaum hat er die Schlinge am Halse und fühlt durch das Gewicht des Klotzes am Gehen verhindert, so packt er diesen it den Branten, wirft ihn den Felsen hinab und wird unfehlbar ein Opfer ihm Wuth, indem er, mit fortgerissen, sich den Kopf zerschmettert.

Auch legt man in vielen Gegenden, wo es nicht untersagt ist und wer Menschen noch Bieh Schaden dadurch zugefügt werden kann, Bärenschen, nach Art der später zu beschreibenden Wolfsgruben an; nur müssen ücker, eher unten als oben weiter und mit glatt gehobelten eichenen belen ausgeschalt sein. Auf die in der Mitte befindliche Scheibe wird ein Venenstod oder Milch gestellt. Will sich der Bär diese Lieblingsspeise zu diese machen, so stürzt er hinein und ist gefangen.

Rach Krascheninikow's Beschreibung von Kamtschatka gibt es dort

3weiter Abschnitt.

# Mitteljagb.

Erste Abtheilung.

haarwild.

### Erftes Rapitel.

D. a 8 Reh.

Cervus Capreolus L. 1)

§. 1. Unter der allgemeinen Benennung Reh begreift man die ganze Wildart, von welcher hier gehandelt werden soll.

Das männliche Geschlecht berselben wird mit dem Namen Rehbost belegt; das weibliche heißt Ricke (Rieke), an andern Orten Hille oder Gais

Die Jungen nennt man junge Rehe ober Rehkälber, auch Rebetize. Wenn der junge Bod ein Jahr alt wird und dann das erste Geshörn<sup>2</sup>) trägt, heißt er Spießbod. Im folgenden Jahre setzt er gewöhelich auf jeder Stange eine Gabel mit zwei Enden auf, dann wird er Gabelbod; in der Folge aber, ohne, wie beim Edelhirsch, die Zahl der Enden anzusprechen, Bod; bei vorzüglicher Stärke am Leibe sowol als am Gehörn guter, braver Bod genannt.

Der lange Haarbüschel, welcher am vordern Ende der Brunftrutte herabhängt, heißt der Pinfel (in einigen Gegenden die Quaste).

<sup>1)</sup> v. Wildungen, Neujahrsgeschenk, 1797, I; 1799, III. Taschenbuch, 1803—1804, III; 1808, VII. Waidmanns - Feierabende, II, 68 fg. Bechstein, Handbuch der Zagdwissenschaft, Thl. I, 29. 1, Lav. 4.

<sup>2)</sup> Beim Rehbock findet blos die Benennung Gehörn flatt, nicht, wie beim Hirsch, Geweih und Gewicht.

Er bringt Junge, er wirft ober fett nicht.

Er wird gestreift, wenn man die Haut nach Jägerart ablöft.

§. 2. Unter allen in unsern Gegenden im wilden Zustand bekannten nißenden und Raubthieren ist der Luchs, welcher zur Familie der Katzen (Felinae) der Ordnung der Raubthiere gehört, dasjenige, dessen gänzliche Indication von langen Zeiten her mit Recht so emsig betrieben ward, der jetzt in Deutschland kaum als einheimisch betrachtet werden kann.

Erleichtert ward dies Vertilgungsgeschäft durch das bei zunehmender Bwölkerung zur Ausdehnung des Ackerbaues nöthige Ausrotten des größern Heils der Urwaldungen.

Rachstehende Luchsjagdchronik, die der Berfasser keineswegs für vollkindig ausgibt, beweist, daß seit der Mitte des 17. Jahrhunderts der Luchs kur als einzeln vagirender Käuber in unsern deutschen Wildbahnen sein Besen getrieben hat. <sup>1</sup>)

- 1. Im Jahre 1649, am 17. September, schoß Abam Engel, Förster mi dem Klausthal (im Harzwald), an der Herrnthals-Wiese einen Luchs. Sewicht 87 Pfund (?); Länge von der Spitze des Rachens dis zur Kuthe 7"; Höhe des Vordertheils, vom Nacken dis zur Spitze des Vorderlaufs, 4". (Nach einer dem Hrn. Amtmann Swims zu Seesen gehörigen Absildung gemessen. (Bgl. v. Wildungen, Waidmanns-Feierabende, IV, 167.)
- 2. Zu Anfange des 18. Jahrhunderts wurde einer im Anhalt=Dessaui=
- 3. Im Jahre 1768 wurde in der Oberlausitz bei Muskau einer
- 4. Auf dem Thüringerwalde sachsen zothaischen Antheils erlegte man ben Jahren 1773, 1788, 1789 und 1796 deren fünf.
- 5. Im Jahre 1817, am 24. März, schoß der Forstcontroleur sellmener aus Wernigerode, unfern der Plessenburg, im gräslich wernigeroder Hazantheil, einen. Gewicht 53 Pfund; Länge 3' 5"; Höhe vorn 2' 21/2"; Länge der Ruthe 8". (Alles wie bei Nr. 1 gemessen.)
- 6. Im Jahre 1818, am 17. März, schoß der königlich hannoverische mitende Revierförster Spellerberg auf dem ihm untergebenen Harzwald=
  wier, in welchem jedoch dem Herzogthum Braunschweig die Jagd=
  perechtigkeit zusteht, disjetzt den letzten auf einem braunschweigerseits dar=

<sup>1)</sup> Ganz richtig bemerkt Windell, daß diese Liste der in Deutschland seit Mitte des 17. Jahrstweits erlegten Luchse unvollständig sei. Im Thüringerwald wurde den 24. März 1843 der letzte tate erlegt. Daß dieses Raubthier in Niederösterreich nicht so ausnahmsweise selten vorkommt, berwist die Thatsache, daß in dem einzigen Revier Lilienseld von 1824—48 nicht weniger als sieben tate erlegt wurden; mehrere, deren frische Fährten ausgesunden wurden, konnten in andere Reviere albeiten. Den 23. Januar 1832 wurden in dem genannten Revier vier Luchse vergeblich verfolgt; waschstolgenden Tage wurde einer davon im angrenzenden kirchberger Revier erlegt. T.

Die Haut des Ralbes ist in der ersten Zeit seines Lebens surzhaarig, braunröthlich und mit kleinen weißen Flecken strichweise besäet. Lettere verslieren sich von Woche zu Woche mehr und mehr, sodaß es ungefähr nach zwei Monaten ebenso gefärbt erscheint, wie das alte Reh; nämlich am Halfe, auf dem Rücken und an den Seiten schön braunroth, an den Läusen braungelblich, am Unterleibe noch heller.

Im Herbst verlängert sich bei Alt und Jung das Haar am Halk, auf dem Rücken, am Leibe und an den Keulen. Vom Gehör an, über den Hals und auf dem Rücken wird es dann schwarzbraun in Grau spielend, au den Seiten fast graugrünlich. Am Kopf und an den Läusen ist die Wintershaarverlängerung nicht nur unmerklich, fondern die Sommersarbe veränden sich auch da weniger wesentlich, sie verliert jedoch etwas an Lebhaftigkeit.

Die Größe des Kopfes steht in richtigem Berhältnisse zu der Stück des übrigen Körpers. Er ist mit schwarzbräunlich kurz behaarter Haut kebeckt und endigt in einem spitzigen Maule, in welchem die Gebiswerkzeuge ebenso stehen, ebenso geformt sind und sich dem Alter nach ebenso versiern und wieder ersetzen wie beim Schafe. Die Nase ist schwarz und glatt, immer naß und kalt, an der Burzel mit einem sehr kurzhaarigen schwarzen Rande umgeben, welcher da, wo er sich anfängt, in der Jugend wenigen, im Alter mehr mit weißgrauem Haar untermischt ist. Das Untermaul ausschient hell weißgrau, die Kehle schmuziggelb.

Die Augen sind groß, haben einen bläulichen Augapfel und verrathes Munterkeit.

Das gegen 6 Zoll lange, eiförmig zugespitzte Gehör steht an der Bmzel gegen 2 Zoll, oberwärts aber weiter auseinander. Es ist stets aufwärts gerichtet; doch kann das Reh jedes Ohr einzeln, auch beide zugleich, neh allen Richtungen sehr schnell bewegen. Auswendig hat das Haar an demfelben eben die Farbe und Länge, wie am obern Theil des Kopfes, der Rand eine schwarze Einfassung. Inwendig ist es, um das Eindringen der Rässe und des Ungeziesers zu verhindern, mit wolligem weißgelben Ham dicht besetzt.

Der Hals ist lang genug, um das Geäse ohne Beschwerlichkeit dick an der Erde erlangen zu können. Auf = und abwärts biegt er sich nur is geraden Richtungen, nach den Seiten aber nimmt er auch jede beliebige krumme an. Das Haar an demselben ist ebenso lang, wie an allen jenen Theilen des Körpers, an denen es sich im Herbst verlängert; die Farbe ist oben der des Rückens gleich, wird an den Seiten heller und fällt unterwärts ins Gelbliche. Bei zunehmendem Alter dehnt sich das am Untermaul bemerkte weißgraue Haar immer mehr über die ganze Kehle aus.

Die mit kurzem Haar bedeckten Läufe sind dunn, doch, bei ungemeiner

du 1, 254.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN FOUNDATIONS. Die Augen sind groß, erhaben gewölbt, rund, mit grüngelbem Stern, ben Racht funkelnd.

An den zugespitzten, mittelmäßig langen, weiten, gleichsam dreieckigen, schaf aufgereckten Lauschern steht oben ein Büschel schwarzer Haare empor; immendig sind sie weißgrau stark gefüttert, auswendig schwarz breit gerändert.

Das Haar am Rücken und an dem größern Theil der nicht starken Auche stellt sich dunkelrothbraun, mit rostrothen und weißgelben Spitzen, und so gleichsam milchchocoladenfarbig dar. Auf dieser Hauptsarbe deuten sich sier und da einzelne schwarzbräunliche Flecken nur leise an. Die letzten 2 Zoll der Ruthe sind schwarz behaart.

Tie dunklere Farbe des Rückens wird an den Seiten, besonders nach wien zu, immer heller, und geht dis zum Unterleibe und dis zur Kehle buch alle Schattirungen von Rothbraun, Hellbraun und Gelb in Weißlich= gelb; an den Seiten bemerkt man auf hellerm Grunde undeutliche und un= gleiche dunkle Streifen und Flecken. Erstere schlängeln sich nach dem Unter= kibe zu. Dieser, die Brust und die Kehle selbst erscheinen weiß. Der widliche Luchs soll durchaus heller von Farbe sein als der männliche. 1) In Leib ist fast überall gleich stark. Die Läuse, an deren auswendiger Seite die braunen Flecken unterwärts immer kleiner werden, sind weniger lang, aber beinahe so dick wie die des Wolfes. Sie gehen unten in 3" kniten, stark abgerundeten Ballen aus, an welche sich die mit äußerst schars fen Wassen besetzten Zehen anschließen.

Die Waffen oder Krallen sind wie bei allen Arten der Gattung Katze einziehbar und ausdehnbar, im Gange in Scheiden verborgen.

Die Brunftruthe ist wie beim Kater äußerlich nicht sichtbar.

§. 3. Man sieht und spiirt den Luchs, wenn er auf Raub ausgeht, immer schleichend und dann schränkend; wenn er sich aber von einem Orte um andern begibt, meist trabend, und dann schnürt er. 2)

Er äuget, selbst bei Racht, und vernimmt äußerst scharf, und er= icht hierdurch das, was ihm an seiner Witterung abgeht: 3) Jene fein

<sup>1)</sup> An dem oben unter Rr. 6 am Harz erlegten Luchse nahm der Forstweister Gr. v. Beltkein usch solgende Auszeichnung wahr: "Das vordere Kehlhaar war bedeutend länger als alles
kinge, und sträubte sich fast wie beim Brunfthirsch vorwärts in die Höhe. Auch das Haar am hintem Theil des Unterleibes war länger als nach vorn hin, wodurch der Anschein eines Hängebauchs
rustand." iBgl. v. Wildungen, Waidmanns-Feierabende, IV, 184.) Ob diese Wahrnehmung wol
damit in Beziehung steht, daß nach Bechstein (Handbuch der Jagdwissenschaft, a. a. C., S. 182) von
den Kinnbacken bis hinter die Lauscher ein großer, das Gesicht umfassender, oben rothbrauner, unten
wechgelber Backenbart sich darstellen soll?

Wiederholt hat man beobachtet, daß, wenn mehrere Luchse schnüren, der folgende immer sehr genn in die Fährte der vorhergehenden tritt. Ob dies nur während der Ranzzeit der Fall ist, muffen wich sernere Beobachtungen festsetzen. T.

<sup>3)</sup> Bekanntlich windet der Luchs außerordentlich schlecht, und sonderbarerweise scheint er auch fine fehr schlechte Fährte abzugeben, da die Hunde dieselbe, wenn sie auch frisch und sogar schweißig ü. selleich wieder verlieren, vielleicht aber auch nicht annehmen wollen. T.

Zustande erzogenen, nachher eingeschränkten Rehe traf! Sie sielen binnen Jahresfrist.

Im Frühling 1802 hat eine alte rothe Ricke auf dem mit dem machernschen grenzenden polenzer Revier ein weißes weibliches Kalb gesetzt. Der Besitzer des Rittergutes Polenz, der chursächsische Oberforstmeister v. Linzbenau, kam mit seinen gefälligen Nachbarn überein, dasselbe nebst der alter Ricke zu schonen. Ich selbst habe das Bergnügen gehabt, mich an dem Anblicke besselben zu verschiedenen malen zu weiden.

Fast vermuthe ich, daß die Mutter dieses Kalbes dieselbe ist, welche im Jahre 1796 und 1797 die gleichfarbigen in Machern setzte. 1) Aehnliche Beispiele kommen in vielen Gegenden vor.

§. 5. Nur den Rehbock ziert ein Gehörn. Zwar verecken sich, selbst im höchsten Alter, selten mehr als drei Enden auf jeder Stange desselben, doch stellt es sich bei guter Assung oft sehr stattlich dar.

Bei keiner andern Wildart zeigen sich so mannichkache Abweichungen von der Regel in Ricksicht der Gehörne (widersinnige Gehörne) und der difformen Auswiichse an denselben, als bei dieser. 2)

Ich will es versuchen, nicht nur die Entstehung, Bollendung, das Alewerfen und Wiederaufsetzen der regelmäßigen Gehörne, sondern auch die bemerkenswerthe Gestalt einiger unregelmäßigen zu beschreiben.

Schon zu Ende des vierten Monats, nachdem das männliche Rehfald gesetzt ward, bekommt dessen Stirnbein eine etwas höhere Wölbung. In den folgenden vier Wochen bilden sich auf derselben kleine, immer höher werdende Kolben (Erhabenheiten), aus welchen die Rosen, und nach und nach, während der nächsten Wintermonate, dinne, spitzulaufende, mit Bast. überzogene, 3—4 Zoll lange Spieße hervorgehen.

Im März, oder zu Anfang April des folgenden Jahres, wenn dies erste Gehör völlig vereckt ist, schlägt oder segt der Bock an jungen Baumsstämmchen, vorzüglich von weichen Holzarten, am liebsten an Lärchen (Pinus Larix) und an andern Nadelhölzern, mit Wollust und wahrem Uebermuth

Wenn das Gehörn ganz von Bast entblößt ist, hat es an den jest fast ½ Zoll hoch vom Stirnbein abstehenden, einzeln mit kleinen Perlex besetzen Rosen, und bis gegen die Ecken hinauf, welche immer weiß und glänzend bleiben, hellbraune Farbe; die Spieße selbst aber sind nirgends

<sup>1)</sup> Dieselbe Rice sette zwei Jahr später im polenzer Revier ein weißes Bocklalb, im baransfolgenden Jahre zwei weißgelbliche Kälber. Ersteres erlebte das dritte Jahr, dann siel etztere gingen gleich als Kälber zu Grunde. Wahrscheinlich folgte ihnen die Mutter nach, denn lange sah man kein weißes Reh wieder. In dem Jahre 1820 setzte jedoch auf dem polenzer Revier eine rothe Ricke wieder ein weißes Kalb.

<sup>2)</sup> Die Ursache von widersinnigen Gehörnen liegt sehr oft in Krantheiten ber Rebbode, 3. B. ber Rlauenseuche, Leberleiben, Berbauungetrantheiten infolge unzwedmäßiger Rahrung u. s. D.

der seinen Raub jedesmal vom Boden aus an der Luftröhre, von der Höhe herab, was jedoch selten der Fall ist, im Genick packt. Seine scharfen Fänge schlägt er da so fest ein, daß er das gefangene Thier magenblick tödlich verwundet und nicht eher losläßt, bis es leblos niederstürzt.

Er scheut sich nicht, den Angriff auf die stärksten Wildarten zu machen, web selten geschieht es vergeblich.

Der von ihm gefangene Elennhirsch soll so withend werden, daß er schift den Kopf an Baumstämmen sich einrennt und so ihm zur Beute wird. Mur dem Elenn=, Renn= und Roththiere, vorzüglich aber dem wilden Schwein städt es zuweilen, wenn Dickicht ganz in der Nähe ist, den Luchs abzusteisen.

Ist es nöthig, so folgt er seinem Raube bis in die höchsten Gipfel **der Bäume**. 1)

In Preußen und Polen soll er sich zur Nachtzeit an die auf der Weide Edossenen Kühe schleichen und ihnen das Euter, einer seiner Leckerbissen, Greißen. (?!)

§. 7. Kein anderes Raubthier ist im Stande, selbst den besten Wildstand so schnell herunterzubringen, als der Luchs, welcher vom Raube nicht Mes, sondern nur die edlern und bessern Theile frist, das übrige aber berscharrt, so gut er es vermag. Bom Hunger getrieben, kommt er indessen an diesen Ort zurück und nimmt, solange der Borrath frisch ist, etwas bevon an. Bom sumet und haut goût ist er hingegen so wenig ein Freund, bes, sobald er irgendeine Spur davon hat, er lieber alles andern Raubstieren überläst, obgleich er diese, sogar wilde Raten, ebenso wenig als andere Thiere schont, wenn es ihm an Fraß gebricht.

Bei seiner gar nicht ökonomisch berechneten Lebensart kommt es ost das in, daß er sich nach einem kurzen Aufenthalt, wenn er nicht Hungers kerben will, genöthigt sieht, eine Gegend zu verlassen, in welcher er alles, wes er nur verlangen konnte, anfänglich im Ueberkluß fand.

In der Jagdzeitung, 1860, S. 316, gibt Forstmeister Krammer (Revier Lilienfeld in RieberPerreich) als Eigenthümlichkeit des Luchses an, daß er nach dem ersten misglücken Bersuche beim Beide plötzlich beschämt von der Bersolgung ablasse. In directem Gegensate zu dieser Angabe sagt im anderer Waidmaun (Eschig) bei der Beschreibung einer Luchsjagd (Jagdzeitung, 1860, S. 370): Beim Abspüren fand man mehrere zerrissene Rehe und merkte, daß das Raubthier die Rehe schlichend aussuchen milsse, indem es sich auf eine Entsernung von 15 — 20 Schritt den Rehen under mehr nähert, die wahrscheinlich nach dessen Gewahrung die Flucht ergreisen, während der Räuber und demselben Woment ihnen in Sprüngen von zwei oder drei Klastern nachsetzt und nach fünf dis pen Sprüngen auch seine Beute erreicht. Diese Fangmethode wurde mehrmals wahrgenommen; auch sehr niemals ward bemerkt, daß es ein männliches Thier sei, indem es an einen Baum geseuchtet hatte, der niemals ward bemerkt, daß es gebaumt hatte. Unsers Wissens ist der Löwe die einzige Ratenschetz.

überall mit Bast bedeckte Auswüchse, in Gestalt einer Perrite herab, duch welche bas Gehör dicht an den Hinterkopf angedrückt ward.

Dben auf diesem Gewächse erheben sich vier gerade aufgerichtet stehende,  $3^{1}/_{2}$  bis 4" lange Stangen in einem ziemlich regulären Biereck. Sie stehen vorn und hinten  $1^{3}/_{4}$ ", an den Seiten aber  $1^{1}/_{2}$ " voneinander und sim um und um mit erhsengroßen Perlen besetzt. Die Schwere des Gehörnt nebst dem Gewächse ist auf dem Bilde zu 10 Pfund angegeben. Rachstehende Knittelverse stehen daneben:

Alein kam ich her und ward Aupido stets genannt, War wegen meiner Zier und Schönheit wohlbekannt; Daß auch ein großer Herr 1) zu sehen mich begehrt, Er ward durch meinen Tod des Wunsches nicht gewährt.

2. Ich selbst schoß im Monat August 1788 einen Bock, dessen völlig gefegtes Gehörn folgendermaßen sich darstellt:

Die Farbe desselben ist bis an die weißen Spitzen der Enden duckt. schwarzbraum; die Perlenbesetzung dicht und stark.

Die Rosen stehen sehr dicht aneinander, und jede hält  $4^{1}/2''$  im Umsang. Auf der rechten 9" langen, unten  $3^{1}/2''$  im Umsang starken Stange stehen vier Enden. Tas unterste, vorwärts sich erhebende, geht  $3^{1}/2''$  über der Rose aus derselben hervor und ist 3" lang. 2" höher hinauf breits sich die Stange schaufelsörmig und geht in drei Enden aus, wovon det vorderste  $2^{1}/2''$  lange, schräg oberwärts, aber sast geradlinig, das hinterste  $2^{1}/2''$  haltende, ebenfalls schräg nach oben gerichtet ist; mitten zwischen diese erscheint das kürzeste, nur 3/2'' messende, gerade auswärtsstehende.

An der linken Stange zeigt sich auf der innern Seite, 2" über der Rose eine 1/4" haltende Erhabenheit, welche ich für ein gültiges Ende aufpreche; dicht daneben eine andere, die zwar auf ein Ende zeichnet, aber doch nicht dafür gerechnet werden kann.

1½" höher hinauf bildet sich zwischen drei im Dreieck aufrechtstehenden Enden, wodon das längste 1" hält, die beiden andern aber nur ½" länge haben, eine kelchähnliche Vertiefung. Auf der äußern Seite dieser Stange schlägt sich dicht itber der Rose, zwischen dem Licht und Gehör, ein, dem Umfang nach 3" starker und ebenso langer, völlig gefegter und beperlick, stangenförmiger Auswuchs über den Kinnbacken herab, welcher in zwei, nicht ganz vereckten, mit Bast belegten Enden ausgeht. An demselben sieht man noch auswärts zwei kleine, nicht für Enden zu rechnende, aber doch augensscheinlich darauf hindeutende Erhabenheiten.

Man witrbe dies Gehörn als ungerade zwölf Enden haltend anspreche

<sup>1)</sup> Der Bergog von Beimar.

eerden, da, soviel ich weiß, noch kein erprobtes Mittel zum Berwittern ekannt ist. 1)

Roch eher, glaube ich, möchte der Luchs, wenn man sich an einem Erte, wo er gewöhnlich herumschleicht, recht gut auf einem Baum verbergen unte, durch das Reizen oder Rätzen herangezogen werden. Rur müßte an schon im voraus schußfertig sein, weil er gewiß, ebenso wie der Fuchs, ch schnell nähern, bei dem geringsten Berdacht aber entsliehen würde.

Anch möchten vielleicht Gruben (wie beim Elenn, Bar und Wolf) ansendbar sein, insofern man bei ihrer Anlage auf die ungeheuern Sprünge Luchses beim Rauben gehörige Rücksicht nähme und deshalb die Scheibe, is welcher ein lebendiges Thier befestigt würde, so einrichtete, daß sie auf ber Seite, wo er sie beträte, umschlagen müßte. Sehr tief müßte die rube, die Ausschalung äußerst glatt und dennoch oben auf dem Rande migstens 2 Fuß breit mit alten Bretern bedeckt sein.

S. 10. Ein guter Schütze wird sich zur Luchsjagd immer der Büchse dienen; doch reicht auch eine mit Posten geladene Flinte hin, ihn zu erlegen.

Rathsam soll es nicht sein, unbedachtsam an den verwundeten Luchs ranzugehen, weil er sich auch dem Menschen mit Wuth widersetzt und ihm rch seine Sprünge gefährlicher als ein anderes reißendes Thier wird.

§. 11. Ueber das Berfahren beim Streifen, das bei allen Raubthieren is die nämliche Weise geschieht, werde ich beim Fuchse aussührlicher sprechen, il ich es für zweckmäßiger halte, dasselbe bei einer Wildart genauer anzusten, an der der junge Jäger häusig Gelegenheit hat es zu üben.

<sup>1)</sup> Bemerkte ich zu einer Jahreszeit, wo es wegen Mangels an Schnee unmöglich wäre zu kreist, einen Lucheriß, so würde ich allerdings den Faug mit dem Tellereisen auf obenbeschriebene ist versuchen und selbiges mit Toucrium Marum (Marum vorum), Latzengamander, Latzenkraut, wittern.

3weiter Abschnitt.

# Mitteljagb.

Erste Abtheilung.

haarwild.

### Erstes Rapitel.

Das Reh.

Cervus Capreolus L. 1)

§. 1. Unter der allgemeinen Benennung Reh begreift man die got Wildart, von welcher hier gehandelt werden soll.

Das männliche Geschlecht berfelben wird mit dem Namen Rehbt belegt; das weibliche heißt Ricke (Rieke), an andern Orten Hille oder Gat

Die Jungen nennt man junge Rehe oder Rehkälber, auch Retize. Wenn der junge Bock ein Jahr alt wird und dann das erste Chörn<sup>2</sup>) trägt, heißt er Spießbock. Im folgenden Jahre setzt er gewöslich aus jeder Stange eine Sabel mit zwei Enden auf, dann wird er Gabel bock; in der Folge aber, ohne, wie beim Edelhirsch, die Zahl der Endanzusprechen, Bock; bei vorzüglicher Stärke am Leibe sowol als am hörn guter, braver Bock genannt.

Der lange Haarbüschel, welcher am vordern Ende der Brunftra herabhängt, heißt der Pinsel (in einigen Gegenden die Quaste).

<sup>1)</sup> v. Wildungen, Neujahrsgeschenk, 1797, I; 1799, III. Taschenbuch, 1803—1804, III; 1808, V. Waibmanns - Feierabende, II, 68 fg. Bechstein, Handbuch ber Jagdwiffenschaft, Thl. I, B. Rap. 4.

<sup>2)</sup> Beim Rehbod findet blos die Benennung Gehörn flatt, nicht, wie beim hirsch, Gemund Gewicht.

Das Rehkalb weiblichen Geschlechts erhält, wenn es ein Jahr alt ist, den Ramen Schmalreh und behält ihn, bis es zum ersten mal gebrunftet in; dann tritt für die übrige Lebenszeit die Benennung Ricke, alte Ricke (Rehgeiß, Altreh) ein; wenn diese aber nicht hochbeschlagen ist, wird egelte Ricke (Geltreh) genannt.

Bei der Ricke steht ein langer Haarbüschel aus dem Feigenblatte Eckurtsgliede) hervor, welcher Wasserzeichen oder Schürze heißt.

Der Spiegel ist die weiße, etwas länger als die übrige Haut beverte runde Scheibe, welche sich um das Waideloch herum, bis auf den vetern Theil der Keulen erstreckt.

Das Reh schreckt, schmält oder meldet sich, wenn es einen kurzen, weigen, wenn ich mich so ausdrücken darf-, blökenden Laut von sich gibt.

Es klagt, wenn es, von Hunden, Raubthieren oder Menschen gefangen, Imerzhafte Empfindung oder Angst durch Schreien äußert.

Der Ausdruck Sprung wird von den Rehen gebraucht, wenn man in Gesellschaft oder familienweise vereinigt antrifft.

Alle übrigen, im ersten Abschnitt beim Edelwild angegebenen waid= Ennischen Kunstausdrücke, insofern sie hier nicht anders bestimmt sind, kön= m auch von den Rehen gebraucht werden.

§. 2. Das Reh, zur Familie der Hirsche (Cervina), der Ordnung wiederkauer (Ruminantia) gehörend, ist in allen europäischen Ländern zum 58. Grad nördlicher Breite einheimisch. In Asien erstreckt es sich Ural bis zur Lena. 1) Sanz kalte und heiße Zonen verträgt es nicht. Sonderbar, aber durch vielfältige Erfahrungen bestätigt, ist es, daß bei der sorgfältigsten Pslege die Rehe weder gedeihen, noch sich versten, sondern gemeiniglich gleich im ersten Jahre kallen, sobald sie sich, we von Ingend auf zahm erzogen worden zu sein, enge eingeschränkt von Ingend auf zahm erzogen worden zu sein, enge eingeschränkt von Kur in weitläusigen, mit guter und hinlänglicher Assung versehenen, vinnten Bermachungen kommen sie fort; doch werden sie da nie so stark in vollkommener Freiheit.

Die Stärke des Rehes ist gleich vom ersten Jahre an je nach der gus oder schlechten Aesung, welche es da sindet, wo es seinen Stand geschlit hat, so verschieden, daß sie sich nicht ganz genau angeben läßt. Doch inte man die Höhe eines alten Rehes im ersten Fall ungefähr zu 2½ Fuß etwas darüber, im letztern zu 2 Fuß und 2 bis 3 Zoll, die Länge Raul die zum Waideloch aber zu 4 Fuß angeben.

Es farbt sich zu eben der Zeit und auf eben die Art, wie das Edelwild.

<sup>1)</sup> In diesen Gegenden ist sein Spiegel etwas größer, weshalb es von Pallas (It., p. 97, app. 453) als eine eigene Art unter dem Namen Corvus pygargus beschrieben wurde. 288.

Bindell. I.

und August (Frühdrunft), oder im November und December (Spätbrunft) falle, und der durch viele Decennien von Jägern und Natursorschern, okt mit großer Animosität, geführt wurde, gehört der Geschichte an, da die Frage durch wissenschaftliche Untersuchungen der neuern Zeit endgültig gelöst und die Friihbrunft entschieden sestgestellt ist. Das Verdienst dieser glistlichen Lösung gebührt Dr. Louis Ziegler aus Hannover. Seine Untersuchungen sind in einer Broschüre: "Beobachtungen über die Brunft und den Embryo der Rehe; ein Beitrag zur Lehre von der Zeugung; sur Physiologen und natursorschende Jäger" niedergelegt, die er den im Jahre 1842 zu Bremen versammelten deutschen Natursorschern und Aerzten als wille kommene und werthvolle Gabe darbot.

Ungefähr zehn Jahre früher hatte auf den Bunsch des Geheimrates Graf v. Beltheim in Braunschweig der Oberstadsarzt Pockels wissenscheliche Untersuchungen über diesen Gegenstand vorgenommen, wobei ihm in ungeheures Material zu Gebote stand (54 Ricken aus den herzoglichen Revieren). Das Resultat seiner anatomischen Forschungen war aber ein negetives, da er nicht hinreichend geübt in diesen schwierigen Untersuchungen war; aus einigen Beränderungen in der Gebärmutter im Laufe des Monets August, die ihm nicht entgehen konnten, schloß er jedoch, daß die Frühdruck die wahre sei. Diese Bermuthung erhob Dr. Ziegler zur Gewißheit. Der berühmte Physiolog Prosessor Bischoff in Heidelberg, dem die Entwickelungsgeschichte der Menschen und der Säugethiere die wichtigsten Ausschlässe von dasstillte von das

Es ist schwierig, dem Laien und besonders dem weniger gebildeten Jäger das wahre Berhältniß ganz klar zu machen 2); er muß also gewissermaßen das Endresultat auf Tren und Glauben annehmen, was er aber mit gutem Gewissen und voller Beruhigung thun darf. Für den gebildeten Ber aber werde ich hier ein Resumé der Arbeiten von Ziegler und Bisches mittheilen, indem ich jene, denen an der genauern Kenntniß der wissen

Wer sich speciell für die Controverse der Rehbrunftzeit interessirt, findet in ältern Jagdwerket sehr reichliches Material. Jägern empfehlen wir den trefflichen Artikel "Reh" in der soeben erschieden nenen zweiten Auslage von Diezel's Erfahrungen aus dem Gebiete der Riederjagd, Abth. 2, S. 328.

Auflage nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntniß über diesen wichtigen Punkt gänzlich wegearbeitet. D. a. b. Windell, der eifrigste Bertheidiger der Spätbrunft, hat die wissenschaftliche Lösung dieser Frage, die sowol Jäger als Raturforscher fast ein Jahrhundert lang auf das lebhastle beschäftligte, nicht mehr erlebt. Ich din aber überzeugt, daß a. d. Windell, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, selbst eine dritte Auflage seines trefflichen Handbuchs zu bearbeiten, mit seiner ber lannten Offenheit und Freimuth seinen Irrthum eingestanden und den betreffenden Paragraph in ähnlichem Sinne umgearbeitet haben würde, wie es hier geschehen ist.

<sup>1)</sup> Bischoff, Entwickelungsgeschichte des Rehes (Gießen 1864).

2) Wer nicht Bischoff's Wert selbst nachlesen will, kann über seine Untersuchungen in dieser Frage genügenden Aufschluß in der Jagdzeitung, 1859, Pr. 5, 7 und 8, sinden.

T.

Epanntraft der Sehnen, stark genug im Berhältniß zum Körper. Sie gehen in zwei gespaltenen, hornigen, schwarzgefärbten Schalen aus. Hinten über dem Fesselgelenk steht das Geäfter. Unter dem ersten Gelenk der Hinter= Wusse steht ein dunkelbrauner, struppig und kurz behaarter Wulst. Bon dem weißen Spiegel, dem gelblichen Pinsel und der ebenso gefärbten Schürze ist schon oben die Rede gewesen.

Das Reh hat keine Blume (Schwanz). Nur eine kleine, ganz dünne Erhabenheit wird beim Zerwirken an. der Stelle sichtbar, wo bei den andern Sattungsverwandten die Blume steht. Die Thränenhöhlen fehlen.

§. 3. So tief auch das Reh in Rücksicht der Stärke unter dem Ebelsicht, so ist doch dessen Aeußeres in seiner Art nicht minder gefällig. Bermöge der sehr richtigen Berhältnisse, in welchen die Elasticität der Sehnen Etärke der Gliedmaßen steht, bewegt sich das Reh mit großer Behendigstit und thut, nicht nur wenn es flüchtig gemacht wird, sondern auch von wien Stücken erstaunlich weite bogenförmige Sätze, sodaß es über breite Fraben, hohe Hecken und Sträuche ohne bemerkbare Anstrengung überfällt.

Freundlichkeit und Sanftheit sprechen aus jedem seiner Blicke; und doch ift es nur, von der zartesten Ingend an vom Menschen künstlich erzogen, in zähmen; sonst behält es selbst bei der besten Pflege die ihm im wilden kutand eigene Schüchternheit und Furcht vor Menschen und Thieren bei. Diese geht soweit, daß es, wenn es überrascht wird, nicht nur oft einen uzen Laut des Schreckens von sich gibt, sondern auch den Bersuch, sich unch die Flucht zu retten, nicht selten aufgeben muß, indem es leicht völlig webem Sprunge kommt, und dann auf einem engen Raume, sich ängstlich unmtummelnd, nicht selten ein Opfer gemeiner, gar nicht rascher Bauerude, vorzüglich aber der Raubthiere wird.

Rur in Revieren, wo die Rehe sehr wenig beschossen werden und immer the haben, legen sie ihre Schen vor dem Menschen insoweit ab, daß sie, mu er in einer Entsernung von 25—30 Schritt bei ihnen vorübergeht, im Aesen nicht stören lassen. Im Bette wird keine andere Wildart linger überrascht, als diese. Wahrscheinlich muß das Reh schlasen, oder, mu es sich wachend niedergethan hat, um das Geschäft des Wiedersäuens verrichten, unter einem dicken Strauche oder im hohen Grase vor dem Ihenden Blicke seiner Versolger sich hinlänglich gesichert glauben.

Der Laut, welchen die Rehe ausgeben, ist als Locklaut nur dem Antergeschlechte und den jungen, als Schrecklaut den alten beiderlei Seschlechts, als Klaglaut den alten und jungen beiderlei Geschlechts in allen erwähnten Fällen aber an sich verschieden, im ersten und seten dem Alter des Rehes nach, im zweiten dem Geschlecht nach tiefer wer höher gestimmt.

welcher bereits §. 3 bemerkt worden ift. Er verfolgt sie unablässig, dis er sie ereilt. Nur einen Moment dauert der oft wiederholt werdende Act des Beschlags, nach dessen Bollendung die Ricke gewöhnlich nösset; der Bock sich aber zur Erholung niederthut. Doch bewacht er jeden ihrer Schritte eisersüchtig und dusdet keinen Nebenbuhler. Bemerkt er einen, so erhebt sich zwar zuweilen ein ziemlich hartnäckiger Kampf, mir aber ist kein Beispiel merklicher Berletzung als Folge besselben vorgekommen. 1)

S. 9. Zur Blattzeit hört man nie einen helltönenden Laut des Bodet, wie beim Hirsch, sondern nur wenn er die Ricke jagt, oder einen Reberbuhler vertreibt, ein durch das angestrengte Laufen erzeugtes Röchelu.

Die Rehe sind im zweiten Jahre ihres Lebens zeugungsfähig.

§. 10. Wie wir gesehen haben, geht die Ricke 40 Wochen hoch beschlagen und setzt dann ein, zwei, selten drei Kälber 2), von denen sie ich nur im Nothfall und auf kurze Zeit entfernt, an einem einsamen Orte.

Bor jedem sich nähernden Feinde verbirgt sie selbige mit Sorgfalt, gitt ihnen auch, wenn sie ihr auf die Aesung folgen, bei der leisesten Ahnung einer Gefahr warnende Zeichen durch Stampsen mit dem Laufe, oder durch einen kurzen sippenden Laut. Die Kälber drücken sich demzufolge in bezartern Jugend auf der Stelle, späterhin entisliehen sie mit der Mutter zugleich

Reichen in der frühesten Lebensperiode der noch sehr hitlstosen Kälber die Kräfte der Mutter nicht hin, ihre Kinder zu vertheidigen, so nimmt st, wie das Edel = und Damwild, ihre Zuflucht zur List und sucht oft ducht das sinnreiche Mittel, sich den Berfolgungen des Feindes preiszugeben, ihre Lieblinge zu retten.

<sup>1)</sup> Es sind eine Anzahl Beispiele bekannt, die das Gegentheil beweisen. Ein interesjanter beite gehöriger Fall ift in der Jagdzeitung, 1863, E. 26, verzeichnet. In dem städtischen Gebirgszeits von Glins (Ungarn) wurden zwei verfangene Rehgehörne gefunden. Coloman v. Chernel berickt darüber: Aus der Lage derselben läßt sich vermuthen, daß der mit dem stärtern Gehörn versche Bock der Angreiser gewesen, der mit seinen starten, aber ziemlich dicht beieinanderstehenden Stangs in schräger Richtung zwischen dem weitauseinanderstehenden Gehörn seines Gegners gedrungen war desse fart getrummtes Ende die Befreiung hinderte. Durch die verzweiselte Anstrengung der in verschiedener Richtung wirlenden Kämpfer hatten sich die dichtern Stangen des stärtern Bock zwischen den Stangen des Gegners über dem Rosenstod so steis und fest eingesteilt, daß selbe se bewegen oder auseinanderzutrennen ohne Wertzeug keiner menschlichen Gewalt gelingen würde. Die gut erhaltenen Schädel sowie die auf der Hirschale theilweise besindliche steischie Hauben die Folgerung, daß dieser dramatische Borsall bei der Augustbrunst sich ereignete (die Gehörne wurden den 4. December 1862 gesunden). Ob der Tod der beiden Liebeshelden durch Funger oder durch Bruch des Rückenwirdels erfolgte, dürste wegen Wangel an Anhaltspunkten schwer sein zu entscheiden.

<sup>2)</sup> Sonderbar ist es, daß diese seltene Fruchtbarteit sich nicht auf ein Jahr beschräntt. Auf meinem eigenen Revier sette eine und dieselbe Rice drei Jahre nacheinander drei Ralber. Chen bleke Ersahrung machte der Jäger meines Bruders.

Eines der seltensten Beispiele der Fruchtbarkeit der Rehe ist solgendes: Im I. 1813 zu Anjang April schoß der reitende Förster X. auf einem Treibjagen eine Rehgeiß, welche mit vier ganz and gebildeten, schon völlig behaarten und volles Leben zeigenden Kizchen tragend war. Diezel, Rieber jagd, Abth. 2, S. 346.

In dem zur Grafschaft Dannenberg gehörigen Forste, die Luzie genannt, lell es tusch farben schwarze 1), in der Grafschaft Schaumburg, vorzüg= im ottenser Forste, rabenschwarze<sup>2</sup>) gegeben haben. Selbst der **Spiegel soll schwarz, das Gehörn der Böcke aber gelb sein. Sie sollen sich** beder in der Stärke, noch sonst im Bau von den gemeinen unterscheiden, ach mit diesen brunften. Der Beschreibung nach scheinen sie sich als Halb= et fortzupflanzen.

Gleichfalls sind zu Anfang bieses Jahrhunderts in den gräflich Erchischen Forsten zwei bleifarbige Böcke erlegt worden. Die Kenntniß eser bisjetzt ganz unbekannten Barietät verdanken wir v. Wildungen's teressantem "Taschenbuch für Jäger" vom Jahre 1804.

Bochst felten findet man, dem Damwild ahnlich, weißgeflecte. Giner einer Brüder schoß, wenn ich nicht irre, im Jahre 1790 ein solches, in m zum Rittergut Moest gehörigen Revier, an der anhalt=dessauischen renze belegen.

Beniger selten, aber boch nicht häufig, sind die ganz weißen. Auch id sie nicht für Halbart, sondern nur für eine Spielart zu halten, viel= cht sogar für Kakerlaken, da die Lichter röthlich erscheinen, sie auch kein hes Alter erreichen. Es gibt mehrere Gegenden Sachsens, wo von Zeit Zeit weiße Kälber von rothen Rehen gesetzt werden. Auf dem huberts= tger Balde standen im Jahre 1782 fünf Stück weiße Rehe; es waren, viel ich mich erinnere, zwei Böcke und drei Ricken in einem Sprunge Wahrscheinlich hatten sie auch miteinander gebrunftet, und doch en die Ricken gewöhnliche rothe Kälber. Der Winter von 1784 auf 1785 fte Aeltern und Kinder hinweg; nachher sah man kein einziges wieder.

In den Jahren 1796 und 1797 wurden in dem zum Rittergut Machern wichen Leipzig und Wurzen gelegen) gehörigen zeititzer Revier drei Stuck iße Rehkälber, ein weibliches und zwei männliche, eingefangen und von n damaligen Besitzer jenes Gutes, dem königlich preußischen Ober= Ameister, Grafen v. Lindenau, in seinen 1795 errichteten, bis zum hre 1802 vortrefflich unterhaltenen Thiergarten verpflanzt. 3) Nur schade, auch diese lieblichen Thierchen sehr bald das Schicksal aller im wilben

<sup>1:</sup> Sgl. v. Bilbungen, Renjahregeschent, 1797, S. 14.

<sup>23.</sup> 2) **L** a. D., S. 26 fg.

<sup>3)</sup> Der Bertauf biefer iconen Besitzung hatte auch die Auflösung bes Thiergartens zur Folge. October bes Jahres 1802 warb auf Befehl bes damaligen Besitzers alles barin verwahrte Wild de Eheil eingefangen und zu äußerst niedrigen Preifen an die Meistbietenden vertauft, zum Theil n Bildbrethändler überlassen und von diesem massacrirt. Trauriges Geschick einer so tresslichen ge! — Späterhin ging Machern an einen Mann über, den ich meinen Freund nennen barf; n würde als braver Dekonom den Thiergarten, wenn er ihn noch gefunden hätte, zwar nicht h Mergroßem Masstab unterhalten, gewiß aber auch nicht so kläglich zu Grunde gerichtet haben!

tiefer Schnee fällt, zieht es sich in den tiefern dichtern und wärmern Theil des Holzes, vorzüglich aber in die Nachbarschaft der jungen und neu angelegten Holzschläge zurück.

Diesen wird es auch dadurch zu jeder Zeit schädlich, daß es, wenn et sich auch, um andere Aesungsmittel oder Ruhe zu suchen, aus einige Stunden davon entfernt, doch täglich wenigstens dreimal zurückschrt und dam selbst durch Hunde nur auf kurze Zeit davon vertrieben wird. Sobald diese nicht mehr zu fürchten sind, kommt es wieder, fängt seine Berwüstungen aufs neue an und thut sich auf den Schlägen selbst, oder doch in deren Nachbarschaft nieder, um das Geschäft des Wiederkäuens zu verrichten.

Im Sommer, wenn das Ungeziefer Menschen und Thiere fast unerträglich plagt, sucht sich das Reh dadurch zu schützen, daß es das Hoh verläßt und sich im hohen Getreide niederthut. Es ist nicht zu leugnen, daß, wo der Rehstand start ist, hierdurch den Feldern einiger Schaden zugefügt werden kann, beträchtlich ist er aber selten.

Wo den Rehen sehr nachgestellt wird, ziehen sie sich am Tage in det dickste Gehölz zurlick; wo sie aber Ruhe haben, bleiben sie gern im lichten Stangenholz und pflegen da der Ruhe in Betten, welche sie durch Begischlagen der Laubdecke und eines Theils des verraseten Bodens mit den Liefen, ebenso wie das Edel = und Damwild, bereiten.

Zuweilen wechseln sie weit nach der Aesung, scheuen dabei auch einen Strom nicht, sondern schwimmen sehr behend hindurch; auch verlassen üt den einmal gewählten Wechsel nicht leicht.

§. 13. Obgleich die Rehe sich gern in solche Gegenden des Revient zusammenziehen, wo sie volle Assung finden, sich da auch gegenseitig dulæ, so vereinigen sie sich doch nie truppweise 1), fondern nur zu drei, vier bil stück in einen Sprung.

Ein solcher Sprung besteht aus der alten Ricke und ihren Kälben, wozu sich in der wahren Brunftzeit ein Bock gesellt, welcher den gamen Winter hindurch dabei bleibt.

Bu Anfang der Frühlingsfärbezeit entfernt sich der Bock vom Sprunge und bleibt von nun an isolirt bis zum Anfang der Blattzeit. Dann trest er unruhig herum, um Schmalrehe aufzusuchen. Nach der Brunftzeit bleibt er gewöhnlich mit der zuletzt beschlagenen Ricke bis zum nächsten Frühling.

Die Kälber bleiben bei der Rice, bis diese in der Setzeit von ihnen sich zurückzieht und sie, nun erwachsen, ihrem eigenen Schicksal überläßt.

<sup>1)</sup> Daß man, wenn die Rehe bei Treibjagen rege gemacht werden, zuweilen bis 20 Stud beifammen fieht, tann hier nicht in Anschlag tommen, da sie sich sehr bald wieder sprungweise vertheilen.

geperft 1), sondern gleich über den Rosen ziemlich tief, weiter hinauswärts weniger gefurcht, die weißen, oft sehr scharfen Ecken glatt.

Der Spießbock wirft dies erste Gehörn im nächsten December ab und fest binnen drei Monaten ein zweites auf, dessen etwas stärkere Rosen dichter am Ropf stehen. Auch die Stangen nehmen an Stärke und Länge per bekommen am untern Theil Perlen und gehen oben gewöhnlich in Gabeln Rach dem Fegen wird die Farbe des ganzen Gehörns, die weißen Spizen ausgenommen, dunkler braun.

Etwas früher als im vorigen Herbst wird auch dies Gehörn abge=
weien und durch ein neues ersetzt, an dessen Stangen, da, wo sich im
ergangenen Jahre die Gabeln theilten, drei fast immer gerade hintereinander=
chende, aber doch verschieden gerichtete Enden erscheinen, und es entsteht
in diese Weise ein sogenanntes Handgehörn.

Gemeiniglich nimmt von nun an die Zahl der Enden nicht mehr zu; findet man bisweilen Gehörne mit acht, höchst selten aber mit zehn wehr Enden.

Bei alten Böcken erfolgt das Abwerfen oft schon im November. Von Sehr zu Jahr wird die Wölbung des Stirnbeins flacher; die Rosen stehen mer näher an demselben, bekommen eine dichtere Perlbesetzung und nehmen an Stärke fortwährend zu. So auch die Stangen, welche sich aber ihr immer verlängern.

Der Berfasser dieses Werks hatte oft Gelegenheit zu bemerken, daß bei **Biden von gleichem** Alter, die in gleich guter Assung standen, ein Gehörn **die Länge von 10, 12 bis 13"** erreichte, während das andere kaum 7" **wes. Doch waren** die kürzern Stangen allemal verhältnißmäßig stärker.

Der größern Anzahl meiner Leser wird es hoffentlich nicht unangenehm in, wenn sie hier einige sonderbare Erscheinungen an nicht regelmäßig gekalteten Gehörnen, welche ich selbst genau zu beobachten Gelegenheit hatte, wezeigt sinden.

1. Mein älterer Bruder verwahrt die Abbildung eines Rehbockes 2), wicher auf dem fonst der Winckell'schen Familie zuständigen, oben schon erschnten Gute Moest vor ungefähr 60 — 70 Jahren zahm erzogen, ohne Kurzwildbret verletzt worden zu sein, folgendes höchst merkvilrdige Gesten trug:

Ueber den ganzen Borderkopf bis an die Augen, dann an den Seiten, bis 21/2" über die Kinnbacken herab fallen lockenförmige, aneinanderhangende,

<sup>1)</sup> Perlen an den ersten Spießen kamen auch zuweilen, wiewol selten vor. T.
2) Er siel im Winter, ehe er fegen konnte, und aller Nachforschungen ungeachtet habe ich nicht ersten können, ob er in frühern Jahren geschlagen hat.

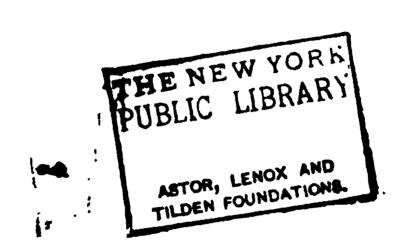

T.

**Num**en. Form und Stärke desselben sind so einzig in ihrer Art, daß ich wegen der fast etwas mehr als genauen Beschreibung auf Nachsicht rechne. 1)

3. Mein oben erwähnter Bruder besitzt noch ein nicht minder merkwirdiges Gehörn, dessen Farbe, sowie die nicht gar starken, nur mit kleiwe Berlen, nicht dicht besetzten Rosen, ob sie gleich ziemlich nahe am Stirnkin stehen, vorzüglich bei der noch starken Wölbung desselben, auf kein
habet Alter des Bockes, welcher es trug, schließen lassen.

1" hoch über der Rose der rechten Stange legt sich ein 3" langer, wicht völlig gefegter, kolbiger Auswuchs, auf dessen oberm Theile ein  $\frac{1}{4}$ " langes, hinterwärts stehendes Ende sichtbar ist, vor dem Gehör nach dem kinnbacken herunter. Oben von der Biegung des Auswuchses an geht die kange in einem auswärtsgebogenen  $3\frac{1}{2}$ " langen Spieße aus.

An der sinken Stange befindet sich 3/4'' über der Rose ein dem an der wern beschriebenen völlig ähnlicher, 1/2'' kürzerer Auswuchs. Da, wo auf den das kurze Ende steht, erhebt sich auf diesem ein  $1^{1}/4''$  hoher, hinter=
kts gebogener Spieß. Oben auf der Stange stehen zwei Enden gerade kereinander, deren vorderes 2, das andere  $1^{1}/2''$  lang. Am letztern er=
kt man noch eine kleine, auf ein Ende deutende Erhabenheit.

Auch habe ich verschiedene brave, alte Böcke mit sehr langen und ditnem, oder mit kurzen, aber starken, dicht mit Perlen dis zur Spitze besetzten biegen, und ein Gehörn gesehen, an welchem der eine Spieß schneckensknig gewunden erschien. Endlich ereignet sich auch wol jezuweilen der beit, daß ein Bock drei und vier Stangen aufsetz; ob aber solche außerschentliche Gehörne in den folgenden Jahren sich in gleicher Gestalt wieder wenern, dies ist ein Problem, welches ich aus Mangel an Erfahrung nicht beser vermag.

§. 6. Professor Blasius bespricht in seinem schon oben angeführten **wert**e<sup>2</sup>) die Gehörnbildung des Rehbockes folgendermaßen:

"Die jagdmäßige Zählung der Rehbocksenden beabsichtigt nicht einen kebruck für das Naturgesetz der Gehörnbildung zu geben. Will man das volgische Bildungsgesetz aussprechen, so kommt es weniger auf die Zahl Enden, als auf die Gesammtform des Gehörns an, mit der in Verschung die Endenzahl allein eine Bedeutung gewinnt.

"Im ersten Winter erhält der Schmalbock ungetheilte schlanke Spießer it schwacher Rose an der Wurzel der Stange. Er ist Spießbock.

2) Raturgeicichte ber Säugethiere Deutschlands, S. 463.

<sup>1)</sup> Im Jahre 1815 erlegte ich in dem meiner Aufsicht untergebenen, dem Freiherrn v. Thüngen **Mindigen roßbacher** Revier einen Bock, dessen Gehörn ein herrliches Pendant zu obenbeschriebenem **366, indem die** Dissormität an der rechten Stange sich besindet. Beide gab ich dem königlich **kämmerer**, Freiherrn v. Thüngen zu Thüngen, und von diesem gingen sie in die Samm- des königlich bairischen Forstmeisters, Freiherrn v. Gebsattel, über.

"Beim Gabelbock ist die Stange ungefähr in der Mitte getheilt. I Hauptstange richtet sich von der Theilung an in einem Winkel nach hint



die Nebensprosse nach vorn; der Wifel der Gabel wird durch die Berligerung der Hauptstange ungefähr hit. Sanz bezeichnend für den Gab bock ist die knieförmige Biegung i Hauptstange nach hinten. Sie ist wwichtiger als die vordere Nebensprosund man kann den Bock dem All nach sür einen Gabelbock anspreche wenn die Biegung vorhanden ist wie Rebensprosse auch fehlt.

"Beim Gech fer theilt fich bie m

hinten gebogene Hauptstange zum zweiten mal und biegt sich an der Theilm wieder nach vorn vor, während sich die zweite, höhere Nebensprosse na hinten wendet. Auch diese zweite Gabel wird von der Verlängerung diesergelegenen Hauptstange ungefähr halbirt. Diese zweite knieförmige Bigung der Hauptstange ist charakteristisch für den Sechser, und man kan den Bock dem Alter und Gehörn nach als Sechser ansprechen, wenn der Rebensprossen beliebig sehlen, wenn er beide knieförmige Viegungen an die Hauptstange zeigt, auch wenn die Nebensprossen beliebig sehlen. Mit de Sechser schließt gewöhnlich die Gesammtentwickelung ab, indem der Rehbe Sechser schließt gewöhnlich die Gesammtentwickelung ab, indem der Rehbe

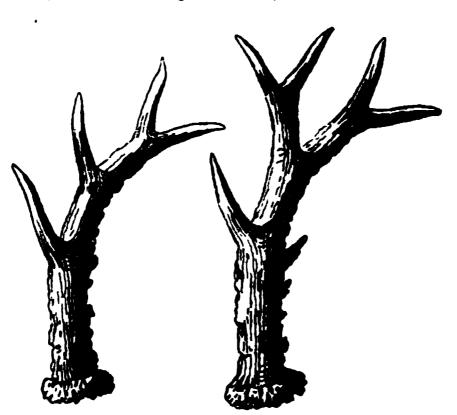

in der Regel dieselbe Zahl w Enden wiederholt; die norma Entwickelung kann indessen weitt fortschreiten.

"Beim Achter theilt st die über die zweite Gabel obe Aniebengung nach oben oder nach hinten gerichtete Spitze aufs neu und fetzt eine Nebensprosse ab.

"Der Zehner ist die höchst normale Entwickelung des Reh gehörnes, die ich kenne. Er ent steht, wenn die beiden ober

Spitzen des Sechsers sich gabelig zertheilen. Das Gehörn entsteht dam aus einer vordern Mittelsprosse, einer obern Endgabel und einer hinters Endgabel. Gehörne dieser Form kenne ich nur aus Syrmien und Kroatien "Die Rehgehörne zeigen sehr häufig eine Neigung, inwendig an ber

Frenktange, unterhalb der nach vorn gerichteten Mittelsprosse, symmetrisch iden Stange, eine auffallend lange Perle zu entwickeln. Diese Perle wird zuweilen bis zu einem Zoll lang und kann dann jagdmäßig als Ende perkt werden. Der hier abgebildete Zehner aus Kroatien kann jagde

pelmäßiger Zwölfer anschrochen werden. Dieser Atopf hat bei einer norschen Gehörnbildung die Eine Zertheilung, die ich Er Berdoppeln einzelner Berdoppeln einzelner bensprossen lassen sich went bensprossen lassen sich nach Borhergehenden leicht ein. Ich habe ein vollsmen symmetrisches Rehs



Jon besessen, von dem die vordere und hintere Nebensprosse durch zwei iche, nebeneinander eingefügte Enden vertreten waren, welches also jagdmäßig gerade Zehner angesprochen werden mußte.

"Zuweilen kommen Rehböcke mit drei Stangen und drei Rosenstöcken, ten solche mit einer einzigen Rose und einfacher Stange vor."

§. 7. Die Ricke bekommt in der Regel kein Gehörn. Geschieht es weilen, wie Döbel in sciner "Jäger=Praktica" und v. Wildungen in seinem kenjahrsgeschenk" (1797, S. 13) einige Beispiele auführen, so ist dies ein keurspiel. 1)

Beim männlichen und weiblichen Reh ist der Unterschied in Rücksicht Stärke am Leibe weniger auffallend als bei andern Wildarten mit gestienen Klauen, besonders wo die Aesung gut ist. Ich selbst habe sehr Ricken, welche zwei Jahre hintereinander nicht mehr gesetzt hatten, ihrer krickeinlichen Unfruchtbarkeit wegen geschossen, welche so stark waren und schwer wogen als ein sehr guter Bock. Nur an einzelnen Theilen des keres, am Kopse und Halse nämlich, ist die Ricke schwächer gebaut.

§. 8.2) Den Streit, ob die eigentliche Brunftzeit der Rehe im Juli

<sup>11</sup> Faft alljährlich kommt es vor, daß gehörnte Ricken beobachtet oder abgeschossen wurden; es taker eine müßige Anfgabe, alle diese Beispiele aufzuzählen. Sehr selten sind aber die Beische von zeugungsfähigen gehörnten Ricken. Die Jagdzeitung, 1864, Rr. 16, bringt zwei kondrbige Beispiele. Die eine erlegte Graf Joseph Hohos im Graf Breuner'schen Revier Assen a. d. Z. Die andere beobachtete der erzherzogliche Jäger Rubler in dem dem Erzherzog Franzen gehörigen Revier Weidling bei Klosterneuburg.

2. Der Paragraph über die Rehbrunft der zweiten Auslage dieses Werts ist in dieser neuen

Theil schon mühsam genug zu erforschenden Zeichen, wenn sie auch bei dieser Wildart existiren, sich doch nur höchst selten sichtbar abdrucken können. Wer indessen Vergnügen daran findet, Untersuchungen dieser Art anzustellen, wird im guten Boden bemerken, daß im Tritt des guten Bockes die Schalen stumpfer, die Ballen breiter, länger und überhaupt stärker, die Oberrücken weiter auseinanderstehend erscheinen, als in dem der Ricke.

Auf einem fremden Revier, oder auf einem solchen, wo kein immerwährender Rehstand stattfindet, wird der Waidmann oft Gelegenheit haben, den Stand und Wechsel eines Bockes entweder an der durch das Fegen von den Sträuchen hier und da abgeriebenen Schale, oder an den kleinen runden Stellen, von welchen er vom Monat März an dis zum December den Beden mit den Borderläufen auftratzt, zu erkunden. Diese Kratzslecke heißen in der Jägersprache Plätze und das Kratzen selbst wird durch Plätzen bezeichnet.

S. 17. Auch bei der Rehjagd ist der Schweißhund unentbehrlich. Mit vielem Nutzen habe ich mich bei angeschossenen Rehen eines auf der Schweiß gearbeiteten Dachshundes bedient, vor dem sich, weil er klein ist, auch das Reh oft stellt.

Entwöhnt man diese Rasse von Hunden des Jagens, was aber gewöhne lich schwer hält, so kann man fast keine bessere zum Schweißhunde wählen.

Außerdem gebraucht man in sehr sumpfigen und bergigen Gegenden die deutschen Jagdhunde dazu, die Rehe zum Schusse zu bringen. Indessen fie es rathsam, sich derselben so wenig als möglich zu bedienen, weil durch fie das Revier zu sehr beunruhigt wird.

S. 18. Nur gelegentlich werden Rehe bei eingerichteten Jagen mi Roth = und Schwarzwild in Tüchern mit eingestellt. Es gibt ja andere mit weniger kostspielige Mittel zur Genüge, ihnen Abbruch zu thun.

Sogar der Gebrauch der Rehnetze wird nur dann nöthig sein, went es darauf ankommt, entweder den Rehstand schnell und auf einmal merkich zu vermindern, oder einige Stilck lebend einzufangen, oder hergebrachte Recht in Ausibung zu bringen.

Sie werden wie alles Zeug so gestellt, daß an den Wechseln keine Lücken oder Bertiefungen entstehen; im ersten und zweiten oben angegebenen Falle aber busenreich, d. h. die Ober= und Unterleinen werden wenign stramm (straff) als bei der Prellnetzstellung angezogen, die Maschen etwas zusammengeschoben, und der dadurch entstehende Busen an der Unterleint einwärts gelegt, auf den oben mit flachen Kerben versehenen Forkeln aber, welche man nur so fest in den Boden stößt, daß sie die Netze aufrechtstehend erhalten, die Oberleinen eingehängt.

Hat man auf diese Weise einen beliebigen District nahe am dichten

ichaftlichen Begründung der anzuführenden Thatsachen gelegen ist, auf die Schriften der genannten Forscher verweise.

- 1. Die Brunft, Begattung und Befruchtung der Rehe findet nur **Swie** Inli und im August statt.
- 2. Rur zu dieser Zeit hat die Ricke reise Eier und der Bock frucht= kann Samen, d. h. solchen, in dem sich in nöthiger Menge Samenfäden Epermatozoen) vorsinden. Beides sindet im November nicht statt.
- 3. Zur Zeit der Brunft, meistens gleich nach dem Beschlage, löst sich das vom Sierstock ab, tritt in die Eileiter und wird da vom Samen befruchtet.
- 4. Sobald das Ei, das nur etwa ½ Linie Durchmesser enthält, seine **bille** im Eierstock, das sogenannte Graaf'sche Bläschen, verlassen hat, bildet sich **bessen** Stelle in gewöhnlicher Weise ein gelber Körper (Corpus luteum).
- 5. Das Ei geht im Berlauf von einigen Tagen durch den Eileiter indurch und gelangt, ohne an Größe zugenommen zu haben, in die Gebärutter (Tragwerkzeuge).
- 6. In der Gebärmutter verweilt das Ei, ohne sich irgendwie zu verschern,  $4^{1}/_{2}$  Monate, also bis Mitte December. Es ist wegen seiner **herordentlichen Kleinhei**t selbst für geübte Anatomen während dieser Zeit **herordentlich** schwer, es hier zu sinden. Auch die Gebärmutter erseidet in **ksen**  $4^{1}/_{2}$  Monaten keine Beränderungen.
- 7. Rach der zweiten Hälfte des December beginnt plötzlich das Ei mit nämlichen Schnelligkeit des Entwickelungsfortgangs wie bei den übrigen kingethieren zu wachsen und sich zu entwickeln, sodaß nach drei Wochen 25 Tagen die ganze Frucht mit ihren Häuten soweit gebildet ist, daß fortan bis zur Geburt nur noch eine Vergrößerung erfahren.
- 8. Die Geburt erfolgt 40 Wochen nach der Begattung und Be-

Es bleibt vor der Hand nur noch die Frage ungelöst, welchen Zweck lange Verweilen des Eies in der Gebärmutter dis zum Beginn seiner wiedelung habe. Vielleicht wird uns die wissenschaftliche Beantwortung welchen auch noch gegeben werden. 1)

Zu Anfang der Brunftzeit erschwert die Ricke dem Bocke das Begattesgeschäft, und selbst späterhin überläßt sie sich ihm nie ohne Weigerung. twer scheint sie entfliehen zu wollen, und gibt dabei den Laut von sich,

<sup>1,</sup> In den seit dem Erscheinen der dritten Auslage verstossenen vier Jahren sind keine neuen Meschaftlichen Untersuchungen über die Rehbrunft gemacht worden. Folgende Rotiz aus der wies Jagdzeitung, Nr. 17, 1863, dürfte hier von einigem Interesse sein. Die Hausbesitzerin Frau Desmann, wohnhaft in der Borstadt Landstraße in Wien, erhielt sieben Rehgeiße und einen Bock Geschent und hielt dieselben in einer 14 Klastern weiten Umzäunung im Garten neben dem Ink. Mitte Juli 1862 übte der Bock den Beschlag an den sieben Geißen aus. Anfang Mai 1863 ik jede der Geißen zwei gesunde Kize.

den umliegenden Districten zu. Indem sie sich durch die Lücken retten wollen, werden sie in den Schleifen gefangen.

Zuweilen macht man auch eine ähnliche Umzännung um einen ganzen Gehau herum, treibt erst aus der benachbarten Gegend die Rehe durch die offengelassenen Lücken hinein und forcirt sie hernach, wenn die Schleifen in den Lücken vorgehängt worden sind, mit Hunden oder Treibern so lange, bis man genug gefangen hat. Weg mit der Aasjägerei!

§. 20. Dem rechtlichen Waibmann kann und wird das Birschen in Freien Gelegenheit genug gewähren, sich Nutzen und Bergnügen zu verschaffen.

Auf ebenso mannichsache Weise und mit gleichglücklichem Ersolg wird das Birschen beim Rehwild betrieben, wie beim Edel= und Damwild, dem nächst aber auch nach folgender waidmännischer, nur bei dem Rehbock anzwendender Methode:

Während der Brunft im Juli und August springt der Bock besondert eifrig aufs Blatt 1), d. h. er eilt mit der größten Schnelligkeit auf den Ont zu, wo der Jäger, gut verborgen, den Laut, welchen das Schmalreh ausgibt, wenn es vom Bock gejagt wird, ganz genau nachahmt.

Zum Hervorbringen dieser Töne bedient man sich eines Birnbaumblattes, eines Stückchens von der äußern weißen Schale der Birke, oder auch eines nicht zu alten, glatten, etwas breiten Grasblattes, drückt es der Breite und mit den Lippen leise auf die Zunge, sodaß zwischen der Oberlippe und dem Blatt eine ganz kleine Deffnung, wie beim Pfeisen, entsteht, und sich ohne sonderliche Anstrengung, einigen Wind durch dieselbe. Um den höhen Ansangston des Ruses hervorzubringen, wird der Windstoß etwas verständ. Durch Verminderung des Windstoßes und gleich darauffolgenden Rachlaft desselben entsteht der kürzere tiesere Schlußton.

Deutlicher vermag ich dies iibrigens gar leichte Verfahren nicht zu beschreiben; man wird es aber bald kennen lernen, wenn man zu bemerke Gelegenheit hat, wie der gemeine Mann beim Blasen ganzer Melodien of dem Blatte sich benimmt.

Sonst bedient man sich zum Blatten auch eines doppelt und dicht zu sammengezogenen Messing= oder Bleiblättchens, durch welches in der Mitte ein kleines Loch gebohrt wird. Wird dieses so vor den Zähnen mit den Lippen kestgehalten, daß der zum Entstehen der verlangten Töne nöthig Wind durch das Loch gehen kann, so erreicht man leicht den Zweck, der Fipplaut nachzuahmen. Andere blatten blos mit dem Munde, indem sie die Lippen fest zusammenpressen und zwischen diesen und den Zähnen etwak Wind sammeln, welchen sie dann durch eine ganz kleine Deffnung schnek

<sup>1)</sup> Die Beriode, mahrend welcher dies geschieht, wird baber burch Blattzeit bezeichnet.

Kann sie bennoch ben Ranb berselben auf keine Weise hindern, so folgt se selbst dem Denschen sehr weit und gibt, bei dem Gefühl, daß ihr dieser zu überlegen ist, um einen Angriff auf ihn zu wagen, ihre Aengstschlit durch beständiges hin= und herlaufen und durch den Ruf (den keinenden Laut) zu erkennen. Mich hat diese mütterliche Zärtlichkeit mehr einemal dahin vermocht, das Kalb, welches ich schon mit hinweggenommen tente, wieder in Freiheit zu setzen, und reichlich belohnte mich dafür die Gugsamkeit, welche die Mutter bei der Untersuchung, ob ihrem Kinde ein keint zugestoßen sei, blicken sieß. Freudig sprang sie um das unbeschäscht gefundene Kleine herum und schien es mit Liebkosungen zu überhäusen, indem sie ihm zugleich das Gefäuge zur Nahrung darbot.

Die Kälber besaugen die Ricke bis zum August, anch wol dis zum September, nehmen aber schon im zweiten Monat ihres Lebens feineres wünes Geäse, über dessen Auswahl sie die Mutter belehrt, mit an.

hier noch die Bemerkung, daß die Mutterricke von der Setzeit an bis seen Ende des Monats August eifriger noch und unbehutsamer auf das latt springt, wenn der Fipplaut der Jungen nachgeahmt wird, als der det in der Blattzeit, wenn der etwas tiefer sippende Angstlaut des vom getriebenen Schmalrehes nachgeahmt wird. Leider wissen dies Wilderer Aasjäger nur zu gut.

- §. 11. In Rücksicht ber Aefung bes Rehwildes gilt, mit Ausschluß er Leinknoten und der Kartoffeln, alles, was hierüber beim Ebelwild geset worden ist; nur ist es forgfältiger und lederer in der Auswahl der Krünter und Gräfer. Junger Stockausschlag und resp. Aufschlag und Anstocken, Hainbuchen, Ulmen, Ahorn, Aspen, Sommerbirken sind allen Jahreszeiten dem Verbeißen am meisten ausgesetzt, weniger der von Buchen. Im Winter zieht das Reh die Knospen von Sichen und Pappeln, Vormbeerblätter und Misteln allem andern vor; doch verschmäht es die Radelholzknospen nicht, und zwar gibt es jenen der jungen Fichte en Borzug. Dem grünen Getreide, und vorzüglich der Delsaat geht es in so lange eifrig nach, die die Pflanzen Halme treiben (in das Schossen wien), beißt aber selten oder nie so tief, daß die sogenannten Herzblätter inkunten. Vörner nimmt es nur Halfeftellte Hafergarben und gefällte Eichen, Pappeln (Assen) und Misteln geben die beste Wintersütterung ab.
- §. 12. In ähnlichem Maße wie das Edelwild verändert auch das Ach seinen Stand, nach Verschiedenheit der Aesung, zu jeder Jahreszeit.

Ueberall hält es sich im Frühling, Sommer, Herbst und im Winter bei Plattfrost lieber in Feld= oder doch von Wiesen durchschnittenen Vor= blzern, als in der Tiefe zusammenhängender Waldungen auf. Nur wenn kann dies durch eine mit Schrot von Nr. 2 geladene Flinte geschehen. Sonst bedient der gute Waidmann bei der Rehjagd sich immer lieber der Büchse, weil dadurch Wildbret und Haut weniger beschädigt werden.

S. 22. Das Reh wird ebenso wie das Edelwild verbrochen, aufge= brochen und zerwirkt. Beim Zerlegen kann man sich jedoch in manchen Stüden nach bem Wunsch und Willen beffen richten, welchem bas Wilbbet Wird auf Ersparniß Rucksicht genommen, so löst man zu Nutze kommt. die Keulen, wie beim Ebelwild, aus, ober der Zimmer wird am Kren durchgeschlagen, das hintere Theil dann gespalten und an den Reulen gelassen. Ich will es allenfalls zugeben, daß auf diese Beise für diejenigen, welche in der Pfanne braten lassen, etwas gewonnen wird, weil dann überell Anochen die Unterlage machen und dadurch das Wildbret, welches sonst da, wo es aufliegt, fchwarz und hart zu werden pflegt, mürbe und saftig bleibt; aber gewiß ist es, daß der Zimmer sehr am Ansehen verliert. Anden, welchen baran liegt, recht starke Zimmer auf die Tafel zu bringen, laffen hinten an den Reulen, gerade unter bem Schlosse, einen Ginschnitt bis a die Reulenröhre machen, diese durchschlagen und dann das übrige Keulenwildbret so durchschärfen, daß der Zimmer auf der Tafel iberall gerade aufliegt. Ein so abgelöster Zimmerbraten ziert die Tafel sehr; auch geht, insofern er am Spieß gebraten wird, nichts an Wildbret verloren. werden die Reulen verkleinert und unscheinbar, behalten aber immer noch so viel Wildbret, daß ein kleiner Familiencirkel von feche bis acht Personen an einem solchen Keulenbraten zur Genüge hat. Wer aber in der Pfame braten läßt, kann bei ber ebenermähnten Art des Zerlegens das am Zimmer bleibende Keulenwildbret fast gar nicht benutzen, weil es bei geringe-Borsicht troden wird und oft sogar verbrennt.

## Zweites Kapitel.

Die wilde Sau (Schwarzwild).
Sus scrofa L. 1)

§. 1. Der Waidmann belegt diese Wildart mit der Benennung Sau, wenn von ihr im allgemeinen, ohne auf das männliche oder weibliche Geschlecht besondere Ricksicht zu nehmen, gesprochen wird.

<sup>1)</sup> v. Wilbungen, Reujahrsgeschent, 1795, II, 14. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschlaft. Thl. I, Bd. 1, Kap. 7. Oten, Zoologie, Thl. 3, Abth. 2, S. 761, 765.

Bas Reh.

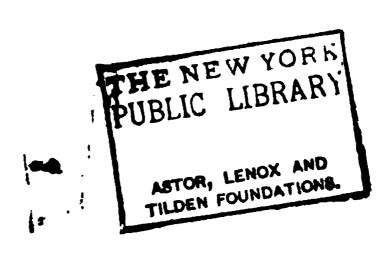

§. 14. Rehkälber bei Kuh= ober Ziegenmilch, ober noch besser von einer Ziege gefäugt aufgezogen, werden äußerst zahm, die weiblichen Ge= ichleches vorzüglich und auf immer.

Einer meiner Brüder besaß eine gezähmte Ricke, welche sich in der menschlichen Gesellschaft fast am besten zu gefallen schien. Oft lag sie zu ausern Füßen, und gern machte sie sich die Erlaubniß, welche sie nur zu= weilen erhielt, zu Nutze, auf dem Sosa an der Seite meiner Schwägerin ruhen. Hund und Katze waren ihre Gespielen. Fand sie sich von ihnen beleidigt, so wurden sie durch tüchtige Schläge mit den Vorderläusen hart gestraft. Das liebe Thierchen ging mit uns, oder auch für sich allein ins breie spazieren. Hier gesellte sich bisweilen ein Bock zu ihm, welchen es dem oft die an den Eingang des Dorfes mitbrachte.

Mit Gewißheit kann ich nicht sagen, ob es, als Schmalreh, im August bezehrunftet hat; im November oder in der ersten Woche des December bieb es gewöhnlich, kurze Besuche abgerechnet, welche es seinen Wohlthätern bindutten nicht vergaß, einige Tage und Nächte hindurch im Walde, kam denn, wenn es sich hochbeschlagen sühlte 1), nach Hause und setzte zur gestrigen Zeit. Die Rälber aber, mit der Muttermilch dieses zahmen Rehes enährt, blieben wild und wurden deshalb im folgenden October ausgesetzt.

Sogar während der Brunft verließ es, wenn es von seinem Herrn kim Ramen gerufen ward, den Bock (der es aber doch immer in der Ferne begleitete) und folgte dem Herrn bis an das Ende des Waldes, hier aber kennte es sich von ihm und gab dem Gatten durch den gewöhnlichen Ruf im Zeichen zur Annäherung.

Wird es der Lefer wol glauben, wenn ich ihm sage, daß diese herrsche, durch ein helltönendes Schellenhalsband ausgezeichnete Creatur von inem uns leider unbekannt gebliebenen boshaften Menschen todtgeschossen werden ist? Wir fanden sie, von Schroten durchbohrt, im Getreide, zu einer Zeit, wo auf unsern Revieren, wenigstens von denen, die dazu berechtigt weren, gewiß kein Schuß auf Ricken geschah.

Das gezähmte männliche Kalb wird gewöhnlich als Spießbock, ober boch in dem folgenden Jahre bose. Starke Verletzungen sind, wenn das Schörn nicht abgesägt wird, oft die Folge des Angriffes, welchen er auf jeden Menschen, besonders auf Frauenzimmer macht. Bringt man aber auch die eben angegebene Vorsichtsmaßregel in Anwendung, so reunt er nichts= den wäthend auf jeden los, der sich ihm nähert. Man sollte deshalb gar keinen Versuch machen, einen nicht castrirten Bock zahm auf-wiehen.

<sup>1)</sup> Rach des Berfassers Ansicht von der fruchtbaren Decemberbrunft. Binden. L.

und nicht verwundet sind, geringelt wie jene, wenn sie aber brechen, etwas abstehend und hinten herunterhängend. Scheint ihnen dann etwas verdächtig, so stutzen sie, werfen den Kopf in die Höhe, indem der Bürzel sich ringelt.

Die Haut ist im Sommer nicht sehr dicht mit kurzen Borsten besetzt, welche sich gegen den Winter verlängern. Zu dieser Jahreszeit wird sie auch auf dem Grunde mit wolligem Haar, welches zum Schutz gegen die Kälte dient, stärker belegt.

Die Stärke und Gewichtigkeit des Schwarzwildes hängt so sehr dem Alter, von dem Gefräß, von der Mastung und der Jahreszeit ab, daß alk Angaben über die Länge und Höhe des Körpers und über das Gewicht nicht anders als unsicher sein können. Doch wird angenommen, daß ein angehendes Schwein im Monat October und November 250 Pfund, incl. des Schweißes und Gescheides, wiegen soll. Hauptschweine erlangen oft des Schwere von 500 und mehrern Pfunden. Auch habe ich eine erlegte Back gesehen, welche so lang war, daß, obgleich das Gebreche auf der Borderachse eines zweispännigen Wagens lag, der Bürzel doch noch die an des hintere Ende des Wagenbrets reichte. Am Gewicht gab sie dem stärsten Schwein nichts nach.

Ungeachtet diese Wildart nichts weniger als leicht gebaut ist, so bewest! sie sich boch noch schnell genug, aber ohne Gewandtheit.

Sie vernimmt und wittert sehr gut, desto weniger scharf äuget sies denn es gibt keine andere Wildart, welche, wenn der Wind gut ist, des Jäger, insofern er recht still steht, so nahe auf den Hals käme, ohne in dem bemerken.

Den Geschmack der Sanen niochte ich gerade schlecht nicht nennen; dem wenngleich sie in der Wahl der Aesung nichts weniger als ekel sind, pogeben sie doch der besten und nahrhaftesten immer den Borzug. Auch das ja der Mensch, wenn er billig sein will, hierin am wenigsten streng metheilen. Manches, was er als Leckerei schätzt, würden diese und ander wilden Thiere vielleicht nur im höchsten Nothfall als Fraß annehmen.

Selbst Empfindung, äußere nämlich, fehlt den Sauen gewiß nicht; benn schwächere legen das Gefühl des Schmerzes laut klagend zu Tage.

Das Schwein hingegen gibt selbst bei den schmerzlichsten und tödlichsten Berwundungen nie einen Klagelaut aus.

Ueberhaupt sind die Sauen, vorzüglich Schweine, unter allen bei und einheimischen wilden Thieren die tapfersten und muthigsten. Tücke wirde man ihnen mit Ungrund zur Last legen.

Ungereizt wird selbst das stärkste Schwein keinem Menschen etwas per Leide thun; nur dem Hunde, seinem bittersten Feinde, widersetzt es sich und sucht ihm gefährlich zu werden. Geht der Mensch seinen Gang ruhig sort.

Restjahren, ohne alle Hege und bis zum Frühling hin, auch hier und zu starke Hege der wilden Sauen bewirkt. Denn, wer weiß es nicht, sahme und wilde Sauen jede andere Obermast, besonders aber Bucheln eschmähen, wo und solange sie Eicheln sinden.

§. 16. Nachdem im Borhergehenden alles mit Sorgfalt vorgetragen werden, was auf die Naturgeschichte des Rehes im allgemeinen Bezug hat, ich nun von dem sprechen, was den Waidmann in Rücksicht dieser Wildert besonders augeht; von Gegenständen nämlich, welche er wissen muß, die Jagd auf Rehe zweckmäßig betreiben zu können.

Zuvörderst muß er aufmerksam auf alles das sein, wodurch der Bock der Ricke zu jeder Jahreszeit sich auszeichnet.

Sobald und solange der Bock ein Gehörn trägt, erkennt man ihn man schon auf den ersten Blick von weitem; hat er aber abgeworfen, so an ihm der Pinsel, wie an der Ricke die Schürze, das einzige sichere merscheidungszeichen. Dem geübten Jäger sind der dickere Kopf, der kürse dickere Hals, die gedrungenere Gestalt, überhaupt die stolzere Haltung sichere, ebenfalls untrügliche Zeichen, den Bock von der Ricke zu mescheiden, besonders wenn zur Färbezeit im Frühjahr die langen Haare Pinsel und Schürze gewechselt werden.

Bieht ferner ein Sprung Rehe ruhig nach der Aesung oder zu Holze, eröffnet gewöhnlich die Ricke den Zug und der Bock kommt zuletzt. 1) var wird diese Ordnung oft zusällig unterbrochen, bei eintretender Ruhe der bald wiederhergestellt. In der Dämmerung, wenn keine andere Ausschung bemerkbar ist und ein Reh geschossen werden muß, wird man sich knach mit ziemlicher Gewißheit richten können, insofern das letzte Stilck Sprunges nur stark am Leibe ist.

Die Zeichen an der Fährte des Rehbocks so ängstlich wie beim Edel=



Fährte bes Rehes in weichem Boden.

ruthen, da jede Art von Bestätigung bei der Rehjagd wegfällt; auch in iner so schwachen Fährte, wie die des Bockes ist, die beim Hirsch zum

<sup>1)</sup> Bieljährige und vielfältige Erfahrung berechtigt ben Berfasser zu dieser, den meisten andern beschäftstellern widersprechenden Aeußerung.

Die Bache wird nicht so leicht zornig als das Schwein, gibt jedoch diesem an Muth wenig nach. Zwar kann sie vermittels der Haken durch das Schlagen keine Verwundungen beibringen, sie wird aber, wenn sie einen Menschen annimmt, deshalb gefährlicher noch als das Schwein, weil sie bei dem ereilten Gegenstand ihrer Wuth stehen bleibt, mit den Läufen auf ihm herumtritt und beißend ganze Stilden Fleisch losreißt.

Das Niederwerfen wäre daher bei ihr ein sehr falsch berechnetes Rettungsmittel.

Dem Jäger bleibt, wenn er auch kein Schiefigewehr hat, noch sein Hirschfänger übrig, insofern er Krast, Muth und Geschicklichkeit genug bestitt, die Bache daran auflaufen 1) zu lassen. Wer das nicht unternehmen kann oder will, der suche in möglichster Gile auf den ersten besten Baum zu kommen; nur verlange er nicht, wenn er Jäger ist, daß seine Kameraden diese Art, sich zu befreien, ehrenvoll sinden sollen.

Auch schwächere Sauen, selbst jährige Frischlinge nehmen, wenn sie sehr forcirt werden, zuweilen den Menschen an, ohne ihm jedoch Schaden zufügen zu können. Ich selbst war einst Augenzeuge, daß ein jähriger Frischtling einen starken Mann, welcher ihn, ohne darauf geübt zu sein, auflausen lassen wollte, umrennte.

Der Laut wird bei den wilden Sauen wie bei den zahmen vernommen, und zwar entweder als wohlbehagliches oder leidenschaftliches Grunzen, oder als Aufmerksamkeit auf unerwartet wahrgenommene Gegenstände und Scheu bezeichnendes Schnaufen, oder als Angst und Schmerz bezeichnendes Gekreisch, letzteres, wie schon gesagt, nur von Bachen und schwachen Sauen, nie vom Schwein.

<sup>1)</sup> In vorigen Zeiten gehörte es zu den ritterlichen Uebungen, bei eingestellten Jagen die Sone auflaufen zu lassen. Bei ftarten Sauen und Schweinen bediente man fich bazu bee Fangeisens auch Schweinsfeder genannt —, einer Art von Spieß, deffen 12—14 Boll lange eiferne zweischneibist Spite an einem hölzernen, mit Leber und Zweden befchlagenen Stiele befestigt mar. Am Ende bet Eisens sind auf beiden Seiten besselben fingerstarte, brei Boll lange Hervorragungen angebracht, bemit das Eisen nur bis dahin in die Sau eindringen kann. So bewaffnet stellte man fich dem beratt eilenden Schweine entgegen, indem man mit der rechten Sand bas Ende bes bolgernen Stiele if an den Körper andrucke, mit der linken aber vorgriff, um dem Eisen die Richtung zu geben, der es zwischen Sals und Blatt ber Cau hineinfahren mußte. Dabei ftutte man ben Körper auf ben rechten Bug besonders, welcher hinterwärts ausgestredt eingefest warb; den linten aber ftellte mes vorwärts und etwas gebogen. Schwächere Sauen ließ man nur auf bem Girichfänger anlanfen, welchen man, mit bem heft in ber rechten Sand, über bem rechten etwas gebogenen Anie anjette, indem der Korper auf ben linken geradeaus hinterwarts eingesetten Guß fich ftutte, und die Spife bes hirschfängers ebenso richtete, wie beim Schwein bas Fangeisen. Um die Sauen zu reizen, rich man ihnen das Wort "huß-Sau" zu, und augenblicklich rannten fie blind auf ben mörderischen Stahl zu.

Bielleicht wird man sich wundern, diesen Gegenstand hier und nicht beim Jagdwesen angeschlie zu sinden. Ich weiß deshalb keine andere Entschuldigung anzugeben als die, daß ich es in jerisch Zeiten für unnöthig hielt, ihn anders als historisch zu berühren, und daze schien mir dieser Ort der schicklichste. Vielleicht könnte denn doch auch diese Rote einmal dem junger Jagdhelden unvorher gesehenerweise aus der Noth helsen, wenn er etwa durch andere im Text anzezeigte Wittel sich zu retten nicht Zeit hätte.

Helz umstellt, so treibt man in der Stallung auf die Netze zu. Die in ließten einfallenden Rehe verwickeln sich dann darin, man bekommt sie bend, meistentheils unbeschädigt, in seine Gewalt, und so kann man Ricken, ber was sonst geschont werden soll, wieder in Freiheit setzen.

Jagt man blos beshalb mit Netzen, um die Befugniß dazu, oder Jagdstomm durch Berjährung nicht zu verlieren, so müssen, insosern die Jagdstom durch Berjährung nicht zu verlieren, so müssen, insosern die Jagdstom auf ein gewisses Fangegeld gesetzt sind, die Netze busenreich gestellt mehen; außerdem, wenn die Garne blos zu Wehrslügeln dienen, das Wild in geschossen wird, zieht man die Leinen stramm an, hängt die obere an inken, welche oben an den Forkeln eingeschlagen sind, ein und stößt die inkeln sest in die Erde. Die auf diese Art gestellten Netze reichen viel inter, müssen aber so sest stehen, daß sie nicht absallen, wenn die Rehe wrallen. Darum heißen sie, so gestellt, Prellnetze.

lebrigens respectirt diese Wildart auch Federlappen so sehr, daß diese kin zum Einstellen hinreichen, wenn man sich mit Schießen ein Bergnügen ichen will. Wünschte eine Herrschaft eine bestimmte Anzahl Rehe lebend kussangen, so würde ich rathen, erst verlorene Treiben nach einer beträchtschen Dickung zu zu machen, diese dann ringsum zu verlappen, die Fallnetze is einem Wege quer durch die Stallung zu stellen und dann von beiden kiten abwechselnd so lange auf sie zuzutreiben, die man seinen Zweck ersicht hätte.

Käme es aber darauf an, eines ausgezeichneten Stückes habhaft zu wen, so müßte man sich zuvörderst davon unterrichten, in welchem Waldschitt es stünde. Dieser würde doppelt verlappt, oder besser noch mit seste kulten Netzen umzogen werden müssen. Dann könnte man die Fallnetze, ir vorher gesagt, in der Stallung anwenden. Denn wollte man sie auf klügeln andringen, so möchte sich vielleicht der Fall exeignen, daß kurz dem Stück, welches gesangen werden soll, ein anderes oder mehrere einsten, wodurch eine Lücke entstehen würde, welche das zum Fang bestimmte sich sinden und so entsommen könnte.

§. 19. Nur beiläufig erwähne ich die sogenannten Rehagen als eine ich schädliche, in den meisten Ländern sogar unerlaubte, ich möchte sagen, Baidwerk schändende Ersindung, deren Anwendung von nicht zu ent=

Midigender Habsucht des Fagdberechtigten zeugt.

Ein Rehagen besteht ans einer langen lebendigen, auf dem bekannten secht gezogenen Hecke oder Flechtverzäunung. Hin und wieder läßt icken. An jedem Ende derselben werden Mücken eingeschlagen und biesen Duerstangen befestigt, woran man herabhängende Schleisen von kummen Leinen dicht nebeneinander so aufstellt, daß eine etwas über die seine steht. Auf die Hecken oder Zäune treibt man dann die Rehe aus

ihrer Buhlschaft, aber sie bulben sich boch nebeneinander und leben in unsgetheilten Gütern.

Ihre Liebkosungen bestehen in unaufhörlichen Stößen, welche sie der Bache an allen Theilen des Leibes mit dem Gebrech versetzen. Sie läst sich oft stundenlang diese Nedereien gefallen, ehe es zum Beschlag kommt. Dieser wird mit eben der phlegmatischen Schwerfälligkeit angesangen und ebenso langsam vollendet, wie bei den zahmen Schweinen. Während desselben erhält die Geliebte noch sonderbarere Beweise der Zürtlichkeit; denn im Anderbruch des Entzückens beißt sie der Liebhaber so kräftig in den Hale entweder eine gute Portion Gestühllosigkeit oder ein Uebermaß von wonner vollen Gestühlen auf ihrer Seite dazu gehört, um so etwas ohne irgendem Zeichen des Unbehagens zu ertragen.

S. 4. Achtzehn 1) bis zwanzig Wochen nach der Brunft frischt (sett) die schwächere Bache 4 bis 6, die stärkere aber oft 11 bis 12 Frischlinge, wenn sie sich vorher im einsamen Dickicht ein mit Moos, Nadeln oder Land ausgefüttertes Lager bereitet hat. Die Grundsarbe der meisten Frischlinge ist granröthlich. Gelbliche Streisen ziehen sich in ziemlich geraden und wunterbrochenen Linien von vorn nach hinten, über den ganzen Leib hin; diese verlieren sich aber gleich in den ersten Monaten, sodaß man schwagegen Ende des Sommers nichts mehr davon bemerkt.

Rur die Frischlinge, welche in der Folge weiß oder gran gesänkt erscheinen, sind in der frühesten Jugend weiß oder gelblich wie die Spanferkel.

Während der ersten 14 Tage bleiben sie in dem Lager, wo sie gefrischt wurden. Während dieser Periode verläßt sie die Bache nur selten und auf kurze Zeit, um sich Fraß zu suchen. Sie bedarf dessen um so mehr, de sich die Frischlinge aufänglich nur von der Muttermilch nähren. Nach Bersluß der eben angegebenen Zeit folgen sie überall der Bache, welche sie nach und nach zur Wahl schicklichen Gefräßes ansührt, und sie erst, wenn im solgenden Jahr die Frischzeit herannaht, ihrem eigenen Schicksal überlößt. Oft sinden sich mehrere Bachen mit ihren Frischlingen zusammen, sods man Rudel von dreißig und mehr Stück antrifft. Verliert eine dieser gesellig vereinigten Mütter das Leben, so nehmen die zurückgebliebenen die verwaisten Kinder in vormundschaftliche Obhut.

Nichts übersteigt den Muth und die Unerschrockenheit, womit solche rechte oder Pflegemütter ihre Familie im Nothfall vertheidigen. Beim ersten Ausbruch des klagenden Lautes eines Frischlings eilt blitzschnell die Bache

<sup>1)</sup> Die eigentlich 20 Wochen dauernde Tragzeit verkurzt sich wahrscheinlich nur bei folchen Baden die zum ersten mal frischen, auf 18 Wochen.

knuslassen. Hauptregel ist es, daß die Töne immer die nämlichen bleiben, ach nicht umschlagen.

Wer indessen Lust oder Gelegenheit nicht hätte, den Fipplaut auf vorspeachte Weise nachahmen zu lernen, der kann sich eines besondern Rehrufs keinen, wie er bei den Horndrehern und Instrumentmachern, auch bei den keinderger Drechslerwaarenhändlern verkauft wird. Dieser gewährt den Bortheil, daß der Fipplaut sich immer gleichbleibt, und daß man vermittels imr daran besindlichen Borrichtung ihn nach Gefallen höher oder tieser komen kann. Nur muß man gemäßigt blasen, weil sonst der Laut zu kuch und zu stark wird.

Morgens von 10 bis 11 Uhr springt der Bock im August am eifrigmans Blatt, weil er sich da gewöhnlich niedergethan, ruht und das ihmalreh nicht jagt. Auch friih und gegen Abend kann man ihn täuschen, so ist für dieses ihr alle Mühe vergebens, ihn wieder heranzuziehen. Bei der Ricke ist ist nicht der Fall, wenn der Fipplaut des Kalbes (im erhöhten Ton) nachmint wird. Dies wissen und benutzen Wilderer und Aasjäger leider nur sehr zu ihrem schändlichen Gewerbe und zum Ruin des Rehstandes.

3tm Blatten muß man in Gegenden, wo Böcke stehen, einen Ort Ichen, an welchem man nach allen Richtungen sehen, schießen und sich gut abergen kann. Hier thut man nur drei bis vier Stöße auf das Blatt, kin wenig inne und fängt dann wieder an.

Ist der vorher nicht verpönte Bock allein, nicht im Jagen des Schmalses begriffen, und wird dessen Fipplant natitrlich nachgeahmt, so kommt pfeilschnell, öfters auch schleichend heran. Deshalb muß der Jäger schon voraus schußfertig sein; denn die geringste Bewegung desselben verräth dem Bocke, und er entslieht dann ebenso schnell als er kam.

Stutt er in zu weiter Entfernung, so darf das Blatten nicht wiederscht werden. Er nähert sich dann entweder mehr, oder er eilt nach einer wern Seite hin. Im letzten Fall reichen ein paar vorsichtige Blattstöße in, ihn wieder zu locken.

Oft begegnen sich bei dieser Belegenheit zwei Böcke. Der stärkere stecht dann den schwächern zu verjagen. Der letztere weicht nicht gern seich, sondern slieht in verschiedenen Wendungen herum. Hält sich der Rier recht ruhig, ohne zu blatten, so kommen sie ihm oft nahe genug, daß at den stärksten erlegen kann; trennen sie sich aber früher und horchen, so darf er nur noch ein paarmal auf das Blatt stoßen, und einer oder der meter eilt gewiß heran.

§. 21. Auch bei der Treibjagd, von welcher im dritten Abschnitt sie Rede sein wird, erlegt man manches Reh gelegentlich, und zwar

im Winter, wo die Sauen überhaupt ihr Gebrech so viel als möglich schenen; denn weislich hat die Natur sie davon belehrt, daß die geringste, durch anhaltendes Brechen im hartgefrorenen Boden an demselben bewirkte Bermundung ihnen leicht tödlich werden, oder sie doch unfähig machen könnte, im Nothfall Aesung aus der Erde hervorzuholen. In diesen ihren Lagens und Kesseln bringen die Sauen, wenn sie nicht gestört werden, den ganzen Tag zu.

Gegen Sonnenuntergang gehen sie im Holze und auf den Biesen int Gebräche, d. h. sie stoßen brechend den Erdboden auf. Wo sie eine Suhk sinden, wersen sie sich hinein. Bei dem Genusse des vielen hitzigen Frasse ist ihnen diese Abkühlung selbst in der kältern Jahreszeit so nützlich und angenehm, daß sie nicht nur keine Gelegenheit sich zu suhlen vorbeigehen lassen, sondern solche auch emsig und weit suchen. Oft wälzen sie sich längen Zeit in der Suhle herum, und besinden sich so wohl, daß sie, ehe sie solche verlassen, auf die Borderläuse gestützt, das Hintertheil minutenlang im Moraste ruhen lassen.

Wenn mit einbrechender Nacht alles ruhig wird, nehmen sie die Felda an. Zu der Zeit, wo das Getreide einkörnt, hält es schwer, sie darus zu vertreiben, selbst wenn man scharfe Hunde dazu anwendet. Auch schack dieser Bersuch oft mehr als er nützt, weil sich die Sauen stellen und daduch noch weit mehr Getreide niedertreten. Besonders scheint, ohne alle weiten Beranlassung, das Schwein ein Bergnügen im Ruin der schönsten Felda zu sinden; denn gerade da, wo es in denselben das vollste Gefräß sinde, dreiht es aus Uebermuth sich so lange im Kreise herum, die nicht underträchtliche, mit Halmen dicht besetzte Flächen der Erde gleichgemacht sind. Daher ist es dem Landmann nicht zu verdenken, wenn er einen Feind, drichern Lebensunterhalte raubt, von ganzer Scele haßt, um so mehr, da de beständige Wachen, um einem so ungebetenen und zudringlichen Gaste der Eintritt zu verwehren, ihm die gerade in dieser Jahreszeit am meiner nöthige Ruhe kostet.

Morgens mit Tagesanbruch gehen 1) die Sauen auf dem gewohnten Wechsel eilig zu Holze und setzen ihren Weg vom Rande desselben et langsam brechend fort, die dahin, wo einzelne ihr Lager wiedersinden, Rudel aber öfters neue Kessel sich bereiten.

Je nachdem die Jahreszeit es fordert, verändern sie nicht nur ibn

<sup>1)</sup> Bielleicht bediene ich mich hier eines Ausbruck, welcher nicht ganz gewöhnlich ift; aber welche andern sollte ich wählen? Zu Holze ziehen kann man nicht sagen, denn die Sau eilt zu sehr nach bei Holze zu, fie trabt nämlich jedesmal; traben aber sagt man nur von Raubthieren.

Bache ist der Name, welchen das Muttergeschlecht erhält. Sie frischt der setzt (doch ist der letztere Ausdruck nicht sehr gewöhnlich), sie wirft keine Augen, wie die zahme Sau.

Die Jungen männlichen und weiblichen Geschlechts heißen Frischlinge, war von dem Tage, an welchem sie gefrischt werden, bis zum Anfang is nächstsolgenden Jahres, heurige; dann aber bis zur nächstsolgenden dem der jährige, übergangene, überlaufene. Bon dieser Zeit an ind der weibliche übergangene Frischling Bache, und zwar ein ganzes Jahr inderch zweizährige, im folgenden dreijährige Bache genannt. Sobald vier volle Jahre alt ist, hört die Bestimmung des Alters aus, und man wicht sie dann als starke, an einigen Orten als grobe Bache an.

Der männliche jährige Frischling heißt, wenn er zwei volle Jahre alt , weijähriger Reiler<sup>1</sup>), an einigen Orten Bacher, ohne Bezeichnung Alters; zwölf Monate später aber dreijähriger Keiler, oder, wo der wijährige Bacher benennt wird, Keiler ohne weitern Beisatz.

**Benn der K**eiler vier Jahre alt wird, so spricht ihn der Jäger als **ngehendes** Schwein, zwölf Monate später als hauendes oder gutes, siebenten Jahre an als Haupt= oder grobes Schwein an.

Der Rüffel wird Gebreche genannt. Mit diesem brechen die Sauen, wühlen nicht in der Erde.

Man bedient sich auch des Ausdrucks Gebreche, um damit die ganze dundnaze zu bezeichnen. Der durchwühlte Erdboden hingegen heißt Gesträche. Wenn die Sau bricht, so sagt der Jäger: sie steht im Gebräche. In Gebräche. Ind bem Borhergehenden ergibt sich der Unterschied zwischen Gebräche ind Gebräche

Die Hauzähne des Schweines heißen Gewehr, die bei den Bachen werselben Stelle hervorstehenden, aber kürzern, stumpfern und nur wenig klümmten vier Eckzähne Haken.

Das lange, über die Grundwolle hervortretende Haupthaar nennt man Borsten, das noch längere und strammere, längs des Rückgrats stets kuppig emporstehende Federn, die Dünnungen Wammen, den Schwanz Bürzel, auch Federlein.

Das Schwein bekommt auf den Blättern eine oft fingersdicke Haut, Shild genannt.

Ben. Die Sauen sich den Hunden widersetzen und stehen bleiben, so segt man: sie stellen fich; reißen sie aber aus, so bedient man sich des usdrucks: sie gehen durch. Von Hetzhunden werden sie eingeholt und

<sup>1)</sup> Ich schreibe Reiler, nicht Keuler, indem ich keilen, ein Ausbruck, welcher im gemeinen ich fatt heftig schlagen gebraucht wird, für das Stammwort halte.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TROEN POUNDATIONS. Smen gibt, in Zeiten, als man mehr auf Jagd als gute Wirthschaft selt, zahme Schweine ausgesetzt worden sind, von welchen sie abstammen.

Das Gebreche der Sauen besteht aus einer knorpelartigen Masse, welche man auf der Rase und am Obermaul einen erhabenen Rand bildet. Bersicht einiger starken Muskeln ist dieser beweglich. Mit dem Gebreche wecht die Sauen, ohne sichtbare Merkmale von Berletzung, selbst bei mäßigem siechs und mehrere Zoll tiese, oft ziemlich breite Furchen im wurzeligen kein, ja selbst im unberasten harten Erdboden, um Fraß zu suchen.

Der Kopf im ganzen ist dem der zahmen Schweine ziemlich gleich, chewas länger und spitzer; das Gehör steht mehr aufgerichtet; nur wenn wilden Sauen ruhig brechen, erscheint es wankend und gesenkt, wie bei

Die Gebißwerkzeuge, auch die Waffen der wilden Sauen sind denen ahmen Schweine an Zahl, Stellung u. s. w. gleich.

Bie sich bei diesen der Hauer durch die Hauzähne von der Sau unter=feidet, so zeichnet sich der Keiler und vorzüglich das Schwein durch das Gewehr von der Bache aus.

Schon im zweiten Jahr erhebt es sich gegen das Ende des Gebreches dem Ober = und Unterkieser merklich. Beim dreisährigen Keiler ver = mgen sich das untere Gewehr um vieles mehr als das obere. Es wächst sig auswärts, krümmt sich oben, ist ganz weiß und glänzend, auch äußerst sich mb spitz. Das obere biegt sich gleich von dem Kieser ab = und auf = inte, ist aber kaum halb so lang als jenes. Diese Menschen und Hun m gesährlichen Wassen des Keilers in diesem Alter sind so gestellt, daß sie mch beständiges Gegeneinanderreiben immer schärfer und spitziger werden.

Beim angehenden Schwein nimmt das Gewehr an Länge, Stärke, das litte besonders an Krümmung zu. Noch stehen aber die Spitzen so, daß Schläge damit äußerst gefährlich sind.

Je älter das Schwein wird, desto stärker kriimmt sich bei immer noch mehmender Länge und Stärke sowol das untere als das obere Gewehr. die hauptschweinen scheint in einiger Entfernung ersteres oft fast über dem Gebreche zusammenzureichen, und dann bleibt selbigen nur das letztere weiter und aufwärtsstehende zum Streit übrig.

Bei der Bache nehmen kurze, kolbige Haken die Stelle des Gewehres tin. Bei der starken stehen sie etwas mehr hervor; gefährliche Schläge inbesten kann sie damit nicht versetzen.

Der Körper im ganzen ist weniger lang; die Läufe sind zwar nicht Wer, aber stärker als bei der bessern Rasse zahmer Schweine.

Den von der Wurzel bis gegen das Ende mit kurzen, hier sich ver= längernden Borsten besetzten Pürzel tragen die wilden Sauen, wenn sie flüchtig

selben, wo nicht des Keilers, doch des Schweines bemerkbar wären, woran also auch die Fährten desselben von der der Bachen sich deutlich unterscheiden ließen.









Fährte des Reilers in hartem Boben.

Wenn ich dies nun auch nicht ganz ableugnen will, so getraue ich mir doch zu behaupten, daß alle die angefilhrten Zeichen bei den Sauen höcht









Fährte bes Reilers in weichem Boben.

trüglich sind. Das einzige, welches selten ober nie einen Irrthum zuläst, gründet sich auf folgende Bemerkung:

Bei allen schwachen, besonders zweijährigen Sauen ist die eine Spite der Schalen an den Borderläufen kürzer als die andere, und so drückt se sich natürlich auch im Tritte ab. Bei den Bachen, sie mögen so start sein als sie wollen, fällt diese Erscheinung nie ganz weg. Am Tritte det dreisährigen Keilers wird die Verschiedenheit der Schalenlänge schon weiniger sichtbar, an der des angehenden Schweines fast unmerklich; beim hanen den Schweine verliert sie sich so ganz, daß beide Schalenspiten sich stets in gleicher Länge im Erdboden austreten.

Hat ber junge Waidmann Gelegenheit, einige reine Fährten einer San, vorzüglich einer starken, hintereinander nach dem eben angegebenen Zeichen zu beobachten, so wird er mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und fast mit Gewisheit darauf ansprechen können. Sehr leicht aber könnte er bei dieser Gelegenheit in einen andern Fehler verfallen, in den nämlich, daß er auf hartem Boden die Fährte des Schweines mit des eines Hirsches verwechselt, weil beide an den Stümpfen viel Aehnlichkeit miteinander haben. Da aber kein Jäger auf einen einzigen Tritt ansprechen darf und kann, so wird ihm bei der Betrachtung einiger deshalb kein Zweisel übrigbleiben, weil der Schritt des stärkten Schweines merklich kürzer ist als der eines Hirsches von mäßiger Stärke.

Wird es sich entweder gar nicht um ihn bekümmern, oder da es, wie Wild, ihn fürchtet, sich flüchtig entfernen. Nur hüte man sich vor Mari! Ich selbst that das einst als unerfahrener Jüngling bei einem Meine, welches im Winter, wenn der Mann, der die Fütterung zu besten hatte, auf derselben ankam, hinter ihm drein ging, ohne ihn zu bestigen, ein Loch in den Sack schlug, um die herausfallenden Eicheln sich mignen. Zu Pferde sitzend, hieb ich nämlich danach mit der Peitsche, es in einem Haferstücke stand, mußte aber reiten was ich konnte, um zu entkommen.

Bor pressirten oder verwundeten Sauen hat selbst der Jäger Ursache seiner Hut zu sein. Unglaublich schnell kommt das Schwein gefahren, m es einen Menschen oder ein Thier annimmt (angreift). Mit seinem wehr versetzt es ihm einen kräftigen, oft gefährlichen Schlag, insofern Answeichen unmöglich ist; aber selten hält es sich auf 1), noch weniger it es wieder um.

Berliert man in folchen Fällen die Besinnung nicht, läßt man das inein ganz nahe heran und springt dann hinter einen Baum, oder, wenn in nicht möglich ist, nur auf die Seite, so fährt es, da es nicht sehr gesidt ist, vorbei. Wäre aber zu diesen Rettungsmitteln weder Zeit noch degenheit, so bleibt immer noch das schnelle Niederwersen auf die Erde diesenheit, so bleibt immer noch das schnelle Niederwersen auf die Erde diese. Das Schwein kann, wie der Keiler, nur von der Seite und oberstist, nie unterwärts schlagen.

<sup>1)</sup> Bor ungefähr 22 Jahren ereignete sich in Dessau auf der Streishate doch einer von den selsken, daß ein sehr pressirtes Schwein den lettverstorbenen Herzog annahm, und so lange sich ter dem Pferde aushielt, daß es diesem mehrere Schläge in den Unterleib verseten konnte. Der tras legte seine Füße, um sie zu schützen, an den Hals des Pferdes herauf. Machte dieses nur geringe Bewegung, so mußte der Herzog sallen und war dann in augenscheinlicher Lebensgesahr. In war es Obhut der Borsehung, welche die Tage eines zärtlichen Vaters seiner Unterthanen schützen welche, oder Schred, welcher das Pferd undeweglich machte; kurz, das gute Thier, das nach seiner Inkung nur zu Spazierritten gebraucht ward und bis zum Tode das Gnadenbrot erhielt, bewegte lange keinen Fuß, die der Herzog durch Hülfe seiner braven Idger befreit wurde.

Asch muß ich erwähnen, daß dieser Borfall sich nicht in der Nähe der Haten ereignete, welche im Rettung nicht angewendet werden konnten.

Der Fürst begab sich nach Hause und überließ ce dem vortrefflichen, vor seinem Herrn Bater in Tide abgegangenen Erbprinzen, einem der besten Jäger neuerer Zeit, die Jagd fortzusetzen.

kann eine Stunde nachher ertönten die Hörner der Jäger, dem bestehenden Befehl zufolge, als kat enderes Schwein, das sich vor den Findern stellte, ansichtig wurden. Durch die Hunde und bes Blasen gereizt, nahm es schon einen Jäger nach dem andern an, alle aber entsamen glücklich mit kilse ihrer gewandten Pferde.

Ter Prinz, leidenschaftlicher und außerordentlicher Büchsenschütz, eilte heran, stieg dann in einiger Enterung ab, um sich heranschleichen und so einen desto sicherern Schuß machen zu können. Die Ner, welche immer ihrer eigenen Sicherheit wegen die Augen aufs Schwein gerichtet haben mußten, whichen ihn kaum, als sie ihm zuriesen, sich der Gefahr nicht auszusetzen. Es war zu spät! Das Schwein nahm auch ihn an. Rein starker Baum, kein dichter Strauch konnte ihn decken, bloßes Schwein nahm auch ihn an. Rur der Erbprinz, von der Natur mit seltenen körperlichen Kräften Wignaftet, nur er, der sich durch unerschütterliche Geistesgegenwart auszeichnete, durfte hoffen, dem kural des Schweines auf die vorgehaltene Büchse nicht zu unterliegen. Der schnell gesaste Entschaft, es so anlausen zu lassen, gelang. Indem das Schwein die Mündung der Büchse erreichte, dach ber beherzte Mann ab und endend stürzte das Schwein zu seinen Füßen.

brechen, so mag wol ein guter alter Leithund ber beste Lehrmeister bes jungen sein, indem mit jenem diesem vorgearbeitet wird. Hat dann der alte Hund in dem Gebräche gezeichnet und den Widersprung gemacht, ist hierzn and der junge angehalten worden, so wird mit ersterm um den ganzen Bruch (das ganze Gebräch) herum vorgegriffen. Hat er da, wo die Fährte aus diesem herausgeht, auf welcher er erst zeichnete, das Nämliche gethan, so hängt der andere Jäger mit dem jungen, kurzgefaßten Hunde rasch, ohne anzuhalten, durch das Gebräch nach, läßt ihn auf derfelben Fährte erst hinter dem alten zeichnen, dann greift er jenem vor, und hat der junge Hund auch da seine Schuldigkeit gethan, so arbeitet man, nachdem beide hier gehörig geliebelt worden, immer auf dieselbe Weise fort dis zum nächsten Dickicht; dann trägt man beide ab.

Daß diese Uebung, im Anfange vorzüglich, nur auf einzelne Smen und an Orten, wo deren nur wenige wechseln, vorgenommen werden kann, ist einleuchtend.

Soll ein Leithund auf Edel= und Schwarzwild gebraucht werden, so muß die Arbeit auf ersteres zu der oben angegebenen Jahreszeit geschen, ihm auch nur dann Recht gegeben werden, wenn er auf Edelwild zeichnet. Die Arbeit auf Sauen muß hingegen dis nach der Hirschbrunft ausgeset bleiben, und dann nur in dem Fall dem Hunde Recht gegeben und mit ihm nachgehangen werden, wenn er auf Sauen anfällt und zeichnet. Füllt er aber bei der Arbeit auf Edelwild auch Saufährten an, und umgekehrt, so darf selbst die gelindeste Strafe deshalb nicht stattsinden, sondern man zieht gleich stillschweigend über die falsche Fährte hin. Um in diesem Fall keinen Fehler zu begehen, wird der Jäger solchen Boden zur Arbeit wählen müssen, wo er die Fährte gleich auf den ersten Blick richtig des urtheilen kann.

Das Schwierige und sast Unmögliche, einen Leithund auf diese Beife in Gegenden gut zu machen, wo viel Edel= und Schwarzwild durcheinanders wechselt, fällt in die Augen. Ist daher eine solche Collision platterdings nickt zu vermeiden, so bleibt nichts übrig als einen Hund nur auf ersteres, den andern auf letzteres anzuwenden.

S. 10. Um an Orten, wo es viele Sauen gibt, ihnen am sichersten und schnellsten Abbruch zu thun, bedient man sich vorzüglich der Hethunde. Mehrere Rassen derselben erwähnte ich schon bei der Bärenhatze, und von diesen sind besonders die Blendlinge auf Schwarzwild anwendbar; denn Doggen und Bären= oder Bullenbeißer sind ihrer Schwere, Ungezogenheit und Bosheit wegen nicht füglich zu gebrauchen. Aus eben dem Grunde taugen unsere starten Fleischerhunde und überhaupt dick= und kurzköpsige Hunde nichts zur Sauhatze.

Das höchste Alter ber wilden Sauen wird zwischen 20 und 30 Jahren besteht. Rie erreicht dieses ein zahmes Schwein. Immerwährender Genuß kreiheit und beliedige Wahl der Acsung mögen wol die Ursache sein, dann erstere einen so merklichen Borzug in Rücksicht der Lebenslänge haben den gefährlichen Krankheiten der letztern, z. B. der Bräune u. a. m., ist ausgesetzt sind. Nur außerordentlich strenge Kälte, vorzüglich wenn fa, mit einer Eisrinde belegter Schnee ihnen das Brechen und zugleich Aussinden des Fraßes unmöglich macht, auch wol die Haut an den Läufen best, trägt, wenn man nicht mit hinlänglicher Fiitterung bei zeiten zu ke kommt 1), dazu bei, daß oft viele fallen (zu Grunde gehen).

§. 3. Die Brunftzeit der Sauen fängt gegen Ende des Monats Noder an und dauert vier bis fünf Wochen. Während derfelben kann man Eauen in der Ferne schon wittern.

Es gibt zuweilen Bachen, welche zu unbestimmbaren Zeiten zweimal einem Jahre brunften und frischen. Diese Ausnahme von der Regel termuthen, daß bergleichen mehr als gewöhnlich fruchtbare Sauen von der Rasse abstammen, welche vor kürzerer oder längerer Zeit ausgesetzt den ist.

Der jährige weibliche Frischling brunftet in einem Alter von 18 bis Monat zum ersten mal, und zu eben der Zeit würde auch der männ= t geneigt und im Stande sein, die Bache fruchtbar zu beschlagen, wenn killer und Schweine ihn daran nicht hinderten.

Bu Anfang der Brunftzeit müssen dem Schweine die Keiler sogar in, obgleich vorher diese, nicht jene, beim Rudel sich aufhalten. Rur von erstern keine oder wenige vorhanden sind, dürfen die letztern, von aber wieder nur die stärkern, auf Vefriedigung des Begattungstriebes in.

Unter den Schweinen oder Keilern, welche während der Brunft zu den kan treten und dabeibleiben, kommt es häufig zu heftigen und answen Kämpfen. Schläge sind die gewöhnlichen Folgen derfelben, doch tödlich, weil sie fast alle auf die für das Gewehr undurchdringlichen ihr sallen. Der schwächere Theil nuß weichen. Sind die Kämpfer gleicher Stärke und bleibt deshalb der Erfolg des Streits unentschen, so vertragen sie sich zwar nicht fortdauernd gütlich um den Besitz

I) Im Jahre 1784 habe ich im sizeroder Revier (sonst zur Oberforstmeisterei Torgau gehörig), weitet aller angewendeten Borsichtsmaßregeln durch Fütterungen und aufgesahrene Streuhausen Rähe berselben Schaben zu verhüten, doch mehrere absangen müssen, welche den Kopf erfroren Beständiges Herumdrehen in einem Kreise war das Symptom dieser Krankheit, welche erst Sintritt gelinder Witterung ausbrach. Man sand bei der Deffnung des Kopfes das Gehirn mit Ungeben; alle edeln Theile, d. i. Lunge, Herz und Leber, waren gefund.

Gegen den Herbst zog man die Hethunde im Jägerhause zusammen und fütterte sie wieder auf die obenbeschriebene Weise. Bis zum Ansang der Streishaten wurden sie wenigstens einen Tag um den andern ausgeführt und durch immer längere und schnellere Bewegung in Athem gebracht. Die Hatleute oder Hundesührer blieben immer dieselben, und behielten die nämlichen zwei Hunde — denn jeder führte deren zwei — solange keiner davon Schaben litt. Durch diese Einrichtung erlangte man den Bortheil, daß die Hunde ihren Führer und dieser sie kannte, daß die Hatzleute Kenntnis vom Hetzen bekamen, daß sie sich an das Laufen gewöhnten und hierin sich Fertigkeit in dem Grade erwarben, um den Hunden halbe Stunden weit in vollem Trade solgen zu können.

Bei dieser Erziehung, Fütterung und Behandlung wurden und blieben die Hetzhunde nicht nur gegeneinander, sondern auch gegen andere Thiere so fromm, daß ich in acht Jahren kein Beispiel erlebt habe, daß sie zussammengefallen wären (sich gebissen hätten), oder daß einer berselben irgende ein zahmes Thier gepackt hätte.

Unbedingt glaube ich die ebenbeschriebene Behandlung als vorzüglich zweckmäßig empfehlen zu können.

Sonst verlegte man sie am Ende der Hetzeit auf die Scharfrichterein, und dort erhielten sie, dis sie im folgenden September wieder zusammengezogen wurden, gewiß kein anderes Futter, als rohes Fleisch von verendette Thieren; auch blieben sie beständig eingesperrt. Diese Behandlung wirkt so nachtheilig auf ihr Wesen, daß sie sich nicht nur untereinander nicht vertrugen, weshalb auch jeder einzeln geführt werden mußte, sondern daß auch kein anderes lebendes Geschöpf, welches ihnen in den Wurf kam, zuweilen selbst die Pferde der Reiter bei den Haten nicht, vor Anfällen sicher waren. Auch sehlte es ihnen, anfänglich wenigstens, der übermäßigen Corpulenz wegen an Schnelligkeit und Ausdauer. Dieser Unannehmlichkeit suchte man indessen, ehe die herrschaftlichen Jagden ansingen, durch das Einhetzen erk auf zahme, dann auf wilde Sauen auszuweichen. Um die jungen Hunde nicht zaghaft zu machen, vermied man es sorgfältig, sie an dreijährige Keiler oder Schweine zu bringen, und auf diesem Wege gelangte man auch dahin, einige vortressliche Haten zusammenzubringen.

Hier mögen einige auf Erfahrung gegründete Regeln Plat finden.

Wenn die Hetzhunde in den Zwingern zusammengezogen werden, lege man sie in abgesonderten Berschlägen an Ketten, und zwar so, daß, soweit es möglich ist, neben den Hund eine Hündin kommt. Auch bringe man su gleich hatzenweise zusammen. Reinlichkeit des Zwingers und Reinigung der Hunde, gute Streu und beständige Aussicht dürsen nicht sehlen. Jeder Hund muß sein Futter und Sausen allein bekommen.

mm. Keine Gefahr scheuend, geht sie blind auf jeden Feind los, wäre es m ein Mensch, der ihr Kind rauben wollte.

Ein glaubwürdiger Mann erzählte mir Folgendes:

Als er einst beim Spazierreiten ganz junge Frischlinge fand, wollte er ben davon mit nach Hause nehmen. Kamn sing dieser, indem er ihn ausst und bamit auss Pserd eilte, zu klagen an, als die Bache heranstürzte, n, so sehr er auch sich zu entsernen eilte, unaufhörlich versolgte, wüthend pserde in die Höhe sprang und mit offenem Gebreche ihm nach den ken suhr. Endlich warf er den Frischling herunter. Behutsam nahm die Mutter ihr gerettetes Kind ins Gebreche und trug es zur übrigen milie zurück.

§. 5. Die Sauen lieben die Geselligkeit ganz vorzüglich. Nur das meldpfige Schwein bleibt für sich allein dis zu der Zeit, wo es, durch erwachenden Begattungstrieb gereizt, die Bachen aufsucht; dann vertreibt die schwächern Keiler, die sich zu geringen Rudeln vereinen, und erst ihren gettungstrieb befriedigen können, wenn die Schweine vom häusigen Beschlasermattet sind.

Ausgenommen in der Brunftzeit und der Frischzeit, während welcher sich Bachen so lange isoliren, bis ihnen die Frischlinge solgen können; bleiben ich, Bachen und Frischlinge das ganze Jahr hindurch in stärkern oder bichen Rudeln, die sich nur im Nothfalle trennen, beisammen.

In den größten Dickungen des Waldes, oder auf trocknern Stellen in küchern (sumpfigen Walddistricten), zuweilen auch an Berghängen, oder im kinen Stangenholze bricht das Schwein eine Bertiefung auf, welche gerade fenug ist, um den ganzen Körper desselben aufzunehmen. So entsteht kager, das es womöglich mit Moos, trockenem Grase oder Laub ausstert und sich da einschieht, indem es die Border= und Hinterläuse an sich kan, auf einer oder der andern Seite ruhend, den Kopf gerade vorstels auflegt.

An ähnlichen Orten und auf die nämliche Art bereitet das Rudel geinschaftlich den Kessel, in welchem sämmtliche dazu gehörige Einzelwesen
iden- und gegeneinander so sich einzuschieben pflegen, daß alle Köpfe
ich der Mitte hin gerichtet sind.

Im Winter benutzen die wilden Sauen gern der Wärme wegen zusemmengerechte Streus und Schilfhaufen, statt der Lager und Ressel, um derunter sich einzuschieben. Der Anblick ist sonderbar genug, wenn ein solcher deufen, dem man sich, ohne Sauen zu ahnen, nähert, mit einem mal besteglich zu werden anfängt.

Das Schwein und jede starke einzelne Sau sücht fast täglich dasselbe kager wieder auf; nicht so gewöhnlich das Rudel den Kessel, ausgenommen Binden, 1.

gebunden ist, daß er seinen Kopf und rechten Arm durch die Dese steden kann. Führt er zwei Hunde, so muß er noch ein Hetzeil haben, dessen Dese von der rechten Schulter unter dem linken Arme weggeht. Beim Ausziehen mit den Hunden wird dann das untere Ende des Seils durch den Ring an der Halsung gezogen und mit einer sogenannten Jagdschleife festgemacht.

Sobald die Hatzen am Jagen vertheilt und angestellt sind, muß sich der Hatzmann hatzertig halten, das heißt, er zieht die Schleife auf, schlägt das Seil einmal um die Hand und hält das Ende desselben mit dem Daumen fest. So erwartet er den Wink oder Besehl zum Hetzen und muß seinem Hunde, wenn er gelöst wird, mit möglichster Eile bis zum Fange folgen, um ihn wieder annehmen zu können. Auch muß er den Namen desselben wissen, und vortheilhaft ist es, vorzitzlich im Falle einer Fehlhetze, wenn die Hatzeleute immer dieselben bleiben und den nämlichen Hund sühren. Da beibe sich dann genauer kennen, so wird das Auffangen des Hundes bei dem Zuruse "Hei!" oder "Ho, ho!" und des Namens weit weniger schwershalten, als wenn Hund und Führer sich fremd sind.

§. 13. Vielleicht bürfte man es sonderbar finden, daß ich in den nächfolgenden Paragraphen, ehe ich von der Einrichtung der gewöhnlichsten Arten von Jagen auf Sauen spreche, eine Uebersicht dessen, was dersenige, welchem eine Hate anvertraut wird, zu beobachten hat, zu geben versuche. Der Gedanke, daß die meisten meiner Leser öfter und früher Gelegenheit haben werden, eine Patze zu befehligen, als ein Jagen einzurichten, veranslaßte mich bazu.

Bei jeder Hatze wird nämlich ein Besehlshaber und womöglich noch ein Gehilfe zu Pferbe angestellt, denen die Hatzleute untergeordnet sind.

Beide müssen sich billigerweise nach der jeden Ortes üblichen Einrichtung kleiden, mit einem gut geschliffenen feststehenden Hirschfänger 1) versehen sein. An dem Hefte desselben wird der 12 bis 14" lange, 1½" breite, am untern Ende abgerundete, oben ½' starke, unterwärts etwas schwächere, aus sestem Holze bereitete Knebel mit einem Riemen angehängt. An dem Hirschfängerkoppel wird auf der linken Seite eine tüchtige Fangleine anzgeschleift. Hiernächst sucht man mit Recht bei jedem Hatzbesehlshaber und dessen Gehülfen ein gefülltes Pulverhorn, ein nicht leicht zerbrechliches Fläschschen mit sogenanntem Blauen Wasser<sup>2</sup>), eine Heftnadel nebst Seide und eine gute Lanzette.

Mit dem Hirschfänger werden die gehetzten Sauen abgefangen, d. h.

23.

郑.

2) Es ift unter biefem Ramen in jeder Apothete gu haben.

<sup>1)</sup> d. i. ein solcher, deffen Klinge fich nicht biegt und beffen Spite fich nicht umlegt.

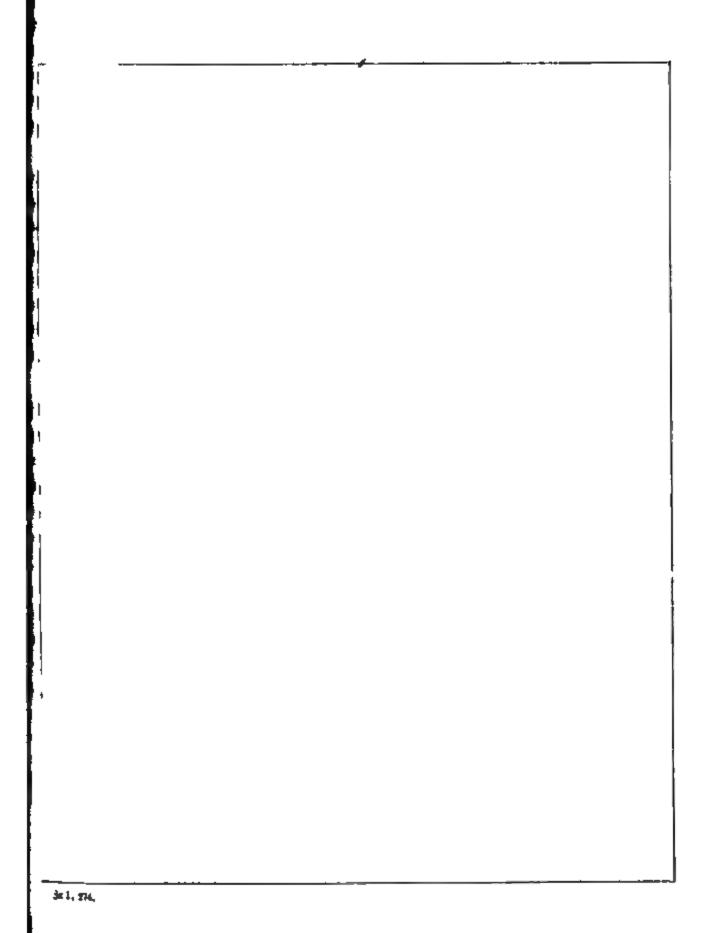

Die milde San.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TRIDEN FOUNDATIONS Bechsel, sondern stecken sich auch in den Theilen des Reviers, welche den Orten, wo sie reichliche Aesung finden, am nächsten sind.

Gibt es keine starke Erdmast und im Herbste keine Eichel= ober Buchmast an dem Orte, wo sie sich aufhalten, so ziehen sie sich weit da= uch hin. Mit Zeuge eingerichtete Jagen, auch häufige Jagden mit Hunden vertreiben sie oft mehrere Meilen weit.

§. 6. Keine andere Wildart nimmt so viel und so vielerlei Fraß an, us das Schwarzwild, daher auch der Schaden, den es anrichtet, seinen Nutzen wit übertrifft.

Im Walde und auf den Wiesen bricht es große Strecken nach Erdmast, d. i. Trüffeln, Insektenlarven, Schmetterlingspuppen, Gewürm und Maden mm, oder, um in den Herbst = und Wintermonaten die abgefallenen Eicheln, Bucheln oder Haselnüsse und, wo es deren im Freien gibt, Kastanien, welsche Rüsse und mehrere Arten wilden Wurzelwerts zu suchen. Sbenso verfährt et auf den Feldern, um sich Kartoffeln und Rüben zu eigen zu machen. Me Arten von Getreide, Gerste am Halm ausgenommen, alle Hülsenfrüchte wimmt es dann vorzüglich gern an, wenn sie zu reisen ansangen. Auch versechtet es im Winter, wenn anderes Gefräß zu fehlen ansängt, zu Grunde gegangenes Bieh, gefallenes Wild (auch von seinesgleichen), ja selbst im Rothfalle Leichen nicht.

Rie aber fällt es lebende Thiere an.

§. 7. Bom October an bis gegen Weihnachten sind die Sauen in zuten Jahren ungemein feist, und dies ist daher auch in Rücksicht ihrer die schicklichste Zeit zum Jagdbetriebe. Mit Recht schätzt man auf der Tafel bann das Wildbret aller, besonders der schwächern. Als Leckerbissen ist bestonders der Kopf anerkannt; auch sinden einige den Genuß des Kurzwildstets von Schweinen und Keilern angenehm.

Eben erlegte Sauen können, den zahmen Schweinen gleich, gebrüht und benutzt werben. Schinken 1) und Würste von erstern sind in der That vorzüglich schmackhaft.

§. 8. Die Jäger der ältern Zeit haben behaupten wollen, daß einige den Zeichen des Edelhirsches, welche im Abschn. I, Abth. I, Kap. 1, §. 11, angeführt worden sind, z. B. das Schränken, die längern Balelen, das weiter auseinander und dichter an den Ballen stehende, tiefer und stärker sich abdrückende Geäfter, auch im Tritte dese

<sup>1)</sup> Bill man die Keulen einer jägermäßig abgeschwarteten Sau räuchern, so darf man sie nur wecher in grobe Leinwand einnähen lassen. Auch sind die von jährigen und heurigen Frischlingen, west wie der Kopf gesengt und gelocht, sehr gut von Geschmack. In manchen Gegenden will man kin Abschwarten gar nichts wissen, sondern seugt die ganze Sau, nachdem sie ausgebrochen worden.

Bei eingestellten Jagen stehen die Schirme gewöhnlich nicht weit vom Holze ab. Nie darf in diesem Fall auf den Kopf, d. h. von vorn auf die Sauen zu, gehetzt, sondern sie müssen rückwärts gelassen werden. Bi Streifhatzen hingegen werden die Hunde lieber weit vom Holze abgestellt und dann hetzt man, wenn mehrere Sauen etwa auf 50—60 Schritt heran sind, auf den Kopf, um das Rudel zu zerfplittern.

An einigen Orten will man es schlechterbings nicht gestatten, den Schweine entgegen zu hetzen; an andern verlangt man es auf freien Platen Ich stimme für die letzte Methode, weil eigene Erfahrung mich wenigstens. zu der Behauptung berechtigt, daß bei der Befolgung derselben wenign Hunde geschlagen werden. Denn auch das flärtste Schwein kehrt um, wen es auf einem freien Platze fechs bis acht Feinde auf sich zueilen sieht, dan Ueberlegenheit es kennt, und so wird der Zweck, die Hunde von hinten a das Schwein kommen zu lassen, gerade dadurch erreicht. Hetzt man der nach, so hört das Schwein nur das Poltern, ohne zu wiffen, wodurch t veranlaßt wird. Bermöge der ihm eigenen Tapferkeit stutzt es, kehrt sich auch wol zu seiner Bertheidigung um. Die ersten herankommenden Hunk, und also die besten, sind bann gewöhnlich bas Opfer. Borzüglich aber w. meide man es, auf ein Schwein zu hetzen, wenn es nahe an einer Dictm Ich felbst bin gegenwärtig gewesen, als bei einer folchen Gelegenheit a einem Dornenstrauche sechs hunde todtgeschlagen wurden.

§. 17. Wenn eine einzelne Sau mit einigen Hunden angehetzt wich, so begleitet sie nur ein Reiter mit den dazu gehörigen Hatzleuten; sobald aber die ganze Hatze los ist, folgen ihr alle bei derselben angestellten Reitn und Hatzleute.

Jeder Hatbefehlshaber lasse nachstehende Regeln sich empfohlen sein:

- 1. Haben die Hunde, wenn sie gelöst werden, die angehetzte Sa im Gesicht, und befindet man sich auf einem freien Platze oder im lichten Holze, so reite man nie vor die Hunde, animire sie auch nicht durch Schreise und Juchen; denn hierdurch wird die Sau furchtsamer und also flüchtigen, da sie, wenn man mit den Hunden so geräuschlos als möglich ihr solgt, nur in ihrem Zuge bleibt, wodurch den Hunden das Heranrücken erleichtert wird.
- 2. Wird auf ein Rubel gehetzt, so steige bei der zuerst gefangenen San nur ein Reiter ab, um ihr den Fang zu geben, die Hunde loszubrechen und sie so schnell als möglich wieder in den Schirm zu bringen. Der andere folge dem Theile der Hate, welcher mit der stärksten Sau oder am weitesten fortgeht, dis zum Fange.
  - 3. Auch den einzelnen Hund, welcher hinter einem Schweine ist, laffe

Faßt der Waidmann eine oder mehrere Sauen aus nicht zu großer **Entfernung** ins Auge, so wird er auf den ersten Blick am Gewehr, an der Brunftruthe und am Kurzwildbret, welches unter dem Waideloch zwischen den Kenlen hervorsteht, das männliche Geschlecht vom weiblichen unterscheiden.

§. 9. In frühern Zeiten, als mit Recht mehr darauf gehalten wurde wie jetzt, daß der Waidmann aus jeder ihm aufstoßenden Fährte richtig und bestimmt anzusprechen wisse; als ferner der Wildstand im ganzen viel stärker ver, sodaß Haupt= und bestätigte Jagen auf Sauen wie auf Hirsche ingerichtet werden konnten und mußten, war der Leithund theils beim Unterzicht junger Jäger, theils bei der Einrichtung der Jagen unentbehrlich.

Jett, wo zum großen Gewinn für das Forstwesen und die Dekonomie, bei der fast überall stattfindenden Verminderung des Wildes jeder Art, weder kosten noch Mühe, welche große Jagen verursachen, belohnt werden können; bet, wo man kaum noch unter zehn Jägern einen hirsch= und fährtengerechten swet, ist dies der Fall nicht mehr.

Auch gestehe ich es willig, daß ich der Leithundsarbeit auf Sauen nie beigewohnt habe. Alles, was ich also darüber sagen werde, ist aus Döbel's "Tägerpraktica" entlehnt; sowie ich dieses Werk auch beim Niederschreiben dessen, was über den auf Hirsche zu arbeitenden und anzuwendenden Leithund im asten Abschnitt vorgekommen ist, zu Rathe gezogen habe, weil mir seit vielen Iahren Gelegenheit sehlte, mich praktisch mit diesem Gegenstande zu beschäfzigen. Uebrigens werde ich mich hier so kurz als möglich sassen, da ich nach weiner Ueberzeugung zum Nutzen des Ganzen die Hegung des Schwarzzwildes nicht wünschen kann, und deshalb auch nicht hosse, daß der Leithund in dieser Rücksicht je wieder nothwendig werden wird.

Die Arbeit mit dem Leithunde auf Sauen weicht in keinem Punkte von der Beschreibung derselben beim Edelhirsche ab. Da sie aber in die spätere Indreszeit, in den October und November, fällt, wo die Morgen weniger gut dazu zu sein pflegen, so unterliegt sie schon deshalb großen Schwierigstiten, noch mehr aber die des jungen Leithundes, oder die Abrichtung dessiehen, vorzüglich wenn er auf Edels und Schwarzwild zugleich angewendet werden soll.

Sicherer und besser muß es jedenfalls sein, auf jede der genannten Bildarten einen eigenen Leithund zu arbeiten. Da aber nur wenige Jäger it im Stande waren, viele Hunde auszufüttern, so sah man sich genöthigt, einen und denselben auf beide zu gebrauchen.

Im ersten Fall versährt man dabei auf eben die Art, wie beim Edel= wild gelehrt worden, so nämlich, daß dem Hunde nur auf Sauen Recht gegeben wird, und daß er nur auf ihrer Fährte zeichnen darf. Da die Sauen weniger gerade fortgehen als das Edelwild und immer hin= und her= brechen, so mag wol ein guter alter Leithund der beste Lehrmeister des junger sein, indem mit jenem diesem vorgearbeitet wird. Hat dann der alte Hund in dem Gebräche gezeichnet und den Widersprung gemacht, ist hierzu and der junge angehalten worden, so wird mit ersterm um den ganzen Bruch (das ganze Gebräch) herum vorgegriffen. Hat er da, wo die Fährte auf diesem herausgeht, auf welcher er erst zeichnete, das Nämliche gethan, so hängt der andere Jäger mit dem jungen, kurzgefaßten Hunde rasch, ohne anzuhalten, durch das Gebräch nach, läßt ihn auf derselben Fährte erst hinter dem alten zeichnen, dann greift er jenem vor, und hat der junge Hund auch da seine Schuldigkeit gethan, so arbeitet man, nachdem beide hier gehörig geliebelt worden, immer auf dieselbe Weise fort die zum nächsten Dickicht; dann trägt man beide ab.

Daß diese Uebung, im Anfange vorzüglich, nur auf einzelne Sauen und an Orten, wo deren nur wenige wechseln, vorgenommen werden kann, ist einleuchtend.

Soll ein Leithund auf Ebel= und Schwarzwild gebraucht werden, so muß die Arbeit auf ersteres zu der oben angegebenen Jahreszeit geschen, ihm auch nur dann Recht gegeben werden, wenn er auf Edelwild zeichnet. Die Arbeit auf Sauen muß hingegen bis nach der Hirschwunft ansgesett bleiben, und dann nur in dem Fall dem Hunde Recht gegeben und mit ihm nachgehangen werden, wenn er auf Sauen anfällt und zeichnet. Füllt er aber bei der Arbeit auf Edelwild auch Saufährten an, und umgekehrt, so darf selbst die gelindeste Strafe deshalb nicht stattsinden, sondern man zieht gleich stillschweigend über die falsche Fährte hin. Um in diesem Fall keinen Fehler zu begehen, wird der Jäger solchen Boden zur Arbeit wählen müssen, wo er die Fährte gleich auf den ersten Blick richtig berurtheilen kann.

Das Schwierige und fast Unmögliche, einen Leithund auf diese Beise in Gegenden gut zu machen, wo viel Edel= und Schwarzwild durcheinanders wechselt, fällt in die Augen. Ist daher eine solche Collision platterdings nicht zu vermeiden, so bleibt nichts übrig als einen Hund nur auf ersteres, den andern auf letzteres anzuwenden.

§. 10. Um an Orten, wo es viele Sauen gibt, ihnen am sichersten und schnellsten Abbruch zu thun, bedient man sich vorzüglich der Hethunde. Mehrere Rassen derselben erwähnte ich schon bei der Bärenhatze, und von diesen sind besonders die Blendlinge auf Schwarzwild anwendbar; denn Doggen und Bären= oder Bullenbeißer sind ihrer Schwere, Ungezogenheit und Bosheit wegen nicht füglich zu gebrauchen. Aus eben dem Grunde taugen unsere starten Fleischerhunde und überhaupt dick= und kurzköpsige Hunde nichts zur Sauhatze.

Farbe und Bau der gewöhnlichen Hetzhunde, selbst der Name Blend= finge scheint zu beweisen, daß sie von vermischten Rassen entsprossen sind. Bahrscheinlich waren ihre Stammältern englische Doggen und Windhunde. 1)

Ein guter Beghund, sei er übrigens gezeichnet und gefärbt, wie er wolle, muß einen starken, nicht zu kurzen Kopf, welcher in einer etwas lengen zugespitzten, mit vier guten Fängen (Ectzähnen) bewaffneten Schnauze ensgeht, und eine breite Brust haben, auch kurz und stark gekeult sein. Den Läufen darf es an der gehörigen Stärke nicht fehlen. Ein Hauptfehler 🗰 cs aber, wenn sie gänselatschig sind, d. h. wenn sie im Fesselgelenk Die besten, welche ich gesehen habe, zog man sonst in Dessau. 2) Sie stammten aus Irland her und waren fast alle 21/2 Fuß hoch, oft noch karter; die meisten schwarz und weiß, braun und weiß, oder blau und weiß sefiedt, felten fand man ganz blaue, nie rothe oder grausträhmige. irer außerordentlichen Stärke waren sie so leicht, daß oft im Freien Füchse mit ihnen gehetzt worden sind. Ihr ganzer Ban war vortrefflich. Corgfalt wurden sie im Jägerhause bei einer aus Haferschrot und grobem Roggenmehl verfertigten, zu zeiten mit Schöpsenbriihe fett gemachten, gehörig gesalzenen Suppe, in welche man Brot, halb aus Gersten=, halb aus Roggenmehl gebacken, einschnitt, erzogen, bis sie ein halbes Jahr alt waren. Dann gab man sie den Amtleuten — so werden die Pächter der herzoglichen Domanen genannt -, Müllern und Badern in die Roft. Nie durften sie mit rohem Fleische gefüttert werden; immer mußten sie frei umbergeben, md hierdurch erreichte man den Zweck, jederzeit fromme und rasche Hunde In dem Jahre, in welchem der Herzog den wohlthätigen Befehl 306, daß in den deffauischen Städten, bei zwölf Groschen zur Armenkasse zu jahlender Strafe für jeden Zuwiderhandlungsfall, kein Hund, von welcher Art er fein mochte, auf ber Straße allein umberlaufen follte, ging er mit kinem Beispiele voran, indem das Anlegen der Hethunde verordnet ward. Boar verloren sie an Gitte und Geschwindigkeit, aber man hörte seit jener Beit von keinem durch tolle Hunde entstandenen Unglücksfall. Auch ward beiläufig durch diese Maßregel die Zahl unnützer Hunde merklich vermindert.

<sup>1)</sup> Mes, was in verschiedenen Kapiteln des ersten Abschnitts über die Wahl der Hunde und dudinnen zur Fortzucht gesagt worden, bleibt nicht nur auf diese Rasse, sondern auch auf alle, von dern in der Folge noch die Rede sein wird, anwendbar. Bei den Hethunden ist aber noch darauf packen, daß zu einer etwas schweren Hundin ein leichter Hund, und zu einer schwachen Hundin ein karter, aber leichter Hund gebracht wird.

<sup>2)</sup> Der für das Wohl seiner Unterthanen besorgte lettverstorbene Herzog opserte diesen willig sein Beignügen aus. Er ließ nämlich das Schwarzwild so sehr vermindern, daß es schon zu Ende des wigen Jahrhunderts der Mühe nicht mehr lohnte, auch nur eine Streishatze zu halten. Deshalb sind nun alle Hethunde und Finder abgeschafft worden. Sonst, noch vor ungesähr dreißig Jahren, wete man im Dessauschen jährlich 800 bis 1000 Sauen; jetzt sind im ganzen Lande, die Vermachung wie der mosigkauer Heibe ausgenommen, nicht 100 zu sinden.

Fällt zeitig Schnee, so benutze man die Reue, um schwache Saven einzukreisen, lasse bann den jungen Finder nebst einem ältern gutgelibter in gutem Winde suchen, eile, wenn sie stellen, hinan und suche so bald als möglich zu Schuß zu kommen.

Wollte man aber den noch ungeübten Hund nicht so lange, bis Schm fällt, ohne Arbeit lassen, so lasse man einen alten Finder allein suchen und behalte den jungen so lange an der Leine, dis jener stellt, eile möglichkt hinan und suche die Sau ins Gesicht zu bekommen, um ihre Stärke bewrtheilen zu können. Ist es kein Schwein oder starker Keiler, so wird der junge Hund gelöst und, sobald auch dieser laut ist, geschossen.

Das erste mal bestrebe man sich, einen guten Schuß (auf ober dicht hinter bas Blatt) anzubringen, damit die Sau nicht mehr weit fortgehe und womöglich im Gesicht der Hunde stürze; dadurch lernen sie todt verbellen und überhaupt ihren Beruf; die Sau aufzuhalten, dis der Jäger im Stank ist zu schießen, kennen. Beim Aufbrechen werfe man dem Finder immen Schweiß und Gescheide vor, um ihn genossen zu machen.

In der Folge schieße man, wenn der junge Hund mit dem alten zugleich sucht und eine Bache findet, diese waidewund (d. h. durche Gescheide, ohne Lunge und Leber zu berühren). Sie wird dann fortgehen, das anhaltende Berfolgen aber die Hunde immer begieriger machen. Gut ist et sogar, wenn die Bache, sobald sie sich stellt, den jungen Hund annimmt mit ein paarmal überrennt; dadurch wird er vorsichtig und doch nicht furchtsam, weil der alte ihn unterstützt.

Nach einiger Uebung dieser Art kann man den jungen Finder auch allein führen. In der Feistzeit und auf starke Sauen ist es indessen jederzeit gut, zwei Hunde zu lösen, weil sie sich unterstützen und einer den and bern oft von gefährlichen Schlägen rettet.

Mehr als zwei Finder beim Birschen suchen zu lassen, ist immer schädlich; denn theils stellen sich die Sauen nicht leicht beim Anblick vieler Hunde, theils verhindern diese, indem sie beständig von allen Seiten angreifen, den Jäger am Schießen.

- §. 22. Auch der Schweißhund ist oft, wenn eine Sau auf dem Anstand oder sonst nicht vor dem Finder angeschossen wird, unentbehrlich. Auf jeden Fall ist es aber gut, alle Finder nach der beim Rothwild angegebenen Wethode, auch auf den Sauschweiß, aber nur auf diesen, zu arbeiten. Denn ein eigentlicher und guter Schweißhund hat für den Jäger zu viel Werth, um ihn bei der Arbeit auf Schwarzwild der Gefahr todtgeschlagen zu werden, auszusetzen.
- §. 23. Die Einrichtung sowol des bestätigten als des nichtbestätigten eingestellten Jagens hat in der Hauptsache so wenig Abweichendes von

Kranke müssen sogleich von den gefunden abgesondert und in besondere, vorziglich wenn es berauf ankommt, Ansteckung zu verhindern.

Auf Gehorsam und Berträglichkeit der Hunde muß mit Strenge geschien werden. Ereignet sich aber doch der oft unvermeidliche Fall der Bidersetlichkeit oder des Zusammensallens, so müssen solche Laster hart beschiert werden. Auch muß man gleich von Jugend auf dahin sehen, daß beshunde nicht beim Anblick eines Thieres schreien und lärmen; besonders wer suche man ihnen beim Ausführen zahme, womöglich schwarze Sauen with die Augen zu bringen, und dulde da keinen Laut, damit sie bei der Sauhatze selbst nicht gleich lärmen, wenn ihnen eine Sau zu Gesicht kommt.

§. 11. Eine Anzahl Hunde, welche gemeinschaftlich dazu angewendet werden, eine ober mehrere Sauen in gewisser Entfernung einzuholen, zu paken und festzumachen, wird eine Hatze genannt.

Rach der Schnelligkeit, Stärke und Kühnheit der Hunde läßt sich bestimmen, aus wie viel Stück eine Hatze bestehen kann; doch muß vorzüglich bei nicht ganz eingestellten Jagen auch darauf Rücksicht genommen werden, ob zu erwarten ist, daß ein starkes Rudel auf einmal, oder mehrere Sauen gleich nacheinander hervorbrechen könnten.

Bei den königlich sächsischen Sauhetziagden bestand sonst eine Hatze me 12 bis 14 Hunden. Der Fall kann nur selten vorkommen, daß eine so große Anzahl berselben nöthig wäre.

Acht bis neun gute Hunde miissen auch das stärkste Schwein festmachen, und auch dann, wenn ein Rudel Sauen herausbricht, drei bis vier Stück bebon packen, insofern gehörig angehetzt wird.

Kann man sich nicht ganz auf die Schnelligkeit der Hetzhunde verlassen, so ist es räthlich, jeder Hatze etwa zwei bis drei starke Windhunde beizu= sesellen; doch ist es deshalb nicht nöthig, daß die ganze Hatze aus mehr Punden bestehe, als vorher gesagt worden.

In Dessau rechnete man nie mehr als sechs Hunde auf eine Hate; nie war ein Windhund dabei, und doch konnte vor 18 bis 20 Jahren wenigstens der Befehlshaber bei derselben sich nur höchst selten triftig entschuldigen, wenn eine Sau verhetzt (nicht gefangen) wurde.

§. 12. Schon im Zwinger muß jeder Hund eine breite und starke keberne, oben mit einem tüchtigen eisernen Ringe, unten mit drei guten Schnallen versehene Halsung haben.

Sollen nun die Hunde blos ausgeführt, ober zum Hetzen gebraucht werden, so erhält jeder Hatzmann (Hundeführer) eine Nummer, durch welche er auf eine gewisse Hatze angewiesen wird, und ein aus Hanf und Haaren versertigtes, fingerstarkes, langes Hetzseil, welches am obern Ende so zusammen=

gelehrt worden, aus allen umliegenden Forsten, selbst über die Felder nach dem Jagen herannehmen, sobald die Treiben aber am Jagen angelangt sind, die nöthigen Wehrseuer anzünden und so lange unterhalten, bis es im Ganzen steht, d. h. völlig mit Zeug umstellt ist.

S. 24. Mitteltücher, auch dänisches Zeug genannt, und halbe Tücher werden, da das Schwarzwild nie überzufallen versucht, zum Umstellen des Zwangtreibens und der Kammer angewendet; zum Laufe und zum Rolltuch aber wählt man, des bessern Ansehens wegen, hohe Tücher.

Da die Schweine häufig Bersuche machen, sich durch das Zeug zu schlagen, so muß das sämmtliche Zeug in vollkommen gutem Zustande sein. Wenn aber auch dies der Fall ist, so bleibt es noch immer räthlich, die Kammer mit Prellnetzen inwendig zu dupliren. Soll aber das Jagen ausgeschossen werden, so muß dies auch am ganzen Laufe, oder doch in der Ecken geschehen.

Lappen respectirt das Schwarzwild so wenig, daß sie nur im höchsten Nothfall, selbst bei den weitläufigsten Stallungen und allenfalls nur bei den verlorenen Treiben zu Wehrflügeln angewendet werden können; gut unter-haltene Wehrfeuer sind aber immer noch besser.

§. 25. Wenn das Jagen schon im Ganzen steht, so bleibt dem, welchem die Anordnung desselben obliegt, immer noch das Geschäft übrig, das Edel= und Damwild, nebst den Rehen, von den Sauen zu scheiden und aus der Stallung herauszuschaffen. Am sichersten erreicht er diesen Zweck, wenn er vor dem Rolltuch in der Kammer ein Treiben anlegt, dieses sill bis an den Weg oder Flügel fortgehen läßt, welcher die Scheidelinie des Zwangtreibens von der Kammer ausmachen soll. Hier wird, wenn alles Wild über die Scheidelinie weg ist, das Zwangtuch unverzüglich vorgezogen. Wollen während des Treibens Sauen nach der Kammer zurück, so ziehen sich die Treiber auseinander und lassen sie durch; alles andere Wild muß vorwärts.

Nach erfolgtem Durchstellen bes Zwangtuchs von einem Flügel bes Jagens zum andern wird, wenn es aus hohem Zeuge besteht, die Unterleine durchaus auf Gabeln oder Micken, welche so hoch über der Erde stehen, daß die Sauen füglich darunter weggehen können, gestellt. Bei einem Zwangtuch von dänischem Zeug oder von halben Tüchern nimmt man hohe Forkeln, an welchen, um sonst zu einer doppelten Lappstadt gebraucht zu werden, oben und in der Mitte ein Haken eingeschlagen ist, und läßt die Oberleine auf die obersten Haken seben.

Dann werden die Jagdleute am hintern Theil des Zwangtreibens angelegt und dazu angehalten, daß sie, möglichst geschlossen, langsam und still auf das erhöht stehende Zwangtuch zugehen. Die Sauen kriechen nun man geht, wenn die Hunde eine Saue gedeckt haben, auf der linken Seite den hinten heran, setzt die Spitze des Hirschstängers, dicht hinter dem Matte, mitten auf der Saue (bei der starken etwas weiter herab) an, richtet ein wenig unter= und vorwärts, stößt die Klinge dis in die Herzkammer wendet sie dann ein wenig, dis die Sau durch Schweißverlust verendet kat. Rur wenn man auf dieser Seite nicht ankommen kann, wird der Fang der rechten, und dann etwas tieser gegeben. Sind Hatzleute oder webere Gehülsen zugegen, so läßt man vorher die Sau ausheben, d. i. dan läßt sie bei den Hinterläusen ausheben. Hierdurch wird es ihr un= wöglich, Menschen oder Hunden Schaden zuzusfügen.

Benn sie nun verendet hat, so faßt man einen der daranhängenden bunde nach dem andern mit der linken Hand in die Halfung (nicht in den Ring), hebt ihn vorn in die Höhe, schiebt mit der rechten die vordere beite Seite des Knebels hinter den Fängen in die Schnauze des Hundes der der Spitze auf die Zunge. Will er noch nicht loslassen, wird der Knebel auswärts gerichtet und mit der Spitze desselben gelinde dem Gaumen gerieben. Dadurch entsteht ein kitzelnder Reiz, dem der hund nur selten widerstehen kann. 1) Dies Berfahren wird das Abbresten genannt.

Bäre man mit einem ober zwei Hunden ganz allein beim Fange, so welle man sie, wenn sie von der verendeten Sau abgebrochen sind, an die fangleine nehmen und mit ihnen fortziehen, dis man einem nachkommenden fahmann begegnet. Scheint ein losgebrochener Hund sehr erhitzt und entstiftet, so schüttet man ihm gleich aus dem Horne einen guten Schuß kulber ein.

Sobald die Hunde von einem Schweine, Reiler oder von einer starken Bache losgebrochen sind, darf man die genaueste Untersuchung, ob einer oder der andere von den erstern geschlagen oder von der letztern gedissen worden, kinen Augenblick verschieben. Ist nur irgendeine bedeutende Verwundung en einem Hunde oder an mehrern sichtbar, so schiekt der Vefehlshaber einen Patmann damit an den Hundearzt, der bei keinem Saujagen sehlen darf und dessen Aufenthaltsort gewöhnlich in der Mitte der Haten bestimmt wird, is sonnte der geschlagene Hund aber nicht füglich transportirt werden, so läst man den Arzt holen.

Im Nothfall, wenn bieser nicht zugegen, ober nicht bald genug zu saben wäre, muß jeder Jäger sich wenigstens insoweit zu helsen wissen, daß

<sup>1)</sup> Zuweilen, obwol selten, kann der Fall eintreten, daß, wenn der Hund sich verfangen (verbiffen) bat, er lange den Bemühungen widersteht, ihn loszubrechen. Dann darf man ihn nur recht herzhaft in die Authe (den Schwanz) kneisen, sollte es auch im Nothfall mit den Zähnen geschehen, und augenblicks wird er nachgeben. Nur versteht es sich, daß ein anderer Gehülse ihn sehr festhalten muß. 28.

getrieben, und diese Treiben, so lange als es der Herrschaft gefällig ist und Sauen sich zeigen, wiederholt.

- §. 29. Unterhaltender für Theilnehmer, welche gern rasch reiten, wie für die Zuschauer, scheinen mir die Jagen, bei welchen vor den Quertüchem die Flügel der Kammer nur dis an die Schirme hinausgestellt sind, weil dann die Sauen im Freien gehetzt werden. Doppeltes Bergnügen aber gewährt es, wenn von einem Rudel mehrere Sauen den Hatzen entkommen und im Reiten mit einem Pistolenschusse erlegt werden dürfen.
- §. 30. Wird mehrere Jahre nacheinander in einem Revier mit Zeng gejagt, oder hören die Sauen in der Kammer die außerhalb derselben gehetzten klagen, so hält es, selbst beim besten Winde, schwer, starke Sauen, vorzüglich Schweine, herauszubringen. Man lasse daher die ersten male nur mit der Hälfte der Mannschaft und still treiben, in der Folge derboppele man die Zahl der Treiber und lasse sie laut gehen; will auch dies nicht helsen, so werse man Schwärmer unter die umkehrenden Sauen, schieße, blos mit Bulver geladen, auf sie und vermehre den Lärm auf alle erstnnliche Art. Auch kann man sich, wenn die Sauen zwar vorwärts gehen, aber doch nicht aufs Freie herauswollen, oft dadurch helsen, daß man, wenn noch ein Querweg durch die Kammer geht, auf demselben ein Zwangtuch durchstellt und auf diese Weise das Treiben mehr ins Enge bringt.

Zum Beschluß, und um das letzte Mittel nicht unversucht zu lassen, werden die Zwangtücher niedergelegt, alle Jagdleute dis ans Eude des ganzen Jagens zurückgezogen, dort angelegt, Finder und Jagdhunde gelöst, und so geht das Treiben fort dis an die Schirme.

- S: 31. Die wenigste Mühe und unbeträchtliche Kosten verursacht des Resseljagen. Die ganze Einrichtung desselben besteht darin, daß man, wenn ein Rubel oder mehrere starke Sauen und Schweine in einem Bezirk des Reviers eingekreist oder mit dem Leithund bestätigt worden sind, diesen mit Zeug umstellt. Den Haten oder Schützen wird dann ein schicklicher Platz auf einer Wiese oder sonst auf einem freien Platz angewiesen und die Sauen ihnen zugetrieben. Daß da, wo geschossen wird, jeder Schütze gehörige Rücksicht auf die Sicherheit der Treiber und seiner Nachbarn nehmen muß und also nicht eher schießen darf, die das Wild rückwärts ist, versteht sich von selbst. Ein solches Jagen kann, wenn Zeug in der Nähe ist, an jedem beliebigen Tage gemacht werden.
- §. 32. In Revieren, wo mehrere Sauen steden, wird dem raschern, rüstigern Jäger die Streifhatze, wie jede Jagd im Freien (als Gegensatzt bes eingestellten Jagens), das meiste Bergnügen gewähren.

Auch kann sie ohne weitere Borbereitung stattfinden, wenn abende

Jeber Befehlshaber weist ferner seine Hatleute dahin an, daß auf das teife ansgesprochene Wort "Bor!" bei einem Schweine, oder einer sehr starken Bache, oder einem Rudel, die ganze Hate so vorgezogen wird, daß alle Dunde den Gegenstand, welchen sie ereilen sollen, erst ins Auge fassen. Auf des Wort "Hetz!" müssen dann die schweren Hunde znerst, die leichtern gleich zuch jenen gelöst werden, damit sie zugleich an die starke Sau kommen.

Auf ähnliche Weise verfährt man auch beim Rudel. Doch habe ich es immer sehr nützlich gefunden, die Hunde in kleinen Zwischenräumen, zwei und zwei auf einmal lösen zu lassen, weil sie sich so besser unter die Sauen vertheilen, auf einmal gelöst aber gar leicht auf eine fallen.

Bei einem dreijährigen Keiler muß man seine Hunde kennen, um zu bestimmen, ob vier hinreichen, oder ob sechs laufen müssen. Lieber zu viel als zu wenig!

Auf einzelne zweijährige Sauen hetzt man mit drei, höchstens mit vier hunden, auf den Frischling nur mit zwei leichten Hunden.

Daß dann, wenn nur ein Theil der Hatze laufen soll, dieser nur vorsezogen, dem übrigen aber der Anblick der Sau möglichst, durch Berdecken der Angen, Bortreten u. s. w. entzogen wird; daß man das folgende mal im leichen Fall die geruhten Hunde nimmt; daß man ebendeshalb zu jeder bälste der Hatze gleichviel schwere und leichte zu bringen suchen muß; daß whlich überhaupt nie eher Hunde gelöst werden, bis sie die Sau gesehen were, darf ich nur Anfängern sagen.

Alle Hunde und Hatzleute mussen mit den Köpfen so lange vom Jagen warts gekehrt stehen, bis der Befehlshaber den letztern sagt, welche und wiel Hunde und auf welcher Seite sie vorgezogen werden sollen. Diese knordnungen werden ohne alles Geräusch getroffen, und kein Hatzmann darf unterstehen, einen Hund friiher zu lösen, ehe er durch das Wort "Hetz!" zu angewiesen wird.

§. 16. Nach dem Terrain und nach der Leichtigkeit der Hunde muß kurtheilt werden, bis auf welche Entfernung und in welcher Richtung man ihren darf. Hat man wenig Freiheit um sich herum, so lasse man die Gunen so nahe als möglich heran, oder hetze, sobald sie hinter die Hatze staus sind. Auf großen Wiesen hingegen oder Lehden lasse man die Hunde, orzüglich wenn ein Rudel herausbricht, so lösen, daß die Sauen, welche der miten Hatze entgehen, wahrscheinlich den benachtbarten näher kommen.

Nie darf man frither hetzen, bis mit höchster Wahrscheinlichkeit voraus=
psetzen ist, die Sau könne, auch wenn sie umkehrt, das Treiben nicht bieder erreichen, ohne vorher von den Hunden eingeholt und gepackt zu weben. Es ist einleuchtend, daß durch einen Fehler gegen diese Regel das mize Jagen verdorben werden kann. die Finder an und bemühen sich, sobald diese laut werden, die Sauen auf die Hatzen zu bringen.

Stellt sich ein Schwein vor den Hunden, so hält die Suche an, mit die Jägerei bläst, wenn sie Hörner führt, oder juchet, damit der Herr emt weder mit seiner Hate heranziehen und auf den Keif hetzen 1) oder selbiges mit der Büchse erlegen kann.

Oft vergehen Stunden, ehe alle Sauen herauskommen; sind aber kind mehr in der Suche, so werden die Finder angenommen, mit den Treiben oder Reitern herausgezogen, die Hatzen abgerufen und dasselbe Berfahren in einem andern Bezirk wiederholt.

Im Dessauischen ist mir der Fall mehrmals vorgekommen, daß bie einer oder bei zwei Suchen der ganze Tag recht angenehm versloß. Si wurden dort in einem District von mäßiger Größe, der graue Steinhalt genannt, vor ungefähr 32 Jahren binnen sechs Stunden 86 Sauen, wie der Hatze des Kammerherrn v. Lattorff aber, bei welcher ich hielt, allei 26 Stilck und darunter drei Schweine gefangen.

§. 33. Das Birschen wird bei den wilden Sauen fast durchgäng so betrieben, wie bei den andern Hochwildarten.

Doch würden zwei Jäger wol meistentheils es vergeblich versucht Sauen, wenn sie nicht im Gebräche stehen, sich zuzutreiben. Trifft man aber abends ober morgens an einem Ort im Gebräche an, wo die Umständes nicht erlauben ihnen anzuschleichen, so stellt ein Schütze sich auf de muthmaßlichen ober bekannten Wechsel in gutem Winde vor; der andere ab nähert sich ihnen auf einem Umwege und sucht sie durch Abbrechen einige trockenen Aeste rege zu machen und auf den Vorstehenden zuzubringen.

Der Birschgang ist bei dieser Wildart, welche zwar fehr leise wit nimmt und ebenso scharf wittert, dagegen aber schlecht gewahrt, insosen der Jäger jedes Geräusch vermeidet und bei der Annäherung stets in gute Winde bleibt, mit geringern Schwierigkeiten verbunden als bei ander Hochwild.

§. 34. Eine eigene und zugleich die nützlichste und angenehmste Art, die Jagd auf Sauen zu betreiben, ist die Suche mit dem Finder; theils weil sie, wenn der Hund gut ist, selten fehlschlägt, theils weil man aller weitern Beihilse entbehren kann.

Mit seinem Hund an der Leine zieht der Jäger unter dem Winde in eine Gegend des Reviers, wo er Sauen vermuthet, löst ihn vor dem Dickicht und zieht sich, während der Hund sucht, da vor, wo er, wenn sie

<sup>1)</sup> d. i. dem laut der Finder fich nähern und entweder, wenn die Sathunde das Schwein exdliden oder durch ihre Begierde zeigen, daß fie den Reif (Laut) hören und verfteben, fie löfen.

van nicht im Stiche; denn kann er dasselbe auch nicht festmachen, so bleibt dech die Hossnung noch übrig, ihn zu retten, wenn er geschlagen wird.

Hat es den Anschein, daß die Sau vor dem Fange eine Dickung meichen könnte, dann eile man nach Möglichkeit, ihr vor den Kopf zu witen, sie durch Peitschenhiebe vom Holze abzuwenden oder vor demselben bech aufzuhalten. Mislingt der Versuch, so wende man alles an, bei ihr n bleiben, oder sie doch nicht aus dem Gesicht zu verlieren; man feuere ebei die Hunde durch den wiederholten Zuruf: "Hu, Sau!" und Juchen an, nd gebe nicht eher die Hoffnung zu fangen auf, bis die Hunde völlig von ar Sau abgekommen sind. Rein Holz muß in diesen Fällen dem Jäger n dicht, kein Graben zu breit, kein Wasser zu tief, kein Berg zu steil sein. **Bo** nur irgend fortzukommen ist, muß Mann und Pferd leisten, was mög= Wird gefangen, so sei man zwar nie vorwißig, aber entschlossen, dbft fühn. Haben nur ein paar gute Hunde ein Schwein oder einen keijährigen Keiler gepackt, fo steige man in einiger Entfernung ab, schleiche ich zu Fuße, mit gezogenem Hirschfänger, von hinten behende heran und we ihm so schnell als möglich den Fang. Sind zwei Personen zugegen, **h heb**t die stärkere von ihnen die Sau vorher aus.

So sing der nun verstorbene Kammerherr v. Lattorst, zu seiner beit ein rüstiger Jäger, bei einer dessauischen Streishaße ein hauendes Ehwein, welches sein beherzter Reitsnecht ausgehoben hatte, vor einem inigen Hunde ab; ich selbst aber, mit Beihülfe eines Hatten. Einer deres, welches drei Hunde im stärksten Dickicht gepackt hatten. Einer won hatte schon verendet, als wir ihn abbrachen; der andere war töblich schlagen, und doch mußte das Schwein stehen wie angenagelt, dis es den sing erhielt. Ich hoffe nicht, daß man mir zutrauen wird, ich wolle mich nich diese Erzählung einer Helbenthat rühmen; sie steht nur hier, um die kontresslichkeit der dessaulschen Hetzhunde zu bewähren.

§. 18. Bom Berhetzen oder Fehlhetzen darf bei einem völlig zugcklich Jagen eigentlich nie die Rede sein, wenn die Hunde irgendetwas ingen, und wenn der Besehlshaber einer Hatze weiß, was er zu thun hat; is Etreishatzen selbst kann deshalb nur selten eine geltende Entschuldigung attsinden, wenn die Hunde gut sind. Ereignet sich aber doch ein solcher sall, so dürsen die Reiter und Hatzleute nicht eher abgehen und auf den kandort der Hatz zurücksehren, die sie alle ihre Hunde, todt oder lebendig, sinden und unter dem Zuruse "Ho, ho, ho!", woran sie gewöhnt werden und na das Hetzseil oder an die Fangleine genommen haben.

Schon mit der halben Hatze eilt ein Reiter nach dem Standorte zurück, m wieder bei der Hand zu sein; der andere muß die übrigen Hunde mahringen. Reiler nach dem Gewehr hin und die Spitze hinterwärts, bei ber Bache aber gerade umgekehrt gelegt erscheint.

§. 36. Beim Aufbrechen des Schwarzwildes schärft man an vielen Orten den Hals gar nicht auf, sondern Luft= und Speiseröhre werden, wenn das Schloß und der Leib bis zur Brust aufgeschärft sind, inwendig abgelöst. Ich bin der Reinlichkeit wegen so verfahren:

Ich machte unter dem Drosselknopf nach der Brust zu einen Einschnitt bis auf bie Speiseröhre, trennte diese mit dem Daumen vorsichtig von der Luftröhre und löste jene von dem! Drosselknopf ab. Dann faßte ich mit der linken Hand den Schlund, löste auch ihn an eben der Stelle ab und verknotete ihn wie beim Edelwild.

Das Kurzwildbret wird gleich ausgelöst, ist aber in der Brunftzeit nicht genießbar.

§. 37. Das Zerwirken und Zerlegen fängt man mit dem Ablösen des Kopfs, an welchem die Haut bleibt, an. Oben, drei Finger breit hinter dem Gehör nämlich, macht man einen Einschnitt und schärft ringsum den ganzen Hals, in gerader Richtung durch, bis auf den Halsknochen. Dann dreht man den Kopf, am Gehör gefaßt, ab. 1)

Noch ist zu bemerken, daß bei der Sau die Schwarte nirgends mit dem Daumen abgestoßen werden kann; man muß sie daher Strich vor Strich abschärfen.

An manchen Orten gehören die Wammen zum Jägerrecht. Diese werden von den Reulen bis zur Brust abgelöst und hier mit dem Blatt durchgeschlagen.

Uebrigens verfährt man in allem wie beim Edelwildbret.

S. 38. Auch Sauen werden zuweilen mit einer Meute, die aus englischen oder französischen Jagdhunden besteht, parforce gejagt. Da das meiste, was über diese Jagdart auf Hirsche gesagt worden, auch hier anwendberist, so beziehe ich mich auf das dort Angegebene.

Die Parforcejagd auf Sauen ist in manchem Betracht mit mehrern Schwierigkeiten verbunden als die auf Hirsche, weil die angelegte Sau während der Jagd nicht so leicht zu erkennen ist, wenn sie sich nicht durch die Farbe besonders auszeichnet, auch Brücher und Dickungen sucht, wo man per Pferde nicht folgen und sie daher nicht immer und oft genug beobachten kann.

Schweine, dreijährige Keiler und starke Sauen überhaupt legt manicht gern an, weil sie sich zu früh stellen und der Meute sehr gefährlicht werden.

<sup>1)</sup> Da, wo die Sauen nicht abgeschwartet, sondern nach dem Aufbrechen ganz gesengt werden, folgt dem Sengen das Zerlegen.

S. 20. Obgleich beim Finder keine so förmliche Dressur wie beim bühnerhund stattsindet, so ist doch eine gewisse Abrichtung nothwendig. Besit man nämlich einen von alten Findern gefallenen, oder sonst einen ingen Hund, welcher von den vorher angegebenen Sigenschaften diesenigen ist, welche er von Natur haben muß: Liebe zu den Sauen (die er an ehmen Sauen bald zeigen wird), Beherztheit und einen guten Körperbau, macht man ihn, wenn er ein oder ein und ein halbes Jahr alt ist, leinenstrig, d. h. man schleift die Fangleine durch den Ning an der Halsung, ihrt ihn täglich an derselben aus, und gewöhnt ihn durch häusiges Sprechen Ausmerksamkeit. Bei dieser Borübung wird zugleich der Hund gewöhnt, wen, und auf das Wort "Zurück!" hinter seinem Führer zu gehen; denn in Finder darf nicht an der Leine ziehen. So oft er dies versucht, muß in Ruck mit derselben und zugleich der ebenerwähnte Zuruf ihn belehren, aus er gesehlt hat.

hat man auf diese Weise dem jungen Hunde Gehorsam beigebracht, so ird er, anfänglich im Freien, gelöst und durch Reden und aufmunterndes seisen zum Suchen aufgemuntert, aber nicht zu weit fortgelassen, sondern einen er zu rasch sucht oder schwärmt, durch einen kurzen, gebietenden, imm gleichtönenden Pfiff, oder durch Nusen beim Namen kürzer gehalten. is bekommt er Gehör. Jagt er bei Gelegenheit einen Hasen oder irgendswas anderes, so pseise man ihm zu; hört er und kehrt um, so schelte man ihn, strase ihn aber blos dadurch, daß er an der Leine gehen muß; irt er nicht, so muß die Strase schon härter sein, indem man ihm eine ine mit Knoten um den bloßen Hals legt und einigemal tüchtig daran ich Will dies für die Folge keinen Eindruck machen, so muß freisich, ist dem verstärkten Ruck, auch die Peitsche gebraucht werden.

Nach der Strafe behalte man den Hund wenigstens zehn Minuten lang ber Leine und löse ihn nie eher, als bis er freundliches Reden mit zundlichen Blicken erwidert.

Jagt er auf dem Felde nicht mehr, so bringe man ihn in lichte Bor=
Mer, wo Reh=, auch wol Rothwild steht; begeht er hier den alten Fehler
ieder, so wird die obenerwähnte Strafe so lange wiederholt und vermehrt,
er ihn ablegt. Das Lautjagen auf der Fährte muß noch strenger ge=
judet werden als eine Uebereilung aus Hitze, wenn etwas vor ihm so
eransfährt, daß er es äuget oder gewahrt.

§. 21. Hat man den jungen Finder so weit gebracht, daß er weder kothwild und Rehe noch Hasen jagt, so ist der Zweck, einen reinen Finder us ihm zu bilden, erreicht. Nun kommt es nur noch darauf an, ihn auf danen gut zu mach en. Die schicklichste Zeit hierzu ist der Spätherbst, weil in der Feistzeit jede Sau am besten sich stellt.

Walbhühner (Tetraonidae), der Ordnung der hühnerartigen Bögel (Gallinaceae).

Man findet es in den Waldungen der nördlichen Länder und in der Gebirgsgegenden der gemäßigten Zone der Alten Welt; in Europa südschibis in die Apenninen.

In solcher Menge, wie in einigen Gegenden Englands, in Schottland, Norwegen, Schweden, in Bodolien, Litauen, Kur= und Estland, besondent in Bolhynien und in der Ukraine, wird es in Deutschland nicht angetrosser; aber ganz unbekannt ist es fast in keinem deutschen Lande. 1) In Thüringse gibt es weniger Birk= als Auergeflügel; so auch in Franken.

Bei den verhältnismäßig nicht langen Flügeln des Birkgeflügels (\*
reichen zusammengelegt nur bis auf ein Drittheil des Schwanzes herab) it
doch der Flug schnell, und, wenn nicht sehr starkes Regenwetter einfällt, ich
ihm das Fliegen fast unmöglich macht, hebt es sich augenblicklich ziemlich
hoch, fällt auch nicht sobald wieder ein. Der Lauf desselben ist so schwällen daß ein rascher Hund zu thun hat, wenn er es im Holz einholen will.

Wild, schüchtern, scharf gewahrend, auch fein vernehmend und witters, flieht ce den Menschen und vorzüglich den Jäger meist schon in gresse Ferne. <sup>2</sup>)

§. 4. Der Birkhahn ist 22 bis 26" lang und von einer Flügelinke bis zur andern 33 bis 36" breit.

Der kurze, 1" lange, kolbige, gekrümmte, schwarze Schnabel ist an be Wurzel und an den rundlichen Nasenöffnungen mit einem schwarzen Feder rand besetzt. Wie beim Auerhahn sind die Augen, welche einen bläulichen Stern haben, mit einem hochrothen warzigen Hautstreif umgeben, bestellte sich aber nicht zu allen Jahreszeiten gleich ist.

Ropf und Hals erscheinen glänzend=stahlblau, der vordere Theil Muchens schwarz, der hintere schwarzblau gesiedert, so auch der Steiß, wohne Glanz. Die Federspißen sind hier weiß punktirt. Die schwarzblauserbe an den letzterwähnten Theilen breitet sich bei zunehmenden Jahrenimmer mehr über den Rücken aus.

Der Schwanz besteht aus 16, nach andern Beobachtungen aus 18 Rube

<sup>1)</sup> Die in neuerer Zeit auffallende Abnahme des Birkwildes in Gegenden, in denen es frakt in weit größerer Menge vorkam, ist in den meisten Fällen eine Folge des unwaidmännischen, ja stinnigen Versahrens, blos um einen thörichten Jagdkitzel zu befriedigen, im Frühjahr jeden balzenden hahn abzuschießen. In manchem Revier, in dem mit dem Abschusse der balzenden hähne rations vorgegangen wird, vermindert das kleine Raubzeug das Virkwild sehr beträchtlich, und ich bezeicht als einen der größten Feinde dieser edeln Wildgattung das Wiesel, das in tausenden von Fällen vor Jäger unbemerkte und ungeahnte Berwüstungen unter den Virkühnern anrichtet.

<sup>2)</sup> Das Birkhuhn läßt sich äußerst schwer zähmen, auch wenn es gluckt, dasselbe noch sehr jedt einzufangen. Einen wol einzig dastehenden Fall eines gezähmten Birkhuhns theilt Obersochen Schönbach in der Jagdzeitung, 1861, S. 398, mit.

der, zu welcher dem Leser beim Edelwild Anleitung gegeben worden ist, des ich mich hier, der Kirze wegen, in allem, was in der Folge nicht weders vorgeschrieben wird, auf das dort Borgetragene beziehen zu könsen glanbe.

Um durch Nachtfröste nicht am gehörigen Besuchen des zum bestätigten Saujagen gewählten Reviers und also am Bestätigen mit dem Leithund steht nicht verhindert zu werden, könnte man dazu wol nur die letzten Lage des Monats October und die ersten des Monats November als schicksche annehmen. Alle andern eingestellten Jagen hingegen können selbst bei sariem Frost und bei Schnee erforderlichenfalls eingerichtet werden. Nur wirde man sich dann des zu jedem Inder Zeug gehörigen Frostbohrers und der Spithaue bedienen müssen, um vermittels beider die zum Eintreiben der Stellstangen nöthigen Löcher in den Erdboden zu machen.

Schon einige Wochen vor dem zum Jagen bestimmten Zeitpunkt muß man die Sauen in solchen Gegenden des Forstes, wo dieselben zu der Jahreszeit stecken und welche sich zugleich zur Stallung eignen, durch gutsuterhaltene Fittterungen noch mehr zu concentriren suchen, weil diese Wildert sich nicht gern weit treiben läßt. Große, an freie Plätze grenzende Didungen und Brücher werden dazu am passendsten sein; letztere aber nur ann, wenn entweder gar kein oder starker Frost vorher eingefallen ist; denn der Zeit an, wo es zu frieren anfängt, dis zu der, wo der Boden so met gefroren ist, daß die Sauen, ohne einzubrechen, darüber weggehen dunen, stecken sie sich in nassen, sensigen Theilen des Reviers nicht, und weniger lassen sie sich mit Gewalt dahin treiben.

Bor der Einrichtung eines eingestellten Jagens wird der zum Zwangswiben, zur Kammer und zum Lauf gewählte District abgeschritten, nachdem die Stellslügel geräumt und bezeichnet, auch die Wege zum Transport des Inges gebessert sind. Dann sorgt man, wenn die Disposition zu den Exlorenen Treiben, die Instructionen für die Jagdbedienten entworfen, und Regemachen der entlegenern Dickungen und Heger durch Treibeleute answerdnet worden, sür die Herbeischaffung des benöthigten Zeuges, mit Einsten des Rolltuches und zweier Zwangtücher. Auch werden die Treibeste, nebst den zu ihrer Führung bestimmten Jagdbedienten, aus den umstgenden Gegenden auf einen gewissen Tag verschrieben.

Diesen getroffenen Borkehrungen zufolge wird jedem der entferntern, icht ganz genau auf den Revieren bekannten Jagdbedienten, insofern sie erlorene Treiben, der schriftlichen Instruction gemäß, führen sollen, ein wohle mterrichteter, genau mit der Gegend bekannter Scheitschläger zugeordnet. Denn läßt man in der letzten Nacht zuvor, ehe das Jagen eingestellt wers soll, die versorenen Treiben auf eben die Weise, wie beim Edelwild

gelehrt worden, aus allen umliegenden Forsten, selbst über die Felder nach dem Jagen herannehmen, sobald die Treiben aber am Jägen angelangt sind die nöthigen Wehrseuer anzünden und so lange unterhalten, bis es im Ganzen steht, d. h. völlig mit Zeug umstellt ist.

§. 24. Mitteltücher, auch dänisches Zeug genannt, und halbe Tücher werden, da das Schwarzwild nie überzufallen versucht, zum Umstellen del Zwangtreibens und der Kammer angewendet; zum Laufe und zum Rolltuch aber wählt man, des bessern Ansehens wegen, hohe Tücher.

Da die Schweine häusig Versuche machen, sich durch das Zeug zu schlagen, so muß das sämmtliche Zeug in vollkommen gutem Zustande sein. Wenn aber auch dies der Fall ist, so bleibt es noch immer räthlich, die Kammer mit Prellnetzen inwendig zu dupliren. Soll aber das Jagen ausgeschossen werden, so muß dies auch am ganzen Laufe, oder doch in den Ecken geschehen.

Lappen respectirt das Schwarzwild so wenig, daß sie nur im höchsten Nothfall, selbst bei den weitläufigsten Stallungen und allenfalls nur bei den verlorenen Treiben zu Wehrslügeln angewendet werden können; gut unters haltene Wehrseuer sind aber immer noch besser.

§. 25. Wenn das Jagen schon im Ganzen steht, so bleibt dem, welchem die Anordnung desselben obliegt, immer noch das Geschäft übrigdas Edel= und Damwild, nebst den Rehen, von den Sauen zu scheiden und aus der Stallung herauszuschaffen. Am sichersten erreicht er diesen Zweignenn er vor dem Rolltuch in der Kammer ein Treiben anlegt, dieses sich dies an den Weg oder Flügel fortgehen läßt, welcher die Scheidelinie des Zwangtreibens von der Kammer ausmachen soll. Hier wird, wenn alles Wild über die Scheidelinie weg ist, das Zwangtuch unverzüglich vorgezogen. Wollen während des Treibens Sauen nach der Kammer zurück, so ziehen sich die Treiber auseinander und lassen sie durch; alles andere Wild must vorwärts.

Nach erfolgtem Durchstellen des Zwangtuchs von einem Flügel de Jagens zum andern wird, wenn es aus hohem Zeuge besteht, die Unte leine durchaus auf Gabeln oder Mücken, welche so hoch über der Erstehen, daß die Sauen süglich darunter weggehen können, gestellt. Beinem Zwangtuch von dänischem Zeug oder von halben Tüchern nimm man hohe Forkeln, an welchen, um sonst zu einer doppelten Lappstadt gebraucht zu werden, oben und in der Mitte ein Haken eingeschlagen ist, meläst die Oberleine auf die obersten Haken heben.

Dann werden die Jagdleute am hintern Theil des Zwangtreibens al gelegt und dazu angehalten, daß sie, möglichst geschlossen, langsam und stil auf das erhöht stehende Zwangtuch zugehen. Die Sauen kriechen und

unter demselben weg, stärkere Wildarten aber kehren um, und diese müssen ohne Hinderung zurückgelassen werden. Sobald man sich durch gleichmäßig wiederholte Treiben überzeugt hat, daß alle Sauen in der Kammer stecken, wird das Zwangtuch von den Gabeln oder Haken abgehoben und wie ge-wöhnlich dicht auf der Erde festgestellt. Zu gleicher Zeit werden im Zwang-treiben einige Ticher niedergelegt und durch die entstandene Deffnung Hirsche, Thiere u. s. w. ins Freie hinausgejagt; dann aber läßt man, um Schweine, welche sich durchs Zwangtuch schlagen könnten, nicht aus dem Jagen zu verlieren, das niedergelegte Zeug wieder heben und feststellen.

- §. 26. Der Lauf eines Saujagens, bei welchem die Sauen mit Schiefigewehr erlegt werden sollen, wird hinten edig gestellt, weil die Sauen die Winkel suchen und da stehenbleiben. Deshalb milsen auch die Schießeschirme so gestellt sein, daß man aus denselben die Eden mit der Büchse bestreichen kann.
- §. 27. Beim Abjagen wird das Rolltuch nur so lange zurückgezogen, bis durch einige Treiber oder Jäger zu Pferde ein Rudel Sauen aus der Kammer auf den Lauf herausgebracht worden; dann läßt es der Befehls= haber sogleich wieder vorziehen.

Sind die auf dem Lauf befindlichen Sauen erlegt, die angeschossenen eber von den hinter den Schießschirmen angestellten Hatzen gepackt, so werben wieder andere herausgetrieben, dis man keine mehr im Jagen findet.

§. 28. Sollen die eingestellten Sauen auf dem Laufe gehetzt werden, so muß die ganze Stallung nach Maßgabe der vorhandenen Hatzenzahl, von einem Flügel zum andern, mehr Breite haben, als wenn auf dem Laufe gesichoffen werden soll. Auch findet man überall zur Einrichtung eines solchen breiten Jagens schickliche Plätze, ohne, wie es beim schmalen fast unversweiblich ist, Stellsligel durchhauen lassen zu müssen.

Jede Dickung, denn nur in einer folchen dürfen Sauen eingestellt werben, ist gewöhnlich auf beiden Seiten und hinten von Fahrwegen begrenzt; biese sind denn zum Stellen der Zeugflitgel zu benutzen.

Wäre das Jagen vorn am Laufe noch etwas zu schmal, so zieht man beide Zengflügel da, wo der Lauf anfängt, stumpfwinkelig dis dahin auseinander, wo die Hetzschirme angebracht werden. Dies geschieht in einer Entsernung von 60—80 Schritt von der Kammer in gekader Linie, und so, daß die Schirme gleichweit auseinanderstehen. Hinter den Schirmen muß ber Lauf sehr geräumig sein.

Bis das Abjagen seinen Anfang nehmen soll, wird der Lauf von der Kammer durch vorgestellte Quertücher getrennt; diese werden aber, sobald die Haten in die Schirme gezogen sind, aufgehoben und über die Seite geschafft. Dann werden die Sauen nach und nach aus der Kammer heraus=

getrieben, und diese Treiben, so lange als es der Herrschaft gefällig ist und Sauen sich zeigen, wiederholt.

- §. 29. Unterhaltender für Theilnehmer, welche gern rasch reiten, wie für die Zuschauer, scheinen mir die Jagen, bei welchen vor den Quertücken die Flügel der Kammer nur bis an die Schirme hinausgestellt sind, we dann die Sauen im Freien gehetzt werden. Doppeltes Vergnügen aber gewährt es, wenn von einem Rudel mehrere Sauen den Haten entkommer und im Reiten mit einem Pistolenschusse erlegt werden dürfen.
- S. 30. Wird mehrere Jahre nacheinander in einem Revier mit Zemgejagt, oder hören die Sauen in der Kammer die außerhalb derselben gehetten klagen, so hält es, selbst beim besten Winde, schwer, starke Sauen vorzüglich Schweine, herauszudringen. Man lasse daher die ersten male nur mit der Hälfte der Mannschaft und still treiben, in der Folge ver doppele man die Zahl der Treiber und lasse sie laut gehen; will and dies nicht helsen, so werse man Schwärmer unter die umkehrenden Sauen schieße, blos mit Pulver geladen, auf sie und vermehre den Lärm au alle erstunliche Art. Auch kann man sich, wenn die Sauen zwar vorwärtigehen, aber doch nicht aufs Freie herauswollen, oft dadurch helsen, daman, wenn noch ein Duerweg durch die Kammer geht, auf demselbet ein Zwangtuch durchstellt und auf diese Weise das Treiben mehr in Enge bringt.

Zum Beschluß, und um das letzte Mittel nicht unversucht zu lassen werden die Zwangtücher niedergelegt, alle Jagdleute dis ans Eude des gant zen Jagens zurückgezogen, dort angelegt, Finder und Jagdhunde gelöst, und so geht das Treiben fort dis an die Schirme.

- S: 31. Die wenigste Mühe und unbeträchtliche Kosten verursacht bei Resseljagen. Die ganze Einrichtung bestelben besteht darin, daß man, wem ein Rubel oder mehrere starke Sauen und Schweine in einem Bezirk der Reviers eingekreist oder mit dem Leithund bestätigt worden sind, dieses mit Zeug umstellt. Den Hatzen oder Schützen wird dann ein schicklichen Platz auf einer Wiese oder sonst auf einem freien Platz angewiesen und die Sauen ihnen zugetrieben. Daß da, wo geschossen wird, jeder Schützehdrige Rücksicht auf die Sicherheit der Treiber und seiner Nachbarn nehmen muß und also nicht eher schießen darf, die das Wild rückwärts ist versteht sich von selbst. Ein solches Jagen kann, wenn Zeug in der Rähe ist, an jedem beliebigen Tage gemacht werden.
- §. 32. In Revieren, wo mehrere Sauen stecken, wird dem raschern, rüstigern Jäger die Streifhatze, wie jede Jagd im Freien (als Gegensatzt bes eingestellten Jagens), das meiste Bergnügen gewähren.

Auch tann sie ohne weitere Borbereitung stattfinden, wenn abende

zwor den Fägern, Theilnehmern, und nach Befinden den Treibern die Stunde der Zusammenkunft auf einem gewissen Sammelplatz bestimmt wird.

In gleicher Zeit erhält der Aufseher im Jägerhof Ordre, sich etwa eine Stunde früher mit den Hatzen auf dem Sammelplatz einzusinden. Beim Andug der Hatzen muß dahin gesehen werden, daß die Hatzleute nicht neben, sondern in gerader Linie hintereinander herziehen, damit die Hunde nicht ausammenfallen.

Diesen folgen in eben der Ordnung die Finderbursche, deren jeder derei bis vier zusammengekoppelte Finder führt. Auch sie müssen ihre Hunde der Farbe und dem Namen nach kennen, um sie, wenn von einem Ort undern oder nach Hause gezogen wird, annehmen zu können.

Rach den Hunden kommen die zum Heimschaffen der gehetzten Sauen und der geschlagenen Hunde bestimmten Wagen, und endlich beschließen die Keute, welche unter der Aufsicht eines Forstbedienten mit ihren angeschirrten Pferden die Sauen zusammenziehen sollen 1), den Zug. Sobald er auf dem Sammelplatz angekommen ist, werden die nach den Nummern abgeschilten Haten und Finder in gerader Linie nebeneinander gezogen, sodaß er nach der Gegend hin gekehrt stehen, wo die Herrschaft vorbeikommt. Beiter rückwärts halten die Wagen und Pferde. 2) Werden Treibeleute aus gebraucht, die Sauen auf die Haten zu bringen, so kommen auch iese hier zusammen; besser ist es aber auf jeden Fall, wenn die Jügerei zu siese dieses Geschäft übernimmt. Auch sie sowie diesenigen, welche auf beiebt oder mit Bewilligung dem Jagen beiwohnen, erwarten die Herrschaft uf dem Sammelplatz.

Wenn diese ankommt, werden die Hatzen entweder nach Gefallen oder **erchs Los** an diejenigen, welche selbige befehligen follen, vertheilt und ihnen **ie Schirme oder** Stände angewiesen, von denen sie sich, außer beim Hetzen, sie abgerusen werden, nicht entfernen dürfen.

Die Suche (der Theil des Reviers, aus welchem die Sauen heraustrieben werden sollen) umlegt man, womöglich, rundum so mit Haten, ich eine die andere im Gesicht hat, und daß sie sich zu Hülfe hetzen können. Instattet das Terrain diese Anordnung nicht, so wählt man für die Haten Blätze oder doch ganz lichtes, hohes Holz in gutem Winde. Im ichen Fall ist es gleichgültig, von welcher Seite her die Suche durchstreift ind; im andern aber muß es mit dem Winde geschehen. In derselben inten die Jäger, gleichweit voneinander entsernt, langsam durch, seuern

<sup>1)</sup> Die Stränge werden bei diesem Geschäft hinter dem Gewehr oder den Haken durch und um **1966 Gebrech**e der Sauen geschleift. 288. 2) **Ebenso** geordnet wird auch beim eingestellten Jagen alles, bis die Herrschaft ankommt. 288.

die Finder an und bemiihen sich, sobald diese laut werden, die Sauen au bie Hatzen zu bringen.

Stellt sich ein Schwein vor den Hunden, so hält die Suche an, mit die Jägerei bläst, wenn sie Hörner führt, oder juchet, damit der Herr ent weder mit seiner Hatze heranziehen und auf den Keif hetzen 1) oder selbiget mit der Büchse erlegen kann.

Oft vergehen Stunden, ehe alle Sauen herauskommen; sind aber keim mehr in der Suche, so werden die Finder angenommen, mit den Treibern oder Reitern herausgezogen, die Hatzen abgerufen und dasselbe Berfahren in einem andern Bezirk wiederholt.

Im Dessauischen ist mir der Fall mehrmals vorgekommen, daß bei einer oder bei zwei Suchen der ganze Tag recht angenehm versloß. So wurden dort in einem District von mäßiger Größe, der graue Steinhau genannt, vor ungefähr 32 Jahren binnen sechs Stunden 86 Sauen, von der Hatze des Kammerherrn v. Lattorff aber, bei welcher ich hielt, allein 26 Stück und darunter drei Schweine gefangen.

§. 33. Das Birschen wird bei den wilden Sauen fast durchgängig so betrieben, wie bei den andern Hochwildarten.

Doch würden zwei Jäger wol meistentheils es vergeblich versuchen, Sauen, wenn sie nicht im Gebräche stehen, sich zuzutreiben. Trifft man sie aber abends oder morgens an einem Ort im Gebräche an, wo die Umstände es nicht erlauben ihnen anzuschleichen, so stellt ein Schütze sich auf dem muthmaßlichen oder bekannten Wechsel in gutem Winde vor; der andere aber nähert sich ihnen auf einem Umwege und sucht sie durch Abbrechen einiger trockenen Aeste rege zu machen und auf den Vorstehenden zuzubringen.

Der Birschgang ist bei dieser Wildart, welche zwar sehr leise vernimmt und ebenso scharf wittert, dagegen aber schlecht gewahrt, insosers der Jäger jedes Geräusch vermeidet und bei der Annäherung stets in guten Winde bleibt, mit geringern Schwierigkeiten verbunden als bei andern Hochwild.

§. 34. Eine eigene und zugleich die nützlichste und angenehmste Art, die Jagd auf Sauen zu betreiben, ist die Suche mit dem Finder; theils weil sie, wenn der Hund gut ist, selten fehlschlägt, theils weil man aller weitern Beihillse entbehren kann.

Mit seinem Hund an der Leine zieht der Jäger unter dem Winde in eine Gegend des Reviers, wo er Sauen vermuthet, löst ihn vor dem Dicticht und zieht sich, während der Hund sucht, da vor, wo er, wenn sie

<sup>1)</sup> d. i. dem Laut der Finder sich nähern und entweder, wenn die Hathunde das Schwein erbliden oder durch ihre Begierde zeigen, daß sie ben Reif (Laut) hören und verstehen, sie lösen.

sich nicht stellen wollten, deren Durchbruch muthmaßen kann; oder er geht wif einem Weg oder Wildsteg mit durch, muntert den Hund von Zeit zu Zeit durch beliebiges, aber immer gleiches Pfeifen auf und erwartet das Lautwerden desselben.

Stellt sich die Sau, so springt er vorsichtig, in gutem Winde, jedoch nie von vorn, heran und schießt sobald als möglich, um den Hund dem Schlag eines Keilers oder Schweines nicht länger auszusetzen, als es unsmyänglich ist. Geht sie verwundet mit dem Finder fort, so ladet er mögschift schnell sein Gewehr und folgt dem Keif (dem Laut); stellt sie sich wieder, so ist nächst verdoppelter Eile Behutsamkeit nöthig; denn selbst die schwächere angeschossen Sau versteht keinen Spaß.

Auch mehrere Schützen können an dieser Jagd theilnehmen; nur muß ihnen zum unverbrüchlichen Gesetz gemacht werden, ihren Stand selbst dann nicht zu verlassen, wenn der Hund nur 50 Schuh vor ihnen im diese stellt. Dies ist deshalb nothwendig, weil ein geübter, vorsichtiger und auf dem Revier bekannter Jäger mit dem Finder durchs Dickicht gehen muß, um sobald als es sich thun läßt, vor dem Hund schießen zu können. Bei aller Behutsamkeit könnte dieser den vom Stand Gewichenen durch seismen Schuß unglücklich machen, oder durch den des andern es werden.

Rur dann kann eine Ansnahme stattfinden, wenn die Sauen durch die Schützen brechen und vom Finder verfolgt werden, ohne daß der mit dem= kelben durchgehende Jäger zu folgen vermöchte. In diesem Fall kann einer der zunächst Borstehenden seine Stelle ersetzen.

Fast unnöthig ist die Bemerkung, daß jede andere Rücksicht wegfällt, ven der Jäger, welcher den Finder unterstützen muß, von einer starken San angenommen, um Hilfe ruft. Aber auch in diesem Fall müssen nur die zwei Nächststehenden ihm Beistand zu leisten oder Rettung zu verschaffen ichen, ohne voneinander zu weichen und Gefahr zu scheuen. So will es Psicht und Menschenliebe!

Im allgemeinen hat jedoch die Finderjagd, wenigstens für den bloßen Jagdliebhaber, auch ihre Schattenseite. Ich meine die nicht zu leugnende Schahr, wenn ein angeschossenes Schwein den Jäger annimmt, und die mit dieser Jagd fast immer verbundene körperliche Anstrengung. Beides darf der Waidmann weder fürchten noch achten, sondern er muß seinem Hunde und überallhin folgen, solange seine Kräfte es irgend verstatten. Deshalb ist es gut, wenn er sich täglich im Laufen übt; übereilt er sich dann bei vorkommenden Fällen im Ansang nicht, so wird er einen mäßigen Trab unglaublich lange sortzusetzen vermögen.

§. 35. Auch die erlegte San wird, wenigstens beim Birschen, ver= brochen, und zwar so, daß das Ende des Bruchs beim Schwein und Keiler nach dem Gewehr hin und die Spitze hinterwärts, bei der Bache aber gerade umgekehrt gelegt erscheint.

§. 36. Beim Aufbrechen des Schwarzwildes schärft man an vielen Orten den Hals gar nicht auf, sondern Luft= und Speiseröhre werden, wenn das Schloß und der Leib bis zur Brust aufgeschärft sind, inwendig abgelöst. Ich bin der Reinlichkeit wegen so verfahren:

Ich machte unter dem Drosselknopf nach der Brust zu einen Einschnitt bis auf bie Speiseröhre, trennte diese mit dem Daumen vorsichtig von der Luftröhre und löste jene von dem! Drosselknopf ab. Dann faßte ich mit der linken Hand den Schlund, löste auch ihn an eben der Stelle ab und verknotete ihn wie beim Edelwild.

Das Kurzwildbret wird gleich ausgelöst, ist aber in der Brunftzeit nicht genießbar.

§. 37. Das Zerwirken und Zerlegen fängt man mit dem Ablösen des Kopfs, an welchem die Haut bleibt, an. Oben, drei Finger breit hinter dem Gehör nämlich, macht man einen Einschnitt und schärft ringsum den ganzen Hals, in gerader Richtung durch, die auf den Halstnochen. Dann dreht man den Kopf, am Gehör gefaßt, ab. 1)

Noch ist zu bemerken, daß bei der Sau die Schwarte nirgends mit dem Daumen abgestoßen werden kann; man muß sie daher Strich vor Strich abschärfen.

An manchen Orten gehören die Wammen zum Jägerrecht. Dick werden von den Keulen bis zur Brust abgelöst und hier mit dem Blatt durchgeschlagen.

Uebrigens verfährt man in allem wie beim Edelwildbret.

S. 38. Auch Sauen werden zuweilen mit einer Meute, die aus engelischen oder französischen Jagdhunden besteht, parforce gejagt. Da das meiste, was über diese Jagdart auf Hirsche gesagt worden, auch hier anwenden ist, so beziehe ich mich auf das dort Angegebene.

Die Parforcejagd auf Sauen ist in manchem Betracht mit mehren. Schwierigkeiten verbunden als die auf Hirsche, weil die angelegte Sau während der Jagd nicht so leicht zu erkennen ist, wenn sie sich nicht durch die Farbe besonders auszeichnet, auch Brücher und Dickungen sucht, wo man per Pferde nicht folgen und sie daher nicht immer und ost genug beobachten kam.

Schweine, dreijährige Reiler und starke Sauen überhaupt legt man nicht gern an, weil sie sich zu früh stellen und der Meute sehr gefährlich werden.

<sup>1)</sup> Da, wo die Sauen nicht abgeschwartet, sondern nach dem Aufbrechen ganz gefengt werden, folgt dem Sengen das Zerlegen.

Das Stoppen kann in weniger Fällen stattfinden, da die Sau nie da selten Retouren macht.

Eine schwache, nicht feiste, läuft oft vier bis fünf Stunden vor den wien. Sobald die Sau sich stellt, wird die starke gemeiniglich todtge=

Zum Schluß füge ich noch den Rath hinzu, daß jeder, der Sauschmeigegden beiwohnen muß oder will, sich mit der jeden Orts üblichen wichtung und Jägersprache vorher bekannt mache, da diese hin und wies von der bei der Hirschparforcejagd gewöhnlichen abweichen kann, mir a, ich gestehe es, nicht genau bekannt ist.

3weite Abtheilung.

# Federwild.

### Erstes Kapitel.

## Das Birkhuhn.

Tetrao Tetrix L. 1)

- §. 1. Die im ersten Kapitel der zweiten Abtheilung der hohen Jagd Millen waidmännischen Ausdrücke bleiben auch auf alle zur Mitteljagd Kigen Federwilbarten anwendbar.
- §. 2. Die Benennung Birkhuhn bezeichnet die ganze Federwildart, \*\* Rücksicht auf Geschlecht.
- Der Birkhahn (das Männchen) ist unter verschiedenen Namen besatt. Die gewöhnlichsten derselben sind: kleiner Auerhahn, Heideschu, Laubhahn, Spiels oder Spillhahn, Mohshahn, Brennsten und Schildhahn. Die Birkhenne heißt an einigen Orten auch tre. Die Engländer nennen den Birkhahn Schwarzwild, die Henne kanwild.
  - §. 3. Wie das Auergeslügel gehört das Birkhuhn zur Gruppe der

<sup>1)</sup> u. Wildungen, Reujahrsgeschenk, 1785. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, 1, 20p. 2. Meher und Wolf, Taschenbuch der deutschen Bögelkunde, I, 295.

Waldhühner (Tetraonidae), der Ordnung der hühnerartigen Bögel (Gallinaceae).

Man findet es in den Waldungen der nördlichen Länder und in der Gebirgsgegenden der gemäßigten Zone der Alten Welt; in Europa südlich bis in die Apenninen.

In solcher Menge, wie in einigen Gegenden Englands, in Schottland, Porwegen, Schweden, in Bodolien, Litauen, Kur= und Estland, besondert in Bolhynien und in der Ukraine, wird es in Deutschland nicht angetrossen; aber ganz unbekannt ist es fast in keinem deutschen Lande. <sup>1</sup>) In Thüringen gibt es weniger Birk= als Anergeflügel; so auch in Franken.

Bei den verhältnismäßig nicht langen Flügeln des Birkgeflügels (fereichen zusammengelegt nur dis auf ein Drittheil des Schwanzes herab) ikt doch der Flug schnell, und, wenn nicht sehr starkes Regenwetter einfällt, det ihm das Fliegen fast unmöglich macht, hebt es sich augenblicklich ziemlich hoch, fällt auch nicht sobald wieder ein. Der Lauf desselben ist so schnell, daß ein rafcher Hund zu thun hat, wenn er es im Holz einholen will.

Wild, schüchtern, scharf gewahrend, auch fein vernehmend und witterd, flieht co den Menschen und vorzüglich den Jäger meist schon in großer Ferne. <sup>2</sup>)

§. 4. Der Birkhahn ist 22 bis 26" lang und von einer Flügelspirts bis zur andern 33 bis 36" breit.

Der kurze, 1" lange, kolbige, gekritimmte, schwarze Schnabel ist an der Wurzel und an den rundlichen Nasenöffnungen mit einem schwarzen Federand besetzt. Wie beim Auerhahn sind die Augen, welche einen bläulichen Stern haben, mit einem hochrothen warzigen Hautstreif umgeben, desse sich aber nicht zu allen Jahreszeiten gleich ist.

Ropf und Hals erscheinen glänzend=stahlblau, der vordere Theil Wildens schwarz, der hintere schwarzblau gesiedert, so auch der Steiß, wohne Glanz. Die Federspigen sind hier weiß punktirt. Die schwarzblau Farbe an den letzterwähnten Theilen breitet sich bei zunehmenden Jahreimmer mehr über den Rücken aus.

Der Schwanz besteht aus 16, nach andern Beobachtungen aus 18 Rube

<sup>1)</sup> Die in neuerer Zeit auffallende Abnahme des Birkwildes in Gegenden, in denen ce full in weit größerer Menge vorkam, ist in den meisten Fällen eine Folge des unwaidmännischen, ja finnigen Berfahrens, blos um einen thörichten Jagdkipel zu befriedigen, im Frühjahr jeden balzen hahn abzuschießen. In manchem Revier, in dem mit dem Abschusse der balzenden Hähne ration vorgegangen wird, vermindert das kleine Raudzeug das Birkwild sehr beträchtlich, und ich bezeich als einen der größten Feinde dieser edeln Wildgattung das Wiesel, das in tausenden von Fällen Idger unbemerkte und ungeahnte Berwüstungen unter den Birkhühnern anrichtet.

<sup>2)</sup> Das Birthuhn läßt fich äußerst schwer zähmen, auch wenn es glückt, dasselbe noch sehr je einzufangen. Einen wol einzig dastehenden Fall eines gezähmten Birthuhns theilt Oberschiff Schönbach in der Jagdzeitung, 1861, S. 398, mit.

dern, wovon die mittelsten am kürzesten, die letzten und längsten aber ersten ist nach außen bogenförmig gekrümmt sind. Die Farbe der ersten ist swarz, weiß gerändert, die der folgenden ganz schwarz, und die der letzten swarzblau.

Die obern kleinen Deckfedern der Flügel sind schwarz. Auf jeder ichnlter bemerkt man einen dreieckigen weißen Fleck. Die Grundfarbe der ichnlter und Flügeldeckfedern ist rostbraun. Einige der letztern ben weiße Spitzen, durch welche auf jedem Flügel zwei weiße Querbänder bildet werden.

Jeder Flitgel besteht aus 26 gelbbräunlichen, mit Dunkelbraun durch= mierten, einwärts gekrümmten Schwungfedern.

Die Brust und der Unterleib sind schwarz, die Deckfedern der Unter-

Unter dem Schwanz bemerkt man in den ersten Jahren einen ganz eisen Fleck, welcher aber im höhern Alter mit schwarzen Federn unter= eischt erscheint.

Schenkel und Füße sind bis an die schwarzen, kammartig ausgezackten **chen mit kurzen, weißgrauen, dunkelbraun gefleckten Federn bedeckt.** Bei einjährigen Hähnen ist der Kopf, das Rücken= und das Deckgesieder Schwanzes rostfarben gesprengt. 1)

§. 5. Die Birkhenne ist merklich kleiner als der Hahn, und die inden des Gesieders sind bei ihr weniger schön als bei ihm. Der Schnabel schwarzgrau, der Hautring um die Augen kleiner, nur grauröthlich.

Das auf dem Grund meist braune Gesieder ist mit schwarzen, rost=
hilch geränderten Flecken besäet, welche auf dem Rücken am größten, am
spfe und Halse kleiner, und an den gleichfalls bis an die schwarzgrauen
hen besiederten Schenkeln und Füßen am kleinsten sind. Auf den Schul=
m bemerkt man auch einen weißen Fleck, er ist aber kleiner als beim Hahn.

Ueber jeden Flügel verbreitet sich nur ein weißes Querband. Die Sowungfedern sind schwarzgrau, hin und wieder ins Röthliche schillernd.

Der Schwanz ist weniger lang und nicht so gabelförmig nach außen **bogen**, als bei jenem. Auf den braunen Ruderfedern zeigen sich schwarze, kas Rostfarbene verlaufende Querstriche. Die Bauchfedern sind, wie die uns den Schwanz, weiß und haben schwarze Querlinien.

§. 6. Die Balzzeit fängt zu Ende des Monats März oder in den Ken Tagen des April an und dauert sieben bis acht Wochen.

Bo das Birkgeflügel häufig ist, verfammelt sich gleich mit Eintritt

<sup>1)</sup> Ganz weiße oder start weißgesteckte Birthuhner hat man an der bairisch söhmischen Grenze Pfangen.

derselben auf erhabenen, ruhigen, mit Heidekraut bewachsenen, mit Sümpsen umgebenen, hin und wieder mit einzelnen Birken bewachsenen Lehden eine beträchtliche Anzahl Hähne, deren rother Augenrand jetzt breiter als gewöhnlich und angeschwollen erscheint.

Mit gesträubtem Gesieber und rabförmig ausgebreitetem Schwanz inten sie gravitätisch auf ben gewählten Balzplätzen in der Morgendämmerung untereinander herum und scheinen zum Kampf sich herauszusordern. Possierliche Sprünge sind das Borspiel zu demselben. Bald wird er allgemein und sortdauernd, die die meisten und weniger rüstigen, sür welche an dieser Stelle nichts zu hoffen ist, sich entsernt haben. Gleich nach ersochtenem Siege steigen die tapfersten Kämpfer auf einen birkenen Stamm, oder auf die erhabensten Stellen des Balzes. Da geben sie ihre zärtlichen Triebe durch helltönende, kurze, tertienweise steigende und fallende Töne, welche sak wie Frau erschallen, zu erkennen. An diese schließt sich das Final des Balzlautes gurgelnd und kollernd.

Die in der Nähe schon versammelten Hennen antworten mit einem nur ihnen eigenen, kurz abgebrochenen, leise gackernden Ton, ziehen sich, der wiederholten Einladung der Hähne zufolge, immer näher heran und erwarten mit Resignation die ihren Reizen gebührende Huldigung.

Unter diesen Schönen wählt der Hahn, indem er ihnen entgegenstiest und bei denselben vorbeistreicht, zwei bis drei Favoritinnen, welche er jeden folgenden Morgen auf die nämliche Art ruft, sich ihnen durch zuvorkommende Galanterie gefällig zu machen sucht und dann in vollstem Maße genießt, was ihm, als dem Gatten, gebührt. 1)

- §. 7. Die befruchteten Hennen ziehen sich einzeln von den Balzen in dichtes Gebüsch oder hohes Heidekraut zurück, bauen auf der Erde aus dierem Reisig ein kunstloses Nest, legen acht, zwölf bis sechzehn schmuzig weiße gelbe, rostfarbig punktirte Eier, welche nicht ganz so groß, aber etwas länglicher sind als die der Haushenne, und brüten sie, ohne Mitwirkung des Hahns, in vier Wochen aus. Entfernt sich die Henne vom Nest, so verdeck sie bie Eier sorgfältig mit dem ums Nest herumliegenden trockenen Genisk.
  - §. 8. Das junge Birkgeflügel fängt schon an mit den Flügeln zu

<sup>1)</sup> Birkwild und Auerwild begatten sich zuweilen fruchtbar. Die Bastarde wurden eine Zeit lang alle eine eigene Species unter dem Namen Mittelhuhn oder mittleres Waldhuhn (Tetrao meding) in den Shstemen ausgesührt. Der männliche Bastard ist etwas kleiner als eine Auerhenne, hat einen ziemlich biden Kopf, keine nach auswärts gebogene Schwanzsedern. Die Körperfarbe ist schwarz wird blauem Schiller, die Flügel sind schwarzbraun. Diese Bastarde sind unter dem Namen Rackelhähne bekannt. Sie sallen auf die Balzplätze der Birkhühner ein, vertreiben die weit schwächern Birkhühner und balzen start; ob sie aber mit Birkhennen sich fruchtbar begatten, ist bisjetzt noch eine ungelöste Frage. Im hohen Norden werden Rackelhähne zuweilen geschossen, sehr selten aber in der Schwick, und in Desterreich. In der Balzzeit 1861 erlegte Prinz Emil zu Fürstenberg auf der Herrschaft.
Bürglit in Böhmen einen Rackelhahn.

Hagen, auch Bersuche im Hüpfen und Springen zu machen, nachdem es 14 Tage dem Ei entschlüpft ist. Erst in der siebenten Woche gelingt es Im, sich von der Erde zu erheben und mit den Müttern, in deren Gesellschaft es dis zur folgenden Balzzeit bleibt, auf Baumäste zu steigen. Junge Birhähne werden schon mit Ende Inli an dem schwarzen Gesieder bemerkbar. Bom Herbst an wird auch der Augenring immer intensiver gefärbt.

§. 9. Schon die Benennung Birkhuhn bezeichnet denjenigen Waldstefand, in welchem, vorzüglich wenn er von Lehden begrenzt oder durchschmitten ist, diese Federwildart den größten Theil des Jahres hindurch Standschaften pflegt. Selten trifft man jedoch das Birkgeflügel außer der Balzstigenau auf einem und demselben Stande wieder, aber weit entfernt es freiwillig nicht davon. Nur im Winter zieht es sich in Nadelholzstäungen, wo es deren gibt, zurück; sonst liebt es mehr die Vorhölzer, weils von da aus auch die nahegelegenen Felder besuchen kann.

In der Mauserzeit, welche im Juni eintritt, verbirgt es sich im dich= pen Laubholz; gewöhnlich in nassen Gegenden.

Seiten findet man es vereinzelt, sondern es fällt fast immer flugweise ein. Seine Aesung besteht, je nach der Jahreszeit, in Knospen und Zäpfsm der Birken, Haseln, Weiden und Erlen, in Him= und Brombeeren, widel=, Kron=, Eberesch= und Wachholderbeeren, welche letzten an Orten, oes deren gibt, ihre Winterkost ausmachen. Auch liebt es die Knospen seheltrauts und die Früchte des Pfaffenpfötchenholzes. Nicht minder genehm sind ihm Weizen= und Hasertörner, Eicheln, Bucheln und der seme von Nadelhölzern. Meisterhaft beraubt es die Spitzen junger birkener seste der Schale. Auch sind ihm Ameiseneier, Käfer und Insekten will= und dies ist die Aesung, welche die alte Henne den Jungen zuerst wietet und suchen lehrt. Der Genuß von Kirschen und Erbsen soll ihm Tod schnell zuziehen.

In sehr kalten Gegenden soll das Birkgeflügel sich zuweilen verschneien Men und unter dieser Decke die härteste Winterzeit hindurch, ohne Nah= mg, unbeweglich liegen bleiben. 1)

Das Birkhuhn gewahrt scharf und ist in der Regel sehr scheu.

<sup>1)</sup> Infolge gefälliger Mittheilung des königlich schwedischen Oberjägermeister 3. A. v. Ström Djureborg bei Stockholm vom 3. Februar und 16. Juni 1820 soll sich das Birkgestügel in dortiger teend verschneien lassen, und zwar so, daß es unter dem Schnee acht die zehn Tage anhaltend ven bleibt, worauf man aus der Menge von Losung, welche sich in den Schneelöchern, in denen Virhühner ruhten, schließen kann. Eine Berwechselung mit dem Schneehuhn kann nicht statzen, weil in der Umgegend Stockholms gar keine Schneehühner vorkommen, sondern aus Morrs dehin geliefert werden.

Soust wurden von den verschiedenen Arten der Gattung Waldhuhn (Tetrao) 2 — 300000 Stud Millich nach Stockholm gebracht. In den letzten Jahren hat die Lieferung nur beiläufig 100000 Stud Aregen, und also eine sehr bedeutende Berminderung in Rücksicht sämmtlicher Waldhühnerarten stattschuben.

- S. 10. Das junge Birkgeflügel hält man für eine vortreffliche Speise, und selbst das alte ist sehr schmackhaft, wenn es wie das Auergeflügel zubereitet wird. Am Baikalsee foll es oft so seist werden, daß es sich gar
  nicht zu heben vermag. In Finland dient es als Wetterprophet. Dem
  wenn es sich im Winter in die Nähe der Dörfer zieht, hält man dies sür
  eine Anzeige von stiirmischer Witterung. Auch soll das gutes Wetter bedeuten, wenn es in den Gipfeln der Bäume steht; schlechtes aber, wenn man
  es auf den untern Zweigen findet.
- §. 11. Die Jagd auf Birkgeflügel wird in der Balzzeit sowol als im Herbst und Winter auf mancherlei Art betrieben.

Um ihm während der erstern Abbruch zu thun, errichtet man an den Balzen zu Anfang bes Monat Marz gut verkleidete kleine Hitten, um fich in diesen, ehe der Tag anbricht, verbergen und mahrend die Bahne in der Morgendämmerung balgen, sie schießen zu können. Borzüglich muß man sich dieses Mittels in Stangenvorhölzern und auf freien Plätzen bedienen, bagegen in jungen Schlägen ber Jäger oft Gelegenheit findet, die auf der Erde stehenden Sähne, indem sie laut sind, zu beschleichen. Doch hält der Birkhahn nicht jeden Morgen gleichen Stand wie der Auerhahn; auch gewahrt er selbst mährend des Balzens sehr scharf, sodaß er vor dem Ansbruch des gurgelnden und follernden Schlußlauts, selbst wenn er auf da Erbe fteht, felten und nur bei großer Behutsamkeit bes Jägers, auf Baumen stehend, niemals sich beschleichen läßt. Wem das Talent zuthal ward, sehr verschiedenartige Tone mit der Stimme nachzuahmen, der wird diese Kunst mit Erfolg dazu benutzen können, Birkhähne in der Balgeit auf das Gelocke zu schießen. Es kommt hierbei alles darauf an, daß der Schitze nach vorgängiger höchst vorsichtiger Annäherung an den Balg in mährendbessen, daß bie zunächststebenden tiefer Morgenbammerung unb Bahne eifrig kollern), in möglich heimlichem Bersteck den Balzlaut des Birkhahns nach allen Modulationen, besonders nach denen, in welchen er vom nächststehenden Sahn ber ertont, mitunter auch das leife Gadern der henne täuschend nachzuahmen verstehe. Diesem Gelocke nähert sich der Hahn, wenn er auf dem Baum balzte, meift im Fluge, wenn er aber auf dem Boden balzte, laufend, ziemlich forglos, und er kann dann in gehöriger Schufweite erlegt werben.

In Gegenden, wo es viel Birkgeflügel gibt, muß die vorzüglich in Rurland, Liv= und Estland gebräuchliche Pulwanen= 1) oder Hittenjagd den meisten Bortheil und das größte Vergnigen gewähren. Zuvörderst errichtet

<sup>1)</sup> Gewöhnlich hat man sonst Balbahnen= ober Balphahnenjas d geschrieben. Da Petri in seinem öfter angezogenen Werke über Estland den Ausdruck Pulwan gebraucht und ihn aus dem Russischen herleitet, so glaube ich ihm folgen zu müssen.

um zu diesem Behuf, im Frühling an den Balzen, im Herbst aber an bichen Orten, wo das Birkgeslügel am häusigsten steht, kleine pyramidensmige, mit Zweigen belegte Hüttchen über in die Erde gegrabenen Schießschen. Auf den in der gehörigen Schußweite stehenden Birken werden wehrere an Stangen besestigte Pulwanen, d. h. ausgestopste Birkhähne, oder schwarzem Filz oder Tuch versertigte Nachgestaltungen, an welchen harlachsarbene Tuchläppchen die Stellen der rothen Augenringe einnehmen, un Tagesanbruch aufgestellt; der Schütze aber verbirgt sich im Hüttchen.

Sobald im Frühling, befonders zu Anfang der Balzzeit, die Hähne dem erblicken, stoßen sie darauf und fallen auf den nächsten Zweigen in, und so werden an einem Morgen oft mehrere geschossen.

Um Birkhähne lebend einzufangen, welche noch besser als Pulwanen Hüttenjagd angewendet werden können, würde man wohlthun, wenn marke Leimruthen um die ausgestopften herum anlegte. Der eifersüch= Birkhahn würde seinen vermeinten Nebenbuhler bekämpfen wollen und an den Leimruthen hängen bleiben.

Im Herbst machen einige Reiter das in der Gegend, wo die Pulwanen nichtet sind, stehende Birkgeslügel vorsichtig rege und treiben es auf die sieshütte zu. Auf den umstehenden Birken fällt es dann häufig ein, und kann man mehrere Stücke auf einen Schuß erlegen.

Um das junge Birkgeflügel zum Schuß oder in Stecknetze zu bekomm, bedient man sich, wenn es fangbar ist, einer Lockpfeise, welche aus m stärkten Flügelknochen eines Habichts, wie eine Meisenpfeise, verfertigt m. Gut verborgen, ahmt man mit dieser den Laut nach, welcher den mgen abgemerkt werden muß; sobald selbige ihn hören, nahen sie sich eilig mend, verirren sich in die Netze oder werden geschossen.

Auch manche alte Henne wird das Opfer dieser Täuschung, indem sie erkünstelten Laut für den verirrten Jungen hält und sich lockend heranzieht.

Auch hält das Birkgeflügel in der Jugend und bei frischgefallenem huer saft immer, bei nasser, stürmischer Witterung nur zuweilen den Hühners aus. Aber so wahrscheinlich ich es auch finde, daß dieser solches bei starkem Regen im Laufen auf freien Plätzen zu fangen vermag, so ich davon doch die Erfahrung im dichten Holz nie gemacht.

Zum Fang bedient man sich auch auf mit Heidekraut bewachsenen Lehdausig der Schlingen, welche durch ein zollstarkes Querholz gezogen, mit welchen aber auf hölzernen, in die Erde eingeschlagenen Gabeln festgemen werden. Sie müssen jedoch im Frühling etwas höher hängen als herbst. Unter den Schleisen streuet man Weizen, Beeren und vorzügAmeiseneier umher. Waidmännisch ist indessen diese Fangart nicht und
wer überall, wo eine Jagdordnung existirt, mit Recht verpönt.

Ferner schlägt man 6 bis 8' lange Stäbe so in die Erde ein, daß baburch ein oben 6', unten aber 2 bis  $2\frac{1}{2}$ ' im Durchmesser haltendes Rundtheil gebildet wird. Mitten in demselben richtet man eine etwas höhen, senkrechtstehende Stange auf, an welcher man eine in der Mitte durchbohrte, zwei Ellen lange Wippe (eine sich leicht auf = und niederdewegende Onerstange) an einem runden glatten Stift horizontal anhängt. Etwa 6" wei von der Wippe entfernt und in gleicher Höhe mit derselben legt man einen Stad über den äußern Rand des Rundtheils hinaus und macht ihn undeweglich sest. Wenn nun ein Birkhuhn auf diesen steigt und die auf der deweglichen Stange besestigte Körnung erblickt, wird es, um sie zu erhaschen, auf die Wippe treten und, indem diese sogleich herunterkippt, auf den Grund des Rundtheils fallen, von dem es sich, wegen Wangels an Raum, nicht wieder erheben kann.

An Hafer= und Buchweizenfelbern soll diese Vorrichtung gute Diechte leisten, wenn man von jenen Früchten und von denen des Pfaffenpfötchenholzes etwas zur Körnung anwendet.

Die Mestscharäken fangen das Birkgeflügel im Winter, nach Bechstein, ungefähr auf folgende Art:

An den Standorten desselben legt man Stangen, an welche Getreide, und Ebereschbeerbüschel zur Lockung angebunden werden, horizontal auf gabele; förmige Pfähle. Zwischen diese stellt man am Boden spitz zulaufende, wie die sogenannten Fischreusen geformte Körbe, auf deren Deffnung ein gesslochtener Teller an einer leicht beweglichen Spille so gelegt wird, daß, went der Teller auch niedergedrückt wird, er in die horizontale Lage von sellst zurücktritt. Sobald ein Birkhuhn, um der Kirrung habhaft zu werden, das Teller berührt, fällt es in den Korb.

Endlich soll man sich auch des Nachts bei Schneewetter der Deckutzum Fang bedienen können, indem zwei Perfonen mit Feuerbränden ober Fackeln an Orte gehen, wo Birkgeflügel steht. Blind soll es auf den Schein des Lichts zusliegen, dicht bei dem Jäger einfallen und mit dem Netz ber deckt werden können.

### Zweites Kapitel.

### Das Haselhuhn.

#### Tetrao Bonasia L. 1)

§. 1. Wenn mehrere Haselhühner hinter= und nebeneinanderziehen in beisammenliegen (man sagt nicht stehen oder sitzen), so nennt man set Gesellschaft eine Kette, solange aber die Henne ihre Jungen allein sehn, ein Bolk.

Sie spissen, d. h. sie rufen sich während der Balzzeit zusammen. Sie kiden gespissen, wenn man sie durch Nachahmung dieses Ruses lockt.

Sie bisten, indem sie sich außer der Balzzeit rufen, und werden dann gebistet.

§. 2. Das Haselhuhn ist auch unter dem Namen Rothhuhn oder trpe bekannt.

Alle gebirgige Waldungen von Europa haben es aufzuweisen. Selten bet man es im Harz, häufiger tief im Thitringerwalde; in Baiern, parreich, Polen, Litauen, Norwegen, Lappland und an dem mit Wald eiten Fuße der Alpen, Apenninen und des Riesengebirges in Menge. , wo der untere Mainkreis des Königreichs Baiern an das Hessische pat, ist es häufiger als das Birkhuhn. In Sibirien findet es sich bis sit der Lena.

Es gehört zu den hühnerartigen Bögeln und zu der nämlichen bile wie das vorhergehende.

Der Flug desselben ist ziemlich schnell und mit einem weit hörbaren bes verbunden; hoch in die Luft kann es sich aber wegen des Baues kr Flügel nicht heben. Es bewegt sich verhältnißmäßig schneller im Lauals im Fluge.

Es ist weniger schen als das Auer= und Birkgeflügel, doch immer auf ter Hut, um sich bei zeiten vor seinen Feinden zu sichern; wird es aber trascht, so vergißt es alle andere ihm zu Gebote stehenden Rettungsmittel drückt sich auf der Stelle, sei es am Boden oder auf dem Baum.

Es gibt einen hellpfeifenden Laut aus, welcher dem des Menschen, met furz abgebrochen durch die Zähne pfeift, sehr gleichkommt.

§. 3. Der Hahn mißt in der Länge  $13^{1/2}$ "; die Flugweite beträgt  $13^{1/2}$ ". Der Schnabel ist nur 1/2", der Schwanz  $4^{1/2}$ " und die Füße vom

<sup>1)</sup> v. Wildungen, Neujahrsgeschenk, 1796. Bechstein, Handbuch der Jagdwiffenschaft, Thl. 1, 2, Kap. 3. Meyer und Wolf, Taschenbuch der deutschen Bögelkunde, I, 297.

Knie dis zur Spitze der mittelsten Kralle 3½" lang. Schwarz gefärdt ift der Schnabel bis zur gelblichen Wurzel. Der starkgekrümmte, scharfe Oberschnabel bedeckt einen großen Theil des kürzern und schmälern Unterkesen. Die Wurzel desselben, die rundlichen Nasenlöcher und das Kinn sind mit kurzen schwarzen gekrümmten Federn bedeckt. Die dunkelbraun geränderten Augen umgibt ein kahler, zinnoberrother, warziger Hautring.

Der Ropf ist etwas länglicher als am Rebhuhn, und dessen Deit zeichnet rostfarbenes, dunkelbraun geflecktes Gefieder aus, welches sich in Affect kuppenartig sträubt.

Bon dem kahlen Augenrand zieht sich eine weiße mit Schwarzbran gemischte Linie nach dem Nacken. Die Backen sind rostbraun mit Aschgrau überlaufen. Oben an denselben und am vordern Theil des Rückens sind auf dem rostfarbenen Gesieder dunkelbraune, röthlichgrau eingefaßte Fleden sichtbar. Der hintere Theil des Rückens, der Steiß und die Decksedern del Schwanzes sind hell=aschgrau, mit bräunlichen Querstrichen gezeichnet und mit kleinen dunkelbraunen Punkten besetzt.

Der Schwanz besteht aus 16 Ruderfedern. Bon diesen sind die äusen 14 aschgrau-schwarz gesprengt, haben unterwärts eine schwarze Querbinkt und weiße Spitzen. Nur an den zwei mittlern ist die Binde unterbrocks, die Posen sind heller grau gefärbt, dunkelbraun gesteckt und haben vier lichtsbraune Querstreisen. Die Kiele zeichnen sich durch dunkelbraune Farbe and

Auf den rostfarbenen Deckfedern der Flügel bilden größere und kleiner schwarze Flecken, womit sie besäet sind, verschiedene unregelmäßige Querlinien.

Jeder Flügel besteht aus 24 einwärts gekrümmten Schwungseden, welche, zusammengelegt, nur bis auf den vierten Theil des Schwanzes riche und deren äußere Fahnen ochergelb, schwarz gesteckt, die innern braumgran, die untern Decksedern aber dunkelbraun, röthlichweiß gesteckt sind.

Die Rehle ist bis an den Kropf mit schwarzem Gesieder bedeckt, mie hat eine weiße, bandförmige Einfassung, welche sich nach den Augen wiedem Oberkopf erhebt. Je höher sie hinauf kommt, desto graugelblicke (schmuzsarbener) wird sie. Der übrige Theil des Halses, an dessen beiten Seiten eine weiße Linie nach dem Rücken zu läuft, und die Seiten der Buksind mit schön rothbraunem (suchsrothem) Gesieder geschmückt, auf welchen dunkelbraune und schwarze weißgeränderte Fleckhen sichtbar werden. Die Brucken des Schwanzes. Alle diese Theile haben dunkelbraum ins Rostsarbene verlaufende, halbmondförmige Flecken, wodurch sie gleichsangessund und dunkelbraum geschuppt erscheinen. Die Federn an den Seiten des Leibes sind rostbraum weiß und dunkelbraum gesteckt; das lange zottige Gesieder, welches die Schenkt und Füße bis zur Hälfte der Schienbeine bedeckt, ist hellsbraungrau.

Bas Haselhuhn.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. Die Ständer sind vorn geschuppt, an den Seiten und hinten wie mit inem Netz belegt; die Zehen an den Seiten ausgezackt, scharf bewaffnet und geschuppt. Die Farbe aller dieser genannten Stücke fällt ins Schmuzigschlibraune und Gelbliche.

- §. 4. Die Henne ist etwas kleiner als der Hahn; der kahle Augenstand bei derselben blässer; der kurze Federbart, welcher die Schnabelwurzel bedet, weniger krause; die Wange kastanienbraun, schwarz gestreist; die kalle, statt schwarz, hellrostgelb, dunkelbraun gesteckt und ohne weiße Einstsung; das Rückengesieder mehr mit Hellbraun überlausen und stärker schwarzbraun gesteckt; der beim Hahn suchsrothe Theil der Brust, nebst dem guzen Unterhalse, hell-rostsarben und wie das Rückengesieder dunkel gesteckt; die weiße Bauchsarbe schmuziger; die Schultersedern und obern Decksedern kn Flügel sind mehr rothbraun, die weißen Flecken gelblich; die vordern Schwungsedern an der äußern Fahne röthlichweiß gekantet. Die rostsarbenen mitern Decksedern des Schwanzes haben schmale dunkelbraune Querlinien wieße Spitzen.
- §. 5. Das Haselgestügel fängt in der Mitte des März zu balzen an mich hört im April wieder auf. Buffon hat irrigerweise diese Periode für Ectober und November angesetzt.

Durch das Spissen der Hähne ziehen sich die Hennen auf den Balzen, ie das Haselgeslügel aber mehr von einem Ort zum andern verlegt als das Tuer- und Birkgeslügel, zusammen.

Noch bisjetzt ist es nicht ganz ausgemacht, ob es sich paart oder ob in Hahn mehrere Hennen bestreitet. Da aber bei allen übrigen Waldschnern der letzte Fall eintritt, so könnte man ihn auch wol hier als den schrscheinlichern annehmen.

Gleich nach der Befruchtung zieht sich die Henne in möglichst dichtes Schölz zurück, trägt ein Nest unter Haselsträuchen, Farren= oder Heidekraut, dürrem Grase zusammen und verschanzt es mit vielem andern Geniste. Dier legt es 10 bis 16 hell=rostfarbene, dunkler gesteckte Eier, welche es desmal sorgfältig verdeckt, wenn es davon weggeht, und drei Wochen und mi Tage ohne Beihilse des Hahns bebrütet. Doch bringt es kaum die Disse aus.

Ranm dem Ei entschlüpft, laufen die Jungen der Mutter nach, die sie, ie alle Hühner, oft unter den ausgebreiteten Flügeln hübert. Sobald sie heben können, werden sie abends von ihr, zum Schutz gegen Raubthiere, Baume geführt.

Bis zum October bleibt jedes Volk allein beisammen.

§. 6. Am liebsten liegt das Haselgeslügel in solchen Gegenden, wo in mit jungen Tannen oder Fichten bewachsene Berge durch Gründe, welche mit Haselgesträuch, mit Birken oder auch mit Buchen bestanden sind, unterbrochen werden. Gegen Abend läuft es gern auf alten Wegen und an den Wiesenrändern umher; mit Einbruch der Nacht steigt es zu Baume mit steht dann auf den untersten Zweigen, dicht am Hauptstamm. Selten trifft man es in Vorhölzern, nie im Feld oder in Feldhölzern.

Ganz verläßt es sein Standrevier nicht, aber nach Maßgabe der Jahmes zeit und der reifenden oder hervorsprossenden Assungsmittel streicht es aus einem Theil besselben in den andern.

Nach der Balzzeit trifft man den Sommer hindurch die Hähne einzeln, die Hennen aber mit ihren Jungen beisammen an. Im October verbinden sich verschiedene Bölker und Hähne in starke Ketten, deren Glieder (Einzelwesen) jedoch weder am Tage gedrängt beisammenliegen, noch abends und morgens von einem Berge zum andern dicht neben, sondern hintereinander ziehen. Bor dem Ausbruch rufen sie sich bistend (pfeisend) zusammen.

- S. 7. Das Haselgeflügel nimmt gleiche Aesung mit dem Auer = und Birkgeflügel an (s. S. 9 des vorigen Kapitels), doch liebt es alle Arten von Beeren mehr als jenes. Im Winter und zeitigen Frühling lebt es größtentheils von Knospen und Zäpschen (Kätzchen) der Laubhölzer. Am angenehmsten sind ihm die Preiselbeeren.
- §. 8. Es wird auf jeder großen Tafel für eins der feinsten Gericht gehalten. Sein Wildbret ist zarter, weißer und schmackhafter als das irgende einer andern Federwildart, und sein Genuß soll Personen, welche an gicht tischen und krampfartigen Zufällen leiden, sehr dienlich sein. (?)
- §. 9. An schönen September = und Octobertagen, späterhin bei naffen Wetter und im Winter bei einer Neue hält das Haselhuhn den Hühnerhund aus und kann vor ihm geschossen werden.

Während der Balzzeit spisset und im zeitigen Herbst bistet man et vermittels einer aus schwächern Knochen, z. B. aus Sänseslügelknochen, versertigten Lockpfeise, welche auf gleiche Art, wie die im vorigen Kapitel &. 11 beschriebene bereitet wird, heran, indem man die untere Deffnung mehr oder weniger zuhält, um den natürlichen Laut nachzuahmen. In Ermangelung der Pfeise vertritt die Kapsel einer Sichel süglich die Stelle derselben wenn man sie, die hohle Deffnung oberwärts gekehrt, da zwischen dem Zeige und Mittelsinger einklemmt, wo beide an der Hand verbunden sind, die Finger einschlägt, die Knöchel etwas unterwärts gebogen, an den Lippen ansetzt und gelinde auf die Kapsel zu bläst. Junges Haselgeslügel folgt dem Gelock ein besten, wenn zum Bisten eine ausgehöhlte Knopper vom Buchenblatt

<sup>1)</sup> Der kegelförmige Auswuchs auf Blättern ber Buche, welcher burch den Stich der Gallwespe, das Legen eines Eies in die Blattwunde, die Bilbung eines Zellgewebes um das Ei, die fuccesses

genommen und damit wie mit der Eichelkapsel verfahren wird. Weil das Belod in einem etwas höhern Ton erklingt, ist es dem Laut des jungen Haselhuhns am ähnlichsten und daher für dieses am meisten reizend.

Berbirgt man sich nun in Gegenden, wo Haselgeslügel liegt, gibt man den pfeisenden Laut täuschend an, so fällt es auf den umstehenden Bäumen in, und dann kann der Jäger wählen wie er will. Im Frühherbst müssen jedoch erst die Bölker und späterhin die Ketten aufgejagt und gesprengt wersten, damit das einzelnliegende Huhn das nachgeahmte Bisten für den Rufter übrigen hält.

Auch Stecknetze sind mit Nutzen im October anzuwenden, wenn man sie, nachdem das Haselgeslügel gesprengt ist, unter dichtem Gesträuch winkelig serumstellt. Bald wird es sich zusammenbisten und dann in den Netzen verirren und fangen. Gut ist es, wenn man hierbei zuerst lockt, aber nur so lange, bis das Haselgeslügel antwortet.

Bu eben der Jahreszeit kann man auch Schneufen 1) anlegen, indem auf gekehrten und ausgeästeten Stegen etwas größere Bügeldohnen als die auf Krammetsvögel gewöhnlichen, an dünnen Baumstämmen einbohrt, den Stegen aber Laufdohnen stellt und stark mit Ebereschbeeren einbeert. Das Haselgeslügel fällt leicht und häusig darauf ein, wenn zur Schneuse dies Laub – oder Nadelholz, wo es gewöhnlich liegt, gewählt wird.

### Drittes Kapitel.

Der lerchengraue Regenpfeifer.

Oedicnemus crepitans Temm. 2)

- §. 1. Der lerchengraue Regenpfeifer heißt bei den Jägern ge= kiniglich großer Brachvogel, sonst auch Steinwälzer, Eulenkopf, kriel, Griel, Steinpardel, Gluth, Dicksuß, Polurer, dicknieiger krappe; an einigen Orten Fastenschlyer und Keilhaken.
- §. 2. Er gehört zur Familie der Regenpfeifer (Charadridae), der Ordnung der Sumpfvögel (Grallatores). Im südlichen Europa hält er

ispen des Inswuchses bei der Berwandlung des Eies in Larve und Puppe, bis zum Aus-Bigen des Insects, entsteht.

<sup>1)</sup> Zur Berfertigung und Abwartung der Schneusen wird im dritten Abschnitt beim Krammetskelfang nähere Anleitung gegeben werden.

<sup>2)</sup> Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Kap. 9 (Otis Oodionomus, bickkieger Trappe). Meher, Ornithologisches Taschenbuch, II, 317.

das ganze Jahr hindurch Stand. Am Rhein, an der Donau und an aus dern größern Flüssen Deutschlands wird er zu seiner Zeit als Zugvogel bald in stärkerer, bald in kleinerer Zahl angetrossen. Im Königreich Sachsen, in der Gegend von Wurzen, an der Mulde, ist er den Sommer über sehr häufig.

Nach Norden zu geht er nicht weiter als bis nach den Niederlanden und England.

Die zusammengelegten Flügel desselben reichen beinahe über zwei Drittheile des Schwanzes herab. Dessenungeachtet muß er allemal erst einige Schritt weit laufen, ehe er sich heben kann, fliegt aber dann ziemlich rasch. Auf seinen starken Füßen läuft er außerordentlich schnell.

Er gewahrt und wittert ungemein scharf und ist sehr schüchtern. Ben seinesgleichen trennt er sich ungern; eine Eigenheit, die er mit allen Strands-läufern und mit vielen Sumpfvögeln gemein hat.

Sein kreischend pfeisender Laut klingt fast wie Grlütt. Der erste Louist nämlich immer unrein, zwischen zweien schwankend, laut gezogen; des andere kurz abgebrochen um eine Tertie steigend.

So läßt er sich gewöhnlich morgens und abends, wenn aber Regent bevorsteht, zu allen Tageszeiten hören.

§. 3. Das Männchen ist 15 bis 18" lang; über die ausgebreiteten Flügel gemessen 30 bis 32" breit; das Schienbein  $3^{1}/_{4}$ ", die Mittelzehr nebst Kralle  $1^{1}/_{2}$ ", der Schwanz 6" lang.

Der 1½" lange, koldig zugespitzte Schnabel ist gerade; von der Wurzel dis zu den länglichen Nasenlöchern grünlichgelb, an der Spitze schwarze Die großen Augen haben blaßgelbe Sterne und Unteraugenlider von gleichn Farbe. Ein gelbbrauner Kreis umgibt die Augen, über welchem sich obes ein schmuzigweißer Streif ausdehnt. Bon der Schnabelwurzel zieht sich unter den Augen weg, nach dem Hinterkopf, ein breiterer, ganz weißes Streif, welcher von dem Unterkieser an wieder von einem ebenso breites dunkelbraunen begrenzt wird.

Das Gesieder auf dem Scheitel des ziemlich großen Kopfs ist rost farben, dunkelbraun gestreift; am ganzen Oberleib bis zu den langen Deck sedern des Schwanzes und an den Schultern blaß=rostgelb, dunkelbraun gesteckt.

Bon den zwölf Ruderfedern des Schwanzes sind die sechs mittlem grau, mit dunkelbraunen Querbändern belegt, die drei äußern auf jeden Seite weiß. Bon diesen hat die erste eine schwärzliche Spitze, nächst diesen die zweite und dritte drei dis vier hier und da unterbrochene schwärzlichei Querstreifen.

Die vordern, oben tief dunkelbraunen, von der Mitte an schwärzlichen Schwungfedern sind am innern Bart nach der Wurzel zu weiß, die hintern

dunkelbraun, weiß gerändert. Die obern, größern Deckfedern der Flügel den weißliche Spitzen, welche zugleich mit der weißen Wurzel der vordern Schwungfedern weißliche Streifen bilden, die vorzüglich bei ausgebreiteten Schwingen sehr deutlich hervortreten.

Die Kehle ist mit weißen struppigen Federn besetzt; der Unterhals, die Brust und der Banch, dis zu den an den Spitzen blaß =rostrothen untern Teckedern des Schwanzes, mit gelbgrau=weißlichen, dunkelbraun-Tänglich gestecken. Ebenso gefärdtes, nur mit kleinern Flecken übersäetes Gesieder besteckt die Schenkel, dis 1½" oberhalb des Knies. Von hier an erscheint die sahle, geschuppte Haut der unter dem Knie sehr dicken Stände (Füße) gelbgrünlich. Die mittlere und äußere Zehe sind die zum ersten Gelenk mit einer Spannhaut verdunden. Alle drei Zehen sind ziemlich stark, die Rägel kurz und hornbraun, die Fersen glatt und ohne Hinterzehe.

- §. 4. Das Weibchen hat braune Backen, am ganzen rostgrauen Oberleib viele längliche, am ganzen schmuzigweißen Unterleib einzelne eirunde mukelbraune Flecken. Die Kehle ist am meisten dicht und gleichmäßig mit keinen, die Seiten nur einzeln mit größern braunen Flecken besetzt. Im wasen sind die Farben an ihm heller als am Männchen.
- §. 5. Wahrscheinlich paart sich der männliche Steinwälzer nur mit ninem Weibchen. Die Balzzeit tritt, je nachdem diese Brachvögel sich in diesern oder südlichern Gegenden aufhalten, früher oder später ein, bei me Monat Mai.

Häufig kommt der Fall nicht vor, daß sie in unsern Gegenden Geheck wechen; aber er ereignet sich doch zuweilen.' 2)

Das Weibchen kratt, wenn es befruchtet ist, eine kleine Bertiefung in Erdboden, legt in diese zwei bis drei grüngraue, schwarzbraun und inkelgrau gesteckte Eier und bringt sie in der dritten Woche aus. Es sitzt inkest sest auf dem Nest, verläßt es selten und nur so lange als es nöthig , um Nahrung zu suchen.

Schon am zweiten oder dritten Tage, nachdem die Jungen dem Ei entschüpft sind, folgen sie laufend der Mutter, welche, wie es scheint, nun wer vom Männchen begleitet wird. Bei anscheinender Gesahr geben die ken durch ängstliches Schreien ein Zeichen; dann drücken sich die Jungen wendlicklich und so fest, daß man sie ertreten kann.

<sup>1)</sup> So fand ich mehr als zehn Exemplare von alten Bögeln bieser Art, die ich in den Jahren 1802—6 zu erlegen und zu untersuchen Gelegenheit hatte, überall gezeichnet, so auch besonint die Hant an den Ständen gleich nach dem Tode gefärbt.

In der 8. 2 benannten Gegend des Königreichs Sachsen haben diese Regenpseiser in zwei stinandersolgenden Jahren (1803 und 1804) auf einem großen, mit grobem Ries belegten Sands und Rulbenstrom gebrütet und Junge gezogen; in den zwei solgenden sanden sie sich, wie in berherigen, im Monat April ein, machten aber kein Geheck und traten den Herbstzug zu Ende Eeptember an.

Die Jungen haben noch im Herbst einen an der Spitze schmuzigsaschgrauen, übrigens wie an den Alten gefärdten Schnabel. Am Oberleib sind sie mit röthlichgrauem, der Länge nach schwarzbräunlich gefärdtem Gefieder bedeckt; am Unterleib mit weißgrauem, schwärzlich gestecktem; die Stände sind, wie bei den Alten, grünsichgelb. 1) Nach dem ersten Mausern wird die schwärzliche Farbe dunkelbraun. Erst im zweiten Jahr ist die Gefiederfarbergeichnung standhaft.

S. 6. Im Monat April kommen die lerchengrauen Regenpfeiser auf ihrem Zuge an und fallen in mäßig starken Flügen auf großen Lehden, Sandhegern und Brachfelbern ein. Diesen Aufenthaltsorten zufolge dürsten sie daher zu den Sumpfvögeln eigentlich nicht gerechnet werden. Bon dem einmal gewählten Aufenthalt entfernen sie sich den ganzen Sommer hindurch nicht weit und ziehen im September, bei guter, warmer Witterung auch wol erst im October wieder ab.

An heißen Sommertagen liegen selbst Alte in der Mittagestunde äußerst fest, sodaß einer meiner Freunde, ein glaubwürdiger Mann, mir versicherte, er habe im Sommer 1803 einen für todt gehaltenen mit dem Stock umsgewendet, der dann erst sich zu bewegen ansing, eilig eine Strecke fortlief und schreiend davonflog.

§. 7. Die Nahrung der großen Brachvögel besteht in Mänsen, kleinen Fröschen, Käfer = und Insektenlarven, Käfern, Schnecken und Erd= maden und Gewilrm, vorzüglich aber in Regenwürmern, welche sie morgens und abends emsig aufsuchen.

Um des unter ziemlich großen Steinen verborgenen Gewürmes habhaft zu werden, wälzen sie solche mit besonderer Geschicklichkeit um, daher ihr Name Steinwälzer.

Die Alten tragen den Jungen nur in den ersten Tagen Nahrung zu, nachher müssen diese sie selbst suchen.

- §. 8. Ihr Wildbret ist sehr wohlschmedend und zart, deshalb wird es vorzüglich geschätzt, was auch der Grund sein mag, daß dieser Bogel zur Mitteljagd gerechnet wurde.
- §. 9. Die Regenpfeifer sind schen und daher schwer zu beschleichen. Doch gelingt es, an schönen Frühlingstagen, noch eher aber in den heißesten Mittagsstunden des Sommers und bei nebeligem Morgen zuweilen, ihnen mit dem Schießpferd, oder auch zu Fuß, in sich immer verengernden Kreisen, auf gehörige Schußweite anzukommen. Stehen sie das erste mal in großer

<sup>1)</sup> Noch vor dem Abdruck des gegenwärtigen Kapitels (den 19. Juni 1804) gelang es dem Berfaffer, eines alten Männchens und dreier Jungen habhaft zu werden. Bon lettern waren zwei
flugbar, eins noch nicht völlig. Auf dem Oberkopf sah man bei letterm noch Spuren von weißgrauem Flaum. Die Richtigkeit der Gesiederfarben-Angaben kann daher verbürgt werden.

Ferne auf und der Jäger sieht sie wieder einfallen, so darf er sie nicht aus den Augen lassen, muß gleich von weitem zu traben anfangen und außer dem Winde vorbeireiten oder laufen zu wollen scheinen. Dann werden sie sich vielleicht drücken, bis er nahe genug kommt.

Führt er eine Doppelflinte und gelingt der erste Schuß, so schwär= men die übrigen in der Nähe befindlichen Anverwandten ängstlich schreiend um den Berwundeten herum, und dann ist der zweite Schuß oft noch vor= theilhaft anzubringen.

Abends und morgens, wenn sie, wie gewöhnlich, saut zu werden ansfangen, bedient man sich mit Ruten der Lockpfeisen.), um sie heranzuziehen. Hat man sich vorher hinlänglich darauf geübt, den natürlichen Laut täuschend machzuahmen, so darf man sich nur, von den Brachvögeln unbemerkt, gut verbergen, und sobald sie zu locken anfangen, ihnen antworten. Im ersten Augenblick werden sie horchen und still sein, dann schweige man auch; sos bald sie aber wieder schreien, brauche man die Pfeise wieder. Gilig nahen sie sich dann im Fluge oder Lause, und im letztern Fall, oder wenn sie in der Nähe einfallen, kann oft mehr als einer mit einem Schusse erlegt werden.

Auch auf dem Brachvogelherd wird man zuweilen Steinwälzer fangen, besonders wenn man sich vermittels der Pfeife erst einen Lockvogel 2) ver= schafft hat.

Doch wiirde es kaum der Mühe lohnen, blos darum einen Herd ans zulegen. Ich verspare daher die Beschreibung desselben bis zu dem Kapitel des dritten Abschnitts, wo von mehrern Arten der Brachvögel die Rede sein wird.

<sup>1)</sup> Man hat gewöhnlich messingene Lockpfeisen. Die Hauptkapsel ist baumenstark, 1½" lang. In besielben wird ein unten zugesvitzes Köhrchen, oben von der Dicke eines Pfeisenstiels, mit einer gewöhnlichen Pfeisenöffnung eingelöthet und an der Seite der Kapsel ein rundes Loch angebracht, duch dessen Zuhalten der tiefere, durch das Ausmachen aber der höhere Ton entsteht. Außerdem duns man aber auch ganz gewöhnliche hölzerne Kinderpfeisen dazu gebrauchen. Wer recht gut mit dem Munde, oder noch besser auf dem Finger zu pfeisen gelibt ist, kann jedes andere Hilfsmittel exischen.

<sup>2)</sup> Zum Futter der Lockvögel kann man harte, in Milch gequellte Semmel und zuweilen kleineisnittenes Fleisch und Würmer nehmen. 28.

#### Biertes Kapitel.

## Der große Brachvogel.

#### Numenius Arquata Lath. 1)

- §. 1. Er wird auch Bracher, deutscher Bracher, Giloch, Windvogel, Gewittervogel, Jütvogel, Gütvogel, Geisvogel, Goiser, krummschnäbliche Schnepfe, Regenwulp und, wie der im vorigen Kapitel beschriebene eigentlichere Brachvogel, gleichfalls Fastenschlyer und Keilhaken genaunt.
- §. 2. Diese noch der Mitteljagd zugetheilte Federwildart gehört zur Familie der Schnepfen (Scolopacidae), der Ordnung der Sumpfvögel (Grallatores). Sie ist den Sommer hindurch im Norden von Europa, Assen und Amerika vorzüglich einheimisch. Zu Ende des Monat September und im October zieht sie weg und kehrt gegen Ende des Märzund zu Anfang des April zurück. Doch hält sie sich hin und wieder in Deutschlands süblichern Gegenden, wo in den Brüchern und Sümpfen so warme Quellen sind, daß sie nie ganz zufrieren, auch den Winter hindurch auf. Obgleich also Zugvogel, behält sie doch zuweilen, wie die Sumpfschnepfen, ihren Stand.

Der Brachvogel ist dem zahmen Huhn an Größe ziemlich gleich, boch sind alle Theile etwas gestreckter. Seine Länge beträgt 2' 2", wovon der Schwanz etwas über 3" wegnimmt. Die Breite von einer Flügelspiße zur andern ist 3½ reichlich. Zusammengelegt reichen die Flügel die ans Ende des Schwanzes. Bei verschiedenen Bögeln dieser Art sindet jedoch oft eine bedeutende Abweichung in der Größe statt, deren Grund noch nicht ausgemittelt ist. Der etwas über 4" lange, dünne, runde, an den Seiten gerrieste, von der Mitte nach der Spiße zu abwärts gebogene Oberschnabel ist olivenbraun, an der Spiße schwärzlich; ebenso der Unterschnabel, außer an der sleischsarbenen Wurzel; der Augenstern nußbraun; die Stände sind im Leben und gleich nach dem Tode grandlau; späterhin, besonders in der freien Luft liegend, werden sie schwärzlich, endlich ganz schwarz; vorn die iber die Zehen herab geschilbert, an den Seiten und hinten netsstrmig; unter den mit einer Haut geränderten Zehen chagrinartig. Die Rägel sind ties schwarzbraun und unter jeder steht eine kleine wulstige Erhabenheit.

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch ber Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, Kap. 12. v. Wildungen, Tascherbuch, 1809 — 12. Meyer, Taschenbuch, II, 354. Um Irrungen zu vermeiden, hat der Berfasser die ohnehin nicht genau bezeichnende Benennung Krummschnabel, welche dieser Bogel in der ersten Auslage filhrte, verworfen und obige gewöhnlichere, obwol auch nicht ganz richtige, an deren Stelle gesetz.

Die länge des Schienbeins beträgt  $3\frac{1}{4}$ ", die der Mittelzehe 2", der Seiten= zehe  $1\frac{1}{2}$ ", der Hinterzehe 5" (alles mit Ausschluß der Nägel).

Die Hauptfarbe des Bogels ist weißlich, dunkelbraun gefleckt, fast wie an den Lerchen. Um die Augen herum zieht sich ein weißer Kreis. Der Ropf ift klein und erscheint weißgelblich, dunkelbraun gefleckt; auf gleiche Beise der Obertheil des langen Halses, nur mit weniger zahlreichen brauun Fleden. Der Oberruden, die langen Schulterfedern und die Deckfedern ber Flügel find dunkelbraun, einige an den Seiten roftgelb gerändert, an= bere haben weiße Flecken. Die Mittelrücken = und die nächsten Steißfedern zeichnen sich durch schneeweißes Gefieder aus, welches nur an dem letzt= benannten Ort einige dunkle Längenstreifen hat. Die obern ziemlich langen Schwanzbeckfedern sind gleich dem Schwanze selbst dunkelbraun und röthlich= weiß gebandert, nur daß an erstern mehr weißliche Streifen als braune sichtbar werden. Die erste Ordnung der Schwungfedern hat weiße Schäfte und dunkelbraune Fahnen; an denen der zweiten haben die innern Fahnen weife Binden; an denen der dritten, welche fehr lang geschäftet sind, rost= gelbe, in der Mitte unterbrochene Querftreifen. Die Rehle ift rein weiß; ber Borderhals, die Brust und der Unterleib weiß gegrundet. Letztgenannte Theile haben schmale, 1/2" lange, nach unten zugespitzte Streifen, die an ben Seiten des Leibes um vieles häufiger und stärker werden. Rein weiß find die Schenkel= und Aftersedern gefärbt; die Deckfedern der Unterflügel weiß und dunkelbraun geflect.

Das Weibchen wird sowol an der blaßgrauen, zuweilen grünglänzend schillernden Farbe des Kopfs, des Halses und der Brust, welche Theile stuffig dunkelbraun gestrichelt, auch einzelne Federn röthlichweiß eingesaßt such an dem völlig dunkelbraunen, mit grauen und grauröthlichen kleden besprengten Rücken erkannt. Ueberhaupt zeichnet es sich durch viel bunklere Farben vor dem Männchen aus. Dies ist auch der Fall bei den sinjährigen Jungen beider Geschlechter.

Als Spielarten in Rücksicht der Farbe sind 1. der weiße und 2. der weinenroth gebänderte Gütvogel anzusehen.

Der Lauf dieses Bogels ist jedenfalls schneller als sein Flug; doch wettet beides ihn nicht so leicht vor seinen Feinden, als die ihm eigene Schüchternheit und Aufmerksamkeit auf alles, was sich irgend zu nähern schint, verbunden mit äußerst scharfen Gesichtswerkzeugen. Seinen Laut such Bechstein durch Hoi=Hoi=i zu versinnlichen; andere meinen, er klinge wie Carley oder Klarit. Sollten alle diese Beobachtungen des Tones wicht genau zutreffen, so ist es kein großer Schade; denn wer diesen Bogel war einmal zu Gesicht bekommt, dem gibt er gewiß durch sein Geschrei Gelegenheit, ihn das zweite mal wiederzuerkennen.

- §. 3. Wie die Schnepfen paart sich auch diese Sumpsvogelart gleich zu Anfang des Frühlings. Sewöhnlich alsbald nach der Antunst auf ihrem Sommerstand macht sich das Weibchen ein kunstloses Rest auf trockenen Rasenhügeln (Raupen), welche man in großen Sümpsen häusig sindet, legt vier die fünf olivengrüne, etwas ins Blaßbräunliche fallende, schwarz, auch braun gesteckte Eier und brütet sie in drei Wochen aus. Die Jungen verlassen, gleich wenn sie den Eiern entschstapft sind, das Nest und solgen der Mutter, um die erforderlichen Aesungsmittel kennen zu lernen. Bis sie ein Jahr alt sind und zum ersten mal mausern, ist der Oberleidsschwärzlich und röthlichgrau, der Unterleid grau und schwärzlich gesteckt. Die Brust aber schillert aus Grau in Olivengrün. Nach dem ersten Raussern geht die schwärzliche Farbe in Dunkelbraun über, und in den nächstsolgenden Sommermonaten tritt bei jedem Geschlecht die bestimmtere Gesiedersfarbenzeichnung hervor.
- S. 4. Während bes Herbst= und Frühjahrszuges fallen die großen Brachvögel in unsern Gegenden flugweise zu drei dis acht Stück, in andern weit starkzähliger vereinigt, auf Brach= und grünen Saatseldern, oder auf nassen sumpsigen Wiesen und Moorlehden ein. Da, wo sie ihren Sommersstand nehmen, halten sie sich am Tage fast immer in kanpigen Sümpsen, im Norden, wie man sagt, sogar in Gebirgen auf, immer aber nur in Gegenden, wo sie die erforderlichen Aesungsmittel in der Nähe haben. Während der Lege= und Brütezeit lebt jedes Baar isolirt für sich, dann aber zieht sich Jung und Alt wieder flugweise zusammen und kettet sich so aneinander, daß alle Individuen eines solchen geselligen Vereins, trotz ihrn natürlichen Schüchternheit, einen erlegten ihresgleichen und aus ihrer Ritte sung umschwärmen und laut bejammern, die erneuerte Versolgungen sur Flucht zwingen, oder die nach längerer Zeit die Fruchtlosigkeit fernerer Versuche, den erblaßten Freund zu weden, ihnen einleuchtet.

Im Winter dauert dieses gesellige Leben in südlichern Ländern fort, und 3 zwar wachsen die Flüge dort oft zu Scharen an, welche sich dann in warmen Sümpfen, auf der Saat und vornehmlich an den Seeklisten aufhalten.

- §. 5. Regenwirmer und anderes Gewitrm, Muscheln und Schneden sind die Aesung, welche dieser Bogel allen andern vorzieht; doch nimmt er auch Insekten, Insektenlarven, Spitzen von junger grüner Saat, verschiedene Kräuter und Grasarten an. Nächst dem allen sindet man auch in seinem Wagen fast immer der Verdanung wegen verschluckte Kieselkörner.
- §. 6. Das Wildbret der alten großen Brachvogel muß besonders zus bereitet oder doch wenigstens die Fetthaut abgelöst werden, wenn es schmackt haft sein soll. Borzüglich schätzt man das der Jungen. In Holland wers den die Eier als Leckerbissen gut bezahlt.

Abichn. II. Abth. II. Rap. 4. Brachvogel, §. 7. Abth. III. Bolf, §. 1. 319

Außer diesem unmittelbaren Nutzen stiften diese Bögel, wie die Regen= pfeifer, mittelbar noch größern, da ihre Hauptnahrung aus schädlichen In= setten und Witrmern besteht.

Db auch der abgesagteste Wildseind im Stande sein würde, ihnen etwas uszubürden, wodurch sie schädlich werden könnten, bezweisse ich fast; seine Schörnerven müßten denn so reizbar sein, daß sie den kreischenden Laut nicht zu ertragen im Stande wären.

§. 7. Alle im vorigen Kapitel, §. 9, erwähnten Hilfsmittel, die Jagd wit Erfolg zu betreiben, sind auch hier anwendbar. In Rücksicht des kanges ist noch zu merken, daß dieser auf dem eigentlichen Brachvogelherde veniger glücklich von statten gehen möchte als auf dem Wasserherde, von velchem gleichfalls im dritten Abschnitt, bei Gelegenheit der Anweisung zum hing anderer Sumpf = und Wasservögel, die Rede sein wird.

Dritte Abtheilung.

# Ranbthiere.

# Der Wolf.

Canis Lupus L. 1)

§. 1. Der Wolf wird oft zur hohen, oft aber zur Mitteljagd ge= echnet. In Sachsen zu letzterer. In einem Edict vom 8. November 1717 burde verordnet:

"daß Wölfe nicht nur von einem jeden, der die Jagden hat, wenn er auch nur mit der Niederjagd allein beliehen, gefället, sondern auch dem, so einen Wolfsbalg in die Wildmeisterei, worunter das Revier einbezirkt, einliefert, jederzeit allda 2 Athlr. 12 Gr. zur Ergötzlichkeit gereicht wers den sollen."

Baidmännische Ausdrücke:

Der Wolf hat Lauscher, teine Ohren.

Einen Balg, teine Baut.

<sup>1)</sup> v. Wildungen, Reujahrsgeschent, 1795. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, **B.** 1, Kap. 11.

Eine Ruthe ober Standarte, keinen Schwanz; die Spite an derfelben heißt die Blume.

Die Behen werden Klauen, die Edzähne Fange genannt.

Er ranzt, wenn er sich begattet. Ranzzeit sagt man daher, nicht Brunftzeit. Die Wölfin wölft, setzt nicht.

Er hat ein Lager, kein Bett ober Loch.

Er trabt, geht nicht, und ift flüchtig, läuft nicht.

Er raubt, indem er ein lebendes Thier reißt, d. i. packt, und wirft, d. h. niederzieht.

Er frift ben Raub.

Er wird todtgeschlagen, wenn man seiner lebend habhaft wird, und nachdem er erlegt ist, gestreist, d. h. der Balg abgelöst.

Er hat sich durchgeschnitten, wenn er sich durch das Zeug ge-

Wenn mehrere Wölfe beisammen sind, so werden sie sammtlich unter der Benennung Rotte begriffen.

§. 2. Der Wolf gehört zur Familie der Hunde (Caninae), der Dronung der Raubthiere (Carnivora).

Wohl uns, unsern Heerden und Wildbahnen, daß dies schädlichste mit gefährlichste Raubthier in den meisten Ländern des mittlern Europas ent weder ganz ausgerottet worden ist, oder, wo dies noch nicht möglich war, doch von Jahr zu Jahr fortwährend vermindert wird.

In England kennt man es schon seit mehr als einem Jahrhundert als einheimisch nicht mehr.

Wie Unkraut in jedem Boden fortkommt und schwer zu vertilgen ift, so lebt und gedeiht auch der Wolf unter allen himmelsstrichen zum Barderben anderer Thiere, und unnachläßliches eifriges Streben allein vermesseiner Vermehrung Grenzen zu setzen.

In Deutschland findet man ihn noch in den waldigen Gebirgen von Riederösterreich, Böhmen, Schlesien; in Franken jetzt als ungebetener Gotter als vor zehn Jahren, nicht selten auch in der Schweiz. Aus diesen Gegenden trabt je zuweilen einer in die benachbarten Länder. 1)

In Spanien und Frankreich 2), besonders in den Pyrenäen und Ardennen, treibt dieser Wütherich sein Wesen immer noch ungescheut, obwol
nicht unverfolgt.

Im nördlichen Europa, z. B. in Polen, Kurland, Estland, tiefer in

<sup>1)</sup> Aus dem mittlern Deutschland ist er gegenwärtig fast gänzlich verschwunden. 2) Hier wurden während der Revolution in einem Jahre 7351 Wölfe erlegt, ohne die zu rechnen, für welche man die durch das Geseth sestgesete Belohnung nicht forderte.

**Rußland** und auf der standinavischen Halbinsel 1), trifft man ihn am häu= **Tys**ten, ebenso in Ungarn 2), den Karpaten und Siebenbürgen. 8)

Der in unsern Gegenden bekannte hat  $3^1/2'$  Länge und oft über 2' **The.** Doch ist die Stärke, wie die Farbe der Wölfe nicht nur nach den dimmelsstrichen, unter denen sie wohnen, sondern beides, vorzüglich aber ie lettere, in einer und derselben Gegend zuweilen verschieden.

In nordischen Ländern gibt es schwarze oder vielmehr schwarz= raune und silbergraue, welche letztere für weiß ausgegeben werden.

Die Farbe des gewöhnlichen Wolfes ist an der Nase schwarz, an der denauze braunschwärzlich, an der Stirn grau und schwarz gemischt, auf m Kopf und im Nacken gelbbräunlich. Der Rücken, die Blätter und die kalen auf der auswendigen Seite sind in verschiedenen Schattirungen mit spazzlichbraunem, gelblichsahlem und weißgrauem, die Flanken mit grauzisslichem Haar bedeckt. Die Standarte ist ebenso wie der Rücken, nur die kume weiß gefärdt. An den Vorderläusen wird unterwärts das Haar krzer, behält auf der äußern Seite die Farbe wie an den Blättern; an der inwärtsgekehrten sällt sie ins Weißgelbliche, vorn vom Knie an dis über ie Klauen aus Schwarzbraun in Schwarz. Auch das kürzere Haar aussendig an den Hinterläusen hat gleiche Farbe mit dem der Keulen; inzundig hingegen ist es dis an den Leib heraus weißgraulich.

Die Kehle ist weißlich, der Hals und die Brust grau mit etwas Braun emischt, der Bauch vorn hellgelb=bräunlich, hinten weißgrau.

Das Haar überhaupt ist, vermuthlich nach Maßgabe des Alters und er Jahreszeit, bald dunkler, bald fällt es überall mehr ins Gelbliche.

Der Ropf ist fast wie am Fuchse gestaltet; wie bei diesem, auch die erzen, zugespitzten Lauscher stets aufwärts gerichtet. Die Lichter glänzen, rzüglich zur Nachtzeit seurig und stehen etwas nach außen gekehrt. Die dimpern sind lang, abwärts gesenkt.

Die fast bis zu den Lauschern gespaltene Schnauze ist inwendig oben unten mit scharfen Waffen besetzt, von denen sich die vier eigentlichen Enge (Edzähne) durch vorzügliche Länge auszeichnen und wie beim Hund estaltet und gestellt, nur schärfer und länger sind.

Der Geschlechtstheil des männlichen Wolfes ist fast ebenso wie beim unde gestaltet, die Klauen hingegen sind nach vorn etwas länglicher zussspitzt als bei diesem.

<sup>1)</sup> **Bon 1847—1862** wurden in Norwegen allein 3321 Wölfe erlegt.

2) Im Hanfag am Neusiedlersee in Ungarn kommen die sogenannten Rohrwölse sehr häusig wurd keben dort in Erlenwäldern und Röhricht. Eine genaue wissenschaftliche Untersuchung keite vielleicht den Rohrwolf als eine eigene Art in die naturhistorischen Systeme einreihen, denn

ine relativen Körperverhältnisse weichen von denen des gewöhnlichen Wolfes beträchtlich ab. T.

3) Im Jahre 1856 wurden in Siebenbürgen 101 Bären und 990 Wölfe erlegt.

Bindell. I.

Die Stanbarte trägt er ausgestrect, boch etwas unterwärts hängenb.

Er ist vorn höher als hinten und kann daher nicht lange (wie man im gemeinen Leben sich auszudrücken pflegt) auslaufen, in der Jägersprack zu reden: nicht lange flüchtig sein. Fast immer spürt und sieht man ihn nur im Trabe; aber diese Bewegung setzt er, ohne zu ermüden, sehr lange und mit unglaublicher Schnelligkeit fort, ob er gleich bei der langsamern lendenlahm zu sein scheint. Besondere Stärke hat er in den Halsmuskeln, sodaß er einen Hammel von mäßiger Stärke oder einen Rehbod ganze Strecken in der Schnauze forttragen kann.

Die Wölfin hat einen spitzigern Kopf, eine dinnere Standarte, ift auch niedriger und im ganzen schwächer als der Wolf.

Theils um sich vor Nachstellungen zu sichern, theils um seinem Rand leichter auf die Spur zu kommen, ist er von der Natur mit äußerst seiner Witterung (Geruch) und nicht viel weniger scharfem Gesicht und Gehör begabt.

Bewundernswürdig ist seine List, unbezähmbar seine Tücke. Zum Glük besitzt er eine gute Portion Feigheit und fürchtet sich besonders vor dem Menschen.

Er verräth sich vorzüglich in strengen Wintern zur Nachtzeit durch ein widriges helltönendes Heulen, wodurch er einestheils die ihm zur Benkt dienenden Thiere warnt, andererseits aber auch Kameraden anlockt, um mit ihnen, in Rotten vereinigt, nach Raub herumzutraben.

Er soll sein Alter auf 15 bis 18 Jahre bringen und keiner Krankheit fo sehr ausgesetzt sein als der schrecklichsten und furchtbarsten unter alles, der Tollwuth.

S. 3. Die Ranzzeit fängt nach einigen Naturforschern schon gegen Ende des December, nach andern erst mit Eintritt des Februar an. Döbel nimmt den letztern Zeitpunkt als den einzig wahren an. Mein verstorbener Lehrherr, der viele Jahre in Polen und Kurland gelebt hatte, versichent mir oft, der Wolf fange schon im Januar zu ranzen an. Diese verschied denen Meinungen ließen sich allenfalls durch die Annahme vereinigen, der ältern früher, die jüngern später ranzten, oder daß gelindere Witterund das Ranzen beschleunigte. Ohne bestimmt entscheiden zu wollen, pslichte is deshalb Döbel bei, weil die Natur des Wolfes in so vielen Stücken mit des Fuchses übereinstimmt; dies kann also in diesem auch der Fall sein.

Die Wölfin soll nicht länger als zwölf Tage ranzen, nach neun, at dern Angaben zufolge nach elf Wochen vier bis neun Junge, größtenthei

<sup>1)</sup> Rach vielfältigen Erfahrungen des Oberjägermeister v. Ström ranzt in Schweden der Be zu Ende des Monats Februar und im Anfang des Monats März.

männlichen Geschlechts, in stillen, abgelegenen Dickungen, meistentheils in weiter ausgeführten Dachs= und Fuchsbauen, zuweilen aber auch in Lagern, welche sie auf der Erde mit Grashalmen aussüttert, wölfen. Die Jungen sied wie die Hunde neun dis vierzehn Tage blind, werden fünf dis sechs Bochen von der Mutter gesäugt, von ihr sorgfältig vor den Nachstellungen des fresgierigen Baters verwahrt, zum Rauben angesührt und bleiben dis ur folgenden Ranzzeit unter der Aufsicht derselben. In einem Alter von Wonaten sind sie ausgewachsen und fähig sich fortzupflanzen.

Während der Ranzzeit ziehen sich oft mehrere Wölfe bei einer Wölfin fammen. Unter diesen kommt es dann zu heftigen Kämpfen. Ob der kitste den Lohn seiner Tapferkeit erhält, oder ob sich die Wölfin nach Gesten einen Günstling wählt, ist unentschieden; gewiß ist es aber, daß sie unverwerkt mit einem nur entfernt und in der Einsamkeit genießt und knüsse gewährt.

Die Begattung geschieht auf die nämliche Art wie bei ben hunben.

§. 4. Ueberall für vogelfrei erklärt, hält sich der Wolf am Tage dirt in den unzugänglichsten Gegenden des Waldes, und selten während Sommers im Getreide oder in dem hohen Grase, welches man auf den Enischen und tatarischen Steppen sindet, verborgen. Solange die Sonne der dem Horizont steht, verläßt er, nur vom unbezwinglichsten Hunger gestigt, sein Lager, um auf Raub, von dem er einzig und allein sebt, ausstraben. Gewöhnlich geschieht dies mit Einbruch der Nacht.

Zuweilen drückt er sich dicht an oder gar auf stark befahrenen Wegen tiefen Gleisen platt nieder und lauert, ob ihm der Zufall etwas verschafft; meistentheils aber geht er allein, oder mit einer Rotte vergesellstet, in einer Nacht viele Meilen weit fort, kehrt aber noch vor Anbruch Tages in sein Lager zurück.

Er stellt allen lebenden Thieren mit einer Beharrlichkeit und List nach, eiche vollkommen das ersetzt, was ihm an Behendigkeit sehlt; denn in ther Rücksicht steht er vielen zahmen vierfüßigen Thieren und fast allen logattungen nach.

Was er einmal reißt, das wirft er gewiß, seltene Fälle ausgeunmen. Mit äußerst sein organisirten Sinnen ausgerüstet, trabt er überall
ter dem Winde umher. Gewahrt er nun Schasheerden, Rindvieh oder
serde im Freien, so schleicht er mit ungemeiner Borsicht hinan und richtet,
un sie nicht von äußerst wachsamen, starken Hunden und von herzhasten
ken bewacht werden, vorzüglich unter den Schasen, eine Metzelei an, bei
elcher seine Grausamkeit noch weiter geht als die ihm eigene Gefräßigkeit.
st wirft er, wenn er ungestört bleibt, acht bis zehn Stück, ehe er an
nem frißt; wird er aber überfallen, so eilt er in möglichster Geschwindigkeit

mit einem dem nächsten Dickicht zu und verzehrt es, wenn er in Sicherheit ist, auf einmal. Dabei soll er die Geschicklichkeit besitzen, das Fleisch aus der Haut heranszufressen, ohne diese weiter als da zu beschädigen, wo er auschneidet. Kaum würde es begreiflich sein, wie er fast zwei Schase bei einer Mahlzeit aufzufressen im Stande ist, wenn man nicht wüßte, daß die Verdauung außerordentlich schnell von statten geht, sodaß alle Augenblick wiederholte Ausleerungen auf dem gewöhnlichen Wege erfolgen.

Größere Thiere fällt er selten allein an; zwei Wölfe aber sind son im Stande, eine Auh oder ein Pferd zu werfen. Doch gelingt ihnen, selbst rottenweise, der Angriff auf letztere am seltensten, da das einzelne sich meistentheils durch die Flucht rettet, mehrere aber bei der Vertheidigung die Köpfe zusammenstellen und ihre Feinde durch unaufhörliches Hintenausschlagen zum Ausreißen bringen, wol gar einen und den andern tödten.

Funk erzählt in seinem aussührlichen Text zu Bertuch's Bilderbuch eine Geschichte, welche als Beispiel der mütterlichen Zärtlichkeit einer Kut interessant ist. Ein Wolf macht nämlich Miene, ihr Kalb, mit dem se zufällig auf der Weide an einem Baum steht, anzufallen. Unbekümmen um die Gefahr, der sie selbst sich aussetz, geht sie mit den Hörnern auf das Raubthier los und faßt es so gut, daß sie es mit denselben an dem Baumstamm todtdrückt. Aus Furcht, es möchte wieder ausleben, bleibt se so lange in dieser Stellung, dis ein nach geraumer Zeit dazu kommender Landmann den schon erstarrten Wolf wegreißt.

In den Jahreszeiten, wo die Biehheerden des Nachts nicht mehr in Freien bleiben, oder, wenn sie zu vorsichtig bewacht werden, mussen sich de Wölfe mit der mühfamern Jagd auf Wild begnügen.

Junges und schwächere Arten beschleicht der Wolf. Doch ein solcher Fang reicht so wenig hin, seinen Heißhunger zu stillen, daß er sich kannt damit abgibt, wenn es der Wölfin nicht darauf ankommt, ihren Jungen Nahrung zuzutragen, oder späterhin das Rauben zu lehren.

Gelingt es dem einzelnen Wolf nicht, Rehe oder Edelwild im Bett zu überfallen, oder zu werfen, wenn ein Stück da vorbeizieht, wo er segerückt hat, so vereinigen sich mehrere zu einer förmlichen Jagd. Einer folgt dann auf der Fährte, die übrigen werfen sich vor. Kommt der fliehende Wild einem nahe genug, so springt er darauf zu und reißt und hält es so lange, die die andern herzueilenden es werfen helsen. Gemeinschaftlich verzehrt die saubere, immer mit trefflichem Appetit begabte Geschlichstesten sehre den Raub, der ihr bei hochtragenden Thieren am leicht testen zutheil wird.

Ganze Rotten fallen auch Sauen und selbst Bären an, mögen abed da den Sieg wol selten und nur durch harten Kampf erringen. Sehr begreiflich ist es, daß bei der Gefräßigkeit und Mordlust der Bölse ein kurzer Zeitraum und eine geringe Zahl solcher Gäste hinreicht, den besten Wildstand auf Nichts zu reduciren.

Im Winter, oder wenn sie sonst fehr vom Hunger geplagt werden, ichleichen sie sich an und in die Dörfer, arbeiten sich unter den Schwellen der Ställe durch und richten in denselben eine schreckliche Metzelei an. haben sie Zeit dazu, so fressen sie erst auf der Stelle so viel sie können, wab nehmen noch obendrein auf dem Rückzuge mit, was fortzubringen ist. Berden sie gleich anfangs gestört, so muß doch etwas ihre Mühe lohnen, die es auch nur ein Hund oder ein kleineres Thier. Eilig entsliehen sie mit dem Holze zu.

Alles Geflügel ist ihnen Leckerspeise, und sie sind so geschickt, zwei Sänse, die Hälse übers Kreuz gelegt, auf einmal fortzuschleppen.

Mangelt alle Gelegenheit zum Raube, so nehmen sie auch mit verenstem Bieh, gefallenem Wild und Leichen fürlieb. Auch schonen sie bei intretender Hungersnoth ihresgleichen nicht, indem sich der Stärkere auf en Schwächern wirft und ihn auffrißt.

Rur der allerhöchste Mangel soll die Wölfe, wenn sie sich in starken kotten zusammengezogen haben, dahin bringen, den Menschen, welchen sie wit sehr scheuen und kliehen, anzufallen.

Man will die Bemerkung gemacht haben, daß da, wo sie Gelegenheit anden, auf Schlachtfeldern die vergrabenen Leichen auszuscharren und zu erzehren, ihre Gier nach Menschenfleisch so zugenommen habe, daß sie achher nicht nur Kinder aus den Häufern geraubt, sondern selbst in der eildern Jahreszeit Anfälle auf erwachsene Menschen gemacht hätten.

Solche Borfälle mögen wol anfänglich zu der Benennung Währ=
tolf 1), und nach mancher Verbrämung durch Zusätze zu den sinnreichen kärchen Veranlassung gegeben haben, nach welchen dieser als ein halbes kugeheuer in den Kinderstuben geschildert wird.

§. 5. Berräth sich auch der nahende Wolf nicht durch sein Geheul, wittern ihn doch zahme und wilde Thiere schon in weiter Entsernung. Dei zeiten suchen sie sich dann durch eilige Flucht zu retten, oder durch lie in ihrer Macht stehende Mittel in Sicherheit zu stellen, oder zur Ber=beidigung vorzubereiten.

Der Mensch ist eigentlich nur im Winter, vorzüglich wenn er zur achtzeit unterwegs sein muß, einiger Gefahr ausgesetzt; aber auch unbestsfruet stehen ihm dann Sicherungsmittel zu Gebote, durch welche sie sehr emindert wird, z. B. Feueranschlagen, Musik, Kettengeklapper, weshalb

<sup>1)</sup> Ein folder Bolf, vor dem man fich wahren, d. i. huten muß.

man in Gegenden, wo es viele Wölfe gibt, immer Ketten unter den Schlitten so befestigt, daß sie aneinanderschlagen, auch jedes fortdauernde Geräusch. der Bemerkenswerth ist das im "Journal de Paris", 1805, Nr. 216, von Tisser bekannt gemachte Sicherungsmittel gegen den Ansalt der Wölfe auf Vorwerke und Schäfereien. Dan soll nämlich in der Rühe des Gehöstes oder Hordenschlages an einem Stade eine brennende Laterne von 10 Zoll Länge und 4 Zoll ins Gevierte aushängen. Unsehlbaren Schutz soll dies Mittel gewähren, wenn jede Glasscheibe in der Laterne eine andere Farbe hat.

S. 6. Vielfältige Versuche, junge Wölfe zu zähmen, haben den Erfolg gehabt, daß sie ihre Natur bis ins dritte Jahr zwar verleugneten, dam aber boshaft und randgierig wurden, und die erste beste Gelegenheit, sich in Freiheit zu setzen, benutzten.

Andere Proben, Bastarde von eingefangenen alten Wölsinnen und Hunden, oder von Wölsen und Hündinnen zu ziehen, gelangen nie. Einsgeschränkt erzogene Wölsinnen begatteten sich hingegen fruchtbar mit Hunden — ob auch Wölse mit Hündinnen, ist mir nicht bekannt — und brachten Blendlinge, welche sich durch Perzhaftigkeit und Dauer auszeichneten, aber ihrer Bosheit und Raubgier wegen nicht sehr brauchbar waren.

Diese pflanzten sich ungezwungen mit den reinen Hunderassen fort. 2/Bei dem natürlichen Widerwillen, welchen der herzhafteste junge Hund des durch äußert, daß er den Wolf beim ersten Anblick und felbst bei der bloßen Witterung slieht, wovon ich selbst Zeuge gewesen bin, bei dem Hasse, den der ältere durch einen Kampf auf Leben und Tod beweist, muß man diesen Erfolg allerdings bewundern, um so mehr, da der Wolf den Hund frist, dieser aber den gewürgten Wolf nicht weiter berührt. 3)

§. 7. Der Balg des Wolfes, welcher im Winter am besten ist, witzu allerlei Pelzwerk, z. B. zu Müffen, Wildschuren, Pferdedecken u. dele verarbeitet. Man hält das von den Wammen für das vorzüglichste. Die weißen Bälge sind die kostbarsten. Das weißgare Leder gibt dauerhafte Pauken und Trommelfelle, Handschuhe u. dgl. Die Fänge werden zum Glätten und Poliren gebrancht. Wasser über Wolfskoth geschüttet und die Schase damit bespritzt, soll sie vor seinen Anfällen sichern. (?!)

gaben in Bronn's Geschichte der Natur, Thl. 3, Bd. 2, S. 177, zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Petri erzählt in seinem Buch über Eftland und die Eften: er habe bei Rachtreisen mehrend mal sechs und mehrere Wölfe quer über den Weg gelegt gefunden, aber jedesmal hätten fie den Pferde und Schlitten Plat und nie einen Versuch zum Anjall gemacht.

<sup>2)</sup> Lange haben sich die Naturforscher darüber nicht vereinigen können, ob der Wolf zum Sunde geschlecht gehöre. Obige Erfahrung hat für diese Meinung entschieden. Bielleicht war Döbel eine der ersten, welcher die einigermaßen gelungene Probe machte, eine jung gezähmte schwarze Willem mit einem Hehhunde zu belegen. Sie endete beim Wölfen, wahrscheinlich weil der Hund zu sewesen war; aber die sechs Jungen, welche man bei der Deffnung todt fand, waren volltommen.

3) Ueber Bastardirungsversuche zwischen Wolf und Hund und ihre Resultate sind interessante No

Das Wildbret dieses Raubthieres genießt kein unvernünftiges Geschöpf; um die Tungusen essen es, so oft sie es haben können, gebraten; die Ral= miden aber, die doch sonst auch nicht ekel sind, nur im äußersten Nothfall.

§. 8. Die Fährte des Wolfes hat viel Achnliches mit der eines









Fahrte bes Bolfes auf festem Boben.

daken Bauerhundes. Genaue Aufmerksamkeit auf folgende Kennzeichen wird doch den Waidmann vor Irrthum im Ansprechen schützen:

- 1. Der Wolf schnürt, indem er wie der Fuchs die Tritte schnur= gerade hintereinandersetzt;
- 2. der Schritt ist weiter wie beim Hunde, weil der Wolf immer trabt;
- 3. die Ballen drücken sich länger und schmaler aus, und der ganze Tritt ist länglicher als beim Hunde;
- 4. die zwei mittlern Klauen stehen stets dicht beisammen;
- 5. die Rägel an denselben find in jedem reinen Tritte scharf ausgedrückt;
- 6. eine ganze Rotte Wölfe tritt zuweilen große Strecken weit genau in die Fährte des vordersten; gemeiniglich so lange, bis sie sich, um den Raub zu erjagen, trennt.









Fährte bes Wolfes auf weichem Boben und im Schnee.

- §. 9. Jagdhunde und leichte Hethunde sind auch bei der Wolfsjagd mendbar. Ueber beide Rassen ist das Wichtigste in verschiedenen der vor= Mehenden Kapitel bereits beigebracht worden.
- §. 10. Die unvermeidlichen Kosten eines großen eingestellten Jagens wenn nirgends so reichlich ersetzt werden als da, wo es noch viele Wölse Kur möchte, wo dies der Fall ist, selten ein hinlänglicher Zeugswrath zu sinden, auch in den unwegsamen Brüchern und Wäldern mit dem kriben schwer fortzukommen sein.

Gestatten Berhältnisse die Einrichtung eines solchen Jagens, so sind so I Jagdleute auszuschreiben, daß mit denselben der ganze abzujagende Best umlegt, ringsum Wachseuer unterhalten und dann das Jagen durch weiben von allen Seiten nach der Stallungsgegend zu so weit ins Enge bracht werden kann, als die vorräthigen Lappen zur Lappstadt und das my zur weiten Stallung hinreichen. Außerdem muß noch so viel Zeug brigsein, daß das Jagen nicht nur damit der Länge nach in zwei Theile

getheilt, sondern auch in der einen Hälfte besselben noch einmal quer duch gestellt und dadurch die Scheidung der Wölfe vom übrigen Wild noch a demselben Tage, an welchem die Stallung ins Ganze gebracht wird, bi wirkt werden kann. 1)

Bur Versinnlichung des Verfahrens bei der Scheidung möge nachstehent Figur dienen.

Man lege nämlich die Treiber auf dem linken Flügel BD an, lasse bis EF fortgehen und auf diese Weise alles Wild aus der mit 1 be

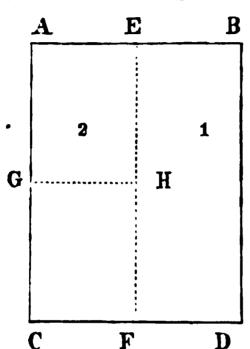

zeichneten Hälfte der Stallung in die anden hinitbertreiben. Versuchen bei dieser Gelegenh Wölfe zurückzugehen, so lasse man es gescheht Auf EF hält man dann die Mannschaft so lan an, dis hier das Zeug vermittels der an des Oberleine befestigten andern Leinen auf die obern Ende der Stellstangen befindlichen, leicht weglichen Rollen gehoben worden ist, und an je dieser Leinen zuverlässige Männer, gut verborg angestellt sind, welche das so eingerichtete Zeidas man Falltücher, die Stellstangen a

Schnappstangen nennt, sobald die Treiber wieder bis BD zurückzischen, bis auf 2 Fuß über der Erde niederlassen und, während dam erste Treiben repetirt wird, genau Acht haben, ob Wölfe oder anderes auf die Falltücher zukommt. 2) Im erstern Fall wird das Zeug durch in die Höhe gezogen, damit die Wölfe nicht durchkönnen; im letztern gibis auf die Erde niedergelassen, damit das Wild übergehe. Die umkeh den Wölfe machen sich gewöhnlich am Zeuge zurück, weshalb auf ein den Falltüchern zu gebendes Zeichen die Treiber sich nach der Mitte so la zusammenziehen, die sie vorbei sind. Ist man nun überzeugt, daß in Theile 1 kein oder wenig anderes Wild mehr zurückgeblieben ist, so neinstweilen das Zeug auf EF sestgestellt.

Dann legt man ein Treiben bei AE an, läßt es bis GH fortgestellt hier mit Falltüchern durch und wiederholt das Treiben so lange, stämmtliches Wild, mit Ausschluß der Wölfe, in den noch ruhiggelasse Bezirk GHCF hinüber ist. Dann werden die Treiber zwischen And angelegt und alle Wölfe über das zwischen EH ganz abgehobene Zeug die große Abtheilung 1 getrieben, hierauf aber das Zeug wieder gestellt

<sup>1)</sup> Denn fonst würden in der Nacht die Wölfe eine gräßliche Niederlage unter dem miteingestellten Wilde anrichten.

<sup>2)</sup> Damit man an ben Falltuchern alles übersehen tann, muffen die Scheidungestellstügel allichten Pläten angebracht werben.

jung festgemacht. Endlich geht das letzte Scheidungstreiben von CF auf die Falltücher bei GH los. An diesen muß man nun sehr genau Acht geben, daß kein Wolf, aber alles Wild hinübergelassen werde. Hat man nun den Zweck erreicht, daß sämmtliches Wild in dem kleinen District AEGH concentrirt ist, sämmtliche Wölfe aber in 1 und in GHCF einseschossen sind, so werden letztere über die zwischen HF abgehobenen Tücher die große Abtheilung 1 gejagt und nun auch hier fest zugestellt.

Zum Beschluß setzt man das Wild, nachdem die Tücher zwischen A Geschoben worden, durch ein Treiben, welches von E H abgeht, in Freiheit.

Sollen Sauen von Wölfen geschieden werden, so müssen die Rollseinen der Unterleine befestigt und die Tücher so weit in die Höhe gezogen wersen, daß die Sauen darunter wegkönnen. Besonders hierbei ist große Vorscht nöthig, damit kein Wolf unter dem Zeuge mit wegschleiche.

Ueber eine Nacht barf man es nicht wagen, Wölfe im Zeuge stehen alassen, und selbst während dieser muß das ganze Jagen mit gut unterstenen Wehrseuern umlegt und aufmerksam bewacht werden; denn die Wölfe weben bald dreist und versuchen alles, sich durchzuschneiden. Deshalb auf man auch keine Tiicher, an welchen unten Gemäsch befindlich ist, wenden.

Mit der Einrichtung eines Laufs verliere man ohne ausdrilcklichen Be
d der Herrschaft keine Zeit, sondern stelle so viele Schützen, als man haben

m, auf schicklichen Plätzen, besonders an den Zeugslügelecken an, und lasse
Bölse durch Treiber und Jagdhunde so lange in der Stellung herumjagen,

sie alle erlegt und zum Theil von leichten Hetzhunden gefangen sind.

Daß bei einem Wolfsjagen der Verlust einiger Stücken Wild, Sauen Rehe nicht in Anschlag kommen darf, sondern daß man diese lieber den Spestellten Wölfen überlassen muß, als ihnen durch Zeitverlust bei der beidung Gelegenheit verschaffen darf, sich auf eine oder die andere Art zu kten, versteht sich von felbst.

§. 11. Hat man auf irgendeine Weise bestimmte Kunde erlangt, daß sendwo mehrere Wölfe liegen, oder sind, wo es wenige gibt, deren einige, der nur einer, im Winter bei einer Neue eingekreist, so umstelle man den men Bezirk mit halben Tüchern, mit Wolfs = oder Rehnetzen, oder spelt mit Tuchlappen, sodaß die untere Reihe die auf die Erde hängt 1), de allenfalls auf der einen Seite der Stallung einige Schritte vor dem mige Fallnetze, stelle die Schützen in der Stallung herum an und lasse Wölse durch Treiber, welche mit Klappern versehen sind, oder mit

<sup>1)</sup> **Man wird wohlthun**, wenn man außer dem Winde zu stellen anfängt und das Geschäft über10 still als möglich betreibt.

Steinen auf ein Stiid Gifen schlagen, rege machen, lofe am Enbe auch einige Koppeln Jagdhunde und lasse nicht eher ab, bis keiner von den eingefreisten mehr lebt.

Wenn die Wölfe in der Nacht nach Raub umhertraben, kann man ihre gewöhnlichen Rückwechsel so verlappen, daß man den hintern Theil und die Flügel noch im Finstern, vorn aber, wenn es Tag ist, zustellt. Nur muß darauf Rücksicht genommen werden, daß immer ein beträchtliches Dicion in der Lappstadt und diese überhaupt nicht zu klein sei; auch lasse man nicht zu nahe an das dice Holz heranlappen.

Beim Treiben in einer Lappstadt dürfen die Jagdleute mit den Klaps pern nur bis auf die Hälfte des abzutreibenden Districts vorwärtsgehen dann müssen sie sich wieder zurückziehen, und entweder das erste Treibes wiederholen oder die andere Hälfte abgehen. Forcirt dürfen die Wölse in einer Lappstadt nicht werden, weil sie sonst gern durchbrechen.

Durch die Gite des königlich schwedischen Oberjägermeisters v. Snon erhalten die meisten Lefer des gegenwärtigen Werks mahrscheinlich (sowie dies auch bei mir der Fall war) die erste Kunde von der Bor= und Einrichtung einer Lappstadt auf Wölfe, welche in Schweden zur Berminderung dieser höchst schädlichen Räuber vorzüglich in Anwendung gebracht Meinem hochverehrten Freund statte ich hierdurch fitr die gefällige desfallsige Mittheilung den aufrichtigsten Dank ab, und werde mich bestreben, die Beschreibung dieser Bor= und Einrichtung genau im Sinne des Berm Mittheilers zu geben wie folgt:

"In einem großen Wald, welcher, vorgängiger Erfahrung zufolgs den Wölfen zum Winteraufenthalt dient, wähle man eine in einer möglich ebenen Gegend belegene Didung aus, welche ihrer Bodenfläche nach groß genug ift, um in derselben mahrend des Commers folgende Borrichtung 3 treffen:

G F D

"Man lasse, nach Ausweis der nebenstehenden Figur, gleichiam in der Form eines sanft zugespitzten, oben platt abgerundeten Regels, in dem Dickicht eine Umfange stelllinie so aushauen, daß die Lappstadt mit beis läufig 38 bis 40 Bund Tuchlappen (jedes Bund zu 80 Doppelschritt Länge gerechnet, f. Thl. 4 S. 80, §. 28, Nr. 1) um und um — d. h. von A über C, B, H bis wieder zu A - zu seiner Beit eingerichtet werben fann. Gleichmäßig laffe man von H bis C, auch von D bis E, ingleichen

von F bis G Schneusen burchhauen, auch oben längs der Rundung die Schießschirme b, c, d, e aus Flechtzäunen so erbauen, daß die in der Folge derin angestellten Schützen den Zwischenraum zwischen den Schirmen ilberschen und überschießen können.

"Mit Eintritt der Plattfröste, im Herbst, wird zwischen der Grundlinie A II B und der Schneuse DE der Kirrungsplatz a mit einem paar todten Ferden belegt.

"Beim Winterschnee nehmen die Wölfe die Kirrung bald auf. Jede Reue benutzt man dann zum Kreisen auf der Umfangsstelllinie. Ergibt sich, daß in dem von derselben eingeschlossenen Bezirk des Dickichts Wölfe ruhig steden, so wird auf der besagten Umfangsstelllinie, nach der in den vorherschenden Paragraphen gegebenen Vorschrift, mit der Einrichtung der Lappstadt unverzüglich vorgeschritten und selbige hiernächst mit so viel Treibestenten umlegt, daß anfänglich zwischen je zwei und zwei ein freier Raum beiläusig 60 Doppelschritten bleibt.

"Nachdem dann die Schützen in den Schießschirmen angestellt worden, siehen die Jagdleute, mit welchen die Lappstadtrundung bis dahin besetzt war, sich auf die beiden Flügel, und sowol auf diesen als auf der Grundlinie AB aus zeht dann das Treiben, unter allmählicher Beiziehung der auf den Flügeln AD und BE vertheilten Mannschaft, still bis zur Schneuse DE. Auf dieser wird zum ersten mal ganz gemacht, hierauf das Treiben ebenmäßig wie vorher fortgesetzt dis auf die Schneuse FG und daselbst abermals ganz semacht. Bon da aus bewegt sich endlich der Trieb, durch die fortwährend von beiden Flügeln beizuziehende Mannschaft immer dichter bestellt, ohne Unterbrechung fort dis an die Schießschirme b, c, d, e, aus welchen die Bölse erlegt werden, wo und wenn sie den Schützen dis auf gehörige Schußferne sich nähern."

Der Berfasser des vorliegenden Werks erlaubt sich zu Vorstehendem belgende Bemerkungen:

- 1. Die allmähliche Verschmälerung der Lappstadt bis zur Rundung hin son den Zweck, durch successive Beiziehung der Mannschaft von den Flügelu wicht nur, sondern auch durch den ohnehin immer dichter werdenden Stand der Treiber, das Zurückgehen der nun immer mehr ins Enge kommenden, durch Schußexplosionen oder durch sonstige Wahrnahme der Schützen scheu zemachten Wölfe soviel als möglich zu verhindern.
- 2. Da bekanntlich der Wolf sehr leicht rege wird, so dürfte es räthsich sein, zuerst das ganze Dickicht zu kreisen und die darin steckenden Wölfe in weiten, wenn auch nur mit Federlappen, einzustellen, dann nach ben bekannten Regeln sie in dem Lappstadtsbezirk zu concentriren und, wenn berselbe ringsum mit Mannschaft überall umstellt ist, die Lappstadt selbst einzurichten.

- Die Beobachtung des Bor = ober Riickganges der eingestellten Bolfe bürfte jedenfalls nützlich und es daher gerathen sein, an jedem Ende ber Stellschneusen, wie der Grundstellinie, außerhalb der Lappstadt, auf den Punkten fg, hi, kl Schirme im voraus errichten zu lassen und in selbigen tüchtige, vorzüglich aufmerksame Jäger vor dem Beginn des Treibens in der Lappstadt anzustellen. Diefen aber mußte zum unverbrüchlichen Geset gemacht werden, burchaus nicht auf vorwärtsgehende, sondern einzig auf rückgehende Wölfe und auf diese auch dann nur zu schießen, wenn fie (die Idger) ihrer Sache hinsichtlich der Erlegung gewiß zu fein glauben dürften. Im Gegenfall müßten sie gehalten sein, nach erhaltenem Signal darüber, daß das ganze Treiben beendet sei, in möglichster Gile außerhalb der Lappstadt an die Schirme b, c, d, e sich zu verfügen und daselbst dem Jagdbefehlshaber über die Zahl der vor = und rückgegangenen Bolfe Bericht zu erstatten, damit diefer in den Stand gefetzt würde, nach dem Bergleich ber Bahl ber erlegten mit ber Bahl ber von den Observateurs vor= und riickgehend gesehenen, zu bestimmen, inwiefern Wiederholung des Treibens nöthig sei oder nicht.
- §. 12. Kann oder will man keine Art von Zeug anwenden, so veranstalte man so oft als möglich Treibejagen. Wie diese zweckmäßig einzurichten sind, soll im dritten Abschnitt bei der Fuchs= und Hasenjagd beigebracht werden.

In Polen, Estland und Kurland setzt man sich im Winter, abende gegen 10 Uhr, in einen Schlitten und nimmt ein Spanserkel in einem Sack und Schießgewehr zu sich. Kommt man in Gegenden, wo Bölke herumzutraben pflegen, so zwickt und kneist man das Ferkel, sodaß es schreien muß. Demzusolge nähert sich der Wolf und wird aus dem Schlitten geschossen. Man muß niehr als ein Gewehr mitnehmen, um auf den Fall, wenn etwa eine Rotte Miene machte, das Pferd anfallen zu wollen, zur Vertheibigung vorbereitet zu sein.

- So kann man auch ein Stück Fleisch an eine lange Leine binden, solches hinter dem Schlitten her und, wenn ein Wolf auf der Schleppe nachkommt, die Leine immer kürzer ziehen, bis er schußmäßig heran ist.
- S. 13. Bei keiner andern Raubthierart dürfen die auf die Ausrottung oder doch möglichste Verminderung derselben zu verwendenden Kosten wenign berücksichtigt werden, als bei den Wölfen. Die Anlage eines Wolfsgartens verursacht deren nicht wenige, aber sie gewährt wesentliche Vortheile und ist deshalb zu empfehlen.

Auf folgende Weise wird die Einrichtung derselben mit geringem Kosten- aufwand bewerkstelligt. Man läßt einen Bezirk, welcher etwa 800 bis 1000 Schritt im Umkreise hält und eine Dickung in sich faßt, mit Planken

sber einem hohen Flechtezaun, bis auf eine 200 Schritt lange Deffnung in Sud oder Sild=Ost (weil die Winde, im Winter wenigstens, am häusigsten ens Rord und West wehen) umsetzen. An jedem Ende dieses offenen Ein=gangs wird eine Säule, an welcher verschiedene Haken übereinander ein=guschlagen sind, eingegraben.

Geht das Dickicht bis auf ungefähr 40 Schritt an die Deffnung heran, besto besser. Etwa 100 Schritt von derselben entsernt läßt man einen freien Blat abräumen, um auf demselben die Wölse mit gestorbenem Vieh ankirren akonnen, und nahe bei demselben, im Holze, aber so, daß die Kirrung anz zu übersehen ist, eine 12 Ellen über der Erde auf Pfählen stehende Bachhütte erbauen und mit Reisig verkleiden. Unsern des Wechsels (des suganges), etwas rückwärts, wird in gleicher Höhe über der Erde ein ähnshes Wachhäuschen, welches zwei Wächter, zwei Bund Tuchlappen und vei Bund Wolfsnetze, nebst den nöthigen Forkeln faßt, errichtet. Aus der ditte an der Kirrung dis zum Wachhäuschen zieht man durch Ringe, welche in dem obern Ende aufrechtstehender Stangen besestigt sind, einen Draht, und besessigt an demselben im Wachhäuschen beim Wechsel eine leicht besegliche Klapper oder einen Hammer.

Haben Wölfe die Kirrung angenommen, so begibt sich ein Jäger mit Bonnenuntergang auf das Wachhäuschen an derselben; zwei Gehülsen aber besteigen das andere, ohne Licht bei sich zu haben.

Wenn nun der Jäger einen oder mehrere heißhungerige Gäste auf dem dirrungsplatz erblickt, gibt er durch vorsichtiges Ziehen am Draht den Geststen ein Signal, welchem zufolge jeder derselben augenblicklich ein Bund appen nebst den dazu gehörigen Forkeln ergreist und ohne Geräusch an ein ende des Wechsels läuft, die Lappen an den untern Haken an den Säulen whindet und, nach der Mitte zu, auf die bei sich habenden Forkeln hängt. Da, wo sie zusammenkommen, werden die Leinen verbunden.

So schnell als möglich holen sie nun die Netze herbei, stellen damit ben Bechsel sest und bewachen ihn bis zum folgenden Morgen, an welchem bie eingesperrten Wölfe entweder im Garten oder am Wechsel, der immer sut besetzt sein muß, todtgeschossen werden. Am letztgenannten Ort muß mich eine starke eiserne Gabel und eine Keule bei der Hand sein, um den Bolf, wenn er sich etwa in den Netzen verwickelte, fassen und todtschlagen u können.

Man kann auch in einer Ede des Gartens eine 12' tiefe, 9 bis 10' breite und lange, mit eichenen, glattgehobelten, aufrechtstehenden Pfosten wesgeschalte Grube anbringen, welche mit drei bis vier glatten Stangen belegt und mit Reisig verdeckt wird. Hinter derselben bleibt eine etwa 6' ange und 2' hohe Deffnung im Zaune. Durch diese wird sich der Wolf

retten wollen und in die Grube fallen, aus welcher er vermittels eine starken Zange (wie die beim Dachs und Fuchs näher zu beschreibende lebendig heraufgezogen werden kann.

Uebrigens ist der Wolf, wenn er sich gefangen sieht, furchtsam micht sehr bose.

§. 14. Dem einzelnen Jäger wird seine Mihe auf der Schiekhüt am besten belohnt.

Sie wird gewöhnlich auf Bäumen und ebenso hoch über der Erde at gebracht, wie die im vorigen Paragraph erwähnten Wachhäuser. And nördlichen Seite derselben muß ein bequemes Schießloch befindlich sein. I einer Entfernung von ungefähr 30 Schritt gerade vor dem Schießloch wie wölse mit verendetem Bieh angekirrt. In mondhellen Rächt vorzüglich im Winter, wenn Schnee liegt, erwartet sie hier der Jäger i einer guten, mit Nr. O oder Posten geladenen Flinte.

S. 15. Wo das Anlegen der Wolfsgruben erlaubt ist und, of Menschen und Bieh Schaben zuzufügen, bewerkstelligt werden kann, währen auch sie Bortheil.

Man macht sie ebenso wie die §. 14 beschriebene; aber gewöhnlich tief und 12' lang und breit. Mitten in derselben wird eine glatte, 18 1 19' hohe Stange errichtet, am obern Ende eine Scheibe, in Est= und Land Tralje genannt, und auf derselben ein lebendiges Schaf oder, we es sehr kalt ist, eine Ente, weil sie nicht so leicht erfriert, befestigt. zwei einander gegenüberstehenden Seiten der Grube hängt an einer An ein leichter, glatt gehobelter Deckel. Beide müssen, aufgestellt, an ketange zusammenstoßen, doch so, daß die leiseste Berührung sie zum Faldbringt. Sie werden leicht mit Reisig bedeckt. Will man sich der Den nicht bedienen, so verfährt man auf die §. 13 zur Bedeckung vorgesschlagene Art. Uebrigens behauptet man, daß der Wolf dreister auf die Grube gehe, wenn man das zur Bedeckung nöthige Reisig mit etwas Schafzmist vermengt.

Will man die gefangenen Wölfe nicht in der Grube todtschießen, so bedient man sich zum Herausziehen der S. 13 erwähnten Zange, ober man zieht eine starke Leine durch die Nabe eines Rades, macht unter derselben eine Schleife, wirft diese dem Wolf über den Kopf und zieht ihn so herauf.

Müßte die Grube an einem Ort angelegt werden, wo Nässe es nicht erlaubt, ihr die gehörige Tiefe zu geben, so kann man ein paar stark, schwere Tellereisen hineinlegen und selbige mit Roggenspreu einfuttern, das mit starker Frost das Zuschlagen nicht verhindert.

Pexi sagt in seinem oft angeführten Werke: "man verengere in

Mand die Wolfsgruben unten am Boden so, daß nur sehr wenig Platz wichen der Stange und den Seitenwänden bleibe; dadurch werde dem Bolse das Vermögen zum Springen benommen". Doch würde, wenn man in nachahmen wollte, die obere Deffnung wol weniger groß als die oben ingegebene sein müssen.

§. 16. Auch der Wolf kann im Schwanenhalse sowol als auf dem kellereisen gefangen werden. 1) Nur müssen die Eisen viel stärker sein, als bei andern schwächern Raubthieren nöthig ist; auch müssen die Teller= Im zwei Federn haben.

Zum Ankirren auf dem Platz zum Schwanenhalse nehme man Rehder, zum Abzugsbissen aber Rehwildbret oder Entensleisch, brate alles Bänsefett und thue ein klein wenig Kampher hinzu. Statt der Rehder kann man auch kleingeschnittenes Wildgescheide, roh, wie es ist, chmen.

Die Witterung, womit jeder Theil des Eisens bestrichen wird, bereitet und auf folgende Art:

Laß frisches, unausgelassenes Gänsefett in einem neuen reinen Tiegel weben, thue Fenchelkraut, Baldriankraut, auch Knospen von Fichten oder munen, alles zu gleichen Theilen hinein, und laß es über Schmiedesten, unter beständigem Umrühren mit einem reinen Hölzchen, beiläusig of Minuten lang braten, nur nicht bis zum Braunwerden. Wenn die Mehre vom Feuer genommen und noch heiß ist, rühre ein wenig mpher hinein, seihe sie durch ein reines Leinwandläppchen in ein reines, wes, steinernes oder thönernes Gefäß und verwahre dieses, gut zugebunden, einem kühlen Ort.

Jedes Jahr muß die Witterung frisch gemacht werden.

Das Tellereisen kann auf gleiche Weise verwittert werden (doch ist es tade nicht nöthig, wenn es lange im Freien bleibt). Man legt einige telben, mit den daran besindlichen Ketten an eingeschlagene Pfähle besestigt, tweder an Orten, wo gefallenes Vieh liegt, umher, oder auf besondern then, indem man eine todte Gans oder Ente an eine hölzerne Gabel Müngt, oder, besser noch, eins von beiden lebend an einer auf einem Fuß hohen Pfahle besestigten Scheibe andindet.

Berden nun die Eisen so um den Platz vertheilt, daß der Wolf nicht Scheibe kann, ohne eins zu betreten, so fängt sich auf diese Art der Age besonders recht gut.

Uebrigens sind alle Reinlichkeitsmaßregeln, welche beim Rauchwerksfang

<sup>1)</sup> Zum Stellen, Legen und Berwittern des erstern wird bei Gelegenheit des Fuchsfanges, des ern aber beim Marderfange im folgenden Abschnitt Anweisung gegeben werden.

überhaupt genommen werden müssen, auch hier erforderlich, wenn man sich einen guten Fang versprechen will.

In Nr. 40 der Zeitschrift "Blätter aus der Gegenwart" (Welt und Leute), (Leipzig 1833) wird gesagt:

"Der Geruch der verbrannten Asa soetida (Ferula Asa, Stint-Asa) macht auf diese Thiere (die Wölse) einen auffallenden Eindruck. Wenn man in einem Walde ein Feuer anzündet und eine hinlängliche Menge dieses Harzes hineinwirft, damit sich der Geruch in der Atmosphäre verbreitet, so nähern sich alle Wölse, die sich in einem gewissen Umkreise besinden, dem Feuer und heulen kläglich. Sie werden durch diese Witterung so mächtig angezogen, daß man mehrere derselben mit Schießgewehr erlegen kann, ehe die übrigen zur Flucht sich entschließen."

So wenig- nun auch der Berfasser des vorliegenden Werks darüber abzusprechen im Stande ist, ob das Borstehende vollen Grund habe, so kann er doch nicht glauben, daß alles am angezeigten Ort Borgetragen ganz grundlos sei. Er theilt es daher denjenigen seiner Leser, die in Gegenden leben und als Jäger wirken, wo es darauf ankommt, der Wossebrutt nach Möglichkeit Abbruch zu thun, in der Absicht mit, um weiten Versuche in Betreff dieses Gegenstandes nicht nur, sondern auch darüber zu veranlassen, ob und inwiesern die a. a. D. erwähnte, anderweitige Behauptung:

"Das Bereiben der Schuhsohlen mit Asa foetida sei ein vorzügliches Hülfsmittel für diejenigen, so mit dem Fange der Wölse in Schlingen (soll wol heißen in Schlageisen) sich zu beschäftigen Gelegenheit haben", Stich halte oder nicht? Im ersten Fall ware allerdings eine äußerk beachtungswerthe Methode, den Wölsen Abbruch zu thun, und es bedan wol kaum der besondern Aeußerung des Wunsches: es möge jeder, der über den einen oder den andern der im Vorstehenden beregten Gegenstände gelungene oder mislungene Erfahrungen gemacht, solche in den gelesensten und geachtetsten inländischen und auständischen Zeitschriften unverzüglich zu allgemeiner Kunde bringen!

§. 17. Bergiftung kann nur, als ein sehr grausames Mittel, bei einem Raubthier, das selbst höchst grausam ist, entschuldigt und darf nur da angewendet werden, wo auf irgendeine andere Weise demselben nicht Abbruch genug geschehen und andern Geschöpfen dadurch kein Schaden er wachsen kann. Ist es aber einmal auf Bertilgung der Wölse abgesehen, so läßt man einem mit Arsenik vergifteten Hunde oder Schase die Hant bis auf den Kopf abziehen, im Fleisch sowol als inwendig an der Hant viele Einschnitte machen, vermittels einer Blase, welche über die Pand

zebunden ist, oder mit einem Holz in jeden derselben Arsenik einreiben, dann die Haut wieder darüberziehen und zunähen und diesen Köter an einen Ert legen, wo Wölfe wechseln.

Alle, die davon fressen, sind gewiß des Todes; aber auch nicht einmal die Haut ist brauchbar. 1)

§. 18. Der Wolf wird gestreift, wie der Luchs und Fuchs.

<sup>1)</sup> Mit Strochnin vergiftete Broden murben noch einen schnellern und sicherern Erfolg haben.

### Dritter Abschnitt.

# Miedere Jagd.

Erste Abtheilung.

## Haarwild.

### Erftes Rapitel.

 $\mathfrak{D}$  e r  $\mathfrak{H}$  a  $\mathfrak{f}$  e.

Lepus timidus L.  $\mathfrak{I}$ 

§. 1. Der alte männliche Hase heißt Rammler, der weibliche Häsen, auch Sathase. Die jungen Hasen werden halbwüch sig genand wenn sie ihr Wachsthum halb vollendet, Dreiläufer, wenn sie drei Bier theile ihrer vollkommenen Größe erreicht haben. Letztere Benennung erhalt an einigen Orten auch alte, die sehr rasch auf drei Läusen rennen, wärrend sie mit dem einen Hinterlauf schnellen, ohne den Boden zu berührt

Die Ohren nennt man lössel, die Augen Scher, die Füße, wie allem Haarwild, Läufe; die Hinterläuse insbesondere Sprünge, die Hand Wolle, den Schwanz Blume, auch Federlein; die Haut, wie bei alle zur niedern Jagd gehörigen Haarwild, Balg.

Statt Fährte sagt man von allem zur Niederjagd gehörigen Haarwil Spur.

Die Hasen rammeln, indem sie sich begatten; die Häsin setzt, wes sie Junge bekommt; die von einer auf einmal gesetzten werden unter de allgemeinen Namen Satz begriffen.

<sup>1)</sup> v. Wilbungen's Reujahrsgeschent, 1798. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Ehl. Bd. 1, Rap. 8. Diezel, Erfahrungen aus dem Gebiete der Riederjagd, Abth. 2, S. 22.

Der Hase äset sich, ober nimmt seine Weide, er frißt nicht; er sett, nicht feist; gut ober schlecht, nicht dick ober mager.

Die Bertiefung, welche er in den Erdboden macht, um in derfelben wal oder öfter, auf längere oder kürzere Zeit zu ruhen, heißt das Lager. diesem sitzt oder drückt er sich; doch wird der letzte Ausdruck öfter macht, wenn er sich in demselben zusammenzieht, um so dem Blick des nähernden Menschen oder Thieres weniger ausgesetzt zu sein; man best sich dessen aber jedesmal, wenn er sich auf der Flucht in einer Furche, der einem Raine oder unter einem Busch für einen Augenblick zu versen sincht.

Aus dem Lager, oder da, wo er sich gedrückt hat, wird er durch Menoder Hunde aufgestoßen, von letztern auch aufgestochen.

Abends rückt er ins Feld, um Aesung zu suchen; morgens ins Iz, um zu ruhen. In das Lager fährt er, und so auch aus dem = den heraus, wenn er es verläßt, er springt über Zeug, Hecken, den u. dgl., er flieht nicht darüber.

Der noch nicht verendete Hase, welchen der Jäger in seine Gewalt mmt, wird von ihm genickt. Den verendeten wirst oder weidet er <sup>1</sup>), er bricht ihn nicht auf.

Um ihn zum Behuf der Fortschaffung oder Aufbewahrung irgendsm hängen zu können, hesset man ihn ein, d. h. man schärft über Anie des einen Hinterlaufes, zwischen der Hesse und der Anochense, eine Deffnung ein, durch welche der andere Sprung dis übers Anie besteckt wird.

Kudlich wird er wie alles zur kleinen Jagd gehörige Haarwild und wie Raubthier gestreift, nicht zerwirkt. Unter der Benennung Hasen=
2) versteht man alles, was bei der hohen und Mitteljagd zum Koch=
ket und zur Lunze gerechnet wird, nämlich: Kopf, Hals, Blätter, die Hälfte der Rippen und die Ditnnungen, Herz, Lunge und Leber.

- Bei dieser und bei allen übrigen zur niedern Jagd gehörigen Wild= behält der Jäger den Ausdruck Fett bei; er sagt nicht, wie von den Ishen und Mitteljagd gehörigen, statt dessen Feist.
- §. 2. Der gewöhnliche ober gemeine Hase wird je nach seinem Aufent= Feldhase, Wald= und Holzhase, Berghase, Grundhase, Psischer Moorhase, Bruchhase, Sandhase, Steinhase u. s. w. weise auch Lampe) genannt.

Obiger Ansbruck wird von allem zur Niederjagd gehörigen Haarwild gebraucht, bei welchem **Bichaft katifindet.** W. B. In mehrern Gegenden Hasenpfesser, auch Schwarzhase genannt. T.

§. 3. Der gemeine Hase<sup>1</sup>) ist durch ganz Europa im Westen bis 58° nördl. Br., im Osten bis 49° nördl. Br. verbreitet; er wird in dessen, selbst gehegt, nicht überall gleich häusig angetroffen, sondern schein unter den gemäßigten Himmelsstrichen und in fruchtbaren Gegenden abesten zu gedeihen.

Er gehört zur Ordnung der Rager (Glires), und zwar zur Familier Hasen (Leporinae). 2)

1) Beiläufig muß ich hier bes veränderlichen hafen (Lep. variabilis L.) erwähnen, was auch ber nordische, Alpen=, Stein= und Schnechase (eine treffliche Schilderung der Regeschichte und Jagd der Alpenhasen findet sich in F. v. Tschudi, Thierleben der Alpenwelt, S. Anm. zur 3. Auslage), in einigen Gegenden des russischen Antheils von Bolen aber, zum Unterst von dem größern grauen, den man den Litauer heißt, der Livländer genannt wird. Becks gibt folgende Beschreibung vom veränderlichen Hasen:

"Er bewohnt die höchsten und fältesten Gegenden von Europa, Afien und Amerita. In Den land trifft man ihn auf den salzburgischen, tirolischen, ober - und niederöfterreichischen und en

füdlichen Alpen an.

"Im Sommer erscheint die Farbe seiner Wolle größtentheils in einer sanften Mischung von Migrau mit Schwarz und Rothgelb. Der Ropf ist röthlichgrau, der Nacken braungrau. An den Severläuft, nach unten zu, das Weißgrau sich immer mehr in Weiß, sodaß der Bauch nur einen glichen Schinmer behält. Die Blume bleibt immer ganz weiß, nur die äußerliche Spize ift schwarzer, in Sibirien aber, wo der Balg Aberhaupt weit ftarter wachsen ist, mit gelber Wolle besett.

"Im Winter farbt fich ber veranberliche hafe völlig weiß, bis auf die Ranber

Löffel, welche beständig und überall schwarz bleiben.

"Die Farbezeit tritt gewöhnlich in ben Dtonaten April und Geptember ein.

"In Grönland verdient diese Sasenart vorzüglich den Namen des weißen ober Sas hasen; denn dort bleibt er das ganze Jahr weiß, in Lappland nur zehn Monate hindurch, t rend der übrigen zwei färbt er sich fahl.

"Die Löffel bes nordischen Hasen sind kurzer, die Läufe viel dunner als am gemeist Jener ist weniger geschwind und nur auf Hudsonsbai so start als dieser; sonst wiegt er si mehr als 61/2 Pfund. Er wird sehr sett. Gezähmt verwandelt er dennoch im Zimmer die Faris

Der Angabe mehrerer Schriftsteller, die Häfin dieser Art setze jährlich nicht öfter als ein mat nur zwei Junge, kann der Berfasser, gestützt auf die Autorität eines höchst achtungswertber, verlässigen Mannes, welcher zehn Jahre in Nordamerika zubrachte und dort die Natur fleißig bentete, widersprechen. Nach der Bersicherung dieses Mannes setzt nämlich der veränderliche Besanaba mehr als einmal im Jahre, auch mehr als zwei Junge auf einmal.

"Die veränderlichen hafen leben nicht so isolirt als die unserigen, sondern fie ziehen fich fich weise aus den hohen Gebirgen an der sudlichen sibirischen Grenze in fruchtbarere Ebenen a

nördliche Waldungen, und von ba, wenn es bie Jahree, it perlangt, wieder gurud.

"Sie halten fich gern in Felsenripen, aber nicht, wie die Kaninchen, in Bauen auf, und in der mildern Jahreszeit Alpengräfer und Kräuter (gewiß auch, wo sie es haben können, Getreide und Kohl), in Grönland das dort wachsende weiße Moos; im Winter überan Gund Knospen der Bäume und Sträucher.

"Das Wildbret foll, besonders im Winter, unschmadhaft sein; doch effen es die Grant getocht, das im Magen befindliche Geafe aber ohne weitere Zubereitung. Das Gescheibe gibt

Dochte für die Lampe, der Belg Befleidung für die Rinder.

"Die Jagb hat nichts Besonderes; in Lappland fängt man sie in einer Art von Stecknetzen, Ungeübten Schützen soll es oft widerfahren, daß sie im Winter beim Schnee den weißen übersehen, wenn sie nicht besonders auf den schwarzen Löffelrand und auf die gleichfarbige Blatspie Acht haben."

2) Der mosaischen Gesetzgebung zufolge gehört ber hase zu ben unreinen Thieren. Im Wolfe, Kap. 11, B. 6, heißt es: "Der hase wiederkäuet auch, aber er spaltet die Rlanen darum ist er auch unrein." Das fast ununterbrochene Muskelspiel an Oberlippe und Rase beim Lauch wenn er sich nicht äset, hat die alten jüdischen Beobachter wahrscheinlich zu der Ansicht verd der hase wiederkäue. Dieser Irrthum hat sich traditionell durch Iahrtausende fortgepflanzt und im Ansange unsers Iahrhunderts seine wissenschaftliche Widerlegung gefunden. Uebrigens tann nur staunen, daß ein so eracter Beobachter wie Bechstein noch über diesen Punkt in Iweisel sein sogar der salschen Ansicht zuneigen konnte.

Der ganze Balg desselben hat auf dem Grund im Sommer eine **väh**ere, im Winter eine stärkere graue wollige Bedeckung, aus welcher niger dicht stehendes längeres Haar hervorgeht. Beides wird gemein= stlich unter dem Namen Wolle begriffen, und ist vorzüglich an den dn weit kürzer als an allen übrigen Theilen des Körpers.

Jeder Löffel hat an der äußern Seite der Spitze einen schwarzen, 2 Zoll abwärts etwas breiter werdenden Fleck, an dem einwärtsstehenden Rande reinen schwarzbraunen, einzeln mit Gelbbraun gemischten Streifen, welcher hdem Kopf zu sich mehr ausbreitet und endlich in Hellbraun verläuft. ichen jenem Fleck und diesem Streifen bildet sich ein oben spitzwinkeliger, grauer Zwickel. Die Nase ist gelbbraun, die Stirn schwarz auf dem mbe, stark mit Gelbbraun belegt. An beiden Seiten der Nase zieht sich schmaler weißlicher Streifen neben den Sehern vorbei, bis zur Wurzel Possel hinauf. Die Wangen sind bräunlich, mit Gelb, Weiß und Grau **lic**t. Der Bart ist schwarz, die Kehle vorn ganz weiß, hinterwärts gelbbraun. Zwischen den Löffeln bildet sich ein weißgrauer, mit Schwarzm gemischter Fleck, welcher dicht unter denselben ganz weiß, im Genick k wieder mit Schwarz und Gelb gemischt wird. Der ganze Rücken ist, zur Hälfte der Seiten herab, schwarzbraun, gelb gestichelt; der untere il der letztern in der Mitte gelb, stark mit Grau gemischt, vorn bräunlich= gelb. Ebenso sind die Blätter, noch heller auswendig die Vorderläufe Am hintern Theil der Seiten geht die dunkle Ritchenfarbe mehr hbt. Selbbraun, an den Keuten in Aschgrau, mit Hellbraun gemischt, ilber. Dinterläufe haben auswendig gleiche Farbe mit den vordern. hneeweiß bis auf einen schwarzen Streif, welcher sich auf der nach dem ten zugekehrten Seite bis an die Spitze derselben hinaufzieht. ten der Läufe und der Bauch sind ganz weiß. 1) Der Kopf ist dick und Mich, die Stirn erhaben; die an den Seiten stark muschelförmig zusammen=

Der gemeine Hase ist so bekannt, daß der Berfasser aufänglich entschlossen war, sich auf die 1g der Farben nicht einzulassen. Da er biefe bei mehrern Schriftstellern so verschieden a, die vorstehende Beschreibung aber, beim angestellten Bergleich zwischen sechs vor ihm stüden, nur bei zweien in unerheblichen Stüden abweichend fand, so glaubte er, daß sie ihren **P dod wol verbienen tönnte.** 

Migens gibt es, felbst bei unferm hafen, bemerkenswerthe Farbenvarietäten, als:

Len gang weißen, ber auch zuweilen graue Ruckenstreifen hat. Man sieht ihn nur selten. 🖪 Den röthlichen. Er ist, den weißen Bauch und die Blume abgerechuet, ganz rothgelb, fiemmelgelb ober fucheroth.

Den ganz schwarzen, ober schwarzbraunen, welcher höchst rar ist. Den gran und weiß geflecten. Man findet sogar halbweiße und halbgraue.

Den mit einer weißen Blässe, auch wol mit weißen Läufen. Den sogenannten Berghasen, welcher sich durch braune ober schwarze Wolle unter dem halfe auszeichnet.

let den fogenannten gehörnten Hafen vgl. v. Wildungen, Waidmanns-Feierabende, Heft 3,

gebogenen, oben schmäler werbenben, abgerundeten Löffel find wer länger, boch ebenfo lang als ber ganze Ropf.

Die bide, große, mit langen, nach ben Seiten abstehenden Bartha befette Schnauge geht oben in einer tief gefpaltenen Oberlippe aus. innere Theil beiber Lippen ift gang mit turgem Saar verbramt. Seher liegen weit heraus, stehen fehr nach der Seite des Ropfes, h weber Augenwimpern noch Ridhaut (weshalb ber Bafe mit offenen & schläft) und einen schwarzen Stern. Der Hals ift turz und ftart, die ? enge, ber Leib lang geftredt und, folange bas Gefcheibe nicht ausgem ift, fast überall gleichstart. Die Blume hat, bei zwölf Wirbelknochen, nur 13/4" Lange und fteht beständig obermarts gebogen. läufe find verhältnismäßig furz und schwach (bunn) gegen die hinte welche noch etwas mehr als bie halbe lange bes gangen hafen haben. jettern tritt er bis an bie Ferse auf. Auch findet man im Gelent au Beffe ben fogenannten Bafenfprung, ein etwa 31/2" langes Anochel welches oben am Ropfenbe mit einem 1/2" langen, etwas weniger bi Wirbel verfehen ift, gleich unter diesem fich fehr verbünnt, nach bem au Ende gefritmmt fich jufpist und in einem rundlichen Ruöpfchen endigt. 1 moge ber Clafticität beffelben erhalt ber Bafe bie Kraft, fich fpringent zubewegen. Rur bei biefer Wilbart findet man die Sohlen fammtlicher A überall und ftart mit Bolle befest. Zuweilen tonnen wol Bafen a worden fein, welche fich die Saare an ben Sohlen abgelaufen haben; bies aber ein Rennzeichen feines Aufenthalts auf einer Roppeljagb fein fagt fr. v. Wildungen wol nur jum Scherz; benn wahrscheinlicher | bazu anhaltender Plattfrost im Winter und fehr große Trodenheit. Sommer, auch auf geschonten Revieren, Beranloffung.

> Die Bod länfe gehen in fi die hintern in s Behen aus, von nen die zweite s außen am läns ist. Jebe bersch ist mit einem so brannen, zugest ten, unterwärts tritumten Rages wassnet.

Pofenicabel.

Der hafe hat 28 Bahne, und zwar in ber obern Rinnlade wale Ragethier, zwei auswendig gefurchte Schneibezähne, hinter biefen !

wendig gefurchte kleine Zähne (eigentlich nur Stifte); auf jeder Seite aber wie schwale Backenzähne. In der untern Kinnlade stehen vorn gleichfalls wie auswendig gefurchte Schneidezähne, an jeder Seite aber nur sünf

Bei dieser Wildart wird nur ein Magen, ingleichen ein sehr starker Inddarm gefunden, und hieraus beweist schon Buffon evident, daß er ich wiederkäuen kann, wie es von vielen behauptet worden ist.

Die Stärke und Schwere der gemeinen Hasen ist, nach Maßgabe des sima, in welchem, und der Aesung, von welcher sie leben, so abweichend, is keine allgemeine Bestimmung darüber stattsinden kann. Ihr Gewicht kändert sich nämlich so sehr, daß ein ausgewachkener Hase an einem Orte then, am andern, vorzüglich im December, 16 Pfund wiegt. 1)

Es ist ein allgemein als richtig anerkannter Erfahrungsfatz, daß sie mit den kalten und gemäßigten Himmelsstrichen am stärksten werden, unter heißern am schwächsten bleiben, und unter den heißesten fast gar nicht deihen oder doch nur kümmerlich leben.

Ueberall übertreffen die Berg= und Holzhasen alle übrige an Stärke. Der Sinn des Gehörs ist vermittels der hinterwärts im Gehörgange tenden beinernen Röhre, welche ein natürliches Schalloch bildet, beim wien der ausgezeichnet schärste.

Auch seine Rase ist gut, desto schlechter bas Geficht. 2)

Fast möchte man glauben, die Natur habe ihn durch Munterkeit, ichnelligkeit und Schlauheit für die ängstlichen Gefühle zu entschädigen gescht, welche die ihm eigene Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit so häusig megen müssen.

Hat er irgend Gelegenheit gefunden, unter dem Schutz der Dunkelheit inen sehr guten Appetit in Ruhe zu stillen, und ist die Witterung nicht in ungünstig, so wird kaum ein Morgen vergehen, an welchem er sich icht, gleich nach Sonnenaufgang, theils zum Zeitvertreib, theils um die ichte aus der Wolle des Balges loszuwerden, auf trockenen Plätzen, vorschieh auf Sandschellen, entweder mit seinesgleichen oder allein herumtummelt. imische Sprünge, abwechselndes Kreislausen und Wälzen sind dann Aeusesmen des Wohlbehagens, in welchem er sich zuweilen so sehr berauscht,

<sup>1)</sup> Ich habe eine große Anzahl sehr starker Holzhasen gewogen, aber keinen einzigen gefunden, kein 11 Psund österreichisches Gewicht wog; ich halte auch die Angabe von Hasen, die 16 Psund ken sein sollen, für eine irrige, selbst wenn Zollgewicht gemeint wäre.

<sup>2)</sup> Sehr vielfältige Jagdbeobachtungen haben mich überzeugt, daß das Gesicht des Hasen durchwicht so schlecht ist, wie fast alle Autoren übereinstimmend angeben, daß er sich im Gegentheil ich scharfen Gesichts erfreut, und daß nur die ungemein große Beweglichkeit seines Auges, verschen mit der ihn charakteristrenden Furchtsamkeit, die meisten Beobachter veranlaßt hat, ihm Eines der Gesichtssinne zu imputiren.

baß er seinen ärgsten Feinb, ben Fuchs, für einen Spielkameraden ansicht und einen kurzen Spaß mit seinem Leben bezahlt. Wird der alte Hake nicht so von jenem überlistet, ist er gesund und bei Kräften, so rettet er sich bei seiner Schnelligkeit fast immer durch die Flucht. Kann er durch dieses Mittel den Nachstellungen der Raubthiere und Hunde nicht entrinnen, so such er sich durch Wiedergänge und Hakenschlagen denselben zu entziehen. Da dies alles ihn vor den raschen Windhunden nur selten schützen kann, so strengt er, von diesen verfolgt, alle Kräste an, ein Feldholz zu erreichen, sucht einen andern Hasen aus seinem Lager aufzustoßen und verdirgt sich in demselben, während die Hunde jenem folgen, geht gerade in eine Henke Bieh, fährt in die erste beste Röhre, die er sindet, und schwimmt im Rothsall mit vieler Behendigkeit durch ziemlich breite Gewässer, selbst durch Steme, wenn sie nicht zu reisend sind.

Ist es übrigens Gefühl der Schwäche oder Muthlosigkeit, kurz, er wagt es nie, sich irgendeinem lebenden Geschöpf anderer Art zu widersetzen, wenn wenn Eifersucht oder Begierde, den Geschlechtstrieb zu befriedigen, im reizt, läßt er sich auf einen Kampf mit seinesgleichen ein.

Bei der geringsten eingebildeten oder wahren Gefahr und Ueberraschung bringt ihn der Schreck nicht selten so aus aller Fassung, daß er, jedel Rettungsmittel vergessend, in größter Angst hin= und herläuft, ja wol ger in jämmerliche Klagen ausbricht.

Schreck und Furcht sind es auch, welche machen, daß er mehr als abberes Wild, Raubthiere ausgenommen, Federlappen u. dgl., auch alle sogenannte Scheusale, respectirt.

Sein größtes Laster ist Bosheit; nicht weil es ihm zuweilen, wem auch selten einsällt, diese durch Kratzen und Beißen zu äußern, wenn a gepackt wird, sondern weil der Sathase durch Berleugnung aller älterlichen Liebe, der Rammler aber noch dazu durch Grausamkeit gegen junge haschen, die er schutzlos findet, sie auf die empörendste Art zu Tage legt.

Die Schnelligkeit bes Hasen im Lausen rührt größtentheils baher, bester, da seine Hinterläuse viel länger sind als die vordern, stark überbant ik und hierin liegt auch der Grund, weshalb er besser bergauf als berged rennen und sich, wenn er ruhig ist, in ganz kurzen langsamen Sprüngen, in desto weitern und raschern hingegen, je mehr ihm daran liegt, von der Stelle zu kommen, immer aber nur satweise, fortbewegen kann. Bein Alesen wird man zuweilen bemerken, daß er mit den Borderläusen allein ein paar kleine Schrittchen vorwärts thut, ohne das auf der Erde ruhende hintertheil zu bewegen. Ist er auf diese Weise so lang als möglich gestreckt, so zieht er letzteres rutschend nach und macht doch noch eine Art von Sprung. Auch hat er das eigene, daß er entstiehend, ohne besondern Grund, in

einen Regel macht, d. h. die Positur eines aufwartenden Hundes answimmt. Wird er aber von jagenden, nicht zu raschen Hunden verfolgt und it er ein gutes Stück voraus, so stellt er sich nicht nur auf die völlig ausschrecken Hinterläuse, sondern geht so auch wol ein paar Schritte fort und seit sich dabei nach allen Seiten um. Dies nennt man Männchen machen. Beides kann vielleicht als Sicherungsmaßregel gegen schnellen Uebersall answiehen werden.

Gewöhnlich gibt er nur dann einen Laut von sich, wenn er sich in der Sewalt seiner Feinde und keine Rettung sieht. Dieser ähnelt beim Alten Geschrei eines starken Kindes, beim Jungen ertönt er höher. Den nurrenden, welchen man beim Rammeln bemerkt haben will, habe ich nie gehört.

Sein Alter bringt er höchstens auf sieben bis acht Jahre, und wahr= heinlich deshalb nicht höher, weil durch unmäßige Befriedigung des Be= utungstriedes die Lebenskraft zu schnell consumirt wird. Aber auch dieses uze Ziel erreicht wol kaum von Hunderten einer, da so viele Feinde dem nglücklichen Hasen nach dem Leben trachten.

§. 4. Die Rammelzeit beginnt bei harten Wintern zu Anfang bes Konats März, bei mäßigen im Februar, bei ganz gelinden zuweilen hon gegen Ende des Januar. 1) Defter noch als sonst ereignet sich jetzt er letzte Fall. Allerdings kann hierzu der so sehr vermehrte Andau des bees und der Winterölsaat beitragen, durch deren Genuß der Begattungs= wied früher gereizt wird, der in früherer Zeit durch die spärliche Winter= sung länger unterdrückt wurde.

Uebrigens wird durch das frühe Rammeln für die Wildbahn sicher nichts wonnen, da fast immer der erste Satz im Nachwinter verloren geht und it ihm oft ein ansehnlicher Theil der Satzhasen durch Wilchversetzung.

In Anfang der Begattungszeit schwärmen unaufhörlich die Rammler, Isianen suchend, umher und folgen der Spur derselben, gleich den Hunden, it zur Erde gesenkter Nase. Sobald ein Paar sich zusammensindet, beginnt berliebte Neckerei durch Kreislaufen und Hakenschlagen, wobei ansänglich Sathase immer der vorderste ist. Aber nicht lange dauert es, so fährt eser von der Seite, und ehe der Rammler es sich versieht, gibt ihm die serft gefällige Schöne praktisch Auleitung zu dem, was er thun soll. 2)

<sup>1)</sup> Bei einer den 23. Januar 1863 in meinem Revier (Gebirgsgegend) geschossenen Häsin fand wei haselnußgroße Embryonen in der Gebärmutter.

<sup>2)</sup> Dadurch sowol, daß die Häfin ihre lüsterne Begierde, ebenso wie die Hündin beweist, als das bas bas die Oeffnung, durch welche bei der Begattung die Ruthe des Rammlers hervortritt, sast den der Stelle steht, wo das verborgene Feigenblatt des Sashasen sich besindet, konnte wol die

In möglichster Eile bemüht sich dieser nun, seine Gelehrigkeit thätig zu beweisen, ist aber dabei so ungalant im Moment des höchstens Entzückens mit den scharfen Nägeln der Vorderzehen der Geliebten große Klumpen Wolle von den Dünnungen und Keulen abzureißen.

Raum erbliden andere seines Geschlechts den Glücklichen, so eilen sie blitsschnell heran, um ihn entweder ganz zu verdrängen, oder doch die Freuden des Genusses mit ihm zu theilen. Anfänglich versucht es jener, seine Schöne zur Flucht zu bewegen; aber aus Gründen, die sich aus den unerfättlichen Begierden derfelben leicht erklären laffen, bezeigt fie nur selten Lust dazu, und so hebt ein neues Schauspiel an, indem die Häsin von mehrern Competenten verfolgt und geneckt, endlich aber vom behendesten, der sich den Minnesold dann nicht leicht entgehen läßt, eingeholt wird. Das unter fo fritischen Berhältnissen nicht alles ruhig abgehen kann, versteht sich Eifersucht erbittert auch Basengemitther, und so entsteht ein von selbst. Kampf, zwar nicht auf Leben und Tod, aber doch höchst lustig sür den Beobachter. Zwei, drei und mehrere fahren zusammen, rennen aneinander, entfernen sich, machen Regel und Männchen, fallen wieder unter possirlichen Sprüngen aufeinander los, und bedienen sich dabei mit in ihrer Art fraftigen Ohrfeigen, sodaß die Wolle weit umherstiebt, bis endlich entweder der stärkste den Siegerlohn empfängt, oder noch öfter sich betrogen findet, indem die undankbare Schöne, mube, dem unnützen Balgen zuzusehen, sich mit einem der Streitenden, oder gar mit einem neuen Ankömmling in aller Stille unbemerkt entfernt.

Dreisig bis einunddreisig Tage geht die Häsin tragend, rammelt während ihrer Schwangerschaft immer fort, und setzt, gewöhnlich vom Märzbis Ende des August, viermal ihre Jungen in einer aufgescharrten Bertiefung, welche sie im Feld mit einiger sich selbst ausgerupften Wolle, auf Wiesen mit Grashalmen, und im Holz mit abgefallenem Laub aussüttert. Der erste Satz besteht fast immer aus ein bis zwei, der zweite und dritte aus drei dis sünf, der vierte wieder nur aus ein dis zwei Jungen. Tritt die Rammelzeit schon im Januar oder zu Ansang des Februar ein, so erfolgt natürlich jeder Satz früher, und es kommt dann auch wol noch der sünste hinzu. In diesem Fall ist der vierte ebenso starkzählig wie der dritte. Wie bei allen übrigen Wildarten werden auch bei dieser gewiß dreis

Meinung, daß es unter dem Hasengeschlecht viele Zwitter gebe, um so eher entstehen, da außer ber Rammelzeit beim alten männlichen Hasen das Lurzwildbret nicht immer, bei jungen nie fühle bar ist.

Beim Rammler befinden fich äußerlich neben der Ruthe zwei sehr tiefe Söhlen, deren haser lose Haut mit unzähligen kleinen Drüschen besetzt ist, die ein Secret absondern, das man gewöhnlich verhärtet krustenähnlich auf dieser Haut sindet; auch kommen degenerirte Drüsenbälge oft darauf vor.

mal mehr Junge männlichen als weiblichen Geschlechts gesetzt; kein Wunder als, wenn unter zehn geschossenen Hasen kaum ein Sathase bemerkt wird.

Zuweilen findet man noch im October und November geschossene Satzhasen tragend; doch würde dieser Satz der kalten Nächte wegen immer ver= loren gehen, wenn auch die Mutter am Leben geblieben wäre.

Die Häsen säugt ihre Jungen höchstens drei Wochen, ist aber schlechte Mutter genug, nur während der ersten fünf dis sechs Tage bei ihnen zu bleiben, dann aber, neuer Genüsse halber, sie fast auf immer ihrem Schicksal zu überlassen. Nur von Zeit zu Zeit kommt sie einmal zu ihren Kindern zurück, lockt sie durch ein eigenes Geklapper mit den Löffeln und reicht ihnen das Gesäuge dar, wahrscheinlich mehr, um sich vor Milchversetzungen zu schützen, als um jenen Nahrung zu geben.

Sowol in dieser Lieblosigkeit der Mütter, von welcher man bei andern Thieren nur selten Beispiele findet, als in der Grausamkeit, mit welcher die Rammler junge Hasen behandeln 1), ob ich gleich nie gesehen habe, daß sie, wie man behaupten will, dieselben fressen; in dem Abgang, welcher durch die Nachstellungen der Raubthiere und Raubvögel, sowie durch die Sense beim Gras=, Rübsen= und Rleehauen veranlaßt wird; endlich darin, daß weit weniger Häsinnen gesetzt werden als Rammler, und daß erstere früher und häusiger fallen als letztere: in diesem allen ist der Grund zu suchen, warum ein sonst so fruchtbares Geschlecht sich in geschonten Revieren nicht noch weit stärker vermehrt, als es in der That geschieht, und warum die alte Jägersage: der Hase rückt (zu Ansang der Rammelzeit) selb= ander ins Feld, und geht (zu Egibi, wenn die ganze Familie beissammenbliebe) selb sechzehen zu Holze, selten oder nie ganz bestätigt wird.

Beispiele von Ueberfruchtung der Häsinnen, indem man in ihnen fast ganz dis zum Setzen ausgebildete und kurz vor dem Tode empfangene Embryonen zugleich gefunden haben will, sind mir zwar nicht vorgekommen; dennoch würde ich mir die Unbescheidenheit nicht verzeihen, den Erfahrungen wackerer Männer, welche in allen ältern und neuern Naturgeschichten aufgezeichnet sind, zu widersprechen, um so weniger, da Natterscheide und Uterus eins sind, da man weder Nattermund, noch Mutterhals (wie bei andern

<sup>1)</sup> Ich selbst hörte einst einen jungen Hasen klagen, glaubte, da es in der Rähe des Dorfes war, ihn in den Alauen einer Rate zu sinden, und eilte hinzu, um dieser den Lohn mit einem Schusse zu geben. Statt meine Bermuthung bestätigt zu sinden, sah ich den Rammler vor dem Häschen sich mit beiden Borderläusen von einer Seite zur andern es unaushörlich so maulschelliren, daß das arme Thicrchen schon ganz matt zu werden ansing. Dafür mußte aber auch der alte Herr seine Bosheit mit dem Leben bezahlen. Das junge Häschen nahm ich mit nach Hause, verstutzte die Lössel, setzte es nach einigen Wochen wieder aus und hatte die Freude, im solgenden Frühsahr beim Ramsmeln zu sehen, daß ich mir einen Sathasen erhalten hatte.

Thieren) findet, sondern da jedes der Mutterhörner, auch Trompeten genannt, eine Deffnung hat, welche bis in die Mutterscheide geht 1) und so in der That eine doppelte Gebärmutter vorhanden ist.

Bei teiner andern Wilbart hat man fo häufige Beifpiele von Diegeburten als bei diefer: Hafen nämlich mit boppelter Zunge, mit an den Seiten bes Maules, ben Fangen der Hunde gleich, lang herausstehenden

## hafenichabet mit abnorm vergrößertem rechten obern Schneibegahn.

oder auf andere Weise abnorm entwickelten Schneidezähnen, mit zwei Röpsen u. dgl. 2) Borzüglich merkvürdig ist die in v. Wildungen's Taschenbuch, 1798, S. 14, geschilderte, in der Naturaliensammlung des Erdprinzen von Sachsen-Roburg besindliche: "Im Jahre 1783 ward nämlich im Anspachischen eine mit zwei Jungen tragende Häsin geschossen. Das eine, noch lebende, war natürlich gestaltet; am andern aber, dem todten, ist der Rücken der Länge nach gespalten und durch diesen Spalt ein in der Mitte liegendes, vollständig ausgebildetes Hasenlöpschen sichtbar, das zwar höchst wahrscheinlich zu diesem Embryo selbst (der, den Rücken und einen Borderlauf ausgenommen, in einer dichten, glatten Haut sest eingehüllt liegt) gehört, auf den ersten Anblick aber natürlich so aussieht, als ob in diesem jungen Häschen ein anderes eingeschachtelt läge."

Die jungen hafen werden mit offenen Sehern und hangenden löffeln gesett; lettere nehmen aber gleich den zweiten Tag ihre gewöhnliche Stellung an. Ihr haar — benn die eigentliche Bolle entsteht erst späterhin — ift

<sup>1)</sup> Bgl. v. Bilbungen, Lafdenbuch, 1798, G. 12, wo and ein bei hafen nicht felten vortem menber fall von Bauchhöhlenschmangerichaft aus Goben's Europäticher Fauna, II, 343, mitgetbeilt ift.

<sup>2)</sup> Den in Bechftein's handbuch ber Ingbwiffenfchaft, Bb. 1, Thl. 1, Kap. 8, S. 149, \$. 99. für Monftrofität erklärten hafen mit so weit geschlitten Löffeln, daß fie wie vier aussahen, möchte ich bafür unbebingt nicht annehmen, da es ja wol möglich ift, daß in der früheften Ingend deffelben der Finder fich den Spaß machte, die Löffel aufzuschlitzen. Wie viel an diesem Theil des Körpers ganz verftutzte und durchlöcherte findet man nicht?

sund dunkel gefürdt. Die meisten haben an der Stirn einen weißen sternförmigen Fleck, welchen viele das ganze erste Jahr hindurch behalten. Er soll ein Zeichen sein, daß der Satz aus mehrern Jungen bestanden hat. Im Magen ganz junger sindet man kleine Augeln von geronnener Milch oder Lab, die sich täglich mehr verzehren. Es ist höchst wahrscheinlich, daß diese mit zur Erhaltung der von der Mutter so früh verlassenen Kinder beistragen mögen. (Bgl. v. Wildungen, Taschenbuch, 1798, S. 16.)

Nicht leicht verläßt eine solche junge Familie die Gegend, wo sie gessest ward. Obgleich die Geschwister den Tag in abgesonderten Lagern zusbringen, so sind sie doch nicht weit voneinander entsernt, rücken auch zussammen auf die Aesung, bis sie halbwüchsig werden und dann ganz sich voneinander trennen.

Nach 12-15 Monaten, in Gegenden, die sich eines sehr milden Klima erfreuen und wo die Aesung vorzüglich gut ist, vielleicht noch früher, erreicht der Hase seines Wachsthum; doch rammeln die Jungen vom ersten Satz eines Jahres oft noch im folgenden August und setzen ein Junges, welches aber, wenn auch die Mutter am Leben bleibt, doch nur selten auftommt.

§. 5. Die im zweiten Baragraph dieses Kapitels angeführten Hasenbenennungen zeigen zugleich die Gegend an, in welcher sich diese oder jene Familie immer, oder doch die längste Zeit im Jahre aufzuhalten pflegt. Ungern verläßt überhaupt der Hase ein Revier, wo er aufgewachsen oder einmal einheimisch geworden ist, ganz. Findet er in demselben nicht Gelegensteit, seinen so heftigen Begattungstried zu befriedigen, oder sehlt es ihm im Binter an Assung, so entsernt er sich zwar wol weiter als gewöhnlich, doch tehrt im ersten Fall der Sathase jedesmal, wenn die Satzeit herannaht, der Rammler aber zur Herbstzeit, im letztern aber einer wie der andere mit Eintritt des Thanwetters zurück. Nur fortdauernde Unruhe in und außer der Schießzeit, und der Gebrauch der Wildboden= oder Jagdhunde, sowie in kleinern Revieren der der Windhunde, veranlaßt eine Auswanderung für immer.

Der Feldhase, b. i. der, welcher flache und große Feldmarken bewohnt, balt sich im Frühjahr größtentheils in den Saatseldern auf, und verläßt sie auch vor der Ernte nicht. Bis die Wintersaat zu schossen anfängt, äset er diese; dann aber rückt er kurz vor Sonnenuntergang, nach einem warmen Regen etwas früher, auf die mit Sommergetreide besäeten Aecker. Auch dieses nimmt er nicht mehr an, wenn es zu alt wird, bleibt aber dann den Tag über in der Saat, welche Brachäckern, frisch bepflanzten Krautseldern und neuerlich besäeten Rübenstücken am nächsten ist, um während der Nacht die Weide nicht zu weit suchen zu dürsen. Steht das Getreide sehr hoch

und dicht, so bahnt er sich Steige durch dasselbe, theils um sich das Fortkommen zu erleichtern, theils um nicht so sehr von anhängendem Than ober Regen benäßt zu werben.

Wenn während der Ernte das Stlick, in welchem er seinen Ausenthalt gewählt hatte, abgehauen ist, zieht er sich in ein anderes noch stehendes. Entgehen ihm endlich diese Zusluchtsorte ganz, so drückt er sich unter Hafersoder andern Schwaden, im hohen Klee, in Krauts, Kartossels und Rübensfeldern, oder er macht sich ein Lager in den Stoppeläckern, vorzüglich in den dort von den zahmen Sauen gewiihlten Löchern und in den Grummetswiesen. Hier überall, mit kräftigen Aesungsmitteln umgeben, schwelgt er in deren Genusse. Unter diesen sind ihm alle Kohls und Rübenarten Leckersbissen; doch verachtet er auch junges Gras und seine Kräuter nicht; besons bers scheint er der Petersilie den Borzug zu geben.

Im Spätherbst wählt er zu seinem Aufenthalt nicht ganz frisch gepflügte Sturzäcker, mit Kaupen besetzte Lehden, nicht zu seuchte, mit Binsen beswachsene Bertiefungen, vorzüglich aber zeitig gesäete Winterölsaat. Lettere macht bann, nebst dem jungen Wintergetreide überhaupt, in dem er, wem tie Felder mit Rainungen durchschnitten sind, auch wol den Tag über sien bleibt, den größten Theil seiner Weide aus.

Solange im Binter gar kein, oder boch nur wenig Schnee liegt, verständert er weber die ebenerwähnten Wohnorte, noch den Unterhalt; nur bei der Nacht geht er, wo Nachlässigkeit des Besitzers es gestattet, in die Gärsten und sucht den eingeschlagenen und aufgeschichteten Kohl auf. Fällt starker Schnee, so läßt er sich in seinem Lager völlig verschneien, zieht sich aber, sobald das Unwetter nachläßt, in die Nähe der Klee= und Rübsen= selber, schart mit den Läusen den Schnee weg und äset so viel Grünes als möglich. Bon hier aus besucht er nun auch immer früher und häusiger die benachbarten, nicht ganz gut verwahrten Gärten. Besommt der Schnee eine Eisrinde, so nimmt für diese armen Seschöpse der Mangel täglich mehr überhand, und je mehr dies geschieht, desto gefährlicher werden sie (insosen man ihnen nicht mit guter und hinlänglicher Fütterung dei Zeiten zu Hilse kommt) den Gartengewächsen, Baumschulen und Baumpflanzungen; denn die Schale der meisten jungen Bäume und Sträucher die ihnen jetzt ebenso willsommen als Braunkohl u. s. w.

Berminbert sich durch Thauwetter der Schnee hinlänglich, oder geht er ganz weg, so ziehen sie sich wieder in die Sturzäcker zurück und sitzen

<sup>1)</sup> Borzüglich der Atazie und ganz jungen Lärche. Auch den Schwarzdorn würden fie ganz zu Grunde richten, wenn seine scharfen Stacheln und harte Natur es nicht hinderten.

Ich habe nie diese besondere Borliebe der Hasen für Alazien und junge Lärchen beobachtet, obsgleich ich fortwährend die beste Gelegenheit habe, die Richtigkeit von Windell's Angabe zu prufen. I.

m liebsten in den Misthaufen. Grünes Getreide aller Art ist dann ausschließlich ihre Weide.

Der Buschhase, d. i. der, welcher mehr in kleinen Gebüschen als im Felde lebt, nimmt zu allen Zeiten gleiche Aesung mit dem Feldhasen an, nicht aber nur abends auf die Felder und jungen Holzschläge, und morgens mit Tagesanbruch oder doch bald nach Sonnenausgang wieder zu Holze; dech verwechselt er auch zuweilen während des Sommers seinen gewöhnlichen Ausenthalt am Tage auf einige Zeit mit hochbestandenen Getreideselbern, der, wenn starker Regen fällt, mit Brachäckern und Lehden.

Erschreckt durch jedes fallende Blatt, weicht er im Herbst, wenn die Sträucher sich zu entlauben anfangen, ganz aus dem Holz und lebt, solange diese Periode dauert, wie der Feldhafe. Bei stürmischer und schlackiger Witzumg drückt er sich späterhin gern auf alten erlenen Stöcken (Stämmen) und hinter starken Eichen.

Im Winter, wenn es sehr kalt ist, oder viel Schnee liegt, zieht er ich in die dichtesten Gehölze, mit eintretendem Thauwetter aber in das lichte des. Da der Buschhase unter diesen Umständen überall um sich her wesigkens Holzschale und Knospen zur Aesung sindet, ihm auch immer noch er Bechsel in die benachbarten Gärten offen bleibt, so wird er, selbst ohne Bintersütterung, nicht leicht dem Hungertode ausgesetzt sein.

Der eigentliche Waldhase, oder der, welcher große Wälder bewohnt, icht sich während der milden und fruchtbaren Jahreszeit in die Borhölzer, ind rückt von da aus, wenn ihm die Aesung auf den jungen Sehauen und ich den Wiesen nicht genügt, gegen Abend in die Felder. Stellt sich aber in harter Winter ein, so weicht er in die stärksten Dickungen und immer ist in den Wald zurück. Ihn vertreibt das fallende Laub im Herbst icht, und er lebt fast das ganze Jahr hindurch von Kräutern und Sicheln, von diese im Winter aber zu sehlen anfangen, von dem, was an warmen diese im Winter aber zu sehlen anfangen, von dem, was an warmen diese im hervorsproßt, von junger Holzschale und von den Knospen ist gestülten Holzes. Besonders liebt er die seine Rinde der Birkenzweige.

Der Berghase befindet sich bei dem Genusse der in der Nachbarschaft ines Ausenthalts wachsenden aromatischen Kräuter so wohl, daß er nur, kan Felder in der Nähe sind, folche aus Lüsternheit besucht; und dennoch ird er, wie schon gesagt, stärker am Leibe und setter als jeder andere.

Alle übrige Hasenarten verlassen gegen Abend ihren Aufenthalt, nehmen iche Weide mit den Feldhasen an, und rücken gegen Morgen in die einl gewählte Heimat zurück.

Außer der Rammelzeit, während welcher alles, was Hafe heißt, vorspich aber der Rammler, fast in unaufhörlicher Unruhe ist, bringt diese übgattung, insofern sie nicht gestört wird, den ganzen Tag schlafend oder

selben gibt es technische Ausbrische, welche ich hier vor allen Dingen mitzutheilen nöthig finde.

Die Jagd mit Windhunden heißt Hetze; das strichweise hin= und herreiten auf den Feldern, um die Hasen aufzustoßen, Suche.

Der unten in einem Ringe vereinigte, zwei Finger breite Riemen, welchen der Hetzende über die linke Schulter und unter dem rechten Am wegnimmt und so überhängt, wird der Hetzriemen genannt. In dem Ring befestigt man den Strick, d. i. eine singerstarke, halb aus Hanf, halb aus Haaren versertigte, drei Klaster lange Leine, deren anderes Ende durch den Ring, welcher an jeder Halsung besindlich ist, gezogen wird. So nimmt man drei bis vier Windhunde, die, auf diese Weise vereinigt, gleichsalls den Namen Strick erhalten, an; dann aber macht man mit der Jägersschleise in den Betriemen erwähnten Ringe die Leine einstweilen seit.

Hierauf werden die Hunde strickbändig gemacht, d. h. man gewöhnt sie, am Strick ruhig sich siihren zu lassen, auf der rechten Seite des Pserdes herzulaufen, ohne ihm unter die Fiiße zu kommen und ohne zu dehnen. Auch müssen sie sich auf den Zuruf der ihnen beigelegten Namen gemächlich wieder annehmen lassen, wenn sie losgelassen worden sind.

Junge Windhunde hetzet man ein, indem sie, um ihren Benktennen zu lernen, zugleich mit einem alten Hund auf Hasen gelöst und duch ihn zum Fangen angeleitet werden. Der Zeitpunkt des Lösens wird das Anhetzen genannt.

Hetzt man an einem Tage zu oft ober zu weit an, kommt dadurch ein Hund von Kräften ober außer Athem, so ist er überhetzt. Geschieht das einigemal mit jungen Hunden, so wird man zu seinem Verdrusse gewahr werden, daß sie gleich beim Anhetzen ober doch bald danach umkehrn und hinter das Pserd gehen, statt dem Hasen zu folgen. In diesem Fall sagt man: sie sind verhetzt.

Wenn die Hunde den Hasen einholen und ihm, er mag sich wender wohin er will, zuvorkommen, so sagt man sie rahmen; kann er endlich gar nicht mehr fort, so sangen oder greifen und würgen sie ihn.

Sehen sie den heraussahrenden Hasen jedesmal augenblicklich, so äugen sie gut; ricken sie schnell an ihn heran, so sind sie rasch, leicht und laussen gut; sangen sie, ohne oft vorher zu rahmen, so nehmen sie gut auf. Besitzen sie diese ebenerwähnten Eigenschaften alle und außerdem die, daß sie nicht reißen, d. h. sich nicht mit dem gefangenen Hasen herumziehen, sondern ihn, sobald er gewirgt ist, auf den ersten Zuruf "Aus!"

<sup>1)</sup> Wie diese gemacht wird, lasse der Unerfahrene sich von einem Jäger zeigen; die Beschreibung bes handgriffes kann nicht anders als undeutlich ausfallen.

ellenfalls nur dem Schaden zufügt, welchem er den meisten Rutzen und manches Vergnissen gewährt; ich meine den Menschen. Sämmtliche Widersicher des armen Lampe kann ich dem jungen Leser wol nicht kürzer und auf keine Weise angenehmer namentlich aufführen, als wenn ich ihm die Keine hersetze, mit welchen, wie mit seinem oft angesührten Taschenbuche Werhaupt, Hr. v. Wildungen den Jagdliebhabern ein so willkommenes Kenjahrsgeschenkt gemacht hat:

Menschen, Hunde, Wölse, Lüchse, Katzen, Marder, Wiesel, Füchse, Adler, Uhus, Raben, Krähn, Jeder Habicht, den wir sehn, Elstern ja nicht zu vergessen, Alles, alles will ihn fr . . . . essen!

Alte und gesunde Hasen sind freilich vor Krähen und Elstern sicher; ber sinden diese einen verendeten, oder bemerken sie Schwäche oder Unbebestenheit an einem noch lebenden, so ist er, gleich dem jungen, ihre Ichere Beute.

Die innern Feinde dieser Wildart sowie der übrigen übergehe ich still= hweigend, da uns bisjetzt noch keine Mittel zu Gebote stehen, sie aus km Wege zu räumen.

Bon den Krankheiten der Hasen führe ich in erster Reihe die geschwür= Inlichen Hitzblattern an, die sich während der Sommermonate in sehr wher Menge neben den Geschlechtstheilen und selbst am After des Rammlers uwickeln. Sie entsteht allerdings durch unmäßige Befriedigung des Begattungs= tiebes, und überhaupt durch die beständige Erhitzung während der Rammel= tit, wird aber dem Hasen selten tödlich 1) und fast immer im Herbst durch Mesen der jungen Wintersaat, des Kohls und der Riiben geheilt. Mit elbem Wasser angefüllte Bläschen, Blasenwürmer, findet man, beson= ers nach sehr strengen Wintern, im Frühjahr am Herzen, an Lunge und der. Ich bin versucht zu glauben, daß sie durch den in der Zeit der eth häufigen Genuß der Holzschale und Knospen hervorgebracht werden. such gehen daran, wie an der Leberfäule, die meines Erachtens vom knusse fauliger Blätter, vorziiglich von der Delsaat herriihrt, viele ver= Es wäre wol der Mühe werth, in solchen Gegenden, wo man die tiden letztgedachten Krankheiten östers bemerkt, Versuche anzustellen, ob sie icht dadurch vermindert oder doch unschädlicher gemacht werden könnten,

<sup>1)</sup> Obgleich der Genuß des Wildbrets eines an dieser Krankheit leidenden Hasen dem Nenschen kichabet, so muß doch gewiß eine besondere Art von Lüsternheit dazu gehören, des krankhaften kandes des Hasen eingedenk, gleichwol davon essen zu können.

nicht gern läßt man sie anders als so zu, daß sie im Frühjahr wölft. Sobald man bemerkt, daß sie läusisch zu werden anfängt, wird sie von anbern Hunden getrennt. Wenn die Tasche (bas Geburtsglied) stark anläuft und zu färben, d. h. Schweiß zu verlieren, anfängt, sperrt man den für sie bestimmten Gatten so lange mit ihr zusammen, bis sie fünf = oder sechsmal sich miteinander gebunden, d. i. sich begattet haben. Dann bleibt bie Hündin 14 Tage lang in dem Behältniß, wo sie sich befindet, allen Bährend sie tragend ist, muß sie vorzüglich gut gefüttert, aber auf kim Beise Anstrengungen ausgesetzt werden. Sie bringt gewöhnlich nach 63, nie vor Berlauf von 60 Tagen, sechs, acht bis zehn Junge, von denen man nicht über drei Stud liegen lassen darf. Sollten mehrere von einen Wurfe aufgezogen werden, so kann dies durch Ammen, wie bei andem hunden, geschehen. Sie muffen seche bis acht Wochen saugen. Währen der beiden letzten Wochen gewöhnt man sie, indem die Mutter zu halben Tagen von ihnen entfernt wird, weißes, altbackenes, gekritmeltes, in Dich oder Schöpsknochenbrühe geweichtes Brot zu fressen; dann sperrt man fe ab, und zieht sie bei eben dem Futter auf, welches die Alten bekommen.

- §. 17. Da Windhunde nie fett und dick sein dürfen und doch Kräst, haben müssen, so darf man ihnen nur selten Haferschrotsuppen, sonden gutes Brot, halb aus Gersten=, halb aus Roggenmehl gebacken, einen In blos mit Wasser, den andern mit Brühe, welche aus zerschlagenen Schiefe nochen gekocht wird, täglich nicht öfter als einmal, aber reichlich geden biese Suppe aber nur mäßig salzen. Fleisch taugt für sie gar nichts, we weniger harte Knochen. Frisches Wasser zum Sausen darf nie sehlen. Tagen, an denen man hetzen will, darf ihnen, ehe die Jagd beendigt in volles Futter, sondern vor oder während derselben nur etwas trocken. Brot gereicht werden.
- §. 18. Bei keiner Art von Hunden ist es nothwendiger, als bei diese für immerwährende Bewegung zu sorgen, damit sie sich nicht verliese und steif werden. Da sie aber sehr näschig, auch mitunter falsch zu soschen, gern junges Bieh, vorzüglich Hühner, Enten und Gänse würze und verzehren, noch lieber aber in die Felder laufen und sich eine des auf ihre eigene Faust machen, so darf man sie nicht ganz frei herungste lassen; sondern es ist am räthlichsten und besten, sie den Tag über is einem reinlich gehaltenen, von Zeit zu Zeit mit frischem Sande ausgestreuts geräumigen Zwinger, während der Nacht aber in einem oft mit frischen Strohstren zu versehenden Stalle zu verwahren. Nächstdem gehört per guten Wartung (bei jungen Hunden vorzüglich) öftere Reinigung vom liegezieser und, wenn sie nicht erhitzt sind, an warmen Tagen sleißiges Bade in frischem Wasser.

sindern, untergeschoben. Aus dem der Wolle, welche zu Hüten, Strümpfen, handschuhen, Unterkleidern u. dgl. verarbeitet wird, beraubten Balge kocht man nicht nur Leim, sondern Beutler, Schuh und Siebmacher verwenden in auch auf mannichsache Art zu ihren Arbeiten. Der bis an das Anieselenk rauch gelassenen Laufknochen bedient sich jedermann zu einem leichten kehrbesen; der Physiker, in Ermangelung einer Fuchsstandarte, zum Reiben Elektrophors (Elektricitätsträgers); der Buchbinder zur Bearbeitung des Lebers, der Goldschmied und Bergolder zum Glätten.

Der Hasensprung gibt Pfeifenräumer, Ahlen u. dgl. Bom Ge= brauche des Gescheides als Köder und Schleppe zum Raubthierfang wirdm andern Orten dieses Werks die Rede sein.

Gezähmt und zu Kunststilcen abgerichtet, wobei die ihm eigene schnelle Beweglichkeit der Borderläufe, welche man durch den Ausdruck Trommeln eizeichnet, ihm sehr zu statten kommt, verschafft der Hase manchem, dem es gutem Willen oder an Krästen fehlt, sein Brot auf andere Weise zu versienen, Unterhalt. Auch kann er, wenn man sich die Mühe gibt, außer der Kammelzeit auf die Unruhe Acht zu haben, welche er vor Eintritt stürmischer dibler Witterung blicken läßt, als ziemlich sicherer Wetterprophet gelten.

S. 9. Die Spur aller vier Läufe des Hasen zusammengenommen macht einahe die Figur eines Dreiecks. Indem er nämlich bei jedem Sprung die dinterläuse über die vordern hinaus einsetzt, bildet der Abdruck derselben

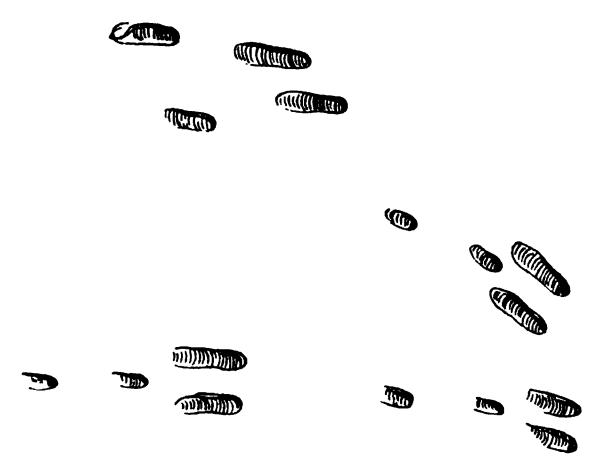

Berfchiedene Safenfährten.

leichsam die Endpunkte der mehr oder weniger schräg stehenden Grundlinie es Triangels. Der Tritt desjenigen Borderlaufes, mit welchem er zurück= leibt, gibt den Bereinigungspunkt der Seitenlinien; der Eindruck des andern, Das Reißen dulde der Jäger in keinem Fall, sondern bestrase mit der Beitsche die Hunde, welche auf den Ruf, Ans!" nicht nachgeben wollen, mäßig; scharf aber gleich das erste mal die, welche sich etwa das Anschneiden ju Schulden kommen lassen. Nur hüte er sich, den gestrasten gleich wieder gehen zu lassen, wohin er will; er nehme ihn vielmehr augenblicklich zugleich mit den sibrigen an den Strick und ziehe fort, sonst dürfte es in der Folge sehr schwer halten, seiner nach irgendeiner Hetze habhaft zu werden.

Zuweilen, aber nur selten, gebe man jungen Hunden das Gescheide eines Hasen, den sie selbst gefangen haben, doch nie gleich auf der Stelle, wo sie ihn wegnahmen, denn dadurch möchte der natürliche Hang zum Reißen und Anschneiden vermehrt werden; sondern einige hundert Schritt davon, wo möglich da, wo man anhetzte. Dies wird sie begieriger mit ausmerksamer machen. Man dulde es ferner nie, daß sie beim Aengen eines heraussahrenden Hasen gleich am Strick vorwärts sahren. In diesem Fall hetze man nicht einmal, sondern ziehe sie unter dem Zuruf "Schom dich!" mit einem mäßigen Ruck zurück ans Pferd.

Besser ist es freilich, wenn der Reiter den Hasen früher sieht als die Hunde; im Gegenfall mitssen doch diese nie unbändig ins Zeug fahren, die der Ruf "Hetz!" ertönt. Aeugten sie den Hasen nicht gleich, so reite men ihn an, die sie ihn erblicken; dann aber lasse man die Hunde vor und lasse ihnen den Willen, sonst rechnen sie in der Folge zu sehr auf Unterstützung. Auch wird durch das Pferdegepolter der Hase nur slitchtiger.

Ueber das Hetzen mit alten Hunden wird weiter unten bei Beschreibung der verschiedenen Jagdarten mehr vorkommen.

§. 20. Trot aller angewendeten Borsicht, das Ueberhetzen zu vermeiden, geschieht es doch an warmen Herbsttagen nicht selten zufällig. In diesem Fall stürzen die Hunde, sobald sie gefangen haben, athemlos nieden, bekommen auch wol krampshafte Zufälle. Dann trete man hinter sie, schwese die Arme unter den Borderläusen zusammen, hebe sie so hoch, daß sie in der Schwebe hängen, und schüttele sie einigemal hin und her, schütte ihnen hierauf einen guten Schuß Schießpulver aus dem Horn, welches man immer gefüllt bei sich haben muß, ein, gestatte ihnen das Stillliegen nicht, sondern sühre sie am Strick so lange langsam hin und her, bis sie sich völlig erholt haben. Noch weniger, und wenn sie auch nicht überhetzt sind, lasse man es zu, daß sie sich gleich nach dem Fange in Wasserpfützen wälzer oder daraus saufen. Nie dars dies eher geschehen, als bis sie völlig bei Athem sind 1), sonst verschlagen sie leicht, d. h. sie gehen nach einiger Ruhe

<sup>1)</sup> Ift dies aber der Fall, und haben fie sich völlig ausgekühlt, so bringe man fie an frisch, reines Wasser jum Saufen. Dies ftartt fie.

sich diese bei jungen merklich und fühlbar trennen, daß bei alten aber fast zur kein Zwischenraum stattfindet.

§. 11. Am unentbehrlichsten und nützlichsten zur Betreibung der pasenjagd ist unstreitig der gute, vollkommen ausgearbeitete Hühnerhund. 1)

Der alte, lange und regelmäßig geführte und behandelte gibt oft einem jungen unerfahrnen Waidmann oder Jagdliebhaber mehr und bessere Ansleitung zum richtigen Verfahren bei der Jagd, als mancher Lehrherr; aber sehr leicht ist es, den jungen Hund durch falsches Benehmen bei der hasenjagd zu verderben, wenn er auch noch so gut abgerichtet ist. Hier verden vorläusig die nothwendigsten Sigenschaften eines zur Hasenjagd brauchsaren erwähnt, weiter unten aber die richtige Behandlung desselben bei der Suche gelehrt werden; von der Hihnerhundsrasse, Zuzucht, Behandlung, sütterung und Dressur soll in dem vom Rebhuhn handelnden Kapitel ausschrlich die Rede sein.

Ein tauglicher Hihnerhund muß vor allen Dingen eine gute Suche mod Rase haben, d. h. er muß, bei stetem Hin= und Herrevieren vor dem Biger, das Wild schon in beträchtlicher Entsernung wittern. Dennoch aber mu es eigentlich ohne vorhergegangene seste oder Parforce-Dressur überhaupt ie einen ganz sermen Hihnerhund geben. Einzelne, höchst seltene Ausihmen können diesen Satz nicht umstoßen, welcher vorzüglich bei der Hasen sich sich bewährt, weil bei keiner andern dem Hunde der unverbrüchlichste behorsam nothwendiger ist, als bei dieser.

Gehorsam ist also die erste Forderung, welche er befriedigen muß, wenn der Jäger für brauchbar auf der Hasenjagd erklären soll. Hat er kesen, so wird er nicht weiter hinans und rascher suchen, als es der Schütze ruitzlich und nöthig hält; er wird, je nachdem die Hasen vor ihm aussten oder nicht, in gehöriger Entsernung vorstehen, sich abrufen oder der heisen lassen, keinen eher ausstoßen, die der Zuruf des Jägers ihn gu berechtigt, noch weniger einem heraussahrenden je laut 2), auch nicht kumm jagend solgen, insofern Schweiß in der Spur und der Ruftcherche, apporte!" es ihm nicht zur Pflicht macht.

Den erlegten oder gesangenen Hasen darf er nicht herumreißen, son= tern muß ihn augenblicklich und so rasch als es seine Kräfte erlauben, tüßte er ihn auch noch so weit tragen, dem Jäger bringen, während des

<sup>1)</sup> Diezel hat eine ganz entgegengesetzte Ansicht, und wir empfehlen allen Jägern, die sich für **Sen wichtigen G**egenstand interesstren, seine Gründe in dem mehrsach erwähnten Werke: Ersah-**Leen aus dem** Gebiete der Niederjagd, Abth. 2, S. 70, nachzulesen. T.

<sup>2)</sup> Der seltene, für den Iäger nützliche Fall, daß der Hund im Freien nie, im Holze aber nur und nicht anders laut jagt, als wenn ihm weit hinaus zu suchen verstattet wird, kann nur fanz eigenen Naturanlagen stattsinden, welche hier nicht in Anschlag kommen.

muß, so können doch besondere Berhältnisse, z. B. Erhaltung des Rechts zu dieser Jagdbetriebsweise oder andere Rücksichten, es nöthig machen, von Zeit zu Zeit einmal darauf zurückzukommen.

Tritt dieser Fall in Rücksicht der Hasenjagd ein, so vermeide man es wenigstens; eine ganz geschlossene Stallung einzurichten, d. h. man lasse mie einen kleinern oder größern Wald = oder Feldbezirk ganz mit Garnen sangdar umstellen, sondern höchstens nur auf einem Flügel, und zwar, wo möglich, an der äußersten Reviergrenze, in vorgedachtem Maße bestellen. Das hindei zu beobachtende Versahren ist auß dem Kapitel über das Reh, §. 17, und dem Kapitel über das Jagdzeug, §. 18, bekannt. Nächstdem ist noch zu bemerken, daß beim Abjagen nicht gerade auf die Garne zu, sondern längs des zugestellten Flügels gesucht oder getrieben werden darf, wenn diese Art zu jagen möglichst geringen Rachtheil stiften solt.

§. 23. Wenn §. 21 gesagt wurde, daß der Gebrauch der Federlappen bei der Hasenjagd dem Gehege gefährlich werden könne, so darf nicht unbemerkt bleiben, daß beim oftmaligen dies allerdings zu fürchten sei, keinest wegs aber beim seltenen, auf Localität und Jahreszeit richtig berechneten.

Wo nämlich ein geschlossenes Felbrevier von Wald = oder von Kellegemarkungen, die der leidigen Koppeljagd unterworfen sind, oder in welchen Habsucht und Eigennutz die Jagdregel dictirt, begrenzt wird, da mag der Besitzer des geschlossenen Reviers immerhin zum eigenen Nutzen und Bargnilgen, gegen Ende des Monats October, alljährlich einmal verlappen, oder, wie man zu sagen pflegt, einen Verzug machen. Es geschieht dies auf folgende Weise:

Abends nach 9 Uhr, wenn voranszusetzen ist, daß Hasen, Fühle Dachse u. s. w. aus dem anstoßenden Revier in die zu verziehende selbgemarkung herübergewechselt sind, werden in möglichster Stille und begreislicherweise ganz im Dunkeln, längs der Grenze 12 bis 15 Schritt von
derselben hereinwärts und auf beiden Flügeln so weit als möglich hinauk,
die Lappen 1½ über der Erde nach der schon angegebenen Borschrift
gestellt, wobei dahin zu sehen ist, daß bei seuchter Witterung die Leinen
nicht zu straff angezogen werden.

Am folgenden Morgen, mindestens eine Stunde vor Tagesanbruch, stellen die Schützen längs der Grenze und besonders an den Flügeln werden Lappen sich an, um vorziiglich die in dem Verzuge besindlichen Fücker oder andern Raubthiere, oder auch Hasen, wenn es sein soll, zu erlegen.

Späterhin, um 9 Uhr etwa, wird die im Berzuge belegene Feldmars tung abgefucht, nach Beendigung der Suche aber der Berzug gehoben und für etwa nöthige Abtrocknung und für gute Aufbewahrung der Federlappen gesorgt.

währen auch auf der Roppel, wo selten ein Hase den Schitzen aushält, sogar Ruten, weil ihnen unter ber Hand eines sachverständigen Führers nie oder doch nur selten etwas entkommt; aber viel Vergnügen kann es doch in ber That nicht machen, höchstens 3-400 Schritt weit die Hunde laufen zu feben, ihnen nicht einmal rasch mit dem Pferde zu folgen, beim Fange abzu= fteigen, um den Hasen zu retten, und dann bei einem neuerdings aufgesuchten wieder ebenso zu verfahren. Schlechte hingegen geben zwar dem Liebhaber zum Raschreiten Gelegenheit, aber noch öfter zum Aerger über den schlechten Erfolg der nutlosen Anstrengung. Nächstdem sind sie das sicherste Mittel, ein recht gut besetztes Gehege in kurzer Zeit wildarm zu machen; benn ber fehlgehetzte Hase kommt sicher der Gegend, wo er so geängstet ward, so bald micht wieder zu nahe. Tritt nun der Fall, daß nicht gefangen wird, öfter ster gar häufig ein, so wird die Auswanderung auf benachbarte ruhige Re= wiere immer beträchtlicher, und die Emigrirten, welchen doch die Rückkehr weber verwehrt werden kann noch darf, schleichen sich sozusagen nur zur Rachtzeit in ihr Baterland, um alte Freunde und Nachbarn zu warnen ober gar zum Davongehen zu bewegen. (?) Ich selbst habe ein Revier gekanut, in welchem jährlich gegen 400 Hasen geschossen wurden, bis es dem In= haber einfiel, Windhunde zu halten. Sie waren nicht ganz schlecht, aber auch nicht vorzüglich gut; der Mann wußte auch, was zum Hetzen gehört, seber dennoch kam das bisher trefflich besetzt gewesene Gehege in den nächsten swei Jahren ohne andere Beranlassung so sehr herunter, daß während einer ganzen Schießzeit nicht 150 Hasen gehetzt und geschossen werden Nun wurden die Windhunde abgeschafft. Gleich in der nächst= folgenden Jagdzeit erlegte man gegen 300, und jetzt alljährlich wieder gegen 400 Stüd.

Solange freilich immer noch Roppeljagden existiren, und so unwaids männisch behandelt werden wie bisher, solange bleibt allerdings dem Koppelsterechtigten, wenn er zuweilen Hasen sitr seinen Tisch haben will, nichts sibrig als sich guter Windhunde zu bedienen. Aber angenommen auch, er hetzte jährlich 60 Hasen damit, was immer viel auf einer Koppel sagen will, so bezahlt er sie doch theuer genug, wenn er den zur Anschaffung und zum Unterhalt der Hunde erforderlichen Auswand in Anschlag bringt. Immer wird noch viel auf das Vergnügen gerechnet werden müssen. Doch diel Köpfe, viel Sinne! Was mir nicht behagt, kann einem andern so diel Freude gewähren, daß er es für unnöthig hält, das Nachtheilige zu berücksichtigen. Für solche sei das gesagt, was in den solgenden Parasgraphen über dies Hunderasse und weiter unten über die Jagd mit dens selben vorkommt.

S. 14. Auch in Riicficht des Windhundes und der Jagd mit dem=

an den Kraut = und Rübenäckern, späterhin aber an der grünen Wintersach, vorzüglich an Raps = oder Rübsenbreiten, hinter oder in denselben zu verbergen. In solchen Gegenden wird er jedoch, wenn nicht die Hasen in großer Menge vorhanden sind, nicht eher mit großem Vortheil betrieben, als bis Schnee fällt.

Noch will ich hier eines kleinen Kunftgriffes erwähnen, während der Rammelzeit, gemeiniglich bis zur Mitte September, jeden 2 - 300 Schritt entfernten Rammler, insofern er nicht gerade eine Häsin treibt, heranzuloden; ich meine das sogenannte Reizen ober Rätzen, b. h. die Nachahmung bet klagenden Lautes eines jungen Häschens, welcher hervorgebracht wird, wem man das vordere Ende des Nagels am Daumen auf die Unterlippe drück, mit der Oberlippe mäßig auf die aufwärts gekehrte Seite der Daumenspite fneift, und durch eine kleine an der einen Seite gelassene Deffnung in turzu Absätzen äußere Luft einzieht. Anweisung eines Sachkundigen wird über das Berfahren hierbei leichter Aufschluß geben, als feitenlange Beschreibung. Soviel ist gewiß, der Rammler eilt, sobald er den Laut vernimmt, wem ber Schütze nur irgend still steht, bis zu seinen Füßen heran. ich mir ben Spaß gemacht, ohne schießen zu wollen, zu reizen, und 🐗 ganz freiem Felde kam ber Hase mir so nahe, daß ich ihn mit dem Schumftuch werfen konnte. •Was ihn übrigens dazu veranlaßt, ist wol schwer p bestimmen; älterliche Zärtlichkeit gewiß nicht, benn die Bafin, von ber mes dies eher glauben könnte, entfernt sich vielmehr, wenn sie den Laut hort, als daß sie sich heranziehen follte. Eher vermuthe ich, daß der Rammler sich vorstellt, ein anderer seinesgleichen sei im Begriff, dem jungen basche das Garaus zu machen, um seine geilen Triebe bei der Mutter desto che befriedigen zu können. Gin gleiches Bedürfniß fühlt auch jener, und so die er hinzu und will helfen, wahrscheinlich in der Voraussetzung, daß, went nur dies Hinderniß aus dem Wege geräumt sei, es ihm nicht schwer werden könne, seinen Nebenbuhler zu verdrängen.

Sut und fast nothwendig ist es, auch bei dieser Jagd einen Hühner hund bei sich zu haben, welcher gut apportirt, zum Stillliegen gewöhnt und auf den Schweiß gearbeitet ist. 1) Denn selbst der geübte Schweiß fann dafür nicht stehen, daß der Hase auf der Stelle stürzt. Geht der ans geschossene fort, so läßt man den Hund gleich nach, und so hat man nicht zu fürchten, daß der Fuchs denselben sinde und verzehre, ehe am andere Morgen nachgesucht werden kann.

<sup>1)</sup> Ich selbst war einst im Besitz eines in jeder Hinsicht vortresslichen Hundes, der, wenn de dunkel war, mich dadurch auf die aus dem Holze rlidenden Hasen aufmerksam machte, daß er, die an meinen Füßen liegend, diese mit der Nase unverwerkt berührte und dann unverwandt auf de Stelle hinblicke, wo das Wild sich befand.

fellen lassen, ohne ihn zu beschädigen, und ruhig dabei stehen bleiben, so kann man sie gut, ja vortrefflich nennen.

Befindet sich beim Strick ein Hund, welcher die andern nicht zum Reißen kunnen läßt, sondern vom gefangenen Hasen abbeißt, so fernerer Beschädi= gung wehret, wol gar dem Reiter den Hasen ans Pferd bringt, so wird er mit dem Ehrennamen Retter belegt. 1)

Der Windhund, welcher im Stande ist, einen alten Hasen ohne Beihülfe eines andern Hundes zu fangen, wird Solofänger genannt.

Die Hunde haben gut Geläuf, wenn der Boden, auf welchem getet werden soll, weder zu hart noch zu weich ist, im umgekehrten Fall schlechtes.

S. 15. Es gibt lang = und kurzhaarige Windhunde. Die erstern sollen mehr Dauer haben. Die meisten sind hellfahl; doch sindet man an sollen Farben und Flecken aller Art, dunkelbraune etwa ausgenommen, wie san sie an andern Hunden, besonders an Hetzhunden bemerkt.

Auf die Größe kommt weniger an als auf Leichtigkeit<sup>2</sup>); doch wird der große und rasche Hund, wenn er gut aufnimmt, dem kleinern vorgezogen.

Herhaupt aber klein, bas Behänge kurz, schmal, halb hängend, bas weit moorliegende Auge lebhaft und hell, die Schnauze lang, spitz, auf der tase etwas abwärts gekrimmt, weit gespalten und mit guten Fängen besetzt, er Hals und Leib lang und mager, letterer in den Flanken sehr eingezen, der Rücken hoch und breit, das Rückgrat aber nach dem Kreuzen etwas oberwärts gebogen, die Ruthe (der Schwanz) lang, dünn, an der witze geringelt sein. Der Hund muß magere Blätter, kurze Keulen, magere Inse, starke, herausliegende Flechsen, kurze Fesseln, nie aber Gänse atsich en haben, d. h. er muß nicht durchtreten (wie man von Pferden zu agen pflegt). Die Zehen an den Füßen müssen, wenn er, langsam gehend, wirtt, dicht beisammen, wenn er aber läuft, nicht sehr auseinanderstehen, mit andern Hunden verglichen, in starken, mehr gekrümmten scharfen kägeln ausgehen.

Gute Zeichnung in Rücksicht ber Farben erhöht seine Schönheit.

§. 16. Will man Junge ziehen, so muß zuvörderst sowol die Hündin is der Hund, mit welchem diese belegt werden soll, alle Vorzüge haben, ie man von guten Windhunden sordert, auch von reiner Rasse sein. Die Zuchthündin darf nicht über drei, höchstens vier Jahre alt sein, und

<sup>1)</sup> So vortheilhaft es auch ist, einen Retter beim Strick zu haben, so nachtheilig würden zwei einen, weil diese bei jedem Fang zusammenfallen und sich selbst beschädigen müßten.

<sup>2)</sup> Mangel an diefer wird fast immer dadurch sichtbar, wenn die Bunde sich gleich beim Anheten will vorgreifen, che sie zum Rahmen tommen.

einem Schützen suchen, so muß der Jäger, welcher ihn führt, in der Mitte, das übrige Personal aber zu beiden Seiten und langsam gehen, damit der Hund nicht übereilt werde. Keiner als der Herr oder Führer desselben das ihm zureden, noch weniger ihn strafen, wenn er nicht verdorben werden soll.

Je besser die Hasen halten, desto mehr Feld kann man ihn nehmen lassen; je lockerer sie sitzen, besto mehr muß er angehalten werden.

Steht er vor einem Hasen, welches der, welcher ihn kennt, bald bemerken wird, da fast jeder Hund vor diesen anders zeichnet, d. h. eine aus dere Positur macht, als vor Hühnern und anderm Federwild, so fängt der Schütze, welcher am nächsten ist, zu kreisen an 1), bis er den Hasen im Lager ansichtig wird. Dann schießt er vor dem jungen Hund, wenn et möglich ist, im Sitzen; vor einem alten aber, wenn er Jäger ist, gewiß lieber erst, nachdem er selbst ihn herausgejagt hat, im Laufen.

Bis der Kreisende geschossen und wieder geladen hat, müssen die übrigen Jagdtheilnehmer stehen bleiben; theils damit der Hund nicht hitig werde und einspringe ehe er soll, theils um die Linie der Suche nicht punterbrechen. Ueberhaupt ist es nicht nur wegen der Ordnung, sonden auch wegen der Sicherheit aller nothwendig, daß die Schützen gerade simt und Distanz halten, unverzeihlich aber, wenn einer von ihnen auf die Limisschießt. Unvorsichtigkeit dieser Art hat schon so viel Unglück gestistet, des man nicht oft genug davor warnen kann. Wird sie vom Jäger verschulde, so verdient er diesen Namen nicht, wol aber strenge Bestrafung.

Jeder geübte Schütze weiß sast jedesmal, wenn er einen Schuß thu, ob er getroffen oder gefehlt hat 2) und hiernach zu beurtheilen, ob er da Hund im ersten Fall unter dem Zuruf "Apporte!" nachlassen, oder in entgegengesetzten sogleich abpfeifen soll.

So sehr einige Jagbschriftsteller auch bawider sind, den Hühnerhund

<sup>1)</sup> d. h. er beschreibt, in raschem Schritt ununterbrochen fortgehend, einen so großen Gutel. bag er immer die ganze Fläche desselben genau übersehen und beschießen kann.

<sup>2)</sup> Rur felten geschieht es, bag ber Base, welcher Schrote befam, nicht umfturzt ober fart p sammenrudt ober Wolle verliert. Inbeffen tommen boch einzelne Falle vor, daß auch ber mp icoffene ohne bas geringfte Zeichen große Streden fortgeht und bann mit einem mal fich überfalls und endet; beehalb ift ce gut, gleich anfänglich bei Schiefübungen bae Abtommen beurtheilen lernen. Welche fonderbare Falle fich übrigens bei ber Jagb ereignen, mag Folgendes beweifen. Det Berfaffer felbst ichof, wenn feine Buchfe auf ben Brand geladen war, fie jedesmal beim Rachten geben ab, öftere auf hafen, wenn fich gerade Gelegenheit barbot. Zweimal gefchah es, bag bie Ruge ihnen den Unterleib aufriß. Ohne zu ftürzen, gingen die hafen fort und verloren nach und nach ich ganze Gescheibe. Das erfte mal faß ber Sase beim Anschusse nahe vor dem Bolz; ungefähr in civil Entfernung von 150 Schritt fand man ihn erft beim Rachsuchen; bas zweite mal erreichte er, font verwundet, einen zu der Jahreszeit burchaus unzugänglichen Bruch und mußte ba im BBaffer funten fein, weil einer der beften Guhnerhunde ihn zu finden nicht im Stande mar. 3ch murte M Zeugniß des noch lebenden Revierjägers Jacobi zu Schierau unweit Deffau hierüber beibring welcher bei beiden Ereignissen gegenwärtig war, wenn ich in den Augen berer, die mich kennen, folden zu bedürfen glaubte; auch hoffe ich, daß teiner meiner Lefer die zwecklofe Ungereimtheit gutrauen wird, bei diefer Gelegenheit mit einer Luge unterhalten zu wollen.

§. 19. Wenigstens 15 bis 18 Monat muß der Windhund alt sein, de er zum Hetzen angewendet werden darf.

Außer bem Strickbandigmachen, welches etwa vier Wochen vor **Aröffnung ber Jagdzeit baburch geschieht, daß man täglich zwei junge Hunbe** and einen alten, oder zwei alte und einen jungen erst zu Fuß, dann zu Pferde, am Strick ausführt, im letztern Fall sie unter dem Zuruf "Schone dich!" dicht neben, nicht vor, unter oder hinter dem Pferd zu gehen ge= **bo**hnt (wobei freilich mäßige Strafe vermittels der Hetzpeitsche und eines Rucke am Strick, so oft sie an demselben zu dehnen anfangen, nicht fehlen darf), findet keine eigentliche Abrichtung statt, man müßte denn das Ein= beten dafür annehmen. Bei dieser Gelegenheit nimmt man gern zwei gute Mite und zwei junge Hunde, ober wenigstens einen alten, wo möglich einen Retter, und drei junge in einem Strick zusammen, sucht mit diesen eine Degend ab, wo es nicht zu viele Hasen gibt (weil sich die Hunde sonst, denn, während auf einen gehetzt wird, ein anderer herausfährt, zersplittern and wahrscheinlich keinen fangen), hetzt die ersten male auf alte Hasen gar nicht, auf junge aber auch nicht anders, als wenn sie nicht weiter als höch= dens 50 bis 60 Schritt entsernt sind. Sobald man bemerkt, daß die angen jedesmal schnell und zugleich hinanrücken, rahmen und wegnehmen, demüht man sich, sie mitunter an alte Hasen zu bringen, die ihnen mehr Arbeit machen. Fangen sie auch da gut, so wird der alte Hund weggelassen and mit den jungen allein gehetzt. Dann und überhaupt in der ersten Zeit derhüte man jede Fehlhetze sorgfältig. Man hetze deshalb nie weit an, **koch weniger** von vorn 1), oder auf sehr hartem Boden, wo die Hunde, **be**il ihnen bald die Ballen weh thun und wund werden, nicht fortkönnen, t einem Wort, wo sie schlechtes Geläuf haben; sondern suche mit ihnen unf feuchten, aber nicht senkigen, ober auf nicht ganz frisch bestellten Medern; vermeide aber auch dabei solche Gegenden, wo es viele Hecken, reite Wege, Raine, Gräben ober Feldhölzer gibt. Sobald sie rahmen, tile der Reiter hinzu, springe gleich, wenn sie gefangen haben, vom Pferde mb nehme ihnen unter dem Zuruf "Aus!" den Hasen ab. Bemerkte er ber einen, welcher Miene machte, sich zum Retter aufwerfen zu wollen, so Inffe er ihm den Willen und fenere ihn durch Zureden und Liebkosungen mmer mehr dazu an.

<sup>1)</sup> Dieser Fall tritt freilich selten, aber doch zuweilen, durch besondere Veranlassung ein. Es aber sehr natürlich, daß die Hunde, selbst alte, beim Anhetzen besonders seurig sind und so den sei sukommenden Hasen weit übersahren. Ehe sie sich wenden können, bekommt er einen weiten Sersprung, und so müssen die Hunde unnützerweise ihre Kräfte verschwenden, um ihn wieder einstolen. Sonderbar ist es, daß, wo gewöhnlich gehetzt wird, der Hase seinen Bortheil so gut kennt, daß er sich nicht leicht wendet, wenn die Hunde von vorn auf ihn zukommen, sondern zwischen ihnen kuchsährt.

genau passendes, 8" langes, gerades Stäbchen fo weit getrieben, daß et auf der obern Seite des Bretchens ungefähr 2" heraussteht, und dam auf beiben Seiten burch ein kleines Querpflocken fo befestigt, daß es sich weber vor = noch rudwärts bewegen kann. Um obern Ende diefes Stäbchens läßt man einen Kerb einschneiden, welcher 1" tief und 1/2" breit ist, in ihm der 3" langen, am untern Ende abgerundeten Hammerstiel fo einpassen, dag a sich, wenn er, nachdem ein kleines Loch durch Stab und Stiel gebohrt worden, mit einem genau passenden Bolzen gut befestigt ist, frei nach der Länge Das obere Ende des Stiels des Bretchens hin = und herbewegen läßt. wird in ein 3" langes hölzernes Hämmerchen eingelassen und durch eine Duerpflock festgemacht. Faßt man nun dieses Instrument beim untern Ind bes Stäbchens, welcher zum Handgriff dient, und bewegt die Hand, jodaf der Hammer wechselsweise auf einer und der andern Seite des Bretchen aufschlägt, so entsteht badurch bas Geklapper, von welchem es seinen Namen erhalten hat.

Rlopfjagd heißt das Treiben, wenn die Treiber sich, statt der Alappern, zweier Stöcke bedienen und mit dem einen auf den andern, im Holzauch auch an das Gesträuch ober an Bäume schlagen und dadurch ein ähnlichet Geräusch machen.

Uebrigens kann diese Jagdart bei gehöriger Rücksicht auf Jahredzeit und Witterung sowol im Feld als im Holz ausgeübt werden. Im erften Fall macht man Feldtreiben, im letzten Holztreiben.

§. 28. Ein Feldtreiben anzustellen, solange im Herbst die Pajen noch beim Suchen aushalten, würde deshalb unzweckmäßig sein, weil die meisten die Treiber bei sich vorbeigehen lassen, ohne aufzustehen, und weil die herausfahrenden dann auch nicht einmal gut vorwärts, sondern fast imma an den Seiten oder hinten durchgehen.

Gelindes Wetter und weicher Boden eignen sich also durchaus nicht dazu, wol aber Plattfrost und helle, kalte Wintertage, vorzüglich in Gegenden, wo die Felder durch kleine Gebitsche unterbrochen und von Baldungen begrenzt werden; denn sobald nur so viel Schnee fällt, daß der Boden völlig bedeckt ist, zieht sich der Hase ins Holz.

Auf großen, ganz freien Feldmarken hingegen, wo er keine andere 314. flucht hat, thut auch der tiefste Schnee keinen Eintrag, insofern er 48 Sund den gelegen hat.

Desto weniger guten Erfolg darf man sich vom Holztreiben ver sprechen, wenn das Laub noch nicht abgefallen ist, weil da der Hase such gar nicht treiben läßt, oder während des Laubfalls, weil er da im Hol nicht gern sitzt. Eher ist beim Plattfrost etwas auszurichten. Liegt aber de Schnee nicht allzu tief, und ist er erst vom Gesträuch abgefallen, so ist dies

mehr ober weniger steif, bekommen geschwollene Läufe, ober werden völlig contract, je nachdem der Berschlag stärker oder schwächer war. Im letztern Fall, sowie nach jeder vorzüglich großen Anstrengung, nehme man unver= **ziglich lauwarmen Efsig**, mische etwas Rienruß und Salz hinein, und wasche Die Läufe und Blätter stark und oft damit; im erstern wende man gleich, and täglich fortgesett, lauwarme Ameisenbäder, oder folche an, die aus warmem Wasser, in welchem Kamillen abgekocht sind, und aus darin auf= zelöster weißer Seife und aus Weizenkleie bestehen. Sollte dies alles nicht ehörig wirken, so wasche man den Patienten mit einem Absud von drei bis vier Loth weißer Nießwurz, welche mit vier Maß Kofent ober Nachbier einen neuen Topf gethan wird. Dieser muß dann gut bedeckt und ber-Kebt ans Feuer kommen, und das Ganze bis auf die Hälfte einkochen. Beim **Abnehmen** vom Feuer thue man noch eine gute Messerspitze voll Spießglas Antimonium crudum) hinzu. Starkes Erbrechen, vielleicht auch ein Ausislag, wird die Folge dieses Mittels sein. Deshalb muß der Patient, bis er hergestellt ist, warm gehalten und nicht an die Luft gebracht werden. 1)

§. 21. Ein nicht nothwendiges, für Hafengehege leicht schädlich werendes, aber doch noch hier und da übliches Jagdrequisit sind die Hasenarne und Federlappen. Bon Bersertigung und Stellung der Federlappen
ebe ich beim Jagdzeuge ausführlich gesprochen; die Hasengarne betreffend,
ker, was das Bersertigen sowol als das Stellen anlangt, kürzlich Folgendes:

Die Hasengarne werden mit 14 Maschen, deren jede von einem Knoten mandern 3" hält, angefangen, und aus dünnem, gutem Hansbindsaden, 25 leipziger Ellen lang, gestrickt. Dann zieht man eine ebenso starke, oder, mun es um Leichtigkeit zu thun ist, eine etwas schwächere Ober = und Untersine ein, wie an den Wolfs = und Rehnetzen. Diese Leinen müssen so lang in, daß das Netz 150 Ellen busenreich stellt, an jedem Wechsel aber Ellen bei jeder übrigbleiben. An dem einen Ende derselben bindet man inen ähnlichen Haken wie bei den Rehnetzen, zum Aufnehmen, an dem ans un hingegen einen gleichen Heftel zur Besestigung ein.

Die Zahl der verhältnißmäßig kürzern Forkeln, sowie das ganze Berstren beim Stellen, kommt in allen Stücken mit dem überein, was §. 18 Rapitels über das Jagdzeug gesagt werden wird.

§. 22. So unbestreitbar schäblich alles Jagen mit Netzen und Garnen ben Wildstand, und also auf die Erhaltung der Wildbahn einwirken

<sup>1)</sup> Warum ich sowol hier als bei der Hirschparforcejagd besonders über die Behandlung einiger indezusälle spreche, da doch im allgemeinen diesem Gegenstand ein eigenes Kapitel des dem zweiten beil beigefügten Anhangs gewidmet ist, darüber kann ich zur Rechtsertigung dieser scheinbaren Unstaung weiter nichts anführen, als daß ich es für nicht unnütz hielt, gegen die bei den Parforces Windhunden vorzüglich gewöhnlichen Zusälle auf der Stelle die Mittel anzugeben, deren man bisher mit besonderm Bortheil bedient hat.

muß, so können doch besondere Berhältnisse, z. B. Erhaltung des Rechtt zu dieser Jagdbetriebsweise oder andere Rücksichten, es nöthig machen, was Zeit zu Zeit einmal darauf zurückzukommen.

Tritt dieser Fall in Rücksicht der Hasenjagd ein, so vermeide man a wenigstens, eine ganz geschlossene Stallung einzurichten, d. h. man lasse wieinen kleinern oder größern Wald = oder Feldbezirk ganz mit Garnen sangbe umstellen, sondern höchstens nur auf einem Flügel, und zwar, wo möglich an der äußersten Reviergrenze, in vorgedachtem Maße bestellen. Das his bei zu beobachtende Versahren ist aus dem Kapitel über das Reh, §. Und dem Kapitel über das Jagdzeng, §. 18, bekannt. Nächstdem ist nu dem Kapitel über das Jagdzeng, §. 18, bekannt. Nächstdem ist nu dem einem Abeitel über das Jagdzeng, serade auf die Garne zu, sonder längs des zugestellten Flügels gesucht oder getrieben werden darf, wenn die Art zu jagen möglichst geringen Rachtheil stiften solt.

§. 23. Wenn §. 21 gesagt wurde, daß der Gebrauch der Federlappt bei der Hasenjagd dem Gehege gefährlich werden könne, so darf nicht bemerkt bleiben, daß beim oftmaligen dies allerdings zu fürchten sei, keine wegs aber beim seltenen, auf Localität und Jahreszeit richtig berechneten.

Wo nämlich ein geschlossenes Feldrevier von Wald = oder von Feldrevier von Wald = oder von Feldrevier, die der leidigen Koppeljagd unterworfen sind, oder in welch Habsucht und Eigennutz die Jagdregel dictirt, begrenzt wird, da mag bespitzer des geschlossenen Reviers immerhin zum eigenen Rutzen und Agnitgen, gegen Ende des Monats October, alljährlich einmal verlapper oder, wie man zu sagen pflegt, einen Verzug machen. Es geschieht is auf folgende Weise:

Abends nach 9 Uhr, wenn vorauszusetzen ist, daß Hasen, Fille Dachse u. s. w. aus dem anstoßenden Revier in die zu verziehende Fille und gemarkung herübergewechselt sind, werden in möglichster Stille und greislicherweise ganz im Dunkeln, längs der Grenze 12 bis 15 Schritt derselben hereinwärts und auf beiden Flügeln so weit als möglich him die Lappen  $1^{1}/2'$  über der Erde nach der schon angegebenen Borsche gestellt, wobei dahin zu sehen ist, daß bei seuchter Witterung die Lein nicht zu straff angezogen werden.

Am folgenden Morgen, mindestens eine Stunde vor Tagesanden stellen die Schützen längs der Grenze und besonders an den Flügeln den Lappen sich an, um vorzüglich die in dem Berzuge befindlichen Fü oder andern Raubthiere, oder auch Hasen, wenn es sein soll, zu erlege

Späterhin, um 9 Uhr etwa, wird die im Berzuge belegene Feldutung abgesucht, nach Beendigung der Suche aber der Berzug gehoben für etwa nöthige Abtrocknung und für gute Aufbewahrung der Federlangesorgt.

§. 24. Nach der Jahreszeit sind auch die Arten, die Schießjagd auf besen zu betreiben, verschieden. Nur der Anstand, diese für den ungeübten Schützen einzig sichere Methode, von Zeit zu Zeit etwas in die Küche zu sern, kann die ganze Schießzeit hindurch exercirt werden, obgleich nicht wer mit gleicher Zuversicht auf glücklichen Erfolg.

Wer nun vermöge der Lage seines Reviers oder durch andere Umstände tranlaßt wird, selbige in Anwendung zu bringen, der gebe, schon ehe die gemeine Bersolgungsepoche des armen Lampe augeht, Acht, wo er gegen tend auf die Weide und des Morgens zu Holze, oder auf dem Felde seisunger zurückt; denn auch diese Wildart hält Wechsel, solange sie an Ort Aesung sindet und nicht zu sehr beunruhigt wird.

Da, wo einer ober mehrere an einem Holzrand bemerkt wurden, darf mich in der Folge nur gegen Sonnenuntergang, oder eine halbe Stunde deren Aufgang, bei gutem Winde hinter einem Baum oder Strauch vorgen halten, und man kann ziemlich gewiß sein, daß man im Sepsber abends oft noch bei hellem Tage, dann vom October an von Woche Woche später, bis bei tiefem Schnee der Hunger sie wieder früher auf Aesung treibt, morgens immer noch in der Dämmerung zu Schusse mt. Steht oder sitzt der Schütze ganz still, so kommt ihm, wenn er richtigen Standpunkt gewählt hat, der Hase so nahe, als es nur gestscht werden kann.

Wer hingegen weder Zeit noch Lust hätte, sich um den Hasenwechsel her zu bekümmern und sich doch anstellen wollte, der würde zuvörderst der Wahl des Platzes darauf Rücksicht zu nehmen haben, daß solche ing in der Nähe vorhanden ist, welche es wahrscheinlich macht, daß Hasen derselben sich ziehen.

Ist der Wind gut und finden sich etwa Schluchten oder wenig gang= te Wege, welche sich nach dem Dickicht hineinziehen, so nehme man in der De derselben seinen Stand.

Wo es wenig Hasen gibt, bedient man sich, um sie auf gewisse Punkte puleiten, abends vorzüglich, mit Nutzen der sogenannten Nothlappen, und er auf folgende Art: Es werden dicht am Holze kleine Stäbchen 15 bis Schritt voneinander entfernt in die Erde gesteckt, solche oben gespalten. in diese Spalten etwa 6" lange und ebenso breite Stücken weißes ier eingeklemmt. Vor diesen scheut sich der der verlappten Fronte sich jernde Hase, geht längs derselben fort und erst aus einem oder dem ans Klügel heraus. Besetzt man nun die Flügel mit Schützen, so kommt eiß einer von ihnen zum Schuß.

Anf großen ganz freien Feldmarken benutzt man zum Anstand Weiden Gräben, oder gräbt Löcher mit Sitzen ein, um sich im zeitigen Herbst der dritte aber das Mittel in den Treiben führt. Mit diesen wird versahredet, in welcher Ordnung sie genommen, wo jedes angelegt und wie est fortgehen soll, allen übrigen Jagdleuten aber eingeschärft, den Führem piinktlich Folge zu leisten.

Hierauf werden soviel Nummerlose gemacht, als Schützen gegenwärtig sind, und von diesen zieht jeder eins, welches ihm seinen Stand und Nachbar in allen Treiben bestimmt. 1) Endlich macht man, wo Strafgesetze eingefishrt sind, solche bekannt, zeigt auch laut und deutlich an, welche Wilderten und was in Rücksicht des Geschlechts von ihnen geschossen oder geschont werden soll.

§. 33. Wenn nun das Zeichen zum allgemeinen Aufbruch gegeben worden ist, geht der ganze Jagdzug die dahin fort, wo Schützen und Treiber sich trennen. Hier stellt sich der Führer des Flügels der letztern, welcher den weitesten Weg zu machen hat, an die Spitze; ihm folgt die erste Hälste der Jagdleute; dann kommt der Mittelsührer, nach ihm die andere Hilgels an. So geordnet begeben sie sich, auf dem vorgeschriebenen Wege still und ruhig fortgehend, dahin, wo das Treiben angelegt werden soll. Don ziehen sie sich in der ebenerwähnten Ordnung so auseinander, daß alle freie Zwischenräume gleichgroß sind, und bleiben, ohne irgendein Geräusch zu machen, stehen, die das Zeichen zum Abgehen gegeben wird.

Die Schützen nehmen unter Anführung des dirigirenden Jägers ihren Weg dahin, wo sie angestellt werden sollen. Bis in die Nähe des Treibens kann man ihnen den Spaß, sich munter zu unterhalten, wol gönnen; dem stillen Beobachter wird es sogar Bergnügen gewähren, wenn er hört, wie sast jeder die Gitte seines Gewehrs, die sich vielleicht selten genug bethätigt, herausstreicht und seine Heldenthaten aus vorigen Zeiten erzählt, deren Grund oder Ungrund der erfahrene Mann leicht zu beurtheilen im Stande ist.

Mit desto mehr Genauigkeit muß beim Anstellen auf ruhiges Berhalten gesehen werden.

Jedem Schützen wird sein Stand, welchen er unter keiner Bedingung verlassen oder verändern darf, der Nummer nach, die er zog, ohne Noth nicht weiter als höchstens 80—90 Schritt 2) von dem des Nachbars entsfernt, angewiesen. Vortheilhaft ist es, wenn auch auf jedem Flügel des Treibens einigen Schützen Plätze angewiesen, d. h. fogenaunte Haken ge-

<sup>1)</sup> Durch diese Maßregel wird am füglichsten dem Borwurf der Parteilichkeit beim Anstellen bes gegnet. Damit aber die Inhaber der letten Nummern nicht immer am weitesten geben muffen, ift es gut, wenn beim ersten Treiben Rr. 1 zu stellen anfängt, beim zweiten die lette, und so in umgekehrter Ordnung fort, bis zu Rr. 1. Bei allen folgenden wird bann ebenmäßig abgewechselt.

<sup>2)</sup> Beffer ist es, wenn hinreichend Schützen gegenwärtig find, biefelben nur 50-60 Schritt auseinanderzustellen, damit die meisten hafen von beiden Seiten geschoffen werben können.

§. 25. Auf großen Feldmarken, auf Grummetwiesen und im jungen, wicht allzu dicht bestandenen Holze gewährt unstreitig die Suche das meiste Bergnügen und den größten Nutzen, insofern diese Jagdart von guten Jäkenn mit fermen Hunden und zur rechten Zeit betrieben wird.

Jeber schöne, warme Herbstag eignet sich zum Absuchen; boch hält der base an einem nicht so gut, als am andern im Lager aus. Denn steht me Wetterveränderung und vorzüglich starker Wind bevor, so mag der immel noch so helle sein, die Sonne noch so warm scheinen, und der Thau der Reif noch so gut abgetrocknet sein, der Hase wird, besonders auf Stoppelsbern oder Sturzäckern, fast immer so früh heraussahren, daß der Jäger if gehörige Flintenschußweite von höchstens 50 Schritt nicht fertig werden mn. Wacht man diese Bemerkung an einem Tage dreis die viermal nachsmander, so ist es am besten, gleich vom weitern Suchen auf demselben errain abzustehen und allensalls einen Bersuch im lichten Strauchholz, auf mantseldern oder Grummetwiesen zu machen. Mislingt auch dieser, so se man lieber die Jagd auf; denn außerdem werden die Theilnehmer an rselben hitzig und verdrießlich, fangen an zu weit hinzuschießen und thun Gehege dadurch beträchtlichen Schaden.

Im Winter beim Plattfrost spare man die Mühe des Suchens ganz. in an sehr gelinden Tagen belohnt sie sich da in Sturzäckern und Mistersen zuweilen, doch selten. Desto besser hält der Hase während der ersten Alf Stunden nach einer gefallenen Neue, vorzüglich wenn der Schnee einen puh und darüber hoch liegt.

§. 26. Auch bei Ausübung dieser Jagdart ist der Hihnerhund unentschich. Ein fermer Hund, der eine gnte Suche hat, ist für drei bis er Schützen hinreichend, und ein Jäger allein kann mit einem solchen in ien Stunden eine große Fläche begehen.

Mehr als zwei Hunde auf einmal zu führen, wird sich wol kein schverständiger einfallen lassen; aber auch diese müssen sich kennen, und it leicht kann ein anderer Fall eintreten, der mehr als einen nothwendig ihte, als der, daß man einen jungen Hund durch den ältern, geübtern iher serme zu machen wünschte, als es ohnedies geschehen könnte.

In der Gegend, welche abgesucht werden soll, zieht man sich unter ind, d. h. nach der Seite hin, wo der Wind gerade, oder doch schräge den Hund zukommt, und geht hier allein, oder wenn mehr Jäger beismen sind, mit ihnen in gerader Linie 40—60 Schritt dasseinanderstellt, eine beliebige Strecke vorwärts. Soll der Hund vor mehr als

<sup>1)</sup> Im Gebüsch mussen die Schützen näher nebeneinander bleiben, der Hund aber kurz vor ihnen fen, sodaß jeder Schütze seine Nachbarn und den Hund im Auge behalten kann. W.

bann sich wieder nach den Schützen zu. Dies ist der Augenblick, in welchem die Jagdleute mäßig laut vorwärts gehen müssen.

Das Zusammenlausen der Treiber ist der letzte, fast immer fruchtlose Rothbehelf, das Durchbrechen zu verhindern. Die schon §. 30 unter 7) arwähnte kleine rothe Fahne, welche bei einer Feldjagd jeder Treibensührer so lange niedergesenkt tragen muß, bis er und seine Untergebenen etwa noch 150 Schritt von den Schützen entfernt sind, dann aber als bestimmte Zeichen, daß nun nicht mehr in das Treiben geschossen werden dürse, anisgehoben wird, kann, wie ich aus Erfahrung weiß, sehr viel dazu beitragen, die Treiber vor Schußverletzungen zu sichern; im Holze aber wäre freilich diese Maßregel zwecklos.

Daß Stöber = oder Jagdhunde in einem regulären Treiben nicht gelöst werden dürfen, ist wol jedem einigermaßen mit der Sache Bertrauten einleuchtend.

§. 35. Ieder Schütze steht, sitzt oder liegt, je nachdem es die Umsstände erfordern, während das Treiben immer mehr ins Enge kommt, mebeweglich still auf dem ihm angewiesenen Posten und wartet mit Gelassendeit, dis ihm das Wild schusmäßig ist, ehe er die Flinte an den Backen nimmt. Fast immer ist das zu frühe Anschlagen hauptsächlich schuld am Fehlen, wahrscheinlich weil durch das angestrengte Blicken aufs blanke Korn der Auge geblendet wird, oder weil die Schwere des Gewehrs Zittern im Arme verursacht. Als fest begründet kann man den Erfahrungssatz annehmen: "Wer lange zielt, trifft selten."

Unschicklich ist es, wenn ein Schlitze auf einen Hasen, welcher seinen Nachbar näher war, früher schießt, als bis dieser ihn gefehlt oder leicht verwundet hat; im höchsten Grade unbescheiben, wenn an Orten, wo das Schießen ins Treiben nicht verboten ist, ein Nachbar dem andern das Ingleverguigen dadurch stört, daß er Feuer gibt, wenn das Wild vielleicht noch 80, 90 Schritt entfernt ist.

Das "Hab Acht!" zurufen, in der guten Meinung, den Schützen, auf welchen das Wild zugeht, aufmerksam zu machen, schadet fast immer und nützt selten, beim Feldtreiben nie. Der Fuchs kehrt gewiß jedesmal um und schleicht sich durch die Treiber; da aber, wo es viele Hasen gik, gehen vielleicht drei, vier zurück, während man einen nicht ohne Schuß der vonkommen lassen will. Wenigstens sollte man nie eher irgend einenkant hörbar werden lassen, bis das Wild neben dem Schützen, welcher es versah, aus dem Treiben herausgeht.

Niemand, der etwas erlegt hat, darf seinen Standort verlassen, um es zu holen, weil er von andern geschossen zu werden wagt und beiläufig auch anderes herankommendes Wild verscheucht. Selbst das Lösen eines Hundes, dem angeschossenen Hasen folgen zu lassen, so kann ich ihnen doch in diesem Fall nur mit Einschränkung beistimmen. Man vermeide mit jungen Hunsten während der eigentlichen Dressur solche Heben, lasse keinem das Jagen eines Hasen, auf den nicht geschossen wurde, je hingehen, sondern pfeise ihm zu und erwarte sein Zurücksommen, nehme ihn, wenn er nicht hört, im die Dressirleine, strase ihn durch derbes Rücken an der Leine unter dem Zuruf "Pfui, Hase!" und unter wiederholtem Pfeisen: so wird er kald bemerken, daß er nur dann solgen dars, wenn er Schweiß sindet, ober denn ihn der Zuruf "Cherche, apporte!" dazu berechtigt. Ueber die Rittel, dem Hund das Jagen abzugewöhnen, wird später aussührlich gesprochen werden.

Enblich hüte man sich, bem Hund entgegenzugehen, wenn er ben gesichossen Hafen apportirt, oder ihm solchen gar unterwegs abzunehmen. Kimmt man aber wahr, daß ein junger Hund ihn fängt und doch liegen ket, so nehme man den Hund an die Leine, ziehe ruhig dis dahin, wo er en Fehler beging, animire ihn durch gütlichen Zuruf zum Apportiren, teinge erst dann die bei der Anweisung zur Dressur näher anzugebenden dandgriffe und Strafmittel steigend in Anwendung, wenn er nicht gleich keit, und lasse, wenn er den Hasen endlich aufnimmt, ihn solchen unter dem öfter wiederholten Zuruf "Ah, dien; apporte!" tragen die dahin, wo angeschossen wurde. Dann aber vergesse man nicht ihn zu streicheln und loben.

Ift nun unter Beobachtung der vorstehenden Regeln der festgesetztrich abgesucht worden, so gibt der Ansührer der Jagd ein verabredetes eichen, durch Ruf oder Pseise. Demzusolge versammeln sich sämntliche hützen bei ihm, nachdem sie den Hahn am Flintenschlosse sest in die Ruhe setzt haben, und nehmen mit ihm Rücksprache, wie und wo eine neue Euche angelegt und gemacht werden soll.

So wird fortgefahren, bis die Jagd beendigt ift.

§. 27. In Holzgegenden, oder wenn sonst die Suche auf dem Felde ist stattfinden kann, ist das Treiben, Klappern — auch Klopfjagd gesunt — in einem irgendgut mit Hafen besetzten Revier nicht weniger iterhaltend, gibt auch gute Ausbeute, insofern bei der Einrichtung desselben wesentlich Rothwendige nicht vernachlässigt wird.

Treiben wird diese Jagdart genannt, weil das Wild durch mehrere enschen auf die Schützen zugetrieben wird; Klappern, weil man, vorslich im Holz, allen, oder doch den meisten Treibern ein Instrument t, welches aus einem etwa 8 bis 10" langen und 4 bis 5" breiten, unen, von hartem Holz geschnittenen, in der Mitte mit einem viereckigen, großen Loch versehenen Bretchen besteht. Durch das Loch wird ein

anderer einen Hasen geschossen habe, so kommen doch kleine Irrungen über diesen Bunkt, unter den sogenannten Dilettanten wenigstens, nicht selten vor. Gewöhnlich wird, obgleich oft mit Ungrund, demjenigen das Erzlegungsrecht zuerkannt, welcher zuletzt schoß; denn genauere Untersuchung kann, schon des Zeitverlustes wegen, selten stattsinden. Indessen muß ich auf die schon früher mitgetheilte Bemerkung, die nach allen meinen Ersahrungen untrüglich ist, verweisen: Alles Haarwild fällt, wenn es nicht von vorn oder von hinten geschossen wird oder im Feuer zusammenbricht, indem et verendet, auf die Seite, auf der es überhaupt nur, oder doch am tödlichsen, verwundet ward. Hiernach kann, wenn das Stild noch unberührt auf der Stelle liegt, wo es stürzte, in den meisten Fällen mit Gewißheit entschieden werden.

Endlich, ehe man zu einem andern Treiben fortschreitet, läßt man die Hasen einhessen (f. §. 1), und übergibt sie so lange den Jagdleuten zum Tragen, bis sich zum Nachhauseschaffen Gelegenheit findet. 1)

§. 38. Wenn im Borhergehenden jenes Treibjagen nicht erwähn worden ist, bei welchem durch eine große Menge von Jagdleuten die Halm aus einer ganzen Gegend auf einen kleinen Bezirk zusammengetrieben mit hier entweder mit Netzen oder Lappen ganz umstellt, oder doch dadurch, die neben dem letzten Schützen auf jedem Flügel ein Jagdmann, und so um det ganze Jagen herum ein Treiber nicht weit vom andern steht, fast ebend sehr eingeschränkt werden, daß bei immer größerer Berengerung der Lank sast bem Grunde, weil ich dergleichen mörderische Jagden hasse und um dann billigen kann, wenn diese Wildart sich so übermäßig vermehrt hänz, daß ihr auf keine andere Weise hinlänglicher Abbruch gethan werden könne, um den Schaden, welchen sie Feldern und Gärten zufügt, weniger fühlber zu machen.

Und doch ist die Rothwendigkeit eines solchen Verfahrens, welche welche pet an sehr wenig Orten eintreten kann, immer ein sicherer Beweis, det vorher zur Ungebilhr gehegt und also ein folches Revier nicht nach richtigen Grundsätzen behandelt worden ist.

§. 39. Zuweilen erlaubt es weder die Zeit, noch die örtliche last einer großen Feldpläne, reguläre Treiben einzurichten. Dann sind die segenannten Kesseltreiben oder Kreisjagden anwendbar, welche in der Ihat auch viel Bergnügen gewähren würden, wenn nicht, da unter den vielen dass

<sup>1)</sup> Stärkere Wilbarten, z. B. Rehe, welche oft bei Holztreiben beiläufig geschoffen werden, best man gleichfalls ein, indem die haut über der Schne des einen hinterlaufs vom Geäfter die per Anie aufgeschärft, die Schne selbst vom Anochen losgezogen, und durch die entstandene Seffnung der andere hinterlauf bis über das Anie gesteckt wird, dann läßt man sie an Baumästen die zur Polung aufhängen.

besonders bei heiterm Himmel, der Zeitpunkt, welchen man zur Klapperjagd im Holz zu wählen hat. Je kälter und hellhöriger es ist, desto besser geht des Wild vorwärts.

§. 29. Folgende Einrichtungen müssen eigentlich schon im zeitigen berbst gemacht werden, wenn das Treiben wirklich Bergnügen machen und ben höchstmöglichen Rutzen gewähren soll:

Wemisen oder große Steine nicht vorhanden sind, um in und hinter denselben die Schützen anzustellen, lasse man auf den Rainungen, ungeführ 80 Schritt doneinander entsernt, Schießlöcher mit doppelten, einander gegenüberstehenden Sizen so tief ausgraben, daß, wenn rundum von der ausgeworfenen Erde im gleichhoher Rand gemacht worden ist, der Schitze, bis der Hase schuß= mäßig nahe genug kommt, sich in deuselben genüglich verbergen, dann aber, ausgerichtet, sich itberall frei hinwenden und bewegen kann.

Zum Behuf der Klapperjagden im Holz forge man dafür, daß alle gradeaus gehende Wege, welche sich nach Maßgabe der Berschiedenheit des Windes zum Anstellen der Schitzen schiefen, von überhängenden Aesten ge-

- §. 30. Ehe ich zur Beschreibung dessen fortgehe, was vor und bei dem Treiben selbst zu beobachten ist, schlage ich folgende Jagdgesetze vor, deren knaue Besolgung meines Erachtens viel dazu beitragen würde, die Theilsehmer an der Jagd sowol als die Treiber vor Schußverletzungen zu sichern:
  - 1) Jeder Schütze muß sein Gewehr ungeladen auf den Versammlungsort bringen, bei  $2^{1}/_{2}$  Sgr. (9 Kr. Rhein.) Strafe. 1)
  - 2) Riemand darf sein Gewehr eher laden, als bis von dem, welcher die Jagd dirigirt, auf einem freien Platz das Zeichen dazu gegeben wird, bei  $2^{1}/_{2}$  Sgr. Strafe.
  - 3) Keine geladene Flinte soll anders getragen werden, als so, daß, wenn sie mit der linken Hand über den Kopf genommen worden, der Riesmen von der linken Schulter über die Brust herab, unter dem rechten Arm weggeht, die Mündung des Gewehrs aber in die Höhe gekehrt ist. Wer sie anders trägt, zahlt  $2^{1}/_{2}$  Sgr.  $^{2}$ )
  - 4) Wer, wenn die Schützen nach Beendigung eines jeden einzelnen Treibens sich versammeln, den Hahn nicht in die Ruhe gesetzt hat, zahlt 5 Sgr.

<sup>1)</sup> Die obigen Strafansätze sind, wie sich von selbst versteht, beliebigen Abanderungen unter-

<sup>2)</sup> Es würde lächerlich sein, die unter Nr. 3 vorgeschlagene Maßregel deshalb nicht zu nehmen, all sich doch der Fall ereignen könnte, daß bei dem Zuge von einem Treiben zum andern etwas zum susse samt seils ist er an sich selten, theils gelingen solche übereilte Schüsse noch seltener, wie verdient der unwahrscheinliche Nutzen gegen gewisse Gesahr nicht in Betracht gezogen zu wen.

- 5) Bem das Gewehr durch sein Berschulden losgeht, gibt 10 Sgr. Strafe.
- 6) Wer beim Treiben auf die Linie schießt, in welcher die Schützen stehen, zahlt, auch wenn er niemand beschädigt hat, bei der ersten Uebereilung 10 Sgr., bei jeder folgenden 20 Sgr.
- 7) Wer auf dem Feld dann noch in das Treiben schießt, wenn die Flügels und Mittelführer die rothe Fahne, von welcher weiter unten die Redesein wird, aufgehoben tragen, zahlt die Nr. 6 angesetzte Strafe.
- 8) Wer im Holz, mögen die Treiber auch noch so entsernt sein, ind Treiben schießt, zahlt  $2^{1}/_{2}$  Sgr., waren sie bis auf 100 Schritt heran, 5 Sgr., bei noch geringerer Entsernung 10 Sgr. Die zweite Uebereilung wird auch hier doppelt bestraft.
- 9) Wer den ihm angewiesenen Standort auch nur um einen Schritt bried verläßt, che das Treiben beendigt ist, zahlt 5 Sgr.
- 10) Wer am Ende der ganzen Jagd die Flinte nicht fogleich abschießt ober den Schuß auszieht, zahlt  $2^{1}/_{2}$  Sgr.
- 11) Was am Ende der Schießzeit an Strafgelbern eingekommen ist, wird zum besten der Armen verwendet.
- §. 31. Schon den Tag vor dem Treibjagen hat der Jäger, welche es dirigiren soll, Beobachtungen und nach diesen seine Disposition zu machen auch andere Einrichtungen zu treffen, welche ich hier kürzlich anzeigen pemüssen glaube.
- A. Daß die Hasen sich, auch beim besten Winde, nicht gern nach manchen Gegenden hintreiben lassen, ist bekannt; daß sie aber ohne besonder Beranlassung von Zeit zu Zeit, vorzüglich im Feld, andere Lieblingswechsellen, ist wol eine Bemerkung, die nicht jeder Jäger zu machen Gelegen heit fand. Einer der geschicktesten, den ich gekannt habe, benutzte sie auf solgende Art zu seinem Vortheil: Er ritt den Nachmittag zuvor, ehe er treiben lassen wollte, ganz langsam auf den Feldmarken umher und gat Acht, welche Richtung die ersten vier, fünf aufgestoßenen Hasen nahmen Nach dieser Bemerkung stellte er, wenn der Wind es irgend erlaubte, aufolgenden Tage die Schützen an, und jedesmal liesen auch die Hasen willigsten dahin.
  - Ich selbst habe ähnliche Erfahrungen gemacht, empfehle dies unbedeutents scheinende Hülfsmittel in weitläusigen, gut besetzten Feldrevieren zur Nachsahmung, und süge noch hinzu, daß man sich dabei eines Pferdes bedienen nie einen Hund mitnehmen, dem heraussahrenden Hasen aber ganz freien Lauf lassen muß. Ferner
  - B. muß der Dirigirende überlegen, wie er, der Wind mag am Morsgen des Jagdtages wehen, woher er will, die verschiedenen Treiben so per ordnen vermag, daß kein zu großer Zeitverlust entsteht.

Er nehme beshalb darauf Bedacht, daß er die Schützen auf jeden Fall, wo nicht gerade unter dem Wind, doch in gutem Seitenwind anlegen kann.

Begen der Folge der Treiben sind die Meinungen der Jäger verschieden. Biele wollen, man müsse sie so einrichten, daß das aus dem ersten heraus= zejagte, nicht erlegte Wild in eins der folgenden laufe, also im Oberwind aufangen, weil man da Hoffnung habe, das durchgekommene wiederzusinden.

Meiner Ueberzeugung nach ist dies Verfahren nicht das rechte; denn

- 1) welcher wirkliche Jagdliebhaber wird es nicht gern sehen, wenn auch ber größere Theil des vorhandenen Wildes glücklich davonkommt und durch wiederholte Beunruhigung nicht aus dem Revier gejagt wird?
- 2) scheint es fast, als gäbe das in einem Bezirk rege gemachte Wild, benn es in den andern kommt, durch seine Flucht dem dort besindlichen leichsam ein Zeichen, sich bei zeiten vor der Gefahr zu retten. Natürlich lägt aber
- 3) auch das nahe Schießen und der Wind dazu bei, die solgenden, meter dem Wind liegenden Treiben auszuleeren.

Dies sind die vorzüglichsten Ursachen, warum man bei der gegentheisen Anordnung an Orten, auf welche man das meiste Vertrauen zu setzen kesache hatte, oft kein Wild sindet. Sie waren es daher, welche mich stets klimmt haben, alle an den Seiten sich begrenzenden Abtheilungen eines keviers nacheinander und zwar, wenn es der Wind irgend erlaubte, von m in der Folge zu bejagenden Districte abwärts treiben zu lassen; zugleich ker sorgte ich immer dafür, daß auf dem Flügel, wo die Treiben aneinsberstießen, und da, wo die Jagdleute sich anlegten, vor und während Treibens alles sehr ruhig und still herging.

## Endlich

- C. sind alle Schützen und Jagdleute, deren Zahl nach dem größern ber kleinern Flächeninhalt der Treiben, die der letztern (der Jagdleute) aber sonders nach der Witterung berechnet werden muß 1), zu einer gewissen kunde des folgenden Morgens auf einen genau bestimmten Versammlungs=

  4 zu bescheiden.
- §. 32. Sobald am Jagdtage das ganze Personal auf dem Sammels beisammen ist, wählt der Dirigirende, wenn ihm Leute von Metier, B. Jägerbursche, nicht zu Gebote stehen, drei mit der Sache im allgesinen und auf dem Revier genau bekannte, zuverlässige Männer unter den geleuten aus, von denen einer den rechten Flügel, der andere den linken,

<sup>1)</sup> An einem kalten, hellhörigen Wintertag richtet man mit zehn Treibern ebenso viel und mehr 6, als an einem gelinden, oder wenn der Schnee weich ist, mit der doppelten Zahl. Auch können 8 müssen im erstern Fall die Treiben viel weitläufiger genommen werden, als im letztern.

der dritte aber das Mittel in den Treiben führt. Mit diesen wird verabredet, in welcher Ordnung sie genommen, wo jedes angelegt und wie et fortgehen soll, allen übrigen Jagdleuten aber eingeschärft, den Führern piinktlich Folge zu leisten.

Hierauf werden soviel Nummerlose gemacht, als Schützen gegenwärtig sind, und von diesen zieht jeder eins, welches ihm seinen Stand und Nachber in allen Treiben bestimmt. 1) Endlich macht man, wo Strafgesetze eingestihrt sind, solche bekannt, zeigt auch laut und deutlich an, welche Wilderten und was in Rücksicht des Geschlechts von ihnen geschossen oder geschont werden soll.

S. 33. Wenn nun das Zeichen zum allgemeinen Aufbruch gegeben worden ist, geht der ganze Jagdzug bis dahin fort, wo Schützen und Treiber sich trennen. Hier stellt sich der Führer des Flügels der letztern, welcher den weitesten Weg zu machen hat, an die Spitze; ihm folgt die erste Hille der Jagdleute; dann kommt der Mittelführer, nach ihm die andere Hille der Treiber, und hinter ihnen schließt sich der Führer des andern Flügels an. So geordnet begeben sie sich, auf dem vorgeschriebenen Wege still und ruhig sortgehend, dahin, wo das Treiben angelegt werden soll. Det ziehen sie sich in der ebenerwähnten Ordnung so auseinander, daß alle swischen sie sich in der ebenerwähnten Ordnung so auseinander, daß alle swischen zum Abgehen gegeben wird.

Die Schützen nehmen unter Anführung des dirigirenden Jägers ihren Weg dahin, wo sie angestellt werden sollen. Bis in die Nähe des Treibenstann man ihnen den Spaß, sich munter zu unterhalten, wol gönnen; dem stillen Beobachter wird es sogar Bergnitgen gewähren, wenn er hört, wir fast jeder die Güte seines Gewehrs, die sich vielleicht selten genug bethätigt, herausstreicht und seine Heldenthaten aus vorigen Zeiten erzählt, deren Grund oder Ungrund der ersahrene Mann leicht zu beurtheilen im Stande ist.

Mit desto mehr Genauigkeit niuß beim Anstellen auf ruhiges Berhalte

Jedem Schützen wird sein Stand, welchen er unter keiner Bedingung verlassen oder verändern darf, der Nummer nach, die er zog, ohne Roth nicht weiter als höchstens 80—90 Schritt 2) von dem des Nachbars enterent, angewiesen. Vortheilhaft ist es, wenn auch auf jedem Flügel des Treibens einigen Schützen Plätze angewiesen, d. h. sogenannte Haten ge-

2) Besser ist es, wenn hinreichend Schützen gegenwärtig find, dieselben nur 50-60 Schritt and einanderzustellen, damit die meisten Hasen von beiden Seiten geschoffen werden können.

<sup>1)</sup> Durch diese Maßregel wird am füglichsten dem Borwurf der Parteilichkeit beim Anstellen begegnet. Damit aber die Inhaber der letten Nummern nicht immer am weitesten geben muffen, ift gut, wenn beim ersten Treiben Nr. 1 zu stellen anfängt, beim zweiten die lette, und so in umgekehrtet Ordnung fort, bis zu Nr. 1. Bei allen folgenden wird dann ebenmäßig abgewechselt.

pellt werden, weil dadurch mancher Hase, welcher sonst frei durchgehen wirde, noch zum Schuß kommt.

3m Holze finden es einige Bager gut, einige Schritt vom Wege in bas Treiben hinein die Schützen anzulegen. Wahr ist es, das Wild nähert sch unbehutsamer; aber wie wenig ist das gegen die Gefahr in Anschlag zu kringen, in welcher jene unaufhörlich schweben, da sie sich nicht im Auge Schalten können! Ebenso wenig ist es zu billigen, wenn ihnen die Plätze so angewiesen werden, daß sie den Stellweg zwischen sich und dem Treiben frei haben; denn dadurch wird jeder verleitet, in das Treiben zu schießen, der Ditige vergißt dann auch leicht die Richtung, in welcher die übrigen stehen. Deshalb bin ich der Meinung, dicht ans Holz und so zu stellen, daß der Beg im Rücken behalten wird; denn, wird eine Dickung abgetrieben, so Smen die Schützen felten in das Treiben schießen, wenn sie, ohne auf die Gesahr der Jagbleute oder die etwa festgesetzte Strafe Rücksicht zu nehmen, es auch thun wollten; sie miissen vielmehr das Wild heraus und über den Beg laufen lassen; ist es aber bis dahin, so sind die Nachbarn auch fast **im**mer vor Schaden gesichert. Nur Plattfrost und mit Glatteis belegte Baume machen einen Unterschieb, weil unter diesen Umständen die Schrote mi der Erde, und an diesen, wie an Steinen, in unzuberechnenden Rich= ungen abprallen. Ebendeswegen sei unter solchen Verhältnissen der Schütze deppelt vorsichtig, und nie schieße er eher, bis das Wild wenigstens 20 **Edritt we**it aus der Linie ist, auf der er mit feinen Nachbarn steht.

§. 34. Hat nun auch der lette Schütze seinen Stand eingenommen, gibt der Dirigirende das mit den Treibern verabredete Zeichen zum Absenge. Beide Flügelführer und mit ihnen die nächstfolgenden Jagdleute ichen sich dann etwas vor, geben wieder ein Zeichen, welchem zufolge sich mach das Mittel in Bewegung setzt, und so geht alles in unveränderlicher Richtung auf die Schützen los. Ist der Tag sehr hellhörig, so müssen die Treiber still bleiben, im entgegengesetzten Falle aber etwas laut werden. Ist Beräusch nöthig, so thun die §. 27 angegebenen Klappern von Zeit zu dit, aber nicht unablässig gebraucht, die besten Dienste. Starkes Schreien habet immer, denn dadurch kommen die meisten Wildarten, vorzüglich der die Hasen, besonders wenn erst einigemal geschossen worden ist, so Angst, daß sie wie blind auf die Treiber zulausen und unaushaltsam durchzeichen.

Tritt der Fall ein, daß die in einem Feldtriebe befindlichen Hasen Lust mm Durchgehen verrathen, so wird dies am besten dadurch verhiltet, daß ganze Treiben während eines kurzen Zeitraums anhält, jeder einzelne Rann aber ganz still sich einige Schritt hin= und herbewegt. Gemeiniglich achen die Hasen in einiger Entfernung Kegel ober Männchen und kehren

bann sich wieder nach den Schützen zu. Dies ist der Augenblick, in welchem: die Jagdleute mäßig laut vorwärts gehen müssen.

Das Zusammenlausen der Treiber ist der letzte, fast immer fruchtlose Nothbehelf, das Durchbrechen zu verhindern. Die schon §. 30 unter 7) erwähnte kleine rothe Jahne, welche bei einer Feldjagd jeder Treibenführer so lange niedergesenkt tragen muß, bis er und seine Untergebenen etwa noch 150 Schritt von den Schützen entfernt sind, dann aber als bestimmte Zeichen, daß nun nicht mehr in das Treiben geschossen werden dürse, aufgehöben wird, kann, wie ich aus Erfahrung weiß, sehr viel dazu beitragen die Treiber vor Schußverletzungen zu sichern; im Holze aber wäre freilich diese Maßregel zwecklos.

Daß Stöber = oder Jagdhunde in einem regulären Treiben nicht gestlöst werden dürfen, ist wol jedem einigermaßen mit der Sache Bertrauten einleuchtend.

S. 35. Jeder Schitze steht, sitt oder liegt, je nachdem es die Umstände erfordern, während das Treiben immer mehr ins Enge kommt, me beweglich still auf dem ihm angewiesenen Posten und wartet mit Gelassenheit bis ihm das Wild schußmäßig ist, ehe er die Flinte an den Backen nimmt Fast immer ist das zu frühe Anschlagen hauptsächlich schuld am Fehlen wahrscheinlich weil durch das angestrengte Blicken aufs blanke Korn das Auge geblendet wird, oder weil die Schwere des Gewehrs Zittern im Arme verursacht. Als fest begründet kann man den Erfahrungssatz annehmen: "Wer lange zielt, trifft selten."

Unschicklich ist es, wenn ein Schitze auf einen Hasen, welcher seinen Nachbar näher war, früher schießt, als bis dieser ihn gefehlt ober leicht verwundet hat; im höchsten Grade unbescheiden, wenn an Orten, wo des Schießen ins Treiben nicht verboten ist, ein Nachbar dem andern das Iaght vergnügen dadurch stört, daß er Feuer gibt, wenn das Wild vielleicht noch 80, 90 Schritt entsernt ist.

Das "Hab Acht!" zurufen, in der guten Meinung, den Schützen, auf welchen das Wild zugeht, aufmerksam zu machen, schadet sast immen und nützt selten, beim Feldtreiben nie. Der Fuchs kehrt gewiß jedesmal um und schleicht sich durch die Treiber; da aber, wo es viele Hasen gibt gehen vielleicht drei, vier zurück, während man einen nicht ohne Schuß der vonkommen lassen will. Wenigstens sollte man nie eher irgend einenkank hörbar werden lassen, bis das Wild neben dem Schützen, welcher es versah aus dem Treiben herausgeht.

Niemand, der etwas erlegt hat, darf seinen Standort verlassen, um chezu holen, weil er von andern geschossen zu werden wagt und beiläusig auch anderes herankommendes Wild verscheucht. Selbst das Lösen eines Hundes,

**neich**en man bei sich hat, ist unrecht, solange das verwundete Stlick noch im Treiben ist, oder wenn es in ein künftiges geht. 1)

§. 36. Sämmtliche Schützen und Treiber ziehen sich, wenn ein Treiben wendigt ist, da zusammen, wohin sie bestellt worden sind. Keiner, der etwas zeichossen zu haben glaubt, darf es verschweigen, sondern muß es dem dirigirenden sagen, auf Verlangen den Anschuß zeigen, übrigens aber ihm fernern Maßregeln überlassen.

Unbescheiben würde es sein, wenn dieser (den Fall ausgenommen, daß userem ein verwandetes Stück, an dem sehr viel gelegen wäre, ganz versten gehen könnte) das weitere Nachsuchen auf der Stelle selbst verrichten ab so den fernern Gang der Jagd unterbrechen wollte. Er gebe also entseder einem andern Sachverständigen den Auftrag, mit einem guten Hunde uchzuziehen, wenn das angeschossene Wild nicht in eins der künftigen Treiben ing; denn dann muß entweder das Suchen ausgesetzt bleiben, die auch das mommen ist, und nur den Jagdleuten eingeschärft werden, deim Durchsten genau Acht zu haben, ob sie etwas liegen sehen, oder es muß ein ken mit dem an der Leine arbeitenden Hunde auf der Fährte so nachsten, daß er den Treibern um mehrere Schritte vor ist. In diesem Falle uf aber der Hund nicht eher gelöst werden, die der Jäger den Blatz sindet, das Wild sich gedrückt oder niedergethan hatte, und wo ganz frischer chweiß und Ausriß kundthun, daß es soeben erst rege wurde.

Ueberhaupt aber ist es Pflicht des Jägers, unter dessen Aufsicht das levier steht, womöglich an dem Jagdtage selbst, oder doch am folgenden vorgen, allem Angeschossenen genau nachzusuchen.

Bei Berrichtung dieses Geschäfts kommt es darauf an, ob es möglich, der Fährte und dem Schweiße zu folgen oder nicht. Im erstern Falle ich, mit dem Hunde an der Leine, so lange darauf nachgearbeitet, dis man verwundete Stück verendet findet, oder bis es herausfährt; dann schieße m es, womöglich, auf der Stelle todt, oder lasse den Hihnerhund nach. It man keinen Schweiß, so bleibt freilich nichts anderes übrig, als den Hund sprei suchen zu lassen und abzuwarten, ob er etwas sindet.

§. 37. Alles in einem Treiben geschossene Wild bringen die Schützen Jagdleute auf den Sammelplatz zusammen und strecken es dort reihen=

But ist es, wenn eine Liste geführt und in dieser eingetragen wird, viel Stück jeder Art und von wem sie erlegt worden sind.

Sowenig der wahre Jäger dariiber sich streiten wird, ob er oder ein

<sup>1)</sup> Rur ein durchaus fermer Hund, der auf den leisesten Wint gehorcht, darf gelöst werden, und nur mit Beachtung aller der Jagd schuldigen Rücksichten. T.

anderer einen Hasen geschossen habe, so kommen doch kleine Irrungen über biesen Punkt, unter den sogenannten Dilettanten wenigstens, nicht selten vor. Gewöhnlich wird, obgleich oft mit Ungrund, demjenigen das Erstegungsrecht zuerkannt, welcher zuletzt schoß; denn genauere Untersuchung kann, schon des Zeitverlustes wegen, selten stattsinden. Indessen muß ich auf die schon früher mitgetheilte Bemerkung, die nach allen meinen Ersahrungen untrüglich ist, verweisen: Alles Haarwild fällt, wenn es nicht von vorn oder von hinten geschossen wird oder im Feuer zusammenbricht, indem es verendet, auf die Seite, auf der es überhaupt nur, oder doch am tödlichsten, verwundet ward. Hiernach kann, wenn das Stille noch unberührt auf der Stelle liegt, wo es stürzte, in den meisten Fällen mit Gewisseit erutschieden werden.

Endlich, ehe man zu einem andern Treiben fortschreitet, läßt man die Hasen einhessen (f. §. 1), und übergibt sie so lange den Jagdleuten zum Tragen, bis sich zum Nachhauseschaffen Gelegenheit findet. 1)

S. 38. Wenn im Vorhergehenden jenes Treibjagen nicht erwähnt worden ist, bei welchem durch eine große Menge von Jagdleuten die Hasen aus einer ganzen Gegend auf einen kleinen Bezirk zusammengetrieben und hier entweder mit Netzen oder Lappen ganz umstellt, oder doch dadurch, daß neben dem letzten Schützen auf jedem Flügel ein Jagdmann, und so um das ganze Jagen herum ein Treiber nicht weit vom andern steht, sast ebenso sehr eingeschränkt werden, daß bei immer größerer Berengerung der Bauer sast ebenso viele Hasen todtschlägt, als der Schütze erlegt: so geschah dies aus dem Grunde, weil ich bergleichen mörderische Jagden hasse und nur dann billigen kann, wenn diese Wildart sich so übermäßig vermehrt hänz, daß ihr auf keine andere Weise hinlänglicher Abbruch gethan werden könnne, nm den Schaden, welchen sie Feldern und Gärten zusügt, weniger fühlbar zu machen.

Und doch ist die Nothwendigkeit eines solchen Verfahrens, welche wol jetzt an sehr wenig Orten eintreten kann, immer ein sicherer Beweis, daß vorher zur Ungebilhr gehegt und also ein solches Revier nicht nach richtigen Grundsätzen behandelt worden ist.

§. 39. Zuweilen erlaubt es weder die Zeit, noch die örtliche Lage einer großen Feldpläne, reguläre Treiben einzurichten. Dann sind die sogenannten Kesseltreiben oder Kreisjagden anwendbar, welche in der That
auch viel Bergnügen gewähren würden, wenn nicht, da unter den vielen dazu

<sup>1)</sup> Stärkere Wildarten, 3. B. Rehe, welche oft bei Holztreiben beiläufig geschoffen werden, best man gleichfalls ein, indem die Haut über der Sehne des einen hinterlaufs vom Geäfter bie zum Knie aufgeschärft, die Sehne selbst vom Knochen losgezogen, und durch die entstandene Definung der andere hinterlauf bis über das Knie gestedt wird, dann läßt man sie an Baumästen dis zur Ubeholung aufhängen.

asorderlichen Schützen immer unvorsichtige sich befinden könnten, einige Gefahr demit verbunden wäre. Jedoch kann diese allerdings durch zweckmäßige Maß=
regeln wonicht ganz verhütet, doch sehr vermindert werden. Wehr hiervon weiter unten; jetzt von der Anordnung.

Der ganze auf einmal abzujagende Bezirk kann entweder ringsum, oder, insosern an dem einen Ende desselben ein breites Wasser oder ein Dorf besten wäre, halbmondförmig so umlegt werden, daß anfänglich ganz im weiten, aber gleichweit voneinander entfernt, neben dem zweiten oder beiten Treiber ein Schütze zu stehen kommt.

Sobald das verabredete Zeichen gegeben wird, fetzt sich alles in Be-Degung. Ift das Jagen ganz in der Rundung umstellt, so nimmt jedes Individuum seine Richtung nach dem Mittelpunkte zu; bildet es aber einen **jalben** Eirkel, so müssen die Flügelführer an beiden Enden, nebst den ihnen mächstgehenden Jagdleuten und Schützen, während die übrigen sich nach dem Wasser oder Dorfe zu bewegen, sich immer mehr vorhalten, sodaß sie ni zeiten auf beiden' Seiten da ankommen, wo den Hasen der Ausgang **nd** vorn zu versperrt ist. Nach und nach kommt dann das Ganze mehr 🖿 Enge, das Wild aber wird unruhiger und sucht einen Ausweg. Steht m der ganze oder halbe Cirkel noch im weiten, so kann wol den Hasen utgegengeschossen werden, um die nicht getroffenen zurückzuscheuchen; sobald k fich aber so verengert, daß die sich gegenüberstehenden Schützen nicht über  $oldsymbol{P}00$  Schritt voneinander entfernt sind, darf es niemand wagen, cher Feuer geben, als bis das Wild durchgebrochen und rückwärts ist. Arden die aufgehobenen Warnungsfahnen das beste Mittel zur Bestimmung 🍽 Zeitpunktes sein, von welchem an nicht mehr in das Treiben geschossen aben darf.

§. 40. Von §. 22 an bis hierher ist blos von solchen Hasenjagdarten is Rede gewesen, welche nur mit Beihülfe der Flinte betrieben werden, und Whalb ist auch wol hier der Ort, wo von der Ladung derselben gesprochen uch.

Gewöhnlich werden vom Ansang der Schießzeit an bis in die Mitte October, oder solange als die Hühner halten, bei der Hasensuche auch kinner geschossen; deshalb bedient man sich in dieser Periode mit Nutzen Schrotes Nr. 4. Späterhin, und so lange der Hase hält, wendet man k. 3 an, und im Winter beim Treiben Nr. 2.

Indessen habe ich sehr brave Jäger gekannt, welche das ganze Jahr ndurch mit Nr. 4 Hasen schossen. In gewisser Rücksicht und bedingungsise können sie auch wol recht haben. Denn allerdings hält fast jede sinte, besonders die französische, das klare Schrot besser zusammen als das whe; es ist also immer wahrscheinlicher, daß der Hase eher absolut tödlich

verwundet wird, wenn man ihn mit sechs Körnern trifft, als wenn dies mit dreien der Fall ist. Aber freilich muß dann auch von der Zeit an, wo bie stärkere Winterwolle ben flaren Schrotnummern mehr Widerstand Leiftet ale den gröbern, die höchste Schufweite bis auf 40 Schritt eingeschränkt werden. Dies war auch der unwandelbare Grundsatz eines fehr erfahrenen alten Jigers, des verstorbenen Oberforstmeisters von Arnim in Annaburg, welche überhaupt ben für einen Stümper erklärte und in seiner Gesellschaft auf bu Jagb nicht bulbete, ber bie eben angezeigte Schufweite überschritt.

§. 41. Sowenig ich den an mehrern Orten dieses Werks aufgestell: ten Grundsatz widerrufe: daß Jagd= oder Wildbodenhunde nie an: gewendet werden dürfen, wenn es andere Mittel gibt, die Jago mit Ruen zu betreiben, so kann ich boch nicht leugnen, daß man sich ihrer in gebugigen, waldigen, unzugunglich bruchigen und Beibegegenden fast ausschließlich bedienen muß, wenn den Hafen Abbruch gethan werden foll. 3ch will bier nur der Lüneburger Beide erwähnen, wo durch die Suche ebenso wenig de durch Treiben auszurichten ist. Denn bei der erstern kann man den Hühnerhund fast nie übersehen, wenn er auch ganz kurz sucht, und wäre dies auch bann und wann möglich, fo würbe man boch den Hafen, vor welchem a stände, weder im Lager, noch bei dem Heraussahren ansichtig werden; bein lettern aber sitt er im Beidekraute so fest, daß er entweder gar nicht auf steht, ober doch gleich wieder sich drudt und dann sicher die Jagdleute ber beigehen läßt.

Da meine eigenen Erfahrungen über diesen Gegenstand sich blos auf einige Jagben, denen ich im Hannoverschen beizuwohnen Gelegenheit hatte, in fchränken, fo liefere ich hier größtentheils einen Auszug aus dem ober erwähnten Jester'schen Werke 1), in welchem, meines Erachtens, in biefer Rücksicht das Benehmen des Jägers am gründlichsten auseinandergesch wird, und flige nur einige Bemerkungen bei, welche sich auf felbstgemacht Erfahrung gründen. 2)

Obgleich das durch eine größere Anzahl Hunde verstärkte Geläut (der Laut) dem Ohre des Jagdliebhabers angenehm ist, so wird 🛶 badurch ein glücklicher Erfolg der Jagd weit öfter verhindert als bewirk.

<sup>1)</sup> Ueber die Kleine Jagd (3. Aufl., 1848), I, 194—202.

<sup>2) 3</sup>ch giehe bei ber Jagb mit Bilbbobenhunben bie ichottifden, langhaarigen, vintideraruge Dachshunde, unfere gewöhnlichen Dachseln und Baftarde von diefen mit gewöhnlichen Bilbbaben hunden ben hochbeinigen Braden weit vor; benn fie gehen langfamer und ficher, tommen daber will leicht von der Fährte ab, das Bild wird vor ihnen nicht sehr flüchtig, und beunruhigen daher 🛲 bas Revier weit weniger als bie Bracken. Die Rehe flichen vor ben Dachshunden wie fielen ! gang turgen Säten, bleiben oft fteben, lassen ihren frummbeinigen Berfolger gang nabe tommen. find ihm in wenigen Sagen wieder weit voran. Es ist ein herrlicher Genuß für den Jäger, Ben diefer emfigen Berfolgung und des spielenden Fliehens zu fein.

Mit vier bis fünf Hunden wird, wenn jeder einzelne gut; zuverlässig, weder pur rasch noch zu faul ist und guten Laut hat, gewiß mehr ausgerichtet als wit zehn bis zwanzig zusammengerafften.

§. 43. Es ist räthlich, vor dem Monat October nirgends, in Holzgegenden aber nie eher als bis das Laub völlig abgefallen und durch einen farten Regen auf dem Erdboden festgedrückt ist, mit den Jagdhunden ausniehen.

Große Wärme und Trockenheit erschweren ihnen die Arbeit; ein grauer Gerbsttag, feuchter, aber nicht zu nasser Boden, Morgenthau, Reif und im Binter die Neue!) erleichtern sie; starker Wind, Plattfrost, oder mit schwacher Eisrinde überzogener Schnee macht jeden Versuch mit dieser Jagdent unnütz.

Die Wildbodenhunde suchen immer mit tiefgesenkter Nase; durch die senchtigkeit des Bodens wird sie daher immer angefrischt und empfänglicher in Föhrte aufzunehmen; in den Morgenstunden sinden und halten sie des salb am besten an.

§. 44. Nur einem und immer demfelben Jäger muß die Aufsicht und Auführung der Hunde anvertraut sein; doch kann ihm in weitläufigen Re= inen allenfalls bei der Jagd selbst ein Gehülse zugesellt werden.

Ersterer wenigstens soll, wo das Terrain das Fortkommen zu Pferde Argend erlaubt, beritten <sup>2</sup>) und gut beritten sein, jeder aber die Flinte bei sich sühren.

Bei der Wahl der Anführer ist nicht nur auf gründliche Kenntniß alles essen, was zu dieser Jagd gehört, sondern auch vorzüglich darauf zu sehen, kie überall, im eigenen Reviere sowol als in den benachbarten, Bescheid bissen und genau mit den Wechseln und Stegen bekannt sind, welche die sosen und Füchse anzunehmen pflegen.

§. 45. Daß die Jagdhunde nicht eher, als sie suchen sollen, losgekop=

elt werden dürfen, ist schon gesagt worden. Wenn dies unter dem Zuruf:

los Hunde! Los, los!" geschehen ist, folgen ihnen die Aufsichtführenden

viel als möglich und seuern sie durch beliebiges, aber immer wörtlich=

leiches Zureden, oder durch Blasen auf dem Halben Monde (einer be=

lannten Art von Jagdhörnern) zum Suchen an. Fällt ein oder der an=

dere Hund eine Fährte an, welches raschere Suche, schnellere Bewegung

<sup>1)</sup> Doch muß es seit zwölf Stunden, oder doch seit Witternacht nicht mehr geschneit haben, und Echnee weder zu tief, noch zu locker und sandig liegen, wenn am folgenden Worgen gejagt wen soll.

<sup>2)</sup> Bas indessen nur selten der Fall sein dürfte, da auf einem Terrain, welches dem Jäger zu .
kien erlaubt, jede der bisher erwähnten Jagdarten angezeigter ist als die mit Bracken, die Lüne=
\*\*Tanger Peide etwas ausgenommen.

der Ruthe und Schnäufeln mit der Nase bemerkbar machen, so wird der Zuspruch verstärkt.

Beim ersten Laut eines Hundes, der, wenn der Hase im Gesichte des selben herausfährt, gewöhnlich mehr schreiend als bellend ertönt, lockt man die übrigen durch Juchen und mit den Worten: "Hier, hier! Hai, hai!" herzu, bringt sie auf die Fährte, bezeichnet sie ihnen unter dem Zuruf: "Da weg, da weg!" und fährt sort, sie aufzumuntern, dis sie alle auf derselben beischlagen (fortgehen und laut werden). Dann animire man nicht weiter, sondern lasse den Hunden freien Willen. Ein gleiches Bannehmen sindet auch dann statt, wenn der Hase von einem der Theilnehme an der Jagd gesehen, von jungen Hunden aber die Fährte in der Sits überschossen wird.

Kennt der Jäger seine Hunde gehörig, so bemerkt er gewiß anch is der Entsernung am Laut und an der Art zu jagen, ob sie einen Hase oder Fuchs, den sie gemeiniglich eifriger jagen, vor sich haben. Er wie sogar bald beurtheilen können, ob sie einen alten oder jungen Hasen, einen Rammler oder eine Häsin verfolgen. Besonders der alte Rammler gest gewöhnlich gleich vom Ansang an eine weitere Strecke fort, ehe er einen Wiedergang macht, als die Häsin; junge Hasen hingegen wenden sich bal hierhin, bald dorthin, schlagen Hasen über Hasen und entsernen sich nich leicht weit vom Lager; gemeiniglich aber kommt Alt und Jung dieser Wistart nach längerer oder kürzerer Zeit wieder dahin zurück, wo es ange jagt wurde.

Sowenig die Jagd mit Wildbodenhunden sich dazu eignet, von einer Manne allein betrieben zu werden 1), so kommen doch in den Gegenden, mie gewöhnlich ist, Fälle vor, wo der Revierjäger zu einer Jahreszeit hase schaffen soll, in welcher dort auf andere Art keiner zu bekommen ist. In bleibt dann, wenn er diese schwierige Aufgabe ohne Gehülsen lösen soll, nichts anderes übrig, als einen oder zwei alte, langsame Hunde zu nehmen um mit ihnen einen Hasen aufzusuchen und auf dem Anjagdsplate seinen Rückfunft zu erwarten. Nur höchst selten würde ihm das Borspringen wie dem Wechsel etwas helsen, weil der Hase fast immer eher da sein möhrt

<sup>1)</sup> Nach vieljähriger eigener Erfahrung füge ich bei, daß die Jagd mit Witdbodenhunden ant vortheilhaftesten betrieben wird, wenn man Bracen in mäßiger Anzahl, die aber nicht alle aneinant der gewöhnt sein dürsen, dazu verwendet. Hat man vier oder fünf Hunde, die aneinander gewöhnt, so werden, wenn einer von ihnen einen Hasen aufsticht und laut wird, sogleich alle übrige auf der nämlichen Spur beischlagen. Kommt nun der Hase keinem der Schützen schusgerecht, wieden sehr oft der Fall sein kann, so geht ungemein viel Zeit nutilos verloren, ehe er wieder das zurücksommt, wo er angejagt wurde. Hat man aber Hunde, die sich nicht kennen, so such kegel jeder für sich und jagt auch den von ihm aufgestoßenen Hasen allein. Natürlich wird daben die Spannung für die Schützen erhöht, und es steht ein viel günstigeres Jagdresultat zu erwarten.

et er. Hat er nur einen Gehülfen, welcher auf dem Reviere und mit der Sache selbst Bescheid weiß, so stellt dieser sich auf dem Hauptpasse vor; imer hingegen bleibt bei den Hunden und, wenn sie zu jagen anfangen, auf dem Anjagdsplatze. Nimmt nun die Jagd unerwartete Wendungen, so muß wur der Borstehende coupiren. 1)

Sicherer und weniger ermitbend für Jäger und Hunde ist diese Jagd, bem mehrere Schützen daran theilnehmen; aber doch kann es nicht sehlen, bis unvortheilhaftes Terrain, ungünstige Witterung, häusige Wiedergänge ind Absprünge, und bald darauf erfolgtes Drücken des Hasen oft machen, bie hunde abkommen und still werden. Dann eile der Jäger, welcher stührt, hinan, ehe sie zu schwärmen anfangen, behalte sie in Aufsicht, iche, mit ihnen kreisend, die ganze Gegend genau ab und gebe nicht eher koffnung, wiederzusinden, auf, die wirklich gar nichts mehr zu thun ist. Ingebuld und übereiltes Weitersuchen macht die Hunde unachtsam; öftere dorfälle der Art verderben sie auf immer.

§. 46. Kann man über mehrere Schützen disponiren, so stellt diese, bie Hunde gelöst werden, ein erfahrener Mann entweder am Rande des bejagenden Districts auf den bekannten Wechseln, oder innerhalb desselben den Wegen und Stegen an. Gut ist es, wenn in diesem Fall einer den Schützen den Jäger, welcher die Hunde unter Aufsicht hat, so lange gleitet, dis diese zu jagen anfangen, und dann auf der Stelle, wo der Hase ward, stehen bleibt.

Gern postirt man die revier- und sachkundigsten Schützen auf die Flügel, weit diese, wenn der Bezirk nicht ganz umstellt werden konnte, da sich wersen, wo sich die Jagd hinwendet. Daß dies mit Borsicht, andere assonen und sich keiner Schußverletzung auszusetzen, geschehen müsse, ist preislich.

§. 47. Rein Schlitze, welchem nicht besonderer Auftrag dazu ertheilt orden, darf seinen ihm angewiesenen Stand eher verlassen, bis er abge= Im wird.

Ieder einzelne wird wohlthun, wenn er überall um sich her die freien Ellen im voraus erspäht, wo er mit Sicherheit hinschießen kann. Beim Pen Laut der Hunde muß er schußfertig sein, und immer, ohne sich viel

<sup>1)</sup> Aur in dem einzigen Falle, daß ein Jäger allein mit dem Wildbodenhunde Hasen schießen k, möchte ich den Gebrauch hochbeiniger starter Bracken gestatten. In diesem Falle sucht der mit seinem Hunde im Walde und stellt sich da, wo der Hund einen Hasen aufstößt, hin und ket ruhig, bis der Hund den Hasen wieder dahin zurücktreibt, was, wenn ersterer gut ist, sast studier nach klezerer oder längerer Zeit geschieht. Ich habe selbst Bracken besessen, die den näms hasen 1—1½ Stunden jagten und ihn drei die viermal an die Stelle, wo sie ihn aufgestoßen Kn, zurücktrachten.

hin= und herzubewegen, seine Blicke nach allen Seiten wenden; denn oft macht sich, vorzüglich der alte Hase, wie schon gesagt, oder der Fuchs rasch vorwärts und kommt einem über den Hals, wenn die Jagd noch weit entfernt zu sein, oder eine ganz entgegengesetzte Richtung zu nehmen scheint.

Geht sie bei ihm heraus, ohne daß er einen Schuß anbringen tann, so benachrichtigt er den die Hunde in Aufsicht habenden Jäger davon duch den Zuruf: "Zieh nach! Hierher!"

. Sieht er, daß das Wild auf einen seiner Nachbarn zugeht, so ruft er ihm: "Hab Acht!" zu.

Berwundet er das angejagte vor den Hunden, so solge er ihm so schnek als möglich, um gleich bei dem Fange zu sein, damit es von den Hunden nicht zerrissen oder verzehrt werde. Uebrigens nehme man es mit jungen Hunden, oder bei der ersten Jagd im Jahre auch mit den alten, nicht senau, sondern gönne ihnen den Schmaus einmal; das wird sie desto swiger machen.

Stürzt das gejagte Wild gleich auf den Schuß, so bezeichnet der Schitze dies durch den Ruf: "Hohoho! Todt!", eilt dann hinzu, hebt es gleich auf und hält es frei in die Höhe, damit die nacheilenden Hunde sehen, daß senicht umsonst gearbeitet haben. Liegen sasse er es nicht, die die gierigen Fresser herankommen, sonst möchte nicht viel zu retten sein.

Bon Zeit zu Zeit einmal, aber nicht jedesmal, wird ber erlegte Soff auf der Stelle ausgeworfen und den Hunden das Gescheide zur Belohnung preisgegeben.

S. 48. Für Männer, welchen bas Gehen beschwerlich wird, ober in keine Liebhaber vom Schießen sind, ist die Hasenhetze in der That eine ebenspangenehme Unterhaltung als zuträgliche Bewegung.

Man wähle dazu vorzitglich nicht zu warme Herbsttage, bis die ersten Rachtfröste einfallen, die Morgenstunden, dann aber den Nachmittag, über haupt aber Gegenden und Zeitpunkte, wo und wenn die Hunde nach §. Is kein schlechtes Geläuf haben. Dann nehme man sie an den Strick, reit dahin, wo man, der Jahreszeit nach (s. §. 5), Hasen zu sinden hossen dahin, wo man, der Jahreszeit nach (s. §. 5), Hasen zu sinden Winde, went nach einen ganzen Bezirk, wenn sie festsitzen, mit dem Winde, went man aber bemerkt, daß sie nicht gut halten, gegen den Wind, oder bei guten Seitenwinde, Strich vor Strich ab.

Ueberall müssen die Ackerstücken nicht der Länge, sondern der Breit nach abgesucht und immer Vorkehrungen getroffen werden, daß die Such nicht gerade auf Kraut = oder Kartoffelselber, in welchen der angehetzte Hase wenn sie irgend breit sind, sich sast imer mit dem besten Erfolge verbirgt ehe die Windhunde, die ihre Nase nie brauchen, ihn rahmen oder wegnehme können, zugeht, und ebenso wenig den Kainungen und harten Wegen er

leng, welche er ohnedies sobald als möglich annimmt, weil es den Hunden kicherst schwer wird, ihn da einzuholen.

Gibt es in dem Reviere hin und wieder Feldhölzer, oder sonst in Rücksicht des Terrains kritische Stellen, so nehme man jeden einzelnen Strich
devon abwärts, indem in erstern die Hunde durch Anrennen leicht lahm werden und doch nie sangen, auf letztern aber der Hase einen großen Vorprung gewinnt, ehe diese nebst den Reitern folgen können.

Die Hetze hat allerdings auch deshalb Annehmlichkeit, weil sie von einem muzelnen Manne mit ebenso gutem Erfolge als die Schießjagd betrieben thd, und weil nicht nur bann mehrere Reiter baran Antheil nehmen können, dem man über zwei Strick Hunde, sondern auch wenn man nur über einen **Apo**niren kann. In jedem Falle wird gleich beim Anfange der Suche von den, welcher die Hunde am Stricke führt, die Schleife, mit welcher dieser m Hetriemen besestigt ist, gelöst, dann das Ende desselben einmal um die tehte Hand geschlagen und mit dem Daumen festgehalten. Reiten mehrere egdliebhaber nur mit einem Strick Hunde auf die Hete, so nimmt der= mige, welcher denselben führt, im Mittel der Suche seinen Stand, die Drigen aber ziehen sich nach beiben Seiten gleichzählig und in gleichen Ent= Mungen fo weit auseinander, daß, wenn nahe genug vor einem oder dem **mb**ern Flügelführer ein Hafe herausfährt, darauf gehetzt werden kann; **Men sie aber zwei Strick Hunde bei sich, so nimmt der eine Führer den** Miten, der andere den linken Flügel ein. Zwischen beiden vertheilen sich k Reiter, sodaß die Hunde von jedem Flügel den im Mittel aufgehenden Men einholen können.

Schritt vor Schritt reitend, fort, indem jeder seilnehmer liberall umherblickt, um keinen heransfahrenden, felbst auch nicht in Lager sich drückenden Hasen zu übersehen. 1) Im letztern wird der benachbarte Strick auf ein verabredetes Zeichen so nahe als slich herangezogen; im erstern aber, bei nicht zu großer Entsernung des sein, durch den Ruf: "Hetz!" das Zeichen zum Lösen der Hunde gegeben.

Rie darf man mit zwei Strick Hunden zugleich anhetzen, auch nicht mal dann, wenn der erste den Hasen beim andern vorbeibrächte, zu Hülse ten, wenn man die Hunde nicht lässig machen will.

Uebrigens bleibt es bei allen S. 19 und 20 gegebenen Borschriften; in Rucksicht der Distanz, auf welche mit Hunden, die im zweiten oder

<sup>1)</sup> Bom Pferde sieht man allerdings den Hasen im Lager leichter als zu Fuß; doch gehört auch bein genötes Ange dazu, um ihn an der Auszeichnung der Wollenfarbe von den ihn umgebenden kakänden zu unterscheiden. So viele Jäger ich nun auch gekannt habe, welche hierin eine eigene, dankerordentliche Fertigkeit sich erworben hatten, so sand ich doch unter allen keinen, der die so kittig nachgebetete Sage, "als könne man am frühen Worgen den Ort, wo er sitt, an einem von unskeigenden Dunstwölschen erkennen", zu bestätigen im Stande gewesen wäre.

dritten Felde stehen, d. h. schon eine oder zwei Hetzeiten mitgelaufen haben, angehetzt werden kann, lassen sich gewisse Regeln nicht angeben. Bekanntschaft mit der Schnelligkeit der Hunde, genaue Achtsamkeit aufs Terrain und aufs Geläuf und Uebung müssen den Maßstab liefern.

Bu scharfes Reiten im Moment des Anhetzens taugt bei gutem Geläuf und auf ganz freiem Felde nie etwas, theils weil sich sonst auch alte Hunde in der Folge zu sehr auf Hilfe verlassen, theils weil, wie schon gesagt, das Gepolter der Pferde den Hasen flüchtiger macht.

Nimmt dieser aber einen Weg oder eine Rainung an, oder hätte et den Anschein, als könnte er ein benachbartes Krautseld oder Gehölz erreichen, dann wende man alles an, was eigene Kraft und Schnelligkeit des Pserdel vermögen, um ihm zuvorzukommen und nöthigenfalls durch Peitschenhick seinem Laufe eine andere Richtung zu geben. Vorzüglich muß, wenn mehren Reiter beisammen sind, der, welcher am wenigsten entfernt ist, sein Richtles thun, von den übrigen aber unterstützt werden; denn das Abkürzeit der Hetze trägt viel zur längern Erhaltung der Hunde bei.

Man hüte sich, die Hunde je aus dem Gesicht zu verlieren, besonden wenn eine Fehlhetze zu befürchten wäre; denn nimmt man sie da nicht schnell als möglich an den Strick, so sangen sie an herumzuschwärmen sinden wol gar einen frischen Hasen, ver= oder überhetzen sich durch proße Anstrengung selbst, oder werfen sich, wenn sie Gelegenheit sinden, in Wasser und verschlagen.

Mehr als vier Hasen soll man in der Regel an einem Tage selbst wieden gelibtesten Hunden nicht hetzen; man müßte denn etwa zwei junge stangen haben, die ihnen nichts zu thun gemacht hätten, dann kan fünfte allenfalls noch mitgenommen werden.

Gingen hingegen etwa die drei ersten Hetzen oder zwei davon weit so begnüge man sich mit dieser Zahl. Noch nothwendiger ist dies, war man, nachdem die zweite eine Fehlhetze war, den dritten Hafen gesangen Entkäme aber ja der letzte, so suche man auf jeden Fall weiter, hetze sehr nahe und in vorzüglich gutem Geläuf; beschließe also nie die In mit einer Fehlhetze, weil sonst die Hunde gar leicht das Zutrauen zu selbst verlieren.

Das Berhetzen der Hunde kann, unter Befolgung der in diesem in §. 19 vorgeschlagenen Maßregeln, eigentlich nie stattfinden. Ereigs sich aber durch Versehen ein solcher Fall, so ist es zwar immer schwaber nicht unmöglich, den Fehler wieder gut zu machen, indem man je einzelnen verwahrlosten Hund zu einem Strick guter Hunde bringt, auch diesen recht kurz und wo möglich junge Hasen anhetzt. Bringt man es verst dahin, daß jeder einmal beim Fange war, so kann man sie wieder all

brauchen, muß aber in der ersten Zeit doppelt vorsichtig fein und jede starke Ermüdung und Fehlhetze zu vermeiden suchen.

Auch im Winter können die Hunde zuweilen geübt werden, wenn der gefallene Schnee noch weich ist; liegt er aber so tief, daß die Hasen Noth leiden, so versteht es sich von selbst, daß dies unterbleiben muß. Aasjügerei wäre es, wenn Eigennut Herrn oder Diener dazu in letzterwähntem Falle verleiten könnte.

- §. 49. Zuweilen wenden Windhundbesitzer selbige auch zum Besetzen der wichtigsten Pässe an, welche Hasen und Füchse bei Holztreiben oder bei der Jagd mit Wildbodenhunden annehmen könnten. Alles, was hierbei etwa besonders zu beobachten ist, besteht im Anstellen der Hunde mit dem Hatzemann dicht am Holze und in dem Abwarten des richtigen Zeitpunkts zum Anhetzen. Mit letzterm übereile man sich nicht, sondern lasse das Wild weit aufs Freie heraus, daß es so leicht nicht umkehren kann, ohne vor Biedererreichung des Gehölzes gefangen zu werden. Das Hetzen auf Rehe M revier-verderblich und jedensalls unwaidmännisch.
- §. 50. Immer ist ein Retter beim Strick sehr schätzbar, besonders wer für einen bejahrten Liebhaber der Hetze, weil er sich weder beim Reiten wech beim Absteigen zu übereilen braucht.

Der Solosänger steht in großer Achtung, wird sehr gut bezahlt und, vie der Retter, vom Sachverständigen vorzüglich geschont, und das mit kecht, da einer so selten wie der andere ist und beide nicht abgerichtet verden können, sondern ihre Birtuosität von der Natur erhalten oder von ten Ahnen geerbt haben müssen.

Bedenkt man nun noch bazu, wie fehr sich besonders der Solofänger ustrengen muß, wenn er allein einen alten Hasen fangen soll, so wird un leicht einsehen, daß er um so vorsichtiger zu behandeln ist, je leichter außerdem ruinirt werden kann. Dies zur Warnung sür sogenannte whaber! Tetzt einige Worte über die Behandlung desselben. Findet man men jungen Hund unter dem Stricke, welcher sich durch vorzügliche Schnelzteit im Laufen und Fangen auszeichnet, so nehme man ihn an einem der chstolgenden Tage allein, reite mit ihm an einen Ort, wo das Geläuftzüglich gut ist, hetze anfänglich nur auf junge Hasen und ganz nahe, an nächstsolgenden Hetztagen aber immer weiter, bis auf 80 Schritt, an. which mache man auch den Versuch, den Hund etwa in der Entsernung a 40 Schritt auf einen alten Rammler zu lösen. Mehr als zwei Hasen, chstens, wenn ein junger dabei ist, drei, dürsen an einem Tage mit dem Ken Solofänger nicht gehetzt werden.

Rur selten und höchstens bann, wenn ein ober ein paar mal fehlgehetzt

worden ist, vereinige man ihn im Strick mit andern guten und raschen Hunden, aber ja nicht auf lange Zeit.

§. 51. Die nicht ungewöhnliche Art, die Hunde frei neben dem Pferde herlaufen zu lassen, wenn man auf die Hetze reitet, kann ich nicht billigen; benn es gehört gewiß höchst seltene Folgsamkeit dazu, wenn sie nicht unaufhaltsam jedem heraussahrenden Hasen, sobald sie ihn äugen, folgen sollen. Natürlich werden auf diese Art selbst die besten ebenso leicht verhetzt als überhetzt.

Ferner verzärtle man die einmal eingehetzten nicht durch zu forgfältiges Aufsuchen des besten Geläufs, verderbe sie jedoch auch nicht muthwillig bein ganz schlechten, bringe sie aber oft auf verschiedenen Boden und in fremde Review.

Endlich probire man Windhunde, die man kaufen will, jedesmal auf dem Revier, wo sie an das Geläuf gewöhnt sind, und lasse sich nicht immenachen, wenn sie auf fremdem Boden in den ersten acht Tagen weniger leisten.

Auch beurtheile man gute Hunde darum nicht falsch, wenn sie im Spieherbst weniger schnell fangen als im September. Daran ist meistentheils
die durch reichliche Aesung der üppig aufsprossenden Wintersaat zunehmente Schnelligkeit des Hasen, vorzüglich des Rammlers, und unter diesen wieder dessen, welcher im vollen Kennen oft mit dem einen Hinterlaufe ausschnells
und deshalb an manchen Orten Dreiläuser genannt wird, schuld.

Nur das ist ein unfehlbares Zeichen von schlechten Hunden, wenn steicht bis zum Rahmen dicht beisammen bleiben, sich vielmehr gleich beim Anheisen theilen und vorgreifen. Alte entfräftete nehmen fast durchgängigt diese üble Gewohnheit an.

S. 52. Beiläufig will ich erwähnen, daß man mit englischen der französischen Jagdhunden auch Hasen parforce jagen kann. Nur Liebhaben und ein tüchtig gespickter Beutel kann einen solchen Aufwand um eines paringen Gegenstandes willen einigermaßen entschuldigen.

Der glückliche Ausgang dieser Jagd hängt übrigens davon ab, best 1) nur wenige Hasen da, wo ste ausgeübt werden soll, vorhanden sud; 2) daß die Hunde gut eingejagt und folgsam sind, auch die Fährte best Hasen, auf welchen sie angelegt wurden, selbst dann nicht verlassen, venstein anderer heraussährt; 3) daß das Terrain zur Parforcejagd geeignet uns sein anderer heraussährt; 3) daß das Terrain zur Parforcejagd geeignet uns seinen Fall würden sich Holzreviere dazu schicken; auch ist mir kein Best spiel bekannt, daß in solchen ein Versuch gemacht worden sei, sondern immer hat man große Feldpläne oder höchstens Heidegegenden gewählt. In letzten mußte man schon nicht selten mit unbestegbaren Schwierigkeiten kämpse. Enblich 4) müssen die Jäger tüchtige Pferde haben 1) und brav reitze

<sup>1)</sup> Da der Boden in solchen Gegenden, wie die unter 3) zulett bezeichneten, bei nassem ober immer sehr weich und sentig, auch deshalb meistentheils mit vielen und breiten Graber schnitten ist, so versagen deutsche und polnische Pferde oft den Dienst, weshalb die englisch

dem einer von ihnen muß den angelegten Hasen unablässig im Auge bes halten, weil er, zu Anfang der Jagd wenigstens, von andern nicht zu unsterscheiden ist.

Uebrigens ist vieles von dem, was bei der Hirsch=Parforcejagd, und vorzüglich das, was dort über die Behandlung der Hunde gesagt worden ist, auch bei der auf Hasen anwendbar, der Gegenstand überhaupt aber zu geringsügig, um länger dabei zu verweilen.

§. 53. Für sehr rüstige und beherzte Reiter hat das sogenannte pasen=Bugsiren vielen Reiz. Zu dem Ende begeben sich ihrer zwei oder mehrere, die auf jeden Fall mit vortrefflichen Pferden versehen sein müssen, auf eine große, ganz freie Feldmarkung, theilen sich da in gleichen Entferzungen aus und suchen so lange strichweise ab, dis ein Hase herausfährt. Während einer von den Reitern ihm unablässig folgt, suchen sich die übrigen vorzuwersen, daß der Hase bei jeder veränderten Richtung seines Lauses win einem coupirt werden kann.

Anfänglich muß er nicht zu scharf angeritten, sondern unablässig nur der Entfernung beobachtet und am Ruhen verhindert werden. Bemerkt man nach fünf dis acht Minuten, daß er Bersuche sich zu drücken macht, dann sasse der Reiter, welcher ihm zunächst ist, rasch sein Pferd hinanlaufen und versolge ihn, von den übrigen durch unausgesetzes Coupiren unterstützt, solge, die er nicht mehr fort kann. Will er nun nach einem küchtigen koc im Freien sich drücken, so gestatte man ihm das und umreite ihn, während einer etwa fünf Minuten dauernden Pause, im Schritt. Beim wiederholten Bersuche, ihn herauszujagen, wird man finden, daß er total verschlagen hat und mit der Hand gegriffen werden kann.

Daß während der ganzen Jagd alles Mögliche angewendet werden wuß, ihn von solchen Orten abzuhalten, wo er sich dem Blicke der Reiter wirden ben beiter wersteht sich von selbst.

§. 54. Jeder von Hunden oder im Netz gefangene, oder mit Gewehr Alegte, nicht verendete Hase wird bei den Hinterläusen aufgehoben und, dem man ihm mit der hohlen Hand einen kräftigen Schlag hinter die Affel gibt, genickt. 1) Unwaidmännisch ist es, den Kopf der Hasen an einem dem Gewehrkolben der Stein zu zerschmettern, oder dieselben mit dem Gewehrkolben Etzuschlagen.

Beim Auswerfen oder Auswaiden schärft man, nachdem die Reulen,

k englischer Raffe gefallenen den Borzug haben und fast unentbehrlich sind. Bei andern Parforcewen ist der Fall umgekehrt.

<sup>1)</sup> So schrieb es die alte Iägerregel vor. Reuere Erfahrungen haben gelehrt, daß das Berenden **Etex und schne**ller erfolgt, wenn man mit dem Daumen und Zeigesinger die Lungen unterhalb der **Ischanfeln kräftig zusammendrückt, worauf sogleich Erstickung erfolgt und das erdürmliche Klagen <b>Hasen beseitigt wird.** 

während der Hase auf dem Rücken liegt, scharf auseinandergedrückt worden, vom Waideloche über das Schloß herein eine so große Deffnung dis aust Gescheide durch, daß zwischen diesem und der Bedeckung desselben am Unterleibe die flache Hand bis an das Zwerchsell hinaufgeschoben und der Schlund mit dem Zeige = und Mittelfinger zusammengedrückt werden kann. Dann faßt man mit unterwärts gekrümmter Hand das ganze Gescheide, zieht es nach dem Schlosse zu heraus, jedoch so vorsichtig, daß der Mastdarm, welcher zuletzt dicht am Waideloche auszulösen ist, nicht abgerissen wird.

Wo die Lunze dem Jäger nicht zufällt, bleibt sie unberlihrt und gehört zum Hasenklein.

Im Winter kann der Hase so lange unausgewaidet bleiben, bis er gestreift werden soll. Biele sind der Meinung, der Braten sei dann zarter und von besserm Geschmack; auch sehen es die Wildbretshändler lieber, went sie den Hasen unausgeworfen bekommen.

Bei warmem Wetter kann indessen weder auf jene Liebhaberei, noch auf den Wunsch der letztern von seiten des Jägers Rücksicht genommen werden, insofern er nicht am Jagdtage selbst abliesern kann.

Das Streifen und die fernere Behandlung des Hasen, bis er auf den Tisch kommt, ist Küchensache.

# Zweites Kapitel.

# Das Ranindyen.

### Lepus Cuniculus L. 1)

S. 1. Alle beim Hasen angeführte waidmännische Ausbrücke werden auch von den Kaninchen gebraucht. Doch ist hier noch zu bemerken, das bei diesen der Rammler auch zuweilen Bock genannt wird. Sigentlich sollte letterer Ausbruck nur bei zahmen, nie bei wilden Kaninchen angewendet werden.

Ihr unterirdischer Aufenthaltsort heißt Bau, jeder einzelne Ausgang Röhre. Diese wird von ihnen ausgeführt, indem sie vermittelst der Borberläufe sich scharrend in den Boden hineinarbeiten und die Erde mit den Hinterläufen zurück= und herauswerfen.

<sup>1)</sup> v. Wilbungen, Neujahregeschent v. 3. 1799. Becftein, handbuch d. Jagdwissenschaft, Th. 4 Bb. 1, Rap. 10.

§. 2. Das Raninchen ist sonst auch unter den Namen Kanickel, Karnickel, Küllen, Küniglein, Küniglhase, Kunigl, Kunele, Kunlein, Lulle, Murkchen, Rabbet, Lapina bekannt. Das Junge wird von einigen alten Schriftstellern Lamprete genannt. 1)

Wegen der Aehnlichkeit in der Gestalt und wegen der Gleichheit im innern Bau wird es von allen Naturforschern als eigene Art zur Gatzung Hase gezählt.

§. 3. Die Kaninchen stammen aus dem südlichen Europa, und zwar ursprünglich aus Spanien und Alt-Griechenland, von dort aus sind sie zuerst nach Frankreich und Italien und dann nach Deutschland und England verpstanzt worden.

In kalten Ländern, z. B. in Schweden und andern noch nördlicher zeiegenen, gedeihen sie im Freien nicht; hingegen findet man sie in mehrern Begenden von Asien und Afrika. Auch in den südlichen Theilen von Amerika, wohin sie durch Europäer erst gebracht wurden, haben sie sich eußerordentlich vermehrt.

§. 4. Die Farbe des gemeinen, wilden Kaninchens erscheint bei stächtiger Ansicht schwarz und gelbbräunlich melirt, nur am Unterleib weiß= grau; bei genauerer Untersuchung aber fand ich die einzelnen Theile des Körpers der folgenden Beschreibung gemäß gezeichnet und gestaltet.

Die Löffel sind mit sehr kurzem Haar besetzt, welches am auswendigen Rand, wie auf der ganzen innern Seite derselben, weißgraulich gesärbt ist. Auf der auswendigen verbreitet sich 3/4" von der Spitze herab ein schwarze brauner Flecken, welcher nach dem auswärtsgekehrten Rand in einem schmästern gelbbraunen, mit Schwarz gestichelten, nach dem einwärtsstehenden aber in einem aschgrauen breitern Streifen verläuft. Mit dem ebengedachten Streifen ist der ganze übrige Theil der Löffel dis zur Wurzel herab belegt. Der ganze Körper ist auf dem Grund des Balges mit dunkelgrauer Wolle kest, aus welcher auf der Stirn dichtstehendes, an der Wurzel schwarzes, in der Spitze aber dunkelsalbes Haar hervorgeht, sodaß die Oberstäche Imwarzgelb erscheint.

Bei alten Kaninchen sind die Seher mit einem gelblichen, bei jungen mit einem weißlichen Rand umgeben. Aus diesem zieht sich ein gleichge=
kebter schmaler Streifen bis zu den Löffeln hinanf und bis zu dem theils schwarzen, theils aus grauen, 2 bis  $2^{1/2}$ " langen Haaren bestehenden Schnurrbart herab. Die wie am Hasen geformten Lefzen, ingleichen die untern Kinnbacken und die Kehle sind weißgrau behaart. Der Augenstern ist schwarz.

<sup>: 1)</sup> Soll vielleicht Lamprette heißen und wäre so ein Diminutiv mit französischer Endung von Lampe (Hase); besser dann freilich und rein deutsch Lämpchen. W.

Zwischen den Lösseln füngt ein roströthlicher, singerbreiter Streisen an, welcher über den ganzen Hals herabgeht und zwischen den Schultern in einem ebenso gefärdten,  $1^{1}/2^{\prime\prime}$  breiten,  $2^{\prime\prime}$  langen Flecken endigt. An beiden Seiten dieses Streisens ist das Genick mit geldweißlicher und sahler Wolke besetzt. Bon den Schultern an verdreitet sich über den ganzen Rücken die Keulen in gleicher Mischung rostgelbes und schwarzes Haar, welches an den hintern Theilen der letztern eine blaßgraue Farde annimmt. Die Blume ist auf der odern Seite die zur weißen Spitze schwarz, nur sah gerändert, unten ganz weiß. Die Seiten des Halses, die Blätter, die Seiten, Dünnungen und die auswärtsgekehrten Theile der Keulen erscheinen oderwärts dunkler, unterwärts heller gelbsahl; die äußern und vordern Seiten der Läuse roströthlich. Die Brust ist dunkel-semmelsardig, wenig mit Helsweißgrau gemischt; der Unterleib und die einwärtsgekehrte Seite der Läuse bis zum Knie herad weiß, hin und wieder in Grau schillernd.

Die Nägel an den Zehen sind weiß, scharf und lang.

Bei alten Kaninchen stellen sich alle Farben lebhafter und dunkler der als an jungen. 1)

Die Schwere eines völlig ausgewachsenen beträgt 4—5 Pfund, de Höhe 6 bis 7", die Länge des Körpers 15 bis 18", die der Blume 2", die der Löffel  $2^{1}/2^{"}$ . Immer ist der Rammler stärker als das Weibchen. Die verhältnismäßig geringere Länge der Löffel und der Hinterläuse ist die einzige Abweichung, welche man bei dem Vergleich der äußern Gestalt des Raninchens mit der des gemeinen Hasen bemerkt; im Innern sindet ser keine statt. 2)

<sup>1)</sup> Des Berfassers eigentlichem 3wed gemäß tonnte oben nur vom inländischen, wilden Raninchen die Rede sein; doch möge der bei uns bekannten und also merkwärdigften Barietäten bier Erwähnung geschehen. Rämlich:

<sup>1.</sup> das Hauskaninchen. Biele dieser Art behalten die Farbe der wilden; sonst gibt es weißt, graue, schwarze, braun und weiß, gelb und weiß, schwarz und weiß geschecken. das weißt, und zwar will man behaupten, daß die Schecken nach Belieben hervorzubringen wären, went man die Wände des Kaninchenstalls mit Flecken von der Farbe häusig bemalte, welche war an der kunftigen Generation zu sehen wünscht. An den weißen ist der Augenstern lackroth und wie einem weißlichen, lackfarbig schattirten Streisen umgeben.

<sup>2.</sup> Der sogenannte Seibenhase, auch das angorische ober englische Kaninchen genannt. Es gibt graue, weiße und rothe. Man hält auf sie vorzüglich, weil das ihnen monatlich alged kämmte schöne und weiche, 2 bis 3" lange Haar zu Winterwesten, Strümpsen, Handschiff u. bgl. gut zu verarbeiten ist. Alle diese Sachen halten sehr warm, hären aber kart ab. Stiffstem, der sie trägt, von dem Haar etwas ins Auge, so wird dadurch oft eine örtliche Enight, dung verursacht. Die beste Anleitung zur Behandlung dieser Thierchen gibt Men in seiner der weisung zur Zucht derselben

Beibe genannten Barietäten werden in unsern Gegenden im Winter nur im Stall, im Sommer aber durch eine 4' über und 1 bis 2' unter der Erde stehende Mauer auf einen gewissen Bezirk in Freien eingeschränkt, gezogen und unterhalten. Da man ihnen gewöhnlich hölzerne oder steinerne Röhren macht, so geben sie sich die Rühe nicht, Baue anzulegen. Frischer Sand darf in ihrem Bei hältniß nicht fehlen. Ihre Aesung ist die der wilden.

<sup>2)</sup> In England haben sich eigene Bereine von Kaninchenliebhabern gebildet, von denen ber vorzüglichste der Metropolitan Rablet Club in London, der alljährlich Prümien für die schäften

Es bewegt sich ganz wie jener. Obgleich es aber nicht so sehr itbersbaut ist als er, so übertrifft es ihn doch, aber nur im ersten Moment, an Schnelligkeit, immer an Gewandtheit. Letztere beweist es besonders bei dem ihm noch mehr eigenen Hakenschlagen oft zum großen Berdruß des nicht zum geübten Schützen; erstere hingegen vermindert sich bald, und zwar so sehr, daß ein irgend rascher Hühnerhund auf freiem Felde ein gesundes Laninchen einzuholen im Stande ist, wenn es in einer Entsernung von 2—300 Schritt keine Gelegenheit sich zu verbergen findet.

Die Sinne des Aeugens, Bernehmens und des Witterns sind bei ihm außerst scharf und fein organisirt.

Es ist ungleich verschmitzter und schlauer als der Hase. Die Schwienigkeit, es auf der Weide zu beschleichen, noch mehr die geschickte Anwendung der Fähigkeit, unterirdische Baue auszuführen und durch das schnelle Zurücknilen in diese wenigstens für den Augenblick sichern Schutzorte, sobald die Annäherung eines Feindes es nöthig macht, beweisen es hinlänglich.

Andere von seiner Lebensweise hergenommene Gründe geben ihm noch wesentlichere Borzüge vor jenem. Ich rechne hierher den Hang zur Geselligskeit und zur Berträglichkeit mit seinesgleichen; die größere und treuere Anstänglichkeit, welche die Gatten gegen sich und ihre Kinder beweisen, ungeschtet die Natur ihnen nicht weniger heftige Geschlechtstriebe als dem Hasen wiell werden ließ; die Achtung, welche überhaupt die Jugend dem Alter, wezüglich aber die ganze Familie dem Stammvater beweist, und endlich den Instinct, man möchte fast sagen die Bedachtsamkeit, bei anscheinender Geschr nicht nur auf individuelle Rettung Rücksicht zu nehmen, sondern auch derch bestimmte Warnungszeichen andere Glieder der kleinen Colonie davon webenachrichtigen.

.. Den hellpfeifenden Laut des Kaninchens hört man nur als Klage, wenn 

teine Möglichkeit zu entrinnen sieht, oder Schmerzen empfindet.

Sein Alter bringt es nicht leicht über fieben Jahre.

§. 5. Im Monat Februar ober März fangen die Kaninchen zu

So wahr es ist, daß beide Geschlechter, obgleich sie ebenso heftige systemastriebe zu empfinden scheinen als die Hasen, weit weniger verscherlich in ihren Neigungen sind als jene, so kann doch die Behauptung, der Rammser sich auf immer mit einem Weibchen paare, nicht als ers

größten Kaninden vertheilt. Ein Hauptmoment auf Anspruch eines Preises ober wenigstens "ehrenvollen Erwähnung" macht die Länge der Löffel aus. Bei diesen Ausstellungen kommen werdere mit einem Gewicht von 20 Pfund und mit Löffeln von 20—21 Zoll Länge vor. Um die Wicklung recht langer Löffel zu bewirken, werden den Jungen die Spipen derselben durchbohrt Bleikugeln daran befestigt. Diese langen Löffel verlieren den größten Theil ihrer Beweglichkeit Kunzen daher auch nicht; aufgerichtet. werden.

wiesen angenommen werden. Es ist indessen ausgemacht, daß er, solange das Weibchen bei ihm bleiben will und kann, nicht von dessen Seite weicht, ihm auch oft Zärtlichkeitsbeweise gibt; aber nie ist er so zudringlich, ihm folgen zu wollen, wenn es sich von ihm zurückzieht.

Beim Begattungsact selbst streckt das Weibchen alle vier Läuse lang aus und läßt zuweilen einen leisen Laut hören, der sicher mehr Folge be Entzückens als des Schmerzes ist; denn, beißt ihm auch der Rammler date ins Genick, so geschieht dies doch mit weit mehr Vorsichtigkeit als bei andem Thieren.

Selbst während der Tragzeit ist das Weibchen zur Begattung genick, auch sogleich, nachdem es gesetzt hat, zur Befruchtung fähig. Dennoch se man kein Beispiel von Ueberfruchtung, obgleich es, wie die Häsin, eine depelte Gebärmutter hat.

Es geht, wie die Häfin, 30 bis 31 Tage tragend und sett bis jun October fast alle fünf Wochen vier, seche bis zwölf, einige Tage, was bi allen unsern Nagethieren (mit Ausnahme des gemeinen Hafen) ber ful ist, blind liegende Junge in einer besondern, mit seiner Bauchwolle reichin ausgefütterten Rammer, b. i. Aushöhlung, welche im tiefsten hintergund einer von den vielen sich durchkreuzenden Röhren eines Hauptbaues besindig Selten kommen die Jungen früher zum Borschein, als bis die Mutte sie zu säugen aufhört, und dies pflegt nicht eher zu geschehen, als dans wann sie wieder setzen will. Bis dahin bleibt sie zwar nicht immer bi ihnen, rückt vielmehr täglich zu wiederholten malen, nachdem sie den Argang ber Röhre mit Erbe verstopft und diese benässet (b. h. mit ihm Harn befeuchtet) hat, auf die Aefung, welche sie dann sehr eilig annimmt Bei dieser Gelegenheit sucht sie den harrenden Gatten auf, um mit in wenn auch nur auf turze Zeit, suger Bertraulichkeit zu pflegen. Bald char kehrt sie zu den frühern Pfändern derselben zurück, und erfüllt, mit 👫 opferung alles geselligen Bergnügens, ihre Mutterpflichten treulich. Sch bem Gatten wird ber Zugang zu ben kürzlich gesetzten Jungen nicht gestutt. weil wahrscheinlich die sorgsame Mutter schon öfter die Erfahrung gemis hat, daß er ihnen, sei es in einem Anfall von verliebter Raserei, oder 🚥 übertriebener Bartlichkeit, das Leben zu rauben fähig ist. Bosheit treibt dazu gewiß nicht an; benn erblickt er seine Kinder zum ersten mal im Frein so empfängt er sie mit Meußerungen echter Bartlichkeit, nimmt fie gwiff die Pfoten, streichelt sie freundlich, lect ihnen die Seher und theilt mit Mutter die Bemühung, sie schickliche Aesungsmittel suchen zu lehren.

Bei der diesen Thieren eigenen, so überschwenglichen Fruchtbarkeit, webei der glücklichen Verborgenheit, in welcher Alt und Jung vor vielen seinde, am Tage wenigstens, meistentheils lebt, kann es nicht fehlen,

eine anfänglich ganz geringzählige Colonie in kurzer Zeit sich ungeheuer vermehrt 1), um so mehr, da die Jungen in warmen Ländern im fünften, in Mitern aber im achten Monat ihres Lebens schon zeugungsfähig sind. 2)

Im zwölften Monat erreichen sie ihr volles Wachsthum. Sonderbar 🛊 es, daß, trot der Uebereinstimmung mehrerer äußern und aller innern Deile, nie eine fruchtbare Bermischung zwischen Hafen und Kaninchen Selbst ganz junge beider Arten, miteinander zahm erzogen, kurden besto bitterere Feinde, je mehr sie heranwuchsen. Bei der aufererbentlichen Geilheit dieser Thierchen ließen ce zwar, wenn Kaninchenrammler mit Häsinnen, oder umgekehrt, Hasenrammler mit Kaninchenweibchen zusam= dengesperrt wurden, erstere an häusigen Berfuchen, letztere zu ihrem Willen awingen, nicht fehlen; aber entweder bilfte unter diesen Umständen das Beibchen durch die beständige Anstrengung, sich den Zudringlichkeiten des Kännchens anderer Art zu widersetzen, das Leben ein, oder letzteres ging uch den immer gereizten, nie befriedigten Begattungstrieb verloren. 3) machte man einen Hasenrammler und einen Kaninchenbock zu einem Weiben einer oder der andern Art, so büßts gewöhnlich der erstere im Kampf k seine wahren oder eingebildeten Gattenrechte das Leben ein. 4)

S. 6. Borzüglich gern wählt diese Wildart zu ihrem gewöhnlichen kasenthalt Gegenden, wo sandiger oder doch mit Sand vermischter Boden Wasssühren der Baue erleichtert, und wo Anhöhen mit Vertiefungen wechseln; doch kommt sie auch auf ganz flachem Boden, ja selbst an felsen Berghängen fort, wenn diese entweder mit einer nur mäßigen Erdsicht belegt sind, welche die Anlage unterirdischer Wohnungen begünstigt, der Ritzen darbieten, welche Zusluchtsorte gewähren.

In der Nachbarschaft fließender Gewässer sind die Kaninchen schlau ung, zur Anlage der Bauc so hoch über der Wassersläche erhabene Orte

<sup>1)</sup> Plinius (Nat. hist., Kap. 55, §. 81, 218) erzählt, daß die Wenge der Kaninchen auf den jest Spanien gehörenden Balearischen Inseln so groß war, daß die Bewohner bei Kaiser Augustus wilitärische Hülse gegen diese Thiere siehten.

<sup>2)</sup> Pennant hat sich die Mühe gegeben zu berechnen, daß von einem Paar in vier Jahren 774,840 Stück entstehen können, wenn man annimmt, daß jedes Weibchen in einem Jahre sieben = 1 feht und im Durchschnitt bei jedem Sah acht Junge bringt.

<sup>3)</sup> Im dritten Theil von Martini's Uebersetung des Buffon, S. 187, Anm. 4, wird gesagt, daß der Bermischung eines zahmen Kaninchens mit einer Rate drei Junge entstanden wären, deren einer gewöhnlichen Rate, zwei hingegen (Männchen und Weibchen) am Bordertheil der Rate, wei dem dem Kaninchen geglichen, daß sie aber sämmtlich den zwölften Tag nicht überlebt hätten. Ich sollten Raninchenböcke sich öfters mit Hühnern begattet und diese so sehr geliebt haben, daß sie nur neben ihnen geschlafen, sondern ihnen auch anderwärts geraubtes Brot zugetragen hätten. Ichigkens als Märchen verdienen diese Geschichtchen ihre Stelle!

<sup>4)</sup> **Bindell's** Angabe, daß sich Hase und Kaninchen nicht fruchtbar miteinander begatten, ist eine **tige. Rach** Wittheilungen von Roux, dem Bicepräsidenten des landwirthschaftlichen Bereins zu **den kiene**, werden daselbst jährlich eirea 2000 Bastarde von Hasen und Kaninchen zu Markte gescht. Sie heißen dort Lepoxiden. Bersuche behuss der Fortpslauzung der Leboriden sind ganz **bielglos** geblieben. Sie scheinen, wie andere Bastarde, unfruchtbar zu sein. T.

zu wählen, daß sie beim stärksten Anschwellen vor dem Eindringen der Ausse sicher bleiben. Auch wird man ihre Wohnungen immer nur in solchen Gesenden sinden, wo sie zu keiner Jahreszeit Weide und Aesung weit suchen mitssen.

Nie oder nur selten wohnen sie tief in den Wäldern, desto lieber aber in Borhölzern, oder in Gegenden, die mit Strauchwerk, vorzüglich mit Wachholdergestrüpp besetzt sind; doch verschmähen sie auch die nacktesten nicht, nur muß es an Gelegenheit, hinlänglich schützende Baue auszusühren, nicht sehlen.

Je starkzähliger eine Kaninchencolonie ist oder wird, desto mehr vers größert sie durch gemeinschaftlichen Fleiß die schon vorhandenen Baue, oder legt neue an, und verbreitet sich weit und schnell.

Am Ende der verschiedenen Röhren nimmt jedes erwachsene Individuum, vorzüglich jedes tragende Weibchen, seine besondere Kammer ausschließlich in Besitz.

Durch das häusige Ein= und Anstriechen werden die Hauptröhren auf Ausgang immer mehr erweitert, und so gleichfalls, obgleich in geringene Maße, die Fluchtröhren; sämmtlich aber verengern sie sich in der Gegende der Kammern so sehr, daß nur die kleinsten und schmächtigsten ihrer zahle losen Fechode die dahin einzudringen vermögen. Einem der gefährlichsten, dem Fuchse, ist wenigstens insofern der Zugang gesperrt, daß es dem schwachen, schüchternen Völken nie an Zeit gebrechen kann, durch einem andern Ausgang zu entwischen, wenn er sich die Mühe nehmen will, nache zuarbeiten.

In holzleeren Gegenden bringen sie den Tag fast immer im Ban zu; zuweilen sindet man jedoch auch da eines oder das andere im Wiesengrafes unter Getreideschwaden und in Sommerungsfeldern unfern ihrer eigentlichen Wohnung. Ist diese aber mit Buschwerk umgeben und werden sie hier nicht zu oft beunruhigt, so pflegen sie bei hellem, freundlichem Wetter, selbst im Winter, nicht zu Baue zu gehen, sondern drücken sich unter den dicklied Sträuchern und sitzen da sehr fest; bei stürmischer, trüber, regnigter Witterung suchen sie auch hier im Baue Schutz.

Aus der Berborgenheit rücken sie gemeiniglich, sobald der Abendstend erscheint, im Sommer oft noch früher, auf die Acsung, zeigen aber auch da mehr Sorgfalt sür ihre Sicherheit als der Hase; denn ehe sie sich von Bau entfernen, blicken sie, dicht vor der Röhre sitzend, spähend umher klichen beim geringsten Anschein von Gefahr, nachdem sie ihre Kameraden durch starkes Aufschlagen mit den Hinterläusen davon benachrichtigt haben,

<sup>1)</sup> Diefe Borfichtsmafregel wirb in ber Jagerfprace burch fichern ausgebrudt.

Milschnell in solche zurück, und hlipfen wenn sie keine fürchten zu müssen glauben, erst gemächlich vorwärts. Mit gleicher Behutsamkeit gehen sie auch werke, ehe sie das Holz verlassen, und nicht leicht bleibt irgendetwas von ihnen unbemerkt.

Bon innern, bürgerlichen Fehden, von Bruder oder Gattenzwist wissen die Glieder dieser volkreichen Republik nichts, in welcher Achtung gegen das Mter, besonders in einzelnen Familien gegen den Stammvater, zum Grundseses erhoben zu sein scheint.

Im Knabenalter trieb ich selbst eine sogenannte kleine Dekonomie mit Hanskaninchen, und mit Bergnügen erinnere ich mich noch heute, daß ich bas meiste von dem bestätigt gefunden habe, was in Martini's Uebersetzung bes Buffon, III, 193 fg., nach der Angabe eines Hrn. La Chapt du Moutier, ungeführ mit folgenden Worten erzählt wird:

"Bei der stärkten Zunahme der Familie blieben doch auch die später entstandenen Bäter dem Stammvater gleichsam untergeordnet. Sobald beim kutter oder sonst ein Streit entstand, eilte dieser schnell herbei. Die, welche im Kampf überraschte, wurden hurtig auseinandergebracht und auf der Stelle bestraft. Daher kam es, daß gewöhnlich gleich beim Anblick des gerechten und strengen Richters alles wieder in Ruhe und Ordnung war.

"Ein anderer Beweis der Herrschaft des Stammvaters über alle seine **Rachkommen** ergab sich daraus, daß sie sich, wenn sie zusammengepfiffen werben, alle hinter ihm versammelten und ihm dis vor das ihnen angewiesene Behältniß folgten. Hier ließ er sie sämmtlich bei sich vorbeigehen was beschloß dann erst den Zug."

- §. 7. Wie der Hase nimmt das Kaninchen Getreide (reises und prines), Blätter der Winterölsaat, Gras, Kräuter, Klee, Kohl und Rüben ker Art, von welchen letztern es die Erde ringsum wegscharrt, um mehr won zu genießen, zur Aesung an; weiß noch besser als jener im Winter Schnee vom Grünen wegzubringen, um dessen habhaft zu werden, und zu dieser Zeit noch emsiger die Schale von den jungen Bäumen ab. wigslich liebt es die der Akazien= und Wachholdersträucher, auch nicht weiger Früchte, Spitzen und Nadeln der letztern. Olivenblätter soll es we, der Genuß derselben ihm aber Blutharnen verursachen.
- §. 8. Ungeachtet das Kaninchen, besonders das wilde, sich selbst beim Schnee ohne besondere Wintersütterung durchzubringen sucht, so kann ich eine feste, darüber gezogene Eiskruste und sehr heftige Kälte völlige Ausstung bewirken, wenn man nicht eben die Mittel anwendet, welche §. 6 vorhergegangenen Kapitels angegeben wurden, und ihnen nicht Weizenste und Wachholder beifügt.
  - §. 9. Außerhalb des Baues sind die Feinde des Hasen auch die

des Kaninchens; innerhalb desselben ist der unversöhnlichste, gefährlichste und mordsüchtigste das Frettchen.

Dieses, wie alle übrige kleinere Arten von Raubthieren, welche zu den Wieseln gerechnet merden, sucht es in den engsten und geheimsten Schlupf- winkeln der Baue schleichend auf. Gelingt es dem Kaninchen nicht zeitig genug, durch schleunige Flucht zu entkommen, so ist es ohne Rettung verloren. Dies weiß die arme, hülflose Creatur aber auch so gut, daß se, überrascht, sich in einen Winkel drückt und klagend sich würgen läßt.

Schon für den Marder sind fast immer die Röhren der Kaninchendame zu eng, als daß er ohne Geräusch und rasch genug eindringen könnte; noch seltener erreicht der Fuchs, welcher ohnedies Gelegenheiten genug sindet, sie im Freien zu überlisten, hier seinen Zweck.

§. 10. Die so große Bermehrung der Kaninchen macht, daß, wem sie irgend gehegt werden, der Schade, welchen sie Saatseldern, nicht ganz genau verwahrten Gärten, Baumschulen und Baumpflanzungen, die in ihrer Nachbarschaft liegen, zusügen, noch beträchtlicher ist als der, welchen die Hasen verilben, um so mehr, da sie sich weniger in einem Revier and breiten und alle Pflanzen so dicht an der Erde abbeißen, daß die sogenannten Herzblätter und mit ihnen die ganzen Stauden verloren gehen. Deshalls wird auch an einigen Orten sitr jedes Baar abgelieferte Kaninchenlössel ein gewisses Schieß= und Fanggeld bezahlt, wobei die übrige Benutzung dem Jäger zugute geht; gemeiniglich aber muß dieser das Kaninchen abliesern und erhält dasitr halb so viel Schießgeld als für den Hasen.

Fast überall ist es erlaubt, sie auch in der Schonzeit zu erlegen.

Dessenungeachtet sind sie da, wo sie sich einmal eingenistet haben, ich schwer und ohne Frettchen gar nicht zu vertilgen.

In Frankreich hat man in frühern Zeiten berechnet, daß, wenn der Werth eines Stücks 12 bis 15 Sous betrage, der Schade, welchen es aus richte, jährlich auf einen Louisdor zu schätzen sei. Dieser Berechnung poliche glaubte der Prinz Condé die Hälfte des Ertrags seiner Güter durch sie verloren zu haben, ließ sie deshalb auf alle mögliche Art aufreiben und selbst ihre Baue zerstören. 1)

Um diese sonst ziemlich gut zu nutzende Wildgattung möglichst unschiedlich zu machen, und um doch das Jagdvergnügen nicht ganz zu verlieren, hat man den Versuch gemacht, sie auf einer kleinen Insel auszusetzen. Das diese Maßregel nur da von Nutzen sein kann, wo ein milderer Himmel aus der unserige das Zufrieren des Wassers nie voraussetzen läßt, fällt in die Augen.

<sup>1)</sup> Martini's Ueberfesung bes Buffon, III, 225.

Das Wildbret der Kaninchen ist fast so weiß wie Hühnersleisch, süslich von Geschmack, aber trocken; am besten das der Jungen. Doch wird es von manchen sehr geschätzt und auf vielerlei Art zubereitet. Bon vorzitzlich gutem Geschmack soll das von solchen sein, welche in einer Gegend leben, wo der Boden eher schlecht als gut, und mit Quendel und andern zarten Kräutern bewachsen ist; von ausgezeichnetem aber, wenn sie Hügel und Berge bewohnen, auf denen Wachholdersträucher vorkommen.

Eine ganz eigene Benutzungsart ist mir erst kürzlich bekannt geworden. Sin niederländischer Gutsbesitzer unterhielt nämlich einen ungeheuer besetzten Kaminchenberg mit nicht geringem Auswande, wollte aber dennoch berechnet seben, daß er dadurch noch Nutzen ziehe, daß er jährlich eine große Menge dieser Thiere zur Schweinemastung anwendete. Wahrscheinlich hat der gute Mann nicht daran gedacht, daß die kostbare Fütterung der Kaninchen, auf dem geradern Wege verwendet, ihm mehr eingetragen hätte.

Der Balg gibt als Futter ein brauchbares Pelzwerk; die Wolle oder **bas Haar davon** wird zu feinen Hilten und, mit Seide versetzt, zu warmen Striimpfen und Handschuhen <sup>1</sup>) verarbeitet.

Die englischen und moskowitischen Bälge werden am meisten, nach **bies**en aber die bolognesischen vorzüglich geschätzt.

Die besten von den aschgrauen Hauskaninchen genommenen werden nicht keiten fälschlich für Fehen 2) ausgegeben, gehalten und bezahlt.

: §. 11. Reine auf Kaninchen anwendbare Art zu jagen gewährt er= piebigere Ausbeute als das Frettiren. Dieser Ausdruck ist von dem dazu exforderlichen Frett oder Frettchen hergenommen.

She ich zum Gebrauch dieser Thierchen übergehe, halte ich es für nöhig, in dem nächstfolgenden Paragraphen das Merkwürdigste aus der Naturphichte und von der Behandlung derselben mitzutheilen.

Das Frett ober Frettchen (Mustela furo L., Viverra, Ictis bei wern) gehört zur Familie der Marder (Mustelinae), der Ordnung der enbthiere (Carnivora). Es stammt ursprünglich aus der Barbarei her, es auch jetzt noch wild gefunden und Nimse genannt wird. Als dort Spanier, in deren Vaterland die Kaninchen sich über alle Beschreibung mehrt hatten, es als Erbseind derselben kennen lernten, brachten sie

<sup>1)</sup> Ob dies beim gemeinen Kaninchen auch der Fall ift, tann ich nicht mit Gewißheit behaupten.
B.

<sup>1)</sup> Unter Fehe, Feech, Beh oder Grauwert sind eigentlich die Bälge des grauen tanasusischen oder virginischen Eichhorns zu verstehen, welche man für ein vorzügliches Rauchsthält. Das Rückenhaus ist schön aschgrau in Schwarz spielend, das Bauchhaar und das an der sueiß in Grauschillernd. Schwarzer Feh heißt daher der Rückentheil, weißer Feh der inchtheil. Die Wammen werden Fehwammen (Fehbam nach Bechstein) genannt und am weschen geschätzt. Bgl. Martini's Uebersehung des Busson, III, 227. Nach Bechstein liefern alle inchen Gegenden dieses Grauwerk.

Männchen und Weibchen mit herüber, suchten sie eingeschränkt zu erhalten, zogen Junge davon und wendeten sie mit Vortheil zur Verminderung der ihnen lästigen Kaninchen an. Kaum erfuhr man dies in andern Ländern, wo man deren zu eben dem Zwecke bedurfte, so suchte man sich auch in den Besitz derselben zu setzen, und jetzt sindet man sie bei den meisten Jägern unserer Gegend, die wilde Kaninchen auf ihren Revieren haben.

Das Frettchen zeichnet sich durch hellrothe Augen aus. Der ganze Balg ist auf dem Grunde, wie beim Iltis, mit gelber Wolle belegt, aus welcher sich langes, stacheliges, von der Wurzel herauf blaßgelbes, an der Spitze weißgefärbtes Haar erhebt. 1)

Die Körperlänge des Männchens beträgt 14 bis 15", die des Schwanzes 7", die Höhe 7 bis 8". Das Weibchen ist beträchtlich kleiner.

Es ist länger und gestreckter gebaut als der Iltis. Sein schmaler Kopf geht in einer spitzigen Schnauze und einem fleischfarbenen Näschen aus; die weitauseinander und aufgerichtet stehenden Lauscher sind kurz und abgerundet; die Zehen der niedrigen Läufe gehen in weißen Fängen (Krallen) aus.

Das Gebiß ist ganz wie beim Iltis; in Rücksicht der Rippenzahl himgegen findet bei diesen sonst, wie es scheint, nahe verwandten Thierarten einige Verschiedenheit statt; denn das Frett hat 15 Rippen, der Iltis abet, wie jeder andere Marder, nur 14.2)

Es kann sich nicht eben schnell bewegen und erscheint im Freien som nicht anders als mit hochgekrümmtem Rücken; im Bau aber dehnt es sich lang aus und dringt so durch die engsten Röhren der Kaninchenbaue bis per Bammern ein. Der Sinn des Geruchs scheint der schärsste zu sein, und fast immer ist das Näschen in schnüffelnder Bewegung.

Wie alle Raubthiere ist es nit Mordsucht, besonders aber, wie der Marder, mit Blutdurst erfillt. Unbarmherzig fällt selbst das junge unerschaftenen einem ihm vorgehaltenen Kaninchen ins Genick, berauscht sich gleicht sam durch den Schweiß, welchen es aussaugt ), schläft, wie das alte,

2) Daß sich Frettchen und Iltis fruchtbar begatten, unterliegt nach bestimmt constatirten Daß sachen keinem Zweifel. Daß das Frettchen aber, wie mehrere Naturforscher annehmen, eine blose Barietät des Iltis sei, ist noch nicht mit Bestimmtheit festgestellt. Der Zahndau ist bei beiden Dier ren vollsommen übereinstimmend. In der Schädelbildung zeigen sich hingegen einige constante Berscheiten, die aber, eine größere absolute Breite über dem Jochbogen beim Frettchen absolute, in der That von wenig Belang sind.

<sup>1)</sup> Als Farbenvarietäten, die besonders unter den Böcken (Männchen) gewöhnlich sein sollen, sied die zu bemerken, welche weiße Zeichnung am Kopf und kastanienbraune Spitzen am Rücknisse haben; auch noch andere, welche mit diesen Farben gescheckt sind. Beide Arten hält man für Bestarde vom Iltis und Frett.

<sup>3)</sup> Hr. Leopold Zeiller in Bisamberg in Niederösterreich, ein sehr genaugr Beobachter des Fretthemssiggt, auf zehnsährige Beobachtungen gestützt, in einem Artikel "Ueber die Jagd mit Frettchen" is der Jagdzeitung, 1861, S. 725: "Daß die Frettchen die Kaninchen erwürgen, um ihnen den Schwells auszusaugen, ist eine Fabel, und noch niemand wird sich davon überzeugt haben." Auf meine schwellschen Anfragen über mehrere auf die Naturgeschichte der Frettchen bezügliche Bunkte wiederholdt

darüber ein und erwacht oft erst wieder nach fünf bis acht Stunden. 1) Ueberhaupt verschläft diese Thierart den größten Theil ihrer Lebenszeit. Ist sie aber einmal wach und nicht zu enge eingeschränkt, so neckt sie sich gern mit ihresgleichen spielend herum. Immer falsch, stellt sie sich zwar recht freundlich und zuthulich gegen Bekannte, beißt aber selbst ihren Wohlthäter set hinterlistig und derb in die Finger. Ie häusiger sie rohes Fleisch und besonders Blut genießt, desto hämischer und boshafter wird sie, vorzäglich zleich nachher.

Das Frettchen gibt, wenn es ruhig ist, einen schwach murrenden Laut aus, bei schmerzlichen Empfindungen aber einen hell kreischenden.

Zweierlei Krankheiten kosten vielen dieser in ihrer Art so brauchbaren Thierchen das Leben: die Auszehrung nämlich und der Durchfall. Die Grundursache beider liegt gewöhnlich in nicht vollkommen angemessener Fützerung und Wartung. Erstere ist immer tödlich, und zwar gleich in den ersten vier, fünf Tagen, auch ist mir kein Mittel dagegen bekannt; die letzetre würde, nach Bechstein, vielleicht durch folgendes zu heben sein: Man zehme Bohnenmehl und Siegelerde oder einen Theelöffel voll Magnesia alda, koche daraus einen Brei und gebe solchen dem Thiere früh nüchtern zu fressen. 2)

Die Frettchen begatten sich jährlich zweimal. 3) Während der Ranzzeit still in den Monat März) bemerkt man einen ziemlich staten Bisamgeruch. Das Weibchen sucht das Männchen mehr, als es win diesem gesucht wird, geht sechs Wochen tragend und muß, wenn die Berszeit herannaht, in einem mit Heu gut ausgesütterten Behältniß allein singesperrt werden. Hier bringt es jedesmal fünf dis zehn Junge, welche Lage dis drei Wochen blind bleiben, nicht selten aber gleich nach der Beburt von der Rabenmutter selbst ausgesressen. Auch der Rammler

wir Hr. Zeiller auf das hestimmteste, daß nach seinen Beobachtungen die Frettchen den Kaninchen nie Das Blut aussaugen.

<sup>. 1)</sup> Bon dem von einigen Schriftstellern angegebenen vierundzwanzigstündigen ununterbrochenen **Ma**f habe ich nie ein Beispiel erlebt. **233.** 

<sup>2)</sup> Hantausschläge infolge von Unreinlichkeit u. s. w. heilt E. Zeiller mit einer Salbe aus Eister, Schwefelblüte, sein geschabter Seise, gutem Tafelöl ober Schweineschmalz, täglich zweimal was eingerieben. (Ueber Frettchen, beren Erziehung und Pflege von E. Zeiller, Jagdzeitung, 1861, \$20.)

<sup>3)</sup> Man will behaupten, daß sie sich gern mit dem Iltis vermischen. Die dadurch entstehenden kerde sollen aber weniger brauchbar sein als die reine Rasse. Ob dies alles sich so verhalte, ich aus Erfahrung nicht sagen. Soviel aber weiß ich, daß beide Thierarten nicht immer gute kunde sind; denn kaum hatte ich einst mein Frettchen in einen seichten Bau gelassen, als sich in ineselben ein unmäßiges Gepolter und sonderbares Geschrei erhob. Beim augenblicklichen Einschlagen den wir, daß das Frett sich schon fest im Genick eines Iltis verdissen hatte. Woher mochte es I sommen, daß der letztere, welcher stärker und ebenso gewandt als jenes ist, doch gleich die Flucht ist und von diesem überwunden ward?

hat oft diese Untugend. Haben sie vier Wochen gesogen, so kann man das Alte wieder zu den erwachsenen Frettchen bringen, die Jungen aber bei Semmel und Milch aufziehen. Nur hüte man sich, den Fraß sauer werden zu lassen.

Die Frettchen halten in unserm Klima im Freien nicht aus, sondern müssen in einem im Winter mäßig erwärmten Aufenthaltsort gut gepsest werden. Borzüglich sehe man immer auf große Reinlichkeit, weil dies zur Erhaltung derselben und zur Verminderung des sonst sehr übeln Gerucht beiträgt. Gewöhnlich verwahrt man sie paarweise in Tonnen, Kisten, oder mit Draht vergitterten Käsigen, und bereitet ihnen in diesen ein Lager von Werg, Heu oder Stroh. Hätte man mehrere, so können sie allenfalls in einer Stube beisammenwohnen, insosern man nur jedes hitzige Weidchen mit einem Männchen abgesondert zusammenbringt und das erstere, wenn es hoch tragend ist, absperrt; doch mag bei diesem Versahren wol die Schüchternheit vermehrt werden.

- So nützlich auch für die Erhaltung ber Frettchen eine wie züglich aus rohem zarten Fleisch bestehende Nahrung sein mag, so glaube ich doch der, welche sich auf Semmel, weißes Brot und Kleie, in Mila geweicht und vielleicht ein = bis zweimal wöchentlich ein frisches robes & einschränkt, und nur zuweilen mit kleingeschnittenem, gekochtem Hühner-Tauben = und Kalbfleisch abwechselt, den Borzug geben zu müssen. weil dieses Futter ihre Mordsucht nicht erregt, und bann, weil sie bei bem selben gewiß zahmer werden, woran allerdings nicht wenig gelegen 🏗 Sollten fie auch Honig fressen, so würde ich doch nicht rathen ihn zu geben, weil er ihnen, wie man sagt, schädlich ist. Reicht ihnen der, welcher pe in ber Folge gebrauchen will, jedesmal den Fraß selbst und nie eher, bis 🎏 sich auf einen willkürlichen, aber unveränderlichen Ruf nähern, so gewöhren sie sich bald so an ihn, daß er sie aufnehmen und tragen kann, wohin a will. Ich selbst hatte ein Paar Frettchen, die auf den ersten Pfiff zu mir eilter und, wenn ich ihnen ihr Schuffelchen etwas hoch vorhielt, aufwartend wie die Hunde, daraus fragen. Andere habe ich gekannt, welche, wenn if Herr vor dem Bau, in dem sie arbeiteten, pfiff, selbst dann sogleich beraute kamen, wenn man schon glaubte, sie wären eingeschlafen.
  - §. 13. Sollen die Frettchen ihrer natürlichen Reigung und Bestime

<sup>1)</sup> Hr. Zeiller theilt mir mit, daß der Wurf von seinem ersten Paar Frettchen 40 Takt lang blind blieb; die Zeit des Blindseins verkürzte sich dann bei seder folgenden Generation und blieb endlich constant bei fünf Wochen stehen. Derselbe glaubt auch nach zehnjührigen Besbecktungen die Trächtigkeitsbauer der Frettchen auf fünf Wochen mit Sicherheit angeben zu konnzeit beinafte bemerkt übrigens, daß die Thierchen sehr geil sind und die Begattung während der Ranzeit beinafte eine Woche lang fast täglich wahrgenommen wird.

nung zufolge zur Kaninchenjagd gebraucht werden, so ist auf Jahreszeit, Lage der Baue, Witterung und Tageszeit gehörige Rücksicht zu nehmen.

Rur die Zeit von der Mitte des Monat October dis zu Ende Februar ist eigentlich zum Frettiren schicklich, weil während derselben in der Regel nicht zu fürchten ist, daß das Frettchen junge Kaninchen sinde und dann durch das Würgen derselben sich zwar Genuß und Vergnügen, dem Riger aber Verdruß und Langeweile mache. Zwar gibt es Mittel, diese Unannehmlichkeit, welche sich auch wol in der angegebenen Zeit mit alten ereignet, zu verhüten; aber durch Anwendung derselben zieht man sich in der That oft neue und größere zu.

Auf Bauen, welche im Holz liegen, darf man bei hellem Sonnenschein nicht eher frettiren, bis die Kaninchen vorher durch Hunde oder Menschen hineingetrieben worden sind. Hier schicken sich kalte, trübe, aber trockene Tage überhaupt am besten zu dieser Jagd; nasse, stirmische weniger, weil am solchen theils das Frettchen oft ohne weitere Beranlassung in einer Röhre liegen bleibt und einschläft, theils die Kaninchen nicht so schnell vor ihrem Feind sliehen und also leichter von ihm beschlichen werden.

Befinden sich hingegen die Baue im Freien, so wählt man lieber heitere und kalte Witterung, weil bei solcher das Frettchen am muntersten ist.

Immer und überall sind die Morgenstunden schicklicher zum Frettiren, als die Rachmittage; denn bliebe im ersten Fall auch ein Frettchen im Bau, so würde es doch vor Abend wieder herauskommen.

§. 14. Ehe man mit dem Frett ausgeht, muß es zwar so viel Futter besommen, daß es Hunger nicht mehr noch als Natur zum Morden reizt; wur hüte man sich, es zu übersättigen, weil es sonst träge wird und so in der ersten besten Röhre, auch ohne ein Kaninchen gewürgt zu haben, lies den bleibt.

Dann bringt man zwei ober brei Stilck, möglichst gezähmte, in einen wit Woos ober Werg ausgelegten Kasten, nimmt ein ober zwei Kaninchenster Hafengarne nebst Forkeln und eine hinlängliche Anzahl Decknetze 1), kagleichen einen Spaten, und begibt sich, in Gesellschaft der Theilnehmer der Jagd, auf einen Hauptbau.

Nachdem die am wenigsten bekrochenen Röhren mit Holz oder Säcken verstopft sind, werden Garne recht busenreich und fallbar um den ganzen Bau hergestellt; jede der offenen Röhren aber belegt man mit einem Deck=

Die Decknetze knuttet man wie die Kaninchengarne, sodaß sie 4 bis 5' im Quadrat halten. In voor Ede wird ein 6 bis 8" langer Bindsaden und an diesem eine Bleitugel besestigt.

<sup>1)</sup> Die Kaninchengarne werden ebenso gestrickt wie die Hasengarne, nur aus seinerm Bindsaben über etwas schmälere Bretchen, damit die kleinern Creaturen nicht durchsahren können. Will den sich der Hasengarne bedienen, so muß man sie busenreicher als gewöhnlich stellen.

nete. Hierauf nimmt man ein Frettchen aus dem Kasten, läßt es in die Hauptröhre und zieht auch über diese ein Decknet.

Sobald bas unter der Erde wohnende Kaninchenvolk seinen Erbseind bemerkt, wird es durch ein stark hörbares Poltern seine Unruhe verrathen und sich durch die Flucht zu retten suchen, jedes einzeln heraussahrende Kaninchen sich in den Decknetzen verwirren oder in die Garne lausen. Die Gefangenen nimmt man so schnell als möglich aus und nickt sie, stellt und legt die Netze wieder ordentlich, die endlich, wenn der Bau leer ist, das Frettchen auf eine von den Röhren herauskommt. Man gebe genau Acht hierauf, damit es gleich aufgenommen werden kann, denn sonst kehrt es um und psiegt der Ruhe nach Bequemlichseit. Auch lasse man das nämliche Frett nicht in einen andern Bau, sondern immer ein frisches oder wenigstens ausgeruhtes. Wer sich bei dieser Gelegenheit den Spaß machen will, Kaninchen zu schießen, der lasse die Garne etwas weiter abwärts stellen und nicht alle Röhren verdecken. Zwischen den offenen stelle er sich dam son, daß er sie alle übersehen und beschießen kann, ohne einem Menschan Schaden zu thun.

§. 15. Biele, die sich mit dem Frettiren abgeben, pflegen dem Frettschen ein ledernes Maulkörden umzuschnallen, oder ihm einen kleinen knebel durch das Maul zu ziehen und eins wie das andere am Halse und Kopfe zu befestigen. Allerdings wird dadurch das Bürgen und das Einschlasen, wie schon gesagt, unmittelbare Folge des Blutsaugens ist, gewiß verhindert; aber desto mehr scheint die natürliche Trägheit dieses Thieres durch das Gesühl der Unmöglichkeit, seine instinctmäßige Mordsucht zu bestriedigen, genährt zu werden, und oft rächt es sich dann durch langes Außenbleiben.

Besser ist es, ihm ein schmales Halsbändchen, an welches ein paar ganz kleine Schellen befestigt sind, anzumachen. Durch den Klang derselben werden die Kaninchen ausmerksam und früh genug rege; und dennoch samt der Eifer des Fretts nicht erkalten, weil es seine Kraft auf keine Weise besschränkt fühlt.

Beide angegebene Maßregeln sind jedoch in Bauen, wo der Boden mit kleinem Gewürzel durchwachsen ist, deshalb gefährlich, weil das Frettchen mit dem Halsbändchen oder Maustörbchen an einer Wurzel hängen bleiben kann und so im Bau umkommen muß, wenn, wie fast immer, Ausgraben unmöglich wird.

Am sichersten und auf die unschädlichste Art wird dem Würgen, wordebesonders die Männchen geneigt sind, vorgebeugt, wenn man die eigentlichen Fänge (Eczähne) mit einer Zange verbricht oder sie abseilt. Daß dies mit Vorsicht geschehen müsse, und nicht wohl anders bewerkstelligt werden

tonne, als unter Anwendung eines dem zu Anfang dieses Paragraphen erwähnten ähnlichen Knebels, dars ich wol kaum erwähnen.

Tritt indessen bennoch zuweilen der unangenehme Fall ein, daß ein Frettchen im Bau bleibt, so ist das einfachste Mittel, sich vor dem Berlust besselben zu hüten, wenn es sich mit den Händen leicht fangen läßt, auch das beste. Der, welcher es gewöhnlich süttert, bleibe nämlich so lange auf dem Bau, dis es freiwillig herauskommt, und nehme es dann augenblicklich in Berwahrung. Gut ist es nächstdem, wenn dei einer solchen Gelegenheit die Reze nicht eher weggenommen werden, dis man das Frett wieder hat, damit es, vorzüglich im Holz, sich nicht unbemerkt wegschleichen könne.

Richt felten sieht man es nicht gar weit hinten in der Röhre liegen. It es dann an das Heranpfeisen zum Futter oder an einen gewissen Namen=
ruf gewöhnt, so kommt es meistentheils heraus, wenn man ihm das be=
kannte Zeichen zur Annäherung gibt; außerdem binde man ein lebendes oder
verendetes Kaninchen fest an das Ende einer Stange, welche bis an das
schlasende Frettchen reicht. Beim Vorhalten dieses Leckerbissens erwacht es
sogleich, fährt voller Begierde zu und verbeißt sich so fest, daß es, daran
hängend, herausgezogen werden kann.

Haues genommen, und erlaubt die Tageszeit oder in einer Rammer des Baues genommen, und erlaubt die Tageszeit oder irgendein anderer Umstand das Warten auf dem Bau nicht, so verstopfe man die Fluchtröhren, mache am Ausgang jeder Hauptröhre ein Lager von Moos oder Heu, und versetze sie vor demselben mit einem Stein oder auf andere Art. Wird und in Zwischenräumen von zwei zu zwei Stunden der Bau wiederholt besucht, so sindet man das Frett gewöhnlich schlafend auf einem Lager.

Gefährlich und also durchaus verwerflich ist jeder Bersuch des Aus-

§. 16. Zufällig wird man auf der Hasenjagd bei der Suche nicht seiten da Kaninchen zu schießen Gelegenheit sinden, wo sie sich einmal ein=
zenistet haben, und hierdurch, wie durch andere tägliche Erfahrungen wider=
zegt sich die alberne Sage: daß diese aus der von ihnen bewohnten Gegend
zie Hasen ganz vertrieben. Nur ganz in der Nähe der Baue wird man
zinen Hasen im Lager antressen, weil es ihm da zu unruhig hergeht.

Der gute Hühnerhund muß ebenso vor dem Kaninchen wie vor dem **den stehe**n und wird dabei auch fast immer die nämliche Positur annehmen. **Das Beneh**men des Jägers weicht nicht im geringsten von dem ab, was **brüber be**i der Hasensuche gesagt worden ist.

S. 17. Außer dem Frettiren gibt es keine sicherere und bequemere Art, **an Kaninch**en Abbruch zu thun und ihrer grenzenlosen Bermehrung Schran= zu setzen, als den Anstand. Nach Maßgabe ber §. 6. bemerkten Zeit, wenn, und der Art, wie sie aus den Bauen oder aus dem Holz aus die Aesung rücken, bestimmt sich das dabei zu Beobachtende von selbst. Denn es ist einleuchtend, daß man sich, wenn die Baue im dichten jungen Holz besindlich sind, nicht an oder auf demselben anstellen kann: einmal, weil man von sechs kaum eins auf den vielen Röhren zu Gesicht bekommen witrde; dann aber auch, weil man sich bei aller Borsicht nicht hinlänglich verbergen könnte, und so gewiß einem oder dem andern von den unbemerkt herausschlitzsenden beim Sichern in die Augen siele, dies aber gewiß nicht ermangelte, Allarm zu schlagen, mit seinen Kameraden in die Verborgenheit zurückzneilen und dort mit ihnen so lange zu verweilen, dis sie, unter dem Schutz der Dunkelheit, zur Bestriedigung ihrer Aeselust 1) gemächlich und ohne Gesahr befürchten zu dürsen, das Freie suchen können.

Der Anstandsort wird also unter solchen Verhältnissen mit besserm Erfolg an dem Holzrand zu wählen sein, welcher der Weide am nächsten ist. Aber auch da nehme man den guten Wind genau wahr, verberge sich sorsichtig als möglich hinter einem Baum oder in einem ausgeästeten Strauch, stehe unbeweglich still, und versuche es nicht früher das Gewehr an den Backen zu nehmen, bis man vor dem scharfen Blick des schlauen Thierchens sicher ist.

Im hohen Holz könnte man, gut versteckt stehend, in der Nachbarschaft der Baue bleiben, auch gleich schießen, wenn eins herausrilckte und dabei den Kopf vom Schitzen abwärts gewendet hätte; aber nur zu oft möcht der Fall sich ereignen, daß es nach dem Schusse nicht gleich endete und in eine Röhre zurücksiele. Dadurch ginge es dann nicht nur verloren, sondern öftere Fälle der Art könnten wol gar dazu beitragen, daß eine ganze Familie den Bau verließe.

Im Freien hingegen, wo die Baue gemeiniglich an Hügeln und Abhängen ausgeführt sind, würde man eine oben über denselben befindliche Vertiefung benutzen, oder Schießlöcher eingraben, oder kleine Schirmhen von belaubtem Holz anbringen müssen, um sich bei gutem Wind auf eine oder die andere Art verstecken zu können. Hier bliebe aber freilich kein anberer Ausweg übrig, als den Moment zum Schusse zu benutzen, wenn ein Kaninchen die Röhre verläßt.

S. 18. Ist die Witterung so beschaffen, daß die Kaninchen im Holz vermuthlich außer dem Bau sitzen, so kann auch mit Erfolg ein Treiben gemacht werden; nur muß man vorher die Röhren, der Hauptbaue wenig-

<sup>1)</sup> Man glaubt es wol ohne Bersicherung, daß ich mir etwas darauf zugute thue, die Jagur fprache mit einem neuen Ausbruck bereichert zu haben?!

Abschn. III. Abth. I. Rap. 2. Raninchen, §. 19. 20. Kap. 3. Biber, §. 1. 409

pens, verstopfen. Gern wählt man zum Anstellen der Schützen die Wechsel von einem Bau zum andern, und Wege, welche das Holz durchschneiden. Sind nun dem Kaninchen alle Aussichten benommen, einfahren zu können, so drücken sich die, welche durchkommen, gleich wieder im nächsten Dickicht.

Das Treiben felbst muß turz gefaßt und mehrere mal wiederholt wer= ben; auch muffen die Treiber brav hin= und hergehen, an die Sträucher Nopfen und, vorzüglich beim Repetiren, laut sein.

Auf diese Weise kann man sich und andern auf einen kleinen Bezirk kundenlang ein den Liebhaber fehr unterhaltendes Jagdvergnügen machen, mit welchem zugleich noch die unvergleichlichste Uebung im Schnellschießen verbunden ist.

- §. 19. Hühnerschrot, auch Nr. 4, ist das Anwendbarste zur Kanin= henjagd.
- §. 20. Die erlegten Kaninchen werden, wenn sie nicht gleich auf ben Schuß verenden, genickt, dann eingeheßt, ausgeworfen und endlich gestreift, wie der Hase.

### Drittes Rapitel.

### Der Biber.

### Castor Fiber L. 1)

§. 1. Unter allen Haarwildsgattungen ist es der Biber allein, bei **belchem** der Schwanz diese Benennung auch in der Jägersprache behält.

Er brunftet, indem er sich begattet<sup>2</sup>); er bringt Junge. Seine **inst**lich gebaute Wohnung heißt Burg; Bau hingegen die, welche er auf **linger**e oder kürzere Zeit am Ufer der Gewässer ohne weitere Borbereitung wählt, wo er einen ruhigen, verborgenen, schicklichen Platz dazu findet.

Der Ort, wo er das Land betritt, wird der Ausstieg, der aber, wo ruhig ins Wasser steigt, der Einstieg genannt.

Er fährt ober fällt ins Wasser, wenn er im Bau, in der Burg ber auf dem Lande aufgeschreckt wird.

<sup>1)</sup> **Bechstein,** Handbuch d. Jagdwissenschaft, Thi. 1, Bd. 1, Kap. 24. v. Wildungen, Taschens 11, 1807.

<sup>2)</sup> Da der Biber zu den Nagethieren gehört, so dürfte der von andern Jägern gebrauchte Auswc "ranzen", der in der Regel nur bei Raubthieren in Anwendung kommt, für diese Wilbart passen.

beiber.

Er geht nach feinr Mefung und ichneibet Stangen ab.

Rommt er, noch nicht verendet, in die Gewalt des Jägers, so wird er tobtgeschlagen, bann gestreift.

Manche Jäger bedienen fich ber Ausbrücke Balg und Fell als spnonym; letteres scheint, als sonst in der Jägersprache verpont, verwerklich zu sein, ersteres besser durch Haut ersetzt werden zu können.

- §. 2. Der Biber wird auch Castor, Erd- ober Landbiber, auch gemeiner Biber <sup>1</sup>) genannt und gehört in die Familie der Biber (Costorinae), in die Ordnung der Nager (Glires).
- §. 3. Er wird in ganz Europa, aber überall nur felten gefunden. In Italien und Spanien scheint er schon ganz ausgerottet zu sein. Aus in Deutschland ist er ber Ausrottung nahe 2); gesellschaftlich, obgleich in geringer Zahl, sindet man sie in den nördlichen Ländern bis nach Lappland hinauf: Häusiger und in stärkern Colonien vereinigt trifft man sie untstischen Asien, in Menge aber in Nordamerika an. 3)

Seine Rörperlange beträgt 2' und 4 bis 6", ben Schwanz ungerechnet Diefer ist 11 bis 12" lang, oben am Leibe 4 bis 5", in ber Mitte 5 14 6" breit.

In ber Sobe halt ber Biber 1' 2 bis 3", in der ftarkften Breite 1 bis 15", im Gewicht 40 bis 60 Pfund.

Der Biber.

Der furze, ftarte, zusammengebritdte, mit furzem, ftruppigem bicht besetzte Ropf geht in einer ftumpfen wulstigen Schnauze aus, welch

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich jum Unterschieb von ber Biberratte und von ber Zibethratte. Schierarten find in unserm Welttheile nicht einheimisch und gehören beshalb nicht in dieses Bert. D. In Deutschland soll er noch vorsommen: zwischen Magdeburg und Wittenberge an der En an der Pavel, an der Oder und Weichfel; in der Altmart, in der Gegend von Barby und Man der Lippe in Westfalen; in den Salzachanen in Baiern, im Salzburgischen in Oesterreich. In Biese beitet ift es noch nicht ganz genau wissenschaftlich festgestellt, ob der nordemerchant Biber identisch mit dem europäischen ist. Biese Grande sprechen für eine specifische Berschieden

invendig mit 16 Backens und vier Schneibezähnen bewaffnet ist. Lettere find fast wie beim Eichhorn gestaltet, keilförmig nämlich und oben wie ein Reisel geschärft. Die beiben obern haben auf der innern Seite hinter der Schärse eine Keine Riefe und 10" Länge; die untern sind 1" lang, seits ands etwas auseinander gekrümmt und so gestellt, daß die obern sich gleichsam in die Kimme hineinschieben können. Sie sind bei sitngern Bibern so win und weiß von Farbe, wie das beste Elsenbein, dei ältern gelblich, auch so sest und glasirt, daß eine ordinäre Feile darauf nicht greist. Braun ist die Farbe der kleinen Seher, welche fast wie an der Fischotter liegen. Die kurzen abgerundeten Lauscher stehen nur wenig liber das Kopshaar kavor.

Der Hals ist turz und start, ber Leib überall bid, hinten noch etwas wehr als vorn, der Rücken gewölbt.

Schneidet man das Hintertheil (ben Schwanz) eines dritthalds dis dreis fündigen Karpfen rund ab und legt ihn auf eine Seite, so wird man das und die Form und gewöhnliche Stellung des am äußersten Ende abgerunsten, platten, nur in der Mitte etwas gewöldten Schwanzes ziemlich trefsud sich versinnlichen können. Dieser den Biber vor allen Säugethieren bestimmt anszeichnende Theil ist vom Leibe abwärts ungefähr 3" breit ehaart, sonst überall mit sechsectigen, bläulich blaßbraunen Schuppen belegt, wischen welchen kurze, borstige Haare einzeln hervorstehen. Werden die Schuppen mit einem Messer weggenommen, so sieht man den Abdruck ihrer vorm, wie bei den Fischen, auf der sischaftlichen, damit bedeckten Substanz. sie sind beinahe 1/3" bick und fühlen sich pergamentartig an.

#### Der Schwang bee Bibers.

Die Borderläufe sind kurz und stark wie am Dachse; die Füße stehen wärts und haben fünf getrennte, mit gekrümmten Krallen bewaffnete hen.

Stwas länger sind die Hinterläuse, deren unbehaarte Füße gleichfalls barts gestellt und mit schwarzgrauer glatter Haut überzogen; die baran ublichen fünf ziemlich langen Zehen, von welchen die vierte zwei Krallen faben scheint, durch Schwimmhäute verbunden.

Beide Geschlechter der Biber zeichnen sich durch zwei mit den Seschlechtstheilen in Verbindung stehende, von einer vierfachen Haut umgebene





Der Borber = und hinterfuß bes Bibers.

Drüsensäcke aus, in denen eine stark riechende gelbliche ölartige Flüssigkit die unter dem Namen Bibergeil (Castoreum) bekannt ist und in der Medicin als kräftiges Heilmittel benutzt wird. Sie wiegen ungefähr zuch Unzen. 1) Bei beiden Geschlechtern öffnen sich die Geschlechtstheile an der Extremität des Mastdarms, sodaß nur eine einzige äußere Deffnung von handen ist.

Ueber den ganzen Körper dieses sonderbaren Thieres (den Kopf and genommen, dessen struppige Bedeckung schon oben erwähnt ward) die zu der glatten Schwimmfüßen an den Hinterläusen und die zur Schwanzwurze verbreitet sich zweierlei Haar, kürzeres wolliges nämlich, welches seidenanz weich und bräunlichgelb ist, auch die Grundbekleidung der Haut ausmaßt und längeres, sestes, starkes, welches über jenes emporragt, kastanienbrand Farbe und sehr vielen Glanz hat.

Wie bei den allermeisten Wildarten findet man auch bei dieser man cherlei Farbenvarietäten. 2) Dahin gehört:

- 1) der Biber, an welchem nach d'Aubenton das längere Haar von des Wurzel bis zu zwei Drittheilen der Länge aschfarben, übrigend rothbraun, das kürzere hingegen auf dem Rücken ganz asche farben, am Bauche aber perlgrau war;
- 2) ber ganz weiße;
- 3) ber weiß und grau geflecte;
- 4) ber weiße, rothgeschimmelte;
- 5) der dunkelbraune. Die letztere Auszeichnung findet besto mehr mit häufiger statt, je weiter gegen Norden er einheimisch ist, sodaß man in den nördlichsten Gegenden, obwol selten,
- 6) fast gang ichwarze findet.

<sup>1)</sup> Das Gewicht der Geilbeutel beträgt beim amerikanischen Biber von zwei bis vier UMA beim fibirischen und beutschen bagegen variirt es von zwei Unzen bis zu einem Pfund.

<sup>2)</sup> Bei uns, wo dies Thier an sich selten ift, muß natürlich dieser Fall es noch mehr sein, mur da, wo es häusig wohnt, konnte man dergleichen Beobachtungen zu machen Gelegenheit finden

Bu schnellen Bewegungen auf dem Lande ist freilich der Bau dieses Thieres nicht eingerichtet; es geht vielmehr nur langsam mit den Hinterläusen wackelig, sast wie die Ente. Man will behaupten, es könne auf diesen ausgerichtet auch fortkommen, dabei zwischen den Borderläusen sogar etwas kogen. In unsern Gegenden möchte der Waidmann wol nicht leicht Ge-kegenheit sinden, von der Wahrheit oder Unrichtigkeit dieser Angabe sich überzeugen zu können.

Im Schwimmen gibt der Biber der Fischotter nichts nach, kann inbessen weniger lange hintereinander unter dem Wasser aushalten, und steckt
beshalb fast immer die Nase, aber auch nur diese, heraus, um Luft zu
klöpfen. Den Schwanz soll er beim Schwimmen so wenden können, daß die
klarsen Kanten ober= und unterwärts gerichtet sind, auch dessen sich als
kenerruder bedienen. Mag nun auch dies nicht ganz erwiesen sein, so
k es doch unbestreitbar, daß er, bei drohender Gesahr ins Wasser sahrend,
ke bemselben Augenblick mit dem Schwanz einen derben, laut klatschenden
Schlag darauf thut; vorzüglich dann, wenn mehrere seinesgleichen in der
kihe sind; wahrscheinlich also zum Rettungszeichen.

Seine Sinne, besonders die Witterungswerkzeuge, sind sehr fein orgathrt und des leisesten Eindrucks empfänglich.

Jum Theil aus eigener Erfahrung bekannt mit der Geschicklichkeit dieses in Anwendung seiner Fähigkeiten zu mechanischen Berrichtungen, nit seiner Ersindungskraft, mit seiner ungemeinen Borsichtigkeit, die unter inderm auch daraus hervorgeht, daß es, bei dem Gefühl des Mangels an kast, auf der Erde schnell entsliehen zu können, sich immer nur einige Schritte vom Wasser entsernt, kann es dem Verfasser nicht einfallen, ihm inen hohen Grad thierischer Klugheit absprechen zu wollen. Aber dessen so hohem Grad thierischer Klugheit absprechen zu wollen. Aber dessen so hohem Grade zuzuschreiben, als es andere, übrigens sehr achtungswerthe Männer vor ihm gethan haben. In einem der folgenden Parastaphen wird er versuchen, seine Gründe, wenigstens in mancher Kücksicht, entlicher auseinanderzusesen.

Mehr verträglich und weniger leidenschaftlich ist keine andere Wildart biese.

Im wilden Zustande kühn und tapfer bei der Gegenwehr 1), wird der Biber doch nie der angreifende Theil sein.

Erwachsen eingefangen, bulbet er keine Ginschränkung gelassen, nimmt

<sup>1)</sup> Er ist im Stande, einem starken Hunde, welcher es wagt, ihn unbehutsam zu packen, mit seis Maußerst starken Gebiß die Läufe zu zermalmen. Wenn aber der gute Flemming sagt, die Biber Men wie die Schweine von unten nach oben, so ist dies reine Unwahrheit. W.

auch nicht den mindesten Grad von Zahmheit an. Dies beweist unter anderm Göze's Erzählung (in der Europäischen Fauna), nach welcher ein in Westbothnien gefangener mit Ketten gesesselt werden mußte, dadurch aber so in Wuth gerieth, daß er dicke Holzknüttel entzwei, und Schweinen, die ihm zu nahe kamen, die Beine wegbiß. 1)

Bon klein auf in der Nähe des Menschen erzogen, legt er die Wildheit so ganz ab, daß er seinen Herrn selbst im Freien nicht verläßt. Smelu fand (wie er in seiner "Reise durch Sibirien" sagt) bei einem dortigen Befehlshaber einen gezähmten, der ganz frei umherlief und alles mit sich machen ließ. Er ging zuweilen 25 bis 30 Werste weit allein fort, brachte sich zu seiner Zeit ein Weibchen mit, gab ihm aber den Abschied wieder, wenn er seiner überdrüßig war. 2)

Bermeidet man es, einen jungen Biber in der ersten Zeit an und in das Wasser zu bringen, so wird ihm die Bewegung in diesem Element, welches sonst soviel Reiz für ihn hat und selbst zu seiner Existenz zu gehören scheint, für die übrige Lebenszeit entbehrlich. Uebrigens ist und bleüt er nach vollendeter Erziehung immer ruhig und sanst, aber auch traurig, ja man könnte sast sagen schwermüthig. Im zahmen Zustande schläst er, wie im wilden, sehr sest, sehr viel und nie anders als auf dem Bauche liegend.

Der wilde Biber soll im Kampfe einen Laut hervorbringen, welcher dem heisern Geschrei eines Schweines gleiche, bei der Brunft aber einen schnalzenden, der dem des gemeinen Eichhorns ähnele, doch natürlich wiel stärker sei. So erzählt man!

Sein Alter soll er auf 15 bis 20 Jahre bringen.

§. 4. Die Brunftzeit diefer Wildart fällt in die Wintermonate. Bit rend derfelben schließt sich das Männchen nur an ein Weibchen an, übt, wie man sagt, den Begattungsact mit Heftigkeit, aber wol kaum, wie einige behaupten, auf den Hinterläusen aufgerichtet stehend, sondern wie andere Säugethiere, und foll zur Vollendung desselben geraume Zeit bedürfen. Soldalb das Weibchen befruchtet ist, zieht sich das Männchen bescheiden zurückschens bringt nach vier Monaten (wie einige wollen, gerade nach 16 Wochen) gewöhnlich im April, längstens zu Ansang des Mai, in seiner Burg ober im Bau, auf einem aus Laub und trockenem Grase oder Schilf bereiteten

<sup>1)</sup> Entlehnt aus: Jester, Ueber die kleine Jagd, V, 63.

2) Bgl. Jester, a. a. D. Smelin sagt: er habe wilden Männchen die Weibchen entsührt. Rie schien das unwahrscheinlich; ich setzte beshalb: "er habe immer eins mitgebracht", und auch dies in nur so zu verstehen, daß es dem zahmen Männchen bis in die Gegend folgte, wo der Herr desselben wohnte, daß es dort an einem in der Nachbarschaft besindlichen Gewässer so lange sich aushielt und Besuche des Geliebten annahm, als die Brunft dauerte. Uebrigens konnte es sich ja auch wol nachber freiwillig zurückziehen, ohne gerade verstoßen zu werden.

Lager, zwei bis drei neun Tage blind liegende Junge. Während der ersten wier Wochen leben diese blos von der Milch, welche das Gesäuge der Mutter bergibt; die nächstfolgenden 14 Tage hindurch führt diese ihnen junge, weiche Baumstämmchen, vorzüglich aspene zu, an welchen die Kleinen sich nicht nur im Nagen und Schneiden üben, fondern auch die süße Schale davon dien. Haben sie ein Alter von sechs Wochen erreicht, so folgen sie schon der Mutter ins Wasser, steigen mit ihr aus, und erhalten an jungen Weisden oder Aspen die erste Anweisung zum Verfahren beim Abschneiden und Fortschaffen.

Bielleicht macht dem Leser nachstehende Erzählung um so eher Bergnügen, wenn ich versichere, daß sie blos Resultate solcher Beobachtungen enthält, welche ich auf dem damals meiner Familie zuständigen, in der Muldenone an der dessauischen Grenze belegenen Rittergute Moest zu machen Gelegenheit hatte.

Derselbe Jäger, welcher jett noch jenes Revier in Aufsicht hat, ein pschickter und braver Mann, sah einst, als er abends (ich glaube im Monat Juli) am hohen Ufer eines alten Flußbettes hinging, an den vorn spißen, finten immer mehr sich ausbreitenden Furchen, welche sich in dem stillen Baffer bildeten, daß irgendetwas auf ihn zuschwamm. Da er sich gerade in einer Gegend befand, wo ihm das am Rande stehende Gesträuch verborgen zu bleiben Gelegenheit barbot, und da der Wind gut war, so erwartete a besto aufmerksamer, was erfolgen würde, weil auf dem diesseitigen Ufer prol als auf dem jenseitigen der Biber schon immer geschnitten hatte. Noch war es nicht ganz finster, er wurde daher bald an den Nasenpunkten auf der Wassersläche gewahr, daß es wirklich Biber waren. Sie schwammen in= k nach der gegenüberstehenden Seite, stiegen aus und gingen in das nahe= elegene Weidicht. Als sie dort emsig zu schneiden begannen, entfernte er be vorsichtig und stattete meinem Bruder Bericht von diesem bei uns sel= men Ereigniß ab. Auch ich, dessen Leidenschaft für alles, was auf Jagd= mude Bezug hatte, bekannt war, erhielt sogleich Nachricht und ward auf un andern Tag zu einer Conferenz beschieden. Wir kamen bei derselben ahin überein, daß wir am folgenden Abend uns längs dem Ufer anstellen walten, nicht um zu schießen, wenn es auch mit Erfolg geschehen könnte, bubern um zu beobachten.

Ich erhielt meinen Platz dem Orte gegenüber, wo die Familie tags wor ausgestiegen war. In der Dämmerung kam sie wieder rasch im Wasser wgezogen, nahm auch denselben Weg bis zum Ausstiege. Hier trat die kutter zuerst allein ans Land und ging, nachdem sie, den Schwanz noch Wasser hängend, einen Augenblick gesichert hatte, in das Weidicht. Eilig ihrer Art, folgten ihr die drei Jungen, welche ungefähr die Größe einer

halbwiichsigen Rate haben mochten. Kaum waren auch fie im Holze, als das durchs schnelle Schneiden veranlaßte schnarpende Getöse hörbar wurde. Nach Berfluß einiger Minuten fiel die Stange. Noch eiliger und volltönender ward nun der ebenerwähnte Laut, indem das fämmtliche Personal in Thätigkeit war, um die Zweige abzusondern, vielleicht auch um gleich auf der Stelle Schale davon zu afen. Es war einer ber schönsten Sommerabende, der Vollmond spiegelte sich in der Wasserfläche; wer hätte da nicht gern noch länger verweilt, um bas Weitere abzuwarten? Nach einiger Zeit kam die Alte, das Ende einer Weidenstange mit der Schnauze gefaßt, jedoch auf allen vier Läufen gehend, zum Borschein. Gleichniäßig waren sämmtliche Junge hinter ihr zu beiben Seiten bes Stabes vertheilt und emsig beschäftigt, ihn an und in das Wasser zu schaffen. Nach einer kurzen Ause wurde er da von der ganzen Gesellschaft wieder mit der Schnauze gesaft; höchst eilig und ohne auszuruhen, schwamm sie mit ihrer Beute benselben Weg zurück, auf welchem sie gekommen war; doch konnte weber ich, mit einer der übrigen neben mir Angestellten, weil das Wasser Kriimmen macht und es Nacht war, wahrnehmen, wo sie am Ende blieb. wir uns an, auch weiter voneinander entfernt, und immer schien es, 🐗 wenn sie von dem jenseitigen Ufer, welches mit einer hochuferigen Lache in Berbindung stand, wo sie vermuthlich einen Bau hatte, herkame. Dort Untersuchungen anzustellen, war uns nicht erlaubt, weil der erwähnte Ort mit das ganze jenseitige Ufer zu einem anhalt-deffauischen Revier gehörte. A unserer Seite haben wir, aller angewandten Mühe ungeachtet, weder Bu noch Bau entdecken können. hin und wieder am Rande des Wassers fand wir indessen stärkere und schwächere Aspen = und Weidenstangen, von deuen die Schale völlig abgenagt war.

Da man die Biberfamilie auf keine Weise störte, so blieb sie die bis mächsten Herbst beisammen. Als aber dann die Mutter todtgeschossen weränderten zwar die Jungen ihren Aufenthalt nicht, aber sie kamen weinzeln zum Vorschein. Eins davon schoß der Jäger, das andere wert im Tellereisen gefangen, das dritte kam weg. Seitdem bemerkte man sienem sogenannten alten Wasser nie wieder einen Biber.

Nach dem verhältnismäßig schnellen Wachsthum der Jungen zu schließen von denen im Vorhergehenden die Rede gewesen ist, möchte doch wol klem ming's Angabe: daß der Biber gegen das Ende seines zweites Lebensjahres völlig ausgewachsen sei, die richtige sein. Wahrschießlich sind sie dann auch brunftfähig.

Sollten hingegen die Schriftsteller recht haben, welche behaupten, vollende sein Wachsthum erst im dritten Jahre, so würde die erste Brund vielleicht auch erst im nächstfolgenden Winter erfolgen.

4 '

Bei einem Thiere, welches nie häusig in unsern Gegenden war und von Jahr zu Jahr seltener wird, das auch aus vielen Gründen im wilden Zustande, worauf doch hierbei alles ankommt, nicht ununterbrochen in seiner Lebensweise beobachtet werden kann, wird dies, wie manches andere, wol immer nur auf Muthmaßungen beruhen. Auch sei dem, wie ihm wolle; wenn man nur aushören wollte, das Publikum durch ganz unwahrscheinliche Erzählungen, von denen ich in der Folge einige zu erwähnen Gelegenheit haben werde, gegen alles mistrauisch zu machen, was auf Naturgeschichte des Wildes überhaupt, vorzüglich aber dieser Art Bezug hat.

Die Erziehung der jungen Biber bleibt gleich von klein auf der Mutter allein überlassen. Auch sie trennt sich beim Eintritt der nächsten Brunft= periode von ihnen. Bon dieser Zeit an müssen sie ihre eigene Dekonomie unfangen.

S. 5. Wahrscheinlich sind es die beständigen Nachstellungen, denen biese dem Holze allerdings schädliche, zugleich aber dem Fänger ansehnlichen pecuniären Vortheil gewährende Wildart ausgesetzt ist, welche machen, daß sie in allen gut cultivirten und stark bevölkerten Ländern überhaupt nicht wehr häusig gefunden wird, auch, die Brunstzeit und die Periode, während welcher die Mutter bei ihren Kindern bleibt, abgerechnet, ganz isolirt lebt.

Ueberall bewohnt der Biber nur da die User der Flüsse, der ältern lußbetten, oder solcher Lachen und Landseen, welche mit Flußwasser in Berbindung stehen, wo deren Känder mit Weidicht dicht besetzt oder von deren Laubholzwäldern begrenzt sind und nicht gar häusig von Menschen der von Biehheerden besucht werden.

An den meisten Flüssen Deutschlands hat er keine Burg, sondern nur begenannte Baue, wie die Flußotter; nur höhlt er diese etwas tieser aus, ine jedoch ordentliche Röhren zu bilden. Hierzu benutzt er, wie jene, die belegenheiten, welche ihm sich darbieten, um unter hohen, oben überhängenden sern, oder hohlen Baumstämmen, welche an diesen stehen, verborgen der inhe zu pflegen. Gemeiniglich wählt er den Platz dazu so nahe am Wasser, in Bau liegend, den Schwanz darin hängen lassen und bei irgend wieser Gefahr gleich hineinsahren kann.

Sar gern sonnt er sich im Widerscheine. Ist daher seine Wohnung gelegen, daß er diese Ergößlichkeit immer entbehren muß, oder doch in Mittagsstunden an Ort und Stelle nicht genießen kann, so steigt er in nufern des Users stehende erlene Böcke oder auf Kopsweiden, welche nur stark mit Holz bewachsen sind, daß den Sonnenstrahlen der Zugang auf Drt, wo er ruht, nicht ganz verwehrt wird. Mangelt ihm auch diese elegenheit, so bringt er vom schwächern Holze, welches er der Aesung aber schnitt, so viel zusammen als erforderlich ist, um sich unter den vom Wincen. 1.

Ufer über das Wasser hängenden Sträuchern ein Lager bereiten zu können, auf dem er, den Schwanz ausgenommen, im Trocknen ist.

An allen diesen Orten läßt er sich, trotz seiner sonstigen Borsicht, doch nicht selten so sehr vom Schlafe überwältigen, daß der Jäger bis auf turze: Entfernung an ihn heranschleichen kann.

Im Frühjahr bei starken Eisgängen und überhaupt bei großen Ueberschwemmungen sucht er auf Kopfweiben, an Felswänden, welche den Strow begrenzen, im Nothfall auch auf Ausschalungen, die an Mühlgerimmen u. dgl. angebracht sind, oft ganz in der Nähe der menschlichen Bohnungen; Buslucht, und sitt oder liegt da so sest, daß ihn zuweilen der erste Fehlschuß nicht einmal zur Flucht reizt. Uebrigens ist mir kein Beispiel bekannt, daß der Biber am hellen Tage schwimmend oder auf dem Lande holzeschweitend angetroffen worden wäre; doch können beide Fälle in Gegendenschaft wol ereignen, wo er ungestört bleibt. Erst mit Einbruch der Rackt kommt er bei uns zu diesem Zweck aus dem Bau hervor. Ist der Das wo er schneiden will, weit davon entfernt, so legt er selbst im reißendstellen große Strecken, ununterbrochen fortschwimmend, zurück.

Nur im stillen, ruhigen Wasser scheint er sich zum Bergnügen zu baden Noch ist zu bemerken, daß er ohne Noth seinen Aufenthalt nicht leicht verändert, fast jede Nacht, solange er etwas sindet, die Orte besucht, wie er zu schneiden gewohnt ist, und dann immer in Ricksicht des Ause und Einstiegs genau Wechsel hält.

S. 6. An der Elbe und Lippe sollen, wie man sagt, die Biber noch Burgen bauen. Ich selbst habe nie eine gesehen, obgleich ich mir jahrelung Mühe gab, am erstgenannten Strom dergleichen aussindig zu machen.

Eine Elb-Biberburg zeugt ber Beschreibung nach, welche ich von alter Idgern und Fischern bavon erhielt, allerdings schon von unermüblichen Arbeitsamkeit, von nicht gemeiner Benutzung körperlicher Kraft und, wend ich mich so ausdrücken darf, von einem gewissen Grade von Bausinn. Ich halte es daher nicht für unnütz, hier das, was ich darüber ersuhr, mitzutheilen, wäre es auch nur deshalb, um den jungen Waidmann darauf hier zuleiten, daß er sich gewöhne, bei allem, was er über diesen und ander Gegenstände liest, einen Unterschied zwischen Wahrheit, Wahrscheinlichen und Uebertreibung zu machen.

Erfahrung hat die Biber belehrt, daß alle ihnen von der Natur versliehene Eigenschaften und Fähigkeiten nicht hinreichen, ihren anzulegenden Wohnungen hinlängliche Festigkeit da zu geben, wo der Strom hestig en fällt; sie benutzen daher, wo es nur immer möglich ist, die Gelegenheit, sin und auf von Menschen angelegten Wasserbauen da aufzuführen, wo menigstens im Fundament, von diesen Schutz erwarten können, d. h. auf

der Seite, welche dem Stromanfall nicht ausgesetzt und wo daher das Wasser beim niedrigen und Mittelstand immer ruhig ist.

Kann dieser für sie günstige Fall nicht eintreten, so suchen sie an seichen Orten, wo der Fluß vor längerer oder kürzerer Zeit sich ein ansteres Bett machte, in dem alten verlassenen, oder, wenn dies auch nicht sein kann, an dem obern Ende einer im eigentlichen Stromuser besindlichen Bacht einen Platz, wo sie den Grund wenigstens zum Theil auf Baumstumen, die unter der Wassersläche versandet wurden oder aus dem User servorragen 1), legen können.

Ift die Wahl eines Orts getroffen, so gehen sie zur Nachtzeit ans Kand, um das nöthige Holz zu schneiden. So viel sie auch mit ihren Schneibezähnen ausrichten können, so machen sie sich doch nie an andere als weiche Holzarten, die keine bittere Schale haben, z. B. an Aspen, Pappeln and Weiden, vielleicht auch (doch kann ich das aus Erfahrung nicht sagen) Birten. Die größte Stärke solcher Stämmchen, die sie wählen, beträgt bei une) im Durchmeffer 3 bis 4". Wo der Biber einen für seinen Zweck **Franchbaren findet**, da setzt er sich auf der Seite, wo er hinfallen soll, ge= michlich auf dem Hintertheil nieder und macht sehr geschickt und mit un= **La**ublicher Schnelligkeit 2) etwa 8" über der Erde einen Einschnitt. ieser nach Berhältniß der Stärke der Stange tief genug, fo geht er auf **de** andere Seite und schneidet da etwa 3" höher ein. Bemerkt er, daß der Stamm bald fallen muß, so setzt er, vorzüglich wenn es windig ist, oft 👅, beobachtet, in die Höhe blickend, auch wol etwas abwärtsgehend, sorg= Mig, wohin er sich zu neigen scheint, und ist auf diese Weise so sehr auf gene Sicherheit bedacht, daß noch nie ein Beispiel von Verletzung bekannt Weniger Behutsamkeit wendet er bei dunnen Stäben an, die ihm b Fallen keinen Schaben zufügen können. Diese schneidet er entweder von ber Seite durch, oder er geht, immer fortnagend, im Kreise herum.

. Sowol der in der Erde stehenbleibende Stamm, als das Ende der berichnittenen Stange erscheint demnach kolbig zugespitzt.

Rachdem die Aeste vom gefällten Holz abgeschnitten sind, wird alles Berbauen taugliche zu Wasser an den Ort transportirt, wo die Burg kehen soll; dort auf Palissaden, wo es nöthig ist, welche am Ufer der iber geschickt einzugraben, auch die Erde fest daran anzutreten, sie vielleicht

2) Er nagt ebenso rasch am Holz, wie das Eichhörnchen an der Ruß, nur natürlich weit kräfer und vernehmlicher. Daß er dabei den Kopf von der Seite biegen muß, ist einleuchtend. 28.

<sup>1)</sup> In dem Flußbett der Mulde habe ich viele, 60 und mehrere Schuh lange Eichen gefunden, **The Aber 12"** hoch mit Sand und Erde bedeckt waren, alle mit der Spitze gegen Morgen, und mit oft 40" im Durchmesser haltenden Stammende gegen Abend lagen. Aus was anderm als aus vor undenklichen Zeiten in diesen Gegenden stattgehabten Erdrevolution kann diese sonderbare **Heinung erklärt werden?** 

gar mit dem Schwanz niederzuschlagen weiß, wird der Grund in rundlicher Form, die allen Gebäuden der Art eigen ist, gelegt, dann das Holzwert über= und gegeneinandergefügt und mit dünnen Weiden so durchssochen und verbunden, daß das ganze einem mäßigen Wasserdruck zu widerstehn vermag.

Gewöhnlich soll die Burg aus drei Stockwerken bestehen, von deren das unterste, der Wassersläche gleiche 1) auf niedrigen, das zweite est mittlern, und das dritte auf hohen Wasserstand berechnet ist, sodas der Bewohner derselben, solange das Wasser im User bleibt, aus dem obersten nicht vertrieben wird. In sedem Stockwerk ist der Boden mit Holz, diese aber wieder mit Gras, Schilf, Moos, Kräutern, auch wol mit Lehm belest und der Eingang am Bordertheil angebracht, das ganze Gebäude aber auch den Seiten und oben gegen Eindrang des Regens durch gute Anssütterung und Bedeckung gesichert.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch eine solche kleine Burg im Entstehung den vereinten Kräften und Bemilhungen eines männlichen wie weiblichen Bibers kurz vor und während der Brunftperiode zu verdanken hate

Daß die Biber in unsern Gegenden bei ihren Burgen Abdammungen im Wasser anlegen sollten, davon habe ich durchaus von meinen Gewährte männern nichts erfahren können, auch nie die geringste Andeutung wahre genommen.

Anmerkung zur vierten Auflage. Ich füge hier folgende genene Mittheilungen über die sogenannte Biberschwelle bei Anthring im Salpt burgischen bei.

Der Biberbau liegt ungefähr 500 Schritt vom Ort Anthring, weinem die Aue langsam durchfließenden Bach. In seiner Rähe führt in ziemlich stark, namentlich durch Jäger, Holzhauer und Uferarbeiter begant gener Birschweg vorbei und über den Bach, ungefähr 30 Schritt vom Banzein langer Steg, in dessen Rähe gern Enten einfallen. Die Wasserkaumstein durch den Bau, die Schwelle, ist circa drei Schuh hoch. Auf beiden Usen liegen zum Theil fast undurchdringliche Dickichte, mit einzelnen hohen Binzen untermischt. Oberhalb derselben theilt sich der Bach in ein paar Armstein der Aue sogenannte Seichten bilden, durch die Hauptwechsel werden noch zu Kehwild gehen.

Die Biber lassen sich hier nur äußerst selten sehen, und es ift dasse dem Iäger auch unmöglich, genau anzugeben, wie stark ihr Bestand ik Sie schneiben fast nur in den Sommermonaten und im Herbst; kürzlich

<sup>1)</sup> Wenn einige Schriftsteller sagen, die untere Abtheilung stehe immer unter dem Baffer, gestehe ich gern, daß ich nicht einsehe, wozu sie der Biber benuten sollte, da sie, seiner Ratur unter ihn unbewohndar wäre.

Die Biberschwelle.

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. (Mai 1864) haben sie angefangen, einen beiläusig zwei Fuß diden Felbersbaum (Silberpappel) anzuschneiben. Das Fällen der Bäume wissen sie meist so einzurichten, daß dieselben quer über den Bach stürzen. Kleine, von ihnen geschnittene und entästete Bäume verwenden sie zu weitern Stauungen des Wassers. Es ist interessant zu sehen, mit welcher Accuratesse sie die Inrichtung der Hölzer betreiben; sie scheinen aber bei ihrer Arbeit selten von großer Ausdauer zu sein, und sie verlassen, wahrscheinlich gestört, das angesangene Wert, um es vielleicht unter günstigern Umständen wieder auszumehmen. So stehen angeschnittene Bäume oft monatelang, ohne daß man bemerkt, daß die Biber weiter Notiz davon nehmen; zuweilen überlassen sie auch dem Winde, die angesangene Arbeit zu vollenden.

Der eigentliche Ban mit seinen Röhren ist nicht bekannt; man sindet lettere gewöhnlich erst, wenn sie eingestürzt sind. Sie sind aber stets nach der Wasserseite zu. Um die wenigen noch vorhandenen Biber nicht zu besumuhigen, unterläßt man es, genauere Nachforschungen nach dem Ban ansussellen. Diese Thiere werden im anthringer Revier zwar streng geschont, ihr Ban ist aber unweit der bairischen Grenze, und da sie weit auswechseln und ihnen in fremden Revieren von Jägern und insbesondere von Fischern eifzig nachgestellt wird, so ist ihre Vermehrung nur eine äußerst beschränkte.

Eben im Begriff diesen Bogen der Druckerei zu übergeben, erhalte ich nachträglich noch folgende Mittheilungen über die salzburger Biber.

- Die k. k. österreichische Handelskammer hat in ihren dem Ministerium sür Handel und Gewerbe erstatteten Berichten von 1854 an wiederholt der salzburgischen Biber erwähnt, und hervorgehoben, wie wünschenswerth es wäre, der Hegung dieser Thiere wegen ihres so sehr werthvollen Geils eine besondere Ausmerksamkeit zu schenken.
- Die k. k. Statthalterei in Salzburg nahm sich infolge dessen der Sache an und setzte sich, da die linken Ufer der beiden Flüsse Salzach und Saale, an denen sich Biber aufhalten, zu Baiern gehören, mit der k. bair. Resierung darüber ins Einvernehmen. Diese verordnete nun nachträglich zu den Polizeivorschriften vom 4. Juli 1852:
  - 1) Das Fangen und Erlegen der Biber von seiten der Fischer oder Fisch= wasserpächter sei verboten.
- 2) Die waidmännische Erlegung der Biber dürfe nur vom 1. October bis Ende Februar stattfinden.
- 3) Die Austibung der Jagd auf Biber fei den Jagdberechtigten nur nach dem Jagdgesetz von 1850 gestattet. Gleichzeitig wurde dem Aufsichts= personal strengste Ueberwachung zur Pflicht gemacht und den betreffenden Behörden befohlen, gegen jeden Frevel energisch einzuschreiten.

In ähnlicher Beise ist die k. k. Landesregierung vorgegangen und hat

unter anderm verordnet, daß das von den Schiffern von Laufen herkömmslich betriebene Fischen in den Biberschwellen, in den Wassergüben und sos genannten Altwässern der Salzach, sowie in den Auen, wo die Biber ihre meisten Baue haben und sich wegen der dort wachsenden Weiden am liebsten aufhalten, ganz untersagt, auch in den erlaubten Fischwässern das Fischen zur Nachtzeit, welches bisher am häusigsten zum underechtigten Fang und zum Erlegen der Biber benutzt wurde, hinsort an die Verständigung des Forstpersonals behufs der entsprechenden Ueberwachung geknüpft und den Fischern die Verpslichtung ausgelegt wurde, ihre Fischbitterer (Fischbehälter) den Forst= oder sonstigen Aussichtsorganen auf jedesmaliges Verlangen vorzuzeigen. Ueberdies stellte die Forstadministration den Abschuß der Viber ganz ein und machte ihn von specieller Bewilligung abhängig, setzte auch aus beren befugte Erlegung ein hohes Schuß= oder Fanggeld.

Diese Verordnungen haben nicht verfehlt, eine wohlthätige Birkung auszuüben und vorerst wenigstens der gänzlichen Ausrottung der Biber vorgebeugt. In den fogenannten Biberschwellen dürfte ein Stand von 6 bis 8 Bibern augenommen werden.

Der Bau an der Einmitndung der Saale ist seit vielen Jahren von den Bibern ganz verlassen und nur noch ein Aufenthalt der Füchse. Es ik allerdings auffallend, daß trot aller angeführten Borsichtsmaßregeln und in Betracht, daß der Biber in der Regel jährlich 2—3 Junge wirft, and angenommen werden kann, daß bei dem erwähnten Stande wenigstens ein Biberpaar jährlich Junge bringe, keine größere Bermehrung stattgesunden hat, befonders da auch seit dem Jahre 1852 kein Biber mehr abgeschossen wurde.

Die Ursache dieser Erscheinung dürfte hauptsächlich in dem Umfand zu suchen sein, daß der Biber oft sehr weit fortzieht (er ist schon im sexnen Pinzgau erschienen) und auf seinen langen Wanderungen in den Gegenden, in denen er keines ausreichenden gesetzlichen Schutzes genießt, vertilgt wird.

In den letzten zehn Jahren sind auf forst-ärarischem Territorium sind Biber erlegt worden; drei davon wurden in den Jahren 1849—51 abgoschoffen und zwar im Monat December, zu welcher Zeit zwar der Belgam besten, das Geil aber am wenigsten und fast werthlos ist, was auch bei diesen drei Bibern der Fall war, die durchschnittlich 18—20 Pfund wogen. Dagegen wurde im Monat Mai 1852 ein starker Biber erlegt, dessen Körper ein Gewicht von 42 Pfund, das Geil allein 31 Loth 27 Quentchen woge Letzteres wurde mit 18 Fl. Rhein. per Loth bezahlt und gewährte demnad einen Erlös von 509 Fl. Rhein.

Ein zweiter, beiläufig 30 Pfund schwerer Biber wurde im Mond August besselben Jahres verendet gefunden, wie es sich nachträglich ergen insolge eines Schlags, den derselbe von einem Wasserarbeiter erhalten hatte. Die Geilensäcke dieses Bibers wogen 18 Loth und wurden wegen angeblich schon geringerer Güte nur zu 8 Fl. Rhein. das Loth, also mit 145 Fl. Rhein. bezahlt.

Obwol der Balg des Bibers im Winter am besten ist und von Hutmachern und Kürschnern gern gekauft wird, auch das Wildbret nicht werthles ist, so verschwinden doch auch die vortheilhaftesten Erlöse aus diesen
Theilen gegen den außerordentlichen Werth des Geils, das vor circa 30
bis 40 Jahren mit 3 Fl. Rhein. bezahlt wurde, heute aber 18 bis 20 Fl.
Rhein. das Loth kostet. Der Werth des Bibers hängt nur von der größern
oder geringern Menge seines Geils ab, welcher ersahrungsgemäß vom Eintritt
ber Begetation und der Sastbewegung des Holzes dis Mitte Sommer am
ausgebildetsten ist.

Es ergibt sich daher auch naturgemäß, daß der Biber, um ihn na= tional=ökonomisch am vernünftigsten zu verwerthen, nur in den Sommer=• monaten (von Mitte Mai bis Mitte August) erlegt werden sollte.

Im vorigen Jahrhundert, zur Zeit des Erzbischofs Hieronymus von Salzburg, stand auf unerlaubte Erlegung eines Bibers eine Strafe von 50 Fl. Rhein., bei Unfähigkeit zu zahlen vier Jahre Milizdienst, oder bei . Untauglichkeit zwei Jahr Arbeitshaus nebst Berlust des Gewerbes und Unskhigkeit der Ansässigmachung.

Bon den nutzbaren Theilen des Bibers waren damals nur das Wildkret und der Balg zu verrechnen. Das Pfund des erstern galt dis zum Jahre 1801 in der lf. Zerwirksgaden 45 Kr. Der Balg wurde den Hutmachern verkauft. Da das Wildbret in der Folge auch um 30 Kr. nicht en den Mann gebracht werden konnte, so wurde gestattet, dasselbe gegen Empfangsbestätigung an die Klöster der Kapuziner und Franciscaner unentgeltlich abzugeben.

Dagegen bildete das Geil unter allen salzburgischen Regierungen ein befervanzmäßiges Jägerrecht des jeweiligen Jagdamt=Borstandes, und dieses Recht wurde selbst noch durch die Staats=Güter=Administrations=Verordnung vom 11. August 1826 bestätigt, sowie auch bei Wildbret=Verschleiß-Verpach=

Inngen ausdrücklich ausgenommen.

Der vorerwähnte Erlöß aus dem Geil der in den Jahren 1852 erstegten zwei Biber kam noch dem dortigen k. k. Forstmeister als Jagdamtssorstand zugute. Durch Decret des Finanzministeriums vom 5. November 1854 wurde jedoch dieses Recht aufgehoben und die Verwerthung des Biberseils zu Gunsten der Aerars anbefohlen, zugleich auch das Abschießen und Fangen der Biber von der oberbehördlichen Erlaubniß abhängig Eemacht.

S. 7. Schon in den nördlichern Theilen von Europa fangen die Biber, zu gewissen Jahreszeiten wenigstens, gesellig zu leben an, sodaß nach Betri (Esthen und Esthland, I, 106) in Esthland mehrere, obwol nicht viele sich vereinigen. In Rußlands nördlich=asiatischen Provinzen sollen dergleichen Colonien zuweilen aus 50 Mitgliedern bestehen, in Nordamerika aber mitunter bis auf 300 Stück anwachsen.

Sie ziehen sich im Juni ober Juli zusammen, trennen sich aber, ober vermindern sich doch an Zahl gegen die Brunftzeit und leben dann während derselben paarweise, nachher bis zur Wiedervereinigungsperiode meist isolirt (die Weibchen in Gesellschaft ihrer Inngen) in Burgen ober Bauen, wie die unserigen.

Daß die Gesellschaftsbiber (ich werde mich der Kürze wegen dieses Ausbrucks öfter bedienen, wo blos von amerikanischen und überhaupt im Norden gesellig beisammenwohnenden die Rede ist), wenn sie sehr beunruhigt oder gar ihre Burgen zerstört werden, Baue mit Röhren auf dem Land ausstühren und lange sich in diesen verborgen halten sollen, ohne das Basser zu besuchen, erwähne ich zwar, kann aber nicht leugnen, daß es mir unwahrscheinlich ist, weil der Körperbau dieser Thiere es unmöglich macht, daß sie auf dem Trocknen irgendeinem ihrer Feinde, deren es in jenen Gegenden doch so manche gibt, von welchen sie in diesen Berschanzungen ausgesucht werden würden, entrinnen, und weil sie in der That, wie schon gesagt, imwilden Zustand nicht lange das Basser entbehren können.

Da sie heftigen Leibenschaften durchaus nicht unterworfen und zugleich flug genug sind, der einzigen, welche unter ihnen, wie unter allen vernünftigen und unvernünftigen Geschöpfen, das meiste Unheil anrichten könnte, der Eifersucht, dadurch auszuweichen, daß sie sich früher zerstreuen, als die Beriode eintritt, die am ersten sie erregen möchte: so leben sie bei ihrer republikanischen Verfassung ruhiger und einträchtiger, als es bei einer solchen unter uns Menschen der Fall zu sein pflegt.

Beweis, wie viel durch vereinigte, gehörig in Thätigkeit gesetzte Kraft und Anstrengung selbst bei dem Abgang aller künstlich = mechanischen Hilsemittel ausgerichtet werden kann, wenn man auch alles Unwahre und Unwahrschein- liche abrechnet, was uns ältere und neuere Reisebeschreiber zu erzählen sur gut gefunden haben.

Durch die Gitte eines verständigen, wahrheitsliebenden Freundes, der mehrere Jahre in Nordamerika zubrachte und vermöge seiner Geschäfte mehr als andere Gelegenheit hatte, Beobachtungen zu machen, befinde ich mich in dem glücklichen Fall, manches Berichtigende hierüber beizubringen.

Er selbst hat, wie er sagt, keine einzige Biberburg an einem Strom,

sondern alle, die ihm zu Gesicht kamen, an Landseen, welche mit einem solchen in Berbindung stehen, gefunden. Dhue nun die Existenz derselben an Püssen ganz leugnen zu wollen, bestätigt er meine im vorhergehenden Paragraph geäußerte Meinung über die in diesem Fall nothwendige Lage berselben.

Was die Anlage, Ausführung und Form betrifft, so sollen diese gleich= falls in allem mit dem übereinstimmen, was ich am ebenangeführten Ort gesagt habe, nur allerdings weit mehr ins Große gehen.

Obgleich mein Freund persönlich keine von den größten Bauen ge=
sehen hat, so gesteht er doch ein, daß ihm glaubwürdige Männer ver=
sichert hätten, solche könnten wirklich zuweilen 24 bis 30' im Umfang
und über 8' in der Höhe halten, in diesem Fall auch oft 12 und
mehrere Bewohner fassen, die, solange sie beieinanderblieben, in unge=
störtem Frieden und ungetheilten Glitern lebten. Als Augenzeuge könne
er nur von halb so großen und kleinern, also auch weniger starkzählig be=
wohnten sprechen; dafür habe er aber auch sechs, acht und mehrere neben=
einandergefunden.

Die stärkten Baumstämme, welche sie verbauen, halten nach seiner Anspete 6, 8, höchstens 10" im Durchmesser. Rie schneiben sie aber auch bort in andern als weichen Holzarten. Und in der That ist das auch sehr begreislich; denn so scharf auch ihre Schneidewertzeuge sind, so möchten sie ste doch im harten Holz zu schneil abnutzen. Auch würden sie wegen der Schwere desselben beim Transport mit unsaglichen Schwierigkeiten zu kämpsen sehen. Unstreitig müssen diese Thiere schon beim Fortschaffen der leichtern bismme des weichen Holzes von der angegebenen Stärke sich nachbarlich beistehen, und zu diesem Zweck aus einer ganzen Gegend sich vereinigen. Und wahrscheinlich dauert diese gemeinschaftliche Arbeit so lange fort, bis Wert vollendet ist. 1)

Hier verdient auch wol die außerordentliche Reinkichkeit dieser Thiere Erwähnung; denn nie lassen sie Losung da fallen, wo sie wohnen, sei es im Bau oder in der Burg. Selbst der gezähmte Biber thut es, wenn er singesperrt ist, im höchsten Nothsall nur nahe an der Thür und stößt den Unrath gleich, wenn sie geöffnet wird, über die Schwelle hinaus.

Soviel man auch bisher von den Abdämmungen, welche Biber vor iren Burgen machen sollen, geschrieben hat, so muß ich doch bekennen, daß biesen Thieren zwar einen hohen Grad von Kunstfertigkeit im Holz=

<sup>1)</sup> Die lächerlich lügenhaften Nachrichten einiger Reisenden von gemeinschaftlicher Berathung über **Enlage der Burg, von ausdrücklich angestellten Baumeistern, von Sklavendiensten, welche alte iber überwundene Biber thun müßten, indem sie auf den Rücken geworfen, mit Steinen und Sand Frachtet, zum Wagen dienten, verdienen kaum Erwähnung, viel weniger Widerlegung. W.** 

wasserbau zugestehe, daß ich mir aber nicht vorstellen kann, warum und wie sie solche zu diesem Behuf anwenden sollen. Denn bei der gewöhnlichen Lage der Burgen am ruhigen Wasser wäre die sehr schwierige Arbeit völlig unnsitz. Gleichwol wird in dem Punkt der Mensch vom Thier nicht selten libertroffen, daß es ohne hinlänglichen Grund seine Kraft nicht in Thätigekeit setzt.

Wollte man annehmen, ein solcher Damm sollte dazu dienen, den Strom zu fangen, d. h. machen, daß der Wasserstand vor dem Damm immer eine gewisse Höhe behalte, so wäre dies nicht anders zu bewirken, als wenn er von einem Ufer dis zum andern geführt würde. Und wer, der nur einigen Begriff von der Gewalt und dem Druck des Flußwassers hat und mit den Gegenwirkungsmitteln bekannt ist, kann Thieren es zur trauen, daß sie letztere, welche uns Menschen nur die angewandte Mather matik darbietet, durch Instinct und Fleiß zu ersetzen vermöchten?

Gefetzt aber auch, die Biber hätten keine andere Gelegenheit sinden können, Burgen zu errichten, als da, wo der Strom mit Heftigkeit aufällt, gleichwol wäre ihnen ein ruhiger Badeplatz gemüthlich oder unentbehrlich; gesetzt, sie wollten zur Erreichung dieses Zwecks einen Damm, oder vielwehr einen Uferdau stromadwärts führen: wie soll das aussührbar sein? Duch Faschinen und Pfähle? Angenommen, das Thier wäre im Stande, erstent zu binden und gehörig anzulegen, letztere aber hinlänglich zuzuspitzen: welche Hilfsmittel stehen ihm zu Gebote, die Pfähle einzutreiben? Man wird und doch nicht zumuthen wollen, den Schwanz, oder die Borderläuse dafür anzunehmen? Könnten hundert Schläge mit solchem Wertzeug bewirten, der müßiger Pfahl (und es müßten doch starte und lange verwendet werden) nur 3" tief in die Erde dränge? Wie viel Schläge soll das Thier mit jenem Wertzeug thun können, ohne die gräßlichsten Schmerzen zu empsinden und ohne sich töbliche Contusionen zuzuziehen, da die genannten Theile mu eine ½,8" starke Schuppen= und Hautbedeckung haben?

Andere Schriftsteller, von denen die meisten so wenig als ich aus eigener Beobachtung sprachen, fühlten die Unmöglichkeit, daß der Dammban auf diese Weise von Bibern zu bewerkstelligen sei, und sagten, eine solche Anlage bestehe aus auseinandergelegten Holzstilcken, welche mit Zweigen durch slocken, eine Art von Kasten bildeten, der inwendig mit Sand, Erde und Steinen ausgefüllt und oben mit Rasen überlegt wäre. Dhne die Rige lichkeit zu untersuchen, das hierzu erforderliche Material geschwind genus herbeizuschaffen, wie sollen die Baumstämme unter der Wasserstäche eines Flusses so lange in gehöriger Richtung erhalten werden, die sie miteinander verbunden und die Zwischenräume ausgestüllt werden, da die Biber bekanntslich vortrefsliche Schwimmer, aber schlechte Taucher sind? Und wenn aus

diese Schwierigkeiten durch die Menge der Theilnehmer am Geschäft zu bessiegen wären, könnte das Sanze haltbar sein, wenn es nicht auf allen Seisten mit starken Pfählen verwahrt würde? Daß ich den Bibern die Geschickslichkeit, Pfähle und Palissaden auf dem Land einzugraben und zu versestigen, nicht ganz abspreche, habe ich schon im vorigen Paragraph gesagt, daß sie aber dies unter dem Wasser nicht im Stande sind, beweist gleichfalls das Unverwögen, lange zu tauchen. Wollte man aber auch annehmen, daß sie sich beständig ablösten, so würde im Strom doch alle Arbeit der Art versloren sein, weil das gegrabene Loch immer wieder verschüttet sein würde, ehe der Psahl eingesetzt werden könnte.

Aus den angeführten Gründen, und da mein oft erwähnter Freund versicherte, daß er die Kunst, Dämme irgendeiner Art zu versertigen, an den nordamerikanischen Bibern nicht habe kennen lernen, vergebe man es mir, wenn ich die Existenz solcher Anlagen so lange wenigstens ganz bezweisle, bis ich durch genauere und wahrscheinliche Beschreibung von meinem Uns glauben bekehrt werde.

§. 8. Der Biber äset in hiesigen Gegenden vorzüglich die süße junge Schale weicher Holzarten, z. B. der Pappeln, Aspen, Weiden, Haseln u. dgl., in Amerika die des Biberbaums (Magnolia glauca L.), der dorstigen Esche (Fraxinus americana L.), des Storarsbaums (Liquidambar styracistua L.), des Sassafras (Laurus Sassafras L.) und aller Holzarten, welche süßen Gummi enthalten.

Im Sommer verschmäht er überall auch Wurzelwerk von Kalmus, Seerosen und einigen Schilfarten nicht; auch soll er sogar im Herbst wildes Obst annehmen.

Db es wahr ist, daß man, wie in den "Mémoires de Sarassin" gesagt wird, während des Winters in den Biberburgen einen großen Vorrath von Neingekauter Holzschale sinde, und daß der Biber vor Winters frische Baumweige um seine Burg her unter dem Wasser in die Erde stede, um sie während desselben zu seinem Unterhalt benutzen zu können, läßt in unsern Gegenden sich nicht ausmitteln. Die letztgedachte Angabe hat allerdings mehr Wahrscheinliches als die erste, da es wol zu glauben ist, daß diese Thiere werhaupt nichts unversucht lassen, um von ihren Burgen und Bauen aus, selbst beim härtesten Frost, einen Einstieg ins Wasser offen zu halten, und da nur frische Holzschale in der Regel von ihnen geäst wird.

An der Mulde habe ich indessen auch im Winter, wenn der Schnee nicht zu hoch lag und die Kälte nicht zu groß war, Plätze im Holz gefun= den, wo Biber frisch geschnitten hatten.

Meine Ueberzeugung, daß der Biber nie Fische, Krebse, Krabben n. dgl. raube, kann darum weder durch die entgegengesetzten Behauptungen achtungswerther Männer, noch badurch erschüttert werden, daß der gesähmte das alles gekocht frißt, weil man im Magen der wilden nie Gräten findet, weil er keine Fänge wie andere Raubthiere hat, und weil endlich kein anderes Nagethier etwas bergleichen genießt. 1)

S. 9. In unsern Gegenden sind blos Hunde und Fischottern sur Feinde des Bibers anzusehen; doch können beide ihm unmittelbar nicht gefährlich werden, im Gegentheil haben sie Ursache, sich vor ihm zu hüten, wenn bei seiner Ueberlegenheit an Stärke und Waffen der Fall sich nicht umkehren soll. Im Norden von Europa hat er hingegen Grund, die Nachstellungen der Bäre, Wölse, Luchse und des Vielfraßes, in Nordamerika die der Wolverene zu fürchten.

Deshalb macht er dort seine Burg von der Landseite her unzugänglich, entfernt sich nie weit vom User und geht nicht anders als in Gesellschaft der Aesung nach. Da, wo mehrere zu schneiden anfangen, werden Wachen ansegestellt, und ein einziges warnendes Zeichen von seiten dieser macht, daß alle augenblicklich dem Wasser zueilen und über Hals und Kopf hineinsahren.

S. 10. Ueberall, wo diese Wildgattung nicht häufig ist und, wie bei uns, isolirt in Bauen lebt, kann nur der Schade in Anschlag gebracht were den, welchen sie der Aesung halber dem Holz zufügt. Gleichwol ist sür holzarme Gegenden schon dieser beträchtlich genug, um ihrer Vermehrung nicht zu weite Schranken zu setzen.

Unbeschreiblich aber müssen die Berwüstungen sein, welche die Sesellschaftsbiber anrichten, wenn man nicht nur ihren Holzbedarf zur Aesung, sondern auch den zur Erbauung und Unterhaltung der Burgen in Anschlag bringt.

Dieser Schabe auf einer und die vortheilhafte Benutzung auf der ans dern Seite machen, daß dort vorzüglich jeder gute Jäger den höchsten Grad von Emsigkeit anwenden wird, sobald sich ein Biber angibt, seiner habhast zu werden.

Da mehrere Körpertheile besselben im hohen Werth stehen, so läßt siche leicht begreifen, daß die Bibercompagnien (beren eine, die englische, vom Prinzen Ruprecht errichtet, eine zweite, die rufstsche, in Archangel etablirt, und eine dritte, die unter dem Namen der Compagnie von Canada bekannt ist) um so vortheilhaftere Geschäfte machen müssen, da ihnen das Unheil, welches diese Thiere anrichten, auf keine Weise zur Last fällt, und da in manchen Gegenden die Biber sich in erstaunlicher Menge sinden, sodaß z. B. an der Hudsonsbai in kurzer Zeit 50000 Stück 2) erlegt werden konnten.

₩.

<sup>1)</sup> Ratten und Mäuse fressen aber leidenschaftlich gern Fische und Krebse, wie ich aus eigener Erfahrung bestätigen tann. T.

<sup>2)</sup> Rgl. Jefter, Ueber bie Meine Jagb, V, 87.

Der größte Handelsvortheil wird vom Bertrieb der Bälge gezogen. Unter diesen zeichnet man vorzitzlich die frischen oder mostowitischen aus, welche von Bibern, die im Winter erlegt wurden, genommen, am reichsten und sesten mit Haaren besetzt sind. Diesen solgen im Werth die getrockenten magern, welche von Bibern gestreift, die man im Sommer sing, kürzeres und weniger dichtstehendes Haar haben. Noch geringer achtet man die setten, die durch den Gebrauch, den die Wilden davon zu Bettdecken oder Kleidungsstücken, welche sie auf dem bloßen Leib trugen, gemacht haben, gleichsam eingeölt sind.

Unter allen werden die nordamerikanischen 1) am meisten gesucht, am wenigsten die von unsern Grubenbibern, d. h. solchen, die stets in Banen leben, weil sie, mit allen nördlicher und in Burgen wohnenden Gestellschaftsbibern verglichen, weniger dichtes und langes Haar haben.

Die obenerwähnten frischen oder Winterbälge kommen ausschließlich in den Rauchhandel. Man verarbeitet sie zu Mützen, Müffen und andern Berbrämungen. Schon die schwarzen werden theuer bezahlt; sehr hoch im Preise stehen die höchst seltenen weißen.

Aus dem zarten, seidenartigen kürzern Haar allein, welches die andern genannten Sorten hergeben, verfertigt man feine Strümpfe, Tuch, Handschube, und wenn dieses mit langem vermischt ist, vorzüglich die sogenannten Kastorhüte. Du dieser Fabrikation sind die von den Wilden präparirten Bälge, welche von ihnen getragen und von welchen die langen Haare durch auhaltenden Gebrauch abgestoßen worden, die besten.

Aus dem langen Haar allein macht man auch in eigenen Fabriken Malerpinsel.

Gegerbte Biberhäute werden zu Kofferüberzügen, Pantoffeln u. dgl.

Das Bibergeil wird von den Apothekern, zum Theil auch von Materialisten gut bezahlt. Das beste und reinste 3) kommt aus Rußland.

1831 . . . . 126944 Stüd.

1834-35 . . 88598 »

 $1835 - 36 \dots 64495$ 

1848 . . . . 21349

Wappäus, Handbuch ber Geographie und Statistit, S. 360.

Aus diesen interessanten Zahlenangaben sieht man die ungeheuere Berminderung der Biber in Kordamerika, da im Jahre 1848 mehr als 105000 Felle weniger im Handel kamen als im Jahre 1831. Im Jahre 1852 war der Ertrag an Biberfellen in den russischen Besitzungen im Stillen Ocean etwas geringer als im Jahre 1851 und betrng 13300 Stück. An Bibergeil wurde in diesem Jahre (1852) ausgeführt 248 Pfund. (Petermann, Mittheilungen u. s. w., 1856, S. 487.) T.

<sup>1)</sup> Mus ben Belgbiftricten Rorbameritas wurden an Biberfellen in Sanbel gebracht:

<sup>2)</sup> Es gibt viertel, halbe und ganze. Zu lettern kommt nur ein Zusatz von Bigognewolle; bei ben andern beiben Sorten wird der aus gemischter Hasen und Schafwolle bereitete feinere ober gröbere Filz nur mit einer bunnen Lage von Biberhaaren überzogen. 28.

<sup>3)</sup> Nicht selten wird es mit Harzarten verfälscht. Das echte zeichnet fich durch stärkern Geruch, schwereres Gewicht, auch durch kleine daranhängende Häutchen und Fasern aus.

Noch jetzt verordnen es die Aerzte als ein nervenstärkendes, krampsund schmerzstillendes Mittel.

Auch der Jäger verwendet es, wie man im Verfolg dieses Werts öster zu bemerken Gelegenheit sinden wird, beim Rauchwerksfang zu mancherlei Witterungen, wozu jedoch, wie oben (§. 3) bemerkt wurde, die in den metern Beuteln besindliche ölige Flüssigkeit bessere Dienste leistet.

Das Wildbret wird von den katholischen Glaubensgenossen als Fasterspeise eigens zubereitet und geschätzt, sonst aber auch von mehrern eurspäischen, assatischen und amerikanischen Bölkerschaften theils frisch gebraten, theils geräuchert und getrocknet (bukanirt) gern gegessen. Der Geschmak der Bordertheile bis zu den Nieren soll Aehnlichkeit mit dem des Dachswildbrets haben, die Hintertheile aber wie Fisch riechen und schmecken. 1)

Der Schwanz, welcher oft drei dis vier Pfund wiegt, nebst dem kahlen Theil der Hinterläufe wird für einen Leckerdissen gehalten und von liebs habern dis zu drei Thaler bezahlt. Aus ersterm sollen die Wilden ein bei allen äußern Berletzungen vorzüglich heilsames Del ziehen.

Das ausgeschmolzene Fett wenden die russischen und polnischen Aerzu, wie man sagt, mit gutem Erfolg gegen Nervenkrankheiten, Krämpfe mb Gliederreißen an.

Die Anochen des Bibers sind außerordentlich hart, weiß von Farkund nehmen so schöne Politur an, daß sie zu mancherlei Drechslerarbeiten u. dgl. mit Nutzen angewendet werden könnten, wenn man sie und häufiger zuführte und die Handwerksleute Veranlassung erhielten, Proben damit zu machen.

Die Schneidezähne werden bei uns zum Bergolden und Glätten, wirden Wilden aber statt der Meffer, Meißel und Bohrer gebraucht.

§. 11. Die Tritte, welche der Biber mit den Borderläufen macht, sind denen des Hundes nicht unähnlich; nur stehen die Zehen und Krallen in denselben weiter auseinander und die Ballen sind nicht so tief eingedrück: Die der Hinterläufe stellen sich fast ebenso dar wie der Abdruck eines: Schwanen= oder Gänsesußes.

Die Spur oder die Stellung der Tritte von allen vier Läufen zu sammengenommen ähnelt der der Flußotter; nur die Hinterlauffährten stehen breiter auseinander, sehr einwärts und zeichnen ihre Form noch genauer ab.

§. 12. In Gegenden, wo es Gesellschafts= oder doch burgbewohnende. Biber gibt, scheinen mir Hunde, welche in allem den Otterhunden gleichen, auch auf eben die Art abgerichtet werden, zum Betrieb der Jagd unentstehrlich. Um hier nicht zu weitläufig zu sein, verweise ich den Leser auf

<sup>1)</sup> Letteres ift mir nur vom Schwang bekannt.

das Rapitel über die Fischotter. Dort wird er gleichfalls sich über die Beschaffenheit und Anwendung der Bibernetze und Biberhamen Raths erselen können. Unr glaube ich noch hinzussigen zu müssen, daß es wohlsethan sein möchte, wenn man noch stärkere Leinen zum Gemäsch nimmt, als beim Otternetz, am Ende des Küttels oder Sacks einen zwei dis drei Bsund schweren Stein (der an jenem nicht nur unnöthig, sondern auch schädlich sein würde) und zunächst desselben einen eisernen Ring andringen läst, und endlich, wenn man, sobald das Netz gestellt ist, an einem am User besindlichen Pfahl eine hinlänglich lange, dinne Leine besestigt, solche sierauf dis zur Mitte des Küttels sührt, dort ringsum durch die Maschen, dann durch den am Ende besindlichen vorher erwähnten King und wieder ans Land zieht.

Auch die Jagd mit diesen Netzen und Hamen wird in Flüssen ober Gewässern, welche nicht zu breit sind, um völlig von einem User zum ansbern durchzustellen, auf eben die Weise, wie man sie am vorbesagten Ort beschrieben sindet, ausgeübt; dabei aber ergreift einer von den beim Netzem User angestellten Männern die vorher erwähnte Zugleine, um, sobald er am Rucken sühlt, daß der Biber am Ende des Küttels ist, augenblicklich sie anzuziehen, damit der Zipsel, in welchem der Biber liegt, sich umschlägt und der Sack sich zuzieht. Es möchte nicht gut sein, Männer an die Küttel mitellen; desto mehr muß aber vom User hinzugeeilt werden, wenn sich sin Biber gefangen hat, um ihn todtschlagen oder mit der im solgenden Varagraph zu erwähnenden Gabel todtstechen zu können, weil er sich gern durchschneidet.

Wo der Fluß oder das Wasser zu breit wäre, um ganz durchstellen in können, oder wenn man zwei Waten nicht besäße, würde man, wo wäglich, vor der ganzen Bucht, in welcher sich die Burgen und Baue bestween, die abgejagt werden sollen, das Netz vorziehen, oder wenn es auch dazu nicht hinreichte, in möglichster Stille einen Bogen vor den Burgen kellen müssen. Doch glaube ich fast, daß unter diesen Umständen große Damen noch bessere Dienste thun wilrden, weil man mit solchen sich leichter den der Landseite an die Burg schleichen und den Hamen vorhalten könnte.

Daß die Hunde nie eher gelöst werden dürfen, bis alles Zeug gehörig Drdnung ist, versteht sich.

Der Biber soll auch in eine Reuse gehen, welche wie eine Fischreuse, mr stärker und von sichtenen Aesten gemacht ist, und in der ein Köber von chnen aspenen Knospen steckt.

Der Fallnetze, welche Döbel in Vorschlag bringt, erwähne ich nur bei= usig, um zu erklären, daß ich sie deshalb nicht für anwendbar halte, weil er Biber sich nie (auch in der Nacht nicht) weit genug vom User entfernt, um sie, ohne ihn rege zu machen, stellen zu können. Wie sie aber im Wasser fangbar angebracht werden sollten, begreife ich nicht.

- S. 13. In seichten, klaren Gewässern, an deren Ufern sich Burgen befinden, soll auch, wie man sagt, der sogenannte Biber stich ganz im Freien ohne Netz aussührbar sein, indem sich eigens darauf geübte Männer, mit dreizinkigen eisernen, an den scharfen Spitzen mit Widerhaken versehmen, an hölzernen Stielen befestigten Gabeln bewaffnet, an die Ausgänge der Burgen schleichen, hier abwarten, die die Hunde die darin befindlichen Biber rege machen und die heraus ins Wasser fahrenden anspießen. Ob men etwa an den Gabelstielen Leinen befestigt, um den verwundeten (weil die an den Zinken besindlichen Widerhaken machen, daß er nicht loszukommen vermag) dis zur völligen Ermattung daran fortgehen zu lassen, kann ich sicht sagen, sollte aber meinen, daß dadurch der Fang erleichtert wirde. Uebrigens ist es wahrscheinlich, daß der Stich von vorn nie angebrach werden kann. Auf jeden Fall gehört zu dieser sonst sehr einfachen Iage viel Gewandtheit und Geschicklichkeit.
- S. 14. In unsern Gegenden, wo man selten mehr als einen Biber auf einmal zu sehen erwarten darf, verspricht um so sicherer bei mondhellen Nächten und gutem Wind der Anstand, mit einer mit Schrot Rr. 0 ober Posten geladenen Flinte, einen glücklichen Erfolg, weil diese Thiere, solangssie ungestört bleiben, sast täglich auf dem nämlichen Ort aussteigen, um seschieben. Nur verberge man sich gut, stehe unbeweglich still, lasse sie einige Schritte aufs Land heraus und halte auf den Kopf. Das Schiebe im Wasser ist misslich, weil man da nichts als die Nase erblickt. Hat met das Wasser vollends viel Tiese, so geht nicht nur das Geil fast immer versloren, weil beim Aufsuchen mit Haken u. dgl. es sich nicht selten ereignes daß man den Biber beim Herausziehen am Hintertheil fast, sondern met büßt zuweilen auch das ganze Thier ein.

Am öftersten wird er im Frühjahr beim Eisgang und sonst bei großes Ueberschwemmungen an den Zufluchtsorten, welche er dann nach §. 5 diese Kapitels sucht, geschossen.

§. 15. Insosern die Hauptsache bei allem Rauchwerksfang, Reinliche keit, gehörig wahrgenommen wird, ist der Fang mit dem Tellereisen 1) des sicherste Mittel, des Bibers habhaft zu werden.

Witterungen nimmt er, soviel ich weiß, eigentlich nicht an; doch

<sup>1)</sup> Döbel rühmt vorzüglich beim Biber und ber Otter das Stangeneisen. Ich kenne dieses zwas doch nicht ganz genau, weiß aber, daß das Stellen mit mancherlei Schwierigkeiten verbunden wis wenig als der Mechanismus des Ganzen durch Worte und ohne Zeichnung zu versinnlichen ik Ein gutes Tellereisen ist jedoch zur Erreichung des Zwecks volksommen hinreichend.

es nützlich, das ganze Eisen vor dem Legen tüchtig mit aspenen oder hasel= nen Knospen abzureiben.

Das ganze Verfahren beim Legen bleibt übrigens daffelbe wie beim Otterfang.

Auch hier ist es sicherer, das Eisen unter Wasser zu bringen; mangelt bazu die Gelegenheit, so wird es doch so nahe als möglich vor den Ausstieg gelegt, auch täglich an den Seiten und nach dem Lande zu mit frischen, wicht mit bloßen Händen angegriffenen, mit einem sehr reinlichen Messer bigeschnittenen weidenen oder aspenen Zweigen umstreut. Nur glaube man hier nicht dem Sprichwort: Viel hilft viel!

Uebrigens muß das Eisen vorzüglich gut sein und wenigstens eine sehr

§. 16. Kommt der Biber auf irgendeine Weise noch lebend in die Gewalt des Jägers, so wird er am leichtesten durch einen derben Schlag in die Nase (versteht sich mit irgendeinem harten, mehr schmal= als breit= migen Werkzeug) zum Enden gebracht, oder, selbst nach der angenommenen Agerterminologie, todtgeschlagen.

Borzügliche Aufmerksamkeit hat der Jäger sofort darauf zu verwenden, das Geil nicht ganz oder zum Theil nach innern Theilen übergehe und kadurch, den Geldverlust ungerechnet, dem Wildbret und selbst dem Schwanz einen widrigen Geschmack mittheile.

Erlauben es daher die Umstände, so schärfe man auf der Stelle vorschitig und rasch, den Biber auf die Seite gelegt, die Haut an den Reulen über die Geilensächen auf und unterbinde die letztern sest. Ist dies in Nachtzeit nicht möglich, so sorge man beim Nachhauseschaffen dasür, aber Hintertheil tiefer als der Kopf liege, versahre dann wie vorher esagt, und löse die vorher unterbundenen Geilenhübel sogleich aus, aber ich mit Behutsamkeit, um durch Verletzung derselben nicht Schaden zu leiden.

Benn dies bewerkstelligt worden, schärft man den Schwanz ab und enimmt sich hernach beim Streifen gerade so wie bei den Raubthieren.

#### Biertes Kapitel.

# Der gemeine Eicher ober Eichhorn.

#### Sciurus vulgaris L. 1)

S. 1. In Rücksicht der Jagd-Kunstsprache bemerke man folgende Abweichungen von der bei andern zur niedern Jagd gehörigen Haarwildarten angenommenen:

Der Schwanz behält bei einigen Jägern diesen Namen, bei den meisten heißt er Fahne.

Für Begattung ist mir kein anderer Ausdruck bekannt, ich werde diesen baber beibehalten.

- S. 2. Im gemeinen Leben wird dieses Thierchen seiner Zierlichtet und Kleinheit wegen Eichhörnchen, zuweilen auch Eichkätzchen genannt. Es gehört zur Familie der Eichhörner (Sciurinae), der Ordnung der Nager (Glires).
- §. 3. Unser gemeiner Eicher, der in allen waldigen Gegenden Europas und des nördlichen Asiens vorkommt, mißt 8 bis 9" vom Kopf bis zur Wurzel des Schwanzes; der zuletzt genannte Theil aber allein genommen ist um 1" länger als der itbrige Körper. Die Höhe beträgt am Bordertheil 3½ bis 4".

Der Kopf ist dick, an den Seiten plattgedrückt, nach der Schnauze passeit, die Stirn flach, die Nase hochstehend, die Oberlippe beträchtlich länger als die untere. Letztere bedeckt die Vorderzähne nicht ganz.

Wie bei allen Nagethieren sindet man vorn sowol in der Obers als in der Unterkinnlade zwei keilförmige, äußerst scharfe Schneidezähne, wet denen die untern schmäler, spitziger und länger als die obern sind. Solange das Thier lebt, behalten die an der vorwärtsgekehrten Seite pomeranzens farbenen Schneidezähne sämmtlich eine gewisse wankende Beweglichkeit vors und hinterwärts, auch nach den Seiten; sobald es aber verendet, hönd diese aus.

Außerdem findet man in der obern Kinnlade fünf, in der untern wier zum Theil geriefte Backenzähne.

Die Lippen sind mit kurzen, steifen, weißen Haaren besetzt; der Rak zur Seite stehen fünf Reihen schwarzer, langer Barthaare; über den großen

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. I, Bd. 1, Kap. 26. v. Wildungen, Taschen, buch, 1808, II. Oten, Zoologie, Abth. 2, S. 859 fg. Jester, Rleine Jagd (3. Aust.), I, 275.

hervorstehenden, schwarzbraunen (fast schwarzen), mehr nach den Lauschern als nach der Nase zu gerichteten Sehern noch einige einzelne, etwas weniger lange, von gleicher Farbe. Die Lauscher selbst sind eigentlich weniger lang, als sie es durch die an den Spitzen sich emporsträubenden Haarbüschel zu sein scheinen. Der Hinterkopf ist erhaben gewöldt, der Hals kurz, der Leib schlank, der Rücken, wenn das Thier sitzt, sehr, wenn es läuft, nur wenig gekrümmt.

Die fächerförmig mit langen Haaren besetzte Fahne legt es im Sitzen soft gerade am Rücken hinauf, im Lausen aber streckt es sie von sich weg.

Die kurzen Läufe, von denen die hintern die vordern an Länge noch ibertreffen, gehen in langen, starken Zehen und breiten Fußsohlen aus. An den Borderläufen sindet man vier mit scharfen, langen, grauen Krallen besiehte singerartige Zehen nebst einem stumpfen Daumen, an den hintern fünf gleich scharf bewassnete Zehen.

Wit den langen Fersen berührt das Eichhorn bei jedem Sprung den Boden. Es kann daher wie alle Nagethiere auf den Hinterläusen aufgerichtet sten, zwischen den Vorderzehen aber etwas halten und sogar schnell wenden und drehen. Sein ganzer Bau ist zum Springen und Klettern eingerichtet. Beides wird durch die stark ausdiinstenden, immer feuchten Fußsohlen sehr keleichtert.

Das Haar ist ziemlich lang und weich, am gemeinen Eicher von der Burzel an aschgrau, nur an der Fahne mit etwas Weiß gemischt; die übrischen zwei Drittheile der Länge desselben sind — die Kehle und den Bauch, wo be weiß, und die Schnauze nebst den Augenlidern, wo es weißgelb erscheint, wesgenommen — feurig brauuroth gesärbt. Im Winter geht weiter nach Korden zu das Braunroth völlig in Grau über; bei uns wird es nur mit Kogran und Weiß gemischt. Bei sehr alten Thieren ist dies zu allen Jahrestiten der Fall; doch bleiben an ihnen im Sommer die Fahne, die Läufe kost den Bilscheln an den Lauschern wie an den Jungen gezeichnet.

In unsern Gegenden findet man folgende Farbenvarietäten:

1) Das schwarze Eichhorn, welches auf dem Thüringerwald nicht gar selten ist; 2) das schwarzbranne, ebenfalls dort und schon in der Gegend von Eisleben auzutreffende; 3) das immer aschgrane, bei uns thr rare.

Aus der Bermischung dieser Barietäten untereinander und mit dem zemeinen sollen zuweilen noch andere hervorgehen, z. B. Eichhörnchen, belche überall grau und nur längs des Rückens mit einem rothen Strich ezeichnet sind; braunrothe oder schwarze, weißgescheckte. Auch sah bechstein am Reinhardtsbrunnen im Gothaischen ein rothes mit weißer

Fahne. Endlich fand man zuweilen auch weißgelbe und weiße, von denen einige rothe Seher hatten, aber nie anders als ganz jung im Nest. Wahrscheinlich sind dies Kakerlaken, b. h. (wie die Albinos, oder weiße Mohren) Geschöpfe, bei denen diese unnatürliche Farbenveränderung eine kränkliche Organisation anzeigt. Weder bei Menschen noch bei Thieren läßt sich unter solchen Umständen Gedeihen erwarten. 1)

Ungeachtet seiner kurzen Läufe ist doch das Gichhorn nichts weniger als Auf der Erde bewegt es sich nie im Schritt oder Trabe, sondern immer in größern oder kleinern Sprüngen vorwärts. Außerordentlich it feine Geschicklichkeit im Rlettern. Mit bewundernswürdiger Schnelligfeit führt es an dem glattesten Baumstamm ein großes Stuck, ja, bis in den äußersten Gipfel, ohne abzusetzen, hinauf. Bon ba aus thut es oft von freich Stücken 14 bis 16' weite Sätze bis auf einen der benachbarten Bäume. Dabei scheint ihm die langbehaarte und doch so leichte Fahne gute Dienste zu leisten; benn man hat Bersuche gemacht, diese halb wegzuschlagen, und nicht halb so weit konnte bas verstümmelte Geschöpf nachher springen. Aber auch im natürlich gefunden Zustande springt das Gichhorn nicht gerade and fondern immer etwas abwärts, sodaß es gegen den Ast, wo es den Aulauf nahm, gerechnet, allemal auf einem niedrigern des benachbarten Baumch Erreicht es nur die äußerste Spite deffelben, fo faßt es bich fo fcnell und fest, daß bas Schwanken bes Backhens ihm nie gefährlich wird; im Gegentheil läuft es fchnell auf bemfelben hin, auch mit gleiche Gewandtheit Baum an und Baum ab.

Bwar liebt dieses kleine niedliche Thierchen das Wasser eigentlich nicht bessenungeachtet aber wird ihm im Nothfall das Schwimmen nicht schwischen Daß es sich dabei eines Spanes statt eines Fahrzeugs und der Fahne sollt des Segels bediente, oder daß es sich auf den Rücken lege, und die Fahre Gott weiß zu welchem Behuf, ins Wasser hängen und so sich sortreiber ließe, ist gänzlich unbegründet, so oft man es auch in Schriften erzählt und wiedererzählt hat. Wehr als einmal habe ich sie auf die natürlichen Art, wie jedes andere viersitsige Säugethier, durch Flußwasser schwimmen sehen. Leugnen will ich deshalb nicht, daß der Eicher, wenn er im State ein Stücken Holz, welches ihn tragen kann, erreicht, sich desselben vielleicht zum Ausruhen bedient und sich darauf forttreiben läßt. Wie oft sieht welchei starken Siesahrten andere Thiere auf Schollen sien; wem würde es abei

<sup>1)</sup> Ueberall, wo die Eicher vorkommen, gibt es Barietäten, die von der bekannten Grundiale ins Dunkle und Lichte alle möglichen Schattirungen zeigen. Einen der schönken erlegte ich vor met nigen Jahren; er war blaßgelb, die vordere Hälfte der Fahne schneeweiß.

je einfallen, zu glauben, daß sie diese als bequemes Behikel anfähen? Noth= behelf ist es gewiß in beiben Fällen, weiter nichts.

Sitt das Eichhörnchen ruhig und ungestört, so hört es fast nicht auf sich zu leden und zu putzen. Dies sowol als die Bemerkung, daß man nie in seinem Ruhelager oder Nest, sondern unten am Baumstamm, auf welchem jenes sich befindet, Losung findet, zeugt für seine ungemeine Reinlichkeit.

Zeichnen sich an ihm schon die Sinne des Gesichts, Gehörs und Gemachs durch scharfe Organisation aus, so scheint doch die Vorempfindung von kirmischer Witterung, welche es durch seine Unruhe, durch den dann auch ohne andere Veranlassung oft wiederholten Laut, durch theilweises oder gänzsiches Verschließen seiner Wohnung, zu Tage legt, zu beweisen, daß der Sinn des Gesichls jenen an Feinheit wenigstens nicht nachsteht.

So leicht es ist oder scheint, diese Thierchen zu zähmen, wenn man ber in der frühesten Jugend habhaft wird, so freundlich sie sich in der belge auch stellen, so bleiben sie doch, vorzüglich während der Begattungs= pit, boshaft und tückisch. Ihre Bisse sind nicht nur sehr schmerzhaft, son= ben sogar oft gefährlich.

List und Berschlagenheit, womit die Natur sie nicht stiefmütterlich aussettete, sprechen sich durch die Maßregeln aus, welche sie zu ergreifen pflegen, dem es auf Rettung durch Flucht ankommt. Werden sie eines wirklichen der vermeinten Feindes gewahr, so eilen sie blitzschnell dem höchsten der anstehenden Bäume zu, fahren sast immer auf der entgegengesetzten Seite die in die erste Zwasel den, sommen da höchstens nur mit dem Köpfsen zum Vorschein, gehen, wenn sie noch nicht sicher zu sein glauben, die den höchsten Gipfel fort, drücken sich platt auf einem Ast dicht am deuptstamm, hängen sich, immer der Gefahr soviel als möglich ausweistend, am Hauptstamm an, oder eilen, sobald sie sich unbemerkt wähnen, m einem Baum zum andern springend, davon.

Es gibt wenige Säugethiere, welche so immerwährend munter wären fo kurze Zeit auf einer Stelle blieben, als der gemeine Eicher wähsend der mildern Jahreszeit und bei leidlicher Witterung. Desto ruhiger wicht er sich bei stürmischem Regenwetter und im Winter.

Sein dreisach verschiedener Laut bezeichnet genau die Stimmung, in **Micher** er jedesmal sich befindet. Freude und Begattungstrieb drückt er **inch ein gewisses** Pfeifen aus, Furcht und Schreck durch ein sonderbares, wie Duck, duck, duck! ertönendes Gluchzen, Zorn und Schmerzunch Murren und Zischen.

Gezähmte überleben selten das sechste oder siebente Jahr.

<sup>1)</sup> Der Ort, wo mehrere Mefte fich vom hauptstamm ausbreiten.

§. 4. Die Begattungszeit der ältern Eicher fängt im März, die der jüngern etwas später an. Wo diese Thierchen häusig sind, versammeln sich dann oft zehn und mehr Männchen bei einem Weibchen, deren lauter Zwist gar bald in Thätlichkeit übergeht.

Ob nur dem Tapfersten unter ihnen der Minnesold zutheil wird, ober ob das Weibchen vielleicht, während die ilbrigen um seinen Besitz kämpsen, mit einem erkorenen Liebling entslieht, läßt sich ebenso wenig bestimmen, als es uns interessiren kann; aber soviel ist gewiß, daß das zärtliche Pärchen, wenigstens dis nach erfolgter Befruchtung, sich gegenseitig eheliche Treue beweist.

Das Weibchen geht vier Wochen tragend. Während dieser Zeit füttert es ein gut verwahrtes Nest mit Moos recht weich aus und bringt in demfelben drei dis sieben Junge 1), welche acht dis neun Tage blind und schwarzbräunlich gefärbt sind. Sie werden vier Wochen gefängt. Die nächte solgenden 14 Tage hindurch, während welcher die junge Familie auch schwarzbräunker des Rest umgebenden Aesten spielend herumklettert, wird sie von der Mutter mit Aesungsmitteln versorgt, dann aber treunt sich alles, und jedes Individuum nuß selbst für seinen Unterhalt sorgen.

Bechstein sagt, die alten Weibchen begatteten sich nachher oft zunt zweiten mal, sodaß man im Juli und August wieder Junge in den Restent fände; ja, er will sogar in Jahren, wo ce viel Nadelholzsamen gibt, Bei-spiele eines dritten Gehecks erlebt haben.

Nur soviel weiß ich aus eigener Erfahrung, daß kräftigere und über stüffige Frithjahrsäsung die Zahl der Jungon eines Wurfs vermehrt. Die sind im nächsten October völlig ausgewachsen und im folgenden Frühieft fortpflanzungsfähig.

§. 5. Gewöhnlich leben die Eichhörnchen in Wäldern, vorzitglich gemin Schwarzhölzern, überall am liebsten in trockenen und schattigen Gegendent denn Nässe und drickender Sonnenschein ist ihnen zuwider. Wenn manspille Dbstforten und Nitsse aller Arten reifen, besuchen sie jedoch auch nahen gelegene Gärten.

Da sie nur zu gewissen Zeiten einige Aesung auf der Erde und dete ebenso viele und bessere auf den Bäumen und Sträuchern sinden, so lebessie meistentheils in der Höhe. Selten springen sie indessen, wenn es nicht um zu entsliehen geschieht, von einem Baum oder Strauch zum ander sondern sie steigen bei voller Ruhe gemächlich an einem Schafte hereb

<sup>1)</sup> Rach der Bersicherung meines oben (Kap. 1, 5. 3, Anm.) gedachten Berwandten und frem des brachte ein zu Neuhork mit einem Männchen im Käsig unterhaltenes Weibchen 24 Junge au einmal. (??!)

hüpsen dann auf der Erde fort bis zu einem benachbarten, und klettern absichtlich oder zum Spaß an diesem wieder hinauf.

Man will bemerkt haben, daß jedes Eichhörnchen wenigstens vier Nester habe, in welchen es wechselsweise ruhe. Zum kürzern Ausenthalt benutzt es verlassene Elster=, Krähen= und Raubvogelhorste, wie sie sind; zum Rachtquartier, zum Schutz gegen üble Witterung und Kälte, und zum Heck= west hingegen werden gewöhnlich nur die vorgefundenen Materialien ver= wendet, das Ganze aber nen erbaut.

Ein folches Nest wird gewöhnlich in eine Zwasel, dicht an den Hauptkamm des Baumes gestellt. Der Boden desselben ist den Vogelnestern gleich
zesormt, oben aber erhält es eine Haube. Der Haupteingang ist vom Schafte abwärts, fast immer gegen Morgen gerichtet und gerade nur so zeoß, daß das Thierchen gemächlich hineinschlitpfen kann; ein etwas kleineres sluchtloch hingegen wird gewöhnlich dicht am Schafte gelassen.

Fällt Regen oder stürmisches Wetter ein, so eilt jedes Eichhörnchen seinem auf diese Weise bereiteten Schutzort zu, verstopft den Haupteingang, kin Rothfall auch wol das Fluchtloch, und wartet ruhig bessere Zeiten ab.

Im Winter schläft es viel, jedoch nicht anhaltend, erstarrt auch nicht wied kommt aus seinem Schlupswinkel hervor, so oft es vom Hunger sich gequält sieht.

S. 6. Die Aesung unserer Eicher besteht der Jahreszeit nach in Tansen-, Kiefern = und Fichtensamen, welchen sie geschickt aus den Zapsen aussumachen wissen; in Knospen der mehresten Holzarten, vorzüglich der Kiesten 1), von denen sie im Winter die jüngsten Triebe am letzten Quirl abstechen, um die Knospen zu erlangen; in der Schale der schwächsten frischen Keiser von alten Birken; in Heidel = und Preiselbeerblättern; in den Kernen der meisten Beevenarten; in Ahorn = und Masholdersamen. Auch nehmen ke manche Obstsorten, besonders Süßbirnen an, lieben aber ganz vorzüglich Me Rüsse, nicht zu harte Obststeine, Eicheln, Bucheckern und einige Pilzarten.

Mit Unrecht gibt ihnen Buffon schuld, sie raubten auch Bögel; häusge Versuche an gezähmten haben das Gegentheil erwiesen. Aber das kanbe ich nicht verhehlen zu dürfen, daß ich einigemal frische Eierschalen Stamm eines Baumes, das Eichhörnchen aber oben im Nest fand. Ob nun im wilden Zustand die Vogeleier ausschlürfen, wie ich es von einem zähmten gesehen habe, mag ich nicht entscheiden 2), bin aber eher geneigt

<sup>1)</sup> Der Genuß berselben, sowie der des Radelholzsamens, macht, daß die Losung der Schwarz-The bewohnenden Eichhörnchen, welche viel harzige, ölige Theile enthält, aufs Feuer geworfen, aufbrennt. 28.

<sup>2)</sup> Ein solcher einzelner Fall beweist um so weniger etwas, da die gezähmten auch gekochtes Beisch fressen, die wilden nie. W.

zu glauben, daß sie solche nur darum aus dem Neste werfen, um es sür sich einzunehmen.

Beim Aesen zeigt jede ihrer Mienen und ihr ganzes Benehmen einen hohen Grad von Wohlbehagen an. Auf den Hinterläusen allein sitend, erheben sie alles, vorzüglich ihr Leckergericht, Rüsse, ungemein behende zwischen den Borderzehen und führen es so der Schnauze zu. Unbegreislich ist es beinahe, wie schnell unter fortwährendem Drehen der Rus mit den Schneibezähnen ringsum ein Kerb bis auf den weichen Kern geschnitten und dann die harte Schale weggeworfen wird. Aber trotz der sichtbaren Bezierde, recht bald zu genießen, verschluckt das Thierchen nichts eher, die alles völlig vermittels der Backenzähne zermalmt ist. Sicher belehrt sie ein sehr zuverlässiger Instinct, daß die geringste Vernachlässigung dieser Vorsichtsmaßregel bei einer, früher als die volltommene Verdanung erfolgt wäre, nöthigen Anstrengung im Springen leicht töbliche Folgen haben könnte.

Für den ersten Moment scheint es, als sei das Sichhorn recht eisig darauf bedacht, sich auf die Zeit des Mangels mit einem Vorrath an Lebensmitteln zu versorgen; denn oft trägt es eine ziemliche Menge von Rissen, Sicheln, Buchedern, Gierschwämmen u. dgl. zusammen, verdirgt dies alles in einem der überbauten Nester, oder in einem hohlen Baumstamm, und bedeckt seinen Reichthum auf der Erde wol vorzüglich darum so sorgfältig um ihn den spähenden Blicken der lüsternen Holzheher zu entziehen.

Aber dennoch macht es gemeiniglich die Rechnung ohne den Wirth; benn kaum tritt die nasse Herbstwitterung ein, so denkt es nicht daran, des oft nur zu bald der noch rauhere Winter folgt, sondern zehrt so rasch auf das Eingesammelte los, daß gewöhnlich für den Nothsall nichts übrigbleit. Daher kommt es, daß bei anhaltend strengem Winterwetter und tiefen Schnee mancher Eicher Hungers sterben muß 2), oder daß eine glückliche Ahnung auch in unsern Gegenden zuweilen sämmtliche Individuen diese Art im Herbst noch zur Auswanderung aus gebirgigen Gegenden in ebent Waldungen veranlaßt.

Defter oder eigentlich jedes Jahr tritt der letzte Fall in allen Ländent ein, welche dem nördlichen Polarkreise zunächst liegen. Dort kehren sie bie Eintritt des Frühlings in die Gebirge zurück.

In allen nördlich gelegenen Ländern aber soll, wenn im Sommer duckt ungünstige Witterung Mangel an Aesung entsteht, eine ähnliche Emigration nicht zu den Seltenheiten gehören.

<sup>1)</sup> Richt sowol der Hunger als das beständige Aesen von Baumrinden, welche man im Bindi im Magen der Eicher fast ausschließlich sindet, mag wol ihren Tod befördern, da sie eigentlich mis laufen, sondern im Sommer nur Thau, im Winter weichen Schnee leden. Bekommt letterer un einen Schorf, so wird es ihm sehr schwer, seinen gesteigerten Durst zu stillen.

§. 7. Hauptfeind des Eichers ist der Baummarder, welcher dem alten von Baum zu Baum, von Ast zu Ast unnachlässig im eigentlichsten Sinn des Wortes nachsetzt, die er sich aus Entkräftung ergibt, junge aber in den Restern aufsucht. Den Nachstellungen der großen Haselmaus sind letztere gleichfalls ausgesetzt.

Anch der Fuchs gibt sich viel Mithe, sie auf der Erde zu beschleichen, wegleich es ihm nur selten gelingen mag. Raubvögeln werden alte nur selten, junge desto häufiger zur Beute.

§. 8. Bor einigen Jahren waren gezähmte Eichhörnchen sehr in Mobe. Und in der That sind es possirliche Geschöpschen, welche bei guter Behandung wenigstens zehn Monate des Jahres hindurch sehr fromm bleiben.

Wenn es Spaß macht, sich mit ihnen abzugeben, der muß die jungen, wenn er sie im Rest sindet, augenblicklich ausnehmen, sonst trägt sie die sorgsame Mutter, sobald sie Berdacht schöpft, in ein anderes oft weit sutserntes.

Mit Milch und Semmel lassen sie sich leicht aufziehen; späterhin gebe man ihnen Rüsse, Eicheln, Bucheckern, wenn man will, auch allerhand Badwerk und siiße Mandeln; nur hitte man sich, daß sie keine bittern, wer Pfirsichen = und Aprikosenkerne zu äsen bekommen, denn diese sind ihnen, wegen ihres Blausäuregehalts, wie den übrigen blindgeborenen Thieren, unsehlbar töblich.

Um sie so zahm als möglich zu machen, muß ihnen gleich in der beihesten Jugend ein weichledernes, mit feinem Tuch gefüttertes Hals= lindchen angelegt und an dieses ein leichtes Drahtsettchen befestigt werden. Dech muß man sie oft losmachen, herumtragen, auch immer frei aus der band füttern.

Sanz frei sie immer herumlaufen zu lassen, würde, wenn der Besitzer auch über das Unreinliche hinaussetzen wollte, doch deshalb nicht räth= sein, weil sie alles, was sie fortbringen können, leicht verschleppen.

Thre Tiide und Bosheit verleugnen auch die anscheinend frömmsten im Rarz und April nie ganz. Sollen ihre Bisse vorzüglich Kindern nicht sährlich sein, und sollen sie sonst durch Ragen keinen Schaden thun, so missen sie zu dieser Zeit wenigstens immer angelegt bleiben, oder die Rageshue ihnen ausgebrochen werden. Natürlich kann man sie dann mit Nitsen der Schale nicht füttern.

§. 9. Mit Unrecht werden die Bälge unserer inländischen Eichhörnchen, wit Ausnahme der Fahnenhaare, zur Berfertigung von Malerpinseln nicht mutt. Desto höher schätzt man die der nördlichen grauen, welche unter im Namen Grauwerk oder Behe bekannt sind und den sogenannten behbam oder die Behwamme liefern.

Nach Smith's "Unterricht zum Bertreiben schädlicher Thiere" halten die Engländer das Wildbret dieser kleinen Creaturen für das allerwohlschmedendste. Auch im süblichen Deutschland sindet man es sehr gut; nur im nördlichen gibt man, einzelne Ausnahmen abgerechnet, dem Borurtheil noch immer Raum, daß es ungenießbar sei, so oft es auch schon gesagt ward, daß et dem Hühnersleisch gleicht und, wenn es selbst von solchen Sichhörnchen genommen witrde, die vorzigslich Nadelholzsamen geäset haben, dem Wildbret der wilden Kaninchen, gebraten sowol als mit Zwiedelbrüthe zubereitet, bei weitem vorzuziehen sei. Sigene Versuche berechtigen mich, diese Meinung zu bestätigen, besonders wenn die Sichhörnchen zur rechten Zeit, d. i. im Herbst und zu Anfange des Winters, erlegt werden.

Zum Krebsfang gibt es keinen bessern Röber als rohes Eichhornwildbret und Gescheide, und man kann sich desselben sowol in der Reuse als auf dem Kätscher bedienen.

Uebrigens möchte ich, am wenigsten in Radelhölzern, allgemeine De aung anrathen; benn ber Rugen bleibt in unsern Gegenden, wo die Balge teinen Werth haben, immer nur fehr unbedeutend; ber Schabe aber, welchen diese lüsternen Thiere auf frisch befäeten ober dem Anflug überlassen Riefern =, Fichten = und Tannengehauen anrichten, wird, sobald nur einigk in beren Nachbarschaft sich aufhalten, leicht bemerkbar. Manche Stubengelehrte, vorzitglich solche, welche ben Aufwand ber kiefernen Aeste, die in Städten zu Bierzeichen verbraucht werden, fehr hoch berechnen, möchten wil den Berlust noch höher auschlagen, welcher durch das Abbrechen der aufer sten Spiten von Radelholzzweigen und Blütenknospen entstehen könnte, will sie in ihrem heiligen Gifer nicht bedenken wilrden, daß dadurch fast imme Wir wollen zwar die nur Seitenzweige, nicht Haupttriche verloren gehen. gute Absicht nicht verkennen, aber bei Kleinigkeitsfrämerei weiter une nicht aufhalten, sondern nur beiläufig erklären, daß auch diese Wildart, wie it andere im Uebermaß geduldete, Waldrevieren, vorzüglich aber benachbarten Bärten, am Ende lästig werden kann, und uns feierlich verwahren, bu unsere Meinung etwa dahin gehe, den Regierungen ansehnliche Fangge ausgaben zu verursachen, wenn sie auch viel weniger groß sein sollten 🐗 die der amerikanischen, welche, nach Göze, zu befehlen sich gebrungen daß jeder Einwohner wenigstens vier Eicherköpfe abliefern und für jeden 3 Pence (1 Gr. 9 Pf.) als Auslösung bekommen sollte, deren Totalsumm in einem Jahre 48000 Thir. (wahrscheinlich doch deductis deducendis? Dort auf den Gebirgen sollen sich aber auch die Eicher so un glaublich vermehren, daß sie in zahllosen Scharen Pennsylvanien gleichsen itberschwemmen und dann zuweilen die ganze von den Maisfeldern zu er wartende Ernte in einer Nacht verheeren.

§. 10. Die Spur ber Eicher zeichnet sich so fehr aus, bag sie, ein= mal erkannt, mit keiner andern zu verwechseln ist. Sie setzen die Tritte der Borderläufe viel dichter nebeneinander 1) als die der beträchtlich längern Hinterläufe, welche jedes= mal vor jenen abgedriickt erscheinen. In jedem ein= zelnen Tritt sind beim Schnee die langen ausge= sperrten Zehen mahrnehmbar.







Spur bee Gichere.

der Regel Object fehr eifriger Nachstellung. Man kann sie leicht mit hühnerschrot schießen. Für lettere allein hier Folgendes: Rommt man bem Sichhörnchen unversehens auf den Hale, so fährt es, wie schon gesagt wor= den, den gluchzenden Schreckenslaut ausgebend, am nächsten Baum hinauf mud briickt sich auf einem Ast ober am Stamm. Steht kein anderer so mahe, daß es ihn springend zu erreichen vermag, so hält es oft mehrere Behlschiffe aus, ohne sich zu bewegen, ober geht, wenn es kann, höher hinan. Will ex sich springend retten, so lasse man ex nur nicht aus den Mugen, denn bald briickt cs sich wieder.

Sogar ein gutes Blaferohr reicht hin, um es durch harte, allenfalls **ve**rher mit klarem Hammerschlag vermischte Thonkugeln zu erlegen.

Die Fangmethoben mit Schlingen, Fallen und Schlagbäumen ver= prechen, wenigstens bei uns, durchaus keinen lohnenden Erfolg. Wer sich Mer dennoch damit beschäftigen wollte, könnte die beim Wiesel = und Marder = ing zu beschreibenden Hillsemittel mit den nöthigen Abanderungen in An= endung bringen. So muß z. B. der kleine Schlagbaum auf die Zwafel ines Baumes kommen und an der Zunge des Stellhölzchens eine Nuß efestigt werden.

Die Schlingen können sowol auf der Erde als vor den Ein= und Inchtausgängen der bedeckten Rester, jedoch ohne diese zu beschädigen, ge= Alt werden. Im erstern Fall muß man aber mit Nüssen, guten Kastanien der Mandeln kirren, und zwar zu solchen Jahrcszeiten, wo sie ähnliche lefung sonst nicht finden.

§. 12. Rur im Borbeigeben sei erwähnt, daß das sogenannte flie= ende Eichhorn (Pteromys volans Geof.), welches in den Wäldern des Brdlichen und östlichen Europa und in Sibirien vorkommt, mit unserm ge= meinen Eicher nicht zu einer und berfelben Gattung gehört. h burch eine ausgebehnte Seitenhaut zwischen den vordern und hintern

<sup>1)</sup> Buweilen auch ineinander.

Extremitäten aus, die es beim Springen ausdehnt und also gewissermaßen als Fallschirm benutzt. Die Füße haben lange Knochenansätze, die einen Theil dieser Seitenhaut unterstützen. Mittelst dieses Fallschirms kann das Thier 15-20 Ellen lange, schiefe Sprünge machen, aber nicht fliegen. Sein Rücken ist weißgrau, der Unterleib mit schneeweißen, ziemlich langen, nicht dichtstehenden, die Springhaut mit schwarzgrauen, seidenweichen, kurzen Haaren besetzt.

Zweite Abtheilung.

# Federwild.

## Erftes Rapitel.

# Das Schneehuhn. Tetrao Lagopus L. 1)

- §. 1. Das Schneehuhn wird auch weißes Birkhuhn, Beisehuhn, Ptarmigan, Rypen, Felsenschneehuhn genannt, und gehört in die nämliche Ordnung und Familie wie das Auer=, Birk= und Haselwilk.
- §. 2. Der grimmigsten Kälte trotend, ist es eigentlich nur in ben nördlichsten Ländern der Alten Welt einheimisch. Häusig sindet man es, als Standvogel, in den kältern, ältern und neuern Provinzen des russischen Reichs, in Grönland, Lappland, Norwegen, Schweden und Schottland. In südlichen Europa bewohnt es nur die höchsten Schneegebirge, z. B. die schweizer und savonischen Alpen, seltener die tiroler, salzburger und steine märkischen Sebirge; auch wird es bei Nagold, am Ansang des würteme bergischen Schwarzwalds angetroffen. Nur im Winter verstiegt sich per weilen ein einzelnes in andere Gegenden Deutschlands.

Das Männchen ist 17" lang, 22" breit und wiegt 16—20 Unzen. Die Flügelspitzen reichen bis auf die Mitte des 4" langen Schwanzes.

haupt scheint man mit der Naturbeschreibung biefer Feberwilbart noch gar nicht im Reinen ju feine

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bb. 2, Kap. 4. v. Wildungen, Taschen, buch, 1800, V. Meher, Taschenbuch, I, 298: Weißes Waldhuhn.

2) Petri gibt es für kleiner als das Haselhuhn aus; vielleicht soll es heißen keichter. Reber

Der bauchig aufgetriebene Schnabel hat nur 8" Länge und schwarzblaue Farbe.

Bon den Mundwinkeln bis an die Augen dehnen sich zur Winterszeit schwarze Zügel aus; über den Augen warzige, scharlachrothe, den Augenbrauen ähnliche Flecken. Kopf, Hals, Rücken, Schultern und Decksedern
der Flügel sind rostbraun mit schwarzen und aschgrauen seinen Linien durchschnitten, hin und wieder weißgesteckt; die Flügel, an denen nur die Schäfte
der sechs ersten Schwungsedern eine schwarze Farbe haben, der Bauch, Aster
und die langen Schwanzdecksedern sind weiß. Bon den 14 Schwanzsedern
sind die äußersten schwarz, reinweiß eingefaßt, die mittlern wie der Rücken
gefürdt. Die ganze Brust erscheint graubraun. Die Schenkel, die  $1^{1}/_{4}$ "
hohen Schienbeine, nebst den mit schwarzblauen Rägeln bewassneten Zehen,
sind mit weißen struppigen Federn besetzt.

Am Kleinern Weibchen ist die Warzenstelle über den Augen blässer (gelblichroth) und weniger groß. Die schwarzen Zügel sehlen ganz oder zeichnen sich doch nur wenig aus. Der Bauch und unter dem Schwanz mehr aschgrau als weiß. Die Gesiederfarbenzeichnung ähnelt der der Birksenne, indem der ganze Körper vom Schnabel bis zum Schwanz auf einem zelbbraunen mit Weiß gemischten Grunde, häusig mit schwarzen geschlängelten Ouerstreisen belegt ist. Das übrige Gesieder ist dem des Hahnes ähnlich. 1)

In Deutschland bleiben auch im Winter sämmtliche Farben so ziemlich unverändert, außer daß sich hier und da mehrere und größere weiße Flecke us in der milbern Jahreszeit zeigen.

Berbstzeit die Sommersarbe in Weiß ur Herbstzeit die Sommersarbe in Weiß Bers, nur an den Zügeln und den schwarzen Schwanzsedern bleibt sie sich Emmerwährend gleich.

Fliegend bewegt sich das Schneehuhn schwerfällig, laufend verhältniß=

The states Geräusch.

In Deutschland ist es weniger schüchtern als das Birkhuhn, aber mehr is das Hafelhuhn. Im tiefern Norden soll seine Zahmheit an Dummheit wenzen. Im Winter sucht es dort Rettung vor seinen Feinden dadurch, ich es sich tief im Schnee verbirgt und so sich fast todttreten läßt. Heller Sonnenschein scheint es zu blenden und starker Wind ihm so zuwider zu

schrieben z. B. mehrere schwedische und russische Ornithologen dem Hofrath Meher (bessen Taschennch, a. a. O.), daß sie in ihren Gegenden kein Schneehuhn mit schwarzen Zügeln je gesehen hätten;
d ihrige möge daher von dem unserigen wol als Art verschieden sein. Rach Retzii Fauna Suscica
th zu vermuthen, daß es in Lappland drei verschiedene Arten gebe.

<sup>1)</sup> Genane Angaben über die Raturgeschichte, Eigenthümlichkeiten und Jagd des Schneehuhns Men sich in Fr. v. Tschudi, Thierleben der Alpenwelt, S. 515.

sein, daß es, wie bei heftigen Regengiissen, baumet und sich an der Seite, wo es geschützt ist, auf einem Ast, dicht am Hauptstamm drückt.

Der Laut desselben soll dem Gelächter eines Kindes ziemlich gleich sein; andere sagen, er ähnele dem Geschrei eines Brunfthirsches. 1)

§. 3. Man will behaupten, aber es ist weder erwiesen noch wahrscheinlich (weil dies sonst bei der Waldhühnergattung der Fall durchaus nicht ist), daß sich das Männchen nur mit einem Weibchen paare. Den Grund für die Behauptung des Paarens nimmt man von der Bemerkung her, daß, wenn das Weibchen in der Balzzeit neben dem Männchen erlegt wird, dieses so sehr an der Geliebten hängt, daß es lieber ein Opfer seiner Zärtlichkeit wird, als durch Flucht sich zu retten sucht.

Die Balzzeit fängt im April an und danert den Mai hindurch. In Juni legt das Weibchen 7—15 gelblichweiße, schwarzbraun punktirte Eine von der Größe der Taubeneier, in einer auf steinigem oder moosigem Grundkunstlos bereiteten Erdvertiefung, und brittet sie muthmaßlich in drei Wochen aus. Kaum dem Ei entschlüpft, folgen die Jungen der Mutter laufend, und fangen auch unter ihrer Leitung sogleich an, sich Nahrung puchen.

S. 4. Gewöhnlich halten sich die Schneehühner im Sommer an der höchsten Berggipfel unter niedrigen Tannengesträuchen, Alperrosen oder Felsabsätzen und Schneesirnen auf; im Herbst, Winter und Frischling ziehen sie sich in tieferliegende Mittelgebirge; nur in Standinavien und Rußland bewohnen sie die Gebirge, das weiße Waldhuhn dagegen die Genen, trockene Wälder und Moräste. Außer der Balz=, Lege= und Brützzeit leben beide Geschlechter, wie das Haselwild, volk= oder kettenweise beisammen.

Sie äsen vorzüglich Knospen und Rabeln der Fichte, der Tanne und des Lärchenbaums; außerdem noch Kätzchen, Anospen, Schale der Schiedlinge und junge Blätter verschiedener Laubhölzer, als der Birke, Aspe und Saalweide, besonders die Knospen der Alpenrose (Rhododendron alpinum et hirsutum); allerhand Beeren, Heidekraut und Heidelbeerstandenblätte andere Gebirgspflanzen; Gentianen, Hungerblümchen, Steinbrechen u. a. mach zuweilen, jedoch selten, kleine Mistkäfer; zur Berdauung verschlucksfie Quarzkörner.

Schwer soll es sein, aber nicht unmöglich, sie eingeschränkt zu erziehe

Eintretenden Regen und Schnee verfündet das Schneehuhn durch tagelanges monotones krigg große Rufen, das man oft eine halbe Stunde welt hören tann. Fr. v. Tschudi, a. a. D. S. 475.

<sup>1)</sup> Beide so fehr abweichende Meinungen ließen sich ja wol, bis diefer Gegenstand bestimmtentschen ist, dahin vereinigen, daß der gleichsam lachende Laut der gewöhnliche, der ander aber balzende der Hähne sein könnte.

und zu zähmen, wenn man ihnen Ameiseneier, Lärchbaumnadeln, Hühner= darmkraut, feinen Gebirgssand und oft frisches Wasser gibt.

§. 5. So wenig der Schade in Betracht zu ziehen ist, welchen das Schneehuhn anrichtet, so unbedeutend ist auch der von ihm zu ziehende Rupen. Zwar sagt Bechstein, das Wildbret, der Jungen vorzüglich, schwecke vorstressich und komme dem der Haselhühner gleich; Petri 1) hingegen versichert, es werde in dem Theil des Nordens, welchen er beschreibt, gar nicht geschätzt und nur vom gemeinen Mann genossen. Die Gröuländer pslegen est erst halb in Fäulniß übergehen zu lassen und dann mit Robbenspeck zu verzehren; das Gescheide, mit Beeren und frischem Thran angefüllt, gilt ihnen für einen Leckerbissen.

Jene Nation bereitet sich aus den besiederten Häuten der Schneehühner bemdenartige Ueberwitrfe, auch machten, sonst wenigstens, die Schwanzsedern derselben einen Theil ihres größten Staates aus.

§. 6. Im höchsten Norden soll dieses Gestügel die allen Gattungs=

berwandten angeborene Schiichternheit, im Winter besonders, so ganz ver=

lengnen, daß die dortigen Einwohner, um seiner habhaft zu werden, nichts

ju thun nöthig haben, als daß ste, wo eine Kette beisammenliegt, etwas

jeher hinauftlettern und von da aus an Stäben befestigte Schlingen vor=

halten. Sin mäßiges Geräusch bewirkt dann allgemeinen Aufstand und

mehrere Stück bleiben in den Schlingen hängen. So erzählt man.

In Tirol, Salzburg und überall, wo die Gemsenjagd im Schwung ist, wird es oft beiläusig geschossen. Dort hat man bemerkt, daß es, zum exsten mal und ohne Schuß ausgejagt, gemeiniglich nur eine Strecke von imigen hundert Schritten, wobei es den ihm eigenen Gör, gör klingenden kant ansstößt, fortzieht, dann wieder in einem Strauch einfällt und da den sich nahenden Jäger, aber immer nur einen Schuß desselben aushält, kernach aber sehr flüchtig wird.

Uebrigens läßt sich vermuthen, daß Laufdohnen (von denen in dem kitten Kapitel dieser Abtheilung aussichrlich und in der Folge, bei Gelegenstit des Krammetsvogelfangs öfter gesprochen werden wird) an den Orten spiellt, wo es gern liegt und Aesung sucht, zum Fang angewendet werden kuten.

§. 7. Da in Deutschland, soviel ich weiß, das Gescheide von keiner keberwildgattung, Schnepfen, Krammetsvögel und Lerchen abgerechnet, für kekerbissen gehalten, fondern vor der Zubereitung bei allen übrigen aus=
23.0gen, d. h. ausgenommen wird, so will ich hier gleich ein für allemal Berfahren angeben.

<sup>1)</sup> Efthland und die Efthen, I, 113.

Man schärft nämlich vom After nach der Brust eine kleine Definung auf, schiebt ein kleines hölzernes Häkchen, von der Seite gewendet, im hohlen Leib oben über dem Gescheide dis an die Herzkammer hinauf und dreht das eigentliche Häkchen dann unterwärts, sodaß jenes von diesem gesaßt und mit leichter Mühe rein und ohne Verletzung herausgezogen werden kann.

Dies Geschäft sowol als das Rupfen muß bei keiner Federwildent über Nacht ausgesetzt bleiben, wenn das Wildbret keinen übeln Geschmok vom Gescheide annehmen, und wenn durch das bekannte Zehren der Federk nicht ein Theil des Fettes verloren gehen soll.

# Zweites Kapitel.

# Das Moorschneehuhn.

#### Tetrao albus L. 1)

- §. 1. Das Moorschneehuhn, auch weißes Waldhuhn, auch Morastwaldhuhn, Weidenschnechuhn, Thalschneehuhn genannt, Föfters mit dem ihm nahe verwandten gewöhnlichen Schneehuhn verwechsch worden, aber doch von demselben streng geschieden. 2)
- §. 2. Es lebt in allen nördlichen Ländern der Erde, süblich verind es sich zuweilen bis nach Preußen. Sein Hauptaufenthalt ist aber von 60° nördl. Br. nach Norden.

Seine Länge beträgt 18", die Flugweite 25½", das Gewicht ungeficht

Der Schnabel ist schwarz, sehr große scharlachrothe Ringe umgeben **M** Augen des Männchens, schmälere und weniger hochrothe die des Weibchen

Im Sommer ist das Gefieder des Kopfes, Halses und Rückens, be Flügel= und obern Schwanzbecksebern tief orangegelb gefärbt, häufig

<sup>1)</sup> Der Inhalt des gegenwärtigen Rapitels ift fast durchgängig aus Bechstein's "Raturgefcial Deutschlands" entlehnt. (Bermuthlich ist dies eine von den 8. 2 des vorhergehenden Rapitels der Anmertung erwähnten drei Schneehuhnarten.)

<sup>2)</sup> Eine dritte Art Schneehuhn, das schottische (Tetrao [Lagopus] scoticus Brisson) tunt in den Mooren und heiden Schottlands und einigen Gebirgsgegenden von Wales und Engist vor.

<sup>3)</sup> Eine Neinere Barietät bewohnt in Rorwegen die höchsten Berge und heißt Berghuhu; bige größere aber, welche in den ebenen Waldungen lebt, wird dort Waldung genannt. Die vielleicht die dritte lappländische Schneehuhnart.

bunkelbraunen Querstreifen belegt und mit großen weißen Fleden besetzt. Weiß sind die Schwungsedern, schwärzlich oder dunkelbraun und nur an den Spitzen weiß die Schwanzsedern, ausgenommen die mittlern, deren Posen yunz weiß erscheinen. Sämmtliche Schäfte der Rielsedern sind schwarz. Der Bauch hat weißes Gesieder; die Stände sind die zu den breiten, sam Scharren eingerichteten Klauen mit weißen haarförmigen Flaumskern dicht besetzt.

Bor und im Anfang des Winters gehen überall die angezeigten Gefederfarben beim ersten Mausern in Weiß über. Zum Schutz gegen die Kälte sproßt dann, Schwung= und Ruderfedern ausgenommen, aus jeder Wurzel aller übrigen noch eine Dunenfeder hervor. Zu Ende des Februar beim zweiten Mausern kommen zuerst am Rumpf die Keime des Sommer= Neides in Gestalt brauner Stoppeln hervor, das Doppelgesieder fällt aus und die obenbeschriebenen bunten Farben werden von Tag zu Tag mehr sichtbar.

Schüchternheit ist dieser Waldhühnerart nur im Herbst, im Winter und bis zur Legezeit eigen. Sobald sie Junge hat und bis diese vollkom= men flugbar sind, soll sie, vorzüglich an gelinden Tagen, äußerst zahm sein.

Ihr Flug ist schwerfällig, und sie ermübet bei demselben bald; laufend bewegt sie sich verhältnißmäßig leichter.

Ihr Laut besteht in einem einfachen, hellen, abgebrochenen Ton, einem Eachen ähnlich. In der Balzzeit schreit das Männchen (wie durch die Nase) Rabauh!

S. 3. Gewisse Erfahrungen, ob die weißen Waldhühner in Polygamie seher Monogamie leben, sind bisjetzt noch nicht gemacht. Analog von anstern Arten gleicher Gattung auf diese zu schließen, ist letzteres wol nicht ber Fall, obgleich, wie beim Schneehuhn, die Anhänglichkeit des Männchens m das Weibchen, insofern diese auch nach der Balzzeit noch stattsindet, Baarung ahnen ließe. Wahrscheinlich tritt die Balzzeit ein, sobald der Känkliche Zustand, in welchem sich jeder mausernde Vogel besindet, im Frühwhr gehoben ist.

Das befruchtete Weibchen macht sich ein kunstloses Nest auf der Erde wab legt neun bis elf schwarzbepuderte Eier. Wohnt es in der Nähe der See, so sindet man die Nester meistentheils an den Ufern.

§. 4. Die Mutter bleibt pflegende Beschützerin der Jungen, bis diese Wolksteinumen flugbar und ausgewachsen sind. Bis dahin lebt jedes Bolk Gesondert. Erst im October ziehen sich die Bölker in Ketten, welche nicht sten aus 200 und mehr Individuen bestehen, zusammen, welche (so sehr lieses Gestügel überall in der mildern Jahreszeit den Aufenthalt zwischen En Gebirgen, wo niederes Gesträuch vegetirt, jedem andern vorzieht) dann nach waldigen Sbenen herabgehen. Im Norden begeben sie sich zur Winters=

zeit an die Rlisten, wo der Wind den Schnee von den Felsen weht, weil dort die beste und vielleicht einzige Gelegenheit sich darbietet, Aesung perlangen. Diese besteht in Gebirgs - und Waldbeeren, Knospen und Blitztern von Bäumen und Sträuchern. In Lappland wird sie ihnen vorzüglich durch die Knospen der Zwergbirke (Betula nana L.) und in Grönland durch die Krähenbeeren (Empetrum nigrum) gewährt. Immer aber halten sie beim Aesen eine Zeit lang inne und rusen sich während dieser Pause wieder zusammen.

- S. 5. Um diese von allen Raubthieren und Raubvögeln grausam und nnablässig verfolgten Thierchen vor gänzlichem Untergang zu schützen, sorzte die immer gittige Ratur dasür, daß sie ein Winterkleid erhielten, welche gleiche Farbe mit dem der Berge und Sbenen, der Wälder und Küsten in jenen kältern von ihnen bewohnten Gegenden hat. Roch mehr! Sie lehnt sie, sich noch besser zu verbergen, indem sie ihnen das Bermögen verlich, vermittels ihrer starken und breiten-Nägel sich in den Schnee einzugraben und unter demselben lange Gänge zuzubereiten, in welchen sie zur Nachtzeit Sicherheit und Ruhe suchen und finden. Am Morgen erst kommen sie her vor, sliegen gerade auswärts in die Lust, ständen dadurch den Schnee von den Flügeln, rusen sich dann zusammen und bringen den übrigen Theil del Tages im geselligen Berein zu.
- S. 6. Das Wildbret soll ein vortreffliches Gericht liefern. Im Winter werden sie in Norwegen zu Tausenden gefangen, nicht nur frisch nach Bergen und weiter noch bis nach Stockholm zu Markt gebracht, sondern and, halb geröstet, in Fässer gepackt und weiter auswärts versendet.
- §. 7. An gelinden Tagen, wo sie, wie schon gesagt, nicht schückens sind, müßte ein guter, dazu angeführter Hühnerhund dem Waidmann ist der Jagd auf weiße Waldhühner vortreffliche Dienste thun. Wäre aber in Winter die Witterung auch so, daß sie anfänglich Hund und Jäger nicht aushielten, so würden sie doch, irgend rasch verfolgt, bei ihrem schwerfälligen Flug bald ermitden und fester zu liegen anfangen. Außerdem soll, went sie aufstieben, der nachgeahmte Laut eines Raubvogels sie so in Schreich seinen, daß sie augenblicklich wieder einfallen und fest sich drücken. Alles ist hierher Gesagte ist auf die Schießjagd anwendbar, zu deren Ausübung die Flinte mit Schrot Nr. 5 zu laben sein würde.

Gewöhnlicher noch werden sie in Retzen gefangen, welche aus Bindfabet, bestehen und 20' ins Gevierte halten. Diese werden hinten mit Haten auf der Erde befestigt 1), vorn aber durch zwei senkrecht an den Ecken aufge-

<sup>1)</sup> An den Seiten und vorn werden sie wahrscheinlich durch irgendetwas beschwert und singezogen.

richtete Stäbe in die Höhe gehalten. Die am untern Theil jeden Stabes angeschleiften gleichlangen Leinen faßt ein in gewisser Entfernung außer dem Bind gut verborgener Mann zusammen und gibt Acht, wenn die von mehvern Leuten vorsichtig rege gemachten Waldhühner in größerer oder geringerer Jahl unter das große Decknetz laufen. Wird das Rücken an der Leine nicht Wereilt, aber auch nicht zu lange verschoben und recht rasch bewerkstelligt, is fängt man oft 50 und mehr Stück auf einen Zug.

Die Lappländer bauen Hecken aus Birkenzweigen, lassen kleine Deff= wungen in gewissen Abständen und hängen Schleifen hinein. Wollen nun die nach dem Geäse kommenden Waldhühner durch die Lücken, so bleiben in den Schlingen hängen.

Dies kann man als Fingerzeig betrachten, daß Hängedohnen und Leim= ruthen unter den Bäumen und Sträuchern, wo dieses nicht sehr kluge Ge= Migel einfällt, gehörig angebracht, gute Dienste leisten müßten.

#### Drittes Rapitel.

## Die Walbschnepfe.

## Scolopax rusticola L. 1)

§. 1. Der Zeitraum, währenddessen sowol im Frühjahr als im **berbst** in unsern Gegenden Waldschnepsen gefunden werden, heißt der **Ec**nepsenzug.

Wenn sie im Frühjahr abends und morgens hin= und herziehen, so strich, oder sie streichen; im Herbst man: sie sind auf dem Strich, oder sie streichen; im Herbst mgegen behält man die Ausdrücke ziehen und Zug bei. In der zuerst= mannten Jahreszeit wird ein Weibchen oft von mehrern Männchen ver= setzt nun von diesen eins das andere zu verdrängen, so heißt dies: se stechen aufeinander.

Statt Nahrung suchen, braucht man gleichsalls den Ausdruck stechen. Wenn sie sich im Holze niederlassen, so sagt man: sie fallen ein. **bich** liegen sie, sie sitzen nicht auf der Erde.

<sup>1)</sup> v. Wildungen, Taschenbuch, 1801, IV. Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, **2, Lap.** 14. Meher, Taschenbuch, II, 361. Mit Interesse wird jeder Jäger die ausgezeichnete **Handlung:** "Die Waldschnepfe", in Diețel, Ersahrungen aus dem Gebiete der Riederjagd, Abth. 1, **B.** 166, lefen.

§. 2. Die Waldschnepfe wird sonst auch gemeine Schnepfe, Großschnepfe, Eulenkopf, Holz-, Busch = oder Bergschnepfe, Schneppe
und Wasserrebhuhn genannt.

Sie gehört zur Familie der Schnepfen (Scolopacidae) der Ordnung der Sumpfvögel (Grallatores). Sie ist in der Regel Zugvogel.

§. 3. Als die eigentliche Heimat der Zugvögel sind wol die Gegenden anzunehmen, wo sie gewöhnlicherweise nisten und Junge ausbrüten. Rach dieser Regel ist die der Waldschnepse unstreitig in den nördlichen und nördlichsten Gegenden Europas und Asiens dis nach Island und Kamischafte hinauf zu suchen. Den Winter hingegen bringen sie in den südlichsten Theilen Europas und in Afrika zu. Sie kommen übrigens in einem gressen Theil der heißen Zone der nördlichen Hemisphäre vor.

In Sachsen und Anhalt, auch im Hannoverischen, wo der Berfaffer. Gelegenheit hatte, die Jagd auf Waldschnepfen zu betreiben, gab es währ rend des Zugs zwei Arten derselben. Nämlich

- 1. eine kleinere, von welcher das Männchen, von der Schnabels wurzel an gerechnet, in der länge 10" maß und eine Flugweite von 18 bis 19" hatte; und
- 2. eine größere, wovon das männliche (Beschlecht 2" länger war mit 3 bis 4" mehr Flugweite hatte. 1)

Erstere findet man sowol beim Frühlings= als beim Herbstzug zuck, aber minder häufig als die letztere, welche immer den Beschluß macht.

Bei beiden Arten ist der gerade, dünne und biegsame Schnabel 3 ist  $3^{1}/_{4}''$  lang, der obere zwischen den länglich runden Nasenlöchern, welche dicht an der Wurzel liegen, stärker, nach der kolbigen Spitze zu immer schwächer gerieft, auch merklich länger, aber nicht breiter als in untere.

Da man die größere Waldschnepfenart am häufigsten bei uns sinds
so soll sie, von ihr aber das Männchen deshalb aussührlich beschrieben
werden, weil auch bei dieser Federwildart die Zahl des weiblichen Geschlechte
von der des männlichen bei weitem übertroffen wird. Doch werde ich nicht
versäumen, die Farbenauszeichnungen beider Arten und Geschlechter auführen.

Der Oberschnabel des Männchens erscheint an der Wurzel und bis zur schwärzlichen Spitze herab schmuzig = fleischsarben, der untere bis auf bis die bräunliche Spitze grüngelblich; beide Theile haben an der Spitze einen grundbräunlichen Punkt.

<sup>1)</sup> Die mittlere, welche v. Wildungen in seinem Taschenbuch, 1801, auführt, ift mir wid vorgekommen.

Dicht unter dem von vorn nach hinten gewöldten Scheitel des verhält= nißmäßig kleinen, an den Seiten edig gekanteten Kopfs stehen die großen,, dunkelbraunen, fast schwarzen, stark glänzenden und hervorliegenden Augen.

Die Stirn ist bis zwischen die Augen mit aschgrauen, röthlichgelben und schwarzen kurzen Federn in ziemlich gleicher Mischung besetzt. Bom Schnabelwinkel bis zum Auge dehnt sich ein schwarzbrauner Strich aus. Besicht und Wangen sind weißlich, schwarz gesprenkelt. Aus vier schwarzsbraunen und drei rostgelben Querbändern besteht die Zeichnung des Scheitels bis zum Nacken herab. Das Genick, der obere Theil und die Seiten des Halses haben rostgelbe Grundfarbe und schwarzbraune Querstreischen.

Der Oberricken ist rothbraun, hin und wieder schwarz punktirt, mit seinen schwarzen Querlinien belegt. Zwischen diesen Linien und Punkten sind schmuzigweiße und größere schwarze Flecken sichtbar.

Der Unterricken und die ziemlich langen Deckfebern des Schwanzes sind rostfarben, braunschwarz queriiber bandirt. Der kurze, nur  $2^{1/2}$ " lange, abgerundete Schwanz besteht aus 14 Federn; oberwärts sind sie schwarz, weiter unten aschgrau, und am Rand mit dreieckigen rothbraunen Fleckhen besetzt Die Schultersedern haben gleiche Grundsarbe mit dem Rücken, nur den Spitzen große schwuzigweiße Flecken, welche hinten am Flügel weg ein Band bilden. Die obern Flügeldecksedern sind rothbraun, schwarz, grau und röthlichgelb gebändert und gestreift.

Die vorderste Schwungseber ist mit schwarzen, rostrothen und weißen Fleden geziert; die folgenden meist dunkelbraunen haben an der äußern Fahne größere rostrothe, an der innern kleinere gelbgraue, gezackte Fleden; die mittlern sind von gleicher Grundsarbe, auch ebenso gezeichnet, nur versingern sich die gezackten Fleden; die letzten sind wie der Rücken gezeichnet. Die Kehle ist weißlich, schwarzbraun gesprenkelt, Vorderhals und Brust grauschistlich, roströthlich und braun gesleckt. Bauch, Seiten und Schenkel, nebstem Decksebern der Unterslügel sind gelblichweiß, alle genannte untere Theile Körpers dunkelbraun leicht durchwellt, die Seiten außerdem noch rostgelb uzeln gesleckt. Die langen untern Decksedern des Schwanzes haben, außer weißen Spitzen und einigen schwarzen, spitzwinkelig zusammenlausenden Strichen, rostgelbe Farbe.

Die Stände sind vom unbesiederten Knie dis zu den Fußgelenken 1½" lang, bei den Alten mit gelbröthlicher, vorn geschilderter, sonst überall ichtemiger Haut überzogen; die Zehen ebenso gesärbt und mit kurzen sprannen Kägeln besetzt, aber nicht, wie bei den meisten Sumpsvögeln, kirch eine Spannhaut verbunden. Die mittelste mißt 1½", die nach inten gesehrte ½"; letztere steht näher an der Ferse als bei den Wasserschuepfen.

Die kleinere Waldschnepfe ist durchaus dunkler von Farbe, überall mehr mit schwarzen Punkten und Strichen gezeichnet, hat einen etwas kinzern, fast ganz aschgrauen, einzeln mit braunen und rostgelben Punkten bespritzten Hals und bläuliche Stände.

Bei beiden Arten unterscheibet sich das Weibchen vom Männchen nicht nur dadurch, daß es stärker ist, sondern es hat auch durchaus blassere Forben, eine weniger weiße Brust, viele ziemlich große weiße Flecken auf den Decksedern der Flügel und einen der Länge nach ununterbrochen herablausenden weißen Strich auf der sonst ebenso wie am Männchen gefärbten vordersten Schwungseder.

In Rücksicht der Gesiederfarbe findet man in Gegenden, wo die Baldschnepfen sehr häusig sind, verschiedene Spielarten, z. B. strohgelbe, ganz weiße, weiße mit braunen Flügeln und röthlichem Ropf; solche, welche mit Fleden aller Schnepfenfarben unordentlich gescheckt sind, sich aber besonders durch weiße Punkte auf dem Rücken und der Schultern auszeichnen; endlich auch weißgeflügelte, übrigens wie die gewöhnliche gefärbte.

Nächst den genannten Barietäten führt Bechstein 1) noch eine an, welche er vor einigen Jahren selbst sah: "Diese Schnepfe hatte einen gelbweißlichen Kopf bis auf den wie gewöhnlich bandirten Hinterhals, weißen Rück, Schultersedern und Decksedern der Flügel; der Unterleib war weiß mit kaum sichtbaren dunkeln Querlinien gezeichnet; die graubraunen Schwungsfedern hatten rostgraue Flecken, die dunkelbraunen Schwanzsedern große Spitzen."

Die Waldschnepfen bewegen sich im Lausen ziemlich schnell, auch im Fluge rasch, aber regulär, d. h. sie schlagen nicht oft Haken, sondern ziehen eine weite Strecke in gerader Richtung und gleicher Höhe fort, außer in der Balzzeit und wenn sie aus dem hohen Holz auf ein junges Gehat kommen. Doch wird es ihnen schwer, gegen den Wind fortzukommen.

Db sich an ihnen gleich kein Sinn besonders auszeichnet, so kann med boch auch nicht sagen, daß die Natur sie in Rücksicht des einen oder be andern vernachlässigt hätte. Der Tastsinn und der des Geruchs scheinen bischärfsten zu sein, da sie ihre Assungsmittel tief aus der Erde hervorholes und sie entweder oben schon wittern, oder beim Stechen auch zugleich durch den Schnabel sühlen müssen.

Sie sind schüchtern und furchtsam, ergreifen aber nicht leicht die Fluch um sich den Nachstellungen ihrer Feinde zu entziehen, sondern drücken sie gemeiniglich, indem sie zugleich den Hals einziehen und den Schnabel gerall

<sup>1) 34</sup> feiner gemeinnütigen Raturgeschichte Deutschlanbe, 1. Auft., III, 107.

Nugen verrathen, so hält es schwer, sie, selbst wenn der Hühnerhund vorsteht, zu erblicken, weil die Farben ihres Gesieders sich wenig von der der Erde und des Laubes unterscheiden. Wenn sie aufstehen, entziehen sie sich bedurch oft dem Schusse, daß sie eine ziemliche Strecke hinter einem Strauch ober Baum, welcher zwischen ihnen und dem Schützen steht, fortziehen.

Nur im Frühjahr, morgens und abends auf dem Striche, zuweisen auch beim Aufstehen, geben sie einen Laut von sich, nie im Herbst. 1) Dieser erwint aber nicht, wie manche Naturforscher angeben, wie kätsch, kätsch, sondern, obgleich auch diese Versinnlichung nicht ganz treffend ist, wie püitz, püitz. 2) Dieser weit hörbare Ton wechselt, wenn der Begattungstrieb ermacht, an wärmern, besonders regnigen Morgen und Abenden mit einem laut und tief quarrenden ab, geht aber, wenn, wie oft geschieht, mehrere Rännchen einem Weibchen auf dem Striche folgen und auseinander stechen, in ein treischendes Gequietsch über. Fast wie dieses ertönt auch der Schmerzenslaut.

Dbwol das Alter der Schnepfen mit Sicherheit nicht zu bestimmen ist, so glaube ich doch, daß sie, gegen anderes Geflügel, nicht alt werden, theils weil ihnen, selbst im Ei, ilberall sehr nachgestellt wird, theils weil sie so weichlich sind, daß sie auch bei einer für andere Wildarten nicht absolut bildichen Berwundung leblos herabstürzen.

§. 4. Die Walbschnepsen machen ihre weiten Wanderungen (in unsern Gegenden wenigstens)<sup>3</sup>) zur Nachtzeit, am liebsten wenn der Mondinen leuchtet; nie in finstern Nächten, bei bewölktem Himmel, wohl aber karen sternhellen. Wenn in den nördlichern Gegenden, welche sie im Kommer bewohnen, zu Ende September der erste Schnee fällt, treten sie in Nord = oder Nordostwinden ihren Herbstzug einzeln an und treffen khalb zu dieser Jahreszeit nicht gar häusig auf einmal bei uns ein. Vielskaht hält sich dann keine länger als einen Tag an dem Ort auf, wo sie m Morgen, um auszuruhen, einsiel, sondern die, welche man täglich sinsten, sind wahrscheinlich immer neue Ankömmlinge. 4) Ie schöner die Witsteng ist, desto kürzere Stationen legen sie muthmaßlich zurück, da zu dieser die ihre Corpulenz ihnen öftere Ruhe nöthig macht; desto längere aber,

<sup>1)</sup> Im Herbst 1804 erfuhr ich von zwei zuverlässigen Männern und braven Jägern, daß sie kürz-**P Schnepsen** in der Suche beim Aufstehen leise, nach Art der zahmen Hühner, haben kakern hö-B, doch immer nur in zwei Silben.

<sup>3)</sup> Im untern Maintreise des Königreichs Baiern hört man das Pülitzen viel seltener als in chien.

<sup>3)</sup> Hiermit verglichen die Bemerkung des Dr. Meher in v. Wildungen, Waidmanns-Feierabende, 22, 124, und I, 68 fg.

<sup>4)</sup> Diefer etwas gewagten Borausschung Windell's widersprechen meine eigenen ganz genauen Erbachtungen. T.

wenn ihnen auch unser Klima zu rauh zu werden anfängt. Daher mag es wol kommen, daß sie, wenn zeitig starke Nachtfröste eintreten, oft schow zu Ende October, wenn aber der Herbst sein Recht behauptet, unsere schönste Jahreszeit zu sein, erst in der Mitte des November uns ganz verlassen.

In der Gegend, wo sie den Tag über gelegen haben, streichen ste abends, sobald der Abendstern sichtbar wird, nur kurze Zeit herum, salen dann wieder ein, suchen und nehmen noch einige Aesung und setzen, dach diese aufs neue gestärkt, die Reise fort.

Höchst selten, und sicher nicht aus freiem Entschlusse, geschieht es, daß eine Schnepfe bei uns überwintert, und meiner Meinung nach wol sast immer nur infolge einer natürlichen Kränklichkeit ober leichten Schusverlesung: Doch ereignet sich das Berbleiben (wie im Winter von 1807—8 in Schisen) auch dann, wenn die Schnepfen bei einem schönen, milden hecke länger als gewöhnlich auf dem Zuge sich verweilen und von einem starken, anhaltenden Schnee überrascht werden.

Im Frühjahr besuchen sie uns auf ihrer Heimreise desto früher, is zeitiger der Winter weicht, sodaß man die ersten zuweilen schon im Februat, gewöhnlich aber im März findet. Weht der Wind zu dieser Zeit aus Gesten, Südwesten oder Westen, so kommen sie starkzähliger auf einmal an albeim Ost oder Nordwind, verweilen aber auch dann, wenn sie nicht durch Schneegestöber und Stürme aufgehalten werden, um so weniger und machen desto stärkere Tagereisen, weil das herannahende Leg und Brübsgeschäft sie zwingt, den Gegenden, wo sie selbiges gewöhnlich verrichtenzugeschäft sie zwingt, den Gegenden, wo sie selbiges gewöhnlich verrichtenzugeschlen. Je schöner und wärmer die Nächte sind, je heller der Mondschied und je später der Frühjahrszug anfängt, desto eher geht er zu Enderschaft aum drei Wochen dauert.

Dann streichen sie mit sinkendem Tage und in der Morgendämmerung, bei stürmischer, rauher Witterung stumm, oder doch nur von Zeit zu Zeit püitzend, hoch in der Luft und schnell, bei warmer hingegen, vorzüglich wenn est sanft regnet, tief, langsam, ununterbrochen laut, kitrzere oder längere Zeit umher, je früher oder später sich Männchen und Weibchen zusame mensinden, und je niehr oder weniger beide der Ruhe bedürfen oder schnach sehnen.

Zuweilen, doch nicht sehr häusig, verwechselt ein Baar Schnepsen von er größern Art, welches sich unter verliebten Tändeleien zu lange verweilt hatte, seinen gewöhnlichen Sommeraufenthalt und nistet, legt und brütet bei uns, zieht auch seine Jungen meist glücklich groß. Wird aber der ganzen Familie oder einem Theil derselben das Leben gefristet, so gehen sie sämmtelich beim nächsten Herbstzug mit sort.

Sonderbar ist es, daß die Waldschnepfen in den Revieren, welche fe

besuchen, so lange als das in denselben befindliche Holz nicht zu große Beranderungen erleidet, den einmal gewohnten Zug immer wieder wählen.

Am liebsten ziehen und streichen sie über mäßig dicht und hoch bestanbenen Laubholzrändern, welche von Wiesen, jungen Gehanen und Lachen begrenzt sind, in bergigen Gegenden aber in den Thälern. 1)

Schließlich muß ich bemerken, daß in Gegenden, wo irgendeine Lauch= ext (Allium) wild wächst, der Frühjahrszug aufhört, sobald diese Pslanze im Holzboden hervorzusprossen anfängt.

§. 5. Während ihres Frühjahrszugs balzen sie zugleich. Wahr=
scheinlich ist der püitzende Laut, welchen beide Geschlechter auf dem Striche
siern lassen, ein Zeichen des erwachenden Begattungstriebes, durch welches
bie gegenfeitige Annäherung bewirkt und erleichtert wird. Wenn sie nach
sieigen Tagen wirklich im Balz begriffen sind, kommt noch das Quar=
ren hinzu.

Beibchen am frühesten und jedesmal püißend auf. 2) Ich habe mehrmals bewerkt, daß es, fortstreichend, kaum zweimal diesen Laut geäußert hatte, des dem unter ihm befindlichen Gehölz andere Schnepfen, vermuthlich minuliche, gleich quarrend sich erhoben, der erstern ebenso abwechselnd bliebend und quarrend laut wie diese eilig folgten und, bald in nebenbuhlestsche Streitigkeiten verwickelt, quietschend aufeinander stachen. Wenn die berberste einsiel, folgte ihr blitzschnell die nächstkommende, während die librism sortstrichen. Gewiß war dies die Schäferstunde, in welcher beide ganz der Stille sich, für den nächsten Sommer wenigstens, paarten. Freilich bemmt der Fall sehr häusig vor, daß dieser zürtliche Berein früher als er sellte durch den Tod eines oder des andern Theils getrennt wird, und dann wag wol der zurückleibende eben nicht säumen, neue Bande zu knüpfen.

Roch will ich hier Jagbliebhabern einen Fall erzählen, ber mir nur einmal vorgekommen ist. In Jahre 1803 suchte ich in Gesellschaft mehrerer Jäger am Rachmittag beim schönsten Frühlingssetter nach Schnepsen. Wir verweilten uns länger als es unser Borsatz war, und konnten einen kern Theil des Reviers, wo wir uns auf den Strich anstellen wollten, nicht erreichen. So sehr wur auch überzeugt waren, daß da, wo wir uns besanden, der Zug schlecht sein würde, so wähle wir uns doch Plätze. Es war schon sehr düster, als ich nicht weit von mir mehrere Schnepsen muterbrochen pützen und quarren hörte, und dennoch sah ich auch nicht eine. Endlich kam der Iger vom Revier, ein sehr ersahrener, geschickter Mann, um mich abzurusen, und sagte mir: es wäs drei Stück weit bei ihm vorübergestrichen, im Holz eingefallen, dann auf die Wiese heraus und preschich laut sehr pathetisch nebens und hintersinander hergelausen, ohne daß eine davon nach unschied laut sehr pathetisch nebens und hintersinander hergelausen, ohne daß eine davon nach unschen gestochen hätte. Uebrigens wäre es weder zu einem Begattungsact, noch zu eisersücktigen under kreichen zu können, und doch nicht so sehr, daß sie sich nicht nach dem Weichen hätten sehnen kere kreichen zu können, und doch nicht so sehr, daß sie sich nicht nach dem Weichen hätten sehnen kere kweizilichen haben, wenn ihr Wunsch erfüllt worden wäre.

<sup>2)</sup> Richt nur die oben mitgetheilte Beobachtung, sondern auch die, daß, wenn die vorderste von **Merern hintereinander herzieh**enden Schnepfen erlegt ward, diese allemal die §. 3 angegebenen **Milichen Anszeichnungen**, jede der folgenden aber die männlichen an sich trug, hat mich in der gewerten Meinung besestigt.

Den Weibchen kann dies um so weniger fehlen, da sich auf den ersten Winkschmehrenten genng melden; es kommt nur darauf an, ob sie sehr wählerisch sind, oder sich dem ersten besten hingeben.

Unglücklicher ist das arme Männchen daran, welchem die Geliebte durch den Tod entrissen wurde; denn bei der weit geringern Zahl der Weibchen bleibt ihm nichts übrig als dem ihm zunächst aufstoßenden sich men den Hals zu werfen, wenn es das Peinliche des Witwerstandes zu ertragen nicht vermag.

Naht bei dem befruchteten Weibchen die Legezeit heran, so scharrt et auf den trockenen Stellen großer, dicht mit Holz bestandener Brücher, auf der Erde, oder auf bemoosten erlenen Böcken eine Bertiefung, macht eines kleinen Rand von dünnem Reisig darum und sittert sie mit einigen Halmen aus. In dieses kunstlose Rest legt es im Mai drei, vier, höchstens sink nicht sehr gespitzte, schmuziggelbe, blaßviolett und schwarzbraun punkun Gier. In der Regel geschieht dies alljährlich nur einmal, zuweilen aber, wenn die Gier in den ersten Tagen weggenommen werden, auch wol wieden holt; doch steigt dann die Zahl berselben nicht über drei. 1)

Bur Bollenbung des Brütgeschäfts halten neuere Schriftsteller 14 in 16 Tage für hinlänglich; Döbel hingegen sagt, erst nach 21 Tagen könnt die Jungen aus. Genau über diesen Gegenstand etwas zu bestimmen, grown wol, bei der Schwierigkeit, genaue Beobachtungen anzustellen, fast aus im mögliche; aber verhehlen will ich es dennoch nicht, daß mir die Behauptung des letztern deshalb am meisten sitr sich zu haben scheint, weil andere Feder wildarten von fast gleicher Stärke die nämliche Brütezeit brauchen.

<sup>1)</sup> Die Angabe, daß die Brutezeit in den Monat Dai falle, muß, vielfältigen Erfahrung meines Freundes, des Forftrathe Fischer zu Karleruhe zufolge, dahin berichtigt werben:

Bon denjenigen Waldschnepfen, welche bei une, besonders im sudlichern Deutschland, Weommer über bleiben, machen viele zwei Gehede, und zwar das erste Gelege zu Anfang des Rona April, oft schon zu Ende des Monats März, das zweite zu Ende des Monats Juni oder zu Anfang des Monats Juli.

Beweis: Man findet fast alljährlich während der Zugzeit im Frühling, oder gleich derauf, Badischen Rester mit Eiern (der Berfasser war dabei zugegen, als an der kurhessischen Genepstandigreiche Baiern im Monat März eine Schnepse auf der Suche geschossen wurde, unter well man ein im Riederfallen aus der gemeinschaftlichen Kloake herausgetretenes, vollswums zum Legen ausgebildetes Ei fand; auch im Frühling 1821 fand man im Monat April bei der Ent mehrere brütende Weichen). Bgl. Splvan, 1819, S. 142 und 143.

Am 25. April 1821 wurden zwei junge flügge Balbichnepfen und am 9. Mai d. 3. dei de gleichen nach Karlerube geliefert, offenbar Sprößlinge des erften Gehecks; dagegen erhielt for rath Fischer am 17. Juli 1820 zwei ganz junge Schnepfen im Wollkleide, die ohne Zweifel Friedbes zweiten Geheck waren.

Eine andere nicht minder interessante Wahrnehmung meines genannten Freundes besagt, wicht nur die Waldschnepfe, sondern auch die ganze Gattung Soolopax einer boppelten Machunterworfen ist.

Beweis: Die Berschiedenheit der Gesiederfarben zur Frühlingszugzeit bei mehr als 100 m glichenen Exemplaren (der Berfasser hat diese gleichfalls an den Waldschnepfen-Explingen und vielen während der Zugzeit untersuchten Exemplaren auch das noch bemerkt, daß die Zahl beschwanzsedern nicht gleich war).

Bon allen Schriftstellern, welche ich zu Rathe zu ziehen Gelegenheit hatte, erklärt sich kein einziger darüber, ob das Weibchen beim Brüten vom Männchen abgelöst werde oder nicht. Es sei mir daher erlaubt, hier die Behrnehmungen zu erzählen, durch welche ich veranlaßt wurde zu glauben, bag es geschehe. In einem Bruch, welcher sich an dem Fuß einer Anhöhe, beren Böschung ich oft zum Anstand auf Damwild benutzte, hinzog, nistete sin Baar Schnepfen. Während ber Brütezeit strich eine jedesmal abends und morgens nicht lange, und nur über dem Bruch, welchen ich ganz Abersehen konnte, laut quarrend und püitzend herum, und fiel dann in der Rähe des mir bekannten Nestes ein. Fast in demfelben Augenblick stieg wahrscheinlich die andere auf, machte eine weitere und längere Tour, siel aber nicht gerade immer da wieder nieder, wo sie sich erhoben hatte. kitete mich auf die Bermuthung, daß erstere den Platz der letztern eingenom= men haben möchte, wenn biese die Gier verließ, um sich Bewegung zu machen und Aesung zu suchen. Auch war das Nest wirklich besetzt, als ich einst, während die zweite zog, mich hinanschlich. Der wechselsweise Zug der Alten bauerte auch bann noch fort, als die Jungen schon ausgekrochen waren. **Bowi**e biese flugbar wurden, strichen sie, von beiden Aeltern begleitet, an= **Ruglich k**ürzere, hernach längere Zeit umher, wobei Mutter und Bater bis um August wie im Frühling quarrend laut blieben, dann diesen Laut sel= dener und heiser angaben, bald barauf ganz verstummten. 1)

Roch ehe ich eine andere Schnepfe im Herbst fand, verließ die ganze Jamilie, welche ich absichtlich, um Bemerkungen zu machen, geschont hatte, das Revier.

§. 6. Die Aesung ber Walbschnepfen besteht vorzüglich aus allerlei keinen Mistäfern, Insetten und beren Larven, nackten Schnecken, Regenschrmern und Erdmaden; nur im Frühjahr, wo sie auf ihrem Rückzug dies kes weniger häusig, zuweilen auch gar nicht sinden, müssen sie sich meistensils mit haldverfaulten Graswurzeln, welche sie aus der aufgethauten dern Erde und dem Schlamm an den kleinen Gewässern, Lachen und kimpfen hervorziehen, begnügen. Diese frugale Kost sowol als die mehr schleunigte Reise und das gleichzeitige Balzen machen, daß sie zu dieser hireszeit oft sehr schlecht, im Herdst hingegen, wo ihnen die nahrhafteste sesung nirgends sehlt und ihr Zug nur langsam vorwärts geht, fast immer k, in trockenen Jahren aber mindestens gut an Wildbret sind. 2)

<sup>1)</sup> Die hier besindliche Abänderung des in der ersten Ausgabe Gesagten gründet sich auf neuere iedachtungen in hiesiger Gegend, wo die Waldschnepfen häusiger als in Sachsen ihr Geheck Ben

<sup>2)</sup> Bon vielen wird die Frühlingsschnepfe für wohlschmedender gehalten als die Herbkschnepfe. Werfasser ift nicht dieser Meinung.

Aus dem Gesagten erklärt sich zugleich, warum im Herbst die Baldschnepsen am liebsten in den erhabenern, mit Biehheerden bezogenen birkenn Stangenhölzern, besonders wo gangbare Triften und hutbare Biesen in det Rähe sind, auch in Weidenhegern einfallen, da man sie im Frithjahr hingegen in kiefernen Stangenhölzern, aus welchen die Nadeln nicht weggehadt werden und wo daher der Frost weniger eindringen konnte, am frühesten, nachher aber mehr in warmen, gut mit Holz bestandenen Brüchen und in seuchtsgründigen Laubholzdistricten sindet. Am liebsten halten sie sich ansolchen Stellen auf, wo das abgefallene Laub infolge der Nässe bereits in Fäulniß gerathen ist, weil sie darunter immer Käser und deren Larven sinden.

Immer liegen sie gern im Dornengebüsch, zur Frühjahrszeit aber vor züglich auch im Salweibengesträuch, wenn dieses einige Schritt vom übrigen Holz ab an Wiesenrändern oder Biehtriften sich findet.

Treffen sie auf ihrem Zug solche Gegenden, wo meilenweit vielleicht kein zusammenhängender Wald zu finden ist, so fallen sie auch in den kleinsten Feldblischen, in Remisen, in Gärten, ja selbst an den Wänden ein wenn nur eine Haselnußstande oder ein Johannisbeerstrauch u. dgl. vor handen ist, worunter sie sich dritcken können. 1)

Im Herbst lebt meist jede isolirt für sich, im Frühjahr aber habe in oft mehrere Tage nacheinander drei dis vier Stück in einem großen Strandbeisammengesunden. Wahrscheinlich sind das lauter Männchen, die sich gegenseitig über ihre Chelosigkeit trösten. Ein zärtliches Pärchen aber ist digewiß, wenn nur zwei dicht nebeneinander aufstehen, und fast jedesmal wich das Weibchen eher rege.

Am Tage liegen sie meistentheils still, ober suchen boch nur im dichtesten Holz auf ben Dohnen = und Biehsteigen Aesung. Abends fallen sie sie gegen, um ihren Appetit gemächlicher und besser stillen zu können, auf Biessen, frischgedüngten Aeckern, Samenfeldern und Biehtriften, auch im Herse auf Stoppel = und Krautseldern ein. Am letztgenannten Ort habe ich, seich das Holz ziemlich weit eutsernt war, am Tage eine geschossen.

Sie finden ihre Aesung, indem sie den langen Schnabel die an bie Rasenlöcher in die Erde stecken, waidmännisch zu sprechen: stechen. It dieser Stellung bleiben sic oft minutenlang, die sich in dem aufgelocknicke Boden das Gewürm u. dgl. regt, oder die Witterung von den darie verborgenen Nahrungsmitteln bekommen. Schnell und mit Ungestim schlesse dern sie dann das Untangliche umher und erhaschen augenblicklich das, wos nach ihnen gelüstet. Der verstorbene R. Slevogt hat in Hartig's Journal

<sup>· 1)</sup> Im Anhalt-Röthenschen, wie in andern holzarmen Gegenden, fallen fie im Berbft and at Stoppelfelbern ein, und werben nicht selten beim Lerchenfang mit Rachtnepen gebeck.

für das Forst-, Jagd = und Fischereiwesen, Jahrg. 1807, S. 797, einige dem Jäger nicht unwichtige Beobachtungen über die Nahrungsweise der Wald-fcnepfe mitgetheilt, wovon ich das Erheblichste hier auszugsweise liefere.

"Die Walbschnepfe fällt der Lieblingsnahrung halber auf feuchten Rasen=
plätzen (überall, wo der Boden seucht und locker ist), im Herbst bei anhal=
tender Dürre aber an den Suhlen oder an hier und da besindlichen Pfützen
und Lachen ein. Man wird sie da oft bis gegen den halben Leib ins Wasser
waten (?) und nach Gewürm und Insesten suchen sehen. She sie hierzu
schreitet, sichert sie (späht nach allen Seiten) minutenlang mit so großer
Achtsamkeit auf alles in der Nähe Besindliche, daß jeder Bersuch des sich
und so gut verborgen haltenden Jägers, in dem Zeitraum des Sicherns
undemerkt sich schußfertig zu machen, vergeblich sein würde.

"Glaubt sie sich sicher, so sticht sie mit dem langen Schnabel in den Boden, läuft dann zu wiederholten malen, ein schnurrendes Getös aussebend und mit den dieserhalb wahrscheinlich so hoch gestellten Augen die wächste Bodensläche emsig beobachtend, im Kreise herum. Kein durch das Getös aus der Erde hervorkommender Wurm entgeht ihrem Scharsblick. Schnell zieht sie dann den Schnabel aus dem Bohrloch und den damit gestellten Wurm behutsam, um unverkürzt ihn zu erhalten, aus seinem Gang servor. Kleinere verschluckt sie ganz, längere mit dem Schnabel in zweiser mehrere Stücke getheilt."

Dergleichen trichterförmige Stichstellen wird man da, wo Schnepfen gern liegen, im Frühling wie im Herbst bei einiger Aufmerksamkeit nicht selten wahrnehmen können. Doch gesteht der Berfasser des gegenwärtigen Werks, daß ihm das Glück nie so wohlgewollt hat, die Schnepfe bei der Sevogt beschriebenen Procedur beobachten zu können.

- S. 7. Interesse, Leckerei und Jagbliebhaberei machen den Menschen wittersten Feinde dieses überall eifrig verfolgten, durchaus unschällichen, indem er manches verderbliche Insest aus dem Wege räumt, sogar nützlichen Bogels. Nächst dem Menschen thun den Alten die Füchse, den Bungen und Giern aber alle Marder= und Wieselarten großen Abbruch. Den Rachstellungen der Raubvögel entgehen sie durch ihre Verborgenheit am Liege und durch ihre Nachtreisen meist glücklich.
- S. 8. Das Schnepfenwildbret ist in der That, vorzüglich im Herbst, wohlschmeckend und gesund, daß man es nicht mit Unrecht dem meisten wilden und zahmen Geslügel vorzieht.

In der Regel wird die Schnepfe nicht ausgezogen (ausgenommen), Indern sie wird mit dem Gescheide gebraten, dabei aber die herausträuselnde ettige Feuchtigkeit und die Brocken — beides nennt man sehr unschicklich Schnepfendreck — auf gerösteten Semmelscheibchen aufgefangen und so für einen Leckerbissen gehalten. In einigen Klichen zieht man sie auch aus, hack das Gescheide klein, vermengt es dann mit geriebener Semmel, Eiern und Petersilie, bratet dies alles in Butter und streicht es gleichfalls auf geröstete Semmelschnittchen.

Dem Schnepfenragout, welches, wenn es mit Burgunder, Sitronest und Drangensaft und verschiedenem Gewitze recht gut zubereitet wird, aller dings zu den köstlichsten Speisen gehört, wird das Gescheide, klein gehall beigemischt.

Uebrigens sagt man, daß in den Gegenden, wo die Waldschuessellen häufig nisten, die frischen Eier derselben (wie an andern Orten die Kibigleier) unter die vorzüglichsten Delicatessen gerechnet und besonders an Inflagen sehr theuer bezahlt würden.

S. 9. Obgleich die Waldschnepsenjagd überhaupt, ober doch mand Art, dieselbe auszuüben, nicht geringe Mithe von seiten des Jägers sorbet und dennoch, in unsern Gegenden wenigstens, von Jahr zu Jahr weiche Ausbeute gewährt: so wird sie doch von jedem rechtlichen Waidman wie von der zahllosen Schar wirklicher oder angeblicher Jagdliebhaber scher Ehre wegen, welche mit dem Rus, in der Nachbarschaft die mit Waldschnepsen erlegt zu haben, verbunden ist, mit vorzüglicher Emight betrieben, um so mehr, da Jagdberechtigte das Wildbret derselben gar gu auf ihren Taseln haben, minder Wohlhabende aber den hohen Preis, welch in ansehnlichen Städten der Wildbretshändler dasütr zahlt, sehr in Anschlau bringen pslegen. 1)

An manchen Höfen erhält berjenige Jäger, welcher im Frühjahr Michaelt bas erste Stück einliefert, jedesmal eine besondere Belohnung.

Auf jeden Fall muß der, welcher die Schnepfenjagd ausüben will, geübter Schütze, im Besitz eines guten, kurzsuchenden Hühnerhundes an Strapazen gewöhnt sein; auch darf er, im Frühjahr vorzüglich, kinnicht scheuen. Gute Wasserstiefeln erleichtern das Geschäft, mehr meiner Meinung nach, tüchtige Schuhe und Gamaschen.

Die Flinte wird mit Schrot Nr. 5 gelaben. Manche Jäger meise. Nr. 4 und 5, jedes zur Hälfte, durcheinander. Der Berfasser ist weder bieser, noch bei irgendeiner andern Jagd ein Freund von dergleichen Gemen

S. 10. Angenehm und belohnend zugleich ist im Frühjahr auf bestriche der Anstand in solchen Gegenden, wo zu dieser Jahreszeit die Baschnepfen häufig ziehen und einsallen. 2)

<sup>1)</sup> Man zahlt an manchen Orten im Frühjahr für das Stück 25 Sgr. bis 1 Thir., im hand mehr.

<sup>2)</sup> Auf den Giltern, welche meine Familie an der deffauischen Grenze sonft besaß, war 2004 beinigen zwanzig Jahren der Strich so vortrefflich, daß ich felbst in einem Abende zwölf- bie fel

Bu dem Ende begibt man sich ungefähr abends nach 6 Uhr und morgens vor Tagesandruch in solche Gegenden des Reviers, wo der Strich besten zu sein pflegt. Da wählt man einen Stand, von welchem aus mis gehörige Weite nach allen Seiten, von großen Bäumen ungehindert, geihossen werden kann.

Dhne gerade sich sehr zu verstecken, erwarte man hier die laut heranbumenden Schnepfen, schieße, wenn man eine einfache Flinte führt, nie von vorn, halte, wenn dies geschieht, eine gute Hand breit vor die bunabelspitze, wenn sie aber seitwärts sliegen, auf die Schnabelspitze, und ble, wenn von hinten geschossen werden muß, den Unterleib des Bovis aufsitzen, d. h. ziele so, daß man diesen auf dem Korne hat. 1)

Da es in der Dämmerung sehr schwer hält, die herabstürzende Schnepfe finden, weil, wie oben gesagt, ein großer Theil ihres Sesieders dem betenen Laub und der Erde selbst gleich gefärbt ist, so gewährt es unverswharen Bortheil, einen Hühnerhund auf dem Anstand bei sich zu haben, ticher gut sindet und im Apportiren zuverlässig ist, um so mehr, da selbst beste Hund nicht leicht von der nur seit einer Stunde verendeten Witzung bekommt.

Gleich in den ersten Tagen des Strichs bemerkt auch der bis dahin ich ungesibte Hund so genau, worauf es abgesehen ist, daß er den Kopf noch eher, als der Schütze irgendetwas hört, dahin wendet, wo er den it der Schnepse vernimmt. Mir kam bei dieser Gelegenheit ein ganz ener Fall vor. Ich schoß nämlich, indem mein Hund neben mir saß, seine Waldschnepse. Nie ging er sonst irgendeiner Wildart eher nach, er Besehl dazu erhielt. Diesmal mochte er vielleicht einige zerschoffene dern aussteben sehen und merken, daß er im Finstern den fortziehenden, wundeten Bogel nicht ausmachen würde, wenn er ihn nicht so lange in

umal geschossen habe, als Aufänger damals, leider oft ohne Erfolg. Bon Jahr zu Jahr sielen k jener Zeit an weuiger Waldschnepfen ein, sodaß ich etwa zwölf Jahre später selten mehr als zwei Me an einem Abende oder Morgen anbrachte.

Bumpf = und Baffervögel überhaupt, vorzüglich aber die allgemein bemerkare Berminderung bumpf = und Baffervögel überhaupt, vorzüglich aber die der Walbschnepfen euhre. Berzike Thätigkeit, zunehmende Geschicklichkeit der Iäger, oder Anwendung unrechter Mittel bei der kand gewiß nicht schuld daran! Wenn es aber wahr ist, daß manche Religionsverwandte und we Leckermäuler auf die Eier fast aller Sumpfwögelarten und besonders dieser einen gar hohen in seinen, so kann dies allerdings dazu beitragen. Ein anderer Grund mag wol in der wenigen kankeit der Schüten liegen, benen es entweder an lleberlegung oder Ruhe sehlt, beim Schnepsenkande es sowiel als möglich zu vermeiden, ein Weibchen zu erlegen. Die Abnahme der bei uns kringenden Wasser-Federwildarten suche ich vorzüglich in den trodenen Jahren, die seit geraumer auseinandergefolgt sind, sowie in der Urbarmachung großer Sümpse. Schon auf dem natürzen Wege wird dadurch das Brutgeschäft gestört; mehr noch aber geschieht dies durch das unleidzes wird das muthwillige Berstören der schon bebrüteten Cier, in unsere liebe Bauerjugend so sehr ercellirt.

ben Augen zu behalten suchte, bis er herabsiele. Er eilte daher, ungeachtet ich, in der Meinung sehlgeschossen zu haben, ihn pfeisend abrusen wolke, unaushaltsam nach. Hitzig, wie ich damals war, dachte ich ihm schon eine harte Strafe zu. Während seiner Abwesenheit sing ich an das Gewehr zu laden; noch vor Beendigung dieses kleinen Geschäfts kam der Hund zurück. Etwas abgekühlt durch den Berzug, redete ich ihn nur hart verweisend au. Statt daß bei andern ähnlichen Gelegenheiten das gute Thier, seinen sehler bereuend, sich demüthigte, ging es, während ich die Augen immer in die Lust gerichtet hatte und horchte, ob vielleicht eine andere Schnepse hermstäme, ruhig um mich herum, ohne sich durch den Zuruf "Leg' dich!" irwa zu lassen. Noch ehe ich durch die ungewohnte Widersetlichkeit in Harushgebracht werden konnte, vernahm ich den schnüffelnden Ton, welchen die Hunde ausgeben, wenn sie etwas im Maule haben, ich blickte herab, und siehe da, meine brave Manille bot mir die gefundene, noch nicht verenden Schnepse dar. 1)

Ziehen mehrere Schnepfen bicht hintereinander her, oder stechen sar, so schieße man nie auf die vorderste, denn diese ist allemal der Weibchen, jede folgende aber ein Männchen. Würde beim Schnepschiftrich auf diesen geringfügig scheinenden Umstand überall mehr Rückscht senommen, so könnte schon dadurch zur größern Vermehrung dieser so schätzten Federwildart mitgewirkt werden. Auch kann ich es überhaupt mit bergen, daß mir der Jäger verächtlich ist, welcher bei der Jagd auf um schädliche Zugvögel nicht ebenso genau auf möglichste Schonung des wie sichen Geschlechts Bedacht nimmt, als bei der auf Standwild.

§. 11. Eine andere bekannte Art, auf Waldschnepfen zu jagen, if is Suche mit dem Hihnerhund. Man verfährt dabei ebenso wie bei der Sasen im Gesträuch. Daß, wie dort, der Hund ganz kurz suchen, is kommen Appell haben, durchaus gehorsam sein muß und gar nicht jage darf, versteht sich von selbst. Wie er hierzu gearbeitet wird, lese man is. 28 des nächstsolgenden Kapitels nach.

Die beste Zeit zum Suchen geht vormittags um 9 Uhr an und dams bis ungefähr nachmittags um 3 Uhr; denn früher morgens und spille gegen Abend hält, im Frühjahr wenigstens, diese Schnepfenart selten in Hund und noch viel weniger den Schützen aus.

In der ersten Zeit des Schnepfenzuges wird man, wie schon oben gagt, die Waldschnepfe immer im jungen Nadelholz, und da wieder

<sup>1)</sup> Obenstehendes Jagdgeschichtchen steht nur beshalb da, um den ungeübtern Jäger von der Ras wendigkeit zu überzeugen, sowol bei alten als jungen Hunden äußerst aufwertigen auf den geringst. Umstand sein zu muffen, insofern er nicht wagen will, selbst den besten durch Strafen zur Ungeit i verderben.

Gegenschein an einem Berghang, obwol nur einzeln, zu finden hoffen dürsen; späterhin fällt sie im Frühjahr am liebsten in den nässigsten, im Herbst in den mit Birken besetzten erhabenern Bezirken eines Reviers ein.

An jedem Tage fange man in den acht= bis zwölfjährigen Niederwald=
schlägen, oder in Districten von gleicher Höhe, welche aus dem Samen er=
wachsen sind, zu suchen an, gehe dann in die ältern und zuletzt in die
jüngsten. Der Fall ist mir öfter vorgekommen, daß ich einen ganzen halben
Tag hindurch wenig ausrichtete und nachher in den drei= bis sechsjährigen
Schlägen, wenn ste nicht mit silzigem Grase überzogen waren, viele Schnepsen
sand. Witterung und Zufall machen, daß sie heute lieber hier, morgen
sieder dort einfallen. Nie gehe man bei einem dicken Dornen= oder sahl=
weidenen Strauch ohne Aufmerksamkeit vorüber, denn, wie schon oben ge=
sagt, liegen sie am liebsten in solchen.

Schon um dem Hunde leichtere Witterung zu verschaffen, ist es nöthig, überall gegen den Wind zu fuchen; dies hat aber auch noch den Vortheil, daß die Schnepfe besser aushält, weil sie gegen den Wind sich nur schwer seben kann, und wenn sie gezwungen aufsteht, desto eher wieder einfällt. Auf die Sinfallsstelle muß der Jäger vorzüglich Acht haben, um die Schnepfe viedersinden zu können. Gerade dahin ihr nachzugehen, ist nicht rathsam; denn, einmal rege gemacht, hält sie gewöhnlich besser, wenn man von einer indern Seite kommt, wahrscheinlich deshalb, weil sie da, wo sie einfällt und sich drückt, jedesmal das Gesicht dahin wendet, wo sie gestört ward. Ich verdanke diese Bemerkung einem alten, braven Jäger und habe sie oft bestätigt gefunden.

Steht der Hund vor der Schnepse, wobei er gewöhnlich die Positur nacht wie vor Hihnern, so kreise man in solchem Gehölz, wo man überall sasch ihre großen Augen an ihr zum Berräther), und schieße, wo immer nöglich, im Sixen. Wäre aber das Polz sehr geschlossen bestanden, so iche man während des Kreisens einen Standpunkt, von wo aus nach allen kichtungen, welche sie nehmen könnte, zu schießen ist, und lasse dann den einspringen, oder werfe, wenn er dazu nicht gewöhnt ist, abgebrochene weigen und Aestchen in die Gegend, wo die Schnepse muthmaßlich liegt.

Im Stangenholz braucht sie einige Momente, um, da sie anfangs imer fast sentrecht sich erhebt, durch die Aeste dis ins Freie zu gelangen.
er geübtere Schütze wird diese gute Gelegenheit zum Schießen nicht unmützt entschlüpfen lassen, im Freien hingegen sich nicht übereilen, sondern
k dann drücken, wenn er sie in der gehörigen Schusweite von 30 bis
Schritt genau auf dem Korne hat.

Haben sich mehrere Jäger zu einer solchen Jagb vereinigt, so mitssen Winden. 1.

diese in dem abzusuchenden Bezirk sich nicht weiter auseinanderziehen, als daß jeder seine Nachbarn im Auge behalten kann, auch im Fortsuchen stets gerade Linie zu halten suchen. Hat einer geschossen, so müssen alle übrigen so lange still stehen bleiben, bis dieser mit Laden fertig ist und durch den Zuruf "Fort!" das Zeichen zum allgemeinen Ausbruch gibt. Man wird ohne Erinnern einsehen, daß dies alles zu den Sicherheitsmaßregeln gegen Schusverletzungen gehört.

Sehr vortheilhaft ist es, wenn einige der gelassensten Schützen sich auf eben die Art, wie im künftigen Paragraph angegeben werden wird, vorstellen können, während die übrigen suchen. Sobald vor einem der letzten eine Waldschnepfe aufsteht, wird solches durch den Ruf "Tirez haut!" oder "Schnepfe hoch!" den übrigen kundgethan, jeder aber, der sie gewahr wird, muß, wenn er auch nicht schießen kann, doch des Wiederaufsuchens wegen auf den Einfall genau Acht haben. Daß die Suchenden nicht den Barstehenden und diese jenen nicht entgegenschießen dürsen, wenn die Schuepfe nicht mehrere Schuh über das Holz erhoben sliegt, wird jedem ohne weiteres einleuchten.

S. 12. Endlich wird auch die Jagd auf Waldschnepsen in Gehölzen, die zu dicht bestanden sind, um in der Suche schießen zu können, durcht Treiben mit desto glücklicherm Exfolg ausgeübt, je häusiger sie in der Gegend, wo getrieben werden soll, einzufallen pslegen, je mehr man bei der Wahl der Schützen auf Qualität als auf Quautität Rücksicht nimmt, und je mehr geräumte Wege und lichte Plätze im Holz befindlich sind, welche zum Vorstellen benutzt werden können.

Da bei solcher Jagd nur kleine Bezirke auf einmal abgetrieben werden können, so bedarf man dabei keiner großen Anzahl von Jagdleuten. Em Anführer und fünf bis sechs Anaben von 10—14 Jahren reichen vollkommen hin. Letztere ziehe ich deshalb bei allen Holzjagden den Erwachsenen vor, weil es ihnen natürlich weit weniger schwer wird, sich in den Dickingen durchzuarbeiten, und weil sie gewöhnlich ihr Geschäft eifriger, gleichsam mit Leidenschaft betreiben, auch dem Führer eher Folge leisten.

Besser ist es auf jeden Fall, besonders im Herbst, die Treiben so vielals möglich mit dem Wind zu nehmen, weil, wie schon erwähnt, die Schnepselieber vorwärts und bei entgegengesetzter Einrichtung eher auf den Flügeln als auf die vorstehenden Schützen hinausgeht. Läßt es jedoch die Zahl dieser zu, Haken zu stellen, so hat man nicht Ursache, auf dieses alles so sehr 312achten, als auf freie Standpunkte derselben.

Um die Schnepfen aufzujagen, können die Treiber sich entweder der Klappern, wie bei der Hasenjagd, bedienen, oder sie dürfen nur im Gange-fleißig mit den Füßen stampfen und laut "Pr, pr!" auch jedesmal, wenn

eine vor ihnen aufsteht, augenblicklich "Schnepfe hoch!" rufen. Wenn auch aufmerkfamen Jägern, welche bei dieser Gelegenheit die Augen immer in die Höhe gerichtet haben, selbst ohne diesen Zuruf nicht leicht eine unbemerkt entwischen kann, so ist es doch gut, wenn ein Nachbar dem andern das herannahen derselben auf gleiche Weise, oder durch das gewöhnliche "Tirez haut!" anzeigt.

Die Schützen sowol als die Treiber müssen der fortziehenden Schnepfe so lange als möglich nachsehen, um den Einfall zu beobachten.

Bei dem Treiben wie bei der Suche darf ein Bezirk des Reviers, wo man Schnepfen fand, nicht eher ganz verlassen und muß jede einzelne Abtheilung desselben so lange immer wieder abgejagt werden, bis keine mehr vorhanden ist.

Mir sind Fälle vorgekommen, daß man den ganzen Tag auf einem Districte beschäftigt war, der in einer halben Stunde zu umgehen war. Auf einem solchen erlegten vier Schützen einst im Anhalt-Dessauischen 18 Stück, und gewiß blieben noch füns bis sechs übrig, als der Abend der Jagd ein Ende machte.

Roch ist zu bemerken, daß es unnütz sein würde, sich am Abend des Tages, an welchem eine Gegend abgetrieben ober abgesucht ward, in derfelben anzustellen, weil die ja noch vorhandenen Schnepfen zu ermüdet sind, als daß sie zum Streichen Lust haben könnten. Gewöhnlich aber ist dann der solgende Morgenzug sehr gut.

§. 13. Da in der Regel jedem Jäger und Jagdinhaber aus den obenangeführten Gründen daran gelegen ist, seinem Nachbar in Rücksicht der Bahl der erlangten Waldschnepfen den Rang abzulaufen, so dachte man schon Witters her auf Mittel, dieser Federwildart auch durch den Fang Abstruch zu thun.

Eigentlich sollte dies freilich im Frühjahr nicht geschehen, weil bei Were Borsicht schon durch das Schießen manchen Weibchens der Vermehrung Eintrag geschieht. Im Herbst hingegen muß der Jäger den Fang desto weniger vernachlässigen, je mehr durch Suchen und Treiben (der Anstand Indet zu dieser Jahreszeit mit gutem Erfolg nicht statt) das andere Wildstet beunruhigt wird. Beiläusig will ich hier der Fangarten nur erwähnen welche mir nicht zweckmäßig oder zu kostbar scheinen, ausschrlich aber in der Folge die beschreiben, welche, ohne Auswand zu verursachen, wirklich Vorseil gewähren.

Zu den erstern rechne ich vorzüglich die Anwendung der Stoß= und **Liebegarne**, auch Hochnetze genannt, welche meiner Meinung nach deshalb **veder** Mühe noch Kosten lohnen können, weil die Waldschnepfen im Früh= **16hr**, wo diese Garne doch nur anwendbar sind, in unsern Gegenden

wenigstens, höher zu ziehen pflegen, als daß sie im Retze gefangen werden könnten.

Ebenso wenig leisten mir die in Döbel's Jäger= Praktica", II, 175 \(^1) beschriebenen Fallen Genüge, theils weil sie nicht so leise gestellt werden können, daß die Schnepfe die Zunge abzutreten vermöchte, theils weil sie oft zusällig über diese wegschreiten würde, ohne sie zu berühren.

§. 14. Wo die Waldschnepfen häufig einfallen, kann man sich mit vielem Nuten der Steckgarne zum Fang bedienen.

Man stelle sie zu dem Ende, besonders an nebeligen Tagen, auf der Seite eines, den Bezirk, wo man einige zu treffen vermuthet, durchschneis benden Weges, welche dem zuerst abzutreibenden Theil zugekehrt ist, im Zickzack oder winkelig unter den Sträuchern umher. Dann begebe man sich mit einigen Knaben dahin, wo, den Garnen gegenüber, das Treiben ansgelegt werden soll, und lasse sie, öfters mit den Füßen auf die Erde stampfend, gerade auf den Stellweg losgehen. Wählt man zu diesem Geschäft die Mittagsstunden nicht und läßt man die Knaben im Treiben recht langsam gehen, so wird die Schnepse nicht nur nicht ausstehen, sondern auch, dem Gepolter ausweichend, vorwärts und ins Garn laufen.

Wo man vor Raubthieren und menschlichen Unholden sicher ist, können auch die Steckgarne aus bloße Ungefähr hin in Dickungen, vorzüglich auf Bieh= und Wildsteigen (auch quer über diese weg), nur so viel als thunlich, winkelig gestellt werden. Dort lasse man sie Tag und Nacht stehen, besuche sie aber täglich zweimal, und trockne sie einen Tag um den andern in der Sonne ab.

S. 15. Mit nicht geringerm Bortheil werden auch Laufdohnen gestellt. Die besten Dienste leisten sie, wenn sie auf folgende Art verfertigt werden:

Man nimmt einen etwa 3' langen, singerstarken salweibenen oder hat selnen Stock und schneibet an beibe Enden Spitzen. Dann biegt man selt bigen, oben möglichst slach gerundet, in Form eines gemeinen Dohnenbügels so zusammen, daß er oben, wo die Rundung aushört und unten an den Spitzen gleichweit auseinandersteht, und bewirkt endlich durch einen an beis den Schenkeln, 5" von den Spitzen herauf sost angeschleisten Bindsaden, daß der Bügel die angegebene Form behält. Hierauf macht man gewöhnliche Dohnenschleisen von steben die acht schwarzen, möglichst langen Pferdehaaren, sticht in der Mitte der Bügelrundung, auch da, wo die Rundung am Schenkel aushört, von unten nach oben eine möglichst kurze Spalte

<sup>1)</sup> S. 180 ber 4. Aufl.

<sup>2)</sup> Bgl. Krammetebogelfang.

vermittels eines dünnen Messers durch, zieht durch jede derselben eine Schleife von oben nach unten ein, und stellt diese so auf, daß durch die drei Desen der freie Raum zwischen den Bügelschenkeln nicht nur ausgefüllt ist, sondern daß auch die Seitenrundung der einen die der nebenstehenden noch ein wenig überdeckt.

Von den im dichten jüngern Holz, wo keine Hutung stattsindet, vorshandenen Wilds und andern nicht sehr begangenen Stegen wird zu Anfang des Schnepfenzugs alles Laub weggerecht und aller Rasen erforderlichenfalls weggeschaufelt. Dann steckt man die Dohnen quer über dieselben bis an den Bindsaden, welcher die Schenkel zusammenhält, in die Erde, sodaß jede Schleife etwa  $3\frac{1}{2}$  bis 4'' über dem Boden hängt.

Will man des Fanges gewisser sein und den Schnepfen das Ausweichen von dem Stege verwehren, so belegt man ihn an den Seiten mit dürrem Reisig, oder man macht einen kleinen Flechtezaun, oder stellt schwache Horten von gleicher Höhe mit den Bügeln, wenn sie in der Erde stecken, zu beiden Seiten des Steges auf. Am Eingang wird dann eine Laufdohne eingesteckt, welche den leeren Raum zwischen dem Zaun einnimmt; diesen führt man nun 5—6 Ellen fort, setzt an das Ende gleichfalls eine Dohne, unterbricht die Seitenvermachung etwa um 4—6', legt dann wieder eine gleiche Absteilung des Schnepfensteges an, und fährt auf ähnliche Weise fort, so weit man es für gut sindet.

Noch besser habe ich die Einrichtung gefunden, wenn man den Zaun so weit auf dem gekehrten Stege fortführt, als er gehen soll, am Ein= und Ausgang aber die Flügel desselben etwas breiter werden läßt, dort auch den Rasen weghackt und den Boden aufharkt, auch bei trockenem Wetter im Herbst stark begießt. Da, wo nun der eigentliche Fangsteg angeht und der Zaun sich hinlänglich verengert, wird die erste Dohne querübergestellt. Etwa von 12 zu 12' läßt man an den Seiten des Zaunes Lücken, welche wieder mit Laufdohnen ausgestüllt werden; nach diesen hin sührt man aber wieder kurze Eingänge von 4—5' Länge, von denen gleichsalls der Rasen abzustechen ist.

Statt ber Zäune kann man sich auch spiegelig gestricker, 10" hoher, -8' langer Garne, beren Maschen 2" ins Gevierte halten, bedienen, immer wischen je zwei dieser Netskücken Laufdohnen eindinden und mit diesen Garnen den Steg auf beiden Seiten der Länge nach bestecken, auch den Ausund Eingang mit besondern Laufdohnen verstellen. Längs diesem Geleiter wird die Schnepse, welche den frischgekehrten Steg sieht, hinlausen, dis sie an der ersten Dohne einen Eingang zu sinden glaubt und sich in den Schleifen fängt.

Diese mit eingebundenen Dohnen unterbrochenen Spiegelgarne vertreten

vollkommen die Stelle der Steckgarne beim Schnepfentreiben, vorzüglich wem sie im Dickicht recht im Zickzack herumgesteckt werden; man kann sogar überzeugt sein, daß sich Schnepfen und Hühner noch leichter darin fangen.

Fänden sich an Orten, wo Schnepfen gern einfallen, nicht zusällig Stege, so bereite man sie schon im August oder September durch Begschaufeln des Rasens und beständiges Austrazen mit dem Rechen (der Hark). Wer dann die Mühe nicht scheut, kann sich gewiß viel Bortheil versprechen, wenn die zur Fangzeit je zuweilen frischer Kuh= und Pferdemist auf den Tristen gesammelt, über den Steg verbreitet und nur erst, wenn der Fang eingerichtet ist, weggeharkt wird, weil dadurch der Boden immer locker und seucht bleibt, auch die Lieblingsäsung der Schnepfen, Käfer und Würmer, sich hinziehen.

Weder in, noch außer der Fangzeit darf man abgefallenes Laub auf solchen Stegen dulden.

Daß übrigens da, wo der Schnepsenfang exercirt werden soll, vorher Raubthiere und Raubvögel möglichst vertilgt und während der Fangzeit die Stege und Laufdohnen wenigstens vormittags und gegen Abend besucht werden müssen, versteht sich von selbst.

Da der Herbstzug der Waldschnepfe mit dem der Krammetsvögel zusammentrifft, so kann man die Dohnenstege selbst, wie die Gegend um die selben herum, zur Einrichtung der Schnepfenstege benutzen.

## Biertes Kapitel.

## Das Rebhuhn. Perdix cinerea Bris. 1)

§. 1. Eine ganze aus dem Hahne, der Henne und den Jungen bestehende Familie dieser Federwildart heißt an den meisten Orten in der Jägersprache ein Bolk, an andern eine Schar oder eine Compagnie. Hier und dort bedient man sich auch wol als gleichbedeutend der Ausdrücke Kette oder Kitte, jedoch nicht mit Recht, denn der erstere kommt vorzüg-lich den Haselhühnern, Schneehühnern und weißen Waldhühnern zu; der

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, Kap. 5; Ornithologisches Taschenbuch, I, 303. Diezel, Erfahrungen, I, 347.

lettere hingegen wird in vielen Gegenden nur vom wilden Wassergeflügel und besonders von Enten und Gänsen gebraucht.

Den Hahn nennen einige (vorzüglich die, welche das Bolf mit dem Ramen Compagnie belegen) Corporal.

Wenn Rebhühner irgendwo einzeln oder volkweise beisammensitzen, so heißt das: sie liegen da.

Wenn sie auffliegen, sagt man: fie stehen auf; wenn sie tief über ber Erbe fortgehen: sie streichen oder ziehen; wenn sie höher steigen: sie stieben; wenn sie sich auf der Erde niederlassen: sie fallen ein. Seschieht letzteres, um an einem Orte Nahrung zu suchen, so fallen sie auf die Weide oder auf das Geäse; sie weiden und äsen deshalb auch, sie fressen nicht.

Stehen sämmtliche Individuen eines Bolks einzeln oder zugleich auf, fallen aber nicht an einer Stelle, sondern vereinzelt wieder ein, so sagt man: das Bolk hat sich gesprengt.

Der Locklaut wird durch Ruf bezeichnet; er ist das Wiedervereinigungs= zeichen für das gesprengte ober auseinandergelaufene Bolk.

Das Lager ist die Benennung einer kleinen, durch gemeinschaftliche Anstrengung ausgekratzten Bertiefung, in welcher das Bolk, dis auf ein gemeiniglich als Wache ausgestelltes Individuum, längere oder kürzere Zeit, gleichsam auf einen Haufen zusammengedrängt sich aufhält.

Das Gebreche 1) nennt man die Excremente, welche man gewöhnlich im Lager findet.

Wenn Rebhühner sich im trockenen, lockern Feld, ober im Sand, nach ber gemeinen Sprache, baben, so sagt ber Jäger: sie stauben sich.

Wenn ein Hahn im Frühjahr mit einer Henne sich vereinigt und beibe, vom übrigen Bolk getrennt, isolirt zu leben anfangen, so heißt das: die Hühner sallen zu Paaren, oder sie paaren sich.

Der große branne Flecken auf der Brust, durch welchen der Hahn von der Henne in der Farbe vorziiglich unterschieden ist, wird Schild genannt. Hiervon ist auch der Ausdruck schildern hergenommen, welcher von jungen Rebhühnern gebraucht wird, wenn sie im vierten Monat ihres Alters die Farben am Gesieder bekommen, an welchen jedes Geschlecht, das männliche und weibliche, zu erkennen ist.

§. 2. Das Rebhuhn wird auch Feldhuhn, Rufhuhn, Wildhuhn genannt.

Es gehört zur Familie der Feldhühner (Perdicidae), der Ordnung ber hühnerartigen Bögel (Gallinaceae).

<sup>1)</sup> Diefer Ausbrud wirb auch von einigen fynonym mit Lager gebraucht.

§. 3. Diese Federwildart gedeiht nur unter gemäßigten Himmelsstrichen, verträgt aber immer noch eher einen höhern Grad von Hitze als von Kälte. Eigentlich einheimisch ist übrigens das gemeine Rebhuhn nur in den eurspäischen, asiatischen und in einigen amerikanischen Ländern, die sich eines milden oder doch nicht ganz strengen Klimas zu erfreuen haben. 1)

Um die Stärke (Größe) desselben bestimmter, als ce gewöhnlich geschieht, angeben zu können, mag hier gleich die Bemerkung ihren Platz sunben: daß in den 36 Jahren, während deren ich mich fast unausgesetzt theils
aus Beruf, theils zum Bergnügen mit der Jagd beschäftigte, ich in derschiedenen Gegenden Deutschlands zwei Barietäten dieser Art bemerkt pe
haben glaube.

Beide unterscheiden sich in den Gesiederfarben gar nicht, oder doch murunmerklich, wol aber in der Stärke und Lebensweise; denn die stärkere hat  $12\frac{1}{2}$ " Länge und  $18\frac{1}{2}$ " Flugweite und ist ausgemachtes Standse federwild, das sich nur der Jahreszeit nach aus einem Theil des Revierd, wo es einheimisch ist, in den andern zieht, und blos durch unablässer Beunruhigung oder andere weiter unten anzugebende Beranlassungen bein gebracht werden kann, daß es den einmal gewählten Aufenthalt gemicht.

Die andere kleinere, welche sowol in der Länge als in der Ausweite beinahe 2" weniger mißt, scheint gewissermaßen ein Strichvogel pein, d. h. ein solcher, der kleinere Reisen als der Zugvogel macht.

Nie habe ich diese in unsern flachen Gegenden früher als gegen best Ende des Monats October und im November, dann immer in sehr sakzähligen Bölkern, bei diesen aber oft mehr als eine alte Henne und
einen alten Hahn gefunden. Sehr oft traf ich sie in Bezirken des Revieren an, wo vorher keine Rebhithner gelegen hatten, doch selten länger als
brei dis vier Tage nacheinander und gemeiniglich dann nicht wieder. Diese
Bemerkungen veranlassen mich zu glauben, daß diese kleinere Art in Gebirgsgegenden, vorzüglich da, wo der Weindau stark betrieben wird, niste. Detbleiben die aus einzelnen Familien bestehenden Bölker vielleicht so langer
ruhig, dis rauhere Herbstwitterung sie den baldigen Eintritt des Winters
ahnen läßt, oder dis sie durch die mit der Weinlese verbundene Unruhe vertrieben und gezwungen werden, gemäßigteres Klima und Gelegenheit zur
vollern Winteräsung auf der Ebene zu suchen.

Nach diesen Vorbemerkungen mag nun die genauere Beschreibung des

früh eingetretenem Winter.

<sup>1)</sup> In Nordamerika fand daher mein öfter erwähnter Freund nie ein Rebhuhn. Man belegt best das Hafelhuhn (Tetrao Bonasia) auf französisch fälschlich mit dem Namen Pordrix. B.
2) Einigemal habe ich sie indessen auch noch in der Schneehaube gefangen, aber nur bei sett.

als bes Weibchens und ber Farbenauszeichnungen bes Männchens sowol

a) Das Männchen. An dem beinahe 1" langen, scharfen, bläulich ins Olivenfarbene spielend, gefärbten Schnabel überbeckt der bauchig erhabene obere Theil den untern an den Seiten. Der Augenstern ist rothbraun. Unter den Augen zieht sich ein hochrother, warziger, kahler Streifen weg und bildet hinter denfelben ein spitzwinkeliges Dreieck. Bon der dunkel orange= rothen Stirn dehnt sich ein ebenso gefärbter Strich über die Augen bis in ben Racken aus. Ueber biesem läuft ein aschgrauer bis eben bahin. elivenbraune, mit gelblichweißen, feinen, einzelnen Längestreifen gezeichnete Scheitel hat eine feingetüpfelte schwarze Ginfassung. Schon aschgraues, fehr ichwach mit Schwarz durchwelltes Gesteder bedeckt den Hinter= und Vorder= hals bis zum Rücken und bis auf die Hälfte der Brust herab; nur am Hinterhalse zeigt sich eine wenig in die Augen fallende Mischung von Rost= Afchgrau mit Goldgelb gemischt ift des Rudens Hauptfarbe, auf gelb. welcher feine schwarze und stärkere schwarzbraune Querlinien sichtbar werden. Genfo, nur mit einzelnen breiten kastanienbraunen Streifen gezeichnet, ericheinen die Steiß= und langen obern Deckfedern des keilförmigen, gewölbten, ans 18 kleinen Federn bestehenden Schwanzes. Bon diesen sind die vier mittelsten wie die erwähnten Decksedern, die übrigen aber bis an die rost= gelben, schwarzbespritten Spitzen bunkel gelbroth gefärbt. Jebe einzelne Mrigens rostfarbene Schulter- und Deckfeder der Oberflügel ist der Länge **bach mit feinen schwarzen Duerlinien und einem großen rothbraunen Flecken** an der innern Fahne befetzt und ununterbrochen schwarz eingefaßt. sinwärtsgekrümmten dunkelbraunen Schwungfedern haben hell rostsarbene Duerbander, welche an den hintern dunkelbraun bespritt sind.

Das schön kastanienbraune Schild steht mitten auf der Unterbrust, und sicht mit Unrecht vergleicht man die Gestalt desselben mit der eines freilich segen die Länge etwas zu breiten Hufeisens, dessen hohler Theil nach unten selehrt ist. Auf dem hell aschgrauen Gesieder der Seiten stellen sich schwarze diese Duerstreisen und rothbraune Duerbinden dar.

Der weiße Bauch ist schwärzlich gefleckt, der After röthlichweiß. Der weswärtsstehende Theil der Schenkel hat rothgraues, überall schwarzge=prickeltes und weißgestreiftes Gesieder, der einwärtsgekehrte durchaus röthlich= veißes.

Die fast 2" hohen Schienbeine sind mit bräunlich fleischfarbener, gehuppter, die Zehen mit etwas dunklerer Haut überzogen. Bei zunehmendem Uter gehen diese Farben fast in Schwarz über. Die Nägel sind horngrau.

b) Das Weibchen. An ihm ist der kahle Warzenflecken unter den Angen schmäler und weniger lebhaft gefärbt, der Scheitel rostbraun, mit

eirunden weißgelben Sprickeln besetzt, der Rücken überhaupt dunkler als a Hahn, und der bei diesem rothbraune Flecken auf den Schulter= und Flüge becksebern schwarzbraun.

Das Schild fehlt an einigen (nach der Meinung mehrerer Jäger 1 sehr alten Hennen) ganz, an den meisten aber sieht man an dessen Stell einen ober einige unzusammenhängende braune rundliche Flecken.

Der Schwanz besteht aus hell rostfarbenen Federn. Er ist das Kem zeichen, an welchem man im Fluge die Henne vom Hahn am leichteste unterscheidet, weil er um vieles heller und überall gleich gefärbt ist, und wi ihn erstere, bis zum Spätherbst wenigstens, fast immer etwas ausgebreitet bil

c) Die Jungen. Ihr Unterleib ist in den ersten Wochen ihrer Etstenz mit wolligen röthlichen Federn besetz; die ganzen Stände sind an kahlen Stellen gelb behäutet. Nach und nach bekommt das Gesieder immehr Aehnlichkeit mit dem der Alten; die Stände werden grüngelblich, de Schnabel bleibt das ganze erste Jahr hindurch hornbraun. Dis sie, wöhnlich im September, zu schildern anfangen, wird das junge Männsten dem, wie am alten Weibchen, gesprickelten Kopfe und Oberhalse erkun auch sind die Gesiederfarben durchaus heller als an den alten Redhühne Ist diese Periode vorüber, und sind die Jungen vollkommen ausgewachs so erkennt man zwar wol am Schnabel und an der Haut der Stände, die noch im ersten Jahre ihres Alters stehen; außerdem aber unterschaftlich, wie einige Jäger behaupten, das junge Männchen und Weibchen ben Alten einzig und allein durch die vorderste spizige Schwungseder ich Flügels, welche beim Maufern die vorderste spizige Schwungseder ich Flügels, welche beim Maufern 1) des folgenden Jahres eine abgerund Form annehmen soll. 2)

Auch bei dieser Federwildart gibt es mancherlei Farbenvariets. Bechstein führt an:

- a) Das weiße Rebhuhn. Es erscheint reinweiß, oder grauweiß, gelblichweiß mit graulicher Schattirung an einem oder dem and Körpertheil.
- b) Das bunte oder gescheckte, welches weiße Flecken oder Theile! Auch gibt es gelbroth = und schwarzgefleckte.
- c) Das Rebhuhn mit bem weißen Salsband, übrigene

<sup>1)</sup> Alle Bögel verwechseln jährlich, die meisten Arten ein mal im Juli und August, einis zweimal, im Frühjahr und Herbst, ihr altes Gesieder mit neuem. Man neunt dies man Jeder Bogel besindet sich während dieser Periode in einem franklichen Zustand. Der alte seinige Zeit zum Fluge ganz ungeschickt, weil er jedesmal alles alte Gesieder wechselt; der jung gegen kann sich, obwol nur mit Anstrengung, heben, weil er beim ersten Mausern die Saund Rudersedern nicht verliert.

<sup>2)</sup> Ich fand biefe Angabe bei Jester, und alte Idger, die ich befragte, bestätigten fie. Erfahrungen habe ich darüber nicht gemacht.

gewöhnlich gefärbt: auch mit weißem Unterleib und bräunlich asch= grauem, schwarz gestricheltem Halse. 1)

Das Rebhuhn hat einen stark mit Wildbret belegten und daher schwesm Körper, der aber nur kurz und nicht eben stark besiedert ist. Deshalb whi es zwar mit hörbarem Geräusch, doch ohne merkliche Anstrengung auf, kegt auch immer gerade aus, ziemlich schnell, aber nicht gern so, daß ihm wind von hinten in die Federn weht. Selten erhebt es sich hoch in kelt 2) und fällt meist ziemlich bald wieder ein, um auszuruhen.

Sonderbar ist es, daß es gegen Ende des October und im November, welcher Zeit es am Wildbret besser zu sein pslegt als zu jeder andern obgleich es auf dem Rücken und an den Keulen überhaupt nur wenig ett, auf der Brust aber gar keins auflegt —, am flüchtigsten ist und am chsten steigt.

Schneller noch läuft es verhältnißmäßig, besonders zur ebenerwähnten it, und fast immer, außer wenn es weidet, mit aufgerichtetem Halse und ter oft wiederholtem Kopfnicken. Den höchsten Grad von Unruhe bezeich=
t es bei dieser Gelegenheit durch ein gewisses Schnippen (Schnellen)
t dem Schwanz, welches ein sicheres Anzeichen vom baldigen Aufstehen ist.
Der Sinn des Gesichts scheint bei ihm unter allen der schärsste zu sein.
Scheu und furchtsam drücken sich im Frühjahr, Sommer und im An=
s des Herbstes die Rebhühner, junge und alte, bei anscheinender Gesahr leich. Späterhin suchen sie sich laufend zu entsernen und stehen erst dann

<sup>1)</sup> Zu den Barietäten rechnet Bechstein auch das Feldhuhn, welches Frisch in seinen Abbilden der Bögel Deutschlands, Taf. 124, B, als Bergrebhuhn aufführt, indem jener es für einen Hahn hält, welcher einen braunen Kopf und am ganzen Unterleib die Farbe des Schildes hat. eigene Art der Gatung Perdix derbient das schon von Brisson als Perdix Graeca beschries, dann von Meher als deutscher Bogel angesührte Steinhuhn (Pordix saxatilis) Erwähnung. Hie weiß, mit einer großen, schwanzen, ungetüpselten Binde eingefast; Scheitel, Hals, Racken, Deerleib und die mittelsten Schwanzsebern hell aschgrau, schwach gelbrötilich überlaufen; die üchen, mit schwarzen, halbmonbsörmigen Streisen versehenen Seitensebern mit laum bemerkstraugesarbenen Binden, Schnabel und Füße voth. Länge 14 bis 15°. Das Weibchen ist der Araugesarbenen Binden, Schnabel und Füße voth, Länge 14 bis 15°. Das Weibchen ist der Stagestenen Binden, welche den Hals einsaßt, weniger breit; die schwarze Binden der Seitensen; schwarze Binde, welche den Hals einsaßt, weniger breit; die schwarzen Binden der Seitensen; sie schwarze Binde werten bei beschen halse, welche den Hals einsaßt, weniger breit; die schwarzen Binden der Seitensen; die schwarzen Binden der Seitensen; sie schwarze Binde der Steitensen sollschen Streischen Steiten. Welchen Streischen weber höher hinaus, oder boch nur im höchsten Somunch istes stangegelben Streischen und besonders Ameisenpuppen; im Winter Baummunzeln oder unter Angenden und Läckennabella. Forthflanzung. Reft unter Baumwurzeln oder unter Angenden Steinen, im Gebüsch oder auch im bloßen Deiberaut mit 15—20 röthlichen, schwarzetten Eiern. — Bemerkung. Das eigentliche Kothhuhn (Perdix rusa Lath.) ist zuberlässig kein von dem Steinfeldhuhn verschieben, obgleich es zeither von mehrern Ornithologen mit dem unter üben Punten bestreute Sier." (Bgl. oben Fortpstanzung des Steinseldhuhn). W.

Die in Spaniens Felsengebirgen, auf den Balearischen Inseln, in Sicilien, Calabrien, Sardinien, und siehn in Rordafrila vorkommende Rehhuhnart ist das

auf, wenn auf jene Weise Rettung unmöglich ist. Noch flüchtiger werde sie, wenn Frost eintritt, indem sie dann, um ihren Feinden zu entgehen sastere Strecken als vorher zu laufen, in großer Entsernung aufstehen meitere Strecken als vorher fortgehen, ohne wieder einzufallen. Um beängstigende Erfahrung, daß Flucht sie vor ihren gefährlichsten Berfolgen den Raubvögeln, nicht retten kann, macht, daß sie, sobald ein solcher blicken läßt, selbst in Zeiten, wo sie sonst weder den Menschen noch band aushalten, augenblicklich auf der Stelle sich drücken und undewegst da bleiben, wo sie eben sich befinden.

Unverbrüchliche Gattentreue, zärtliche Liebe ber Aeltern zu den Kinden immerwährende Anhänglichkeit der ganzen Familie aneinander sind schied Züge ihres Naturells.

Der Ruf der Henne ist kurz und klingt ungefähr wie Girl, der hahnes ist länger und ertönt fast wie Girrlitt. Auf den Ruf des kern versammelt sich die ganze Familie, auf den der erstern ziehen sich entferntern Jungen wie der Hahn zur sorgsamen Mutter und Gattin.

§. 4. Sobald des Winters Strenge nachläßt und der Schnee größt theils weggethaut ist, fallen die Rebhühner zu Paaren, d. h. Aeltern trennen sich von den Kindern; diese aber schließen unter sich, sow es das ungleiche Verhältniß des weiblichen Seschlechts zum männlichen läßt, den ehelichen Verein. Jedes Pärchen sucht die Einsamkeit, um wöglich ungestört den Begattungstrieb zu befriedigen. Nur der Tod einen oder des andern Theils kann das einmal geknüpfte Band zernäund berechtigt den zurückgebliebenen zu einer zweiten Paarung.

Zwischen den unbeweibten Männchen kommt es, im Anfang der Paeit vorzüglich, um so öster zu heftigen Kämpfen, da es im ganzen gedrei= bis viermal mehr Hähne als Hennen gibt. 1) Dem Sieger wird. Minnelohn zutheil, den ihm freilich Nebenbuhler noch oft genug su machen. Alte Hähne wissen jedoch ihre Gattenrechte so gut zu vertheilt daß sie bald in Ruhe kommen.

Sibt es der Männchen zu viele, so wird dadurch allerdings die Heflanzung gemindert, weil das, welches sich schon gepaart hat, durch immerwährenden Kampf entfräftet, das Weibchen aber so unaufhörlich die Zudringlichkeit der Sunstcompetenten gequält wird, daß es nicht ein soviel Ruhe hat, seine Eier in ein und das nämliche Nest zu legen, som

<sup>1)</sup> Im Winter von 1803 auf 1804 fand ich unter drei eingefangenen Böllern, welche zusamachdem im Herbst schon mehrere Hähne und nur zwei junge Hennen davon weggeschossen waren, aus 36 Stück noch bestanden, nur 10 Weibchen. Außerdem beweist sich auch die größerer der Männchen dadurch, daß, wenn man im Frühling einen Hahn von der Henne wegschieft, in einem nur leidlich besetzten Revier gemeiniglich schon am folgenden Tage wieder gepaart ist.

solche hier und da vereinzelt fallen lassen muß, dann aber natitrlicherweise var nicht brüten kann. Auch ziehen solche von vielen Hähnen verfolgte vennen sich entweder allein, oder mit dem Gatten, um Ruhe zu suchen, ucht selten ganz aus dem bisherigen Standrevier in ein benachbartes.

Der Fall, daß, der Behauptung einiger alten Jäger und neuern schriftsteller zufolge, ein Hahn sich mit zwei Hennen gezüchtet (doppelt paart und begattet) hätte, ist mir nie vorgekommen, kann auch, meines kachtens, nicht wohl stattfinden, weil es da, wo unbeweibte Hennen sind, utberzähligen Hähnen gewiß nicht fehlt. Außerordentlich starke Bölker weisen dies auch nicht, da man bei den aus Standhühnern bestehenden keigei alte Hennen sindet.

Haben sich die Hühner einmal gepaart, so trennt sich das Paar um so miger weit voneinander, je mehr einzelne Hähne vorhanden sind, und nur dem Geäse kann es unvermerkt zuweilen geschehen. Sobald das Männs die Henne nicht gewahr wird, fängt es, besonders in den Abend und korgenstunden, eifrig zu rufen an. Schnell antwortet diese und nähert sich g. Sobald beide zusammenkommen, duckt sich die Henne, während der hin unter beständigem Kopfnicken und kurzem Gluchzen mit ausgebreiteten igeln und Schwanz um dasselbe herumläuft und endlich den Act des intens mit Eiser vollendet.

Ift die Frühjahrswitterung günstig, so fangen alte Hennen schon in Mitte des April, junge erst gegen Ende dieses Monats, oder des oft ge unentschiedenen Kampses der Hähne wegen (welcher nicht selten macht, sie gelte bleiben) wol gar erst im Mai an, täglich ein Si zu legen. bereiten sich zu diesem Behuf im Getreide 1), auf Wiesen und Lehden, in Borhölzern und Sträuchen ein kunstloses Nest aus trockenen Grassen oder Binsen, zu dessen Anlage im Freien, der Verborgenheit wegen, Bertiefung, Ackersurche, oder wol gar der Fustritt eines Pferdes oder Fen benutzt wird.

Nicht leicht geht die Zahl der Eier von einer Henne, welche sich zum mal gepaart hat, über 10—11 Stück hinaus, bei ältern hingegen aft sie sich oft auf 14—18.2) Findet man mehr in einem Nest, so ist ziemlicher Gewisheit vorauszusetzen, daß die übrigen von einer andern, viele Pähne so sehr verfolgten Henne, daß sie ein eigenes Nest sich bereiten nicht im Stande war, dazu gelegt worden sind. Bebrütet eine me weniger als acht Eier, so kann man annehmen, daß einige durch

Besonders gern in Aleefelbern. Leider! Weil da beim Abmachen die Brut häufig zerstört, nicht sogar den Bruthennen der Kopf abgehauen wird. W. B. Jur Startzähligkeit der Bölker trägt erfahrungsgemäß auch die Güte und Fülle der Aesung im schr viel bei. W.

Marber oder andere Zufälle zerstört worden sind, oder daß sie vor der Bereitung des eigenen Nestes einige in ein fremdes gelegt oder verstreut habe.

Nie fängt das Weibchen eher zu brüten an, bis das ganze diesjährige Gelege vollzählig ist 1), dann aber verläßt es das Rest immer nur anf kurze Zeit, um Weide und Aesung zu suchen; auch wird es während der Brütezeit vom Männchen, welches immer in der Nähe liegt, eifrig bewacht. Es bringt in drei Wochen die Jungen aus, welche, oft die Eierschale noch auf dem Rücken tragend, den Aeltern folgen und, wie die zahmen Küchlein, von den Alten gehübert werden. Fast immer verliert die alte Henne dem Brüten sämmtliche Bauchsedern.

Nach 14 Tagen, höchstens drei Wochen, fangen die Jungen schon pessellern an, wachsen dann allmählich heran, dis sie, gemeiniglich im September, schildern und im October völlig ausgewachsen sind. Findet mai zu diesen Zeiten noch schwächere Hühner als sie der Regel nach sein sollten, so verdanken diese ihre Entstehung gewiß einem zweiten Gelege, indem der kerfte durch Raubthiere, Menschen oder Platzregen zerstört worden ist.

Anziehend und selbst für vernünftige Wesen nachahmungswürdig ist die Sorgfalt der Alten für die Jungen, bewundernswerth die Achtsamkeit der letztern, vom ersten Monat ihres Lebens an, auf die Besehle und Winkt der Aeltern; unleugdar eine mehr als instinctmäßige Ueberlegung bei Jungen und Alten, vorzüglich bei letztern, wenn es darauf ankommt, schneke Rettungsmittel bei nahender Gesahr zu ergreifen.

Nie ober boch nur höchst selten, weder bei Nacht noch bei Tage, kam die Wachsamkeit der zärtlichen Aeltern von irgendeinem Feinde, sei es ein Fuchs, Hund oder anderes Raubthier, hintergangen werden. Beim geringstel Anschein von Ueberfall ertönt ein kurzer Warnungslaut. Augenblicklich eilen demzufolge selbst die schwächsten Jungen zur Mutter, welche die erste bestellegenheit wahrnimmt, ihren Lieblingen im hohen Grase oder Getreibe unter Sträuchen oder in einer Furche einen Zusluchtsort anzuweisen.

Aengstlich spähend, von welcher Seite die Gefahr drohe oder wie st abzuwenden sei, läuft unterdessen der Bater überall umher.

Sobald die Jungen verborgen sind, wenden beide Aeltern alles an was in ihren Kräften steht, jeden ernsten Angriff auf die Jungen zu hinten treiben oder zu vereiteln.

Mit Muth stellen sie sich dem Feind entgegen, reizen seine Lüsternheit indem sie tief am Boden, aber immer von den Jungen abwärts, kurz von ihm hinstreichen, oft, gleichsam als sei es ihnen nicht möglich weiter partommen, einfallen und ihn so durch Hin= und Herlausen irremachen

<sup>1)</sup> Daher die Möglichkeit der Bermehrung der Gier in einem Reste durch eine andere S.2.

In dieser Zweck nur erst einigermaßen erreicht, so überläßt die Mutter die Fortsetzung des Rettungsgeschäfts dem Bater allein, sie aber eilt zu den Kindern, die den ihnen angewiesenen Ort nicht um einen Schritt breit ver= insen, und führt sie, wenn sie noch nicht fliegen können, laufend, außerdem wer abwechselnd flatternd, eilig ein Stück fort.

Sobald durch diese sinnreichen Bemithungen die Gefahr hinlänglich entsternt und alles ringsumher ruhig ist, fängt der Hahn zu rusen an und sucht sich, auf die sogleich ihm ertheilte Antwort der Henne, mit der Familie wieder zu vereinigen, indem er ihr zueilt.

Erst wenn die Jungen stärker werden, scheint sich die Sorgsamkeit der Alten, im Vertrauen auf das zunehmende Vermögen jener zu sliegen, einigerswaßen zu mindern. Gewöhnlich drückt sich dann das ganze Volk so lange da, wo es sich befindet, die ihm der Feind ganz auf den Hals kommt. Kiegt es dicht beisammen, so steht es auch zugleich auf, geht eine Strecke dart und fällt etwas zerstreut ein. Vis dahin verfolgt, steht jedes Individum allein, oder doch nur der Theil der Familie, welcher zufällig ganz wahe beisammenliegt, mit einem mal auf, und indem nun eins dahin, das endere dorthin stiebt, sprengt sich das Volk. Durch diese ungewohnte krennung wird Aengstlichkeit erzeugt, und diese wirkt so nachtheilig auf das Bettungsgeschäft im allgemeinen, daß badurch in dem Zeitraum vom Monat dali die zur Mitte September manche junge Henne ein Opfer der Raubstiere wird, und daß sehr wenig dazu gehört, die ganze Familie aufzureiben.

Alle übriggebliebenen Glieder derfelben durch eifriges Rufen um sich zu versammeln, bemühen sich sogleich nach eingetretener Ruhe die Aeltern meinschaftlich.

Auch nachbem die Jungen geschildert haben, erhält sich der Familiennein, wenn er nicht gewaltsam zerrissen wird, immer fort dis zur nächsten arzeit; nur übernimmt jedes derselben von der Zeit des Schilderns an dis ur Trennung im Frühling, mit den Alten abwechselnd, das Geschäft der lache, die es etwa einen Schritt vom Lager der übrigen genau hält, wähend das Bolk in demselben ruht.

So friedlich aber auch sämmtliche auf einem Revier liegende Völker ieneinanderleben, und obgleich sie sich auch nicht einmal von der Weide edrängen, fo geht bei den gemeinen, großen Rebhühnern der Hang Geselligkeit doch nicht soweit, daß benachbarte Familien sich in ein Volk winigen 1), sondern die Glieder einer jeden kennen sich genau und dulden die einer andern unter sich; den einzigen Fall ausgenommen, wenn etwa

Rur bei den kleinern Zughühnern ist dies zuweilen auf der Reise der Fall, wie schon seine des britten Paragraphen gesagt worden ist.

durch ein unglückliches Ereigniß ein junges Bolt im September oder früher zu vater = und mutterlosen Waisen gemacht würde und nur noch aus sünf bis sechs Stück bestünde. Diese werden von den treuen Nachbarn mitleidig aufgenommen und gleichsam bevormundet, bis im nächsten Frühling die alls gemeine Trennung erfolgt.

Auch ohne weitere Beranlassung von außen her laufen die zu einem Volke gehörigen Individuen gegen Abend auf der Weide auseinander, vereinigen sich aber wieder vor völligem Einbruch der Nacht auf den Ruf der Alten. Im Holze geschieht dies auf folgende Weise:

Sobald die Henne nur einige Junge um sich her versammelt hat, streicht sie mit ihnen hinaus aufs Freie; der Hahn hingegen läuft lodend im Gebüsch umher und sicht, nachdem auch er einige an sich zog, diese der Mutter zu, welche von Zeit zu Zeit ihren gegenwärtigen Ausenthalt durch einen kurzen einzelnen Ruf kundthut. Ist die ganze Schar noch nicht beissammen, so stiebt der alte Hahn nochmals zurück und streicht emsiger mesend am Holzrand hin und her, auch im Gebüsch umher. Gleich melden sich die etwa noch zurückgebliebenen Kleinen. Im Mittelpunkt der Gegend, wo dies geschieht, fällt dann der Hahn ein und eilt, sobald sie alle bei ihm sind, zur harrenden Henne.

Gingen an einem Tage vielleicht einige Glieber der jungen Famikeburch die Jagd verloren, so dauert dies Berfahren so lange fort, die beide Alte sich von der Fruchtlosigkeit fernerer Bemühungen überzeugt haben. Ward eins von diesen erlegt, so übernimmt das andere das Bersammlungegeschäft allein; sind aber die Jungen ganz verwaist, so schließen sie sich, wie oben gesagt, entweder einem andern Volke an, oder sie locken, wenn sie nicht ganz schwach sind, sich untereinander zusammen. Nie bleiben die Rebhühner über Nacht im Holze.

Im Felde geht das Zusammenziehen der zu einem Bolke gehörigen. Individuen auf ähnliche Art, aber leichter und schneller von statten.

Dann steht die ganze versammelte Schar auf, fällt aber in kurzer Entsternung wieder ein. Hier ertönt der Ruf der Alten wieder einigemal, alle laufen einige Schritt weit, stieben noch ein Stilck fort, und fallen nun gewöhnlich dicht beisammen da ein, wo sie übernachten wollen. Dort laufen sie nie umher 1), sondern bereiten sich, gemeinschaftlich die Höhlung dast auskratzend, das Lager, in welchem alle, die ausgesetzte Wache abgerechnetz Kopf gegen Kopf gerichtet, kreisförmig sich einschichten und drücken.

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich beshalb, bamit die etwa sich nahenden Raubthiere nicht so leicht auf mehrens Punkten, sondern nur unter dem Winde, wo die Wache ausgesetzt wird, Witterung bekommen löunen.

Wenn der Morgen grant, läuft das ganze Bolk aus demselben heraus, während die Alten, um Bereinzelung zu verhüten, eifrig rusen. Kurze Zeit darauf stiebt die gesammte Schar eine Strecke weit fort, wird aber immer noch nach dem Einfall durch Locken zusammengehalten. Doch bleibt sie auch da nicht. Erst auf dem Punkt, wo der dritte Rus ertönt, hält sie sich geswöhnlich mit aufgerichteten Köpfen so lange auf, die die Sonne ausgegangen ist. Dann geht sie auf die Weide, die sie gesättigt und der Than größtenschilß abgetrocknet ist. Gestattet es die Witterung und Trockenheit des Bodens, so vergnügt sich jetzt jedes einzelne Glied der Gesellschaft mit Stauben; hierauf ziehen sich alle lockend zusammen, stehen, jedoch nur bei sehr warmenn Wetter, insgesammt auf und bleiben nach erfolgtem Einfall, wenn teine Störung erfolgt, sest liegen, die das Verlangen nach Geäse oder Weide, gemeiniglich erst gegen Abend, sie wieder in Bewegung setzt.

§. 5. Im Frühjahr liegen die Rebhühner paarweise theils in Feldern, vorzüglich im gepslitzten Acker, theils in Gebüschen und überall in solchen Gegenden, wo sie schickliche Gelegenheit und hinlängliche Ruhe zum Legen und Brüten zu sinden hoffen. Auch darf gutes Geäse in der Nachbarschaft micht sehlen, welches zu dieser Jahreszeit in den Körnern des ausgestreuten Sommergetreides und in denen, welche im Strohmist bleiben, auch in den grünen Spitzen der jungen Winter= und Sommersaat besteht.

Im Sommer und Herbst sindet man sie volkweise in den Getreideund Sömmerungsseldern, in mit Gras bestandenen Wiesen, vorzüglich aber
in solchen Gegenden, wo Feldhölzer, Weinberge, Hecken und Weidenheger
in der Nähe sind, in denen sie am Tage Rettung vor Raubvögeln und
überhaupt Ruhe suchen können. Unter den Feldern ziehen sie die, wo Mergel
seht, allen andern vor, und nicht leicht entsernen sie sich ohne dringende
Roth weit von dem einmal gewählten Aufenthaltsort. Tief in Wäldern
werden sie selten gefunden. Je nachdem es die Jahreszeit mit sich bringt,
machen jetzt grüne Gras= und Kräuterspitzen, Gesäme, Getreidekörner, auch
Buchweizen und Hirse, Kohlblätter und Wachholderbeeren ihre Weide und
Nesung aus. Die Aesung der ganz Jungen besteht vorzüglich in Ameiseneiern
und kleinen Insekten, welche die Alten sie aussuchen und auskratzen lehren.

Im Winter ziehen sie sich in die Nähe der Dörfer und Gärten, liegen, um sich gegenseitig zu erwärmen, wenn sie nicht weiden oder äsen, in dicht gedrängten Hausen, und lassen sich, wenn Schnee fällt, nachdem die sonst wie vernachlässigte Wache eingezogen ist, völlig verschneien, die das ungestime Wetter ihnen hervorzukommen erlaubt. Jedes Gefäm, müßten sie est auch auf den Wegen in frischem Mist suchen, jedes grüne Sprößchen, bestonders vom Braunkohl, ist ihnen willkommen.

§. 6. Im ganzen Thierreich gibt es wol wenige Geschöpfe, welche Binden. 1.

jagen?

. den Nachstellungen aller Raubthiere und Raubvögel mehr ausgesetzt wären, als das Rebhühnergeflügel.

Bei aller Unschädlichkeit und Liebenswürdigkeit desselben bleibt doch sein bitterster Verfolger aus Leckerei und Habsucht der Mensch, der Jäger besonders aus Pflicht, Leidenschaft und Interesse.

Die allgemeine Berminderung dieser Federwildart seit mehrern Jahren ist offenkundig, die bisjetzt noch nicht vollständig erfolgte Bertilgung derselben aber nur aus der starken Bermehrung erklärbar. 1)

Soll dieser Fall jedoch am Ende nicht eintreten und will der rechtliche Waidmann die Benutzung und das Vergnügen, welches die Hühnerjagd gewährt, nicht ganz entbehren, so nuß er nicht nur die Veranlassungen der jährlich sichtbarern Verminderung aufsuchen, sondern sich auch durch alle ihm zu Gebote stehenden, erlaubten Mittel ihr entgegenzuwirken bestreben.

Unter den Berminderungsursachen scheinen mir folgende die wichtigsten zu sein:

- 1) Der Berfall der Jägerei überhaupt. Denn unsere jungen Jäger kommen jetzt meist so unwissend aus der (sogenannten) Lehre, daß sie nicht den geringsten Begriff von der Behandlung eines gutbesetzten Jagdreviers, viel weniger von den Mitteln und Wegen, einem heruntergekommenen aufzuhelsen, haben. Zunächst mag hieran theils eigene Unwissenheit und anffallende Bequemlichkeit der Lehrherren, auch die unverantwortliche Geswohnheit derselben, ihre Lehrlinge zu hänslichen und ökonomischen Gesschäften als Tagelöhner zu gebrauchen, theils der Mangel an nöthigen Borkenntnissen der Lehrlinge schuld sein.
- 2) Die aus der Unbekanntschaft der meisten Revierjäger mit dem Raubthier= und Raubvogelfang entspringende Vermehrung dieser dem Wilde so gefährlichen Feinde.

1) Daß die Berminderung der Rebhühner nicht im allgemeinen zu beklagen ift, geht aus den Absschußlisten in Mähren und Böhmen hervor, wo oft an einem Tage über ein halbes tausend Hühner erlegt werden. Ich kann nicht umhin, folgendes von einem gewissen Forstweister Hönig, in der Jagdzeitung, 1859, S. 581, mitgetheilte Resultat einer Hühnerjagd anzusühren.

Jagbort: zwischen Schönau und Daubrowit in Mähren. — Terrain: eine offene Feldsiche von 400 niederöfterreichischen Joch (à 1600 Quadratklastern), sanst wellensörmig, fruchtbares Adersand shne Wiesen, inzwischen eine Streifremise von 8 Joch und eine Einfallremise von 3 Joch. — Jagd: eine ganz freie, ohne alle Zuthat eingesangener Retten= oder eingebrückter Nachbarhühner. — Jagd: 14. September 1859. — Jagdzeit: 5 Stunden (= 300 Minuten). — Zahl der Schützen: neun. — Abschuß: 980 Rebhühner, 4 Kasanen und 1 Wachtel. — Der Schütze, der am meisten erlegte (Fürst Bohuslav Radziwill), schoß 168 Stück; er mußte also durch fünf Stunden jede zweite Winnte ein Huhn geschossen haben. — "Aehulich dieser Jagd waren auch die Resultate von noch einigen and dern solchen chnegetischen Bergnügungen", fügt der gelehrte Herr Forstmeister bei, "so wurden z. L. am 3. September bei einer Hasenjagd, auf beinahe puren Sturz= und Stoppelseldern, ohne alle Remisen u. bgl., auf einem Areal von 280 Joch in fünf Stunden von sechs Schützen 586 Rebhühner erlegt. Also wohlgemerkt: nicht auf einer Hühn erjagd, sondern nur gelegentlich einer Hasenjagd."

- 3) Das durch eigenes Berschulden sowol als aus andern Ursachen täglich zunehmende Sinken des Ansehens der Forstbedienten und Jäger beim Landmann, welcher weder Hunde noch Katen innezuhalten für nöthig findet.
- 4) Die Zügellosigkeit der Knaben im unaufhörlichen Suchen und schaden= frohen Zernichten aller Vogelnester.
- 5) Wilddieberei.
- 6) Das Ausrotten der Hecken und Remisen an den Feldmarken und harte Winter.
- 7) Ueble Frühjahrs= und Sommerwitterung.
- 8) Der immer mehr überhandnehmende Klee = und Delsaatenbau. Man wird mir hoffentlich zutrauen, daß ich den überwiegenden Ruten dieser Gewächse nicht verkenne; aber wahr bleibt es, daß bei dem Abmähen derselben in der Brütezeit ein großer Theil der Hühnernester zu Grunde geht.
- 9) Dieberhältniß zwischen ben Bahnen und Bennen.
- 10) Das zu zeitige und unpflegliche Beschießen der Bölfer im Berbst.
- 11) Das zu späte Wegschießen überzähliger Hähne in ber Paarzeit. 1)

Man prüfe nun folgende Vorschläge, welche Abwendung des völligen Ruins der Hihnerjagd bezwecken. Möchten Sachverständige sie ausführbar sinden!

- Bu 1) Die Zeiten können, dürfen und werden hoffentlich nicht weit mehr entfernt sein, wo weise Regierungen durch Errichtung guter Lehr=anstalten zur Bildung geschickter Forstmänner dem tiefern Verfall der Walsdungen steuern werden. Dort lasse man von praktisch=ersahrenen und sonst der Sache gewachsenen Männern den Zöglingen zweckmäßigen Unterricht in der gesammten Jagdkunde geben, sorge auch dassür, daß die Lernenden zugleich Anleitung zur Ausübung der Jagd selbst erhalten, so kann es in der Folge weniger schwer werden (aus gewissen Posten wenigstens), Männer anzustellen, welche guten Willen, Kenntnisse und Ersahrung genug haben, um andere junge Leute zu bilden, den Zweck aber auch, warum diese bei ihnen sich besinden, nicht aus den Augen setzen oder verrücken.
- Zu 2) Machen dann Lehrer und Lehrherren nicht mehr, wie bisher, gegen ihre Zöglinge ein Geheimniß aus den Fangarten, durch welche Raub=

<sup>1)</sup> Einige haben auch hierher die Liebhaberei, Doppelflinken zu führen, rechnen wollen. Ich tann ihnen nicht beistimmen. Denn nur in der Hand eines guten Schützen tönnen diese den Abgang versmehren. Ein solcher weiß aber auch gemeiniglich, wo und wenn er aushören muß, auch zu welcher Zeit etwas und wieviel von jedem Geschlecht einer Wildart ohne Schaden erlegt werden darf. Schlechte Schützen mögen einsache oder doppelläusige Gewehre haben, sie richten mit diesen so wenig als mit jenen aus. Ausgemacht schäblich hingegen ist das modische Weitzuschießen. Sei die Flinte in Eugsland oder Frankreich gebaut, sie bleibt doch immer nur Flinte und kann keine Wunder thun.

thieren und Raubvögeln am füglichsten Abbruch gethan werden kann, so muß durch diese mehr verbreitete Kenntniß auch der niedern Jagd unsehlbar großer Bortheil erwachsen. Der Berfasser wird sein Möglichstes thun, in der dritten und vierten Abtheilung des gegenwärtigen Abschnitts hierzu, soweit es schriftlich sich thun läßt, das dahin Sehörige genau und verständlich darzustellen.

- Zu 3) Man sei in der Wahl der Forstbedienten und Jäger vorsichtig, verschaffe ihnen aber zugleich ein hinlängliches bestimmtes Einkommen, damit sie nicht mehr, wie bisher, durch das größtentheils von den Bauern (per kas et nesas) zu ziehende Accidenz gezwungen werden, jenen nebst andern dem Forst= und Jagdwesen noch nachtheiligern Ungebührnissen auch das Herumlaufenlassen der Hunde und Kapen nachzusehen.
- Zu 4) Den dort angeführten Freveln kann nur durch Thätigkeit der Forstbedienten und durch strenge Bestrafung der ertappten Knaben von seiten der Obrigkeit Einhalt gethan werden.
- Bu 5) Ebenso verhält es sich mit der täglich mehr überhandnehmenden Wilddieberei. Nur fordere man nicht vom Jäger, daß er, ohne auf thätige Unterstützung von seiten der Gerichtsbehörden rechnen zu ditrsen, sein Leben gegen Aasjäger und Wilddiebe, die durch Straflosigkeit immer kühner wert den, unnützerweise in Gefahr bringen foll.
- Zu 6) Das Ausrotten der auf den Wiesen befindlichen Sträucher und der Hecken und Remisen an den Feldrändern macht, daß die Rebhühner, sobald die Wiesen grasleer und die Feldfrüchte eingeerntet sind, vorzüglich aber im Winter, wenn viel Schnee fällt, in holzleeren Gegenden keine Zustluchtsorte mehr finden, wo sie sich vor den Raubvögeln verbergen können.

Unsinnig wäre es zu leugnen, daß jenes Ausrotten mehr ökonomischen Bortheil gewährt als die Hühnerjagd. Auch kann diese recht gut bestehen, wenn der Jäger nur seine Anstrengung verdoppelt, den Raubthieren und Raubvögeln durch geschickte Anwendung aller in seiner Macht stehenden Hülfsmittel Abbruch zu thun.

Nächstdem bemühe er sich eifrig, in Spätherbst schon so viel Hühner als möglich einzufangen, füttere aber in den Aufbewahrungsbehältnissen bie zum Wiederaussetzen bestimmten hinlänglich, doch nicht zu stark — dem

Den Hihnern, welche wieder ausgesetzt werden sollen, die Flügel zu verschneiden oder zusammen zubinden, taugt nichts; nur bei den zum Berspeisen bestimmten Sähnen darf dies geschehen. Det diese aber auch reichlicher gefüttert werden mussen als jene, so sollten sie an verschiedenen Orten and bewahrt werden.

<sup>1)</sup> Jede trodene Kammer eignet fich hierzu, nur ziehe man, etwa eine Elle abwärts von der Dede, über das ganze Zimmer ein enges Spiegelnet ober Leinwand, damit fich die Hühner, wenn fie auffliegen, die Röpfe nicht einstoßen; vermache auch die Fenster, welche nach außen aufgehen miffen, im Zimmer mit gleichen Neten, um, so oft man es nöthig findet, Luftzug bewirken zu können.

sonst bleiben sie meist gelte — mit schlechtem Getreide und Kohlblättern; breite in den Ecen nicht ganz reingedroschenes Weizenstroh aus, unter dem sie sich verbergen und aus welchem sie die Körner asen können; lasse auch trockenen Sand zum Stauben und frisches Wasser zum Saufen nie abgehen.

Wo Hecken, Remisen, Feldhölzer und Sträucher nicht fehlen, ist das Einfangen der Hihner, um sie zu erhalten, vor Winters nicht nöthig. So-bald aber nur mäßig starker Schnee fällt, lege man Fütterungen in und an den Hölzern und Gesträuchen, auch in Gärten an. Bei sehr strenger Witterung und hohem Schnee ist es dann immer noch Zeit, den Fang mit dem Glockengarn, der Schneehaube und der Steige zu betreiben.

Läßt gegen Ende des Februar die Kälte nach und ist der Schnee wegsgethaut, so schenke man allen dis dahin eingeschränkt erhaltenen Redhühnern paarweise die Freiheit, aber nur in solchen Bezirken, wo sie gern liegen und bald Weide sinden. Träte unvermuthet ein Nachwinter ein, welcher von Daner wäre, so muß entweder recht gut im Freien gefüttert, oder das Einsfangen wieder vorgenommen werden; doch ist ersteres mehr anzurathen. Daß sämmtliche Kosten der Herrschaft zur Last fallen, versteht sich von selbst. 1)

Zu 7) Gegen schlechte Witterung im Frühjahr und Sommer kann freilich geradezu kein Mittel angewendet werden. Platzregen, Schloßen und Ueberschwemmungen richten nicht selten die ganze Brut oder doch einen grossen Theil derselben zu Grunde.

Unter solchen unangenehmen Berhältnissen wird der rechtliche Jäger während der folgenden Schießzeit nur wenige oder gar keine Hihner schießen, desto emsiger aber den Fang betreiben und die Winterfütterung unterhalten.

Zu 8) Großem Berlust beim Mähen des Klees, der Wiesen und der Delsaat kann, insofern die Herrschaft etwas auf Erhaltung des Hühner= bestandes verwenden will, leicht vorgebeugt werden. Man halte nämlich zu dieser Zeit zahme Hühner oder Truthühner, welche Lust zum Brüten bezieigen, in Bereitschaft, sorge dafür, daß sämmtliche Eier eines jeden gefun= benen Rebhühnernestes gegen hinlängliche Belohnung des Finders, augen=

<sup>1)</sup> Reuere Erfahrung hat den Berfasser barüber belehrt, daß es in Gegenden, wo die Rebhühner im Winter einigen Schutz in Feldhölzern, Remisen, heden und einzelnen Sträuchern sinden, jedensalls besser ist, wenn sie im Herbst gefangen, die darunter besindlichen Hennen nebst einer gleichen Anzahl von Hähnen auf der Stelle wieder in Freiheit gesetzt, die überzähligen Hähne aber für die Alche benutzt werden. Rur in ganz holzleeren Gegenden muß es bei der im Text gegebenen Borskrift bleiben.

Dieses von Windell angegebene Versahren ist durchaus nicht zu empsehlen; denn bei gleicher Anzahl in Freiheit gesetzter Hähne und Hennen ist der Nachtheil für das Revier viel zu groß, wenn durch Randzeug oder zufällige klimatische oder andere Einstüsse den Winter über mehrere Hähne einsehen. Will man im Herbst gleich wieder die eingesangenen Hühner aussehen, so thut man sehr gut daran, wenn man eine etwas größere Zahl von Hähnen ausseht, um dadurch bei allfälligem Wintersahgang an solchen gedeckt zu sein, im Frühjahr können dann die überzähligen Hähne abgeschoffen verden.

blicklich abgeliefert werden, lege solche den Glucken unter 1), ziehe die Jungen so lange eingeschränkt auf, bis sie halbwüchsig werden, füttere sie, ehe sie Körner äsen und verdauen können, mit Ameiseneiern, gequelltem Hirse, Weizen= oder Gerstengrütze und mit Kohlsprossen, und setze sie dann volkweise aus.

Zu 9) Wie sehr und auf welche Weise das Misverhältniß der Hähne zu den Hennen der Fortpflanzung schade, ist schon oben (§. 4) gesagt worden. Man glaube daher ja nicht, daß Schonung ohne Einfangen im Herbit und Winter ein Revier gut mit dieser Federwildart besetze. Gerade das Gegentheil. Nur durchs Einfangen und Wiederaussetzen zur rechten Zeit und auf die rechte Art, so nämlich, daß nicht mehr Hähne als Hennen im Frühjahr die Freiheit wieder erhalten, wird zur Vermehrung die Hand geboten.

Dem zu frühen Beschießen im Berbst ift burch die gesetliche Eröffnung der Schießzeit, vorzüglich da, wo sie den 1. September beginnt, schon einigermaßen vorgebeugt. Doch wäre zu wünschen, daß jeder Jagdberechtigte in solchen Jahren, wo der Winter sehr spät dem Friihling weicht, bie Schonungsperiode nach Umständen 14 Tage bis vier Wochen verlängem möchte. Er würde davon auf keine Art Schaden, wol aber großen Ruțen haben; denn theils sind ganz schwache (kleine) Hühner nur wenig brauchbar, theils gehen die, welche zu früh der Aelten beraubt werden, in den meisten Fällen durch Raubthiere und Raubvögel zu Grunde. baher ber Jäger eine alte Henne schießen, denn sie bringt, wie §. 4 gesagt, von Jahr zu Jahr mehr Junge aus und bevölkert so das Revier immer Hingegen ist es räthlich, den Hahn in der Schießzeit sobald ale möglich vom Volke wegzunehmen, weil, wenn die Jungen nur erst zu schildern anfangen, er überflüssig und nicht nur zu ihrer Beschützung nicht mehr nöthig ist, sondern der Jagd, vorzüglich an den Grenzen, schädlich wird, weil er, bei der geringsten Veranlassung, oft das ganze Bolk zur Auswanberung, auf einige Zeit wenigstens, veranlaßt.

Sämmtliche Junge von der alten Henne wegzuschießen ist deshalb nachtheilig, weil sie, ganz isolirt, leicht herumzuschwärmen anfängt und ihren Standort verläßt. Läßt man ihr nur drei oder vier Junge, so bleibt sie gewiß im Revier.

Zu 11) Der Anfang der gesetzlichen Schonzeit bestimmt zwar den Zeitpunkt, wann (Raubthiere, Raubvögel und Zugvögel ausgenommen) nichte mehr erlegt werden darf. Indessen sah man ein, daß es in Revieren, wo

<sup>1)</sup> Jeder natürlich nur die aus einem Reft, weil fonft die Jungen nicht zu gleicher Zeit aus Tommen würden.

alles der natürlichen, freien Fortpflanzung überlassen wird, gut, ja sogar nothwendig sei, die überzähligen Hähne wegzunehmen; man gestattete dies baher auch in der Paarzeit, und billigerweise kann dagegen nichts eingewendet werden, wenn es, um das Legen und Brüten nicht zu verspäten, in den ersten 14 Tagen derselben geschieht. Wo indessen im Herbst der Fang betrieben und im Frühling eine hinlängliche Zahl von Paaren ausgesetzt wird, ist dies Versahren nur dann zu billigen, wenn man einige Völker in Freisheit ließ, deren überzählige Hähne den Abgang der weggenommenen ersetzen kunen.

In der Absicht, Rebhühner in Menge und an beliebigen Orten zuzusiehen, setzt man auch wol im Frühling Paare mit verstutzten Flügeln aus. Richt leicht dürfte bei diesem Verfahren wol irgendwo anders als in Fasanerien der Erfolg dem vorgesetzten Zwecke entsprechen, weil in Gärten, Feldstern oder benachbarten Hegern nur wenige der Flugfähigkeit beraubte enssonnen möchten.

So leicht es übrigens ist, Federwild dieser Art eingeschränkt und selbst im Zimmer zu erhalten, so legt es doch seine natürliche Wildheit nie ganz und selten nur einigermaßen ab.

§. 7. Die Rebhühner gehören zu den wenigen Wildarten, die so ge=
ringen Schaden anrichten, daß, soviel ich weiß, selbst der verwöhnte Land=
mann, disjetzt wenigstens, darüber noch nicht zu klagen angesangen hat. 1)
Alles, was man ihnen etwa schuld geben kann, ist, daß sie im Frühling
nach frisch gesäeten Getreidekörnern, doch ohne auf einer Stelle zu bleiben,
kraßen, zur Herbstzeit die untersten reisen Trauben in Weinbergen belesen,
im Winter aber, besonders wenn Schnee liegt, die grünen Sprossen und
Blätter des in Gärten eingeschlagenen Braunkohls annehmen. Zu bewun=
bern ist es, daß so wichtige Gegenstände in Zeitungen und Journalen noch
kine weitläusige Abhandlung veranlaßt haben, in welcher Regenten und allen
Jagdberechtigten die Ausrottung der dem Auskommen der Dekonomie so
schäblichen Thiere zur Pflicht gemacht würde.

<sup>1)</sup> Gegründeten Beschwerden über Wilbschaben sollte billigerweise überall durch Wegschaffen des Aeberstüssigen abgeholsen werden; ungegründeten hingegen könnte man wol nicht besser begegnen, als Wenn man sich sehr bereitwillig zeigte, Wünsche derart zu erfüllen, sobald alle Hut- und Triftberechstigten sich dazu verstünden, die Hutung auf Wiesen im Frühling völlig und in dem Gehölz so lange Venigstens aufzugeben, die es dem Maul des Biehes ganz entwachsen wäre. Denn gewiß erwächst dem Gemeindewesen jetzt durch unpstegliche Hutung weit mehr Nachtheil, als durch das Wild. Wie selten aber sind die Beispiele, daß, selbst bei billiger Entschädigung, Basalen und Unterthanen sich seneigt sinden lassen, Bergleiche dieser Art einzugehen? — Das Jahr 1818 hat den Berfasser nun wirklich darüber belehrt, daß der Bauer, bei voller Entschädigung — übermäßiger sogar — für oft war eingebildeten Wildschaden, auch den Rebhühnern das Leben nicht mehr gönnt. Denn in der Ihat wurde im Frühling des gedachten Jahres von einem der dem Berfasser untergebenen Reviersker verlangt, er solle ein einziges Paar Hihner, das auf dem Saatselb gesehen worden war, twitschießen!!

Bei den hohen Preisen, in welchen jetzt alles Wildbret steht, ist auf der andern Seite der Nutzen, welchen ein gutbesetztes Hühnergehege abwirst, sollte auch der nöthige Winterunterhalt einen Theil davon wegnehmen, ziem-lich hoch zu veranschlagen.

Auch ist das Rebhühnerwildbret, vorzüglich das der Jungen, wenn su zu schildern anfangen, sehr zart, saftig, gesund und wohlschmeckend. Ledermäuler sinden es vom August bis zum December am seinsten; doch versachten sie es auch späterhin nicht, besonders wenn von Zeit zu Zeit ein Theil der eingefangenen Rebhühner im sogenannten Rebhühnerkasten!)
gleichsam auf die Mast gethan wird, obgleich sich der eigentliche Wildbreißgeschmack bei diesem Versahren einigermaßen verliert.

Die Eier und besonders den Dotter derselben hält nan für eine Kraft verleihende Speise; doch wird, da es mehrere, wenigstens ebenso krästige Stärkungsmittel gibt, der Waidmann und Jagdberechtigte sich Experimente solcher Art so lange verbitten, bis ein geschickter Arzt sie zu machen sür nöthig erachtet.

§. 8. Zum regelmäßigen Betrieb der Hühnerjagd sowol als der meisten jägermäßigen Fangarten ist der Hühnerhund, und zwar der ganz
fest dressirte, durchaus unentbehrlich. 2)

Soll der Hühnerhund den Ruhm der Bollfommenheit verdienen, is darf ihm keine der folgenden Eigenschaften fehlen.

Auf dem Lande muß er die Pase nicht tief=, sondern hochhaltend, unter stetem, nicht zu wildem, aber doch nicht zauderndem Hin= und Herrevieren vor dem Jäger Hilhner, Wachteln, Schnepsen und Hasen leicht in; die Rase bekommen (wittern), behutsam und langsam anziehen, d. h. sich nähern; wenn Federwild vor ihm hinläuft, immersort anziehend der Spur folgen, und da, wo selbiges sich drückt oder liegt, in nicht zu großer Entsernung, sest vorstehen; weder durch wiederholtes Kreisen der

<sup>1)</sup> Sie sind gewöhnlich 12' lang und 4 bis 6' breit. Die Höhe richtet sich nach der Zahl der Fächer, welche man nöthig zu haben glaubt. Jedes berselben wird durch einen breternen Boden von den andern geschieden, nicht höher gemacht, als daß ein Rebhuhn aufgerichtet darin stehen kann, und an den schmalen Seiten mit einem Drahtgitter umzogen. An einer Seite läßt man ein Ihürchen aubringen, um vermittels desselben den Gefangenen Futter und Saufen darreichen und sie nach Bestlieben haschen zu können. Wirft man ihnen außer den Weizenkörnern immer eine Braundohlstaube mit vor, so werden sie besonders gut am Leibe. Der Boden sedes Faches wird start mit tradenen Sand bestreut, der Kasten aber so gestellt, daß frische Luft stets frei hindurchziehen kann. Auch muß öfters das Gebreche und der alte Sand durch die Gitter ausgeschüttet und frischer Sand hincisgestreut werden.

<sup>2)</sup> Jägern und Jagdfreunden, die sich mit der Dressur der Borstehhunde abgeben, überhaupt eine vollständige Kenntniß der Naturgeschichte, Abrichtung und Behandlung des Borstehhundes erlangen wollen, ist nicht genug das ausgezeichnete Werk Oswald's, "Der Vorstehhund", zu empfehlen. Der pseudonyme Versasser hat sich — jeder Sachverständige wird mir gewiß von Herzen beipslichten— ein wahres Verdienst durch die Veröffentlichung seiner ebenso humanen als zweckmäßigen Tressuremethode erworben. Viele sehr werthvolle Angaben sinden sich in Diezel, Niederjagd, Abth. 4. S. 1—165.

Jägers, noch durch das Ueberziehen mit dem Tiras sich irremachen, ers
forderlichenfalls aber auch sich abpfeifen oder abrufen lassen. Er darf den
nicht aushaltenden, gesunden Hasen nie jagen und selbst dem angeschossenen,
gegen den Willen seines Herrn, nicht folgen, viel weniger dem vor ihm auf =
stehenden (herausstreichenden) Federwild nachprellen (flüchtig folgen).

Das Wasser muß er zu keiner Jahreszeit scheuen, sondern rasch an jedem ihm vom Jäger bezeichneten Ort hineinfahren, wenn er auch nichts in die Nase bekommt.

Er muß selbst im dichtesten Schilf mühsam arbeiten und alles Wasser= zeslügel heraus= und aufzutreiben suchen, sich aber hier gleichfalls augen= Nicklich abrufen lassen.

Ferner ist es seine unverbrüchlichste Schuldigkeit, alles sowol auf dem Lande als im Wasser Erlegte oder Gefangene schnell und unverletzt, d. h. mgerupft, ungequetscht und unangeschnitten, zu apportiren; das verwundete Bild mit Vorsicht und Unverdrossenheit auszumachen; auf Besehl seines berrn dem angeschossenen Hasen oder Fuchs, so lange als eigene Kräfte es togend gestatten, mit höchster Anstrengung zu folgen; auch, wenn er eins der das andere selbst in stundenweiter Entsernung eingeholt und gesangen at, es unbeschädigt zu bringen.

Schon das hier Gefagte zeigt, daß der gute Hühnerhund bei der Nieder= agd für den Waidmann eben den Werth hat, welcher dem Leithunde bei ber hohen mit Recht zugestanden wird.

Erziehungsfähigkeit (Klugheit), gute Rase und Suche sind Gaben, mit enen die Natur ihn ausgestattet haben muß. Diese Anlagen aber durch dressur (Abrichtung) gehörig auszubilden, ist Sache des Jägers und eine kunst, deren Aussibung mit nicht geringen Schwierigkeiten und vieler Mühe erbunden, immer aber praktisch, unter guter Anleitung leichter zu erlernen ist schriftlich mitzutheilen ist.

Da es jedoch nicht zu den Unmöglichkeiten gehört, die Hauptsache dieses Beschäfts deutlich darzustellen, so wird der Berkasser sich bemühen, seinen kern das aussührlich mitzutheilen, was er als zweckmäßig und aussiührbar eprobt hat, nachdem zuvor über Ausbewahrung, Fütterung, Zuzucht u. dgl. as Nöthige erörtert worden ist.

S. 9. So sehr ich gegen allzu stlavische Behandlung des Hühnerhundes imme, so wenig kann ich im allgemeinen das freie Herumlaufen desselben Migen. Da ich wol auf keine Weise hoffen darf, daß das schöne Geschlecht iches Werks je eines Blickes würdigen möchte, so kann ich auf keinen Fall em Verdacht ausgesetzt sein, als berücksichtigte ich bei dieser Behauptung en Beisall der Hausfrauen und Köchinnen, denen die angeborene Naschsaftigkeit dieser Thiere manchen Verdruß zu machen pflegt. Und, was noch

1

mehr ist, ich bekenne sogar, daß, bei aller schuldigen Hochschätzung der Frauen, sie mir, ehe ich diese Zeilen schrieb, nicht in den Sinn kommen konnten, da, meiner Meinung nach, Schäben der Art durch Ordnung und Achtsamskeit leicht zu verhüten sind und Furcht vor einem spizdübischen Hund das Rüchenpersonal ausmerksam und ordentlich macht.

Den Jäger müssen folgende Betrachtungen zur eingeschränkten Aufbewahrung der Hühnerhunde bestimmen. Der sich selbst iiberlassene gewöhnt sich, wenn er nicht immer volle Arbeit hat (was doch zu manchen Zeiten nicht möglich ist), das Auslaufen aufs Revier und das Jagen auf eigen Hand nur zu leicht an, geräth nicht selten an ungefunden Fraß, z. B. von gestorbenem, schon in Fäulniß übergegangenem Bieh, wird wild und unger horfam und bei verliebten Händeln oft übel zugerichtet, kommt zu ander Hnnden, die mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, oder wird wol gen (dies ist unstreitig der wichtigste Punkt) von einem tollen Hund gebissen und kann dann in der Folge unübersehbares Unglück anrichten.

Auf welche Art aber kann er am füglichsten vor allen diesen Racht theilen und Unglücksfällen bewahrt werden? Der in Ställen eingekenkelt verliert den Muth und nicht selten auch die Liebe und Anhänglichkeit at seinen Herrn; Ueberdruß, Beraubung des Tagelichts und der erwärmende Sonne macht ihn traurig und matt; die mit übeln Dünsten geschwängent eingeschlossene Luft, die er einathmen muß, kann nicht anders als nachtheils auf seine Gesundheit, vorziglich aber auf die Nase (Geruchsnerven) wirken Mangel an hinlänglicher Bewegung endlich bringt Steisheit hervor uns schwächt die Dehnkraft der Sehnen. Diese Behandlung ist also durchan verwerslich.

Zwinger anzulegen scheint demnach am räthlichsten zu sein. Aber theile wii ist die Einrichtung derselben mit nicht geringen Kosten verknüpft, theile wies sich doch nicht wohl thun lassen, den Hithnerhund mit andern Hundaususammenzusperren: einmal, weil dies oft zu gefährlichen Beißereien Anzusammenzusperren: einmal, weil dies oft zu gefährlichen Beißereien Anzusammenzusperren: einmal, weil dies oft zu gefährlichen Beißereien Anzusperschaft, und dann, weil die beständige Gelegenheit zum Spielen und Kälbernichn läppisch macht und des gesetzten Wesens, welches eine seiner Haupt tugenden ausmacht, beraubt.

Am besten ist es daher gewiß, ihn an einer, im Winter gut mit Room und Stroh bedeckten, hölzernen geräumigen Hitte, welche so gestellt sein muß, daß sie von den wohlthätigen, Krast verleihenden Strahlen der Morgen sonne, nicht aber von den ermattenden der Mittagssonne beschienen werder kann, an die Kette zu legen. Diese beständige Wohnung lasse man in eine solchen Entsernung mit starkem, 5 Fuß hohem, engem Gatterwerk umgeben daß der Hund, wenn er auch an der nicht zu kurzen Kette so weit hinausgeht als sie reicht, doch nicht ganz nahe an die Vermachung gelangte

Hier kann er sich Bewegung machen, sich vor Hitze und Kälte schützen, der freien Luft genießen und ist, bei irgendeiniger Aufmerksamkeit auf bestän= biges Zuhalten der Eingangsthitr, vor dem Bisse toller Hunde hinlänglich geschützt.

Rur sorge man, daß es ihm an gutem Futter und Saufen und ebenso wenig an immer frischer Streu nicht fehle, lasse das Innere der Behausung und das Aeußere des Aufenthaltsorts oft reinigen und mit frischem Sand bestreuen, den Hund selbst aber sleißig baden und kämmen.

Berfäumt es nun vollends der Jäger nicht, ihn wenigstens alle zwei Lage, wäre es auch ohne irgendeinen bestimmten Jagdzweck, zu führen, b. h. beim Ausgehen ihn mitzunehmen und auch da ihm den geringsten sehler nicht nachzusehen, so ist er zugleich vor jeder Abnahme an Gehorsam was Geschicklichkeit, mit Einem Worte vor dem Berliegen gesichert.

Uebrigens ist es meine Meinung nicht, dem Bestiger eines fermen, reinsch gewöhnten, nicht beißigen Hundes das Bergnügen zu versagen, seinen siebling, wenn er ihn immer unter Aufsicht halten kann, stets um sich zu iden; nur lasse er es ihm nie zu, unter dem warmen Ofen zu liegen, und bestie deshalb die Beranstaltung, daß unter und um diesen herum Breter seschalb die Beranstaltung, daß unter und um diesen herum Breter sehende, handhohe hölzerne Spitzen eingeschlagen sind. Weil aber doch Fälle intreten können, daß er beim Ausgehen oder auf der Reise den Hund nicht intnehmen kann, so ist es nothwendig, daß dieser vom Kettenliegen nicht mz entwöhnt werde, sondern während der Abwesenheit seines Herrn eine, de oben gesagt, unzugänglich gemachte Hütte bewohne.

§. 10. Um unnütze Wiederholung zu vermeiden, verweise ich in Rück= ht der Fütterung und des Saufens auf das, was über diesen Gegenstand im Leithund gesagt worden ist.

Heichfalls von Nuten sein wirb.

Will man Brühe aus Schafbeinen gekocht geben, so dürfen diese nicht on lange vorher geschlachtetem Bieh und noch weniger von gestorbenem enommen, auch nicht zu klein geschlagen werden. Sicherer ist es sogar, die brühe von den Knochen abzuseihen und letztere nie mitzusüttern, weil ein einer spitziger verschluckter Splitter leicht dem Hund töblich werden kann.

Rur so viel Schrot lasse man aufbrühen, als an einem Tage verbrancht erden kann, damit es nicht versauere. Was jeder einzeln zu fütternde und von einer Mahlzeit dis zur andern nicht auffrißt, nehme man weg ab lasse es lieber für die Schweine verwenden.

Daß das Futter nie heiß vorgesetzt werden darf, kann nicht oft genug esagt werden. Im Sommer gebe man, statt der Suppe, wöchentlich wenigstens zweis mal sauere Milch und Brot.

She man mit dem Hund auf die Jagd geht, reiche man ihm entwedel gar nichts zu fressen, oder doch nur ein wenig mit sauerer Milch übergossenes oder trockenes, gut ausgebackenes Brot. 1) Suppe, zu dieser Zeit gegebent macht den Hund faul und vermindert, in der ersten Stunde wenigstens, in Feinheit der Nase.

Ist beim Nachhaufekommen der Hund sehr ermüdet oder erhitzt, so lass man ihn eine halbe Stunde, nach Befinden noch länger, ruhen, ehe ihre Futter vorgesetzt wird.

Daß das Gefäß, in welchem es bereitet wird, gleich dem, aus welchen er frißt und fäuft, stets sehr reinlich gehalten werden müsse, versteht sie von selbst. Hierüber streng zu wachen ist Pflicht des Jägers, sowie es seine erste Sorge sein muß, daß den Hunden frisches, reines Saufen nie fehle.

§. 11. Mag jedoch in allen vorerwähnten Stücken die Anordnun und Aufsicht noch so musterhaft, die Pflege noch so sorgfältig sein, so kan es doch nicht fehlen, daß Krankheiten, unvorherzusehende Zufälle oder Alterkschwäche, welche den gleich von der Dressur au stark angegriffenen Hühner hund früher überfällt und, für den rasch en Jäger wenigstens, eher und brauchbar macht als jeden andern, Abgang veranlassen.

Um durch diesen nicht in Verlegenheit gesetzt zu werden, sei der Jage liebhaber wie der Mann vom Metier für gute Zuzucht von Aeltern, besich sowol durch Tugenden als durch äußeres Ansehen auszeichnen, beson und suche die Rasse stets rein zu erhalten, d. h. er gebe genau Acht, de die läusische Hündin nie mit einem andern als einem vorzüglich gute Hühnerhunde zukomme. Wer daher in dem Fall ist, mehr als einen Hühnerhund aussittern und mehrern Arbeit verschaffen zu können, de wird wohlthun, wenn er immer auf die Erhaltung einer vorzüglich sermes gut gebauten Zuchthündin besondere Sorgfalt verwendet.

Bermag der Jäger hingegen nur einen, welchen Geschlechts er st zu unterhalten, so wird es, insofern der Hund wirklich Borzüge besitzt, nich leicht fehlen, in der Nachbarschaft einen schicklichen Gatten sinden, dadur

Der Berfasser spricht aus vieljähriger Erfahrung und bittet jeden hundelichhaber, durch Boxsschiften anderer Art fich durchaus nicht irremachen zu lassen.

<sup>1)</sup> Gutes Roggenbrot ist für jeden Hund unleugdar die frästigste Kost. Nahrhafter, schmach hafter und gesunder wird sie jedoch unsehlbar, wenn man Schöpstnochensuppe oder Mehlsuppe land warm gewöhnlich, im heißen Sommer aber von Zeit zu Zeit geronnene Wilch zum Einquellen verwendet. In nicht ganz wohlseilen Zeiten kann jedoch der, welcher mehrere Hunde unterhalten woder muß, den durch dieses Futter verursachten Auswand selten, der Revierjäger durchaus nie bestreiten. Bei Besolgung obiger Borschriften, welche für das Allgemeine berechnet sind, werden hande sich wohlbesinden, selbst dann, wenn gesottene Kartosseln, nur nicht bei seder Rahlzeit und in zu großer Wenge, hinzusommen.

ine an sich gute Rasse fortpflanzen, ja sogar bei vorsichtiger Auswahl erbessern und sich von derselben in zeiten einen Jungen aufziehen zu knnen.

Bon dem Bornrtheil, daß es schädlich sei, ganz nahe verwandte Hunde niteinander zu begatten, ist der vernünftige Theil der Jäger schon längst prückgekommen. Erfahrung hat sie belehrt, daß Bater und Tochter, Sohn nid Mutter, wenn sie sonst vermöge ihres Temperaments und Alters sir= nander passen und die erforderlichen Eigenschaften besitzen, eine trefsliche kachsommenschaft hervorbringen.

Wenn hingegen unter mehrern meiner Vorgänger namentlich Jester 1) hauptet: die Einmischung fremden Bluts sei nicht nur unnütz, sondern mar schäblich, so glaube ich unter der Bedingung, daß man vorsichtig in n Auswahl sei, widersprechen zu mussen; denn sei eine Rasse auch noch gut, so wird man immer noch Fehler ober Schwächen entbecken, welche dem Individuum, oder doch den meisten Gliedern der Familie ankleben. dun ich nun einen Sprößling von fremder Abkunft finden, dem jener hler ober jene Schwäche nicht eigen ist, der aber in Rücksicht des Körper= mes, der Abzeichnung und der Eigenschaften Borzüge besitzt, warum soll meiner Rasse durch Einmischung des bessern Bluts nicht größere Voll= mmenheit zu verschaffen suchen? Ist nicht das Niitzliche dieses Berfahrens i andern Thieren, z. B. bei Pserden, Schafen u. a. m., erwiesen? Was uns wol berechtigen, mit Hunden eine Ausnahme zu machen? Die Ein= dung, im Besitz des Besten zu sein, zeugt immer von Egoismus, das ersäumen der Gelegenheit, sich das anerkannt Bessere auf erlaubte Art pen zu machen, von Eigensinn. Ueber die nöthige Vorsicht in der Wahl 📭 zusammenzubringenden Gatten ist schon bei mehrern ähnlichen Gelegen= iten gesprochen, dabei aber noch nicht gesagt worden, daß die Bereinigung kicher Temperamente vermieden werden muß.

Wenn ich übrigens mich hier noch etwas umständlicher über einige die ortzucht der Hunde betreffende Gegenstände erkläre, so geschieht es deshalb, vil die des Hühnerhundes am häusigsten betrieben wird. Die vorzuschreiswen Maßregeln werden aber auch fast durchgängig bei andern Hundesmen anwendbar sein.

Will man die Kräfte einer Hündin nicht muthwillig schwächen, so of sie zum ersten mal nicht früher zugelassen werden, bis sie im dritten whre steht. Bis dahin muß sie, obgleich sie schon im zweiten ein=, auch zweimal hitzig werden wird, verliegen, wovon weiter unten mehr agt werden wird. Bei Befolgung dieser Regel kann man die Sage,

<sup>1)</sup> In seinem oft angeführten Werte: Ueber Die Kleine Jagb, I, 21.

"der erste Wurf tauge nichts", verlachen. Der männliche Hund soll volle zwei Jahre alt sein, ehe er zum Belegen kommt.

Sobald an der Hündin die ersten Kennzeichen der Hitze oder da Läusischwerdens, zärtliches Anschmiegen an den Hund, Liebtosen desselben, stete Aufforderungen zu verliedten Reckereien und endlich Anschwellen der Tasche sichtbar werden, sperre man sie in einem abgelegenen kühlen, swandere Hunde unzugänglichen Stall ein. Soll sie zukommen (belegt wedden), so gebe man genau Acht, wenn sie zu färben (am Geburtsglied schweißen) ansängt, dann erst bringe man den gewählten Gatten zu im Hat sie mit ihm vier = die sechsmal sich gebunden (trivial: gehangen, d. h. sich begattet), worauf man gewöhnlich einen Zeitraum von 48 Standen rechnen kann, so entserne man jenen wieder, halte sie aber noch imme eingesperrt allein, die alle Zeichen des Läusischseins verschwunden sind Dieses ist bei manchen Hindinnen nach 9, bei den meisten aber erst mit 12—14 Tagen der Fall. 1)

Bekanntlich trägt die Hündin 60—63 Tage. Während dieser Zichtigfe man es weder an guter nahrhafter Kost, noch an mäßiger Bewegnstehlen, übe sie auch, besonders in der ersten Hälfte des Trächtigseins, micht bis zur Ermüdung, in Jagdgeschäften. Dies scheint bei dieser hunde rasse wie bei jeder andern sehr vortheilhaft auf die Nachkommenschaft wirken.

Der gute Jäger wird ohne mein Erinnern die Begattungstage merken und danach den Zeitpunkt des Wölfens oder Werfens berechmatwei oder drei Tage vor dem muthmaßlichen Eintritt desselben der Hündin in einem mäßig warmen Behältnisse ein gutes Lager von Stroh bereitst und sie dort genau beobachten. Gemeiniglich geht alles auf dem natürliche Wege glücklich von statten; zuweilen aber, besonders wenn die Inngen in Mutterleibe todt sind, muß Hilse geleistet werden.

· Die bisher nicht ohne Nutzen angewendeten Mittel sind früher bei bal Hundekrankheiten mitgetheilt worden.

Auf einen Wurf fallen bald mehr, bald weniger Junge (auch Wölfgenannt), zuweilen 12—14. Dehr als vier kann die Mutter, of schr entkräftet zu werden, nicht säugen; auch sehe ich keinen Grund, web halb man mehrere ihr lassen sollte. Dan bringe daher, nach Berlauf we etwa 24 Stunden nach der Geburt, den ganzen Wurf ans Tageslicht wähle unter demselben die stärksten und zugleich am besten gezeichneten, die, welche im Bau und Aeußern ihren Aeltern oder vorzüglichsten Ahnheren

<sup>1)</sup> Jede hitige Hundin, sowie der ihr zugetheilte Hund, muß fraftiges und fühlendes Fund. b. h. gute Suppe und saure Milch, abwechselnd, und immer frisches Saufen betommen.

stenn Rückschlag sindet oft statt) ähnlich zu sein scheinen, aus, mit gehöniger Rücksicht auf den Bedarf des männlichen oder weiblichen Geschlechts. Mie übrige sind sogleich beiseite zu schaffen und auf die möglichst leichte Art zu tödten.

Manche Jäger überlassen der Mutter selbst das Geschäft der Auswahl, webem sie den ganzen Wurf ein Stück vom Lager wegbringen und darauf whten, welche Junge von jener zuerst zurückgetragen werden. Ich selbst sabe zwar hierauf nie genaue Rücksicht genommen, gehöre aber doch nicht pabe zwar hierauf nie Berfahren unbedingt verwerfen, weil ich mehr als stumal Augenzeuge war, daß die alte Hündin, besonders wenn sie etwa 18 Stunden vorher gewölft hatte, immer wieder nach demselben Jungen perst griff, wenn man den Versuch wiederholte.

Auch läßt sich, glaube ich, einiges für die Sache fagen. Jedes Säugehier nämlich, welches mehrere Junge auf einmal bringt, wählt sich, der Ersahrung zufolge, vom ersten Augenblick an einen oder mehrere Lieblinge, welche es mit vorzüglicher Sorgfalt behandelt. Ihnen wird immer das immemste Lager zutheil; sie sindet man stets da am Gefäuge, wo es am weisten mit Milch geschwängert ist, während die übrigen Geschwister zurückstiet oder nur dann erst kärglich genährt werden, wenn jene schon gestitigt sind.

Ebenso ist es bei den Hunden; daher beim Zurücktragen der Jungen Wochenbett das Vorziehen der Lieblinge, welche dann natürlich auch die lärkten und wohlgenährtesten sind. Insosern nun Farbe und Geschlecht micht anders bestimmen, wüßte ich nicht, warum dieser Fingerzeig der katur, der fast immer mit unserer Wahl zusammentressen muß, nicht besigt werden sollte.

§. 12. Weber gleich oft (gewöhnlich aber zweimal in jedem Jahre), wech immer in derselben Jahreszeit wird die Hündin hitzig. Gleichwol ist nicht gleichgültig, in welchen Monaten sie belegt wird, theils weil sie oft dem Jäger zu seinen Geschäften unentbehrlich, theils weil nicht jede Jahreszeit zur Auferziehung der Jungen gleich schicklich ist. Für unser und für des nördliche Klima überhaupt geschieht es in den Monaten Februar und März mit dem besten Erfolg; doch kann man allenfalls auch den Anfang des April dazu wählen, indem die Hündin dann noch in der Hühnerpaarzit und auf Schnepsen gesührt werden kann, in einer Periode wölft, wo die Witterung gemäßigt zu sein pslegt und das Ungezieser aller Art noch das gehoriedsart zur geit des Säugens vorzusallen pslegt.

Ift der Zeitpunkt des Läufischwerdens zum Zulassen nicht schicklich, hat bie Hündin das zweite Jahr ihres Alters noch nicht zurückgelegt, oder will

man ihre Kräfte durch öfteres Werfen und Säugen nicht schwächen, so muß man sie, um die Heftigkeit des Begattungstriebes durch Reiz nicht zu versmehren, gleich bei den ersten Anzeichen aus der Nachbarschaft anderer Hunde entfernen, in einen kühlen gut verwahrten Stall sperren und so das Zuskommen verhindern, b. h. sie verliegen lassen. 1)

Ich will die Möglichkeit nicht bestreiten, durch Kampher in kleinen Portionen, oder durch Pfefferkörner einzeln, gleich bei den ersten Zeichen der Sitze gegeben, diese für immer oder doch für den gegenwärtigen Fall unterdrücken zu können; aber meiner Meinung nach müssen diese gewaltsamen Mittel immer nachtheilig auf die Gesundheit des Thieres wirken, können auch wol gar zur Tollwuth Beranlassung geben, denn selbst beim bloßen Bersliegenlassen ist immer noch große Vorsicht nöthig, wenn man dies größte aller Uebel verhitten will. Aus Erfahrung kann ich nachstehende Behandlung empfehlen:

Man habe genan Acht, ob die abgesperrte Hündin immer Freßlust zeigt und gleich munter bleibt. Ist dies nicht der Fall, so gebe man augenblicklich ein aus 1—2 Loth karlsbader Salz oder Glaubersalz bestehendes oder ein anderes kühlendes Burgirmittel, schütte ihr am andern und allen solgenden Tasgen früh einen gehäusten Theelöffel voll Schießpulver ein, und lasse vier bis süns Stunden darauf zum Futter (den Laxirtag ausgenommen, an welchem dasselbe aus dünner Suppe bestehen muß) größtentheils sauere Milch und Brot reichen.

Wollen diese Mittel nicht anschlagen, so bleibt nichts übrig als das Zulassen mit einem Hund von guter reiner Rasse.

Bei einer Hündin, welche noch nicht drei Jahre alt ist, oder wenn das Wölfen zur unrechten Zeit erfolgt, müssen sämmtliche Junge, meiner Erfahrung nach, nicht, wie Jester will, gleich nach dem Ausschütten (Werfen), sondern etwa zwölf Stunden darauf, wenn die erste unreine, gewissermaßen veraltete Milch abgesogen ist, beiseite geschafft werden.

Länger lasse man sie nicht bei der Mutter liegen, einmal, weil diese sich mehr abhärmt, und dann, weil sonst das Gesäuge oft anschwillt, das durch aber zu Knoten, Verhärtungen und Entzündung an demselben Anlaß gegeben wird. Um diesem allen und zugleich dem Uebelstand eines immer herunterhängenden Gesäuges vorzubeugen, hat man verschiedene Mittel.

Defteres Baden in kaltem, womöglich fließendem Wasser verdient unter allen den Vorzug.

Rampher und Seifenspiritus zu gleichen Theilen gemischt, auch Umschläge von Hefen thun gleichfalls gute Dienste.

<sup>1)</sup> Sollte eine junge Hundin mahrend ber Dreffur hitig werben, so muffen, folange bieg Berriode bauert, die Lectionen ausgefest bleiben.

Im Winter, wo kalte Mittel nicht anwendbar sind, schlage man schwarze Seife, in heißem Wasser aufgelöst, oft und lauwarm um.

Bei überhandnehmender Entzündung aber ist nichts wirksamer als Essig und Ziegelmehl vermischt, und dieses, so oft es trocken wird, immer frisch übergeschlagen.

Das oben vorgeschlagene Laxirmittel ist während der Cur, oder gleich nach Bollendung derselben zu geben.

Heine, außer die zu junge Hindin halte man öfter als zweimal hinter= einander vom Zukommen ab.

Jedem über zwei Jahr alten' Hund männlichen Geschlechts verschaffe man wenigstens jährlich einmal Gelegenheit zur Befriedigung des bei ihm so heftigen Begattungstriebes.

Ich bin überzeugt, daß Hunde überhaupt durch nichts anderes so gewiß vor der Tollwuth, insofern diese nicht durch den Biß herbeigeführt wird, zu schützen sind, vorzüglich wenn sie passendes Futter und reines s frisches Getränk bekommen, im Sommer und Winter kein zu heißes Lager haben, in der letztgedachten Jahreszeit aber auch, ohne freie Bewegung zu haben, der strengen Kälte nicht zu sehr ausgesetzt bleiben.

§. 13. Unmittelbar nach dem Wölfen, besonders bei merkbarer Entkräftung, gebe man der Hündin etwas reine, ungewürzte Fleischbrühe, mit einem Eßlöffel Leinöl, welches ein gutes Heilmittel bei innerer Verletzung ift, und mit gutem, altem Brot vermischt, in der Folge aber auch dann und wann, um die Wilch zu vermehren, Hausbackenbrot in Kuhmilch geweicht, mit Erbsenmehl bestreut. Frisches Saufen stehe immer bereit.

Auch vernachlässige man es nicht, die Lagerstätte der Wöchnerin stets troden und reinlich zu halten, täglich von Anfang an die Mutter, weiterhin auch die Jungen kämmen zu lassen, und ebenso oft das Stroh zu wechseln. Sollte dessenungeachtet das Ungezieser an Alt oder Jung überhandnehmen, so wende man folgende Salbe an 1), die ich sehr zweckmäßig gefunden habe: Ran nehme eine Hand voll frischer Brunnenkresse, zerquetsche sie in einem Wörser, presse den Saft durch einen reinen Lappen, vermische ihn mit einem Eslössel voll Nußöl und zwei Messerspitzen geriebenem Safran.

Wenn diese Bestandtheile auf einem Malerreibstein oder in einem Serpentinmörser zur Salbe gerieben sind, bestreiche man damit Mutter und Junge einen Tag um den andern am Halse und an dem Behänge, und **bald** werden sie von der Plage befreit sein.

Gewöhnlich werden die jungen Hühnerhunde, sobald fie feben lernen,

<sup>1)</sup> Bgl. Jester, I, 30.

gestutt, d. h. es wird ihnen ein Stück von der Ruthe (dem Schwanze) abgeschlagen, wodurch sie in der Folge allerdings ein leichteres Ansehen bestommen. 1) Um die Operation schnell zu machen, darf man die Ruthe nur an den Hinterläusen hinadlegen, sie, etwa 1" hoch über den Hessen zwischen zwei Finger gesaßt, auf einen hölzernen Block legen und, nachdem ein scharfes Messer aufgesetzt worden, mit einem Stücken Holz darauf schlagen. Bestreicht man die Wunde dann gleich mit etwas warmem Lein= oder Baumöl und streut etwas Asche darauf, so kann die sernere Heilung dersselben dem Lecken der Mutter ganz überlassen werden. Wird das Stuten länger und vielleicht gar dis dahin verschoben, wenn die Jungen nicht mehr saugen, so muß die wunde, starkschweißende Stelle mit einem glühenden Eisen gebrannt, dann gleichfalls mit Del bestrichen und mit Asche bestreut werden.

Der Fall ereignet sich zuweilen, daß die Hündin während der erstent sechs Wochen nach dem Wölfen durch Krankheit entweder schlechte Wilch. bekommt oder sie ganz verliert, zuweilen auch eingeht. Im letztern sowol, als bei den ersten Anzeichen einer irgendetwas ernsthaften Unpäßlichkeit müssendie Jungen entweder einer gesunden Bauerhündin untergelegt <sup>2</sup>) oder künstlich genährt werden.

Will man sich ber Amme bedienen, so müssen die eigenen Kinder derstelben bis auf eins ganz beiseitegeschafft, das zurückbehaltene aber und die drei an die Stelle der weggeworfenen zu bringenden Zöglinge (wie school anderwärts gesagt) mit Branntwein gewaschen werden; dennoch muß man oft die Pflegemutter noch beim Säugen so lange halten, die sie dies Geschäft willig verrichtet, die Stiefkinder zu lecken und überhaupt zu bemuttern anfängt.

Soll aber die künstliche Behandlung stattsinden, so kann zwar nickt geleugnet werden, daß solche mit mancher Schwierigkeit verbunden ist, aber sie gewährt doch auch mancherlei Vortheile und gelingt bei folgendem, sorges fältig beobachteten Verfahren fast immer. Man nehme einen langen, starker Federkiel, spalte diesen an dem untern Ende, auf beiden Seiten oder überd Kreuz 1" breit auf, klemme hier ein Stück Schwamm in Gestalt einer Hundszitze ein, ziehe ein seines, reines Leinwandläppchen darüber und binde dieses über den Einschnitten am Kiel sest. Dann tauche man diese Sang-

<sup>1)</sup> Alte Jäger wollen behaupten, daß die Erscheinung natürlicher Mutschwänze, welche nicht so gar selten ist, daher rühre, wenn die Hündin zu Ende der ersten Hälfte der Schwangerschaft start auf die Ruthe getreten oder mit derselben eingeklemmt würde, und daß, je höher nach der Ruthenwurzel hinauf die Quetschung stattsinde, der Mutz besto kürzer werde.

<sup>2)</sup> Nur keiner solchen Amme, die viel Hang zum Jagen auf Pasen u. dgl. hat; denn dieser schenkt durch die Milch auf die Jungen überzugehen und ist dann sehr schwer zu unterbrücken.

kiels damit an. Wird den Jungen anfänglich dieser Zulp einigemal ins Maul gesteckt, so fangen sie bald mit großer Begierde zu saugen an und nehmen ihn fernerhin beim bloßen Borhalten an. Es wird jedem einleuchten, daß dies wenigstens aller drei Stunden wiederholt, daß Schwamm und Sippchen nach jedesmaligem Gebrauch gut gereinigt, auch öfter gewechselt, mod daß stets frische, nie sauere Milch gegeben werden muß.

Richt selten geschieht es bei der künstlichen Erziehung, zuweilen aber auch, wenn die Mutter oder Amme von irgendeiner geringen Unpäßlichkeit besallen wird, meist aber erst in der Periode, wenn man die Jungen mit ans Futter zu gewöhnen anfängt, daß Mangel an Appetit, triefende Augen, warme Nasen und Traurigkeit einen kränklichen Zustand bei diesen anzeigen. Dann gebe man jedem derselben wöchentlich einmal, oder nach Besinden einen Tag um den andern ein Purgirmittel, wozu ein Theelöffel voll Provenceröl, wit etwas gestoßenem Zucker vermischt, angewendet werden kann; die Mutter der Amme aber laxire man nur einmal mit einer aus Rhabarber und Balzen bestehenden Latwerge.

- Gut ist es, wenn die Umstände es irgend erlauben, die Jungen icht volle Wochen an der Mutter oder Amme saugen zu lassen, auch bei er künstlichen Erziehung die Milchnahrung bis zu diesem Alter zu reichen. kuter sechs Wochen aber sollte man sie nie zum Futter gewöhnen. mn barf das Gefäuge nicht auf einmal ganz entzogen werden, sondern mm muß Brotkrumen in frischer Milch zu einem Brei- aufweichen, diesen mit dem Finger den Jungen ans Zahnfleisch streichen, wenn sie ihn einige= ml da abgeleckt haben, sie sanft mit der Nase in noch dünnern Brei dieser It drücken, und dies so oft wiederholen, bis sie selbst ihn willig aufzulecken Mangen. Ist dies der Fall, so entferne man nach und nach während der ighten vier bis fünf Tage die Mutter, reiche auch noch etwa ebenso lange miher den Jungen oft frischen, aus Milch und Brot bestehenden Brei. Dam wird es Zeit, Mehlsuppen, mit etwas Schöpsknochenbrühe und Brot= mmen vermischt, mit dem Milchbrei abwechseln zu lassen. Späterhin ent= the man die Milchkost ganz, doch ebenfalls nicht auf einmal, und gehe zu r gewöhnlichen Hundefütterung über.
- §. 15. Die Erziehung des jungen Hühnerhundes fordert, bis er das Mörige Alter zur Dressur erreicht, ebenso große, fast noch größere Sorg= Ut als die des Leithundes.

Man wird daher folgende umständliche Auseinandersetzung nicht übersisse sinden, um so weniger, wenn man bedenkt, daß nach der richtigen ber unrichtigen Behandlung des Hundes in der Jugend seine künftige rauchbarkeit oder Untauglichkeit sich beinahe mit Gewißheit vorherbestimmen

läßt, und daß vorsichtiges Benehmen in dieser Periode die Dressur ungemein erleichtert.

Nur zu leicht gewöhnen sie sich nicht blos das Alleinausgehen aufs Revier an, sondern richten auch dort, besonders aber im Hof unter dem Federvick, beträchtlichen Schaden an, kommen oft ins Haus und in die Rüche mit werden durch unverständiges Prügeln der Unreinlichkeit oder des Raschent wegen wo nicht verkrüppelt, doch launisch und furchtsam gemacht, ja wie gar aus Versehen oder aus Vosheit von den Küchenleuten verbrüht.

Wer daher die Kosten irgend bestreiten kann und Gelegenheit dazu hat der lasse einen kleinen Zwinger von Lattenwerk anlegen, ihn unten herm an der innern Seite, etwa zwei Fuß hoch, mit Schwarten verschlagen mit den planirten Boden desselben mit frischem Sand bestreuen. Dies sei macht der Tummelplatz der jungen Hunde, deren Behausung zur Rachtschale einem stets reinlich zu haltenden, oft mit frischer Streu zu versehenden Stall bestehen muß.

Soll ein einzelner Hund im Hause aufgezogen werden, so halte met wenigstens darauf, daß das Gesinde ihm keine Gelegenheit zum Naschen des Würgen gebe, und daß, wenn eins oder das andere ja geschieht, nur da Herrn oder einer als vernünftig anerkannten Person die desfallsige Bestrafung überlassen bleibe. Ebenso muß es bei der anfänglich unabwend baren Berunreinigung des Hauses gehalten werden.

Nie darf ein Züchtigungsact anders als mit Mäßigung, im Augenblides Bergehens, unter gewisser Hindeutung auf dasselbe, ausgeübt und bit anderes Instrument als eine Ruthe dazu angewendet werden Auch versammen es nicht, den Gestraften einige Zeit darauf freundlich wieder an sicht locken, und wenn er kommt, ihm durch Schmeicheln Wohlwollen zu bezeisst

Mehrere junge Hunde im Zwinger, wie der einzelne im Hause, dinste das Futter blos aus der Hand des Herrn, oder womöglich von dem, die Abrichtung in der Folge übernehmen soll, gereicht erhalten 1), und dies muß, die sechs Monat alt sind, täglich drei= bis viermal, spätenste aber mittags und abends gegeben werden, auch frisches Saufen jedersteetistehen.

So früh als möglich ist jeder junge Hithnerhund an einen bestimmte Namen (man wähle einen zweisilbigen, weil das den Ruf erleichtert) wan einen unveränderlichen pfeifenden Laut zu gewöhnen.

Nie gestatte man bas Spielen mit einem Ball, Lappen, Fleberwif

<sup>1)</sup> Man vergleiche darüber die Gegenansicht von Diezel, Erfahrungen aus dem Gebiebe Miederjagd, Abth. 1, S. 143.

mer andern ähnlichen Dingen, und noch weniger Bersuche, ihn etwas pielend zu lehren. Vor dem Genusse rohen Fleisches, Blutes oder Schweißes, Eingeweides oder Gescheides hüte man jeden Zögling dieser Art sorgfältig.

Fängt ein frei herumlaufender junger Hihnerhund an, bekannten oder mbekannten Menschen, oder auch Thieren still nachzuschleichen und sie hämisch pa kneisen und zu beißen, so muß er deshalb auf der Stelle mit der Ruthe kichtig gezüchtigt und bei wiederholtem Vergehen in einem zwingerartigen Behältnisse verwahrt werden. Ihn an die Kette zu legen, ist eher nicht nathsam, die er ein volles Jahr alt ist. Tägliche Reinigung vom Ungezieser darf in keinem Fall sehlen, und öfteres Waschen mit kaltem Wasser und Beise wirkt vortheilhaft auf Gesundheit, Wachsthum und Ansehen. Nur derse man ihn nie des Badens halber in einen Teich oder Fluß, denn das durch wird er wasserschen und die Abrichtung zur Wasserarbeit erschwert.

Im dritten Bierteljahre feines Alters kann und muß man schon ans imgen, ihn leinenführig zu machen. Dies geschieht am leichtesten, indem dieser sowol, als ein alter fermer Hund, an den Enden einer langen Fangstine angenommen, dann mit beiden ausgezogen, auch auf dem Weg einer die der andere unter dem Zuruf "Derridre!" oder "Zurück!" angehalten wird, ohne an der Leine zu dehnen, neben oder hinter dem Jäger herzugehen.

Den dritten oder vierten Tag verfahre man ebenso mit dem jungen bund allein, und setze diese Uebung täglich fort, dis er, ohne vorzudringen der zurückzubleiben, willig nebenherläuft. Während der Zeit spreche man kel und freundlich mit dem Lehrling. Bald wird er dann anfangen, seine kugen auf den redenden Herrn zu richten und ihm immer treuer werden.

Späterhin nehme man den alten und den jungen wieder zusammen an ie Leine, ziehe ins freie Feld, löse sie da beide und beobachte, ob letzterer ist zum Suchen, seine Nase und Neigung, Spur und Witterung des diese aufzunehmen, äußert. Sobald er diese nöthigen und natürlichen Ansen zeigt, lasse man den alten zurück, gehe oft mit dem jungen allein aus, in nicht viel auf Wegen und im Holze, lasse ihn revieren, schwärmen und gen so viel er will, doch nie dis zur Entkräftung, und verhüte sorgsam, ist er keinen jungen Hasen oder anderes Wild fängt.

Aeußert er in den ersten 14 Tagen keine Neigung zum Revieren, oder eschieht dieses mit immer zur Erde gesenktem Kopf, will er nie die Nase schragend Wind nehmen, sondern nur auf der Spur oder auf dem Bosen schnüffelnd das Wild ausmachen (alles Anzeichen schwacher Geruchsserven), so schaffe man ihn weg, ohne weitere Wühe auf das Dressiren verwenden; denn nie oder selten wird sie sich unter diesen Umständen elohnen. Je rascher er hingegen sucht, je leichter er, Kopf und Nase hochswagend, das Wild wittert und sindet, je mehr er es überhaupt, vorzüglich

aber Hasen und Hühner, zu lieben scheint, besto mehr Hoffnung und selbste Gewißheit kann man haben, daß er unter guter und richtiger Behandlung bei der fernern Abrichtung ferm werden wird.

§. 16. Ist ein junger Hund unter diesen Borübungen, welche zugleich dazu dienen, sein Temperament kennen zu lernen, d. h. zu beobachten, der hart, weich oder launisch ist, ein volles Jahr, oder besser noch, 18 Men nate alt geworden, so kann man zur förmlichen Dressur fortschreiten.

In ältern Zeiten quälte man sich jahrelang, dem jungen Hühnerhund spielend alles beizubringen, und nur bei außerordentlichen, natürlichen Anstagen und Fähigkeiten desselben erreichte man seinen Zweck. War dies aber auch ja der Fall, so suchte er und stand vor Hühnern, Hasen u. s. u. apportirte, arbeitete im Wasser und hatte Appell (hörte) nur wo, wend und so oft er wollte, schlug auch nicht selten noch völlig um, wenn mit ihn schon für ferm und völlig ausgearbeitet hielt ober ausgab.

Dergleichen unangenehme Erfahrungen leiteten in der Folge auf die Erfindung der sogenannten Parforcedressur, durch welche ein Hund, not einigen für ihn und den Lehrer freilich harten Monaten, auf seine gang Lebenszeit zu jedem ihm zukommenden Geschäft vollkommen brauchbar genacht, auch nur in ganz unerfahrenen und ungeschickten Händen wieder ver dorben werden kann.

Leider findet man jetzt, wo vermöge der Gemächlichkeit und zum Ifc der eigenen Unerfahrenheit der meisten Lehrherren so wenig gute junge Jäge gebilbet werben, viele unter biesen, die nicht einmal einen ferm dreffirte Hund zu führen, viel weniger benn einen rohen zu behandeln und abz Aergerlich muß bem erfahrenen Waibmann biese nur # richten verstehen. wahre Bemerkung sein; lächerlich aber wird ihm der Borwurf der Gran famkeit, wenn er auf dem möglichst kurzen Wege, wenn auch oft mit vermeidlicher Strenge, den Hühnerhund für immer zu seiner Bestimme geschickt macht, da er allein es zu beurtheilen vermag, daß auf andere M dieser Zweck nicht erreicht werden kann, und daß bei der spielend scheinenbes Abrichtung, wenn sie auch zuweilen gelingen könnte, der Hund (auf ba Zeitverlust nicht gerechnet) doch gewiß ebenso viele und nicht weniger ichan Strafen ertragen muß, als mährend ber turgen Beit ber festen Dreffun wie ich in der Folge die Parforcedressur nennen werde, um durch eine weniger harten Namen der guten Sache den Schein allzu großer Strenge die immer nur von unverständigen Menschen angewendet wird, 3n be nehmen.

Doch bei Unkundigen würde man, selbst durch noch genauere And einandersetzung der wesentlichen Bortheile dieser Abrichtungsart, nur tanben Ohren predigen; lernbegierige Leser hingegen werden, wenn sie das, was ich

ihnen in der Folge sage, gehörig ausüben, bei vorher nicht zu berechnenden Ereignissen aber eigenes Nachdenken anwenden, bald einsehen lernen, daß nur auf diesem Weg der Hühnerhund vollkommen ausgearbeitet werden kann. Bei mehrerer Erfahrung und nach angestellten Versuchen können sie sich sogar davon überzeugen, daß, obwol mit mehr Mühe, jeder Hund anderer Rase, wenn er nur Suche und Nase hat, durch die seste Dressur zum Gebrauch bei der niedern Jagd geschickt zu machen ist. 1)

Uebrigens wähle der junge Jäger zum ersten Versuch im Dressiren einen rohen Hühnerhund von natürlich-folgsamer, sanster Gemüthsart, aber ja keinen launischen oder weichen (furchtsamen, blöden), und ebenso wenig einen offenbar hartnäckigen oder widerspenstigen; denn der launische würde Ersahrungen, der weiche Ruhe, Fassung und Geduld bei der Dressur voraussetzen, lauter Dinge, die man sich erst durch Uebung erwirdt; der allzu widerspenstige aber möchte bald den Meister spielen, und in beiden Fällen konnte das Missingen der Arbeit dem jungen Mann das Zutrauen zu sich selbst benehmen. 2)

§. 17. Die feste Dressur zerfällt in vier Perioden, und diese sind: 1) Die Stubendressur; 2) die Feldarbeit; 3) die Holzarbeit; 4) die Wasserarbeit.

Die erste würde man zu allen Jahreszeiten vornehmen können, wenn nicht darauf Rücksicht zu nehmen wäre, daß gleich nach Bollendung derselben die Feldarbeit angesangen werden muß. Es ist daher einleuchtend, daß der Monat Februar, oder Juli und August, sich zur Stubendressur am meisten

<sup>1)</sup> So habe ich einen äußerst widerspenstigen, bösen Hathund gesehen, welcher, auf diese Art eigerichtet, den genauesten Appell hatte, vor Hasen, Hühnern und Schnepsen serm stand, herrlich im Basser arbeitete, überall alles apportirte, ja selbst auf Wesehl seines Herrn ein auf der obersten Eprosse einer Leiter aufgehangenes Tuch herunterholte, indem er ohne Anstand hinauf= und herunter= sieg, jedes ihm vorgehaltene Papier auf den Zuruf "Friß!" verschlang, und überhaupt jeden Besehl seines Herrn nicht nur fast wörtlich verstand, sondern auch ungesäumt aussührte. Unmöglich kann ich es mir versagen, von diesem seltenen Thier solgende Geschichte, die mich immer noch mit Rührung und mit Dankgefühl gegen den braven Besitzer desselben erfüllt, zu erzählen, obgleich ich nicht Augen= zeuge war.

Ein Offizier besuchte nämlich meinen Bruder in Begleitung jenes Hundes, "Mann" genannt. Dicht am Muldenstrom auf einer Anhöhe liegt das Rittergutsgehöft. In einiger Entfernung vom jenseitigen Afer sührt der Lehrer der Ainder meines Bruders seine Eleven spazieren, während ihr Bater und der Offizier im Garten, welcher vom Strom begrenzt wird, umhergehen. Mit einem mal tommt der Lehrer mit seinen Zöglingen, ängstlich um Hulfe rusend, ans Ufer gelausen, weil er in nicht gar großer Entfernung einen tollen Hund gewahrte. Schnelle Rettung mit dem Rahn war unmöglich, da dieser diesseicht stand. Alles verliert die Fassung, nur der brave Offizier nicht. Er springt nebst seinem "Mann" über die Mauer ans User und zeigt diesem unter dem Zuruf "Faß!" den tollen Hund. Augenblicklich stürzt das verständige Thier sich in den Strom, tommt noch zeitig genug ans Land, um das wüthende Geschöpf anzuhalten, saßt es jedoch nicht, sondern hält es, in gewisser Entsernung herumfahrend und stellend, so lange auf, die sein Herr mit dem Rahn angelangt ist. Dieser nähert, während die Kinder nebst ihrem Lehrer sich mit dem Rahn vom User entsernen, sich vorsichtig dem tollen Hund, erlegt ihn glücklich, ohne daß weder er noch sein kluger guter "Mann" beschädigt wird, und bestreit so mit Hülse besselben auch die Rachbarschaft von diesem unheildrohenden Thier.

<sup>2)</sup> Manche werthvolle Winke über die Dreffur der Borstehhunde enthält das Werk: "Geschichte meiner zehn Borstehhunde", von Ladislaus v. Bujanovics (Wien 1862). T.

eignen. War die Kälte nicht zu groß, so habe ich meinestheils den zuerst genannten Monat deshalb immer vorgezogen, weil dem Hund sowol als dem Jäger die Sommerhitze bei der Arbeit höchst beschwerlich, und erstern bisweilen sogar gefährlich wird; weil ferner die Paarzeit der Hühner, während welcher man sie auch eher als im Herbst liegen sieht, die Feldarbeit um so mehr erleichtert, indem sie den Hund dann gewöhnlich sehr gut aus halten. Ist er nun zu dieser Jahreszeit zur Hühnerjagd gehörig abgerichtet, so kann im Sommer die Wasserarbeit vorgenommen, im September abn die Feldarbeit aus Hühner und Hasen fortgesetzt und beendigt, späterhin aber die ganze Dressur mit der Holzarbeit beschlossen, und endlich dem Hund Uebung auf Wald= und Wasserschnepfen verschafft werden.

Wählt man indessen das Ende des Winters oder den Spätsommer zum Anfang der Dressur, so muß man in der erstgedachten Jahreszeit ein nicht zu kaltes, im Sommer aber ein nicht heißes, jedem andern als dem Lehrn unzugängliches Behältniß haben, wo der Hund, ehe die Arbeit beginnt, an die in der Wand befestigte Kette gelegt, auch immer isolirt und ungestört bleiben kann.

Hier muß er nur einzig und allein aus ber Hand bessen, der im bressiren soll, Fressen und Saufen erhalten, ersteres jedoch nie gleich vor der Lection.

Endlich halte man vor dem Anfang der Dressur folgende Erfordernisse bereit:

- a) Die Dressirleine. Es ist dies eine 10—12' lange, an dem Borderende mit einem 3" langen Dehr (Dese) versehene Arche (Senne, Leine) von der Dicke des Stiels einer thönernen, sogenannten Kaminpseise, wo selbiger am stärksten ist. Bom Dehr an werden in gleicher Entserung von 2 zu 2" so viele 1" dicke Knoten geschürzt, daß, wenn man des andere Ende der Arche durch das Dehr und das Dehr über den letzen Knoten schiebt, eine Halfung (Halsband) sich bildet, welche, dem Hund angelegt, den Hals hinlänglich umschließt, um den Kopf bei höchst mögelicher Krastanwendung nicht herausziehen zu können, jedoch nicht so enge, daß Wirgen dadurch erregt wird. Bei Hunden mittlerer Stärke und nicht allzu störrigen Sinnes reicht man in der Regel mit diesem Züchtigungs und Zwangsmittel aus. Richt so bei sehr starken, bösen und widerspenstigen. Für diese gehört
- b) das Stachel=Korallenhalsband von der unter a) bemerkten Weite. Man nimmt dazu ein hinreichend langes Stück von obenerwähnter Arche, befestigt an dem vordern Ende derfelben, unzerreißlich haltbar, einen  $1^{1}/_{4}''$  im offenen Durchmesser haltenden starken Ring von Messing und schürzt zunächst dem Ringe einen einfachen Knoten in die Leine.

Hierauf wird nach Maßgabe der Halkstärke des Hundes von sechs bis sieben  $1^1/2''$  dicken hölzernen Rugeln, welche so weit, daß die Leine gemächlich durch das Loch geht, durchbohrt, auf dem obern Sphärentheile mit im Duincunx sest eingetriebenen, starken, oben stumpf abgeseilten, 2 bis 3''' über die Obersläche hervorstehenden Drahtstiften in drei gleich= weit voneinander abstehenden Reihen besetzt sind, eine Rugel an die Leine gereiht, dann wieder ein einsacher Knoten gemacht und so mit Rugeln und Knoten abwechselnd fortgesahren. Hinter der letzten Rugel solgen noch zwei dis drei 1'' dicke, 2'' voneinander entsernte Doppelstnoten. 2'' weit vom letzten Knoten wird endlich ein beiläusig 4'' langer Knebel von Eisen oder sehr festem, hartem Holze möglichst haltdar an der Leine besestigt, an welchem man bei der Arbeit selbst die 10—12' lange Dressirleine anschleift.

Rächstdem ift es räthlich,

- c) einen starken, beweglichen, eisernen Ring in dem Fußboden fest einschlagen zu lassen, von dessen Gebrauch im Nothfall weiter unten die Rede sein wird. Noch braucht man
- d) den Dreffirbock. Man nimmt bazu so viel Roggenstroh, daß, wenn es unten am starken Ende des Halmes scharf zusammengedrückt wird, der dadurch entstehende Kreis  $1^1/4''$  im Durchmesser hält. 15-18'' von unten hinauf schneidet man dann das übrige Stroh ab, läßt an jedem Ende 3'' frei, und umwindet das übrige dicht und fest mit dünnem Bindsaden. Wenn dies geschehen ist, werden sämmtliche nicht bewundene Halmtheile, dicht am Bindsaden soviel als möglich nach allen Seiten gleich, auswärts umgeknickt, damit der Bock, wenn er hingeworfen wird, in der Mitte nicht aussliegt.

Diese Art verdient den Borzug vor der fonst gewöhnlichen hölzernen, mit Kreuzstiften an den Enden, theils weil sie leichter ist, theils weil der hölzerne Bock beim Hinwerfen ein starkes Geräusch macht, durch welches der junge Hund schon gewissermaßen in Furcht gesetzt wird. Endlich braucht man noch

e) eine kurze, nicht zu starke Beppeitsche.

Außerdem bewaffne sich der Jäger, ehe er die allerdings mühevolle Arbeit unternimmt, mit unerschütterlicher Geduld und Ruhe. Wie nöthig ihm beides sei, mögen folgende allgemeine, auf die Dressur Bezug habende Regeln, welche nie und unter keinen Umständen vernachlässigt werden dürfen, kweisen.

1) Che die Dressur unternommen wird, verwende man mehrere Tage ober Wochen darauf, das Temperament des Hundes durchaus kennen zu lernen, um gleich vom Anfang an die Behandlung danach einrichten zu können.

- 2) Bei der Arbeit selbst gebe man genau darauf Acht, ob der Hund aus Unverstand oder aus Widersetzlichkeit fehlt. Im ersten Fall suche man alle mögliche Mittel hervor, ihm begreislich zu machen, was man von ihm verlange, und strafe nie, oder doch nur bei wiederholter Faselei, sehr gelinde. Bei offenbarer Widerspenstigkeit hingegen (welche daduch allein sich äußert, wenn er etwas begriffen und dann gut gemacht hut, es aber bei fernerer Uebung nicht wieder seisten will) steigere man die Züchtigung, bis er nachgibt.
- 3) Man strafe immer auf frischer That und
- 4) jedesmal, wenn der Hund eine ihm bekannte und geläusige Sache auf Berlangen nicht fogleich leistet oder auf den ersten Pfiff und Ruf nicht augenblicklich herankommt; denn nur dadurch ist ihm unbedingter Geshorfam und Appell (feines Gehör) beizubringen.
- 5) Man züchtige, so schwer es auch bei einem lebhaften Temperament dem Jäger fallen mag, stets mit kaltem Blute, auch nur in dem Grade welchen die Größe oder Geringfügigkeit des Fehlers nothwendig und die Gemüthsart des Hundes zulässig macht, nie aber ohne hinlänglichen Grund, oder ohne darauf hinzudeuten und ohne ihm begreislich machen, worin eigentlich sein Versehen bestand.
- 6) Noch weniger strafe man in unterbrochenen Reprisen; denn das ist imma ein Beweis von böser Laune des Lehrers, die nur zu bald auf des Lehrling übergehen wird.
- 7) Bezeigt sich der Hund in einer Lehrstunde vorzüglich willig und gelehrig, so kürze man sie ab; man verlängere sie hingegen, wenn er ungehorsen und störrisch ist, beschließe sie aber auch nie eher, bis er die letzte Anderson gabe gut ausgesihrt hat. Bei dem ihm eigenen Rückerinnerungsweren mögen wird er hierdurch bald gewahr werden, daß Folgsamkeit ihn früher aus der allerdings unbehaglichen Lage befreit, und sonach, um eher in Ruhe zu kommen, nachgiebig sich bezeigen.
- 8) Sobald der Hund nicht mehr an der Leine arbeitet, verfäume man d
  ja nicht, selbst wenn er völlig dressirt ist, ihn nach jeder Strase, is
  nachdem sie gelinder oder strenger sein mußte, kürzere oder längere Kander an der Leine zu führen, ehe man ihn wieder sich selbst überläßt. Den
  bei der Studendressur wird er begreislicherweise surchtsam, kann jedel
  schlechterdings nicht ausweichen oder entkommen. Erhält er aber (besonders zu Ansang der Feldarbeit) gleich nach der Züchtigung seine Freiheit
  wieder, so wird er aus Furcht oder Tücke sicher die Gelegenheit, sie vor fernerer Anstrengung durch die Flucht zu schützen, ergreisen, oder
  wenigstens sich in der Folge schwer annehmen lassen. Beides verdirt
  ihn gemeiniglich für immer.

- 9) Nie unterlasse man es, dem Hunde schmeichelnd Recht zu geben, wenn er den Willen des Lehrers befolgt, und spreche
- 10) viel und freundlich mit ihm, nicht nur jedesmal, ehe der Unterricht angefangen wird, sondern auch in den Erholungspausen, besonders aber, wenn er an der Leine geführt wird. Dies macht ihn aufmerksam und dem Lehrer geneigt.
- §. 18. Hat der zur Dressur erwählte Hund fünf bis sechs Tage in dem Behältnisse an der Kette gelegen, so schreite man, mit starken ledernen Handschuhen bekleidet, in den Frühstunden vor der Fütterung zur Arbeit selbst.

In der ersten Lection, welche über acht, höchstens zehn Minuten nicht dauern darf <sup>1</sup>), mache man dem Hunde die lederne Halfung ab, lege dem weichen, anscheinend gelehrigen die Anotenleine, dem härtern, bösen das Stachelkorallenhalsband um den Hals, schiebe in jedem Fall das daran besindliche Dehr über so viele Anoten, daß es ihm nicht möglich ist, sich wezustreisen, nehme aber, da man ansänglich vor starker Widersetlichkeit, die nicht felten in einen heftigen Ansall auf den Jäger ausartet, nie ganz sicher sein kann, die Peitsche zur Hand und entferne sich nicht weit von dem an dem Fußboden eingeschlagenen Ringe.

Dann ziehe man ihn bas erste mal gelinde und unter dem Zuspruche "lei" oder "Hierher!" — nur bediene man sich hier und überall immer des nämlichen Wortes, und so pfeisend, wie man ihn in der Folge aus der Ferne zu rusen gedenkt.") — an sich heran und wiederhole dies einigemal. "So oft er kommt, liedkofe man ihn unter dem freundlichen Zuspruche "So recht!" Bleibt er aber stöckisch stehen, so ziehe man ihn mit nach dem Grade der Widersetlichkeit vermehrter Kraft, wie oben rusend und pfeisend, an sich. Sollte er jetzt oder in der Folge versuchen, auf den Lehrherrn beißend zuszusahren, so packe dieser ihn sogleich mit der rechten Hand kräftig im Genick, drücke ihn sest zu Boden, stecke mit der linken Hand das in derselben gesaßte andere Ende der Oressirleine durch den Ring, ziehe ihn da so sest hinan, daß er keinen Spielraum behält, und gebe ihm durch harte Züchtigung mit der Peitsche das Uebergewicht an Stärke, welches der Mann über ihn hat, recht sühlbar zu erkennen. Eher darf nicht nachgelassen werden, die man

<sup>1)</sup> Wenn ein neuerer Schriftsteller, der in seinem eigentlichen Fache sich hohe Achtung und Ceslebrität erworben hat und nachher auch in das der Jagdkunde übergegangen ist, den Zeitraum für stede Lection obiger Art auf eine ganze Stunde setzt, so möchte man ihn an das Sprichwort "Was du nicht willst" u. s. w. parodirend erinnern: Was du nicht willst, daß man dem ler nen den Linde thu', daß thu' du auch keinem ler nenden Hunde!

<sup>2)</sup> Wer auf bem Finger pfeifen kann, bleibe babei; außerdem bediene man sich einer hölzernen ober andern helltonenden Pfeife. Der Ruf besteht gewöhnlich in lauten, gleichen, langgezogenen, weis, dreis bis viermal hintereinander wiederholten Tönen.

bemerkt, er sei fo in Furcht gesetzt, daß er ferner sich zu widersetzen nicht wagen werde. Selten wird die Wiederholung dieses allerdings harten Berschrens öfter als einmal nöthig sein.

Hierauf fange man, ebenfo wie zuvor, das Heranziehen wieder an, versäume aber ja das Rechtgeben und Liebeln bei der ersten Aeußerung von Folgsamkeit nicht, und siege einige Bissen Brot zur Belohnung hinzu.

Endlich nach noch einigen kurzen Wiederholungen führe man den Hund, ziemlich kurz an der Leine gefaßt, nach allen Seiten, und lasse ihn unter dem Zuruf "Herum!" auch zugleich mit dem bloßen Munde animirent, pfeisend 1), bald hierhin bald dorthin wenden.

Dies alles geschieht nur, um ihn an die Leine zu gewöhnen und m ihn vorläufig einen Theil ihrer Wirkung kennen zu lernen.

Hierauf wird der Unterricht zum ersten mal beschlossen, indem men den Lehrling, wie in der Folge immer, an die Kette legt. Nach einiger Zit bekommt er Futter.

Da es überhaupt besser ist, den Hund öfters und jedesmal auf twæ Zeit an die Leine zu nehmen, so gebe man ihm gleich anfangs täglich zwä Lectionen, in der Folge aber womöglich drei.

Die zweite am ersten Tage wird mit zwei = bis dreimaliger Wiedersholung des Anziehens und Herumführens angefangen. Zeigt sich, wie es gewöhnlich geschieht, der Lehrling folgsam, so schreitet man fort zur Answeisung im Apportiren, d. h. zum Einnehmen, Aufnehmen und Tragen des Bocks nicht nur, sondern auch aller möglichen vorgeworfenen Gegenstände.

Unstreitig ist dies das Wichtigste 2) und zugleich Schwerste bei der ganzen Stubendressur. Werden indessen folgende Borschriften befolgt, so kann men auf einen glücklichen, wenn auch nicht immer gleichschnellen Erfolg, mit Swissheit rechnen.

Man lege nämlich den Bock auf die Erde 3), ziehe den Hund an der Leine mit dem Kopfe dicht hinan, driicke den ganzen Körper platt auf die Erde, fasse mit der Hand, in welcher man die Dressirleine gewöhnlich balt,

<sup>1)</sup> Indem man mit einem höhern kurzen Tone beginnt, ihn dann um eine Septime finken lick und auf biefer langfam trillert.

<sup>2)</sup> Ein mir mitgetheilter Brief aus Rußland enthielt unter andern Jagdnachrichten auch die, bef man dort aufs Apportiren nicht viel halte, in der Meinung, daß die Hunde davon blind würder. Daß dies der Fall nicht sei, bestätigen sehr viele alte gute Hunde in unsern Gegenden; geschähest aber auch je zuweilen, so würde das doch erst in den Jahren sein, wo der Hund ohnedies aufhät, brauchbar zu sein, und wie wenig könnte überhaupt dieser seltene Zusall gegen den Abgang einer Haupttugend, ohne welche der Hund nicht den halben oder eigentlich gar keinen Werth hat, in Apsich fonmen.

<sup>3)</sup> Ich warne jeden vor der von andern Schriftstellern empfohlenen Methode, dem sitzenden ster steinen hunde den Bock vorzuhalten und aus der hand nehmen zu lassen. Er lernt auf dieses Wege zwar das Einnehmen leicht, aber das Aufnehmen, als die Hauptsache, desto schwerer. Wer wirklich dreffirt hat, kann dazu nicht rathen.

diese ganz kurz, und erhalte ben Hund, im Genick gegriffen, in der liegen= den Positur. Dierauf schiebe man ihm mit der andern Hand den Bock dicht vor das Maul und ruse gelassen: "Faß!" Auf keinen Fall kann der Hund jest schon wissen, daß er den Bock einnehmen soll; man greife daher, um ihm dies zu zeigen, mit der Hand, welche die Leine führt, an der Nasen= wurzel über den Obertheil des Maules herab und suche es durch einen leisern ober stärkern Druck an den Kinnladen zu öffnen. Sobald dies be= wirkt ist, sage man freundlich "Ah, recht!", schiebe mit ber andern Hand ben Bod ber Breite nach bis hinter die Fänge (Edzähne), sahre bann so schnell als möglich mit eben dieser Hand, das Wort "Faß!" dazu aussprechend, unter den Unterkiefer und verhindere badurch den Hund am Fallenlassen des Weigert er sich, was freilich anfänglich nicht fehlen wird, ihn festphalten, so wende man alle Vorsicht an, zu verhindern, daß er nicht dazu bumt, ihn auszuwerfen, wiederhole dabei oft den warnend ausgesprochenen Buruf "Faß!", gebe ihm auch wol einen mäßigen, bei fortbauernder Wider= setlichkeit aber einen stärkern Ruck mit der Leine.

Macht er irgend Miene fest zuzugreifen, fo gebe man ihm schmeichelnd Recht, lasse den Bock nur einen Augenblick halten und nehme ihm denselben dann beim Zuspruch "Aus!" sogleich ab.

Rach einer kurzen Bause wird dasselbe Verfahren wiederholt. Oft weigert sich dann der Hund so hartnäckig den Rachen zu öffnen, daß er mit sinem Knebel (den man im voraus zur Seite in Bereitschaft legt) erbrochen werden muß, und nicht felten wird man sich sogar in der Folge zur gradsweisen Anwendung noch härterer Mittel gezwungen sehen, wenn öftere Verstucke, ihn auf diese Weise zum Einnehmen zu bringen, nicht fruchten wollen; indem man nämlich den Bock gegen das Zahnsleisch drückt und durch schwäscheres oder stärkeres Reiben mit demselben den Hund unter dem Zurus: Faß! zum Deffnen des Maules zu bringen sucht. Sobald die schmerzliche Empfindung ihn nöthigt, es zu thun, schiebe man den Bock hinein und verschre übrigens, wie oben gesagt.

Bei noch zuehmender Widersetlichkeit im Einnehmen oder Halten müssen wun freilich die Rucke mit der Leine vermehrt und verstärkt werden. Zeigt er sich aber auch dadurch zum erstern noch nicht bereitwillig, so hüte man sich, das Zahnsleisch wund zu reiben und fuche das Oeffnen des Maules dadurch zu bewirken, daß mit der linken Hand an dem Oehr der Oressirschalfung, in diese hineingegriffen, durch eine Wendung der Hand, Berengerung des Knotens oder Stachels-Korallenhalsbandes, ein Würgen und schmerzliches Gesühl erregt und hierdurch wie durch fortgesetztes gelindes Reiben mit dem Bocke am Zahnsleische jene Wirkung hervorgebracht wird. Sobald dies geschieht, verfahre man, wie schon gesagt, mit dem Einschieben des

Bocks, lasse aber auch in demselben Augenblicke mit der Berengerung der Halfung nach, damit der Hund das Maul wieder schließen und zufassen kann.

Wie immer wird er dann geliebelt, ihm nach einem kurzen Zeitraume der Bock unter dem Zuruf "Aus!" abgenommen und die allerdings angreisende Lehrstunde, welche immer noch nicht über 10 und an den folgenden Tagen nicht über 12—15 Minuten dauern darf, beendigt.

Noch glaube ich hier dem jungen Jäger den Rath ertheilen zu müssen, daß er das zuerst angeführte gelindere Verfahren nicht gleich bei den ersten mislungenen Versuchen mit dem strengern verwechsele. Weist wird er mit jenem ausreichen und daher sich und dem Hunde viel Anstrengung ersparen können.

S. 19. Zu Anfang jeder folgenden Lection repetire man alles in den vorhergehenden Geübte, zuerst aber und vorzüglich oft das, daß er auf den Ruf "Ici!" und auf den sogenannten Doppelpsiff schnell herankommt; denn dadurch wird er auch im Freien desto mehr Appell erhalten.

Nächstdem nehme man auch besonders das immer wieder und am häusigsten vor, wobei er sich am wenigsten gelehrig bewies, und gehe nie eher weiter, als bis er alles das willig leistet, wozu er früher schon Ansteitung erhielt.

Nimmt er dann ohne weitern Zwang ein und fängt er an den Bock festzuhalten, so ziehe man ihn an der Leine unter dem Zuruf "Apporte!" (ins dem die Kinnlade immer noch mit der Hand unterstützt wird) von der Erke so in die Höhe, daß er, ohne den Bock fallen zu lassen, aufstehen mußund so nur einen oder zwei Schritte vorwärts thut. Folgt er, so gebe max ihm Recht, lasse den Bock ausgeben, spreche ihm auch freundlich und schmeischelnd ein Weilchen zu.

Je rascher der Hund einnimmt und je williger er trägt (apportirt), desto weniger wende man hierzu noch Zwangsmittel an, unterstütze auch die Kinnlade nur so lange, bis er sestzuhalten anfängt; doch halte man die Hand immer noch bereit, um, wenn er zum Fallenlassen Wiene macht, dies sogleich verhindern zu können, wobei dann ein Ruck mit der Leine, welcher bei jeder Aeußerung von Widerspenstigkeit verstärkt und öster wiederholt werden muß, nicht sehlen darf.

Hat er einigemal freiwillig ein= und aufgenommen, auch getragen, for lasse man ihm den Bock nach und nach immer länger und weiter apportiren, indem er an der Leine erst vor= und rückwärts gesührt, in der Folge aber auch nach allen Seiten gewendet wird. Nie darf er von nun an, ohne strenge Züchtigung durch Rucken, den Bock eher fallen lassen, dis er ihm unter dem Zuruf "Aus!" abgenommen wird. Thut er es ja, so muß er augenblicklich wieder aufnehmen.

Endlich werfe man den Apportirbock ein Stück weg, lasse unter dem Zwuf "Apporte!" den Hund an der Leine schießen und versuche, ob er von selbst aufnimmt; will er das nicht, so zwinge man ihn dazu nach der im Borhergehenden gegebenen Vorschrift, lasse ihn dann auch zur Strafe länger tragen.

Nur behandle man ihn ohne Noth nicht zu hart und immer mit gewirger Rücksicht auf sein Temperament.

Nie lasse man sich durch Hitze verleiten, da zu strafen, wo es vielleicht eigene Schuld war, wenn der Hund nicht verstand, was man wollte und verlangte, sondern denke stets darauf, ihm das recht deutlich zu machen. Gendeshalb verwechsele man die einmal gewählten Zurufsausdrücke nie mit webern, und setze sie jedesmal hinzu, wenn der Hund das damit Bezeichnete verrichten soll.

§. 20. Begriff er alles bisher Erwähnte in kürzerer ober längerer Beit, that er es in den letzten Lehrstunden ohne sichtbaren Zwang oder gar mit Freudigkeit, so kann man ihn nun, wenn es für nöthig erachtet wird, dazu anhalten, das, was er apportirt, entweder sitzend oder Adroit machend d. h. den Rücken nach dem Herrn zukehrend, auf den Hinterläufen aufseichtet, ohne sich anzulehnen) auszugeben. 1)

Im ersten Fall brücke man beim Zuruf "Sitze!" das Hintertheil des Hundes, welcher den Bock unterdessen tragen und festhalten muß, mit der innen Hand nieder, während man mit der andern die Leine so faßt, daß pr, auf den Vorderläusen stehend, die natürliche sitzende Positur macht, ersulte ihn in dieser einige Momente und nehme ihm bei dem Worte "Aus!" wilch den Bock ab.

Soll er hingegen Adroit machen (man fagt auch "Hoch machen"), so tritt van hinter ihn, zieht ihn unter dem Zuruf "Adroit!" so, wie oben in der kilärung dieses Ausdrucks gesagt worden, vor sich in die Höhe, und versihrt übrigens wie beim Auftragen im Sitzen.

Der Verfasser gesteht, daß er auf beides nicht viel hält. Denn verschafft das Adroit-Machen auch einige Bequemlichkeit, indem der Jäger in er Folge, wenn der Hund erlegtes Wild apportirt, sich nicht bücken, oder, denn er zu Pferde ist, nicht erst absteigen darf, um es ihm abzunehmen, ist diese doch wol nicht gegen den Auswand von Kraft, welchen sie dem dande kostet (wodurch sein Hintertheil nicht wenig geschwächt wird), in

<sup>1)</sup> Einige nehmen diesen Theil der Dressur eher vor als das Apportiren. Mir scheint es aber, begriffe der Hund diese Uebung leichter, wenn er schon aufträgt, weil er, wenigstens so lange als un der Leine gearbeitet wird, gern alles thut, um den Bock los zu werden. Auch kann man sie Erholung für den in den letzten Tagen stark angegriffenen Lehrling ansehen.

Anschlag zu bringen. Das öftere Sitzendausgeben aber macht ihn fant und lässig, oder gibt ihm doch den Schein dieser Fehler und nutzt eigentlich zu gar nichts.

§. 21. Nach der §. 20 erörterten Spisobe, wenn sie stattsindet, wird die Ausarbeitung im Apportiren fortgesetzt, indem man den Hund anhält, den Bock, welcher, nachdem das übergebogene Stroh nun abgeschnitten worden ist, platt auf der Erde liegt, aufzunehmen und solange man will zu tragen. Biele thun dies (befonders wenn sie in dem, was über das Apportiren §. 18 und 19 gesagt worden ist, hinlänglich gesibt sind) ohne Weigerung; manche wollen aber auch hierzu aufs neue mit Strenge angehalten sein.

Nur im Nothsall nehme man wieder zum Reiben am Zahnsleische, und lieber zum Berengern der Dressirhalsung bis zum Würgen (s. §. 18 am Ende) Zuslucht, indem man dabei den Hund mit dem Maule auf den Apportirbock drückt. Sobald er aufthut, lasse man an der Leine unter dem gewöhnlichen Zuruf "Faß!" nach, unterstütze, wenn er einnimmt, wie obest gesagt, die untere Kinnlade ansänglich beim Aufnehmen aber nur unmerkich und so lange als es höchst nöthig ist.

Hat man auch hier seinen Zweck erreicht und dies nebst allen anders Uebungen oft wiederholt, so wird ein rundes Stück Holz genommen und der Hund zum Apportiren und immer längern Tragen desselben auf ebcs beschriebene Art angehalten.

Hierauf nehme man einen Handschuh, ein Schnupftuch, hernach aus Eisen, Schlüssel, Feuerstahl, Geld, Steine, und endlich einen Strohhalm steines Apportirholzes, werfe auch alles so weit weg, als der Hund, ohne selbst zu rucken, an der Leine fortkann, und lasse es bringen und tragen. Dies alles wird mehr oder weniger Zwangsmittel fordern, oft durch einen einzigen Leinenruck, oft erst durch öfteres Berengern der Halsung bewirkt werden, je nachdem der Hund gelehrig oder widerspenstig ist.

Aber noch immer ist man nicht über den Berg; denn nun muß er einen mit Federn bewickelten Apportirbock, dann einen ausgestopften, noch und nach mit Steinen immer mehr beschwerten Hasenbalg, hierauf jung und alte Hasen, schwächeres und stärkeres wildes Geslügel ohne Anstaut aufnehmen, tragen und bringen. Schon dies macht zuweilen dem Jäger wie Arbeit und fordert viel Geduld, wenn er dem Hunde immer begreislich mie chen will, was und warum er es thun soll; zuweilen wird man sogar wieden dehr strengen Strasen, durch wiederholtes immer verstärktes Rucken mit der Leine, schreiten müssen. Nur hüte man sich, den Hund nicht überall in der Kammer herumzuzerren, sondern rucke ihn jedesmal so, daß das Man nach dem Gegenstande, den er aufnehmen soll, hingerichtet steht. Ost wird

bei dieser Gelegenheit die ganze Schule wieder von vorn angefangen und alles vorher Erwähnte in Anwendung gebracht werden müssen.

Noch häufiger ist dies der Fall, wenn man zum Beschlusse Raubthiere und Raubvögel, Elstern und Krähen hinwirft; gleichwol muß auch das alles der Hund augenblicklich fassen und tragen so lange man es verlangt, ehe man sagen kann, er apportire ferm.

Vorzügliche Aufmerksamkeit richte man darauf, daß er alles Aufzuschmende rasch, im Gleichgewicht und in der Mitte kasse, auch allerdings seschalte, aber keineswegs daran kaue, reiße oder es hin = und herschüttele. Da letztgedachte Untugenden bei der Stubendressur selten bemerkbar werden, indem Angst und Furcht ihn an dergleichen Spielereien nicht denken lassen, so soll über das Abgewöhnen derselben bei der Feldarbeit am gehörigen Orte gesprochen werden.

§. 22. Ist der Hund in allen bisher erwähnten Uebungsstücken, soweit man es verlangen kann, fest, so tritt der schicklichste Zeitpunkt ein, ihn duch das Tout-deau- oder Couche-Machen 1) und Avanciren theils noch mehr in Gehorsam zu deringen, theils ihn hierdurch mehr als durch irgendsetwas anderes auf das vorzubereiten, was in der Folge eine der unerlaßschiften Forderungen an einen irgend brauchbaren Hihnerhund ist, ich meine: wis das Vorstehen. Auch ist es jetzt allenfalls noch Zeit, den beim Apsortiren oder überhaupt zu hitzigen durch diese Uedungen gelassener zu machen und ihm auf diese Weise, ohne zu Mishandlungen Zuslucht zu wehmen, die isde Gewohnheit des Reißens und Schüttelns der aufzutragenschmen, die sible Gewohnheit des Reißens und Schüttelns der aufzutragenschler sich zeigt, desto schneller muß zur gegenwärtigen Uedung geschritten verden.

Das Tout-beau - ober Couche-Machen und Avanciren besteht aber mrin, daß der Hund jedesmal auf den Zuruf "Tout-beau!" oder "Couche!" mgenblicklich sich platt auf den Bauch niederlege, die Hinterläuse unter den keib ziehe, die vordern gerade ausstrecke und den Kopf auf und zwischen. ketern ruhen lasse, in dieser Stellung aber, ohne sich zu rühren, so lange keibe, die der Lehrer ihn entweder zum Avanciren, d. h. langsam kriechend dem vorgeworsenen Gegenstande zu nähern, durch den Zuruf "Avance!"

<sup>1)</sup> Andere Jäger sind der Meinung, dies müsse er zugleich mit dem Apportiren lernen. Auch ich etwite so lange zu dieser Partei, dis ich von einem sehr erfahrenen Manne in diesem Fache durch Ngende Gründe eines Bessern belehrt wurde, auch seitdem von der Tristigkeit derselben mehr als kmal mich überzeugt habe. Dieser durchaus brave Waidmann behauptete nämlich: durch das Ansten zum längern oder kürzern Coucho-Machen, welches nach jener Methode dem Apportiren vorscheht, bekomme der Hund Widerwillen gegen den Bock, der dabei vorgeworsen werden muß, und segen das Aufnehmen; aber auch hiervon abgesehen, entspringe noch der Nachtheil, daß der kabe beim Apportiren zaudern lerne und so die Tugend, recht rasch zu bringen, nicht in dem kaße erlange, als bei dem oben anzugebenden Bersahren.

oder zum schnellen Apportiren durch die Worte "Faß!", "Apporte!" auffordert.

Um ihn dahin zu bringen, legt man zuvörderst den Bock einige Schritte vor dem Hunde auf die Erde, driedt mit der linken Hand (in welcher gugleich die Dreffirleine kurz gefaßt wird) den Kopf beffelben, mit der rechm aber den Rücken so nieder, daß er, mahrend ihm dabei eines der Wont "Tout-beau!" oder "Couche! (nur jedesmal daffelbe) zugerufen wird, di oben beschriebene Lage annimmt. In diefer sucht man ihn, unter öftener Wiederholung des einmal gewählten Warnungswortes und des warnenden Pfeifens 1), einige Momente badurch zu erhalten, daß die rechte Hand der Rücken, die in der linken gefaßte, über den Ropf gezogene, dicht vor dem selben auf dem Boden fest aufgebriickte Leine aber das Vordertheil nieder hält, indem man zugleich mit einer ober der andern Hand bas an ba Positur verbessert, was etwa noch linkisch aussieht. Jeden Bersuch des hum des, sich zu bewegen oder diese Lage zu verlassen, bestraft man anfänglin durch einen gelinden, in der Folge, wenn er erst einige Begriffe von den hat, was er leisten soll, unter Wiederholung des warnenden Pfeisens mit Wortes, durch einen stärkern Ruck mit der Leine, welche aber dabei mit von der Erde gehoben, auch die andere Hand, im Anfange wenigstens, nicht bom Riiden weggenommen wird.

Hat der Hund erst kürzere, hernach längere Zeit auf diese Weise Towe beau gemacht, so zieht man ihn mit der immer tief am Boden gesührte Leine und niedergedrücktem Rücken, sodaß er blos kriechen muß, unter Wylpruch "Avance!" näher nach dem vorgeworfenen Gegenstande hin, lie ihn noch einmal Couche machen, dann bis dicht vor denselben avanciren da etwas länger im Tout-deau aushalten, und dann endlich unter dem zurf "Faß!", "Apporte!" schnell ihn aufnehmen und bringen.

Vorzüglich oft wiederhole man diese Uebung in jeder Lection und nehmestatt eines andern Vorwurfs, sobald der Hund Couche macht, ohne mit de Hand niedergedrückt zu werden, ein Stück Brot, sehe aber auch daraus, der dieses beim Zuruf "Apporte!" nicht verschlucke, sondern bringe mansgebe. Es wird deshalb anfänglich nöthig sein, den unterwärtsgekhte Theil des Brotstücks mit der Hand, in welcher die Leine nicht gehalten wird ergreisen, dann "Apporte!" zu rusen und es ihm unter dem Zusprügus!" abzunehmen, wenn er es anfänglich nur einen Augenblick und

<sup>1)</sup> Dies geschieht mit einem einfachen, langgezogenen, nach und nach schwächer werdenden Zont.
2) Jetzt und immer sehe man darauf, daß der Hund beim Avanciren langsam vorwärts kriecke. nicht eile, was er in den folgenden Lehrstunden oft versuchen wird. Ein leiser Leinenruck und Wort "Sachte!" ober "Langsam!" ober "Wahre dich!" halte ihn bei jeder Uebereilung im Zaum. Der hieraus entspringende Bortheil wird sich bei der Feld und Holzardeit zeigen.

Iedesmal indessen, wenn er in stiller Resignation diesen Leckerbissen unverssehrt brachte und hergab, muß ihm dieser nachher zutheil werden.

§. 23. Endlich wenn alles von §. 18 bis hierher Gesagte in nach und nach verlängerten, nur dann und wann zur Belohnung vorzüglicher Gelehrigkeit abgekürzten Lectionen theils beigebracht, theils wiederholt geübt und vom Hunde, ohne irgendeine Art von Faselei oder Widersetlichkeit bliden zu lassen, zufolge der einmal gewählten Ausdrücke auf das erste Gesteiß öfters geleistet worden ist, lege man in der nächstsolgenden Lehrstunde (nach vorheriger nochmaliger kurzer Repetition der schwersten Aufgaben aus den vorigen) die Leine ganz dei Seite und lasse dem Lehrling erst das Leichsten, dann das Schwerere frei, jedoch noch immer eingeschränkt im Dressirschältnisse machen.

Beigert er sich, eins ober das andere auszuführen, so wird er wieder die Leine genommen und jeder, auch der kleinste Fehler härter durch kuden bestraft als vorher, und so längere oder kürzere Zeit fortgefahren, bis er alles an der Leine Geübte, ohne dieselbe noch anwenden zu müssen, panglos und mit Freudigkeit thut.

Ift dies der Fall, so fann man die Stubendreffur für vollendet halten, Mosern das Verlorensuchen nicht verlangt wird. Apportirt indessen der Dund erst ferm, so ist es nicht schwer, ihn dies zu lehren, indem man, wihrend ber Hund an ber Leine nach bem entgegengesetzten Ende ber Ram= mer geführt und freundlich mit ihm gesprochen wird, einen Handschuh un= bermerkt fallen läßt, noch einige Schritte mit ihm fortgeht, dann umwendet mb ihn unter dem oft wiederholten Zurufe "Such' verloren!" genau auf dem genommenen Wege zurückleitet, bis er an den Gegenstand kommt, den Hier bleibe man stehen, zeige ihm diesen und rufe nun man fallen ließ. "Apporte!" Nach einigen Wiederholungen und besonders wenn der Hund mh dem Zurufe "Such' verloren!" selbst die Rückfährte annimmt und die Rase braucht, um das Berlorene auszumachen, es auch, ohne ihm "Apporte!" murufen, aufnimmt, nehme man dieselbe Uebung ohne Leine in der Kam= mer vor. Oft hat diese Geschicklichkeit großen Werth für den Besitzer des bundes und lohnt gewiß die Mühe, es ihn zu lehren.

§. 24. Alles bisher über die Dressur Gesagte übe man hierauf in mem ringsum gut vermachten Garten, erst an der Leine, dann ohne dieselbe; doch behalte der Hund, besonders der hitzige und störrige, die Korallenster Knotenschnur stets am Halse. Borzüglich suche man ihm hier auch wöurch wieder Muth zu geben, daß man ihn mit dem Zuspruch "Allez, herchez!" auch nöthigenfalls so pfeisend, wie in der dritten Anmerkung. 18 angegeben worden, zum Kevieren anseuert, ruse ihn aber mit dem

Worte "Ici!" oder "Hierher!" oder "Herein!" und pfeifend oft heran, um ihn immer mehr auf den Appell zu üben.

Ebenso oft nuß auch das Apportiren der verschiedenartigsten Dinge, das Couche-Machen vor denselben und das Verlorensuchen hier wiederholt werden.

Beim Apportiren lasse man den Hund nun immer länger tragen, bein Couche-Machen geraumere Zeit vorliegen, während man öfter treist, und beim Berlorensuchen führe man ihn auf mehrern, doch, um ihn nöthigen falls zurechtweisen zu können, übersehbaren Umwegen immer weiter von den zu holenden Gegenstande weg, ehe er zurückgeschickt wird, damit er bein Ausmachen der Fährte des Jägers sowol, als der so hingeworfenen Sach, daß er sie nicht liegen sieht, die Nase brauchen lernt.

Auch kann man ihn hier schon mit Nuten im Borstehen oder Borliegen vor Hihnern, wenn man noch einige eingefangene vom Herbste ber aufgehoben hat, üben, und zwar so: Man bindet einen langen dünnen, aber sesten an einem Stande (Fuße) des Huhnes fest, geht in den Gweten und läßt das Huhn laufen, befestigt aber das andere Ende des Fadenstief auf der Erde an einem Bäumchen. Dann, erst nach einigen Minuten, holt man den Hund und arbeitet ihn ebenso, wie bei der Feldbressur §. Wegelehrt werden wird. Nur muß man ihn hier anfänglich an eine lang Leine nehmen, damit er beim etwaigen zu raschen Einspringen nicht den komme, das Huhn, welches sich durch den Flug nicht retten kann, zu sangen Auch das am angezeigten Orte vorgeschriebene Aussigen desselben durch den Jäger kann nicht stattsinden. Um aber schon hier den Hund zur Resignation und Geduld zu gewöhnen, pfeise man ihn erst einigemal vom Borstehen dund kreise zu wiederholtenmalen, ehe das Huhn geschossen wird.

S. 25. Hatte man schon bei dem im Vorhergehenden abgehandelten Theile der Dressur mit nicht geringen Mithseligkeiten zu kämpfen, ersorden die gehörtge Benutzung der Temperamentsbeschaffenheit des Hundes nicht wenig Urtheilskraft, machte die Wahl zweckmäßiger Mittel, seiner Widerschlichkeit bei unvorherzusehenden Fällen zu begegnen, schnellen Entschluß und unerschütterliche Gelassenheit unentbehrlich, so häusen sich bei der Feldand die Schwierigkiiten noch weit mehr; denn zu dieser gehören auch noch aus gebreitete Jagdkenntnisse und hinlängliche Fertigkeit in Anwendung derselben besonders im Schießen.

Auch treten fast täglich dabei um so verwickeltere und unerwartetere lim stände ein, als der Hund während der Lection nicht mehr in vier Wändel eingeschlossen bleibt und also sich nicht mehr so ganz in der Gewalt de Jägers befindet.

Bon nun an, großentheils wenigstens, sich selbst überlaffen, ift er ba

mancherlei Gegenständen umgeben, die, verführerisch auf die Sinne des Gesichts und der Nase wirkend, ihn zerstreut machen können.

Rur durch den bei der vollendetsten, fermsten Stubendressur ihm ein= geprägten Gehorfam und durch das immer lebhaft erhaltene Gefühl der Abhängigkeit ist es möglich, die Ungebundenheit desselben zu beschränken und seinen natürlichen Anlagen eine zweckmäßige Richtung zu geben.

§. 26. Das erste, worauf der, welcher einen jungen Hund im Felde arbeiten will, sein Angenmerk richten und es gehörig auszubilden sich be= mühen muß, ist die Suche und der Appell.

Folgendes Berfahren hat sich mir bewährt erwiesen.

Man lege dem Hunde, welcher immer noch im Dressirbehältnisse an der Kette liegen und von seinem Lehrer allein gefüttert und überhaupt bestacht und gewartet werden muß, das Korallenhalsband so sest um, daß er bei der höchsten Anstrengung nicht abzustreisen vermag, besestige vermittels der Jägerschleise die Dressirleine daran und sihre ihn sodann in eine Feldsgend, wo er stets zu übersehen ist.

Auf dem Wege spreche man viel und freundlich mit ihm, lasse ihn aber wie an der Leine dehnen, sondern rucke ihn unter dem warnenden Zuruf "Zurück!" oder "Derriere!" bei den ersten Versuchen gelinder, bei öftern immer stärker mit derselben, dis er gelassen an der linken Seite des Lehrstern, doch ohne zu drängen, hergeht. Da man von nun an die Peitsche bei sich führen muß, so kann er auch, wenn das Rucken allein nicht kuchten will, unter dem nämlichen Zuruf wie vorher, einen mäßigen Hieb kechmmen; doch darf er nie gleich darauf gelöst werden.

Gelangt man nun an einen zur Arbeit schicklichen Ort (wo sich das benigste Wild besindet, ist es anfänglich am besten), so löse man ihn, lasse spin aber immer die Korallen am Halse, denn das leise Gefühl derselben und die Erinnerung an die schmerzlichen Empsindungen, welche sie ihm bei bust begangenen Fehlern schon verursacht haben, wird immer ein Bewegungssund zur Folgsamkeit sür ihn sein.

Hauptsächlich sehe man darauf, daß er nicht zu viel Feld nehme, d. h. weberschreitet er diese Distanz, so pfeise man ihm erst zu und ruse "Herum!" solgt er und kommt wieder nahe genug, so sage man freundlich "So recht!", varne ihn aber auch gleich durch den Zuspruch "Sachte, sachte!" vor ferserer Uebereilung.

Wendet er nach der ersten Aufforderung sich nicht augenblicklich um, ind nähert er sich nicht, oder mäßigt er, der durch die Worte "Sachte, ichte!" erhaltenen Warnung zufolge, sein übermäßiges Feuer nicht, so pfeift ihm heran, ruft ihm "Ici!" zu, nimmt ihn an die Leine, ruckt, wenn er

1 .

sich nicht näherte, unter dem Ruse "Herum!", wenn er aber gleich wieder zu weit hinaus revierte, bei den Warnungsworten "Sachte, sachte!" einmal gelinde damit, führt ihn aber, sobald er nur den geringsten Grad von Furchtsamkeit äußert, so lange an derselben, bis er, wenn man ihm freundlich zuspricht, sich freudig bezeigt.

Begeht er dieselben Fehler, wenn er wieder gelöst ist, zum zweiten mel, so wird, bei übrigens gleichem Verfahren, die Strafe verstärkt und verdoppelt. Immer nachbrücklicher muß diese werden, je öfter Unfolgsamkeit sich äußen; immer länger muß man aber auch dann das Führen an der Leine fortsehen.

Sucht der Hund stets nur gerade aus (fast immer ein Rasseschler, der schwer abzugewöhnen und deshalb schädlich ist, weil der Hund nur das in die Nase bekommt, was ihm zunächst und im Winde liegt), so solge man nicht in der nämlichen Richtung, sondern wende sich auf kurzen Strecken mehrmals rechts und links, ruse ihm, so oft dies geschieht, "Herum!" pu und nöthige ihn dadurch, hin und her zu revieren. Dies ist das einzige mir bekannte Mittel, ihm nach und nach vielleicht eine bessere Suche beizubringen.

Um den lebhaften raschen Hund zur Geduld und jeden immer mehr zum Appell und Gehorsam zu gewöhnen, pfeise oder ruse man ihn östens aus der Suche zurück und lasse ihn, unter dem ernsten Zuspruch "Derrière!" oder "Zurück!", eine Weile langsam neben sich hergehen. Wenn er wieder sortsuchen soll, so bezeichne man diesen Zeitpunkt durch die Worte "Allez cherchez!" und um ihn erforderlichenfalls zum raschern Revieren anzuseum, ruse man "Such" fort, such" fort!" und pfeise animirend. Nur übertreite man letzteres nicht, denn nur zu leicht macht man ihn sonst gegen den Irruch gleichgültig, und natürlich verliert er dann auch am Appell.

Noch weniger erlaube man sich das Toben und Schreien, wenn meihm etwas besiehlt; denn dies sind sichere Mittel, ihn ganz harthörig pemachen. Jeder Zuruf sei in der Entfernung, immer nach Verhältniß der selben, gemäßigt laut, aber vernehmlich, in der Nähe leise. Späterhin mitsigar ein bloßes "Bst!" hinreichen, der zu großen Lebhaftigkeit des Hundelschranken zu setzen.

Sinen anfänglich zu raschen Hund lasse man, wenn Rusen und mäsige Strase der Uebereilung und dem Feuer nicht Einhalt thun mit angeschleise Leine suchen, doch ohne das Ende sestzuhalten. Beim ganz unbändigen besestige man an einer sehr langen Leine, welche an der gewöhnlichen angeschieße man an einer sehr langen Leine, welche an der gewöhnlichen angeschießer wird, einen Stein, der ein paar Pfund wiegt, und welchen er sweder nachschleppen muß, oder den man beim Revieren in der Hand behält. Fährt der Hund im letztern Fall immer noch zu wild vorwärts, so ruse man, ehe die Leine ganz straff gezogen ist, ihm das Wort "Sachte!" zu und lasse den Stein fallen. Durch den empsindlichen Ruck, welchen er dadurch erhält,

wenn die Leine ganz ausgedehnt wird, bestraft er sich selbst und lernt nach und nach sein Feuer unterdrücken.

§. 27. Der übrige Theil ber Feldarbeit wird durch die §. 15 vorsgeschlagene Waßregel, den jungen Hund vom neunten Monate seines Alters an oft auszuführen und frei suchen zu lassen, gar sehr erleichtert, weil er zu der Zeit schon, wenn er bisweilen an Wild oder auf die Spur desselben kam, seine Nase gewissermaßen brauchen, der Jäger aber die Schärfe oder Schwäche der Geruchsorgane und sein ganzes Temperament und Benehmen beurtheilen lernte. Die meisten jungen Hühnerhunde von guter Nasse neh-wen die Witterung jeder Federwildart und die Witterung und Spur jeder Haarwildart gleich gern auf. Man sieht dies an dem eifrigen Bemühen, alles auszumachen, was sie in den Wind bekommen. So gern man das in jener Vorübungsperiode nachsah, so vorsichtig muß nun bei der Dressur die Behandlung sein.

Unter den kleinen Vögeln reizt die Lerche die Geruchsnerven des jungen Hühnerhundes am meisten. So oft er in der Suche auf diese oder andere Vögelchen mit der Nase anfällt, muß man ihn unter dem Zuruf "Psui, Vogel!" davon abzuhalten suchen. Prellt er beim Aufsliegen nach, so pfeise man ihn ab, nehme ihn an die Leine und bestrafe den Fehler erst durch gelinderes, in der Folge aber durch schärferes, österes Rucken.

Rie schieße man in seinem Beisein einen kleinen Bogel, lasse ihm auch während der Feldarbeit keinen außerdem erlegten apportiren; dann wird er, wenn erst anderes Wild vor ihm geschossen worden ist, auf solche Kleinig=kiten von selbst nicht mehr achten.

Ist man endlich so weit in der Dressur fortgerückt, daß der Hund in der freien Suche vollkommen guten Appell hat, überall gehorsam sich bezeigt und alles sonst im eingeschränkten Raume Geübte willig thut, so führe man ihn in solche Gegenden des Reviers, wo man Hühner, aber wenig oder gar kine Hasen zu sinden erwarten kann.

Aus Gründen, welche schon §. 17 angegeben sind, bleibt zur Aus= arbeitung des Hundes auf Rebhilhner die Paarzeit die schicklichste.

Man lasse ihn dann unter dem Winde (dem Winde entgegen) suchen. Sogleich wenn man am eifrigern Suchen, oder am stärkern Auffallen mit der Nase gewahr wird, daß er etwas in der Nase hat (wittert), ertöne der warnendspseisende Ton und der Zuruf "Wahre dich! Sachte!" Macht der Hund gar Miene zum Anziehen oder Stutzen, was oft in der Rasse siegt, und man sieht die Hühner nicht laufen, so ruse man "Tout-beau!" Selten wird er im ersten Feuer einem solchen Zuruse Folge leisten, sondern wisch zusahren und die Hühner aufsprengen. Dann schleise man sogleich die Leine an das Knotens oder das Korallenhalsband, welches er in der

Suche immer noch tragen muß, führe ihn vor das Lager der Hühner, strase ihn durch einige mäßige Rucke und lasse ihn so lange Tout-beau machen, bis man ihn und das Lager einigemal gekreist hat.

Gab man, wie es immer geschehen muß, genau Acht, wo die Hühner wieder einfielen, so suche man sie sogleich wieder auf, bringe den Hund, an der langen Leine suchend, im besten Winde hinan, lasse ihn nur sehr turz revieren und, wenn er sie in die Nase bekommt, unter dem Zurufe "Sachte! Wahre dich!" bis in die Nähe des Einfalls langsam avanciren, trete abn, sobald er Miene zum Stuten oder zum Einspringen macht, unter dem Burufe "Tout-beau!" auf die Leine. Steht er oder legt er sich, aus Gehorfam gegen den Zuspruch, oder durch die Leine festgehalten, aus Zwang, fo gehe man an ihn heran, gebe ihm Recht und fange dann an zu freisen. Sieht man, was im Frühling dem geübten Jägerauge nicht schwer wird, die Hühner liegen, und wäre der Hund weiter davon entfernt als er in der Folge davon abstehen soll, so beendige man den Kreis bis zu ihm, laffe ihn an der Leine bis auf etwa zehn bis zwölf Schritt von der Stelle, w sie sich gebrückt haben, sehr langsam avanciren, bort Tout-beau machen obn noch lieber, wenn er will, stehen, und wiederhole und verdoppele die Liebkofungen. Dann rufe man ihn durch das Wort "Ici!" ab, führe ihn a der Leine ein Stück abwärts, lasse ihn wieder ganz kurz im besten Winde hinansuchen, anziehen und stehen, treise hierauf Hund und Hühner ein= oder ein paarmal und stoße endlich lettere, jedoch ohne banach zu schießen, selbt auf, gestatte aber bem Hunde bas Nachfahren nicht, fondern bestrafe selbiget, wenn es geschieht, hart.

Da, wo nun die Hihner einfallen, versahre man wieder wie vorhet, übe, wenn der Hund steht oder Tout-beau macht, die Geduld desselben duch öfteres Kreisen, und schieße 1) woniöglich im Sitzen, oder, wenn die Hühner von selbst aufstehen sollten und der Hund nicht hinterdrein fährt 2), im Flugt. Nur hüte man sich bei den ersten Schissen vor dem Fehlen, denn so gut et ist, vor dem feststehenden Hunde etwas zu erlegen, so hitzig macht man ihn durch Fehlschisse; auch gewöhnt er sich durch nichts leichter das unzeitige Einspringen und das Nachprellen an.

Das erlegte Huhn lasse man apportiren 3) und zwar, wenn er hikis

<sup>1)</sup> Dag dies nicht eher geschehen barf, bis der hund feststeht oder Tout-beau macht, verfieht fich

<sup>2)</sup> Treffer ober Fehler murbe, wenn er nachprellt, gleich schädlich sein, ersterer aber beshalb an meisten, weil der Hund, welcher das Erlegte fallen sieht, recht gethan zu haben glaubt, wenn er appartirt, und, indem er nun doch des Nachfahrens wegen Strafe erhält, confus gemacht werden muß.

<sup>3)</sup> Die englischen Hühnerjäger lassen von ihren Borstehhunden (Pointers, glatthaarige, und Setters, langhaarige) das geschossene Wild nicht apportiren. Sie führen zu diesem Behuse eigens Apportirhunde (Rotrivers) mit. Durch diese freilich etwas lostspieligere Methode wird die Abrichtung des Borstehhundes bedeutend vereinsacht. T.

babei verfährt, einigemal an der Leine. Auch sehe man es durchaus nicht nach, wenn er vor dem Aufnehmen Wild, welcher Art es sei, rupst, um sich herumschüttelt, im Rachen stark zusammendrückt, oder es bald aufnimmt, bald wieder sallen läßt. Begeht er einen dieser Fehler, so lasse man ihn wieder an der langen Leine suchen, ergreise diese, wenn er vorsteht, kreise, sie in der Hand haltend, ihm aber oft "Tout-deau!" zurusend, dis das Wild heraus= sährt oder stiedt, schieße dann, halte ihn aber, wenn es fällt, einige Schritte davon entsernt so lange auf, dis das Erlegte sich nicht mehr bewegt und das übermäßige Feuer beim Hunde verraucht ist. Dann führe man ihn unter dem Zuruf "Sachte!" langsam hinan und lasse es aufnehmen.

Mehr als durch irgendein anderes mir bekanntes Hülfsmittel wird er don den erwähnten Ungezogenheiten bei einigen wiederholten Uebungen dieser Art entwöhnt werden, insofern sie gleich bei den ersten Bersuchen des Reistens u. s. w. jedesmal stattsinden, und bald wird man ihn dahin bringen, daß er, wie er soll, alles augenblicklich, rasch und ohne es im mindesten zu beschädigen, aufnimmt und bringt. 1)

Nie lasse man den Hund nach dem Schusse schwärmen, sondern ihn, dem Zurufe "Derridre!" zufolge, so lange neben sich sitzen, bis das Gewehr wieder geladen ist. Dann erst darf er weiter suchen.

Ieber, auch der beste Schütze, thut Fehlschüsse! Tritt dieser Fall ein, so pseise oder ruse er den Hund augenblicklich, dis er wieder schußfertig ist, zu sich. Selbst wenn man ein angeschossenes Huhn einsallen, oder den Hasen stücken sieht, muß ein gleiches Versahren stattsinden. Dies wird den Hund zur Geduld gewöhnen, vor der häßlichen Untugend des Schwärmens, durch welche oft die Jagd und endlich auch der Hund verdorben wird, schützen und verursachen, daß er beim nachherigen Wiederaufsuchen des Verwundeten gelassen versährt, mühsam wird und die Nase gehörig gebrauchen lernt.

Bemerkt man, daß der anziehende Hund der Spur vor ihm laufender Hühner folgt, so sehe man darauf, daß er nicht eile oder gar zu laufen emsange. Man halte ihn daher durch die Worte "Sachte! Wahre dich!" im Zaume und zum ganz langsamen Nachziehen an. Vorausgesetzt, daß er durch ferme Stubendressur gehörig in Gehorsam gebracht worden ist, wird kaum nöthig sein, ihn deshalb an die Leine zu nehmen.

Auf der andern Seite darf er aber auch nicht zu blöde beim Anziehen kin und jeden Augenblick stocken, sondern muß ununterbrochen so langsam

<sup>1)</sup> Andere durchstechen das Wild oder einen Feberball mit eisernen Spisen. Ich bin nicht dafür, kun vom gierigen Zufassen wird zwar der Hund abgehalten, aber auch gar leicht feige gemacht und voll gar vom Apportiren völlig abgeschreckt.

Ein vortrefflicher Huhnerhund, der unvernünftigerweise angehalten wurde, einen lebenden Igel papportiren, und es auch wirklich that, wurde durch dieses dumme Manöver für länger als ein Jahr wn allem Apportiren abgeschreckt.

vorwärts gehen, daß der Jäger im mäßigen Schritt folgen kann, endlich aber, zehn dis zwölf Schritt von dem Orte entfernt, wo die Hühner liegen, fest vorstehen. Wird er hierzu im Frühling entweder im Garten (wie §. 24 gesagt) oder im Felde gehörig angeführt, so thut er es im September, went die Hühner noch nicht wild sind, gewiß von selbst.

Fleißig im Herbste geführt, wird er bald gewahr werden, daß sie ihn schon im October bei zu großer Annäherung nicht aushalten, und aus eigenem Antriebe weiter abwärts stehen.

Die seltene Tugend sehr geübter Hunde, welche darin besteht, daß st., wenn Hühner wild und schüchtern vor ihnen laufen, gar nicht nachziehen, sondern, um sie fest zu machen, erst im Weiten, dann immer enger und enger, rasch treisen, endlich aber, wenn sie diesen Zweck erreicht haben, stehen, darf hier nur beiläusig erwähnt werden, da sie nicht durch Kunst beizubritegen, sondern gewöhnlich ein vortrefsliches Erbstück ist. Auch kann auf die Anlagen dazu während der Dressur selbst keine Rücksicht stattsinden. Bemerk man sie aber an einem durchaus fermen Hunde, so überlasse man die ser nere Ausbildung dieses schönen Talents ihm selbst.

§. 28. Alles im Vorhergehenden über die Behandlung des in der Dreffur stehenden Hühnerhundes, wenn er auf Hühner gearbeitet wird, Gesagte ist auch anwendbar, wenn er nun auf Hasen geführt werden soll. Doch kann diese Theil der Feldarbeit nicht eher als im September vorgenommen werden, was gerade zu dieser Zeit der Hase am besten hält, die größtentheils getreider leeren Felder aber die beständige so nöthige Beobachtung des Hundes gestatten.

Was bei der Hasenjagd von einem fermen Hühnerhunde zu verlangen sei, ist schon im Kapitel über den Hasen gesagt worden. Aus den dort bemerkten gerechten Forderungen geht das hervor, was dem Hunde in diese Rücksicht bei der Feldarbeit noch abgewöhnt und beigebracht werden muß.

Junge Hühnerhunde lieben den Hasen 1) und müssen ihn lieben. Aber groß ist allerdings die Schwierigkeit, dieser Neigung durch Dressur die gehörige Richtung zu geben.

Zum Borstehen wird der im Frühling, oder doch vorher schon auf Hühner gearbeitete Hund auf eben dem Wege gebracht, welcher im Borbergehenden bezeichnet wurde; doch hüte man sich, irgendwo mit ihm zu suchen, wo er nicht immer zu übersehen ist. Man führe ihn daher nur auf Stoppelesselber und Sturzäcker, auf freiliegende Lehden und Wiesen.

Wenn er vorsteht, so suche man die ersten male beim Kreisen den Hase im Lager ansichtig zu werden und in demselben todtzuschießen. Dann lasse man apportiren.

<sup>1)</sup> d. h. sie bekommen ihn leicht in die Rase, fallen seine bloße Spur eifrig an, und jagen gern auf berselben.

Oft genug wird es sich indessen ereignen, daß der Hase entweder durch Schuld des Hundes oder von selbst herausfährt. Weder in dem einen noch in dem andern Falle schieße man darauf, sondern pfeise augenblicklich und stark dem Hunde, rufe ihm "Ici!" zu. Wahrscheinlich läßt er sich anfänglich durch beides vom Jagen nicht abhalten. Dann gebe man genau Acht, ob der Hund das Heraussahren veranlaßte, oder ob der Hase ihn nicht aushielt.

Im erstern Falle schleife man, wenn der Hund zurück und auf den Ruf "Ici!"; der nicht zu streng ausgesprochen werden darf, kam, die Leine ans Dressirhalsband, sühre ihn an das Lager, rucke einigemal mäßig und sosse ihn so lange davor Tout-beau machen, dis man ein paarmal gekreist hat, dann suche man weiter.

Te öfter ähnliche und gleiche Fehler sich ereignen, je härter muß die Strafe sein; nie dürfen sie ungeahndet bleiben. Auch kann, wenn bloßes Auchen nicht fruchten will, im Nothfall die Peitsche gebraucht werden. Imwer aber, und je strenger man strafe, desto länger muß man den Hund m der Leine behalten, ihn auch nicht eher lösen, dis er sich auf die Zu-prache des Jägers freundlich bezeigt.

Fährt der Hase von selbst heraus und folgt ihm der Hund, ohne sich wirusen oder abpseisen zu lassen, so wird er nicht an das Lager geführt, sondern da, wo er stand, an und mit der Leine gestraft, auch dabei ost wiederholt rusend gepfissen und "Pfui, Hase!" warnend ihm zugesprochen.

Im Gegentheil versteht es sich, daß, wenn er feststand oder sich ab= msen ließ, ihm Recht gegeben und er sehr geliebelt werden muß.

Hon vorher gehörig in Gehorsam gebracht war, das höchst schlerhaste Jagen bald abgewöhnen. Nur beim verwöhnten, alten Hunde hält es sehr schwer und gelingt noch am ersten, wenn man Gelegenheit hat, ihn in ein Revier und gelingt noch am ersten, wenn man Gelegenheit hat, ihn in ein Revier und bringen, das start mit Hasen besetzt ist. Dort strapazire man ihn tägsich, schieße aber nie, wenn er jagt, und strase jedesmal. Das schwerzliche Gesühl, durch Korallen und Beitsche verursacht, sowie die östere Wahrnahme, daß er sich ohne glikalichen Erfolg ermübet, wird das beste Correctionsmittel win. Alle andere mir bekannte Mittel, als Kleppel, Schürzen, Stachel-Korallensfalsbänder mit langer Leine, an welcher der Hund kurz suchen muß und welche wan zu ergreisen sich bemüht, wenn er anjagt, und so, wenn diese sich böllig ausdehnt, einen starten Ruck bekommt, habe ich unnütz befunden. Und hat jedes seine eigenen offenbaren Unbequemlichkeiten und Nachtheile.

Herr von Wildungen erzählt in seinem beliebten Taschenbuche v. 3. 1798, daß einer seiner Freunde einem Hunde, bei welchem alle andere Mittel kuchtlos geblieben waren, das Jagen durch Folgendes abgewöhnt habe.

"Er stedte einen vor dem jagenden Perdrix geschoffenen Sasen nebst

jenem flugs in einen dazu mitgenommenen großen Sack, warf noch ein halbes Dutzend tüchtiger Steine dazu und ließ dann von vier derben Handlangern dies alles lange weidlich durcheinander schütteln, die dem armen Delinquenten der Athem fast ausgegangen war. Man glaubt nicht, was der so gerüttelte treue Jagdgefährte, von dessen Herzensangst sich beim Ausschütten die sichtbarsten und riechbarsten Spuren offenbarten, von der Stunde an sitr einen Etel an laufenden Hasen bekam."

Im Nothfall könnte man ja diese freilich etwas starke, abenteuerliche und nicht so recht waidmännische Operation versuchen! 1)

Auf dem Anstande muß der Hund neben oder hinter seinem Herrn aus ohne Leine, entfernt von ihm aber an der Leine, mäuschenstill, auf der angewiesenen Stelle liegen. Filr beide Fälle übe man ihn zu einer Zeit, wo diese Jagdart nicht stattsindet, indem er erst an der Leine, dann frei so lange neben seinem Herrn Couche machen muß, die dieser ihm aufzustehen und meinen andern Ort zu solgen erlaubt. Thut er das, so lege man ihn mit einer Leine, an welcher zwei Strehne aus Hanf und zwei aus Pferdehaaren bestehen, damit er nicht daran zu kauen versuche, an, lasse ihn Couche machen, emferne sich dann und bleibe in einiger Entsernung außer dem Winde im Gesträuck so verborgen, daß man den Hund immer beobachten kann, ohne von ihm gesehen zu werden. Steht er auf oder wird er gar laut, so gehe man pihm, oder noch besser, man schleiche sich unbemerkt hinan und verweise im mit einigem Rucken zur Ruhe. Bald wird er sich folgsam beweisen.

S. 29. Die Holzarbeit ist beshalb nöthig, weil der Hühnerhund in Walde auch auf Hasen und Hühner, vorziglich aber auf Waldschnepsen, auch in sumpsigen, zum Theil oft mit Gesträuch besetzen Bezirken auf Becassinen geführt wird. In diesem Falle muß er immer so kurz vor dem Schüten revieren, daß selbiger ihn nie aus dem Gesicht verliert. Vorerst suche man ihn dahin zu bringen durch oft wiederholtes Zurusen der Worte "Herum! Sachte!" Ist er aber zu seurig, so lasse man ihn, bei gleichem Zuruse, mit der am Korallenhalsbande, diesem Mahner zum Gehorsam und zur Aufmerksamkeit, befestigten Leine suchen; aber ja nicht eher, die er durchans nicht mehr jagt, weil er sonst an einem unzugänglichen Orte hängen bleiben oder sonst verunglücken könnte, ehe man ihn fände.

Ein anderes Mittel zu gleichem Zweck ist: wenn ber Jäger im Anfange,

<sup>1)</sup> In der "Jagdzeitung" theilt ein Jagdfreund ein ihm von einem Hirten anvertrautes viginelles Mittel gegen diesen so lästigen Fehler von Borstehhunden mit. Man bindet nämlich der Hunde eine Papierdüte mit etwa zwei Schuß Pulver und einem Stück Feuerschwamm an das halbe band. Sobald der an der Leine geführte Hund einem Hasen nachprellen will, zündet man den Feuerschwamm an und läst den Hund los, der nun eifrig jagen will; dalb aber explodirt das Pulver und wirft den Hund gewöhnlich rücklings zurück. Das Mittel soll für den Hund unschäblich und gemprobat sein.

so oft der Hund rechts oder links abwärts sucht, ohne ihm zuzurufen, auf die entgegengesetzte Seite sich zieht. Bald wird ihn der Hund vermissen und aussuchen; dann muß ihm recht gegeben und geschmeichelt, auch der Zuruf "Herum!" und "Sachte!" beim Fortsuchen oft wiederholt werden. Nach und nach wird er auf diese Weise immer ruhiger und ausmerksamer werden.

Will indessen dies alles nicht helfen, so muß ihm freilich durch Strafemit der Leine Folgsamkeit eingeschärft werden.

Sonst wird die Anleitung zum Stehen vor Wald= und Sumpsschnepfen ebenso wie bei den Hühnern gegeben. Gewöhnlich erreicht man seinen Zweck, wenn der Hund vorher im Feld ferm gemacht worden ist, sehr leicht, weil beide ge= nannte Federwildarten, solange sie leben, eine fehr starke Witterung haben.

Warme Frühlings=, Sommer= oder Herbsttage benutze man pur Bafferarbeit. Man mache mit dem Apportiren aus einem folchen Bewässer, dessen Ufer nicht steil und welches am Rand seicht ist, weiter hineinwärts aber immer tiefer wird, den Anfang. Hier werfe man das, was er holen foll, erst am Rand in das Wasser und halte den Hund zu= vörderst an der Leine, nachher frei dazu an, daß er dies augenblicklich bringe. Geschieht dies willig und gern, so wird irgendein nicht untersinkender Körper so weit hineingeworfen, als ber Jäger mit Sicherheit waten kann, daß aber der Hund schwimmen muß, um jenen Körper zu erfassen und zu apportiren. Im Weigerungsfall kann versucht werden, ob Strafe auf dem Trocknen bewirkt, daß der Hund, wenn er gelöst und zum Holen aufgefordert wird, seine Obliegenheit erfüllt; wo nicht, so nimmt man ihn sogleich an die Leine, watet bis zu dem Gegenstand, den er apportiren soll, zwingt ihn durch alle enforderliche, bei der Stubendressur angegebene Mittel und Handgriffe zum Einnehmen und Tragen bis ans Land, wiederholt auch dies Berfahren so lange und fo oft, bis keine Wibersetlichkeit mehr stattfindet.

Suche bekommt der Hund am leichtesten im Wasser, wenn man ihn am einem Ort an junge Enten zu bringen sucht, wo man selbst mitwaten kann und wo kein schneidendes Schilf sich befindet. Hat man einen alten guten Hund, so ist der der beste Lehrmeister. Bald wird der junge ihm mit Freuden folgen, auch selbst arbeiten, wenn er nur erst einiges im Wasser vor ihm geschossene Wild apportirt hat.

Anhaltender und häusiger Gebrauch hierzu ist indessen keinem Hihners hund zuträglich; denn Nase und Kräfte leiden sehr dabei. Wer also viel Basserjagd hat, halte lieber dazu eigene, wo möglich von polnischer (langshariger) Rasse. Wenn diese nur einige Anweisung erhalten, scheuen sie die Nässe, selbst wenn es kalt ist, nie, und gewöhnlich sind sie überhaupt löwendrab und unermüdlich.

Jeder Wasserhund muß ferm apportiren und sehr gehorsam sein. Wa=

rum jenes von ihm gefordert werde, ist einleuchtend; letzteres aber ist deshalb nöthig, um ihn, sobald man will, herausrusen oder pfeisen und ihn da hinein und an den Ort schicken zu können, wo er suchen soll. Es gibt Hunde, die sehr gut im Wasser arbeiten, aber entweder nicht eher hineingehen, die sie etwas in die Nase bekommen, oder die an das entsernteste. Ende des Teiches laufen und da erst hineinsahren. Reinen von beiden Fehlem darf der sertig ausgearbeitete besitzen; denn beim ersten können Enten oder Gänse so versteckt oder entsernt vom Lande liegen, daß der Hund sie nicht wittern kann, oder er geht, durch den zweiten verwahrlost, zu weit dem Jäger voraus und stößt das slugbare Wassersederwild auf, ohne daß daram geschossen werden kann.

§. 31. Wenn der, welcher einen jungen Hund in die Dreffur nimmt, das Temperament desselben vorher gehörig studirt und nach den über diesen Gegenstand gemachten Erfahrungen seine Behandlung einrichtet, so muß nach einer ganzen Schießzeit, oder vielmehr vom Frühling an dis zum Rovember eines Jahres, der mit den erforderlichen Anlagen begabte Lehrling in jedem Betracht gut und serm ausgearbeitet sein.

Doch auch der beste Jäger kann sich vielleicht einmal von der Hitze him reißen lassen, gegen eine der allgemeinen Regeln handeln, welche oben §. 17 angegeben sind, und so ihn auf einmal, wo nicht für immer, doch auf lange Zeit verderben. Borzüglich leicht ereignet sich dieser Fall zu Anfang der Felddressur, und besonders beim nicht ganz vorsichtigen und zweckmäßigen Gebrauch der Peitsche, auch wenn der etwas streng behandelte Hund sogleich wieder von der Leine gelöst wird.

Weicht er dann nach einem begangenen Fehler dem Herrn aus, legt fich von weitem nieder, und entflieht wenn dieser sich ihm naht oder pfeift und reft, geht nach Hause in wenn er gestraft und, um zu suchen, wieder gelöst worder ist, so ist er verschlagen, wie man sich hierüber auszudrücken pflegt.

Unendliche Gebuld und ein sehr vorsichtiges Benehmen gehört dam, einen auf diese Art unbrauchbar gemachten Hund wieder in Ordnung 3000 bringen; nicht selten ist es ganz unmöglich.

<sup>1)</sup> Dieser immer sehr kritische und fatale Fall kann, aller Borsicht ungeachtet, vorzüglich bei einem launischen und weichen Hund, zuweilen auch einmal eintreten, ohne daß er völlig verschlage ift. Dann bleibt nichts übrig als ihm so lange zu folgen — nur darf man ihn dabei nicht mit ber stellter Freundlichkeit anzuloden suchen —, vis man seiner wieder habhaft wird und ihn angenomme hat. Gleich auf der Stelle muß er nun tüchtig mit Leinenrucken, auch wol mit der Beitsche und dem Zuspruch "Leil" und oft wiederholtem Pfeisen gestraft, dann aber an der Leine die dahin sessihrt werden, wo er sich nicht annehmen lassen wollte oder wol gar entlies. Auf der nämlichen Stelle wird sodann die Züchtigung, gerade so wie vorher gesagt, wiederholt, das Führen an der Leine die Belde umher lange fortgesetzt und ihm nach einiger Zeit erst ruhig, dann freundlich zugesprachen, die er die Ruthe nicht mehr einstemmt, auch Freudigkeit und Zuthulichkeit zu seinem herrn bezist. Dann lasse man ihn ganz turze Zeit frei suchen, lock ihn, wenn er solgsam ist, freundlich an siede ihm Recht, nehme ihn hierauf behutsam an die Leine und sühre ihn an terselben, viel nud freundlich sprechend, nach Fause, wo er, wie immer, an die Kette gelegt wird.

Der einzig einzuschlagende Weg ist folgender: Man lege den Hund zu Bause im Dreffirbehältniß wieber an die Rette, füttere ihn ganz allein, führe ihn einige Wochen lang täglich an der Leine aus, rede dabei viel und freundlich mit ihm, liebkose ihn oft, und suche badurch sich seine Anhäng= lichleit und Treue wiederzuerwerben. Scheint er Zutrauen zu fassen, die Furcht abzulegen, und fängt er an, munter nebenher zu laufen und freund= lich zu thun, so löse man ihn, lasse ihn viel Feld nehmen und so wild werden, als er will, ohne irgendeinen Fehler zu bestrafen oder ihn hart enzurufen oder viel zu pfeifen. Endlich, wenn er nun gar nicht mehr daran bentt, seinen alten Fehler zu begehen, fange man die ganze Stubenbressur höchst vorsichtig und gelinde, in ganz kurzen Lectionen, wieder von vorn an, brauche dabei nie die Peitsche oder das Korallenhalsband, sondern blos die Anotenleine, sei vorzüglich während der zweiten Felddressur mit Strafen Machtsam und mäßig, und führe ihn lieber nach der Züchtigung stundenlang m der Leine, als ihn zu friih wieder zu lösen. Immer aber wird man mm in Monaten wieder gut machen, was vielleicht ein Moment verdarb, md selten ein folcher zweimal bressirter Hund für irgendeinen nicht ganz Mahrenen Jäger brauchbar fein.

- §. 32. Hier mögen noch einige allgemeine Verhaltungsregeln zum **Sch**lusse der Abhandlung eines für den Jäger so wichtigen Gegenstandes, als bie seste Dressur es ist, ihre Stelle sinden.
- 1) Auch bei der Feld=, Holz= und Wasserarbeit muß der Iäger mit dem jungen Hund, bis er völlig serm ist, allein sein.
- 2) Nur beim furchtsamen, phlegmatischen, übrigens sehr folgsamen, wie beim raschen jungen Hund ist es räthlich, einen andern alten, sermen, whigen, aber nicht faulen mit ins Feld zu nehmen. Doch behalte man den erstern so lange an der Leine, bis der andere (der alte) steht, ziehe dann im besten Wind heran, lasse den jungen dicht neben oder hinter jenem Pout-deau machen und schieße beim Kreisen sobald als möglich im Sizen. Nach einigen Uedungen dieser Art läßt man beide frei suchen und rust, bbald der alte anzieht, dem jungen zu: "Sachte! Wahre dich!" Gewiß wird er dann jenem nicht voreilen und mitstehen, wenn es jener thut. Nach inigen Tagen wird der in der Lehre stehende, wenn man ihn allein führt, mich schon wissen, was er thun soll, und wenig Mühe noch verursachen.
- 3) Erst nachdem der Hund völlig ausgearbeitet ist, und womöglich erst sich Jahresfrist, führe man ihn in Gesellschaft mehrerer Schützen, doch mmer ohne andere Hunde mitzunehmen. Nie gestatte man dann, daß er wir andern Schützen suche, oder sehe doch dahin, daß er vor ihnen sich icht länger als vor seinem Gebieter aufhalte. Noch weniger gebe man zu,

daß er, wenn geschossen wird, dahin lause, wo es geschah, ohne den Zuruf "Apporte!"1) zu hören.

- 4) Nie mache man eine Hetze auf einen angeschossenen Hasen mit einem nicht ganz fermen Hund.
- 5) Sobald der Hund ganz fest zu stehen anfängt, versäume man es nicht, ihn, ehe das Wild herausgejagt und danach geschossen wird, zur Uebung im Gehorsam oft abzupfeisen und wieder anziehen und stehen zu lassen. Ich bin durchaus kein Freund davon, den Hund einspringen zu lassen.
- 6) Soll der Hund ja mit einem andern, wäre dieser auch noch je gut, zugleich revieren, so gestatte man nicht, daß sie lange beisammenbleiben, sondern lasse jeden für sich suchen. Auch verhindere man, daß wenn bei solchen Gelegenheiten einer von beiden anzieht oder steht, der and dere hinzuläuft; denn beide werden dadurch hitzig gemacht. Endlich
- 7) erwähne ich noch, daß erst dann, wenn der junge Hund in allem übrigen völlig zuverlässig ist, er zum Tirassiren gebraucht werden darft benn es gehört allerdings viel dazu, wenn er beim Ueberziehen mit dan Tiras, wovon weiter unten die Rede sein wird, nicht nur im Stehen and halten, sondern sich sogar auf den Zuruf "Couche!" legen soll. 2) In dessen fann man ihn auch vorher hierin üben, wenn man ihn vor einem geschossenen Huhn im Grase Couche machen läßt, ihn aber dabei mit der Leine an einem sest eingetriebenen Haken andindet, damit er beim Ueberziehen nicht vorwärts kann. Nur misbrauche man seine Geduld bei dieser Uebun ebenso wenig als bei seder andern. Noch ist es nöthig, ihn zu diesen Gebrauch dahin abzurichten, daß er, ehe er steht, so nahe an die Hühne heranziehe, als sie irgend aushalten wollen.
- S. 33. Ist der Jäger im Besitz eines durchaus fermen Hühnerhunds und einer guten, mit Schrot Nr. 4 oder 3 geladenen Flinte 3), so hat er insofern er beides gehörig zu gebrauchen weiß, alles, was er, um di Schießjagd auf Hühner mit Erfolg zu betreiben, bedarf.

Desto verschiedener sind die Arten des Rebhühnerfanges und alst auch die dazu gehörigen Requisite. Man braucht dazu:

A. Hochgarne,

B. bas Glodengarn,

<sup>1)</sup> Ich fetze voraus, daß fämmtliche Schützen Jäger sind, und als folche dies nie, am wenigkter beim jungen hund, eher thun als bis das Wild fällt.

<sup>2)</sup> So nöthig letteres (das Legen) bei diefer Gelegenheit ist, so suche man doch außerdem bes Hund davon abzuhalten; denn man muß sonst im Gebusch, im Getreide und in den Kartoffelstüden oft lange suchen, ehe man ihn findet.

<sup>3)</sup> Mit Nr. 4 wird den ganzen Herbst hindurch auf der Hühnerjagd geschoffen, nur in den Binters monaten wenden einige Jäger Nr. 3 an. Nöthig ist dieser Wechsel nur dann, wenn Hasen zugleist erlegt werden sollen.

- C. bas Treibezeug,
- D. Stedgarne,
- E. den Tiras,
- F. die Schneehanbe,
- G. die Steige. 1)

Ehe ich es versuche, den Gebrauch aller erwähnten Jagdgeräthschaften weinen Lesern zu beschreiben, glaube ich sie mit der Berfertigung und mit dem, was nebenher noch dazu erforderlich ist, bekannt machen zu müssen.

§. 34. A. Jedes Hoch = oder hohe Garn wird mit 300 Maschen, deren Weite von einem Knoten zum andern 3" betragen kann, angesangen. Die ersten dreimal herum strickt man mit gutem, dinnem Bindsaben, dann aber mit sestem, grauem Zwirn in ebenso vielen Maschen sort, bis das Garn 14½ Elle (29') Höhe hat, endlich aber unten noch dreimal, wie isen, mit Bindsaben herum.

Hierauf nimmt man sowol die oberste als unterste Reihe Maschen au inem starten Bindsaden auf, in welchem jedesmal zwischen 10 Maschen ein den Kanten rund. geseilter Messingring eingeschleift wird, doch so, daß ie Maschen busenreich dazwischenfallen, d. h. die Ringe dürfen nur 20" eit voneinanderstehen.

Durch die obern Ringe zieht man dann die hanfene Oberleine, welche ie Stärke eines kleinen Fingers haben kann, durch die untern aber die vas schwächere Unterleine.

Außerdem gehören zu jedem dieser Garne zwei, am untern Ende 4" Durchmesser haltende, hier scharfgespitzte, 10 Ellen (20') lange Stangen, m denen oben ein Anopf und 6' von unten herauf rund herum ein Kerb ingeschnitten wird. Nächst diesen bedarf man zu jedem Garne auch noch wer dritten etwas schwächern, aber gleichlangen Stange, in welcher sich ram obern Ende ein flacher Kerb, wie bei Fallnetsforkeln, befindet.

Daß man zu einer Stallung mit Hochgarnen wenigstens fünf bis sechs Stück haben müsse, wird bei Beschreibung des Fanges einleuchtend werden.

Unt eine solche gehörig in Stand zu bringen, sind noch folgende Gesäthschaften erforderlich: a) zwei Windleinen zu jedem Garne; b) zwei arke Hakenheftel, um jene daran zu binden; c) ein Pfahleisen, um die Icher zu den Stangen vorzustoßen, und d) ein Schlegel, um die Heftel nzutreiben.

B. Das Glodengarn ist ein Netzquadrat, welches Bufen, b. i. Beite

<sup>1)</sup> Ueber den Rebhühnerfang mit dem abgerichteten Fallen, wie über die ganze Fallnerei, kann Berfasser nicht aus eigener Erfahrung und Uebung svrechen, weshalb er darüber nichts sagen mag.

genug hat, um, wenn es in allen vier Eden fest angepflöckt ist, in der Witte 6' in die Höhe gehoben werden zu können. So aufgestellt, erhält es gleichsam die Form einer Glocke ober Phramide.

Maschen und Zwirn wie beim Hochgarne. Wie jenes, wird auch dieses mit Bindsaben an allen Seiten dreimal herum verhauptmascht, mitten in demselben aber ein rundes Loch ausgeschnitten, und in selbigem ein messingener, glatt= und rundkantig geseilter Ring, der  $3^{1}/2^{\prime\prime}$  im Durchmesser hält, besestigt.

Noch gehören bazu: a) vier hölzerne Hakenheftel zum Anpflöcken des Garns an allen vier Ecken; b) ein glatter, unten scharf zugespitzter, ober abgerundeter, im Durchmesser 3" starker, 3³/4 Ellen (7' 6") langer State von Jungeichen= oder Ulmen=(Rüstern=)Holz; c) ein 3¹/2 Ellen (7') langer Bindsaden. Der Gebrauch dieser Requisite zur Stellung des Garns wird beim Fang mit demselben angezeigt werden.

C. Das Treibezeug wird auf verschiedene Art gemacht. Der Ber saffer wird die Berfertigungsmethode angeben, welche ihm die leichteste schieden und zugleich seiner Meinung nach am besten stellt.

Das Ganze besteht aus drei Theilen: 1) dem Hamen, 2) dem Himmes 3) dem Geleiter. Dieses alles wird aus dunnem Bindfaden oder aus stem vierdrähtigen Zwirn gestrickt.



a hamen. b heftel. c himmel. d d Geleiter. e Flugel bes Geleiters.

Den Hamen fängt man mit 24 Maschen, beren jede von einem kanten zum andern  $1^{1/2}$ " Weite hat, an. Dann wirst man sämmtliche Maschen vom Bretchen ab, saßt die letzte auf dem dritten Theil ihrer Länge mit dersten zusammen, und strickt von nun an rund herum so lange fort, die dauf diese Art entstehende Sack zwei Clastern (12') lang ist. Hier muß kerste Einkehle angebracht und zu dieser wie an einem Fischergarnsack Ansang gemacht werden, indem man bei einem ganzen mal Herunstrick an jeder der 24 Maschen eine zunimmt, sodaß man 48 auf dem Bret has Sind diese sämmtlich abgeworsen, so läßt man beim nächsten mal herunseine um die andere sallen, so nämlich, daß man nur die erste, dritte sinste u. s. w. aufstrickt, die zweite, vierte, sechste u. s. w. aber hängen läst

Dann arbeitet man in den nun erhaltenen 24 Maschen rundherum am Sadt sort, ohne zu= oder abzunehmen, bis der Zwirn von der Nadel völlig abgestrickt ist. Nun werden diese fertig gewordenen Sackmaschen in die Höhe geschlagen, den Faden der neu aufgewickelten Nadel aber knüpft man in einer der zur Einkehle zurückgelassenen Maschen an und strickt an diesen, indem bei jedem mal herum abgenommen wird, so lange rundum sort, die in der Einkehle eine Deffnung bleibt, welche, wenn die letzten Maschen stwas über Einkehle eine Deffnung bleibt, welche, wenn die letzten Maschen stwas über spannenlanger Stad oben und unten an dem Leinchen und den Kaschen sestgebunden, auch der übrige oben und unten freie Maschen= und keinentheil auseinandergezogen ist, ein viereckiges Loch von der Weite bildet, was ein Rebhuhn gemächlich hindurchlaufen kann.

Mach Beendigung dieses Theils der Arbeit knüpft man wieder an dem kaden an, welcher an den zurückgeschlagenen Sackmaschen hängen blieb, und krickt in diesen so lange fort, dis man, von den ersten Einkehlmaschen an wechnet, dreimal herum hat. Dann wird der Ansang mit dem Abnehmen unch hier gemacht, indem man einmal zwei Maschen zusammennimmt. Hiersuck führtet man viermal, ohne abzunehmen, herum, nimmt dann wieder eine Masche ab und führt in diesem Mase sort, die der Hamen 8 bis Klastern (48—54') lang ist.

Gut ist es, wenn, vom Anfang der ersten Einkehle an gerechnet, bis m Hamensackende in der Mitte noch eine zweite Einkehle auf eben die Beise wie die erste eingestrickt wird.

Längs dem ganzen Hamen werden in gleichen Entfernungen von 4 zu hölzerne Reifen, deren Größe sich nach der abnehmenden Weite des Haens richtet, durch die Maschen gezogen und mit den Enden fest verbunden. Den und unten an den Stäbchen, welche an der engen Deffnung der Einsten eingeschleift wurden, befestigt man dünne Leinen und knüpft diese an zunächst der Deffnung der Einkehle, wenn diese, wie der Sack, scharsgezogen ist, stehenden Reisen seifen seides, völlig ausgedehnt, recht und gerade stellt.

Am hintern, engern Hamenende wird endlich eine mäßig starke Leine pelt durch sämmtliche Maschen gezogen und beide Enden derselben an bem hölzernen, nicht zu schwachen Hakenheftel festgebunden.

Den aus Garn=Seitenwänden und einer Garndecke bestehenden, soge=
munten Himmel verfertigt man auf folgende Art: Man fängt jede der beis
En Seitenwände mit einer Masche an, welche von einem Anoten zum an=
ten 1½" hält, wirft diese ab und nimmt beim nächsten, mal Hineinstricken
the zu, und so bei jedem folgenden mal herum, bis man zwölf Maschen
th. Dann wird beim Weiterstricken immer auf einer Seite eine Masche

zu=, auf der andern eine abgenommen und so`fortgefahren, bis man berechnen kann, daß die Wand, wenn am andern Ende bei jedem mal herum mit einer Masche bis auf eine abgenommen worden ist, völlig spiegelig ausgezogen, die Länge von zwei Klaftern (12') habe.

In gleicher Entfernung von 4 zu 4' bindet man sodann Spillen (Städchen) von weißdornenem oder anderm harten Holz ein, von welchen die Schale im Feuer abgebäht worden ist und die reichlich 6" länger als die Wände breit (hoch), auch unten scharf zugespitzt sind. Hierbei versährt man so: Jede Wand wird breit und straff gezogen, die die Waschen spiesgelig (rechtwinkelig) stehen. Nachdem nun an jeder Spille  $1^{1/2}$ " von oben herab und  $4^{1/2}$ " von unten herauf ein kleines Loch durchgebohrt worden ik bindet man mit festem dünnen Bindsaben den obern Garnsaum gegen mit durch das obere, den untern gegen und durch das untere Spillenloch sich und sleht dahin, daß sämmtliche Stäbchen dem gerade abwärtsgehenden sen nach angeschleift werden.

Bei Verfertigung der Decke wird gewöhnlich mit acht Maschen ange fangen, bei jedem mal herum vorn und hinten um eine Masche zugenomme in diesem Maße so lange fortgestrickt, bis die Decke gleiche Länge mit de Seitenwänden hat. Am obern Saum der Seitenwände wird dann die Decken Zwirn überall angestrickt.

Endlich schleift man den ganzen Himmel (Decke und Seitenwände) an vordersten Bügel oder Reif des Hamens so mit Bindsaden an, daß zwische dem Gentäsche und dem Bügel keine Lücke offen bleibt.

Noch bedarf man des oben unter 3) genannten Geleiter, zu welchen wenigstens sechs voneinandergesonderte Leitern (Wände) gehören. Ich Leiter wird mit eben solchem Gemäsch, wie das an den Seitenwänden de Himmels, 12 Maschen hoch und 6—7 Klafter (36—42') lang gestrick auch von 4 zu 4' eine Spille eingebunden.

Alle vorbeschriebenen Theile des Treibezeugs werden sorgsam einzeh zusammengewickelt, mit dünnen Leinchen jeder Theil (Hamen, Himmel wieseleiter) gesondert von den übrigen zusammengebunden in einem Sack verwahrt, und dieser, die Gebrauch von diesem Fangapparat gemacht werde soll, an einem trockenen, luftigen Ort frei schwebend und den Mäusen zugänglich aufgehängt.

Zum Aufstellen der sämmtlich genannten Theile des Treibezengs beden man ferner eine genügliche Zahl kleiner hölzerner Häcken, um selbiges ber Erde damit anzupflöcken, auch einiger 1" starker, 12" langer, und zugespitzter Strehemücken, welche da von außen gegen die Wände gestemm werden, wo sie nicht gerade aufrecht = und feststehen.

Hierzu kommt noch das Schild, welches beim Eintreiben die Ste

eines Pferdes, dessen Abrichtung zu diesem Gebrauch viel Mühe und Arbeit tostet, vollkommen ersetzt. 1) Es wird bazu ein 6' hohes und ebenso langes Stüd Leinwand oder Segeltuch auf beiden Seiten mit blaßgrauer, nicht gläuzender Farbe gegründet und barauf die Figur eines weidenden Pferdes wer Ochsen in Lebensgröße mit brauner, gleichfalls matter Farbe so gemalt, daß da, wo auf einer Seite der Kopf hingerichtet ist, auf der andern bas hintertheil steht.

Auf jeber Seite bes Schildes werden gerabe in der Mitte besselben wie leberne handhaben angenäht und ebenso angestrichen, wie an dieser Stelle die Leinwand gefärbt ist. Endlich schneibet man gerade über diesen, weit vom obern Rand abwärts, ein oder zwei querlängliche runde löcher die Leinwand so, daß wenn der Jäger hinter dem Schild steht, er ganz won zedeckt ist und zum Behuf des Beobachtens der Rebhühner gemächlich sindurchsehen kann.

Um nun beim Eintreiben das Schild ausspannen zu können, wird am wedern und hintern Rand eine leichte hölzerne, auch grau angestrichene eiste angezweckt, nachdem in jede etwa 2" vom obern Ende herab und enso weit vom untern herauswärts ein kleines Loch so eingemeißelt worden baß der an jedem Ende beider zum Auseinanderhalten des Ganzen besimmte, an noch schwächern Duerleisten besindliche Zapsen genau hineinpaßt. Anmerkung zur vierten Auflage. Das zweckmäßigste Schild achte solgendermaßen angesertigt werden. Wan lößt sich eine 6' lange und

tenfo hohe Rahme von leichtem Holz zusammenfilgen, in der Mitte der-

<sup>, 1)</sup> Auch bei ber Kranich . Trappen ., Foden ., Brachvogel ., Ganfe - und Entenjagd , ebenfo in allem fcheuen haarwild leiftet bas Schilb fast ebenfo gute Dinnfte ale bas Schiefpferb. 189.

bequeme Handhabe befestigt. An der untern Längsleiste wird in der Mitte ein starker, circa 4—6" langer starker eiserner Stift derart angebracht, daß er mit dem Fuße auf= und abgeschoben werden kann. Der Rahmen wird mit Leinwand überspannt und auf derselben eine Kuh oder Pferd in passenster Stellung gemalt. Löcher zum Auslugen dürfen nicht fehlen. Diesel Schild hat den Bortheil, daß es bequem überall, wo es nöthig ist, in den Boden eingesteckt werden kann und dem Jäger freie Action sür beliebigen Gebrauch seiner Flinte läßt, was insbesondere bei der Jagd auf Sumpswögel oft von großer Wichtigkeit ist.

D. Die Steckgarne, auch Flachgarne und Stecknetze genannt, bestehen aus drei besondern Garnen oder Netzen, von denen jedes der beiden äußene spiegelig, das mittlere, zum Fangen bestimmte Inngarn aber mit gewöhnslichem Gemäsch gestrickt sein muß.

Erstere werden auf eben die Art wie andere Spiegelnetze verfertigt: Man nimmt dazu mäßig dünnen Bindfaden. Die Höhe derselben beträgt sechs Maschen, von denen jede, von einem Knoten zum andern, 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub> bis 4" weit ist; die Länge jeden Garnes 12 Klaftern (72').

Das aus gutem festen Zwirn zu verfertigende Inn= oder Fanggark wird mit 20 Maschen, die um ein Drittheil enger sind als die an den Spiegelnetzen, angefangen, und so wird, ohne zu= oder abzunehmen, sorts geknüttet, dis es 18 Klaftern (108') lang ist, weil der dritte Theil daves auf den Busen zu rechnen ist. 1)

Wenn die Garne fertig gestrickt sind, färbt man sie grün ober erdgran. Im ersten Fall nimmt man gute scharfe Lauge und siedet darin gelbs Scharte (Genista tinctoria) oder Blumen von der Besenpfrieme (Spartim scoparium), seiht dann die gelbgewordene Lauge ab, thut etwas Grünspan hinzu und taucht die Garne hinein. Während des Abtrocknens läßt mat blaue Brasilienspäne in Lauge scharf tochen, seiht dann die Brühe ab, misch sie zu der gelben und läßt diese Mischung auswallen, worauf die Garne öfter hineingetaucht und zum völligen Trocknen aufgehangen werden. Seiringe Quantität von Grünspan und Brasilienspänen gibt Hell = oder Sittigs grün, eine etwas stärkere Grasgrün, eine noch größere Stahlgrün.

Erdgrau färbt man auf folgende Art: Man nimmt erlene Rinde eichene Sägespäne und grüne Schale von der Walnuß, von einem so vie als vom andern, und siedet dieses zusammen in einer hinlänglichen Quantität Wasser. Nachdem nun die Garne durch Wasser, in welchem Alankaufgelöst ist, gezogen und wieder getrocknet worden sind, legt man sie in

<sup>1)</sup> Nach Gefallen können bie Steckgarne auch kurzer gemacht werben, doch muß dabei bas sbige Berhältniß ber Länge zwischen Spiegel = und Inngarn beibehalten werben.

die Farbenbrühe, läßt diese bis zum Sieden heiß werden, rührt bis dahin beständig die Garne mit einem Stock um und zieht sie beim ersten Aufwallen heraus und trocknet sie.

Hierauf reiht man sowol die obern als untern Saummaschen des Inuparns an einen Bindsaden, welcher etwas länger ist als die Spiegelgarne,
sihlt dabei die Maschen und merkt die Zahl genau an. Letzteres muß auch
kei den Spiegelgarnen geschehen. Dann wird eins von den Spiegelgarnen
ker länge und Breite nach gut ausgezogen, auf die Erde, und auf dieses
kas Inngarn gelegt, das Inngarn aber wieder mit dem andern Spiegelparne überdeckt. Die Zahl der Garne richtet sich nach der Größe des Beinls, der damit bestellt werden soll.

Rach vorgängiger gehöriger Eintheilung der an den Spiegelgarnen gestundenen Maschenzahl nimmt man so viele  $\frac{1}{2}$ " starke, weißdornene Spieße Stäbe), als man bedarf, um in gleichen Entsernungen von 4 bis 5' einen indinden zu können; dieselben müssen etwa 5 bis 6" länger als die Garne schiftellen und ihre Schale im Feuer abgebäht sein, auch schneidet man miten eine Spitze, sowie am obern Ende einen Knopf, und da, wo der utere Saum der Garne hinkommt, ringsum einen flachen Kerb daran.

Run faßt man den obern Saum beider Spiegelgarne mit dem des Amgarns, in der ersten Masche, an einem Endchen Bindsaden zusammen, wit welchem das Leinchen verknüpft wird, an welchem das Fanggarn angezeiht ist, bindet vermittels des Bindsadens alle drei Garne an dem Knopf es ersten Spießes fest, legt diesen dann fadengerade an den vordern Maschen mab und verfährt beim Anbinden des untern Saumes im Kerbe des stäbchens wie oben.

Rachdem man nun berechnet hat, wie viel Maschen des Spiegelgarns wie bleiben und wie viele, nach gleichmäßiger Vertheilung, vom Fanggarne wehr dazwischen sollen, ehe der folgende Spieß eingeschleift wird, legt man iesen wieder sadengerade in der gehörigen Entsernung vom ersten an, liest ie erforderlichen Saummaschen des Inngarns busenreich ein, und bindet immtliche drei Garne mit Vindsaden am Anopse und Kerbe wie am ersten dab sest. Auf gleiche Weise verfährt man dis zum letzten Spieß, an issen Mitte noch besonders ein starter Vindsaden anzuschleisen ist, um das sebentlich aufgewickelte ganze Steckgarn damit zusammenbinden zu können.

Rebst diesen Steckgarnen noch einige Stück ebenso hohe, ebenso lange pab mit ebenso viel Stäben versehene einfache Spiegelgarne in Vorrath zu seben, gewährt Vortheile, welche beim Rebhühnerfang mehr auseinander= pfetzt werden sollen.

E. Der Tiras wird, gleich dem unter D. erwähnten Inngarne, aus ptem Zwirn spiegelig geknüttet. Wie immer bei Spiegelgarnen, fängt

man mit einer Masche an, nimmt dann bei jedem mal herum mit einer zu, bis das Garn 8 Klafter (48') lang ist; hierauf nimmt man bei jedem solgenden mal Herumstricken abwechselnd einmal zu, einmal ab, bis die Breite des Garns 7 Klafter (42') beträgt; zuletzt wird bei jedem mal herum wieder um eine Masche abgenommen, bis man nur noch eine einzelne auf dem Bret hat.

Hiernächst zieht man in den vordern Saummaschen eine Leine an, welche an jeder Seite 3 Klafter (18') länger als das Garn breit ift.

Will man sich des Tirasses im September schon bedienen, so dürset die Maschen nur 23/4" Weite haben; soll er aber im Winter als Schnee netz gebraucht werden, so muß nicht nur der Zwirn stärker, sondern auch das Gemäsch um 1" weiter sein.

F. Bon Schneehauben sind mir zweierlei Arten bekannt: eine berselben hat eine vierectige Form, die andere eine lange. a) Die vierectige wird auf folgende Art verfertigt: Man strickt ein 4 Klaster (24') langes Same welches mit einer dreizölligen Masche angesangen wird. Dann nimmt men wie immer beim spiegelig Knütten dis zu 20 Maschen zu, strickt unter de wechselndem Ab= und Zunehmen fort, die sich die vorgeschriebene Länge der Garnes ergibt, nimmt dann wieder die auf eine Masche ab und strickt zwelest beide Enden des ablang ausgeschlagenen Garnes zusammen. Nachden nun die obersten Saummaschen gezählt und die Summe in vier gleiche Theile abgetheilt worden, bindet man da, wo jedes Biertel des Nepes webigt, einen daumenstarten Spieß, wie an den Steckgarnen, sabengerade im

Sobann wird ein vollkommen gleichseitiges Biereck spiegelig und so greigenüttet, daß es den gleichfalls ins Quadrat gestellten Seitenwänden zu Decke dienen kann. Nachdem jenes an diesen so angestrickt worden, des beide Stücke ein ganzes ausmachen, bindet man in der Mitte der Deck einen 1" dicken Stab an, welcher, wenn er etwa 3" tief in die Erde geststeckt wird, lang genug bleibt, das bauchige Herabhängen derselben zu verhindern, ohne das Garn zu straff in die Höhe zu spannen.

Endlich schneibet man in der Mitte jeder Seitenwand so viel Maschen im Biereck aus, daß eine kleine Einkehle hineingestrickt werden kann, deren engeres Ende noch so groß bleibt, daß ein Rebhuhn gemächlich hineinze schlichfen vermag. Hier wird nun ein rechtwinkelig viereckig zusammenge bogener Draht eingezogen und besestigt, am obern Duertheil desselben aber ein leicht bewegliches Fallthürchen, wie an der Steige (f. G.) angebrack, in den obern Ecken der Drahtvierecke ein dinner Bindsaden und an diesem ein hölzernes Häkchen eingeschlicht, welches, wenn es nach innen zu, seitzwärts eingepflöckt ist, die Einkehle straff und das Fallthürchen perpendikulär stehend erhält.

- b) Die lange Schneehanbe besteht aus einem überall 40 dreizöllige Raschen im Umfang haltenden, 3 Klaster (18') langen Sack 1), in dessen Gemäsche, 3' weit voneinander entsernt, haselne, an beiden Enden mit Anöpschen versehene Spriegel, an welchen die Schale noch besindlich ist, von bicher Länge eingezogen werden, daß sie durch 28 Maschen reichen. Dann zieht man durch die übrigen 12 Bodenmaschen einen Bindsaden und schleift ihn an den Knöpschen der Spriegel so fest, daß die Bogensorm der Spriegel sich nicht verändern kann. Um das Hin= und Herwanken der Spriegel im bemäsche zu verhindern, werden sie ringsum an der dritten Masche fest mgebunden.
- Hierauf fängt man die noch erforderlichen zwei Einkehlen auch mit Waschen in Sackform besonders an und nimmt bei jedem mal herum blange ab, dis man noch 16 Maschen zur Deffnung behält, in welcher, wie die der viereckigen Schneehaube, drähterne Fallthürchen angebracht werden. Denso wie am großen, überall gleichweiten Sack werden auch am vordern, witesten Theil der Einkehlen Spriegel eingezogen und diese, nachdem das inkehlengarn in den großen Sack gesteckt worden, unter den Endspriegeln kselben eingeklemmt. Beide übereinanderliegende Spriegel, sowie die an knöpfchen angebundenen, durch die 12 Bodenmaschen gezogenen Spannske, bindet man von drei zu drei Maschen sest zusammen. In jeder obern ke der Drahtcharniere, welche das Fallthürchen auffangen, schleift man kun einen Faden an, mit welchem sie am nächsten Sackspriegel so besestigt weden, daß sie beim Ausstellen senkrecht stehen.
- Am obern Theil der Schenkel des vordersten und hintersten Sactriegels schleift man zwei etwas stärkere Leinchen ein, an deren anderm
  de hölzerne Heftel angebunden werden. Beim Aufstellen zieht man, nachm die ganze Haube scharf ausgedehnt worden ist, die ebengenannten
  kinchen vorwärts und etwas seitwärts scharf an, und befestigt sie vermittels
  er Heftel im Erdboden. So erhält die Haube die Gestalt eines langen
  sogelbauers.
- G. Die Steige besteht aus einer, gewöhnlich oben grün angestrichenen, keternen Decke von der Größe eines mäßigen Tischblattes, an deren vier ken mit eisernen Spißen versehene Füße von der Länge eingelassen werskn, daß die Decke selbst etwa 9" über der Erde steht. Zwischen den Füßen kehn auf jeder Seite wenigstens sechs drähterne Fallthürchen, welche gerade

<sup>1)</sup> Wer Gelegenheit finden kann, diesen ohne Naht spiegelig stricken zu kernen, der nehme sie Mr. Beschreiben läßt sich das Versahren schlechterdings nicht deutlich. Außerdem kann man auch brei Klaster langes, 40 Maschen breites Spiegelgarn knütten und es der Länge nach jusammenkten. Besser sind die beiden hier erwähnten Methoden, als das Knütten mit ordinärem Gemäsche, ill in diesem die Rebhühner sich leicht beschädigen.

groß genug sind, daß ein Rebhuhn gemächlich hindurchschlüpfen kann, auf folgende Art verfertigt: Man läßt, nachdem zwischen zwei und zwei Füßen ein hölzernes Leistchen so eingestemmt worden, daß es, wenn die eisernen Spitzen der Füße ganz in die Erde getrieben sind, überall platt auf derselben ausliegt, da, wo die Thürchen hinsommen sollen, etwa 9" vonein ander entsernt, zwei starke Drahtstifte oben in der Decke und unten in der Leiste ein, und schneidet zwischen diesen Stiften die Leiste heraus. Gerade über der so entstandenen Thürenöffnung werden, nach der innern Seite zwischen der kleine Drahtöfen angebracht, und in diesen ein 10" breites und 7" hohes, mit engem Spiegelgemäsche von Zwirn straff überzogenes Drahtsthürchen so eingehängt, daß zwischen dem untern Theil desselben und der Erde 2" leerer Raum bleibt.

Endlich befestigt man zwischen den Thürenöffnungen und den Füsse sowol an der Decke als an der untern Leiste, an den Füßen und an der drähternen Stiften, welche die Thürenöffnungen bilden, zweizölliges Spiegelgemäsch von erdgrauem Zwirn.

S. 35. Nachdem alle beim Rebhühnerfang mit Nuten und Ehre vom Jäger anzuwendende Garnarten nebst den Requisiten 1) beschrieben und zu deren Verfertigung, soweit es schriftlich möglich ist, Anweisungen gegebe worden sind, so wollen wir uns nun zuvörderst mit den Vorschriften portheilhaftesten Vetrieb der Rebhühnerjagd beschäftigen und selbigen in de folgenden Paragraphen die folgen lassen, welche die Anwendung der Worhergehenden angezeigten Fanggeräthschaften deutlich machen.

Es wird hier nur von der Suche mit dem Hühnerhunde die Rafein; denn das beiläufige Schießen auf einem Treibjagen nach Hasen feiner besondern Erwähnung werth, das Hinknallen aufs Gerathewohl abs auf ein dicht beisammenliegendes Bolk ziemt keinem, der den Namen ein Waidmanns führen will; denn bei solchen Gelegenheiten werden oft mit Stücke noch zu Schanden geschossen als wirklich erlegt, und das ist, wie Hr. v. Wildungen es mit Recht nennt, Aasjägerei.

Die Periode, während welcher das Suchen mit dem Hunde nach Recht hühnern die reichlichste Ausbeute gewährt, geht mit Anfang des Monst September an, weil in guten Jahren die Jungen (die der immer nur pfälligen zweiten Brut ausgenommen) ziemlich ausgewachsen zu sein pflegen oder, wie man eigentlich zu fagen pflegt, zu schildern aufangen.

<sup>1)</sup> Der Berfasser hält bei allem Wild, das nicht zu den Raubthieren, Raubvögeln oder doch zu den sehr schädlichen Wildarten und zu den Zugvögeln gehört, nur die Fangarten dem Waidmann stüdligfig, bei welchen es lebend und unbeschädigt in seine Gewalt kommt. Schlingen oder Reşe, in welchen Laufdohnen eingebunden sind, werden immer nur zum Schaden des Geheges auf Rebhühner angewendet.

sält ein Bolk zu dieser Zeit den Hund am besten aus und sprengt (ver=
einzelt) sich gemeiniglich nach dem ersten oder zweiten Schusse; dadurch aber wird es natürlich dem Jäger leicht, den Rebhühnern nach Wilkir Abbruch pu thun.

Rach ungewöhnlich langen Wintern paaren sich die Rebhühner im Frühling später; mithin verspätet sich das Lege= und Brütgeschäft, folglich unch das Wachsthum der Jungen. Dann versteht es sich von selbst, daß ber rechtlich denkende Jäger und Jagdberechtigte sich nach den Umständen ichten, weniger auf frühern Genuß des Jagdvergnügens, als auf Schonung der Feldfrüchte und auf bessere Benutzung des Wildes achten und so die Kebhühnerjagd, nach Verhältniß, drei die vier Wochen später eröffnen muß.

Daß bei derselben die Suche mit einem fermen Hühnerhund und das chießen vor demselben eine der angenehmsten Unterhaltungen gewähre, gibt wiß jeder wirkliche Jagdliebhaber zu. Nur schade, daß der Zeitraum, wie welchen diese Jagdart sich einschränkt, über sünf bis sechs Wochen — siche Wintertage, an welchen eine Neue gefallen ist und die Paarzeit im kühling ungerechnet 1) — nicht dauert.

Der Grund, warum später im Herbst und gewöhnlich schon von der kitte des October an die Rebhühner nicht mehr halten (festliegen), ist kils darin zu suchen, daß sie, durch successive Verminderung der Gelegensit, sich auf Aeckern und Wiesen verbergen zu können, sowie durch die mit kerbstbestellung der erstern verbundene Unruhe, von Natur slüchtiger und ülder werden; theils liegt er auch mit in dem Beschießen. Letzteres beschrt sich durch die Wahrnehmung, daß ein vorher gar nicht oder doch enig beschossenes Volk oft noch zu Ende des October, und an schönen ingen noch im November, selbst da, wo keine Hecken und Remisen sich beschen, auf Stoppelseldern (wenn es deren noch gibt) wie im Sturzacker in Hund aushält, sich auch wol sprengen läßt.

Aber selbst in der frühern Periode liegen die Rebhühner nicht zu jeder ingeszeit gleich fest, und ebenso wenig darf man hoffen, sie zu allen Stunm, auch wenn sie nicht beunruhigt werden, an einem und demselben Ort
k sinden; obgleich kein Bolk, Zughühner ausgenommen, von dem Ort, wo
k Alten nisteten, sich weit entfernt. Es würde z. B. eine in der Regel
krzebliche Mithe sein, sie, solange die Wiesen und Futterkräuter, auch
biz und anderes Gestrüpp, am Morgen von Thau, oder später am Tage
m Regen durchnäßt sind, dort aufsuchen zu wollen. Fast immer wird man
e dann auf der Stoppel und zwar vorzüglich auf der des Wintergetreides

<sup>1)</sup> Während der Paarzeit wird sich jeder gute Waidmann der Jagd bescheiden, insofern es nicht rauf ankommt, überzählige Sähne wegzunehmen oder einen Hund ferm zu machen.

finden; aber nur selten liegen sie da fest. Erst wenn durch Sonnenschein oder Luft die Nässe größtentheils abgetrocknet worden ist, ziehen sie sich in die vorhergenannten Gegenden und pflegen, dicht beisammenliegend, sorglos der Ruhe, dis gegen Abend der Boden wieder seucht wird. Dann aber, und gewöhnlich schon um 4 Uhr nachmittags, gehen sie auf die Weide aus, halten auch, wenn sie vorher nicht gesprengt, oder wenn nicht die jungen Individuen eines Volks auf dem Geäse weit auseinandergelaufen sind, gewöhnlich weder vor dem Hunde noch vor dem Schützen aus.

Daß man also in den frühern Morgenstunden nicht ausgehen darf, um Hühner vor dem Hund zu schießen, und daß man, wenn etwa gegen 9 Upper und Kräuter noch naß sind, erst die Stoppeln absuchen muß, um se dorthin zu treiben, ergibt sich aus dem Borhergesagten.

Auf mäßig großen Revieren kann von jedem Jäger mit Recht verland werden, daß er die Gegend anzugeben weiß, wo jedes einzelne Bolk zu lie gen pflegt, und felbst auf weitläufigern wird er sich durch die ihm zu Gebote stehenden Mittel hiervon im voraus zu unterrichten suchen. Schon ver der gesetzlichen Eröffnung der Schießzeit muß er dieserhalb immer Assen, ob er auf dem Erdboden, vorzüglich in Wiesen und Stoppelseldem Orte sinden kann, wo ein oder das andere Bolk in einem kleinen, mit Gebrech besäeten Ressel beisammengelegen hat.

Am besten wird er sich aber von dem gewöhnlichen Anfenthalt jede einzelnen Bolss durch sleißiges Berhören vergewissern können, wenn abends gegen Sonnenuntergang in verschiedenen Gegenden des Reviers, wer Hihner vermuthen kann, oder wo er sie in der Paar = und Brünzsantraf, sich leidlich verborgen anstellt und das Locken oder Rusen abward Nachdem er die Orte beobachtet hat, wo nach dem dritten mal Aussicht jedes Bolk eingefallen ist, muß er sich am folgenden Morgen, ehe der Dagraut, in die Nachbarschaft derselben begeben und noch einmal genan Worgenlockung verhören, auch den dritten Einfall sich genau merken. Da erste Abendruf wird ihm die Gegend anzeigen, wo jedes verhörte Bolk der gegen 9 Uhr früh aufzusuchen hat, insosern in einem oder dem andern unfällige Störung hierin nichts ändert, und selbst dann wird er es doch ber Nähe sinden.

S. 36. Immer wird sich das Revier am besten im Stand erhaltst wo entweder ein guter Jäger mit seinem fermen Hund allein die Such nach Rebhilhnern betreibt, oder wo er sich zu diesem Zweck nie mit uch als einem sachverständigen Gehülfen vereinigt.

Im letztern Fall werden die beiden Kameraden wohlthun, wenn in gleich anfangs Rücksprache darüber nehmen, daß, wenn ein einzelnes Du

peransstiebt, derjenige allein schieße, dem es am nächsten ist; daß aber, inspern ein ganzes Bolk aufsteht, derjenige von ihnen, welcher rechts geht, ein einzelnes von den Hühnern, welche auf seiner Seite heraussliegen, aufs korn nimmt, der andere hingegen nur auf eins von denen Fener gibt, welche am meisten links ziehen.

Borzüglich muß jeder sich bemühen, zuerst des alten Hahnes habhaft merden, der fast immer zuerst aufsteht und sich überhaupt sehr auszeichnet, weil er es ist, welcher gewöhnlich das Bolk am weitesten fortsührt.

Die alte, ebenso leicht zu erkennende Henne aber sollte billig immer berschont werden, theils weil sie mit ihrer Familie den Aufenthalt nur insweit verändert, als Jahreszeit und Aefung dies nothwendig machen, theils weil sie bei zunehmendem Alter von Jahr zu Jahr (wenigstens bis zum klusten) immer mehr Junge ausbringt, theils endlich, weil diese doch nicht klen Schutzes und aller Leitung beraubt sind, wenn ihnen die sorgfältige Mutter bleibt.

Bei der Suche selbst (mag man sie allein oder in Gesellschaft ausilben) solgendes Verfahren zu beobachten: Man ziehe mit einem guten Hühnerund in die Gegend des Reviers, wo man die Völker schon vorher gefunden ber beim Verhören beobachtet hat.

Ist es morgens noch zu feucht im Grase ober in den Sömmerungs=
blern, so läßt man den Hund, insofern er serm dressirt ist (denn mit einem
och nicht völlig ausgearbeiteten darf man nicht eher ausgehen, bis später
Tage die Hihner sest liegen), auf den angrenzenden Stoppeläckern rasch
ettrevieren, und sprengt sie dort auf, da sie dann gewiß jenen Gegenden
eilen werden.

Befände man sich bei dieser Gelegenheit in Gegenden, wo der Gesichts=
wis durch Anhöhen u. dgl. beschränkt und es daher dem Jäger selbst un=
siglich wäre, den Einfall der rege gemachten Bölker, auch der einzelnen
spesprengten Individuen, genau wahrzunehmen, was doch immer und überall
khig ist, um beim Wiederaufsuchen die Zeit nicht unnütz zu verschwenden,
muß auf dem erhabensten Bunkte des Bezirks, wo man jagen will, ein
kann angestellt und dahin angewiesen werden, daß er Acht habe, wo der
schuchende ein Bolk aufsprengt und wo es, vereinzelt oder beisammen, ein=
Mt. Der erhaltenen Anzeige oder eigener Beobachtung zusolge wird es
un dort von den Jagdtheilnehmenden wieder aufgesucht.

Daß dies immer unter dem Winde geschehen müsse, damit der Hund the Hühner leichter in die Nase bekomme, daß auch jener beim Revieren ticht übereilt werden dürfe, versteht sich. Zieht nun der Hund an, so thern sich, wenn zwei Schützen miteinanderjagen, diese dem Ort, wo es pschieht, in dem Maße, daß sie beide, wenn das Volk aufsteht, schießen zu

können hoffen dürfen. Steht der Hund fest vor, so fängt sein herr zu kreisen an, pfeift ihm dabei, infosern er die Geduld verlieren und einspringen zu wollen schiene, warnend zu, und schießt zur Uebung desselben, wenn er ein einzelnes Huhn vom Bolke abgesondert liegen sieht, im Sitzen, der auch dere Ramerad aber im Fluge, wenn das Bolk sortstreicht.

Jedes erlegte Stück muß der Hund apportiren, aber nie gestatte man ihm, den fortziehenden Hühnern, mag nun gesehlt oder eins angeschosser sein, nachzuprellen. Nur wenn eins slügellahm verwundet und sogleich eingesallen, aber weiter gelaufen wäre, gebe man zu, daß er augenblicklich, und selbst eilig auf dem Geläuf nachziehe, weil es oft erst in weiter Eutsernung sich drückt und dann so zu verbergen sucht, daß es, wenn der Hund einmet abkommt, schwer wiederzusinden ist.

Allgemeine Regel ist es: nicht eher von dem einmal zu beschießen an gefangenen Bolke abzugehen, bis, ohne es ganz aufzureiben (was allensahnnur bei Grenz = und Zughühnern sich ziemt), eine beliebige Anzahl wieden erlegt ist.

In jedem in der Nähe befindlichen Gebüfch werden ein = oder ein pan mal ausgejagte Hühner, gesprengt sowol als volkweise, gern Ruhe suche Ift das Gehölz nicht zu hoch, um in bemfelben mit Erfolg schießen zu im nen, oder nicht zu geschlossen bestanden, mit einem Worte, die Gelegenfal so, daß der Hund stets übersehen werden kann, so suche man die Hühne da wieder auf, wo sie eingefallen sind; doch nehme man dabei wenige Rücksicht auf den Wind als darauf, daß sie, hier aufgestoßen, dem frein Feld wieder zugetrieben werden. Solange das ganze Bolk beisammenblem laufen in solchen Fällen die Rebhithner im Holze weit vor dem Hund m Shützen her, und zwar fast immer nach dem Rande zu. Man wird bald am Auffallen und dem fortbauernden Anziehen des Hundes gewell werden, wohin sie sich gewendet haben; dann lasse man jenen nicht aus bei Gesicht, bis er entweder steht ober bis die Bühner herausstieben. Jäger beisammen, so suche nur einer im Holze, der andere aber ziehe fil in geringer Entfernung vom Holzrand, immer so vor, daß er ben Wiede einfall beobachten kann, nur muß bieser von dem Strich, Suchende nimmt, unterrichtet sein, letzterer auch dem Hund öfters zupfeisch bamit jeder den Stand und Gang des andern weiß, um nicht gegen 🚧 llebrigens sind unter diesem Berhältnisse und überall det bie Vorsichtsmaßregeln gegen Schugverletzungen von seiten sämmtliche Jagotheilnehmer zu beobachten, welche bei der Hasensuche empfohlen welche den sind.

Hat sich ein Bolk in hohem und sehr geschlossen bestandenem Holz gersprengt, so liegen die vereinzelten Hühner da äußerst fest, und das Wieder-

missuchen macht bann bem Jäger und Hund gleich = mühsame Arbeit. ift es in diesem Fall, sowie in weitläufigen Hölzern, wo die Bersuche, ein bort eingefallenes Bolk, vorzüglich wenn cs gesprengt ist, wieder aufs Freie p bringen, mit Zeitverlust verbunden und doch meist fruchtlos sind, auf folgende Beise sich zu benehmen: Mitten im eigenen Revier gehe man ganz ab und suche weiter; nur an der Grenze oder wenn besondere Gründe ob= walten, warum gerade das einmal gefundene Bolk aufgerieben werden foll, halte man sich an der Seite des Holzes, in einiger Entfernung vom Rande in Freien, möglichst verborgen, ganz ruhig. Bald werden die auseinander= elaufenen oder gesprengt herumliegenden Hühner sich zu locken anfangen. Mun gebe man genau Acht, wo der lette Ruf erschallt, dort ist das Bolk mwiß wieder beisammen. Ein Schütze bleibt dann da im Freien stehen, De er am weitesten um sich her sehen kann, während der andere mit seinem dund einen Bogen macht und ohne besondere Rücksicht auf den Wind, auf m Ort, wo er den Ruf zulett vernahm, so zugeht, daß das Bolk beim Auffprengen wahrscheinlich nach dem Feld wieder zustieben und dem dort ingestellten Gefährten zu Gesicht tommen muß.

Auch kann man sich bei dieser Gelegenheit eines künstlichen Rufs beienen, um es vermittels desselben bis an den Rand zu ziehen und dann im da aus auf vorbeschriebene Art ins Freie zu bringen. Das beste Inienment zu diesem Behuf wird so verfertigt:

Man nimmt einen gewöhnlichen oben offenen Schneiberfingerring von er größten Art, spannt barüber ein Stück bünnen Pergaments ober kommelsells recht straff an und unterbindet es an dem Fingerringsrand man mit sestem Zwirn. In die Mitte des Ueberzugs sticht man mit einer inen Nadel ein Loch, durch welches ein Endchen Pferdehaar gezogen, an isten beide Enden aber ein starker Anoten geknüpft wird. Indem man mit isten Fingern an dem Haar herabstreicht, entsteht ein Laut, der dem Rusen Rebhühner ähnlich ist. Ein stärkeres Haar gibt den der Alten, ein wächeres den der Jungen, weshalb man immer zwei hiernach eingerichtete den haben muß, um letztere durch den nachgeahmten Laut der erstern, the aber durch den der Jungen heranziehen zu können.

Dieses Hülfsmittels kann man sich, wenn die Hühner später im Herbst icht mehr halten, mit Nutzen bedienen, indem man gegen Abend, wenn kich auf der Weide vereinzeln, an einem Ort, wo dies gewöhnlich der filt, sich möglichst versteckt und im guten Winde anstellt und, sobald erste Abendgelock erfolgt, mit dem Rufinstrument antwortet. Nicht kien ziehen sich mehrere Hühner hierauf in die Nähe des Schützen und so icht zusammen, daß er zwei die drei auf einen Schuß erlegen kann.

Bu der ebengedachten Jahreszeit barf man dann nur hoffen, Rebhühner

in der Suche zu schießen, wenn man einen Hund besitzt, welchem die Rasse: tugend des Areifens eigen ist.

Steht aber etwa bei der Hasensuche weit vor dem Schützen ein Boll auf, wird in diesem Moment selbst einmal, oder noch besser, von zwei Seizten zugleich daruntergeschossen, ist es durch häufige Beunruhigung nicht zu wild gemacht und frither der Hahn davon weggenommen, so spreugt es sich zuweilen, und dann halten die einzelnen Individuen, besonders wenn sie in Remisen oder im Gesträuch liegen, den Hund noch aus.

Besser ist es jedoch immer, die Schießjagd auf Hühner einzustellen, wenn sie in der Regel nicht mehr fest liegen, und sich an den Fang publichen.

- §. 37. Hier noch einige Bemerkungen über das Zeichnen 1) der Rebehühner, wenn sie im Fluge durch den Schuß verwundet werden.
  - a) Das töblich getroffene nimmt gleich im Fallen die Flügel dicht an der Körper zusammen, zappelt gemeiniglich, auf dem Rücken an der Erde liegend, mit den Ständen, oder schlägt, auf dem Bauche ruhend, mit den Flügeln, und schwankt dabei mit dem Kopf hin und her, bis a verendet hat; im Moment der Verwundung stieben öfters Riicken = und Bauchsedern umher.
  - b) Schnellt es sich, wenn es aus der Luft herab bis auf die Erde gefaller ist, mit möglichster Anstrengung, mit zusammengelegten oder ausgebret teten Flügeln gerade in die Höhe, ohne von der Stelle wegzukommen so ist dies ein Zeichen tödlicher Berwundung am Kopf.
  - c) Jedes töblich verwundete ruckt, wenn es ja noch fortzieht, doch sin zusammen, bewegt aber von diesem Augenblick an die Flügel nur jeht langfam, oft fast unmerklich, und stürzt, indem es diese zusammennimme bald leblos herab.
  - d) Das waidewund geschossene ruckt gleichfalls in der Luft zusammen, ziest entweder mit herunterhängenden Schenkeln gerade fort und fällt dan ein, oder es steigt immer höher und höher, bis es im Fluge noch enden herabfällt.
  - e) Das flügellahme fällt gemeiniglich auf der Stelle, doch auch wol, wend der Knochen nicht ganz zerschmettert ward, erst nach einigen Augenblicken bei einer plötzlichen Seitenwendung, unter sichtbarer Anstrengung, wein sliegen zu wollen, schräg abwärts ein, läuft aber, sowie es zur Erdstommt, augenblicklich und schnell so weit es kommen kann.
  - t) Ein Rebhuhn, das nach dem Schusse in der Luft zusammenruckt, aus wol mehr oder weniger Federn verliert, doch aber, ohne die ihm sout

<sup>1)</sup> Die folgenden Bemertungen gelten faft bei allen, felbst ftartern Feberwilbarten.

eigene Flügelbewegung zu verändern, fortzieht und allein oder mit mehrern einfällt, ist gewöhnlich gestreift oder doch nur leicht verwundet. Bleibt es beim Volke, so überzähle man dieses, während es fortstiebt,
suche es dann, sobald das Gewehr geladen ist, wieder auf und gebe,
wenn es nun aufsteht, abermals auf die Zahl der Individuen Acht. Fehlt
gegen die vorherige nur eins, so ist es höchst wahrscheinlich das kranke.
Man lasse dann dem Hunde Zeit, es ausmachen zu können, weil es sich
gewiß möglichst verborgen hat und gewöhnlich sehr fest liegt.

- g) Sieht man einen oder beide Stände oder Schenkel herunterhängen und im Fortstieben hin= und herschleudern, so ist dies ein Merkmal der ört= lichen Zerschmetterung. Ein so verwundetes Huhn liegt gleichfalls da, wo es einfällt, schon wegen der Schmerzen sehr fest, um so mehr aber hat man Ursache, genau danach zu suchen, weil es sich laufend nicht sortbewegen kann, sondern entweder vom Hunde gefangen oder beim Aufssehen noch einmal geschossen werden muß.
- §. 38. Wenn die Rebhühner nicht mehr halten (gemeiniglich also gegen kade des Monats October), geht im allgemeinen die Fangzeit an. Mit en §. 34 A beschriebenen Hochgarnen dauert sie so lange, als starker Frost des Borstoßen der Löcher zu den Stellstangen nicht unmöglich macht.

Bwar ist die Anschaffung dieser Hochgarne mit nicht unbeträchtlichen weben und die Ausübung des Fanges mit mancher Schwierigkeit verbunden, der weder an Orten, wo es viele Rebhühner gibt, noch an solchen, wo sie ar sind und wo vielleicht nur Zughühner einfallen, gibt es ein besseres kittel, denselben Abbruch zu thun; denn theils beschädigen sich die in andern gefangenen Hihner weniger als die, welche in Steck und andern arnen eingehen, theils werden auch die scheuesten, welche allen andern arnen ausweichen, durch Anwendung der Hochgarne noch überlistet. Bei beligem Wetter kann den ganzen Tag über diese Fangart ausgesibt werden, i hellem nur gegen Abend; doch darf es, weder in diesem noch in jenem Falle, indig oder gar stürmisch sein. Man verfährt dabei auf folgende Weise:

Kann man vorhergegangener Beobachtungen zufolge oder aus andern kründen muthmaßlich Kunde erhalten, wo Rebhühner liegen, so stellt man bochgarne da auf, wohin die in der Folge aufgesprengten Bölker wahr= heinlich stieben werden.

Am liebsten fliegen sie überall gegen den Wind. Hierauf muß, vorstellich in ganz freien Feldgegenden, Rücksicht genommen werden; weniger to Veldhölzer oder große Remisen und Hecken sich befinden, denn hier ten sie diesen fast immer zu.

Dergleichen Wahrnehmungen gemäß werden sämmtliche vorräthige die bedgarne nebst allem Zubehör an Ort und Stelle gebracht, erstere dann Bingen. 1.

der Länge nach dicht nebeneinander so ausgeschlagen, daß die Oberleine dem Winde entgegen, oder nach den Feldbüschen und Remisen hinwarts liegt.

Am vordern Wechsel (Ende) des ersten legt man hierauf die erste stellstange quer über das Gemäsch so nieder, daß der Knopf auf der Oberleine ruht; eine schwächere kommt in eben dem Maße auf des Wittel, und die zweite starke auf den hintern Wechsel desselben Garns, und so wird fortgefahren dis zum Endwechsel des letzten.

Der Lage sämmtlicher Stangen zufolge bestimmen die untern Spiken derselben die Stellen, wo mit dem Pfahleisen nun so tiese und weite löcher in die Erde gestoßen werden mussen, daß die Stangen, wenn sie aufgerichte sind, ohne merklich zu wanken, darin feststehen.

Am Knopfe der ersten starken bindet man dann eine Windleine nehft dem Anfange der Oberleine des Garns fest, legt die schwächere Nittelstangs vor der Hand auf die Seite und befestigt am Knopfe der zweiten starken gleichfalls eine Windleine nebst dem Ende der straff angezogenen Oberleine. So geht es fort die ans Ende sämmtlicher Garne.

Wenn die Stellstangen, je zwei und zwei zugleich, mit den angebund denen Garnen aufgehoben und in die Löcher gesetzt sind, auch die Erde in angetreten worden ist, schiebt man vorn am Garne den Kerb jeder schwächen Mittelstange, gerade über dem für sie bestimmten Loche, unter die Oberleinsischt sie dann gleichfalls ein und tritt die Erde fest.

Dann werden sämmtliche Windleinen an den für sie bestimmten heftels angeschleift und letztere so in den Boden eingetrieben, daß vermittels besterftern das Schwanken der Stangen verhindert wird. Uebrigens ist vorzüglich dahin zu sehen, daß die Windleine des Endwechsels am ersten Garne über den Anfangswechsel des zweiten, und die Windleine des Anfangswechsels des zweiten über den Endwechsel des ersten hinaus sehr fest angezogen mit den Hefteln (jedesmal hinter den Garnen) in den Boden so eingetrieben wird, daß die Stellstangen, an welchen sie befestigt sind, dicht nebeneinander und unbeweglich stehen.

Wenn nun sämmtliche Garne, wie sie sollen, hinter den Stangen but senr eich hängen, nimmt man die Unterleinen eines jeden so in die Höhnt daß der Busen noch bis auf die Erde reicht, und bindet sie mit starke Bindsaden an den Kerben der Wechselstangen, aber nicht an der Reserverstange fest.

Ist endlich die ganze Garnwand gerichtet, so legt sich an jedem Ende derselben und in der Mitte ein Mann platt auf der Erde nieder; ein pass Jäger mit ihren Hunden aber, oder, noch besser, statt dieser von einigen Knaben begleitet, machen einen großen Bogen, stellen sich am Ende des Bezirks, auf welchem die Rebhühner muthmaßlich liegen, den Garnen gegenüber in gerader Linie und gleichen Entfernungen voneinander an und treiben auf die Wand zu.

Sobald ein Bolk einfliegt und sich fängt, springen die an derselben kegenden Sehülfen auf, wersen zuerst in möglichster Geschwindigkeit die Restervestange des Garns, in welchem die Hühner hängen, um, heben dann beide dazu gehörige Wechselstangen aus, legen es nach vorn zu nieder, lösen die Gesangenen aus und verwahren sie in einem Sace.

Bis dies alles gefchehen und das Garn wieder gerichtet ist, bleiben die Treibenden stillstehen und gehen erst, auf ein von den Gehülfen an der Band erhaltenes Zeichen weiter vorwärts.

§. 39. Der Fang mit dem Glockengarne findet nur im Spätherbste und im Winter statt. Um ihn auszuüben, wählt man dazu einen freien Ort, wo man Rebhühner öfters angetroffen hat, poschet (kirret) sie dahin mit gesottenem Weizen oder Hanf 1) an, sligt, wenn Schnee liegt, auch Braunkohlblätter hinzu und umzieht die Kirrungsstelle (die nicht viel größer sein darf als der Raum, welchen das darauf zu stellende Glockengarn ein= 16mmt) etwa 8 bis 9" über der Erde mit einem an kleinen Pflöckhen beschigten schwarzen Faden. Diesen scheuen die Hühner nicht, sondern laufen inter demselben weg, Krähen hingegen und andere Bögel werden daburch Wigehalten, das ihnen nicht bestimmte Futter wegzukapern.

Sobald es ein paarmal abgenommen ist, pflöckt man das Garn, ohne sesht straff anzuziehen, in allen vier Ecken mit Haken an der Erde recht st. Nachdem es nun vermittels eines nicht biegsamen, hinlänglich starken, sit der untern Spitze fest in den Boden getriebenen Stabes, an dessen oberm abgerundeten Ende der messingene, in der Mitte des Netzes besindliche king sestgebunden wird, so in die Höhe gespannt ist, daß auf jeder der ker Seiten zwischen der Erde und dem Gemäsche eine Lücke entsteht, durch belche die Hihner gemächlich hineinschlüpfen können, füttert man unter der Blocke selbst stark, rund herum aber nur schwach vor.

Ist nun das Geäse abermals abgenommen, so knüpft man an dem Kinge einen Faden und an diesem einen Büschel vollkörniger Weizenähren ban, daß ersterer am Stabe herab, letzterer aber etwa eine Querhand über Erde hängt, körnt jedoch etwas schwächer. Bemerkt man, daß die Hühter an den Aehren gepickt haben, so wird beim nächsten mal Füttern ein tischer Aehrenbüschel angeschleift, der Ring aber losgebunden und auf dem rundlichen Kopse des Stades so aufgelegt, daß das Biden an den Kehren und das dadurch entstehende Zupfen an dem Faden hinreicht, ihn in

<sup>1)</sup> Beibes wird beshalb gefotten, um bas Reimen gu verhüten.

Bewegung zu fetzen und zu machen, daß er am Stabe herabgleitet, wodurch die unter der Glocke befindlichen Näscher mit dem Netze überdeckt werden.

Bei hinlänglicher und anhaltender Windstille mislingt diese Fangart, in vorstehendem Maße betrieben, selten. Bei stürmischer Witterung hingegen ist sie gar nicht anwendbar, denn theils scheuen sich die Hihner dam vor der Bewegung des Netzes, theils kann es nicht sehlen, daß, wenn selbiget sangbar steht, ein sehr geringer Luftzug den nur leicht auf dem abgermedeten Kopfe des Stades hangenden Ring erschüttert und so das Ganze einwirft.

Auch sind gemeiniglich nur sehr wenige von den unter der Glode gefangenen Hühnern zum Aufbewahren brauchbar, weil sie oft geraume Zik unter dem Garne verweilen müssen, che sie ausgelöst werden, und dam durch das anhaltende Flattern sich mehr oder weniger beschädigen.

S. 40. Peinlich fühlt der Berfasser das Schwierige, ja fast die Ummöglichkeit, dem Ungeübten das Berfahren bei Anwendung des Treibezenst schriftlich so genau darzustellen, daß ihm gar nichts dunkel bleiben, der doch nicht Fälle vorkommen sollten, welche blos durch eigene Ueberlegung und Borsicht beseitigt werden müssen. Soviel er indessen bei der angestrengtesten Bemühung und nach Zuratheziehung sehr erfahrener Männer vermag, soll geleistet werden.

Fruchtlos würde das Unternehmen bleiben, den Fang mit dem Tribezeuge zu versuchen, ehe Felder und Wiesen größtentheils leer sind, oder de die jungen Rebhühner geschildert haben, weil sie gewöhnlich dann erst willig sich treiben lassen; und natürlicherweise kann er länger nicht stattsinden, kanner krost eintritt. Denn theils wird bei diesem das Stellen der Ganzunmöglich, theils laufen dann die Hühner vor dem Schilde nicht mehr, sow dern stehen bei fortgesetzter Annäherung auf.

Ueberhaupt gelingt diese Fangart im October in den frühern Morgen und spätern Nachmittagsstunden am besten, späterhin im Jahre aber som jede Tageszeit dazu benutzt werden.

S. 41. Vor allen Dingen ist es nothwendig, sich jedesmal im vorand davon zu unterrichten, wo das Bolk, dessen man habhaft werden will, liest

Morgens erlangt man am besten hiervon Kunde durch das Berhören Wie schon oben gesagt worden, hält sich das Bolk wenigstens in der Radbarschaft des Orts, wo es nach dem dritten Ruse einfällt, insosern keint zufällige Störung erfolgt, gemeiniglich lange genug auf, um das Zeug legen und das Eintreiben vornehmen zu können.

Um den Punkt, wo die Hihner liegen, ganz genau erforschen zu tonnen, steige man, wenn sich Gelegenheit dazu findet, gleich beim Berhörts auf einen in der Nachbarschaft stehenden Baum, oder auf eine mit Sträuchers bewachsene Anhöhe und beobachte von da aus, ob sie sich drücken oder weiden. Immer gebe man dabei auf ihr Benehmen Acht. Hat der Jäsger ein hinlänglich scharfes Auge, so wird er sie, bis der Tag völlig ansgebrochen und die Sonne aufgegangen ist, auf dem Stoppelfelde immer mit unsgerichteten Köpfen sitzen oder herumlaufen und endlich nach längerer oder kürzerer Zeit sich drücken sehen.

Wäre dies aber nicht der Fall, so muß er das aufgespannte Schild, m den Handhaben gefaßt, so vor sich nehmen, daß die darauf gemalte Ruh, mit dem Kopfe vorwärts gerichtet, nach den Hilhnern zugekehrt steht. Erst weiter, dann immer enger kreisend, suche er sie, vom Schilde gedeckt, ins Auge zu fassen, jedoch mit Borsicht, um sie nicht aufzusprengen, denn in der Frühstunde beunruhigt, bleiben sie um diese Jahreszeit den ganzen Tag über wild. Lausen sie ununterbrochen, so greise man immer von weitem soor, daß sie dem Orte, wo das Zeug gelegt werden soll, weder zu nahe demmen, noch sich zu weit davon entsernen können. Endlich werden sie sich sinter einem Raine ober in einer Furche brücken. Den Ort, wo dies geschieht, merke man genau.

Immer noch hinter dem Schilde verborgen 1), ziehe man sich nun dahin putild, wo das Zeug aufbewahrt ist.

- §. 42. Auf die Wahl des Orts, wo, und die Art, wie das Treibe= seng gelegt wird, kommt ungemein viel an; der junge Waidmann befolge kaher nachstehende Regeln genau.
- 1 a) Die vorher schon wahrgenommene Wildheit ober Ruhe der Hühner setzt den Jäger in Stand zu bestimmen, ob er das Zeug weiter von ihnen swärts oder mehr in ihrer Nähe legen darf; doch kann dies eher in zu kroßer als in zu kleiner Entfernung geschehen.
- b) Nicht leicht lassen sich die Hihner quer itber Raine und Furchen weg, und im freien Felbe anders als gegen den Wind treiben; dahin muß wso auch der Zeughamensack gerichtet liegen.
- c) Rur wo Feldbüsche vorhanden sind, darf man, mit Rücksicht auf bie Erfahrung, daß morgens die Hühner sich williger dem Holze zu =, gegen bend aber von demselben abwärtstreiben lassen, die Garne im Seitenwinde bellen, wenn es gegen den Wind nicht geschehen kann; aber auch hier nur kan Rothfall ganz unter dem Winde.
- d) Der Hamen muß jederzeit in einer Ackerfurche, oder doch in einer Mrasleeren, seichten, iber das ganze Zeug hinausreichenden Vertiefung gelegt, unch bei sehr scheuen Hihnern, oder bei solchen, welche schon einmal vor

<sup>1)</sup> Ift eine Wendung mit dem Schilde nothwendig, bei welcher der Jäger es nicht vermeiben benn, jum Borschein zu kommen, so mache er diese hinter einem Strauche oder in einer Bertiefung, wer lege sich dabei auf die Erde.

diesem oder einem andern Garne gewesen sind, mit grünem Reisig leicht verdeckt werden. Gern legt man das Zeug in dieselbe Furche, in welcher sich die Hühner gedrückt haben, nie weit von diesem Orte seitwärts.

e) Beim Stellen selbst fchlage man erst das ganze Zeug aus, dam ziehe man vermittels des Leinchens, welches am hintern Hamensackende duch das Gemäsch gezogen ist, letzteres scharf zusammen und treibe, nachdem die Leine straff angezogen worden, den daran befindlichen Heftel so tief als möglich in die Erde. Um aber auf jeden Fall gesichert zu sein, daß die Sacköffnung sich leicht erweitere, schleife man vor dem Zuge noch ein Hülse leinchen darum. Dann ziehe man die Hamenspiegel so auseinande, daß sowol die Einkehlen als das äußere Garn unbeweglich und ganz gerdestehen.

Hierauf wird der Himmel, indem man seine Seitenwände möglicht straff anspannt, durch die an letztern befindlichen Spieße an der Erde befestigt, endlich auch das stramm ausgedehnte Geleiter, gleichfalls vermittels der daran eingebundenen Stäbchen, welche so tief als möglich in den Bodes zu drücken sind, aufgestellt, und zwar so, daß beide Wände, vom Himmel es, ein kleines Stück parallel laufen, dann aber allmählich nach vorn zu sie immer mehr und gleichmäßig voneinander entsernen.

Zum Beschluß befestigt man das ganze Zeug vermittels der dazu bestimmten hölzernen Häkchen genau an der Erde, und setzt da, wo ein Spicketwa nicht recht feststeht, von außen eine Strebemücke an.

Bei allem hier Gesagten verfahre man mit möglichster Genauigkeit, ohne jedoch die Zeit unnütz zu verschwenden. Alles Geräusch und aller Lärmen muß sorgfältig vermieden werden.

S. 43. Noch bleibt nun die schwierige Arbeit, die Rebhühner den Zeuge zu = und in dasselbe hineinzutreiben, übrig. Zu diesem Ende verberge sich der Jäger auf eben die Art, wie S. 41 gesagt worden, hinter det Schild und gehe in einem so großen Bogen um den Ort, wo das Boll schiggedrückt hat, herum, daß er etwa 150 Schritt, nach Besinden auch wol noch weiter hinter dem Bolke, dem Zeuge gegenüberkommt. Bon hier aus nihene er sich langsam und vorsichtig dem Lager und bemühe sich, die Hühner durch die im Schilde besindlichen Löcher ins Auge zu fassen. Sobald er sie er blickt und dabei gewahr wird, daß eins oder mehrere den Kopf aufrichten, bleibe er auf der Stelle mit dem Schilde so lange unbeweglich stehen, sie sie es annehmen, d. h. bis sie, ohne Wildheit zu verrathen, danach himssehen und dann vorwärts laufen. Nur selten wird es nöthig sein — beim sehen Eintreiben darf es nie geschehen — sie durch Räuspern oder Husten aus der Ruhe zu wecken, und immer ist es ein mislicher Bersuch, sie auf diese Weise dahin zu bringen, daß sie das Schild annehmen; lieber bleibe

man stundenlang still hinter demfelben stehen und erwarte mit Geduld den Zeitpunkt, wo sie es von selbst thun.

Laufen sie beim ersten Regewerben gleich auseinander, blicken sie babei wild umher, oder fangen sie gar an, mit dem Schwänzchen zu schnippen, fo tann man sich überzeugt halten, daß das Geschäft bes Eintreibens mit Schwierigkeiten verbunden sein und nur bei Anwendung aller möglichen Behut= samkeit gelingen wird. Am besten ist es, sich in diesem Falle langsam, mit bem Schilde rudwärts gehend, zu entfernen. Rur behalte man die Hühner stets im Gesicht und nähere sich behutsam wieder, wenn sie sich vereinigt shaben und ruhig zu werden anfangen. Driicken sie sich, so muß gerade so wie im Ansange verfahren werden; laufen sie aber weidend vorwärts, so folge man bedächtig und greife in gehöriger Entfernung seitwärts immer so twor, daß sie nach und nach sich dem Zeuge nähern müssen. Oft wird man mehreremal sich zurückziehen, alles wieder von vorn anfangen und Stunden, pa, wenn sie sich sehr schüchtern bezeigen, halbe Tage lang Gebuld haben müssen; zuweilen aber laufen sie auch recht willig dahin, wohin man sie Borzüglich suche man sie, wenn sie bie nach dem Zeuge hinführende Bertiefung annehmen, in berfelben zu erhalten, und folge langfam, aber ununterbrochen, solange sie ruhig vorwärts gehen.

Doppelte Behutsamkeit wird nöthig, wenn sie sich dem Geleiter nähern, wun durch zweckmäßiges Borgreifen zu verhindern, daß keins beim äußersten Ende der Flügel desselben weggehe; denn sonst folgen sie alle.

Sat man sie sämmtlich zwischen das Geleiter gebracht, so nähere man sich sehr langsam, gebe aber genau Acht, ob eins oder mehrere mit dem Schwänzchen schnippen; denn bei diesem sichern Merkmal, daß ihnen die Sache verdächtig wird, ist es hohe Zeit, sich mit dem Schilde zurückzuziehen; auch dann erst, und zwar nicht geradezu, sondern immer hin und her sich wendend, vorsichtig näher zu gehen, wenn sie zwischen dem Geleiter weiden oder doch such dort herumlaufen. Nur suche man es zu verhüten, daß sie nicht wieder dem demselben herauskommen, sondern bemühe sich, durch abwechselndes Näkern und Zurückgehen mit dem Schilde sie dem Himmel zuzutreiben.

Sobald nur erst eins ober ein Paar vom ganzen Volke unter demselben binlaufen, solgen die übrigen gewiß, und nun ist es Zeit, hinter dem Schilde berborgen, rasch hinanzueilen, um das Zurückprallen zu verhindern.

Haben sie die letzte Einkehle des Hamens paffirt, so springe man hinzu, werfe, da sie sich nun alle am Ende desselben befinden, den Rock darüber, verbinde mit einem Leinchen dicht vor ihnen den Sack, ziehe den an der Zugschine befindlichen Heftel aus der Erde, öffne das Loch am Hamen nur so weit, daß man mit der Hand hinein kann, nehme jedes Stück einzeln herans, verschneide den zum Verspeisen bestimmten Hähnen sogleich die Flügel, stecke sie

in die eine Abtheilung eines Sackes, an dem der Boden in der Mitte eingenäht, der aber an beiden Enden offen ist, die Hennen und eine ihnen gleiche Anzahl Hähne aber mit unbeschnittenen Flügeln in die andere.

Beim Nachhausekommen werden sie dann in den dazu eingerichteten Kammern aufbewahrt und gefüttert, bis es die Umstände erlauben, die zum Aussetzen bestimmten wieder an schicklichen Orten ins Freie zu bringen, die überflüssigen Hähne aber in der Küche zu verbranchen.

§. 44. Höher am Tage muß man die Rebhühner, welche im Treibezeuge gefangen werden sollen, erst mit dem Hühnerhunde aufsuchen. Halm sie ihn aus, was freilich zu der Zeit, wo sie sich am besten treiben lassen, selten geschieht, und steht er sest, so treist man hinter dem Schilde so lange den Platz, die man sie liegen sieht, zieht sich dann zurück, ruft oder pseist aber den Hund, insofern man mit Sicherheit darauf rechnen kann, daß er aushält, nicht eher ab, die das Zeug gelegt ist. Nachdem hierauf der Hund ab und an die Leine genommen worden, bleibt das Bersahren beim Emtreiben unverändert so, wie der Leser es §. 43 angegeben sindet.

Steht hingegen in der Suche ein Bolf Hühner auf, oder muß mese, wenn der Hund nicht Appell genug hat, sich nach Willfür des Jägerst abpseisen zu lassen, aufsprengen, so gibt man genau Acht, wo sie einfallen, und ob sie da sich drücken oder ob sie laufen. In beiden Fällen wird der Hund an die Leine, das Schild aber zur Hand genommen und alles das verrichtet, was von §. 41 bis 43 gesagt wurde.

§. 45. In Revieren, wo Felder mit Gebüsch abwechseln, oder wo vicke lange Hecken und Remisen vorhanden sind, ist für den einzelnen Jäger mit den Treibezeuge selten, und höchstens nur am frühen Morgen etwas auszurichtens hat er hingegen einen verständigen Kameraden und stehen ihm ein paar dazs abgerichtete Leute zu Gebote, so ist der Fang mit demselben nirgends leichter und mit sichererm Erfolg auszuüben, als in solchen Gegenden.

Bekanntlich fallen da die aufgesprengten Hihner fast immer am Rande der Gebüsche oder an den Remisen ein. Besteht nun das Holz aus eines schmalen, nicht zu langen Streife und wird sie von Feldern oder Biefen auf beiden Seiten begrenzt, so stellt man auf jeder, etwa 100—150 Schrikt abwärts vom Holze, einen Gehülsen im Freien an. Beide geben Acht, sich die Hihner, während in gehöriger Entsernung von ihnen der Jüger wo er Gelegenheit dazu sindet 1) — womöglich am entgegengesetzten Ender des Gebüsches —, mit dem Zeuge verlegt, wieder ins Feld ziehen wollen. Sobald einer von ihnen sie am Rande laufend erblickt, so fängt er, expstillstehend, ganz leise zu husten an, damit sie ins Gebüsche zurücksen.

<sup>1)</sup> Den hamen und himmel bringt man gern auf einen glatten Steg, das Geleiter aber im man wie gewöhnlich auf beiben Flügeln fich ausbreiten.

Will dies keine Wirkung thun, so muß er blöken wie ein Schaf, sich auch wol, ohne näher zu gehen, etwas hin = und herbewegen, fobald sie aber wies ber ins Holz eilen, sich ruhig verhalten.

Ist der Jäger mit dem Berlegen zu Stande, so zieht er sich, nachdem ein dritter Gehülse in einiger Entsernung vom Hamen sich im Gebüsche so derstedt hat, daß er das Zeug übersehen kann, an das entgegengesetzte Ende der Holzstreise. Die Beobachter an den Seiten gehen gleichfalls mit zurück, salten sich aber, während der Jäger allein oder mit Beihülse eines sehr solgsamen, kurzsuchenden Hundes, von Zeit zu Zeit hustend und blökend, und wol den gewöhnlichen Zuruf nachahmend, dessen sich der Bauer bedient, um sein Zugvieh anzuseuern, im Gesträuche vorwärts geht, auf den Flügeln in einiger Entsernung vom Holze immer etwas vor.

Wenn einer von ihnen nur ein Huhn am Rande gewahr wird, muß kt sich hustend melden, damit es umkehre und das Bolk sich immer mehr wich dem Zeuge hinziehe.

Läuft es nun im Geleiter ein und kommt es erst unter den Himmel, is eilt der im Gebüsche verborgene Mann, jedoch ohne Geräusch zu machen ind ohne sich dem Geleiter zu nähern, vor das Zeug und treibt die Hühner ir den Hamen.

Da in Gegenden, wo es viele Rebhühner gibt, mehr als ein Bolk in mem solchen Holzbezirke liegen kann, so muß der Gehülfe am Zeuge, sokald die gefangenen Hühner am Ende des Hamens sind, diesen vor denselben kat einer Leine unterbinden, den Rock darauf werfen und sich wieder so lange karbergen, die Ankunft des im Holze zutreibenden Jägers vor dem Gekater nicht mehr hoffen läßt, mehrerer habhaft zu werden.

Dann erft werden die eingegangenen ausgelöft.

Fiele ein im Felde rege gemachtes Bolf in breiten, zusammenhängenden Behölzen ein, so ist es doppelt nöthig, den Punkt, wo dies geschieht, genau wehrzunehmen. Dieser Beobachtung zufolge muß, während der Iäger am sedicksichten Orte, in gehöriger Entsernung vor den Hihnern verlegt, ein behülfe am Feldrande beobachten und überhaupt sich der beim Fange in schmasus Gebüschen gegebenen Anleitung gemäß benehmen; ein zweiter hingegen kalt, einem mit dem Holzrande parallel laufenden Wege oder Stege entlang, auler Stille Steckgarne. Dieser verrichtet, nebst dem Jäger, welcher das kerlegen besorgte, nach vollendeter Borarbeit das Eintreiben ganz so, wie ben gesagt; auch wird alles librige auf gleiche Weise behandelt. Nur utssehen am Ende auch die Steckgarne besucht und aufgehoben werden.

Hatte ein rege gemachtes Bolt in einer Remise ober Feldhecke Schutz kfucht, so würde dem einzelnen Manne das Geschäft, es einzutreiben, sehr hwer fallen. Ohne Bersuche dieser Art gemacht zu haben, glaubt der Bersasser, das, um den Fang unter diesen Umständen mit gutem Ersolg zu betreiben, zwei mit der Sache hinlänglich vertraute Jäger und zwei Schilder ersorderlich sud. Bon letztern gedeckt, würden erstere — wenn, nach Maßgabe des Windes und in gehöriger Entsernung von den Hühnern, an einem oder dem andern Ende der Remise oder Hecke so verlegt worden wäre, daß der Himmel dicht am Gesträuche, das Geleiter desselben aber wie immer vorwärts und allmählich auseinander gezogen stilnde — am entgegengesetzten Ausgange der Remise, etwa 20—30 Schritt von derselben entsernt, an beiden Seiten sich vertheilen und dann beim Eintreiben nach §. 43 versahren müssen. Noch sicherer möcke man indessen wol auf solgende Art zum Zwecke gelangen:

Das Zeug würde so gelegt, daß der Wind von demselben auf die Hühner hinstriche. Dann müßten die zwei Jäger mit den Schildern sich nebst einem dritten, welcher einen fermen gelassenen Hühnerhund führte, was entgegengesetzte Ende der Hecke begeben, und indem letzterer längs das selben langsam fortsuchte, an beiden Seiten sich im Freien immer etwel vorziehen. So würde verhindert werden, daß die Hühner, was sonst leickt der Fall sein möchte, nicht unbemerkt rückwärts laufen könnten; stünde abst der Hund an der Remise in der Positur, welche er vor dieser Federwildert gewöhnlich macht, so wäre es ein Beweis, daß das ganze Bolk oder ein Theil besselben sich gedrückt hätte.

Auf ein von dem, welcher den Hund stehen sühe, gegebenes verabredete Beichen müßten nun die Schilbführer sich bis gegen den Hund zurückziehen, dann von beiden Seiten sich vorsichtig der Hede nähern und erforderlichensalle durch Husten und dergl. die Hühner zum Lausen zu bringen suchen; der britte Iäger müßte den Hund langsam avanciren lassen, während der deiden mit Schildern versehenen sich wieder etwas vorhielten, bis einer der der andere bemerkte, daß sie wieder vorwärts gingen. Sollten sie ja aufstehen, so würden sie doch, insofern es nicht ganz dicht vor dem Zeuge geschähe (woran fast immer ein Uebereilungssehler schuld sein möchte), und wenn sie überall, besonders an diesem Orte, vorher nicht zu start beschosen wären, vor oder zwischen dem Geleiter wieder einfallen und dann um se leichter ins Garn lausen.

- §. 46. Der Berfasser behandelte das Benehmen bei Anwendung des Treibezeugs deshalb befonders ausführlich, weil er diese Art des Rebhühmerfanges aus folgenden Gründen für die beste unter allen hält:
- 1) Es ist die einzige, bei welcher der Jäger hoffen kann, des ganzen Bolls auf einmal habhaft zu werden. Nach der dabei befindlichen Zahl der Sahne und der Hennen kann er zugleich am besten bestimmen, wie viel Stück der erstern er zum Wiederaussetzen mit unverstutzten Flügeln aufbewahren

- 2) Die im Treibezeuge gefangenen Hihner beschädigen sich, vorziglich wenn der Hamen spiegelig gestrickt ist, weit weniger als in solchen Garnen, in denen sie eingehen, ohne daß der Jäger sogleich dabei ist, um sie ausslösen zu können. Gleichwol ist der hieraus entspringende Bortheil größer, als ein angehender Waidmann, der nicht weiß, daß ein großer Theil der im Garne auch nur leicht verletzten Rebhühner in der Kammer wie im Freien zu Grunde zu gehen pslegt, wol glauben sollte.
- 3) Der junge Jäger erhält, wenn er unter der Aufsicht eines sachverständigen Principals steht, bei öfterer Anwendung des Treibezeugs eine vorstressliche Uebung in der Geduld, Gelassenheit und Behutsamkeit; alles Tugenden, die ihm überall sein ganzes Leben hindurch unentbehrlich sind. Nur muß der Lehrherr ihn nicht gleich ansänglich bei einem begangenen Fehler durch ein rauhes oder hartes Betragen in Furcht seizen. Bei jeder Gelegenheit, und also auch bei dieser, folge der ersten Uebereilung gelinde. und deutliche Zurechtweisung, öfterm Verschulden durch Nachlässigkeit ernstlicher Verweis, seder Aeußerung von Brutalität und Unfolgsamkeit strenge Ahndung.
- S. 47. Im Gebüsche, vorzüglich im Weidicht an Flußufern, leisten die Steckgarne gleichfalls sehr gute Dienste. In oder vor dem noch stehenden Getreide sie anzuwenden, halte ich für ebenso unrecht als unzweckmäßig. Denn iheils wird beim Eintreiben ein beträchtlicher Theil der Frncht vernichtet, und dies wo immer möglich zu verhüten, ist dem rechtlichen Waidmanne merlaßliche Pflicht; theils laufen die Hühner zu der Zeit, wo das Getreide woch auf dem Stiele steht, in demselben schwer oder gar nicht.
- Man warte daher, bis alles, Kraut, Kartoffeln und Rüben etwa auszenommen, abgeerntet ist, stelle dann die Steckgarne hinter und unter den vordersten Sträuchern eines, in der Nachbarschaft der Felder und Wiesen desindlichen, dichten Gehölzes der Länge desselben nach fortlaufend auf. Dann sinde man ein oder mehrere Bölker mit dem Hunde auf und bemithe sich, ke in das verstellte Gebüsch zu sprengen. Gemeiniglich fallen sie zuerst noch vor demselben ein; dann fangen sich oft schon mehrere Stück, indem sie laukad der Berborgenheit zueilen, in den Garnen.
- Sollten aber die rege gemachten Hühner tiefer im Holze einfallen, so lasse man gerade vor dem Orte, wo dies geschah, die Netze stehen, hebe hinsegen den Theil derselben, der von da aus unter dem Winde gestellt wurde, uf, stecke sie im Oberwinde ein Stück am Holzrande fort, dann oben in iner Entsernung von 50—60 oder mehr Schritt von dem Einfallspunkte wer durchs Gehölz, und auf der andern Seite wieder so weit herunter, als de reichen wollen. Dies geschieht auf folgende Weise: Man läßt von jedem inzeln zusammengewickelten Garne nie mehr ablaufen, als ein zwischen zwei Ppießen besindliches Stück, steckt gleich den ersten die an den untern Saum

bes Spiegelgemäsches ein, zieht es, damit der obere Saum nicht bauchig herabhänge, am zweiten Spieß fest an, schiebt auch diesen ebenso tief wir den ersten in die Erde, liest zugleich den Busen des Inngarns überall nach der Seite, von welcher die Hihner einlaufen sollen, gleichvertheilt ein und fährt so fort die zum Endwechsel.

Wenigstens 18" vorwärts von diesem wird mit dem ersten Spieße des zweiten Garns die unterste Masche des hintersten Spiegelnetzes gesaßt, diese dann gehörig eingetrieben, auch die oberste Masche des ebengedachten Garns am Knopse des Spießes angehängt, und dann immer fortgefahren, die sämmtliche Steckgarne gestellt sind.

Hauptregel ist es, barauf zu sehen, daß dies soviel als möglich in Zidzack und unter dickem Gesträuche geschehe, weil dadurch der Fang sekerleichtert wird, indem die Hühner confus und die Garne gar nicht ober doch zu spät gewahr werden.

Sind nun auf diese Weise die vorräthigen Steckgarne sämmtlich fängisch gestellt, so wird das Eintreiben auf eben die Art verrichtet, wie dazu beim Fange mit dem Treibezeuge im Holze (§. 45) Anweisung gegeben worden ist.

Der einzelne Jäger muß bei diefem Geschäft gleichfalls im Besitz eines fermen, gelassenen Hundes sein, der den laufenden Hühnern vorsichtig mit langsam nachzieht. Bemerkt er an diesem, daß sie da hinauswollen, we keine Garne stehen, so ruft er ihn ab und greift so vor, daß er sie auf dieselben hintreiben zu können hoffen darf.

Mag indessen beim Stellen alle Borsicht und Genauigkeit beobachtt worden sein, so wird zwar oft der größere Theil der Individuen eines Bolks, aber selten oder nie das ganze auf einmal gesangen. Auch laufen die übriggebliebenen Glieder desselben an dem nämlichen Tage und oft sogn nach einer ganzen Woche nicht wieder in die Steckgarne ein, besonders wenn beim ersten Bersuche der alte Hahn entkam.

Mit dem Auslösen der gefangenen Hühner eile man soviel als möglich, untersuche die, welche ausbewahrt oder wieder ausgesetzt werden sollen, ob und wie sie durch das Flattern im Inngarne verletzt worden sind, und bestreiche gleich beim Nachhausekommen die wunden Stellen mit Leinöl oder ungesalzener Butter. 1)

Es ist unjägermäßig, die Steckgarne aufs Gerathewohl im Gesträuch, wo öfters Rebhühner einzufallen ipslegen, umherzustellen und sie sowi mehrere Tage und Nächte stehen lassen, theils weil die sich fangenden Hühner, auch wol Waldschnepfen, oft mehrere Stunden sich quälen und tödlich be-

<sup>1)</sup> Eine halbe Taffe Leinöl, mit dem Gelben und Beißen von einem Ei zur Salbe geschlagen und damit die wunden Stellen oft bestrichen, ist hier wie bei allen und jeden Hautverlehungen wie Ausschlägen (wenn diese nicht sphilitischer Art sind) das schneuste Beilmittel.

schädigen müssen, theils weil sie nicht selten das Opfer der Raubthiere werden, und endlich, weil bei diesem Berfahren die Netze fehr bald ganzlich zu Grunde gehen.

§. 48. Der gewöhnliche Tiras wird nur so lange mit Ruten verwendet, als die Hühner während der Mittagsstunde in der noch auf dem Stiele stehenden Sommerfrucht oder im hohen Grase recht festliegen; der größere hingegen (das Schneenet) nach einer soeben gefallenen Neue, ehe sie auf die Weide ausgehen.

Im ersten Fall suchen zwei Jäger mit einem hierzu abgerichteten Hühner= hunde einzelne Getreidestücken oder Wiesen ab. Sobald der Hund anzieht und kut, der Herr desselben auch an seiner Stellung gewahr wird, daß er Hühner vor sich hat, läßt er ihn avanciren, bis er feststeht, und dann Couche machen.

Hierauf ergreift jeder der beiden Kameraden ein Ende der am Borderstheil des Tirasses eingezogenen Leine, und so ziehen sie ihn von hinten Wer den Hund weg, bis das durch das Geräusch des mit dem Hintertheil auf dem Getreide oder Grase hinschleifenden Garns bewirkte Aufsliegen einiger Hihner, gemeiniglich zuerst der Alten, die sich dann im Netze verzwickln, ihnen anzeigt, daß das ganze Bolk bedeckt ift. Sogleich lassen sie nun auch vorn den Tiras fallen, lösen die im Garne hangenden Stücke aus, untersuchen endlich genau, ob und wo' die übrigen sich unter demselben gedrückt haben, und bringen sie mit den erstern in sichere Berwahrung.

Daß durch diese Fangart in Hafer = und Gerstenstücken den Körnern sowol als dem Stroh, im Kohlselde aber dem Garne Schaden zugefügt werden müsse, läßt sich leicht begreifen. Rechtlicher =, billiger = und schick= licherweise ist sie daher nur im Grase, in Kartoffel = und Möhrenstücken, im Klee und in andern Futterkräutern auszuüben.

Bei Anwendung des Schneenetzes bedarf man keines Hundes, denn jedes irgend geübte Jägerauge wird die Hühner leicht da erblicken, wo sie sich verschneien ließen oder im Schnee gedrückt haben. Auf die Tageszeit kommt nichts an, nur ist es, wie schon oben gesagt, nöthig, ihrem ersten Ausgange auf die Weide nach der gefallenen Neue zuvorzukommen.

Auch muß das Garn in nicht ganz geringer Entfernung vom Lager schon ausgeschlagen und gegen den Wind, oder doch mit gutem Seitenwinde berangezogen werden.

Gewöhnlich liegt das anscheinend wachehaltende Huhn bald, nachdem es ausgehört hat zu schneien, einige Schritte weit von den übrigen entfernt. Drückt sich dieses bei der Annäherung mit dem Schneenetze, so darf man guten Erfolg erwarten; richtet es sich aber auf und fängt an zu rufen oder pu laufen, so kann man darauf rechnen, daß das ganze Bolk nicht aushält und daß der Fang misglücken wird.

- §. 49. Sämmtliche im Borhergehenden und §. 51 erwähnte Garnsarten müffen nach jedesmaligem Gebrauche beim Rachhausekommen ausgesichlagen, abgetrocknet, auch nöthigenfalls ausgebüßt und an einem nicht fenchten Orte, doch immer dem Luftzuge ausgesetzt und vor Beschädigung durch Ratten und Mäuse möglichst geschützt, auf Querstangen gehängt, ausbewahrt werden.
- S. 50. Die Steige und das Glockengarn 1) werden zu gleicher Jahreszeit zum Rebhühnerfange angewendet; auch Kirrung und Fütterweg ist bei beiden sich gleich; der Fang mit der ersten ist sehr leicht und deshald zu empfehlen, weil die Hihner bei demselben sich durchaus nicht verletzen, und weil man sie so lange stecken lassen kann als man will, ohne befürchten zu ditrsen, daß Raubthiere oder Raubvögel ihnen beikommen könnten. Freislich darf man darauf nicht rechnen, des ganzen Bolls gerade auf einmal habhaft zu werden; doch gehen, vorzüglich beim Schnee, die übriggebliebenen Stücke sehr bald danach, wenn auch einzeln, ein.

Beim Gebrauch dieses so nitzlichen Instruments verfährt man auf folgende Art:

Wenn ein Bolt den Kirrungsplatz einigemal angenommen hat, so setzt man die Steige auf denselben, bindet die Fallthürchen alle nach innen zu fest in die Höhe, und treibt die an den Füßen befindlichen Spitzen so tief in die Erde, daß die Leisten, an welchen das den leeren Raum zwischen den Thürcharnieren bedeckende Spiegelgemäsch befestigt ist, überall dicht aufliegen.

Haben Rebhühner das darunter und vor den Eingängen umhergestremte Futter an= und abgenommen, so läßt man, nachdem frisches vor= und daruntergeworfen worden, die Thürchen frei herunterhängen. Bei der auch diesen Thierchen eigenen Lüsternheit ahnen sie keine Sefahr, sondern heben die Fallthüren mit dem Köpfchen in die Höhe und schlüpfen von allen Seiten hinein, ohne wieder zurück zu können.

Im Winter, wenn Schnee liegt, muß die ganze obere Decke mit Strop, ober besser noch mit Schnee belegt werden.

§. 51. Schon der Name Schneehaube gibt die Zeit an, zu welcher die Federwildart, von der im gegenwärtigen Kapitel die Rede gewesen ist, in diesem Garne gefangen werden kann.

Wie bei der Steige wird auch hier angeposcht; doch ist das Sieden der Körner unnöthig.

Haben die Hühner einigemal angenommen, so werden bei der vierectigen Schneehaube die Echtäbe bis an den untern Saum der Seitenwände

<sup>1)</sup> Bgl. 8. 39 d. Kap. Dort ist schon gesagt, daß und weshalb diese Fangart mislich sein mus; doch ergibt sich aus dem Gesagten das Berfahren bei derselben.

in die Erde gesteckt, letztere aber, nachdem die Einkehlen perpendikulär gestellt und die daran besindlichen Leinchen vor denselben mit kleinen Häkchen am Boden besestigt sind, ringsum verhakt, d. h. auf der Erde angepslöckt. Endlich treibt man auch den Mittelstab so tief und sest ein, daß der Himmel nicht bauchig herunterhängt und der Wind nicht damit spielen kann.

Die lange Schnechaube wird beim Aufstellen so straff als möglich auseinandergezogen, wodurch sich die Einkehlen, nebst den daran befindlichen Fallthürchen, von selbst fangbar stellen. Dann spannt man jede der an beiden Seiten des vordersten und hintersten Spriegels angeschleiften Leinen scharf an und nagelt sie vermittels der daran besindlichen Heftel auf dem Boden sest.

Daß bei jeder Schneehaubenart gleich so angeposcht (vorgefüttert) werden muß, wie es die Form derselben, wenn sie gestellt ist, fordert, ver= dient wol kaum Erwähnung.

Weber in der eckigen, noch in der langen fängt man ein ganzes Volk auf einmal; sind aber zuerst die Alten, oder ist doch der Hahn mit eingegangen, so werden die übrigen Glieder der Familie bald hernach auch liberlistet.

Bestehen die Garne aus Spiegelgemäsch, so beschädigen sich die Hühner selten und um so weniger, da man die Schneehauben gewöhnlich in Gärten und so aufstellt, daß sie aus dem Hause iibersehen werden können.

Man eile jedoch so viel als möglich die Gefangenen auszulösen, damit Raubvögel und Katzen, bei dem zwar vergeblichen Versuche, ihrer habhaft pu werden, sie nicht ohne Noth beunruhigen. 1)

§. 52. Auch in den beim Schnepfenfang erwähnten Laufdohnen, worzüglich in den an einem Spiegelgeleiter eingebundenen, wenn sie wie Stedsprue gebraucht werden, kann man Rebhühner fangen. Keinem Waidmann ziemt es jedoch, anders als bei Zugvögeln von diesen Mitteln Gebrauch zu machen, theils weil das arme Thier sich quälen nuß, und die Anwendung solcher Fangarten, wobei dies der Fall ist, dann allenfalls nur Entschuldigung pläßt, wenn es keine andere gibt, theils weil das am Halse gefangene fast jedesmal todt, das hingegen, welches mit einem Stande hängen blieb, töblich beschähner ihn interessen muß, Erhaltung des Muttergeschlechts pum Wiederaussetzen nicht stattsinden kann. Das Fangen mit Fußschlinsen ist verächtliche Aassjägerei.

<sup>1)</sup> Die lange Schneehaube hat den wesentlichen Borzug vor der vieredigen, daß man sie ohne witeres aufnehmen und mit den darin befindlichen Hühnern nach Sause tragen kann, hier aber die besangenen mit aller Gemächlichkeit herausgenommen werden, dagegen das Ausnehmen aus der vierschien beschwerlich und Beschäbigung der Hühner dabei unvermeidlich ist.

### Fünftes Kapitel.

### Die Wachtel.

#### Perdix Coturnix Bris. 1)

- S. 1. Alle zu Anfang des vorhergehenden Kapitels angeführten waidmännischen Ausdrücke können auch füglich auf die Wachtel angewendet werden; doch pflegt man das Männchen gewöhnlicher Schlagwachtel als Hahn, das Weibchen hingegen Sie ober Chanterelle, nicht Henne zu nennen.
- §. 2. Beide Geschlechter dieser Federwildart werden sonst auch mit den Namen Schnarrwachtel, Quadel, Crainitz und Perpelitza belegt.

Die Wachtel gehört zur nämlichen Familie und Ordnung wie des Rebhuhn, in unsern Gegenden aber nicht zu den Stand =, sondern zu den Zugvögeln.

§. 3. Sie kommt gewöhnlich zu Anfang des Monats Mai, selten nm bei schönem Frühlingswetter gegen Ende des April bei uns an, und zicht in den letzten Tagen des September, längstens in den ersten des October wieder weg. Ihre Wanderungen macht sie in der Nacht, und zwar vollsober familienweise, nicht in starkzähligen Flügen.

Doch brechen im Herbst vorzüglich die meisten in einer Gegend liegenden Völker fast immer zu gleicher Zeit auf. Daher kommt es, daß man in südlichern Gegenden an Orten, wo sie vor Anbruch des Tages einfallen und, um auszuruhen, liegen bleiben, ihrer dann täglich so viele sindet.

Die Wachteln gehen fast immer nur mit Nordwestwind fort, kommen im Frühling gemeiniglich mit Südostwind an und ziehen überhaupt unter dem Winde, nie gegen denfelben.

Den Sommer bringen sie in allen europäischen Ländern, die nicht nördlicher als Schweden liegen, am häusigsten aber in den südlichen und mittlen zu, betreiben auch in den angegebenen Gegenden das Fortpflanzungsgeschäft vollkommen, d. h. sie paaren sich, die Weibchen legen Gier, brüten sie aus und ziehen die Jungen groß.

Zur Zeit des Zuges werden sie in Italien sowol als in den südlicher russischen Provinzen in gewaltiger Menge angetroffen. Im Herbst gehet sie aus den zuletztgenannten Gegenden in die asiatische Titrkei, aus Italiet hingegen nach Afrika<sup>2</sup>), um in diesen warmen und heißen Ländern den

<sup>1)</sup> v. Wildungen, Taschenbuch, 1802, S. 32. Bechstein, Handbuch der Jagdwiffenschaft, Th. 1, Bb. 2, Rap. 6. Meher, Taschenbuch, I, 306.

<sup>2)</sup> Im Frühjahr 1856 wurden die aus Afrika zurücklehrenden Wachteln durch heftige Binde in unermeßlichen Scharen an die neapolitanische Kuste geworfen und bort zu Millionen erwürgt.

Winter zuzubringen. Dies thun sie zum Theil auch in Sardinien, vielleicht aber nur die, welche im Herbst zuletzt ankommen. 1)

§. 4. Unsere Wachtel ist 7" lang und hat 14" Flugweite. Der 5" lange, vorn übergebogene Schnabel ist im Sommer dunkelhornbraun, im Winter fast aschgrau. Die länglichen Nasenlöcher liegen in einer aufgetriebenen Haut. Der Augenstern ist olivenbraun, die Augenbrauen weiß, das Kopfgesieder schwarzbraun rostfarben gerändert, ausgenommen das, welches sowol von den Nasenlöchern dis zum Nacken einen gelblichweißen, hinten breiter werdenden, als über den Scheitel weg einen schmalen, ebensogesärbten Streif bildet.

Bon den rothbraunen Zügeln und Schläfen zieht sich ein ebenso gegrundeter, fcmarzgefleckter Streif gleichfalls nach dem Nacken hin. An jeder Seite des Halfes stellt sich ein gelblichweißer Fled dar. Der Oberhals und Oberrücken ist schwarzbraun, rostfarben gefleckt, einzeln und fein weiß gestrichelt; am übrigen Oberleibe aber haben die fcwarzbraunen Federn dunkel wissarbene Ränder und etwas heller gefärbte Querlinien. An beiden Seiten bes Rudens, bis jum Steiße herab, hat das Gefieder gleiche Hauptfarbe mit dem ebenbeschriebenen Theil; nur an den Fahnen erscheinen längliche, schön rostgelbe Striche, durch welche zusammenhängende Längsstreifen gebildet werben. Die eigentlichen Steißfebern haben ganz gleiche Zeichnung mit bem Oberleib und bedecken den 11/4" langen Schwanz bis zur Spitze. Letterer besteht aus 14 niederwärtsgebogenen, dunkelbraunen Federn, welche am Fahnenrand einen rostfarbigen Mondsleck haben. Die obern Deckfedern der Blügel erscheinen röthlichgrau; die größern derselben sind der Breite nach Naßrostfarben, schmal gestreift und mit ebenso gefärbten einzelnen Quer= prichen die Schäfte belegt. Schwarzgrau ist die hervorstechende Farbe der Schwungfebern (ausgenommen die der drei letten, welche gleiche Zeichnung mit dem Rücken haben); doch werden an der äußern Fahne der vordern, wie an beiden Fahnen der folgenden viele schmale, rostfarbene Querstreisen, auch hin und wieder weiße Flecken sichtbar.

In der Mitte der Kehle dehnt sich vom Kinn an ein schwarzbrauner Fleck bis dahin aus, wo zwei kastanienbraune Bänder, deren eines an beisen Seiten der Schnabelwurzel, das andere an den Gehöröffnungen anstängt, unter derselben sich vereinigen. Den Raum, welcher von jenem Fleck und diesen Bändern nicht gefüllt ist, bedeckt von der ersten Mauser 2)

<sup>1)</sup> Bechstein (Naturgeschichte Deutschlands, III, 561 und 562, in der Anmerkung) vermuthet, daß bei diesen wie bei andern Zugwögeln die, welche den Sommer hindurch sublicher wohnen, von denen, welche diese Jahreszeit in nördlichern Gegenden zubringen, während des Herbstzugs immer wehr nach dem Orient hingedrängt werden, und diese Meinung hat vieles für sich.

<sup>2)</sup> Im ersten Jahre ihres Lebens mausert sich die Wachtel bei uns gar nicht, sonbern erst bann, Bindell. L

bis zur zweiten schön rostfarbenes, in der Folge aber immer schmuzigweises Gefieder.

Der Unterhals und die Brust sind fast wie die Körner von bramen Weizen gefärbt, jede einzelne Feder aber hat einen weißen Längsstrich. Der Bauch ist schmuzigweiß. Die Schenkel sind mit röthlichgrauem Gesieder bedeckt, die 1" hohen Schienbeine und die Zehen mit hellsleischsarbener geschuppter Haut überzogen, letztere mit hornbraunen Nägeln bewassnet. Der After und die langen untern Decksebern des Schwanzes spielen aus Rosesarben in Weiß.

Auf den bis zum Schwanz herab kastanienbraun gegrundeten Seiten laufen zwei breite weiße Streifen herab, die von etwas schmalern schwarzen begrenzt sind.

Dies ist das Bild ber Schlagmachtel (bes Männchens).

Das Weibchen zeichnet sich durch einen überhaupt etwas kleinem Körper, durch einen heller gefärbten, oft weißen Schnabel, durch dunktere Rickenzeichnung und dunklere Streife, an den Seiten desselben, durch eine überall weißliche Kehle und Brust, die schwarz getüpfelt ist, sehr merklich aus.

Sehr schwer ist es, wenn nicht gar unmöglich, im ersten Jahre die jungen Männchen von den Weibchen zu unterscheiden; denn nicht früher als im zweiten bekommen erstere an der Kehle nur einen dunkelbraunen oder schwärzlichen, rostfarben durchwässerten Fleck; doch bleibt die Brust noch immer weißlich auf dem Grunde und schwärzlich getüpfelt. Erst im dritten Jahre wird die oben gelieferte Beschreibung beider Geschlechter überall treffend.

Bechstein gibt folgende Spielarten an:

- a) Die polnische ober große Wachtel. Sie ist etwas stärker als die gemeine, sonst dieser ganz ähnlich, kann aber dem Lande, nach dem sie oft benannt wird, deshalb nicht ausschließlich eigen sein, da Bechstein selbst eine solche von den bei uns gewöhnlichen gezogen hat.
- b) Die weiße. Sie ist selten und entweder überall reinweiß oder gelblich weiß.
- c) Die gescheckte, an welcher entweder ganze einzelne Theile oder große Flecken weiß gefärbt sind.
- d) Die afchgraue. Ueberall, ausgenommen an der schmuzigweißen Bruk, auf dem Grund hellaschgrau gefärbt, hat sie doch hin und wieder dunkelsbraune Abzeichnung.

wenn sie an ihrem Winterausenthaltsort angekommen ist; im zweiten — wie in der Folge immer — und im Freien während des Monats Juni, eingeschränkt aber nicht stets zu gleicher Zeit und oft nicht ganz auf einmal.

e) Die schwarze. Ihre Hauptfarbe, den weißgraulichen Unterleib abgerechnet, ist rußschwarz, doch schimmert auch bei ihr an mehrern Theilen dunklere schwarze Abzeichnung durch. 1)

Der ganze Körperban der Wachtel, vorzüglich aber die Kürze ihrer Flügel, welche zusammengelegt nur dis zur Schwanzwurzel reichen, macht, daß sie sich weber leicht noch schnell und daher weder gern noch weit in einem Strich im Fluge bewegt. Am wenigsten ist dies der Fall im Herbst, wo sie durch den überall sich dardietenden Uebersluß an Nahrungsmitteln ungemein sett zu werden pslegt. Zu jeder Jahreszeit, besonders aber im Herbst, liegt sie sehr sest; streicht, wenn sie ja aufstehen muß, slach über dem Boden in gerader Richtung hin und fällt, sobald sie einen Ort sindet, wo sie sich hinlänglich verborgen glaubt, wieder ein. Da und überhaupt immer, wenn sie Gesahr ahnt, läuft sie bei trockenem Wetter, so weit es, ohne auss Freie zu kommen, geschehen kann, sehr schnell sort, drückt sich dann aber so sest, daß sie oft beinahe erst unter den Füßen des Jägers msseht. Im Laufe hält sie den Hals aufgerichtet und nickt, wenn sie mhig ist, sehr oft sast bei jedem Schritt mit dem Röpfchen.

Unter den Sinnen zeichnet sich der des Gehörs vorzüglich aus, denn bieser ist so fein organisirt, daß der Hahn den Ruf der Henne, diese aber den Schlag des Hahnes nicht nur in großer Ferne vernimmt, sondern auch den Ort, wo eins oder das andere herkommt, sei es natürlich oder vom Bogelsteller genau nachgeahmt, so bestimmt gewahrt, daß sie im letzten Fall beide, ohne sich zu irren, die dicht zur Lockstätte im Flug oder Lauf hineilen.

Dieser niedliche Bogel hat von Natur ein munteres Temperament, ist wer, weil er weiß, mit welcher Lüsternheit alle Raubthiere und Raubvögel ihm nachstellen und wie sehr er an List den erstern, an Schnelligkeit den lettern nachsteht, so furchtsam, daß er, irgend überrascht, gar keinen Versuch um Flucht macht, sondern den Kopf in der ersten besten Vertiefung, meist wischen zwei Erdklößen verdirgt und in stiller Ergebung sein Schicksal er= wartet. Sewöhnlich schreibt man ihm deshalb, aber mit Unrecht, einen sohen Grad von Dummheit zu. Mir scheint dieses Benehmen eher auf luges Benutzen der öfter gemachten Ersahrung hinzudeuten, daß er bei der lechnlichkeit seiner Farben mit der des Erdreichs, auf die erwähnte Artwerstedt, die Werkzeuge des Gesichts seiner Feinde wenig und fast immer

<sup>1)</sup> d und s sind eigentlich wol keine Barietäten, da von der aschgrauen Bechstein selbst vermustet, daß sie in der räucherigen, rußigen Stube des Bogelfängers erst so geworden sei; die schwarze bet nimmt diese Farbe bei häusigem Hanstuter, im Bauer eingeschränkt, ähnlich wie die schwarze keldlerche, nicht selten an. Ebenso wenig kann man die unter den Bogelfängern bekannte Sandschel (auch Rothhahn genannt) und Mohrwachtel zu den Spielarten rechnen; denn die erste ein zweizähriges Männchen, wie es oben im Text beschrieben wurde, die zweite ein sehr altes, belches, wie es zuweilen zu geschehen psiegt, an der Kehle und am ganzen Kopf schwärzliches oder Cwarzbraunes Gesieder bekan.

nur wegen der ihm eigenen starken Witterung die des Geruchs der Raubthiere zu fürchten hat.

Duldsamkeit, Berträglichkeit, Gattentrene und Liebe zu den Jungen sind schöne Züge, durch welche sich die Weibchen in Rücksicht der Gemüthkart vor den Männchen vortheilhaft auszeichnen; denn letztere sind nicht allein aus Eifersucht und Futterneid stets streit= und kampfsüchtig, sondern and durchaus schlechte Gatten und Bäter.

Schon bei den Griechen und Römern gehörten die Wachtelkumpfe zu den öffentlichen Vergnügungen und gaben, wie die Hahnenkumpfe in England, zu großen Wetten Anlaß. Noch heutiges Tages ist dies der Fall bei den Italienern und selbst bei den Chinesen.

Um diesen allerdings läppischen Spaß zu haben, wird an jedem Ende einer langen Tasel, auf beren Mitte man Hirsekörner umherstrent, eine Schlagwachtel hingesetzt. Beide eilen dem vorgeworfenen Leckerbissen zu, gerathen aber, sobald sie einander erblicken, aus Misgunst so in Wuth, det sie zusammensahren und auf den Zehenspitzen stehend so lange auseinander loshacken, bis entweder der schwächere Theil weicht, oder bis bei unentschiedenem Siege beide mit Gewalt auseinandergebracht werden.

So leicht es übrigens ist, die Wachtel eingeschränkt zu erhalten, so lest sie doch höchst selten, selbst wenn sie von Jugend auf an den menschlichen Umgang gewöhnt wurde, solange sie in einem Bauer eingesperrt ist, ihn natürliche Schüchternheit ab. Nur wenn ste frei im Zimmer umherlaufen kann, wird sie die auf einen gewissen Grad zahm; aber nie habe ich gesehen, daß sie sich völlig mit Händen greisen ließe.

Beide Geschlechter, das männliche und das weibliche, geben unter gewissen Umständen einen gleichen, unter andern einen ganz verschiedenes Laut aus. 1)

Gegenseitige Zuneigung und Zärtlichkeit scheint durch den Laut, welcher nach Bechstein wie Gilla! klingen soll, Wohlbehagen durch ein gewistel kayenartiges, leises Schnurren, das man jedoch nur im Zimmer bemerkt, ausgezeigt zu werden. Diese Töne und die ungefähr wie Gwärrä, gwärrk! schnarrend klingenden, welche letztere sowol dem Schlage des Hahns als dem Ruf der Henne fast immer vorangehen, sind es, welche dieser und jenes gemein sind.

Das Männchen läßt nicht nur in der Paarzeit, sondern auch den gowzen Sommer hindurch — aber, wie man vorgibt, blos dann, wenn das

<sup>1)</sup> Jenseit des Baikalsees sind, wie Reisende versichern, die Wachteln dem Aeufern nach den perigen völlig gleich, aber immer stumm, wie in Island die Hunde. In Nordamerika sollen sie ster als bei uns sein (auch baumen?), von dorther gebrachte, bei Kassel in der sogenannten Auc spesetze sich aber nicht vermehrt haben.

Beibchen von ihm entfernt ist —, gleich nach bem ebenangegebenen Borspiel seinen Schlag fünf= bis zwölfmal hintereinander hören. Er ertönt wie Pēd=wer=wed. Spaßweise drückt ihn der Landmann durch Büd' den Rüd'! ans und gibt ihn für eine Ansenerung fauler Gesellen zur Arbeit ans. Andere geben ihn durch die Worte: Tritt mich nit! wieder. Ein alter Schulmann suchte seinen Schülern bei der Bersinnlichung des Wachtelsschaft durch die sich für sie wichtigen Worte: Die, eur die? nützlich zu werden.

Des Weibchens Ruf vernimmt der Hahn durch die einzelnen, leise betonten Silben: Pü, pü!

lleber die Lebensbauer dieser Federwildart im Freien läßt sich natürlich nichts Gewisses bestimmen; doch kann man annehmen, daß sie uneingeschränkt ein höheres Alter erreiche als im Bauer, wo sich die Schlagwachtel nicht selten sechs die acht Jahre hält, insosern sie nicht gar zu settes Futter bestumt; denn geschieht dies, so wird der ohnehin bei ihr so heftige Begatstungstrieb so sehr geweckt, daß das unaufhörliche Schlagen, wodurch sie densselben äußert, sie entkräftet, endlich gar tödtet. Daß im freien Zustand unmäßige Befriedigung ebenso wie langes Entbehren desselben ihr Lebensziel verkirze, oder doch die Krankheit der Fallsucht i) hervorbringe, ist wenigskens nicht unwahrscheinlich, da selbiger die eng eingesperrten oft untersworfen sind.

§. 5. Man ist bisjetzt durchaus der Meinung, daß diese Federwild= art in Monogamie lebe, d. h. daß sich das Männchen nur mit einem Beibchen paare.

Ans Erfahrung kann der Berfasser nicht widersprechen, aber auch nicht lengnen, daß er wegen der übertriebenen Geilheit der Hähne 2) und der Bemerkung zusolge, daß die Schlagwachtel, sobald die Henne zu kegen anstängt, sich von ihr trennt, sich auch späterhin um die Jungen im geringsten wicht bekümmert, über diesen Punkt um so mehr zweiselhaft ist, da eine gleiche Behanptung bei einigen hühnerartigen Bögeln noch nicht völlig erswiesen ist, und da andere unbezweiselt in Polygamie leben. Wenigstens schränkt sich die männliche Wachtel wol aus keinem andern Grunde auf die Begattung mit einem einzigen Weibchen ein, als weil bei der großen Ueberzahl der Hähne gegen die Hennen letztere alle sehr bald ihren Liebhaber

<sup>1)</sup> Bechstein empsiehlt als Heilmittel bas Eintauchen in kaltes Baffer mahrend bes Parorysmus.

<sup>2)</sup> In der Gefangenschaft geräth der Hahn in eine Art von verliedter Raserei und behandelt das hm zugesellte Weibchen, wenn sie aus Uebersättigung oder aus Mangel an Kraft seinen unaufhörskhen Ansprüchen auf Genuß nicht jedesmal gleich nachgibt, mit barbarischer Grausamkeit, indem er hr oft alle Federn auf dem Rücken ausreißt, und bei öftern Bersuchen, sich seiner Zudringlichkeit pentziehen, so heftig auf sie lostratt, daß die erhaltenen Berwundungen ihr nicht selten das Leben welchen. Die kahlen Flede, welche man bei eben gefangenen Wachtelweibchen oft bewerkt, mögen kolgen ähnlicher Mishandlungen sein.

haben und erstere daher froh sein müssen, wenn sie nur einen Gegenstand sinden, mit dem sie in engere Berhältnisse treten und so ihre unersättliche Begierde nur einigermaßen stillen können.

Die der Begattung vorangehenden häufigen Kämpfe unter den männslichen Nebenbuhlern mögen wol größtentheils Anlaß zu der Verspätigung des Legegeschäfts geben; denn oft erst in der Mitte des Juni oder in den ersten Tagen des Juli legt das Weibchen in einem Neste, welches blos aus einer gewöhnlich auf Weizenäckern ausgescharrten, slachen, mit Grashalmen umlegten Vertiefung besteht, acht dis vierzehn verhältnißmäßig große, stumpf zusammengedrückte, grünlich weiße, selten strohgelbe, mit ungleich großen wlivenbraunen, glänzenden Flecken besprengte Eier 1), die es in drei Wochen, jedoch selten alle, ausbringt. 2)

Die nur wenige Tage mit wolligem Flaum überall bebeckten Jungen taufen, kaum dem Ei entschlüpft, der Mutter nach, lernen von ihr schicklicke Aesung suchen, werden wie andere hühnerartige Bögel von ihr gehübert, fangen in einem Alter von acht bis zehn Tagen schon zu slattern an und werden so schnell flugbar, daß sie, obgleich der Herbstzug bei den am spätesten ausgekommenen schon nach zwei Monaten beginnt, die weite Reise in Gegenden, die sich im Winter eines milbern Klimas zu erfreuen haben, mitmachen können. Hierzu trägt jedoch die weise Natureinrichtung, daß sie im ersten Jahre sich bei uns nicht mausern, das meiste bei.

- S. 6. Unsere Wachteln halten sich meist in Getreideselbern und vorzüglich auf Weizenäckern, selten auf Wiesen, nie in der Nässe und im Holze auf. Zwar sallen sie, wenn sie auf dem Zuge ihren Weg über große zusammenhängende Waldungen nehmen müssen, um auszuruhen, da ein, gehen aber in der folgenden Nacht gleich weiter. Ihre Aesung kommt in allem mit der überein, welche nach §. 5 des vorhergehenden Kapitels die Rekhühner im Sommer annehmen; doch lieben sie auch mehrere Arten von Würmern und Insetten, ingleichen Hanf, Mohn und Oelsaatkörner.
- §. 7. Daß sie sich im Zimmer herumlaufend sowol als im Baner leicht erhalten lassen, ist bekannt. Hier für Liebhaber nur einiges über schielliche Behandlung und Fütterung in beiden Fällen. Im ersten ist ihn Lebensbauer allerdings länger, wenn ihnen die Flügel verschnitten werden, damit sie sich beim Aufsliegen den Kopf nicht einstoßen; aber theils verwereinigen sie das Zimmer auf eine fast unleidliche Art, theils schlägt der

<sup>1)</sup> Alte eingefangene Hennen legen im Zimmer, auch ohne vorhergegangene Begattung, zuweiles Eier, bebrüten fie auch eifrig, aber natürlich ohne Erfolg.

<sup>2)</sup> Im October 1856 habe ich erst wenige Tage alte Junge gefunden. Sollten diese nicht viels leicht von einer zweiten Brut herstammen, da in dem sehr trodenen Frühjahr 1856 die Wachteln auch schon zeitig erschienen?

Hahn nur in der Dämmerung und zur Nachtzeit. Besser ist es daher, sie in hölzernen Bauern zu bewahren, die, bis auf die nöthigen Deffnungen zum Luftzug, an denen unten am Boden zugleich das Saufgeschirr befestigt wird, überall mit Wachstuch beschlagen sind, auch an der Decke keine Spriegel haben, weil sie in diesem dunkeln Behältnisse zu allen Tageszeiten schlagen, niemand belästigen und sich nicht schaden. Das Futter müssen sie in einem kleinen Troge erhalten, welcher einer der schmälern Seiten des Bauers einzgepaßt werden kann.

Sie werden am besten mit Weizenkörnern, Gerstenschrot in Milch geweicht, Semmel und Brot erhalten. Etwas Hanf reiche man nur von Zeit zu Zeit. Immer frischer, etwas angefeuchteter Sand zum Baden darf ihnen weder im Zimmer noch im Bauer sehlen.

§. 8. Das Wildbret dieser Bögel ist so zart und leicht verdaulich, daß fast jedem Kranken der Genuß desselben erlaubt wird. Im September ist es fast überall mit Fett stark belegt und gilt bei vielen fitr eins der seinsten Gerichte.

Als Stubenvögel werden vorzüglich Hähne, die häufig schlagen und ihr Peck=wer=weck! recht oft hintereinander, ohne abzufetzen, wiederholen, geschätzt.

Soviel von der Benutzung und dem Bergnügen, welches diese Bögel manchem gewähren. Bom Schaden, den sie durch Aefung oder sonst ansrichten möchten, kann schon seiner Unbedeutendheit wegen nicht die Rede sein, und um so weniger, da er durch das Aufreiben manches schädlichen Wurms und Insekts vollkommen ersetzt wird.

§. 9. In Gegenden, wo diese Federwildart nicht häufig angetroffen wird, kann die Mühe, allein nach ihr zu jagen, nicht belohnt werden. Wer indessen auf das Wildbret derselben einigen Werth setzt, dem wird es bei ber Suche mit dem Hühnerhund nach Hasen und Rebhühnern an Gelegensheit nicht sehlen, von Zeit zu Zeit einige Wachteln zu erlegen.

Da sie sehr fest liegen und da ihre Witterung der ser Kebhühner ganz gleich ist <sup>1</sup>), wenn diese von jener nicht gar an Stärke übertroffen wird, so geben sie dem Jäger Gelegenheit, den jungen Hühnerhund bei der Feldarbeit im Vorstehen desto leichter fest zu machen.

§. 10. Der Wachtelfang wird bei uns überhaupt wenig und größten=

<sup>1)</sup> Dies scheint barans sich zu ergeben, daß der Hühnerhund, wenn er beim Stehen vor den versichiebenen Wilbarten auch verschiebene Posituren macht, doch vor den Wachteln die nämliche wie vor Rebhühnern annimmt.

Diese Behauptung von Windell ift, wie jeder beobachtende Jäger weiß, durchaus nicht allgemein giltig. Uebrigens tann auch jeder, der eine frisch geschossene Wachtel und ein solches Rebhuhn nebenseinanderlegt, sich durch die eigenen Geruchsorgane überzeugen, daß die Witterung dieser beiden Federswildarten eine verschiedene ist.

theils nur deshalb betrieben, um für Personen, die Schlagwachteln im Zimmer ober im Bauer zu haben wünschen, solche zu verschaffen.

Wo Wachteln in großer Menge vorkommen und ihr Fang mit Garnen sich lohnend herausstellt, so kann eine ber folgenden fünf Fangarten angewendet werden.

I. Der Fang mit bem Tiras.

Dieser wird auf eben die Art, ebenso groß, auch allenfalls etwas kiener, aber mit engerm Gemäsch gestrickt und sonst ebenso verfertigt wie der, dessen man sich beim Rebhühnerfang bedient.

Man kann mit ihm sowol im Frühling, folange das Getreide noch nicht im Schossen ist, als späterhin auf den Sommergetreideschwaden ober in andern Sömmerungsfeldern, auch auf der Stoppel fangen, und zwar

- a) unter Anwendung des Hihnerhundes zum Aufsuchen der Wachteln. Sobald er vorsteht, verfährt man ebenso, wie §. 48 des vorigen Kapitels gelehrt worden ist. Diese Fangart sindet zu allen vorher gedachten Zeiten und an allen angegebenen Orten statt.
  - b) Bermittels der Lockpfeife.

Um unnütze Weitläufigkeit zu vermeiden, gebe ich die Verfertigung der selben nicht an, da sie bei den nürnberger Wildrusdrehern um sehr geringen Preis zu haben sind. Auch hat man bei diesem Ankauf noch den Vortheil, unter vielen auslesen zu können, da hingegen von den selbst zubereiteten manche misrathen und die meisten unscheinbar aussehen.

Es gibt ihrer zweierlei Arten, die beide der Wachtelfänger haben muß: a) Den Ruf, welcher, wenn man ihn zufolge eines leicht zu übenden Handsgriffs zweimal wie einen Puderpüster zusammenstößt, den Laut des Weibchens nachahmt; und

β) den Weder ober Aufweder, der, ebenso wie zener gemacht, aber noch einmal so groß ist und, dreimal zusammengestoßen, den Schlag des Hahnes anspricht.

Rann man mit einer ober der andern dieser Lockpfeisen, indem sie oft zu hoch oder zu tief gestimmt sind, die natürlichen Töne nicht gleich hervordringen, so darf man im erstern Fall das Loch, welches vermittels einer feinen Nadel durch das Wachs, womit die untere Pfeisenöffnung verklebt ift gestochen wird, nur ein wenig erweitern, im andern hingegen das Loch mit den Finger erst ganz zudrücken und ein neues mit einer dünnern Nadel einbohren.

Der Fang mit der Lockpfeise sindet meist nur im Frühling, ehe das Getreide schost, späterhin aber nur so lange statt, als noch Sömmerung auf dem Stiele steht; auch müssen die Felder nicht zu breit verrainet sein, der mit einzelne Stücke womöglich der Breite nach, größtentheils wenigstenk, mit dem Tiras überdeckt werden.

Bei einigen andern Fangarten muß das Wetter hell und trocken sein, weil außerdem die Wachteln nicht laufen; bei dieser aber kann man sich auch an Tagen, wo die Frucht vom Thau oder Regen durchnäßt ist, einen glückslichen Erfolg versprechen. Denn obgleich dann die Schlagwachtel, dem Ruse solgend, nicht laufend sich nähert, sondern aufsteht und heransliegt, so fällt sie doch in der Nähe des Orts, wo man lockt, wieder ein und bleibt gewöhnlich sestliegen. Da es überhaupt weit mehr Wachtelhähne als Hennen gibt, so können erstere, da sie zur Erziehung der Jungen nichts beitragen, zu allen Zeiten ohne Schaden weggenommen werden.

Bei dem Fang mit dem Tiras und der Lockpfeife ist auf folgende Beise zu verfahren:

Abends, wenn die Sonne untergehen will, oder frish vor Tagesanbruch zeht man, mit beiden Lockinstrumenten versehen und von zwei Gehilsen, welche den Tiras sihren, begleitet, aus, um die Schlagwachteln zu verhören. Sollten sie nicht laut werden, so ergreift, man den Wecker und lockt von Zeit zu Zeit einigemal damit. Bald werden sie antworten. Nun begibt man sich im Unterwind auf die Rainung eines benachbarten Ackerstücks, etwa 50 — 60 Schritt von dem Ort entfernt, wo eine Wachtel schlug, wad ahmt, nachdem man sich selbst, in einiger Entsernung aber auch die Sehülsen, welche den Tiras quer über das Stück an beiden Leinen auszehreitet halten, gut, doch so verborgen hat, daß alle drei alles übersehen konnen, den Laut des Weibchens nach. Der, welcher die Lockpfeisen führt, erwartet nun den erneuerten Schlag des zu sangenden Hahns, gibt dann zwei die drei leise Stöße auf dem Ruse, wiederholt dies auch so oft, als Untwort erfolgt; doch nur zwei- oder einmal, wenn die Wachtel näher kommt.

Hoinel fie zu schlagen auf, so darf man nicht öfter als ein=, höchstens weimal nachrufen, überhaupt aber nie zu häusig locken. Auch muß man nichter Mensur immer gleiche Töne hervorzubringen sich bemühen, sonst ihnet sie bei der Annäherung die beabsichtigte Ueberlistung, entsernt sich in der Stille und wird das ganze Jahr überhaupt schwer, vermittels der Locksteise aber gewiß nicht gefangen.

Wenn hingegen der Lockende und die Sehilsen bei trockenem Wetter Schlage deutlich wahrnehmen, daß und wo sie in das zum Fang besimmte Stlick gelausen ist, oder wenn sie bei seuchtem Boden die aufgeskandene in demselben einfallen sehen, so schweigt ersterer mit dem Ruse, demit sie ruhig und horchend liegen bleibe; letztere aber gehen, den Tiras soch tragend, zu beiden Seiten des Stlicks langsam vorwärts, die etwa Sochritt von dem Ort, wo sie liegen soll, lassen dann das Hintertheil des Garns sallen und überziehen damit das Getreide, die sie sie aufsliegt und

sich in demselben verhäbert. Daß sie, wenn sie lebend erhalten werden soll, schnell, aber vorsichtig ausgelöst werden muß, versteht sich.

Bequemer, weil ein einzelner Mann ihn unternehmen kann, und ergiebiger, aber nur bei trockenem Wetter ausführbar ist:

U. ber Fang in Stedgarnen.

Sie werden wie die §. 34, D, des vorigen Kapitels beschriebenen der fertigt; das Gemäsch der Spiegelgarne muß aber von einem Knoten zum andern nicht mehr als  $2^{3}/_{4}$ " halten, und das des Inngarns noch um ein reichliches Drittheil enger sein. Die Spiegelgarne müssen 1' hoch und 18' lang sein; das Inngarn soll des Busens halber  $1^{1}/_{2}$ ' Höhe haben und 27' lang stellen. Die Spieße werden wie an dem Hühnersteckgarn eingebunden.

Döbel schlägt vor, man solle die eine Hälfte jedes Garns grün, die andere erdgrau färben, weil durch diese Berschiedenheit der Farben der Bogel irregemacht würde. Mir scheint jedoch die Methode anderer Jäger, welche im grünen Getreide und Grafe ganz grüner Netze, im reisern, gelber hingegen erbssarbener sich bedienen, besser zu sein. Allerdings hat aber nicht jeder Zeit, zweierlei Garne zu stricken, und Einkünste genug, den doppelten Auswand zu bestreiten.

Bu allen Zeiten und an allen Orten können, insofern die Witterung so beschaffen ist, daß sie willig laufen, Wachteln in Steckgarnen gefangen werden, und zwar entweder vermittels des Rufs, des Contrarufs und des Weckers vermittels eines Lockweibchens (Chanterelle), oder durch Eintreiben.

a) Fang in Steckgarnen vermittels des Rufs, Contrarufs 1) und des Weckers.

Ihm muß wie bei I. das Berhören und erforderlichensalls das Becken vorangehen. Dann schleicht man sich außer dem Winde bis auf ungesähr

<sup>1)</sup> Der Contraruf wird so verfertigt: Man schneidet den obern und untern Anoten von ciscal starken Reihers oder Gänsestligelknochen ab, seilt etwa 1½" von oben herab ein halbrundes Schallest ein, macht einen Pfeisenkern von Wachs und klebtdamit die über dem Schalloch besindliche Hohlung des Anochens bis auf die zum Eindringen des Windes nöthige Oeffnung zu. Auch das untere Eine des Anochens wird mit Wachs verstopft und durch letzteres ein kleines Stimmloch mit einer Rade gestochen. Dann läßt man sich eine 7—8' lange hölzerne Röhre, wie ein Blaserohr, ausbohren, das die Oeffnung am untern Theil derselben gerade nur so weit ist, um die Pfeise genau hines passen und ringsum die Rite mit Wachs verkleben zu können. Am obern Ende der Röhre muß ist gegen das gebohrte Loch 4" tief und so weit sein, daß man einen Finger hineinsteden kann, das aber sich etwas verengern, und von da an bei gleicher Weite fortgehen dis gegen den Ausgang.

Wenn nun der dritte Bestandtheil dieses Instruments — eine unten in einer 4" langen, hohl and gebohrten so starten Röhre, daß sie in das obere Loch des langen Rohrs genau past, ausgehende hölzerne Hilse, welche übrigens die Form einer halben Granate hat — weit ausgehohlt und oben mit einem Rande versehen ist, mit gesottenem Pserdehaar dicht vollgestopst worden, überzicht was die obere Oeffnung mit dunnem, geschmeidigem Leder und unterbindet es unter dem Rand derselben so sest, daß kein Wind herausgehen kann. Endlich wird das Zapsenröhrchen der Hülse oben in des lange Rohr hineingeschoben und auch hier sede Ritze mit Wachs verklebt. Tüpst man nun zweimst mit dem Finger auf das Hülsendeckleder, so entsteht dadurch der Ruf der Chanterelle.

50 Schritt an den schlagenden Wachtelhahn hinan, stellt da einige Stell= garne winkelig und so im Grafe oder Getreide auf, daß der untere Saum kberall genau an der Erde aufliegt, damit der Bogel nicht darunter weg= kriechen kann, zieht auch an beiden Seiten die letzten Garne etwas vor.

Hieber und wendet ebenso und mit gleicher Borsicht, wie bei I. gesagt wurde, den Ruf an.

Gemeiniglich wird die ihm entgegenlaufende Wachtel gleich in den Garsten sich fangen, zuweilen aber auch wol an denselben forts und um die Flügel herumgehen oder unter dem Netz wegkriechen. Bemerkt man das am Schlage, so verhalte man sich ein Weilchen ruhig, schleiche sich dann undemerkt auf die Seite, von welcher der Bogel herkam, und locke oder antsworte da, gut verborgen, wieder mit dem Ruse. Augenblicklich wird auch er umkehren und in die Garne gerathen.

Hahn zu thun, der nur ein Stück herankäme, dann aber auswiche, so nehme man den Contraruf zur Hand, schleiche sich hinter die Wachtel und beantworte ihren Schlag mit dem Instrument, suche sie auch durch Vorhalten des kingen Rohrs auf den Seiten am fernern Ausweichen zu verhindern. Berkinnnt sie nun hinter und neben sich, bald hier, bald dort das Gelock, so wird sie, in der Meinung, durch Vorwärtslaufen der Nachstellung zu entdummen, in den Garnen sich verirren und sangen.

Mit noch weniger Umständen ist

b) ber Fang in Steckgarnen vermittels des Lockweibch ens verbunden. Um ihn zu bewerkstelligen, setzt man ein solches in einen mit grüner, wicht glänzender Leinwand überzogenen Bauer, steckt in einer Gegend, wo vorher Wachteln verhört worden sind, ein hölzernes Gabelstäbchen ins Gestreide, hängt daran den Bauer und umsteckt um denselben herum ein nicht proßes Quadrat oder Rundtheil winkelig mit Steckgarnen.

Fangen nun besonders gegen Abend die Männchen zu schlagen an und wist hierauf das Lockweidchen, so laufen jene auf diesen reizenden Laut zu wied in die Garne. Wären sie aber bei feuchtem Wetter in die kleine Stallung geflogen, hätten sie sich da nach dem Einfall betrogen gesehen, so verden sie sich laufend entsernen wollen und in den Netzen hängen bleiben. Bei diesem Versahren werden oft mehrere auf einmal gefangen.

Endlich

c) beim Fang in Steckgarnen durch Eintreiben muß folgendermaßen verfahren werden:

Man durchstellt gegen das Ende der Ernte, am Tage und bei trockener Bitterung, ein noch einzelnstehendes Setreidestück sowol in der Mitte als

am Ende winkelig mit Steckgarnen. Dann ergreifen zwei Personen die Enden einer Leine, welche quer über das abzutreibende Stück Feld wegreicht und an der mehrere an kurzen Bindsädchen herabhängende Schellen, gleichweit voneinander entfernt, befestigt sind. Mit dieser begeben sie sich an das Ende des Getreidestlicks, wo keine Garne stehen, überziehen es mit der Treibeleine und gehen langsam auf die in der Mitte durchgestellten Statenetze zu.

Hier löst man die durch das Schellengeklimper rege gemachten und in die Garne gelausenen Gefangenen aus, setzt dann das Treiben bis zweiten Durchstellen fort und nimmt auch da aus, was man findet.

Daß in Gegenden, wo es viele Wachteln gibt, diefe Fangart ergiebiger als alle vorhergegangenen sein müsse, ist einleuchtend.

III. Im September und zu Anfang des October kann auch zuwichtelfang Treibezeug angewendet werden, dessen Hamen, Himmel und Geleiter ganz so wie bei dem S. 34, O, des vorigen Kapitels beschriebenen verfertigt werden; nur muß an dem Hamen eine Einkehle, welche ein zweite Geleiter bildet, befindlich, auch das Gemäsch enger sein.

Sehr vortheilhaft ist es, zwei solcher Treibezeuge in Borrath zu haben und auf den glücklichsten Erfolg kann bei dem Gebrauch derselben gerechme werden, wenn man in den Sommerfeldern einige nicht sehr breite Ackerstücken so spät mit Sommerweizen, Gerste oder Hafer besäen läßt, daß sie noch auf dem Stiele stehen, wenn das übrige Getreide abgeerntet ist und wenn die Wachteln schon auf dem Perbstzug begriffen sind.

llebrigens braucht man zu dieser Fangart, außer dem Ruf und Weder, noch Schlagwachteln und Lockweibchen, welche im Frühling unter dem Tieseingefangen und zum Gelock angewendet werden. Jeden Lockvogel setzt man in einen besondern Bauer, welcher wie der in gegenwärtigem Paragrapt unter II. b) beschriebene beschaffen sein muß, und hält ihn die etwa vier Wochen, ehe der Herbstzug beginnt, bei ordentlichem, aber nicht zu guten Futter, immer im Dunkeln. Erst dann hängt man ihn an die sein Lust und gibt ihm, um ihn hitzig zu machen, abwechselnd in Milch geweichte Semmel — doch muß die Feuchtigkeit rein ausgedrückt, auch dasst gesorgt werden, daß dies Nahrungsmittel nicht sauer sei —, hart gesotten kleingehackte Eier, gute Weizen= und Hanstörner, zuweilen auch, aber selten. Ameiseneier zu fressen.

Ehe diese Bögel zum Gelock gebraucht werden sollen, darf man est nicht versäumen, sie täglich gegen Abend mit Ruf und Wecker zum Schlasgen und Rusen aufzumuntern.

Zur Zeit des Herbstzugs schneibet man in dem zum Fang bestimmten, jedoch noch mit Getreibe besetzten Ackerstücke schmale Stege nach dem Ende

hesselben hin, wo in der Folge das Treibezeug gelegt werden soll, aus, hängt in der Abenddämmerung in und neben demselben an dazu aufgerichsteten hölzernen Gabeln, die 4 bis 5' über der Erde stehen, die Bauer mit dem Lockvögeln auf und muntert diese vermittels der oft erwähnten Pfeisen zum Schlage und Ruse auf. Bald werden sie sich untereinander antworten and damit desto eifriger während der Nacht fortsahren, je besser man sie dorher und jetzt mit Futter versorgte. Hierdurch gereizt, fallen die auf dem Zuge besindlichen Wachteln wenigstens in der Nachbarschaft ein und ziehen gegen Morgen in das Setreide zurück.

Treibezeug, und zwar die Hamen am Ende des Ackerstücks so, daß die mögslichst schräge vorwärtsgestellten Einkehlengeleiter beider Garne in der Mitte des Ackers zusammentreffen, die beiden äußern aber bis an die Ränder des Ackers sich hinziehen. Späterhin, wenn es nicht zu naß ist, etwa morgens um acht Uhr, wird von der entgegengesetzten Seite her das Eintreiben mit der Leine 1), wie solches unter II. c) vorgeschrieben ist, vorgenommen. Auf den Steigen eilen dann die durch ihren Hang zur Libertinage und zur Geschligkeit aufgehaltenen Gäste dem ihnen durch die Garne gelegten Hinterstat zu und sehen sich bald, gewiß mit nicht geringem Schrecken, in der Vesangenschaft.

IV. Während des Frühlingszugs auf grünen Saatfeldern, aber auch pährend der Wanderungsperiode im Herbst auf solchen Ackerstücken, wie die pu der Fangart unter III. erforderlichen und bei durchnäßtem Boden, werden unch sehr viele Wachteln in Klebegarnen gefangen, welche fast ganz so wie die beim Hühnersang beschriebenen Hochgarne eingerichtet, nur mit etwas ugerm Semäsch und aus schwächerm Zwirn gestrickt, auch erdsahl oder genan gefärbt sind. Sie erhalten die nämliche Höhe und 24 — 30 Ellen Unge. Wan braucht davon vier Stück.

Bur Abendzeit, oder früh ehe der Tag graut, stellt man sie im geschlossenen Biereck an den dazu gehörigen Stellstangen, welche wie die bei ben Hochgarnen beschaffen und eingesetzt sind, frei nach innen zu hängend enf. Unten herum wird das ganze Quadrat mit Stecknetzen umzogen, in der Mitte der Stallung aber hängt man an hölzernen Gabelstäben Locksachteln beiderlei Geschlechts auf.

Wenn diese, wie im Vorhergehenden schon öfter gesagt worden, zum Aufe und Schlage geweckt sind und beides nun immer eifriger gegenseitig

<sup>1)</sup> Statt der Leine kann der einzelne Wann, welcher diese Fangart ausüben will, trockenen Sand is ein Tuch nehmen und ihn, während er langsam im Getreide hinaufgeht, gleichsam säend verstreuen. das hierdurch entstehende Geräusch macht die Wachteln rege, und so laufen sie gleichsalls die in die damen vorwärts. W.

erwidern, so fliegen oder laufen die auf dem Zuge begriffenen oder in der Nachbarschaft liegenden Bögel gleicher Art dem Gelocke entgegen und werden entweder in den Klebegarnen oder in den Stecknetzen gefangen.

V. Noch eine mir vorher nicht bekannte Fangart, mit kleinen Flugoder Klebegarnen, bei deren Anwendung aber auch der Ruf sowol als
die Lockwachteln unentbehrlich sind, wird in Bechstein's Handbuch der Jagbwissenschaft, Th. I, Bd. 2, S. 74, §. 404, angegeben und dazu folgendet
Versahren vorgeschrieben.

In einer Ebene und im halberwachsenen Getreide, also im Frühling, hängt man, etwa 20 Schritt weit voneinander, zwei gut und eifrig rufende Weibchen in Käsigen, die wie Handkörbe gestaltet sind, an 3' hohen Gabeln auf. In einer Entfernung von zwei Schritt umstellt man jeden dieser Käsige im Quadrat mit den Flug= oder Klebegarnen, das ganze Terrain um beide Lockvögel her aber mit Steckgarnen.

Mitten in der Stallung legt sich gegen Abend oder ganz früh morgens der Jäger auf dem Rücken nieder und läßt sich von einem Gehülsen, welcher sich nachher außerhalb der Garne gleichfalls verbirgt, mit dem Tiras übers decken. Hier fängt er an zu rufen und zu wecken. Sogleich werden die in der Gegend liegenden Schlagwachteln laut werden, dann die Lockweibches das Rufen übernehmen, jene ihnen im Fluge oder Laufe zueilen und in der Flug= oder Steckgarnen sich fangen.

Da diese gar nicht mühsame Stallung an einem Abend ober **Morgen** leicht an einem zweiten schicklichen Ort wieder eingerichtet werden kann, wenn am ersten nichts mehr zu thun ist, so muß die Fangart nach Maßgabe der in der Gegend befindlichen Wachteln mehr oder weniger ergiebig sein.

Bechstein spricht von noch einer Art, Wachteln zu fangen, bei welcher Schlingen angewendet werden. Da ich, wenn andere und, wenn auch nicht bessere, doch ebenso gute Hülfsmittel, dem Wilde Abbruch zu thun, vorhanden sind, den Gebrauch der Schlingen nicht für gut waidmännisch halte, so soll hier davon weiter nicht die Rede sein.

## Sechstes Rapitel.

# Die Droffeln.

#### Turdi. 1)

§. 1. Von den Jägern und Bogelstellern werden die Drosseln in Ganz= oder Großvögel und in Halbvögel eingetheilt.

Zu den Ganzvögeln rechnet der Bogelsteller die erste, zweite und tritte von den im folgenden Paragraphen aufzuführenden sieben Arten, m den Halbvögeln die vier übrigen.

Zwei Stück von den erstern und vier Stück von den letztern machen einen Club aus.

- §. 2. Die Drosseln gehören zur Ordnung der Singvögel (Oscines) und zur Familie der Drosseln (Turdidae). Von den hier näher prostenden Drosselarten kommen die meisten nur auf dem Zuge zu mes; einige sind aber Stand= und Heckvögel. Es sind:
- 1) Die Schnärre. 2) Der gemeine Ziemer. 3) Die Schild= amsel. 4) Der kleine Ziemer. 5) Die Zippe. 6) Die Wein= oder Kothbrossel. 7) Die gemeine Amsel.

Wir werden zuerst die nothwendigen naturgeschichtlichen Bemerkungen borausschicken, hernach aber von den Fangarten, die Einrichtung und Stelskang der Bogelheerde ausgenommen, so viel mittheilen, als dem jungen Baidmann und dem Jagdliebhaber zu wissen nöthig ist.

§. 3. Die Schnärre (Turdus viscivorus) wird auch Misteldrossel, Wistelziemer, Mistler, Schnarrziemer, Brackvogel, Zerrer, Za=rizer, in Thüringen ausschließlich Ziemer genannt. Als Zugvogel sin=ten man sie in ganz Europa, doch mehr in nördlichen als in südlichen Län=ten. In Sachsen und angrenzenden Provinzen ist sie, selbst als Strich=ten, gemein 2), auf dem Thüringerwalde häusig.

Beschreibung. Schnabel hornbraun, mitten an der Wurzel und in den Ecken gelb; Augenstern dunkel kastanienbraun; Füße schmuzig hellgelb; Kücken olivenbraun; große Flügeldecksedern mit weißen Spitzen; Gurgel und Bauch weißlichgelb, jene mit dreieckigen, diese mit fast halbmondsörmigen, chwärzlichen Flecken; die drei äußern Steuersedern an der Spitze weiß.

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, Kap. 45—50. Meher und Wolf, kaschenbuch der deutschen Bögelkunde, I, 191—205.

<sup>2)</sup> Als Zugvogel geht sie in schwachen Flügen im Herbst mit der Zippe zugleich aus nördlichen Begenden in südlichere, kehrt aber früher als diese zurück und nistet dann häusiger im höhern Norden Webei uns. Bisweisen verläßt sie aber auch die in nicht ganz kalten Ländern gewählte Heimat nur Webstrichvogel (d. h. als solcher, der kurze Reisen macht und bald und zu unbestimmten Zeiten machtehrt), wenn der Winter sehr hart wird und nur so lange, bis der Schnee schneizt.

Am Weibchen die Grundfarbe des Unterleibes mehr gelblichweiß, die Flecken mehr braun als schwärzlich.

Das Männchen unterscheibet sich von dem Weibchen durch zwei an der Seite unter dem Flügel befindliche kleine schwarze Flecken. Die Länge von der Schnabel = zur Schwanzspitze beträgt  $10^{1}/_{2}$ —11'', die Flugweite  $17^{1}/_{2}$ — $18^{1}/_{2}''$ .

Wie alle Drosseln, fliegt auch diese ziemlich geschwind, unregelmäßig, abgebrochen ruckend, und schlägt dabei die Flügel sehr hoch aufwärts. An der Erde bewegt sie sich hüpfend. Bei ihrem scharfen Sesicht und Schrist sie, vorzüglich in Sesellschaft mit mehrern ihresgleichen, so scheu, das es dem Schützen nur selten gelingt, sie anzuschleichen.

Schon im Februar, wenn milbe Witterung eintritt, ertönt der lank, aber nicht unangenehme, aus einigen kurzen Strophen bestehende Gesang des Männchens. Außerdem haben beide Geschlechter den anfänglich im zischenden, hinterdrein schnarrenden, allenfalls durch S=Girr! auszudrücknen Locklaut gemein.

Da diefer Bogel im Zimmer oft acht bis zehn Jahre lebt, so mag n im Freien wol noch älter werden.

Beide Geschlechter paaren sich sehr früh im Jahre, nisten auch bei mi oft schon im März, lieber in Nabel = als in Laubhölzern, auf den Mittelästen hoher Bäume und nicht, wie in England (nach Latham) in Sträuchen. Das Nest ist aus Baum = und Erdmoos, aus dürren Reisern und Würzelchen, die besonders den Rand bilden, sest gebaut und mit dünnen weichen Grabhalmen ausgelegt. Das Weidehen macht zwei Gehecke und legt beim ersten vier dis fünf, beim zweiten gewöhnlich nur drei echt ovale, grünlichweiße, mit violetten und rothbraungrauen Flecken und Punkten einzeln besetzte Sier, welche es, mit dem Männchen abwechselnd, in 15 Tagen ausbrütet.

Die Jungen haben, bis sie flugbar werden, am Oberleib eine gram, am Unterleib eine schmuzig gelbweißliche Farbe und sind am letztgedachten Theil reinweiß und dunkelbraun gesprickelt. Sie werden von den Alten bis zur völligen Flugbarkeit gefüttert.

Merkwürdige Spielarten sind folgende:

- a) Weibchen mit gelblichweißer, statt weißgelblicher Grundfarbe;
- b) ganz weiß ober an den untern Theilen braun geflect;
- c) aschgraue Hauptfarbe; Brust bräunlich gefleckt; Flügel und Schwan weißlich;
- d) röthlich graublau, unten am hellsten, am Bauch weißlich, lichtbienlich gefleckt;
- e) an einem ober dem andern Körpertheil weiß gescheckt, oder nur weisel Flügel und weißen Schwanz;
- f) Unterleib rostgelb, mit schwärzlichbraunen, dreieckigen, auf der Unter

brust querliegenden und länglich runden Flecken; Oberleib graulich rost= roth; Flügel hellbraun, an der äußern Federsahne rostgelblich weiß; Schwanz bräunlich überlaufen, die beiden mittlern Federn rostgelblich weiß, dritte und vierte mit weißer Spitze. (Wolf's und Meyer's Ta= schenduch, I, 192.)

Dungen, und zwar zieht sie das Schwarz= oder Nadelholz dem Laubholze, und gebirgige Gegenden den platten vor. Gemeiniglich nimmt sie ihren Bug und Strich mehr an den Vorhölzern hin, als tief im Walde, und fällt am liebsten an solchen Orten ein, wo schmale Wiesen jüngere, mit hohen Samenbäumen und Laßreisern besetzte Schläge durchschneiden. Doch sindet man sie auch im Wachholdergesträuch und im Frühling häusig auf Hutungen, wo einzelne Bänme stehen.

Sie aset Regenwürmer, kleine Schnecken, Raupen, Schmetterlinge, Heuschrecken, Maikafer und allerhand Insekten; im Sommer, wenn dieses alles bei kalter, nasser Witterung nicht zum Vorschein kommt, Kirschen; im Herbste vorzüglich Mistel=, Ebereschen=, Wachholder= und Kreuzdornbeeren.

Im Bauer ober im Bogelhäuschen wird ihr meist nur mit Milch ansgescischte Weizenkleie zum Futter gegeben; besser bekommt ihr jedoch in Milch gequelltes Gerstenschrot. Soll sie mehrere Jahre eingeschränkt erhalten wersten, so muß man ihr zuweilen etwas kleinwürfelig geschnittenes Fleisch und Bogelbeereu vorsetzen. Sie nimmt auch Semmels und Brotkrumen an. 1) Frisches Wasser zum Sausen und Baben darf nicht fehlen.

In der Gefangenfchaft ist dieser Bogel, wie alle seine Gattungsverwandten, mancherlei Krankheiten ausgesetzt, als da sind:

a) Der Pips (Katarrh), welcher an einem gelben Rande an der Schnabelwurzel, am aufgesträubten Kopfgesieder, am Aufsperren des Schnabels und an der Trockenheit der Zunge erkannt wird. Zur Eur gebe man ihr Brustthee, aus Ehrenpreis gemacht — den man jedoch einflößen muß —, zu saufen, und ziehe, wenn die Nasenlöcher verstopft sind, ein kleines Federchen durch dieselben.

Windell. I.

37

<sup>1)</sup> Für alle Droffelarten und für alle Bögel, welche Bogelbeeren sowol als Gewürm afen, schlägt Raumann folgendes Universalfutter vor:

Man nehme Möhren und reibe bavon auf einem platten Reibeeisen so viel, bis man eine Hand voll hat; ferner für 1 Pf. in Wasser gequellte harte Semmel. Diese beiden Ingredienzien vermische man mit zwei Händen voll Gerstenschrot, das aber erst auf nachstehende Art zuzurichten ist. Das Schrot, aus welchem das seine Mehl gebeutelt ist, wird durch ein Sieb geschlagen, das etwas enger in als ein sogenanntes Nadelsieb. Das Durchgesallene schüttelt man hierauf durch ein so enges Sieb, nur der Gries durchsallen kann, thut das in demselben Zurückgebliebene in eine Neine Mulde, wingt die Hülsen rein heraus und thut es dann zu dem Gries.

pel fam alles Obige gehörig zu vermengen, schüttet man es in einen Rapf zusammen und reibt es mit : hölzernen Leule tlichtig durcheinander.

Bei neugefangenen Bögeln mulfen Chereschenbeeren darunter gemischt werden, und zwar so lange, uter-man an den Excrementen gewahr wird, daß sie das andere Futter annehmen.

- b) Die Dürrsucht (Auszehrung). Die Symptome der Krantheit, welche eine Folge unrichtig gewählter Nahrungsmittel und falscher Behandlung ist, bestehen im aufgeplausterten Gesieder und im Dahinschwinden des Wildbrets. Eine Kreuzspinne zur Purganz und hernach Saufen, in welches ein verrosteter Nagel geworfen wird, heben das Uebel zuweilen.
- c) Berstopfung und d) Durchfall werden durch Alpstiere curint. Um sie zu appliciren, taucht man den Knopf einer Stecknadel in Leinöl und schiebt diesen vorsichtig in den After.
- e) Die Darre. Sie entsteht durch Berstopfung der Fettdrüse, welche oben auf dem Steiße liegt. Symptome der Krankheit sind das Anschwellen dieser Drüse, Traurigkeit, aufgesträubtes Gesieder und schnelles Abnehmen des Bogels. Am besten ist es, den Drüsenknoten gleich beim Entstehen mit einem aus Silberglätte, in der Apotheke bereiteten Bleifäldchen zu bestreichen, dadurch zu erweichen und die Deffnung auf dem natürlichen Wege zu bestördern; denn beißt der Bogel ihn auf, was wol außerdem zuweilen geschieht, oder öffnet man ihn mit einer Nadel oder Schere, so erfolgt die Herstellung zwar schnell, aber die Zerstörung der unentbehrlichen Drüse zieht balb darauf den Tod nach sich.

Kleine und größere Raubthiere stellen Jungen und Alten nach; letzten aber unter den Raubvögeln besonders der Wanderfalke, Habicht und Sperber.

Das Wildbret der Misteldrossel wird, vorzüglich im Herbst, wo se ungemein sett wird, sehr geschätzt; auch stiftet sie, außer dem Genusse, weichen sie hierdurch Leckermäulern gewährt, noch durch Bertilgung schäblichen Waldinselten Nutzen. Auf der andern Seite aber veranlaßt sie auch was Wald = und Gartenbäumen dadurch einigen Schaden, daß sie die unverdauten Kerne der Mistelbeeren auf die Zweige sallen läßt. Dort setzen sich diest Beeren in der aufgesprungenen Schale sest, schlagen aus und bringen die dem Baume viel Nahrung entziehende Schmarotzerpslanze-(den Nistel, Viscum album L.) hervor, welche jedoch in Gärten durch Abschneiden der Keime leicht vertilgt werden kann.

§. 4. Der Ziemer (Turd. pilaris L.) führt noch sonst die Namen: Zeumer, Grasziemer, Giemer, Blauziemer, Schacker, Wachholzberdrossel, Schomerling, Krannabetvogel. In Krain heißt er Brienauka; in Gegenden, wo es viel Wachholderbeeren gibt und wo dick Krammetsbeeren genannt werden, ausschließlich Krammetsvogel. Er bringt den Sommer in den nördlichen Theilen von Europa und Asien panisset auch meist nur da, zuweilen aber, wie ich persönlich zu beobachten Geslegenheit fand, auch in unsern Laubwaldungen. In Europa, besonders in Deutschland, kommt er auf dem Herbstzuge unter allen Drosseln zuletzt an,

gewöhnlich in der Mitte des November, bald in stark=, bald in geringzähligen Flügen; bleibt in einigen Segenden den ganzen Winter über, andere aber verläßt er die kältern Monate hindurch und befucht sie nur auf dem Frühlingszuge im März wieder. Unter allen Sattungsverwandten reist er am langsamsten, weil er es sich überall einige Zeit gefallen läßt, wo er hinreichende Aesung sindet.

Beschreibung. Schnabel gelb, an der Spitze schwärzlich; Augenstern bunkelbraun; Augenbänder gelb gerändert; Füße schwarzbraun; Kopf und Steiß aschgrau; Rücken kastanienbraun, weißgrau gewölkt; untere Flügel-beckedern weißlich; Brust braungelb, mit verkehrt herzsörmigen, schwarzbraunen Flecken; Unterleib weiß, dreieckig schwarzbraun gesteckt; Schwanzsehern schwarz, die drei äußern am Innenrande und an der Spitze weißlich. Linge 10".

Das Männchen unterscheibet sich vom Beibchen durch folgende Kennzeichen: An jenem ist der nur an der Spitze schwärzliche Schnabel wie der körige Rachen gelb, an diesem der Oberkiefer mehr graubraun; an jenem Kopf und Steiß aschgrau (ersterer auf dem Scheitel nur mit einzelnen schwärzlichen Längsstleden besetzt), an diesem fällt die Grundfarbe der ebenzemannten Theile mehr ins Fahlgraue und der Scheitel hat mehrere schwärzesiche Längsstleden. Der am Männchen schmuzig kastanienbraune, dald stärker bald schwächer rostfarben und weißgrau gewölkte Rücken hat am Beibchen schwazig rostsarbenes Sesieder. Am Männchen ist die Kehle und der Borderstals bis zur halben Brust rostgelb, erstere nebst der Gurgel mit schmalen dreiedigen, der gleichgefärbte Theil der Brust aber mit breiten herzförswigen Fleden besetzt. An dem Weibchen hingegen ist die Kehle weißlich. Die Stände des Männchens sind mit schwarzbrauner, die des Weibchens mit dunkelbrauner geschilderter Haut überzogen. 1)

Unter allen Drosseln ist diese die schönste. Ihr Laut kann nicht wohl Sesang genannt werden, da das Kunstvollste, was sie an Tönen hervor-bringt, blos in einem/heisern, unangenehmen Gezwitscher, ihr Locklaut aber nur in einem weit hörbaren Gequiek und Schackern besteht.

Der Bogelsteller hat bei der Auswahl der Lockvögel diefer Art dahin pu sehen, daß er nur solche nimmt, die nicht viel schäckern, aber oft quie= ten; denn das erstere ist in der Freiheit mehr ein Warnungs= als ein

<sup>1)</sup> Wie fast bei allen Bögeln, gibt es auch bei den Ziemern Spielarten, als nämlich 2) den weißen (er ist meist nur gelblichweiß, hat zuweilen einzelne schwärzliche Fleden, auch wol eine, dem gewöhnlichen gleichgefärbte Brust); b) den überall schmuzig gelbrothen (lohfarbenen); o) den weißgescheckten (die Fleden erscheinen meist nur auf dem Oberleibe); d) den weißköpfigen spweilen ist auch ein Theil des Halses weiß gefärbt); o) den, welcher auf dem Rücken so gefärbt it, wie der gemeine auf der Brust. Wehrere Spielarten sindet man angezeigt in Wolf's und Reper's Taschenbuch der deutschen Bögellunde, I, 193 sg.

Lockruf, und so witrden daburch die Zugziemer mehr vom Herbe zuruckgetrieben, als zum An= und Einfall gereizt werden.

Der Ziemer tiberlebt, eingeschränkt erhalten, selten bas sechste Jahr, und wenn er sein Alter bis dahin bringen soll, muß er immer, vorzüglich in der Mauserzeit, gut und reinlich gehalten werden und oft frisches Waser zum Saufen und Baden bekommen.

Da er meist nur im hohen Norden nistet, so sehlt uns noch immer vom Betriebe seines Baar und Brutgeschäfts genaue Kunde. Jedes Paar baut im zeitigen Frühling sein Nest, welches nicht nur, wie man bisher behauptete, in Schwarzwäldern auf hohen Bäumen, sondern auch in Landphölzern in den Wipseln dichter Sträucher gefunden wird. Frühzeitig muß das Brüten seinen Anfang nehmen, da die Jungen im Herbste, wenn su und und kommen, weder an Stärke noch an Farbe von den Alten zu unterscheiden sind, woraus man zugleich schließen kann, daß diese Bögel nur ein Geheck machen. 1) Doch mitsen sie sich sehr zahlreich vermehren, da überall und alljährlich eine ungeheuere Menge gefangen werden und man dennoch keine merkliche Berminderung wahrnimmt.

Der Einfallsort stimmt mit dem der Schnärren überein; nur haten se auf dem Zuge noch mehr als jene auf hohen Laubholzbäumen an, und zwar fast immer in den Vorhölzern, von wo aus sie, sobald der Schnee weg ist, auf Wiesen, Aeckern und Lehden der Aesung nachgehen. Im Herbst geschieht es zuweilen, obwol selten, daß sie abends auf Sommerstoppelselden einfallen, schlasen und beim Lerchenstreichen mit ins Garn gerathen. Ueber hanpt schlasen sie gern auf der Erde sitzend. Am meisten lieben sie währlichersträuchern besetzte Berggegenden.

Die Aesung ist im allgemeinen der der Schnärre gleich, nur daß den Ziemer die Wachholderbeeren ebenso große Leckerbissen sind als der Schnärre die Mistelbeeren. Eingeschränkt bekommen sie mit jenen gleiches Futter; doch gebe man ihnen zum Wechsel oft gekrümte Semmel mit geriebenen Wöhren vermischt, besonders in der Mauser, wo ihnen auch die Fleischräfütterung sehr nützlich ist.

Im Freien sind sie ber Berfolgung berselben Feinde und im Bauer gangleichen und ebenso zu heilenden Krankheiten wie die Schnärre ausgesetzt.

<sup>1)</sup> Der Ziemer nistet in Schweben und Liefland auf Bäumen, vorzüglich auf Birten, und biltet in Liefland zweimal im Jahre, das erste mal im Mai, das zweite mal zu Ende Juni. Das Reft aus dunnen Reisern und Grashalmen zusammengestochten, mit Lehm verbunden, und die innen Wände und der Boden sind mit seinen Grashälmchen ausgestüttert. Das Gelege besteht aus wis bis sechs meergrünen, rothbraun punktirten Eiern (Wolf's und Meher's Taschenbuch der demissen Bögelkunde, I, 195). Diese von hrn. Hofrath Germann in Dorpat herrührende Rachricht wurde dem Berfasser von einem russischen Offizier bestätigt, und das, was die Farbe der Eier betrifft, stimmt mit des Berfassers eigener Erfahrung überein. Das von ihm gefundene Rest ftand in der Krone einer alten Birke und enthielt fünf Eier.

Das Wildbret wird dem aller andern Krammetsvögel vorgezogen, besonders von denen, die den Wachholderbeerengeschmack lieben, welchen dasselbe, selbst in Gegenden, wo es deren keine gibt, noch lange behält. Auch sind die Ziemer gemeiniglich besser am Wildbret und fetter, was wol darin seisnen Grund hat, daß sie, wie schon gesagt, oft Rasttage machen.

Bei den alten Römern wurden sie in besondern Bogelhäusern mit hirse gestittert und 20 Tage lang gemästet mit einer Art Teig, der aus Mehl, gestoßenen Feigen, Beeren von Mastix, Myrte und Spheu — lauter Dingen, die wol das Wildbret saftig und schmachaft machen, auch Fett her= vorbringen konnten — bereitet wurde. Die Federn können zum Ausstopfen weicher Kissen gebraucht werden.

§. 5. Die Schilbamfel (Turd. torquatus L.), auch Ringbrossel, Schneedrossel, Rußbrossel, Schilbdrossel, Stockamsel, Berg-, See- und Meeramsel, Strauchamsel, Ringmerle, Dianenamsel und Stockziemer genannt, bringt wie der Ziemer den Sommer im Rorden von Europa zu; Deutschland besucht sie, wie Asien und Afrika, nur auf dem Herbst- und Frühlingszuge, und auch dann platte Segenden selten. Im erstgedachten Jahreszeit kommt sie gemeiniglich in der letzten Hälfte des September bei kalten, nebeligen Nächten in geringzähligen Flügen, wahrscheinlich samilienweise. Ihr Zug dauert nicht über acht Tage; im Frühzing sieht man sie schon zu Ende März und den ganzen April hindurch, aber nur einzeln. Sie ist unter den Drosseln im Herbst eine der ersten bei uns ankommenden. Sie liebt aber auch hohe Gebirge und wird daher und den Alpen der Schweiz, Boralbergs und Tirols, sowie auch in einigen andern gebirgigen Gegenden Deutschlands den ganzen Sommer über angestrossen.

Beschreibung. Der äußere Schnabel ist bis auf die weißgelbe Wurzel des untern Theils und die gelben Mundwinkel schwarz, inwendig dunkelgelb. Die Stände sind mit dunkelbrauner geschilderter Haut überzogen. Beim Beibchen ist die am Männchen besonders auf dem Rücken schwarze Hauptsfarbe des Gesieders heller (nur braunschwarz), jede einzelne, am Männchen hellrostbraun gekantete Feder am Oberleibe nur hellgrau berandet, am Unsterleibe weiß eingefaßt. Das Schild auf der Brust zeichnet sich weniger aus und erscheint nur röthlich aschgrau, braun gewölkt.

Das junge Männchen hat bei der Farbe des alten Weibchens ein röth= lich weißes Schild; beim jungen Weibchen ist das Schild kanm sichtbar. 1)

Fliegende, hüpfende und andere Bewegungen und selbst den schackernden Locklant hat die Schildamsel mit der gewöhnlichen gemein. Ihr Gefang ist

<sup>1)</sup> Selten wird eine gang weiße, öfter eine weißgeschedte Spielart gefunden. 28.

ebenso melodisch wie bei jener, aber leiser, sodaß ein Rothkehlchen sie überstimmen kann.

Eingeschränkt bleibt sie sechs und mehrere Jahre am Leben.

Da sie nur im hohen Norden nistet, so ist über ihre Paarung, Bermehrung und über die Erziehung und das Wachsthum der Jungen mur wenig bekannt. Neststand und Nest gleicht dem der gemeinen Amsel; in diessem sindet man vier die sechs grünlichweiße, mit röthlichbraunen Punkten bestreute Eier.

Dort sowol als bei uns, und überall auf dem Zuge, hält sie sich gemeiniglich in waldigen Gebirgen, nur höchst selten in Sbenen auf, liegt immer in Büschen versteckt, ist aber sonst — wahrscheinlich weil sie selten bemuruhigt wird — von sehr stiller, gar nicht scheuer Gemüthsart. Sie fängt sich deshalb nicht nur in den Dohnen, sondern auch auf dem Herde sehr leicht.

Aesung, Feinde und Krankheiten hat sie mit den Ubrigen Drossells gemein.

Des Fettes wegen, womit im Herbste das Wildbret überzogen ist, ar hält dieses einen vorzüglichen Geschmack.

§. 6. Der kleine Ziemer 1) (Turd. dubius Bechst., zweidentige Drossel), von Bechstein als eigene Drosselart betrachtet, scheint den Uebergang von den Ganz= zu den Halbvögeln zu bilden.

Er ist überall ein Zugvogel, der höchst felten slache Segenden wie nur disweilen zu gleicher Zeit mit der Schildamsel die südliche Seite des Thüringerwaldes besucht. Ungeachtet der kleinen Abweichung in der von andern Schriftstellern gelieferten Beschreibung der braun en Drossel (Turdstuscus), welche man häusig in Neupork sindet, glaube ich doch, daß diese mit jenem zu einer Art gehört und daß er eigentlich nur im gebirgigen Norden einheimisch ist.

Rennzeichen der Art.  $8^{1}/_{2}''$  Länge,  $14^{1}/_{2}''$  Breite. Der Oberket olivenbraun; die Brust weißgrau und schwarzbraun (gewölft); der Unterket weißgrau, an den Seiten mit schmalen dunkelbraunen Längsstreifen belegt; die großen Decksehern der Unterstügel hell orangefarbig.

Der Schnabel ist<sup>3</sup>/4" lang, wie an den eigentlichen Ziemern gestaltet, von der Mitte beider Kiefer bis in die Ecken gelb gerändert; der Rachen

<sup>1)</sup> Turdus dubius Becket. (f. Bechstein, Naturgeschichte Deutschlands, IV, 240; zweite Auslicht. III, 396, Note 9. Ornithol. Taschenbuch, I, 147), die zweideutige Drossel. In Thüringen, we der Ziemer ausschließlich Krammetsvogel heißt, wird sie kleiner Krammetsvogel genannt. Der Sektenheit des Bogels wegen ward die Beschreibung aus den angezeigten Werken entlehnt. In Nehrst und Wolf's Taschenbuch der deutschen Bögelkunde, I, 203, wird bezweiselt, ob dieser Bogel eine eigen Art ausmache; er wird vielmehr für eine Abart der Wachholderdrossel (T. pilarin) oder der Ausschlichten Großel (T. iliacus) gehalten. In Temmink, Man. d'ornith. d'Europs, wird er gar nicht erwähnt; aus Bechstein's neuern Werken geht indessen hervor, daß dieser große Ornitholog seiner Weinung getreu bleibt.

gelb; der Oberkiefer über den eirunden Nafenlöchern mit sechs schwarzen borstenartigen Bartfedern besetzt; der Augenstern dunkel kastanienbraun; die Einfassung der Augenlider hell orangefarbig.

Die ganze Gestalt dieser Drossel, wie die Farbe des Unterleibes und der Stände ist der des gemeinen Ziemers sehr ähnlich; alle übrige Theile sind meist wie an der Rothdrossel gefärbt und gezeichnet, sodaß man sie sür eine Bastardart von beiden halten könnte, wenn man sie nicht in Flügen von 14 Stück, welche sich alle gleich waren, gesehen hätte.

Ihre Bewegungen gleichen benen der Schildamsel; nicht so ihre Charakterünkerungen, denn sie ist sehr scheu und futterneidisch, hält sich auch von andern Drosseln immer entfernt. Ihr Laut hat im Gesang und Gelock mit dem der Amseln viel Aehnliches; zugleich vernimmt man aber auch das St, st! und Jack, jack! der Rothdrossel.

Von der Vermehrungsart derselben ist noch weniger bekannt als von andern in unsern Gegenden nicht nistenden Drosseln.

Sie nimmt eben die Aesung im Freien, aber nur mit Mühe das Futter, welches man andern Drosseln zu geben pflegt, im Bauer an.

Ueberhaupt ist sie, wie es scheint, sehr weichlich, sodaß sie eingeschränkt mur wenige Monate leben bleibt.

§. 7. Die Zippe (Turd. musicus L.), auch Singdrossel, Pfeifstrossel, Weißdrossel, Zippdrossel, Drossel, Graagdrossel, Drosch genannt, wird in ganz Europa die Sandmor hinauf angetrossen. In den wärmern Ländern ist sie Standvogel, bei uns aber und auf kältern Erdsrichen theils Zug=, theils Strichvogel; doch ersteres im Durchschnitt mehr als letzteres, und nur wenige dieser Bögel machen ihr Geheck in Deutsch= kmb. Der Herbstzug fängt gemeiniglich schon gegen Ende des September an und wird die zu den letzten Tagen des October durch immer sich wieder Platz machende, erst geringzählige, dann stärkere, dann ganz schwache Flüge erset, die uns endlich auch, einzelne Ausnahmen abgerechnet, zuletzt ganz verlassen.

Im März, früher ober später, je nachdem die Witterung gelinder oder frenger ist, beginnt der Frühlingszug. Man will behaupten, daß dann keine wedern Hedvögel dieser Art in unsern Segenden den Sommer über bleiben als solche, die hier gezogen wurden, daß aber auch diese ihren Seburtsort wieder aufsuchten, und daß die Alten sogar den Baum oder Strauch, da, wo sie im vorigen Jahre hausten, wieder zu ihrem Heckorte wählten.

Wie schwer über das letztere vorzüglich etwas Gewisses zu sagen sei, fallt in die Augen.

Beschreibung. Der Oberschnabel ist dunkel hornbraun, von den Rasenlöchern bis zu den Mundwinkeln weiß gerändert; der Unterschnabel

bis zur Mitte gleichfalls hornbraun, das übrige die auf die schwarze Spite weißgelb, das ganze Innere gelb; der Augenstern nußbraun, der Rand der Augenlider gelblichweiß. Die Schwung = und Rudersedern sind graubraun, von letztern nur die beiden Ecksedern an der äußern Fahne weiß gerändert. Dunkel olivengrau und seidenartig glänzend erscheint der übrige Oberleik. An beiden Seiten der weißgelplichen Kehle läuft ein schwarzer Streif herak. Die hellröthlichen Seiten des Halses und die ebenso gefärdte Brust haben viele herzsörmige dunkelbraune Flecken. Auf dem weißen Grunde des Bauchsstehen wieder dunkelbraune, aber eirunde Flecken. Die 1" hohen Schienbeine sind mit geschilderter, gelblichgrauer, die Zehen mit ganz heller Hant überzogen.

Am Weibchen sind an den Seiten der Kehle statt der schwarzen Strück fen nur kleine schwarze Striche sichtbar; die Brust ist heller, fast weißgelb, und die suchsgelben Spißen der untersten Reihe der großen Flügeldeckseben stellen sich kleiner dar. 1)

Kaum ist es nöthig, vom Gesange dieser Bögel zu sprechen; wer hätte von den Gipfeln der Bäume herab ihr angenehmes Gezwitscher, das zuweiler den süßen Melodien der Nachtigall ähnelt, vom ersten Frühlingstage an und den ganzen Sommer hindurch nicht in den Früh= und Abendstunden von nommen? Wem hat er nicht vielfache Freude gewährt?

Bon ihrem ebenso bekannten, wie Zipp, zipp! ertönenden Locklant haben sie den Namen Zippen. Nur selten und im Affect hört man nech einen, der wie Jack, jack! klingt.

Im Zimmer bringen sie bei guter Behandlung ihr Alter auf acht bis zehn Jahr.

Die Paarzeit tritt so zeitig im Frühling ein, daß die Gatten oft schwin ben ersten Tagen des April, auf den untersten Zweigen niederstämmigst Nadel = und Laubholzdäume — selten nur in Sträuchern und auf alten Baumsstämmen — ein vollkommen halbtugelförmiges Nest bauen, welches aus Most und dünnem Reisig, mit Lehm, Thon und Mist verbunden, besteht und is wendig ganz ausgeglättet ist. Drei die sechs blaugrüne, am stumpsen Ende häusig, am spitzen einzeln mit schwarzbraunen, großen und kleinen Bunden besprengte Sier brüten beide Gatten abwechselnd in 16 Tagen aus. Sobeid die Jungen slügge werden, die dann auf dem Oberleibe weiß getüpselt sind machen die Alten das zweite Geheck.

In Menge bewohnen sie große gebirgige Nabelholzwaldungen, wenigen häufig zusammenhängende Laubhölzer, einzeln nur Feldgebüsch. Auf dem

<sup>1)</sup> Spielarten: 1) die weiße Zippe, ganz weiß, gelblich ober röthlichweiß, zuweilen mit tempfichtbar kleinen blagbräunlichen Fleden; 2) die weißtöpfige; 3) die Zippe mit dem weißes. Palsringe; 4) die weißgeschedte; 5) die aschgrane ober mansefahle.

Juge fallen sie jedoch überall, selbst in Gärten ein, vorzüglich aber da, wo Biesen im ober am Holze liegen, wo Bäche und nasse Gräben in der Nähe sind und wo sich eine Holzspiße nach Abend zu erstreckt.

Die Aesung der Zippe im freien Zustande ist der der bisher beschriebenen Drosseln völlig gleich, ingleichen das Futter der gezähmten. Sbenso verhält es sich mit den Feinden und Krankheiten derselben; doch sind sie lettern weniger als andere unterworfen.

Als Bertilger schädlicher Waldinsekten, vieler Raupen und Larven, sisten sie großen Ruzen; auch tragen sie durch die in den Excrementen beswichten unverdanten Körner der Bogelbeere zur Vermehrung der Eberschenbäume bei In Weinbergen hingegen richten sie durch Ablesen der reisten Beeren Schaden an.

Ihr Wildbret ist im Herbst, wo sie oft sehr fett find, eine geschätzte Speise. §. 8. Die Rothbroffel (Weindroffel, Weingarfvogel, Blutprossel, Beidedrossel, Berg= und Walddrossel, Walddroschel, Bitter, Behende, Bauerlein, Weisel, Winze, Geresle, Girer= Lein, Turd. iliacus L.) ift eigentlich nur im hohen Norden von Europa panse, das heißt, dort heckt sie während ihres Sommeraufenthalts. Deutsch= hud besucht sie nur auf dem Zuge, welcher im Herbst gewöhnlich in der Mitte des October anfängt und gegen Ende des genannten Monats völlig mihört. (Ein echter, alter, nun schon seit einigen Jahren verstorbener Waid= mann, den ich nie über einer Unwahrheit ertappen konnte, versicherte mir, a habe in den Weinbergen bei Meißen Junge aus dem Neste genommen aufgezogen.) Den Winter bringt fie in süblicher gelegenen Ländern zu; mur einzeln — wahrscheinlich folche, die auf der Reise erkrankten oder marode murben — sieht man sie in dieser Jahreszeit bei uns in dicken Hecken, wo sie Mitimmerlich von den Früchten des Weißborns, Kreuzdorns und Hartniegels erhalten. Seiner eigentlichen Heimat eilt dieser Bogel zu Ende bes Rärz und im April wieder zu.

Beschreibung. Schnabel schwärzlich, nur die Wurzel des Unterkiefers wo die Eden hellgelb; Augenstern nußbraun; Fußwurzel blaßgraugelblich; sehen hellgelb; Oberleib olivenbraum; Brust mit dreieckigen dunkelbraumen, den Seiten mit olivenbraumen Flecken; untere Decksebern der Flügel wangeroth; Brust, Seiten des Halses und Bauchs mit schwärzlichen Längsekrichen, die sich auch hin und wieder auf dem weißen Bauche andeuten. Unge 8" (Männchen). 1)

<sup>1)</sup> Barietäten: 1) Die reinweiße oder weißgraue Beindroffel; 2) die gescheckte, hat **möhnlich** durchaus hellere Farben, an verschiedenen Theilen weiße Fleden, anch wol weiße Flügel **in weißen Schwanz** (hierher kunn auch die gerechnet werden, welche nur ein weißes Band über den bewanz hat); 3) die am Oberleibe weißgraue, unten blasser gesteckte als gewöhnlich. W.

Am Weibchen die Farben heller, die Flecken auf der Brust und an den Seiten des Bauchs hellbraun und größer.

Flug und hüpfende Bewegung ist wie bei andern Drosselarten. Die Rothbrossel singt wie die Singdrossel im Frühling sehr angenehm, aber keineswegs hat erstere allein, wie neuerlich behauptet wurde, das Berdienk, zur gedachten Jahreszeit uns mit ihrem Gesange zu erfreuen, sondern se theilt dasselbe mit der Singdrossel, und immer behält diese den Borzug, wie ihr Gesang laut und vernehmlich in allen Strophen und Modulationen ist bei jener aber, und zwar nur beim alleinsitzenden Männchen, aus einer kurzen, ziemlich laut flötenden Anfangsstrophe besteht, welcher eine lange Reihe sehr sanster, doch nur in der Nähe vernehmlicher 1), verschiedentsiss modulirter, äußerst schnell auseinandersolgender Töne solgt. Sitzen vickt Rothbrosseln auf einem Baume im Frühling beisammen, so hört man um ein verworrenes Gezwitscher. Als Gelock wird ein sehr leises St, st! wie nur selten beim Einfalle das auch der Singdrossel (Zippe) eigene Jack, jack hörbar.

Ueber das Geheck dieser Drosselart haben wir durch den verstorden Prosessor Germann folgende bestimmte Aufschlüsse erhalten 2): "Sie nift gern in dichtem Erlen- und Birkengesträuche in der Nähe von kleinen Bäcker. Das Nest ist aus Reisern und dürren Grashalmen künstlich zusammenge flochten und von innen und außen mit Erde und Lehm überzogen. Du Gelege besteht aus fünf bis sechs blaugrünen, schwarz punktirten Sien Das Mänchen sigt entweder auf der Spize eines einzelnstehenden Bannet ober auch im niedern Gebüsch in der Rähe des brütenden Weibchens stundenlang, ohne den Platz zu verlassen, und singt unaufhörlich, sast wie die Nachtigall bei uns. Während es singt, kann man sich hinauschleichen sobald es innehält, muß man ruhig stehen bleiben: auf diese Art gelangs man zum Schusse, sonst schwerlich, denn die Rothdrossel ist außerordente lich schen."

Bei uns fallen sie, besonders auf dem Herbstzuge überall, vorzüglich in dicken Laubholzungen, oder in solchen, wo junge Nadelhölzer mit jemme untermischt sind, gleich anfänglich häufig, nach fünf bis sechs Tagen aben nur noch einzeln ein, und sind stets sehr scheu.

Aesung, Fütterung und Feinde wie bei der Zippe. Auch den Krank heiten der übrigen Drosseln sind sie ausgesetzt, und zwar noch mehr als jem, denn selten überleben sie eingeschränkt das dritte Jahr, wenn man sie and

<sup>1)</sup> Im Zimmer übertont die Rothdroffel taum das Rothkehlchen.

<sup>2)</sup> Wolf und Meher, Taschenbuch, I, 197; v. Wildungen, Waidmanns-Feierabende, Beft 1, &

١

er großer Wärme, die sie platterdings nicht vertragen, hütet. Der Bogelsteller thut daher sehr wohl, wenn er alljährlich neugefangene Lockvögel einstellt und die alten in Freiheit setzt.

Wie die Schildamsel wird auch diese Drossel sehr fett, und ihres über= ms saftigen Wildbrets wegen unter den Halbvögeln vorzüglich geschätzt.

Wol mit Unrecht gibt man ihr schuld, sie thue in den Weinbergen troßen Schaden, da sie zum Weinbau geeignete Gegenden gewöhnlich erst unn besucht, wenn die Lese größtentheils beendigt ist.

Den Namen Weinbrossel darf man also nicht davon ableiten, daß besonders die Weinbeeräsung suchte, sondern von der Zeit des Hauptzugs Beinmonate.

§. 9. Die Schwarzbroffel (gemeine Amsel, Schwarzamsel, kohlamsel, Merle, Ammazl, Lyster, Turd. merula L.) ist unter den Drosseln der einzige in den meisten Theilen Europas, die sich eines emäßigten Klimas erfreuen, obzwar nicht in großer Zahl, einheimische Kandvogel. In Rußland soll man sie in großer Menge sinden. In einigen Indern hält man sie für Zugvögel, und selbst bei uns kommt zuweilen ein swacher Flug mit der Rothdrossel an.

Ungegründet ist die Sage, daß die Weibchen allein Strichvögel wären. Beschreibung. Augenstern und Füße schwarz. Männchen (altes): Schnabel und Augenlider goldgelb; Sesieder tief schwarz. Länge 9½". Beibchen: Schnabel schmuziggelb; Oberleib schwarzbraun; Rehle hell= und unkelbraun gesteckt; Brust rostgrau; Bauch aschgrau. Junge: Schnabel sann die zur Mannbarkeit, dann dem Seschlechte nach wie bei den Alten; besiederfarben die zur ersten Mauser sast wie beim alten Weibchen, nach usselben die Männchen schwarz. 1)

Diese Drossel heckt jährlich zweimal: das erste mal gleich beim Ein
kitt des Frühlings, das zweite mal sobald die Jungen des ersten Gehecks

kisgeslogen sind. Das slach ausgerundete Nest ist aus feinem Gewürzel und

kidmoos gebaut, mit Erde, Thon, Lehm und Kuhmist inwendig beklebt, mit

bodenen dünnen Halmen und Moos ausgefüttert, und steht stets im Dickicht,

knige Schuh über der Erde an seuchten Stellen meist auf alten Baum
kunken. Das Gelege besteht aus vier bis sechs graugrünen, hellbraun oder

kersarben gesteckten und gestreiften Eiern, die in 16 Tagen ausgebrütet

<sup>1)</sup> Barietäten: 1) Die Stockamsel. An ihr ist der Schnabel halb schwarz, bald gelb, der mie Körper bis auf den noch hellern Unterleib rußschwarz; an der weißgestichelten Kehle stehen untelbranne Längsstreisen. Bechstein hat bemerkt, daß dies die Zeichnung mancher von Jugend auf ingeschränkt erzogenen Amselhähne nach der ersten Wauser oder im spätern Alter sei. Seiner Reisung nach singen sie deshalb melodischer, weil sie in der Einsamkeit ihre Stimme mehr bilden, auch von andern Bögeln lernen; 2) die weiße Amsel, gewöhnlich mit gelben Schenkeln und Stänzur; 3) die gescheckte; 4) die perlgraue.

werden. Die Jungen sehen bis zum ersten Mausern am Oberleibe schmuzig schwarzbraun aus und haben da roströthliche Fleden. Bom schmuzig weiß grauen Bauche an bis zur Brust ist die unrein rostgelbe Grundsarbe etwas dunkler wellenförmig überflogen. Gleich im ersten Jahre ist das gauze Gessieder am Männchen dunkler gefärbt als am Weibchen, aber erst im nächt folgenden Frühling wird der bis dahin braune Schnabel gelb.

Die Amsel sliegt schnell, aber nicht weit in einem Striche, immer sehr niedig über der Erde unter den Büschen hin, selten über das Freie. Immer im Gesträuche verborgen, sitzt sie kaum einen Augenblick still, soudern flattert oft leicht mit den Flügeln, putt sich, indem sie mit dem Schnabel das Gesieder lüstet den Ordnung schiebt, und schnippt häusig mit dem Schwanze in die Höhe.

An Aufmerksamkeit auf alles, was um sie her vorgeht, und an Bach samkeit übertrifft sie fast alle kleinen Bögel. Sobald sie bei Tage ober bei Nacht irgendeine lebende, fremdartige und größere Creatur als sie selff ift, gewahrt, fliegt sie schnell auf höhere Strauchzweige und gibt oft wieden holt einen wie Zizirr! Tad, tad! Mingenben Warnungslaut aus, welche die übrige weniger behutsame Bogelwelt oft vom Berberben rettet, Jäger aber vorzüglich beshalb wichtig wird, weil, wenn er sich auf bed Anstande befindet und diefe Tone vernimmt, er sicher barauf rechnen tang daß irgendetwas rege ist, er selbst aber auch auf dem Bürschgange ben Wilde oft verrathen wird, welches augenblicklich zu sichern anfängt, wen es eine Amsel schacken hört. Jeben, ber Sinn für so etwas hat, erfrei der sanfte, melodische, nur von einigen etwas treischenden hohen Tonen pa weilen unterbrochene Gesang des Männchens an schönen Abenden im Frank vom März bis zum Juli, im Zimmer bas ganze Jahr hindurch. Diefen Bogel verlieh überdies die Natur ein so gutes Gedächtniß und so viel Kunstanlagen, daß er, in der Jugend in einem etwas finstern Bauer eine geschränkt, ganze Liebermelodien ohne Abfatz nachpfeifen und selbst, went ihm die Zunge gelöst ift, Worte nachsprechen lernt. Doch wird er selten tirre wie andere Bögel von gleichen Fähigkeiten.

Ein sonderbarer Fall, welcher bei den Amseln Borempfindungsvermiges muthmaßen läßt, wird im ersten Bändchen der in Berlin erschienem "Thierseelenkunde" von dem Herrn Legationsrath Lichtenberg ungeste so erzählt: "Ein Candidat zog eine junge Amsel auf und richtete sab. Bald pfiff sie nicht nur mehrere Melodien, sondern zeigte auch allen Stücken eine besondere Anhänglichkeit an ihren Lehrer und Wohlthäter. Dieser machte seiner Schwester ein Geschenk mit dem ihm sehr lieben Thirschen. Obgleich von ihr mit großer Zärtlichkeit gepflegt, blieb es doch nehrere Tage stumm und traurig. Erst nach und nach ward es munter agesanglustig. Etwa vier Monate nach dem Herrschaftswechsel hatte es sie

stends im Rusig schon zur Ruhe begeben, als es mit einem mal wild aufstatterte und fortgesetzt auf die Holzstäbchen, mit denen der Bauer ausschriegelt war, zischend und wie ein junges futterbegehrendes Bögelchen mit den Flügeln schlagend zusuhr. Unvermuthet trat endlich der Candidat ins Zimmer, und augenblicklich war der Bogel still. Man setzte, da der gesauesten Untersuchung ungeachtet keine Beranlassung der unruhigen Bewegung er ergrinden war, Kränklichkeit bei ihm voraus, dis nach vier Wochen und sehr oft nachher kurz vor der Ankunst seines lieben ehemaligen Pflegers samer dieselbe sonderbare Sympathie zwischen Schüler und Lehrer bemerkar ward." Soweit die gute Seite; hier noch etwas vom Gegentheil: Muthswille und Nahrungsneid bringt den Amselhahn oft dahin, daß er kleine sessebette Gesellschafter tödtet, oder doch in ewigem Krieg mit ihnen lebt.

Aefung und Futter wie bei anbern Drosseln; Aufenthalt in jungen aub= und Nadelhölzern; Feinde: Raubthiere, selten Raubvögel.

- s. Die Amsel ist härter als alle übrige Sattungsverwandte und wird, da k sast keiner andern Krankheit als der Darre unterworfen ist, auch im kener sehr alt.
  - Das Wildbret schmeckt angenehm, sieht aber etwas schwarz aus. 1)
- §. 10. Sämmtliche im Borhergehenden beschriebene Drosselarten weren selten und nur beiläufig geschossen und machen die großen Schneußügel aus, d. h. sie werden alle auf dem Herde, in Dohnen, Sprenkeln, ber Aufschlägen gefangen, und zwar:
- A. Die Schnärre im October und November, bei guten Lockvögeln häufig auf dem Strauchherde, selten in Bügeldohnen (geschieht letzteres aber, so hängen oft zehn dis zwölf Stück in einem kleinen Bezirk der Schneuß); sehr gut in Laufdohnen und nach Sonnenuntergang auf dem Tränkherde.
- 2. Der Ziemer im November, besser noch späterhin beim Schnee und mit guter Locke im Strauchherbe, selten in Bügeldohnen, häusiger, vorzüglich im Wachholdergebüsch, in Lausdohnen.
- 8. Die Schildamsel leicht in Bügeldohnen und auf das Gelock des Ziemers und der Zippe auf dem Herde.
- Die Singbrossel ober Zippe vom Anfang des Zugs dis gegen Ende des October mehr in Dohnen als in Sprenkeln, Aufschlägen und dem Strauchherde; häufig vor und nach Sonnenuntergang auf dem Tränkherde, doch nicht leicht eher, als dis ein kleiner Bogel sich darauf badet,

<sup>1)</sup> Hierher gehört auch die Steinamsel (Turdus saxstilis), auch Steinbrossel, Steinthel, Steinmerle, Blauvogel, Gogamsel, Steinreiling, Sleger genannt, die im
kichen Europa, Italien, Frankreich, Spanien, Süddeutschland, Schweiz, Tirol und Riederöfterth vorkommt. Sie wird als Stubenvogel wegen ihres lieblichen Gesangs und ihres zutranlichen
keiens sehr geschätzt.

weshalb ein Finke aufgeläufert werden muß; zufällig zuweilen auf der Heherhütte.

- 5. Die Rothbrossel sehr gut auf dem Strauch = und Träukherde auf eigenes und Zippgelock, und ebenso häusig in den Dohnen, Sprenkeln und Ausschlägen.
- 6. Die gemeine Amfel am besten auf dem Tränkherde, oft wenn es schon ganz dunkel ist, selten auf dem Strauchherd und in den obem Schleifen der Bügelbohnen, besser wenn in dem untern Theil des Bie gels Schleifen eingezogen und so gestellt werden, daß sie vor den Beer ren hängen; auch in Sprenkeln und Aufschlägen. Da sie in der Schneuß viel ausbeeren, ohne sich zu fangen, so muß nichts unversucht bleiben, ihrer gleich anfangs habhaft zu werden.
- S. 11. Bei Anlage des Herdes sowol als der Schneuß (des Dobnensteiges) kommt sehr viel auf die gute Wahl des Platzes an, welche nach dem Zuge der Bögel sich richten muß. Man bemerke hierüber Folgendes:

Alle Zugvögel, also auch die Droffeln, gehen im Herbst aus Rorden und Often nach Süden und Westen, am häufigsten auf einmal (die Schnepfel ausgenommen) bei Westwind, gut bei Südsüdwest = und Nordwestwink, schlecht und einzeln beim Oft- und Nordwind, weil sie es nicht leiden mb gen, wenn ihnen der Wind in die Federn bläft. Im Frühling hingegen eilen ste gemeiniglich mit Ostwinden ihrer Heimat zu. Alle — die Rothdrosses ausgenommen, welche auch am Tage zieht — machen ihre Reisen bei Racht und gemeiniglich kann man es gegen Abend am häufigern Gelock hören wenn die eingefallenen Zugdroffeln in der folgenden Nacht fortgeben wollen Auf der Wanderung fliegen sie den Waldungen nach und nicht gern weit über ganz holzleere Gegenden. Ueber großen ebenen Gehölzen behnen fich die Flüge sehr breit aus; diese schicken sich daher nicht zur Anlage der Bogelherbe, wenn sie nicht von einem Strom, welcher sich von Morgen nach Abend erstreckt, begrenzt ober durchschnitten werden. Dehnt sich aber in schmaler Holzstreif von Morgen nach Abend aus, und liegt dieser nicht gang isolirt, sondern steht mit einem größern Wald in Berbindung, so wird him der Zug fast ebenso gut sein als am Ufer eines Flusses, welcher die ober angegebene Richtung nimmt, ober in solchen Gegenden, wo sich zwischen Bergen schmale Thaler von Morgen nach Abend hinziehen.

Der Einfallsort der Krammetsvögel läßt sich nicht immer bestimmen. Wo die bei Nacht ziehenden der Morgen übereilt, bleiben sie bei schlechter: Aesung nur dis zur nächsten Nacht, bei guter länger; doch liegt es in der Natur der Sache, daß sie im Herbst häusiger in den nach Abend zu gelegenen: Bor= und Feldhölzern, und zwar meist in den westlichen Spitzen und auch da sich verweilen, wo Wiesen und Lehden solche begrenzen oder durchschneiden.

An diesen Orten zieht wieder die Mistelbrossel (Schnärre) und die Wachholderdrossel (Ziemer) das höhere und Nadelholz dem dichtern und Laubholz, letztere aber besonders Wachholdergesträuch, Singdrossel (Zippe) und Amsel das jüngere Nadel= und Laubholz dem ältern, die Rothdrossel hingegen halb ausgewachsenes Laubholz allem übrigen vor.

Bei vorzüglich warmen Herbsttagen zieht der Bogel nicht gern weit mich weiter vorwärts, sondern vertheilt sich, der Aesung wegen, mehr in die Breite; daher kommt es, daß man unter diesen Verhältnissen zuweilen an solchen Orten, wo er sonst spärlich einsällt, einen guten Fang macht.

In kalten, besonders nebeligen Nächten gehen die Bögel, welche den Kag über in einem Revier lagen, gewiß fort, werden aber auch durch neue Andwinlinge bestimmt ersetzt. Steht den Nachmittag Regen bevor, so ist um frühesten Morgen vorher gewiß der Einfall und Fang, der überhaupt ist stillem und trübem Wetter am besten ausfällt, gut; bei heftigen, tobensten Stürmen zieht zwar der Bogel sehr stark, kann aber weder das Gelock vernehmen, noch häusig auf den Dohnen einfallen, weil die Stämme und Schleisen sich zu sehr bewegen. Im Nadelholz und Wachholdergesträuche stut man den reichlichsten Fang in Laufdohnen.

- §. 12. Die zweckmäßigsten und aussührlichsten Angaben über Anlage wird Einrichtung eines Krammetsvogelherdes hat Naumann in seinem "Bogeleller" gegeben und dieselben mit Zeichnungen erläutert. Ich verweise dater den Leser auf dieselben. Hier nur noch soviel: Der Tränkherd wird seichsalls mit zwei Schlagwänden an der Bogeltränke und auf die Art einerichtet wie der Wasserherd, von welchem in dem Kapitel von den Sumpsknepfen (Becassines) gesprochen werden wird.
- s. 13. Wem es an Zeit gebricht, ben Bogelherd gehörig abzuwarten, wer an Gelegenheit, ihn schicklich anzulegen; wer in Gegenden lebt, wo der drosselzug nicht start genug ist, um die mit jener Anlage verbundenen Kosten ersetzen, der wird immer noch in der Schneuße (im Dohnensteige) uch Raßgabe der Gegend eine ansehnliche Zahl von Drosseln sangen, vorstellt wenn er sich bei übrigens zwecknäßiger Einrichtung nach dem richtet, wes im Borhergehenden über den Zug, Einfall und Aufenthalt der Kramstesvögel bemerkt wurde.

Man hat ein zu großes Aufheben von dem Schaben gemacht, welcher urch das Dohnenstellen dem Holz zugefügt werden soll. Ich will nicht ingnen, daß er in nicht überflüssig geschlossen bestandenen Nadelhölzern in detracht gezogen zu werden verdient; im Laubholz hingegen, wenn es als liederwald behandelt wird, ist er es nicht, vorausgesetzt, daß die Dohnen igebohrt, nicht mit dem Breitmeißel eingestemmt werden, und daß der

Jäger vernünftig genug ist, sie nicht an dominirenden Stangen ober gar an Lagreideln und Ueberständern anzubringen.

Hier und da hat man den Drosselfang aus dem Grunde untersagt, weil diese Bogelgattung sehr viel zur Berminderung schädlicher Rampen und Insetten beitragen soll. Der Berkasser kann seine Meinung nicht unterdrücken, daß dies allerdings der Fall sein würde, wenn die Drosseln der Sommer über bei uns blieben; so aber halten sie sich auf dem Frühlingszug nur kurze Zeit auf, und im Perbst äsen sie fast nichts als Beeren. Er it daher überzeugt, daß der durch ein solches Berbot beabsichtigte Zweck, wem ja, doch nur sehr unvollkommen erreicht werden kann.

Deshalb mag benn auch bas, was auf gute Anlage und Einrichtung einer Schneuß (Dohnenstegs) Bezug hat, hier seinen Platz finden.

Der Schnenksteg selbst, d. h. der Strich, welchen man mit Dohnen bestellen will, muß im August rein ausgeästet werden, vorzüglich jede Stange, an welcher eine Dohne angebracht werden soll. Ie mehr derselbe in Schlangen- linien geführt wird, desto besser ist es, weil so durch das Gestatter eines gefangenen Bogels die im Einfall begriffenen weniger zurlickgescheucht werden, als bei gerade fortlaufendem Stege.

Wenn diese Arbeit vollendet ist, werden die Dohnen höchstens acht Schritt voneinander so gestellt, daß abwechselnd eine zur Rechten, die erbere zur Linken, an den Krümmungen des Steges aber jedesmal eine se steht, daß die Bögel immer die nächste vor und hinter dieser sehen können.

Auch macht man im voraus aus möglichst langen ausgesottenen Pferdehaaren die benöthigten Schleifen, und zwar so: Drei gleichlange Haane
nimmt man in jeder Hand an einem Ende mit den Spisen zusammen,
schlägt in der Mitte einen einfachen Anoten ein und zieht diesen sest
sammen. Diesen Knoten faßt man nun zwischen den Daumen und Zeizesinger der linken Hand, sodaß die eine Hälfte der Haare links, die ander
rechts über die Finger herausliegt. Dann faßt man den Knoten so knape
als möglich mit dem Daumen und Zeizesinger der rechten Hand, und lößt
die Haare durch die Finger der linken Hand laufen, indem man sie mit der
rechten langsam in die Höhe zieht, dabei scharf mit den Fingern immer
weiter nachgreisend dreht, die man ans Ende kommt, wo, durch eine einsah umgeschlagene Dese, der lange zusammengedrehte Theil der Schnur dreims
durchgesteckt und am kurzen obern Ende der Knoten zusammengezogen wird.
Die Arbeit wird beschleunigt und erleichtert, wenn man von Zeit zu Zeit
die Fingerspisen mit Kreide bestreicht.

Hat man hinlänglichen Borrath, den man gewöhnlich fchodweise in ber Mitte mit einem starken doppelten Faden zusammenschleift, so werden die Dohnen selbst verfertigt.

Man verfertigt sie auf vielerlei Art. Der Berfasser halt folgende für die besten:

1. Die Ringeldohne. Um diese machen zu können, muß man zu= erst eine hinlängliche Menge von 1/4" langen Ringen aus jungen, vorjäh= rigen verholzten Trieben des spanischen Holunders 1) schneiben und aus diesen das Mark mit einem Draht stoßen. Ferner nimmt man einen 1/2" breiten und 18" langen Streifen im Juli geschälten und im Wasser gerösteten, ge= trodueten Lindenbastes, hängt diesen in der Mitte an ein fest eingeschlagenes eisernes Häkchen, unterbindet da ein 3/4" weites Ohr mit einem doppelten Knoten, schabt hierauf beibe Bastenben mit einem Messer bunn und spis, dreht nun mit jeder Hand eine zwischen dem Daumen und Zeigefinger zu= sammen und flechtet beide von dem Dehrknoten an auf 7" Länge rund schnurenartig. Hiernächst nimmt man zwei von den Holunderringen und zieht durch das Kernloch eines jeden, von der rechten Hand nach der linken ju, das Desenende einer der pferdehaarenen Schleifen, von der linken Hand nach der rechten hin aber beibe zugefpitte Bastenden zugleich. Wenn nun endlich da, wo das Geflecht aufhört, das eine Bastende um das andere herumgeschlagen und fest verschleift worden, zieht man über dem so entstan= denen Knoten eine aus zwei etwas stärkern, ellenlangen Bastenden zusammengedrehte Schnur, sodaß sie an einem Ende so lang wie am andern herab= hängt, mit einem einfachen Anoten fest und schleift mit dem einen Enbe berselben die nicht zusammengeflochtenen Bastspitzen, welche burch die Ringe gezogen wurden, an. Nachdem sodann an dem Anotenende ein ganz schmales, etwa 1" langes Streifchen von ditnnem Leder bis zur Mitte durch die Haar= ihnur gezogen und mit beiben Enden zusammengedrückt worden, zieht man beide Schleifen, doch ohne die Desen sehr zu erweitern, auf, schiebt die Ringe, in welchen sie hangen, bicht nebeneinander, legt die Schleifen übereinander, brlickt basjenige Ende bes Bastes, an welchem das Dehr befindlich if, mit der linken Hand auf die Schleifen und umflicht sie ringsum mit bem andern, bis zu den Enden der Bastschnur; hier werden die Enden der= kelben getheilt. Das eine schlägt man rechts, das andere links um den ent= Panbenen großen Ring und verknüpst sie leicht. Alle nun bis zum Stellen sertige Dohnen reiht man an einen Bindfaden.

Sollen sie nun in der Schneuß gebraucht werden, so schneidet man einen Borrath von salweidenen oder kiefernen u. dgl. Zweigen ab, welche wa dem dinnern Ende ein Knie, d. h. ein in die Höhe stehendes Aestchen haben mitsen, spitzt den ungefähr  $8^{1/2}$ " langen Grundtheil scharf zu und schneidet an dem 7" hohen Kniechschen einen kleinen Kerb ein.

<sup>1)</sup> Gemeiner Lilad (Syringa vulgaris).

Bersehen mit einer hinlänglichen Zahl von Dohnen und Zweigen, sowie mit einem Schneckenbohrer 1), welcher ein beinahe so weites Loch macht, als die Grundtheile des Zweiges stark sind, und einem Meffer, begibt man sich auf den vorher ausgeputzten Steg, bohrt in nichtbominirende Stangen — benn ftarke mählt man beshalb nicht, theils weil an diesen die Bigel nicht gern in die Dohnen gehen, theils weil sie durch die Berwundung Schaden leiden — 41/2' über der Erbe ein 11/2" tiefes Loch, trabt in dieses das zugespitzte Ende des Zweiges fest und so ein, daß das Aesthen mit dem Kerbe gerade aufwärts steht, wickelt dann eine Dohne völlig auf, hängt das Dehr derselben in den Kerb, nimmt beide langen Enden der Baffschnur um die Stange, zieht sie bis an den Knoten so fest an, daß bas Anie auf dem Grundzweig fast rechtwinkelig steht, fclägt sie dann einige mal um die Stange und knüpft sie zuletzt mit einem Anoten und einer Schleife fest. Endlich zieht man die Ringel nebst ben Schleifen so auseinande, daß der vorderste 2" vom Anieästchen, der hinterste ebenso weit von ka Stange entfernt liegt, und breht beibe so, daß die Schleifen gerade in ber Dohne herunter und in der Mitte etwa 1/4" übereinander hängen. Un folgenden Tage werden sie zirkelrund stehen, und nun sticht man in der Mitte bes Grundzweigs jeder Dohne von unten herauf mit dem Meffet einen nicht zu weiten Spalt burch, in welchem ein mäßig starker Ebereschenbuschel unten eingeklemmt wird.

Unter allen Dohnen stellen biese am genauesten; die Berfertigung der ist allerdings mühfam.

2. Die eigentliche Bastdohne. 2) Sie wird, wenn, wie an ber vorigen, oben, wo vier schmale Baststreisen zusammengeschlagen sind, du Dehr geknüpft worden ist, 1" lang viersträhnig geflochten. Hier legt man das Knotenende der ersten Haarschleise an, slechtet sie etwa 1" lang in Baste, die sie gerade abwärts hängt, mit ein, verfährt dann mit der zweiten Schleise ebenso, silhrt die Flechte hernach etwa noch 2" lang fort und verknüpft hier die Baststreisen sämmtlich durch einen doppelten Knoten. Hinter diesem müssen so lange Enden übrigbleiben, daß, wenn zum Stellen diese Dohne alles wie bei der vorigen eingerichtet ist, sie an der Stange seknoden werden kann.

Beide vorerwähnte Arten bindet man, wenn der Krammetsvogd; Gimpel= und Seidenschwanzzug vorüber ist, ab, ringelt sie, wie bei 1.

2) Sonst konnte man sie in Leipzig schodweise fertig kaufen; ob es noch der Fall ift, fann ich fagen.

<sup>1)</sup> In Nabelhölzern vertritt die Stelle besselben ein dazu eingerichteter Spithammer, mit welchen bem Holze kein bedeutender Schaden zugefügt wird. Dieser Spithammer wird mit der Spite ander Baum gesetzt und etwa 11/2" tief eingetrieben. Auf diese Weise erhält man das zum Einsteden der Bügel erforderliche Loch.

sagt, zusammen, und hebt sie, an einen Bindfaden gereiht, an einem trockenen, luftigen, gegen den Zugang der Mäuse geschützten Ort, frei hängend, auf. So behandelt, können sie mehrere Jahre gebraucht werden.

3. Die Bügeldohne. Dies ist die gewöhnlichste und allerdings die, beren Verfertigung mit der wenigsten Mühe verbunden ist. Man nimmt nämlich kieserne, falweidene oder sonst biegsame, ganz gerade und astlose,

dwa 15" lange Stäbchen, welche am bickern Ende so stark wie ein kleiner Mannsfinger sind, und schnei= bet oben und unten vierecige Spigen baran. bohrt man mit dem Schneckenbohrer oder schlägt mit dem Spithammer in die Stangen, an welche die Dohnen angebracht werden sollen, 4½ über der Erde das unterste, 7" höher das oberste Loch, und war jedes 2" tief, schiebt in ersteres das stärkere Ende des Bügels (Stäbchens), biegt ihn in der Mitte halbzirkelförmig, rund und aufwärts und schiebt die schwächere Spitze in das obere Loch. Sollten so die Bügelzapfen nicht ganz fest in ben Baumstämmen fteden, so schlägt man neben jedem einen Keinen Reil ein. Hierauf sticht man 2" vom Baumstamm ab= wärts den obern Bügelarm mit einem nicht zu bicken Resser von unten herauf durch und biegt die ent= schende Spalte nur so weit auseinander, als es zum Durchstecken der Dese an der ersten Schlinge von

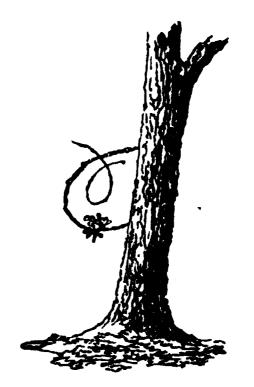



ben herein unumgänglich nöthig ist; dann saßt man diese Dese und zieht bie Schleife bis an den obern Endknoten herunter. In 2" weiter Entsersung von dieser nach vorn zu versährt man mit der zweiten Schleise ebenso, kast beide 24 Stunden hängen und stellt dann die eigentlichen Schlingen en auf, daß sie, wie bei 1. gesagt worden, etwas übereinander und 2" über dem untern Arm des Bügels hängen. Das Einbeeren wird, wie oben ersähnt, verrichtet.

4) Die Hängedohne. Diese ist überall, vorzüglich in jungen Geshauen, wo die schwachen Holzstämmchen das Einbohren nicht gestatten 1), beshalb da um so mehr anwendbar, weil die meisten Drosselarten in Dickungen miliebsten einfallen und sich sehr gut in Hängedohnen fangen. Man wimmt dazu einen gabelförmigen, weibenen oder birkenen, oben, wo er abs

<sup>1)</sup> In diesem Fall und überhaupt bedienen sich viele Jäger eines Stemmeißels und schneiben dun die Bügelzapsen breit. Diese holzverderbliche Methode sollte überall auf das strengste verboten derben.

geschnitten ist, nicht völlig singerstarten Zweig, an bem beide an der Spite verstutte Seitenäste 18 — 20" lang bleiben müssen. 8" von der Spite derselben hinauswärts windet man jeden einmal um sich selbst herum, biegt beibe unter der Windung besindliche Theile gegeneinander und schlägt sie

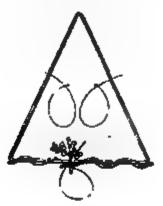



zweimal so umeinander, daß die Spipen an die Schenkel des auf dick Weise entstandenen Triangels sich anschließen. In jedem Schenkel wird hierauf eine Schleife, wie bei den Bügeldohnen, so eingezogen, daß sie, aufgestellt, 2" über der Basis hängt; die Beerenblischel klemmt man in den ma derfelben umeinandergeschlagenen Zweigspipen ein.

5) Die Laufdohne. Sie wird gewöhnlich nach folgenden Metholes

berfertigt:

a) Man nimmt 14" lange, unten spitz geschnittene Stübchen, schlägt fe, etwa 4' weit voneinander entfernt, zu beiden Seiten der im Gesträuch reingeharkten schmalen Stege, gerade einander gegentiber fest in die Site, zieht dann etwa 3" von oben herein in jedem eine Schleife so ein, bef die beiden zwischen zwei einander gegenüberstehenden Stäben aufgestellten Schleifen dicht aneinander und  $2\frac{1}{2}$ " über der Erde hängen. Ober



- b) man treibt zwei 18" lange, fingerstarte Stode einander gegenüber pebeiden Seiten des Steges schräg einwärts gerichtet fest in die Erk, bindet sie da, wo sie oben sich treuzen, fest zusammen und zieht in jeden Schenkel eine Schleife ein. Ober
- c) man mählt einen etwas längern und stärkern Bügel als ben unter & angegebenen, stedt die eine Spipe besselben auf ber rechten Seite des Steges fest ein, biegt ihn etwa 8" über der Erde über und treibt gerak

gegenüber den andern Schenkel ein. Da, wo auf beiden Seiten, von unten an gerechnet, die Bügelrundung anfängt, werden die Schleisen eingezogen.

Drosseln, die weder in Baumdohnen noch Sprenkel eingehen, wird man, da sie auch von Gewürm und Insekten sich nähren, in Lausdohnen häusig fangen, vorzüglich wenn, wie bei den Schnepfenstegen, bei zeiten der Boden des Steges aufgekratzt und mit Ruhmist überstreut, in der Fangzeit aber das Laub täglich weggeharkt und mit todten Fliegen und einzelnen Bogelbeeren zwischen den Dohnen, doch nicht zu stark, vorgefüttert wird. Nimmt man zu den Schleisen vier die fünf Haare, so werden beiläusig Waldschnepfen und Redhlishner, öfters aber auch Igel sich fangen, besonders wenn auf beiden Seiten jeder Dohne trockenes Reisig ungefähr eine Hand hoch aufgeschichtet wird.

§. 14. Zu seinem großen Verdrusse wird der Jäger oft gewahr werben, daß feine ganze Schneuß oder doch der größte Theil derselben ausgebeert, und daß deshalb, selbst beim besten Zuge der Drosseln, der Fang schlecht

ift. Dies kommt baber: Jede Droffel, vorzüglich aber die Amsel, fliegt oft bon unten herauf ober von der Seite nach dem Beerenbüschel und nimmt bie Beeren einzeln weg; ober ber Bo= gel, welcher ichon in ber Dohne fitt, Ahrt mit bem Ropf unter den Schlei= sen weg, oder er steht — vorzüglich ist bies bei ber Rothdrossel und bei ben Meisen ber Fall — von der Seite im Bügel, klammert sich auch wol von außen an und beert aus, ohne sich zu angen. Man fann bies verhüten, venn hinter und vor dem Buschel ine Schleife schräg von oben herein im Brundtheil des Bügels eingezogen und o gesteut wird, daß an jeder Seite ine Schlinge bor ben Beeren hängt. Oft wird man in diesen Unterschleifen nehr fangen als in den obern.

Auch durch Sprenkel werben

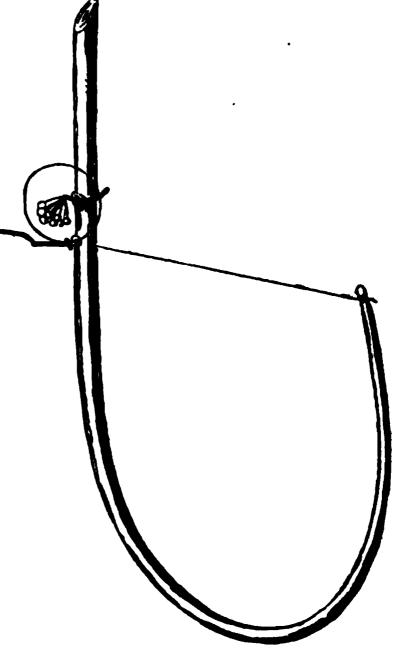

Sprentel.

olche Räscher oft betrogen. Die Versertigung derselben ist so bekannt, daß h darüber nichts sagen zu dürfen und nur das anführen zu müssen glaube, was auf bessern Erfolg beim Fange Bezug und Einfluß hat.

Will man verhindern, daß die Stände der Bögel beim Fang nicht beschädigt werden, so darf man keine Pferdehaarschleisen anwenden, sondern man muß einen starken, festen, grauen Zwirnssaden, doppelt genommen, am dünnern Theil des Sprenkelbogens andinden, das andere Schlingenende des Fadens aber durch das Stelloch ziehen und da, wo die Schlinge aushönt, ein wenig weiches, wollenes Zeug einschleisen. Nächstdem schneide man das Tippholz (Stellholz) am unterwärtsgekehrten Theil so dünn als möglich aus, damit es recht leicht wird, oben aber, außer dem gewöhnlichen Kerbe, welcher den Faden saßt und hält, auf der Mitte des Holzes einen ähnlichen ein, in welchem ein singerlanges Grashälmchen eingeklemmt, an beiden Enden besselben die ausgebreitete Schlinge aufgelegt und dadurch verhindert wird, daß sie an den Seiten nicht herunterhängt.

Uebrigens bedarf man in der Schneuß keiner besondern Spriegel, nm die Sprenkel daran zu hängen, sondern man ästet ein gerades, dünnes Baumstämmichen aus, schneidet etwa  $3\frac{1}{2}$  über der Erde, hin und wieder auch in gleicher Höhe mit den Dohnen, einen Kerb von oben herab ein, nimmt den noch offenen Sprenkel um das Bäumichen herum, zieht dann erst den Faden durch das Loch, stellt ihn auf und hängt ihn in dem Kerbe, in einem zweiten aber, welcher eine Querhand breit gerade über dem Tipp-holz stehen muß, die Beeren, wozu man halb Ebereschen halb Schießbeeren gebraucht, ein.

Weniger bekannt, aber sehr nützlich in der Schneuß ist eine andere Art von Sprenkeln, die man Aufschläge zu nennen pflegt. Man sucht dazu dünne, etwa  $1^{1/2}$ " starke Baumstämmchen aus, an welchen hinten ein nicht zu starker elastischer Zweig besindlich ist. Diesen Zweig putzt man aus, verstutzt ihn an der Spitze und schleift da den Stellsaden oder die pferdezhaarene Schlinge an. Dann diegt man den so entstandenen Schneller herzunter und schneidet da, wo die Spitze desselben an den Hauptstamm trist, am Bordertheil einen Kerd wie am gewöhnlichen Sprenkel ein, bohrt hierzauf, wie an diesem, mit einem ganz kleinen Hohlbohrer ein Loch durch und schneidet hinten um seldiges herum die Baumschale ab. Nachdem nun der Schneller wieder heruntergebogen und die Schlinge durch das Loch gezogen worden, versährt man mit dem Stellen und Ausbeeren gerade wie beim gezwähnlichen Sprenkel.

Man kann auch vor dem 7' über der Erde stehenden elastischen Zweig einer Stange einen beiläufig 7' langen, oben  $1^1/2''$  im Durchmesser dicken Stab fest in die Erde stecken, in gewöhnlicher Dohnenhöhe ein kleines Loch durch selbigen bohren, vorn am Loch aber einen Kerb wie am vorerwähnten Ausschlag auschneiden, dann den obbesagten elastischen Stangenzweig ausputzen, in der Länge verstutzen, daß er dis gegen das durch den Stab

gehende Löchelchen reicht, am Borberende einen Kerb daran schneiden, in diesem die Schleife befestigen, sie durch das Stabloch ziehen, dann mit der Stellung wie beim andern Aufschlag verfahren, und auch wie bei jenem die Beeren in einem in gehöriger Höhe über dem Stell= oder Tippholz am Stabe eingeschnittenen Kerbe einhängen. Auf diese Weise wird das Durch= bohren einer gesunden Stange vermieden.

Eine andere, dem Aufschlag ühnliche, noch einfachere Borrichtung beschreibt Bechstein in seiner Jagdtechnologie, S. 170, unter der Benennung Schneller, ungefähr so:

Man nimmt ein 6" langes, 1/2" bickes, gerades Stück Zweigholz, schneibet an dem einen Ende desselben rundum eine Kimme, dieser gegenüber, auf der oberwärts gekehrt stehen sollenden Seite 1/2" vom Ende herein einen an der Borderseite senkrechten ganz schmalen Kerb, von der hintern Kimme an dis zu diesem Kerbe aber eine spitzeckige Kinne ein und schleift in der Kimme ein Stück Bindsaden oder Bast so an, daß zwei gleich lange Enden von 15—18" Länge frei hängen. Dies ist die Zurichtung des Stellholzes.

Wo sich nun an der Schneuß Stangen sinden, die an der nach der= selben hin gerichteten Seite in einer Höhe von beiläusig 8' einen singer= biden Zweig haben, bindet man das Stellholz so an selbigen an, daß es angefähr 2' unter dem Zweige mit der Rinne nach oben gekehrt hängt.

Demnächst werden von dem Stangenzweige alle Nebenzweige abgeschnitten, er selbst aber in der Länge eingestutzt, daß, wenn das angebundene Stellholz horizontal ansgestreckt und der Zweig bogenförmig heruntergezogen wird, das vordere beiläufig 1/4" dicke Ende desselben dis in die Rinne des Stellholzes reicht. Einen halben Zoll über dem eingestutzten Ende wird die aus vier dis fünf Haaren gedrehte, etwas längere Schleise als an den Aufsschlägen, in der daselbst eingeschnittenen Kimme mit einem Faden festgebunden und zuletzt das unter derselben hervortretende Zweigende von beiden Seiten herein gleichsam meißelartig so zugeschärft, daß es ziemlich genau in die Rinne des Stellholzes paßt. Dies ist der eigentliche Schneller.

Wird nun berselbe auf das angebundene, in horizontale Lage gerichtete Stellholz herabgebogen und vorn an der Kerbe und in der Rinne desselben mit dem zugeschärften Ende eingeklemmt, so ist durch die entstehende Spansung zwischen dem Stellholz und Schneller die Stellung insoweit bewirkt, daß es nur noch des gewöhnlichen Aufziehens der Schleife, des Einklemmens derselben in einer auf der Obersläche des Stellholzes eingeschnittenen Lasche, und des Anhängens des Beerenbüschels über der Schleife an der Stange selbst, an welcher der Schnellerzweig befindlich ist, bedarf, um den ganzen Apparat fängisch einzurichten.

Bermittels desselben sollen nach Bechstein die Bögel, welche nicht leicht in Dohnen eingehen, sich vorzüglich gut fangen. Erfahrungen hat hierüber der Berfasser bisjetzt nicht; doch bezweifelt er es nicht und gesteht dieser Fangmethode schon darum den Borzug vor vielen andern zu, weil bei deren Anwendung auch nicht die mindeste Holzbeschädigung stattsindet.

§. 15. Während des ganzen Herbstzuges der fämmtlichen Drosselarten muß die Schneuß täglich zweimal, früh gegen 10 Uhr und nachmittags nach 3 Uhr, besucht werden, um, wo Beeren sehlen, frische einzuhängen und jeden gefangenen Bogel auszulösen. Die Schleife, in welcher der Bogel hing, wird dann auf 24 Stunden ganz heruntergezogen, jede vom vorigen Tage herabhängende aufgestellt, auch statt einer etwa schadhaft gewordenen eine neue eingezogen. Besondere Ausmerksamkeit ist darauf zu richten, das die Schleisen stets recht gerade und etwas übereinander hängen. Wo dies bei einer und der andern nicht der Fall ist, so muß sie in Ordnung gebracht werden. Dies geschieht durch solgende Handgriffe.

Bei Ringelbohnen dreht man den Ring, bei Bügeldohnen zicht man die Schleife so lange am Anotenende auswärts, an der Schlinge aber unterwärts, dis die Stellung ganz richtig ist. Bei eigentlichen Bast-dohnen wird man sich oft genöthigt sehen, Windhaare anzulegen, indem man etwa 1/2" unterhalb der kleinen Desen der aufgestellten Schlingen auf beiden Seiten des Kniestäbchens sowol als des Baumstämmchens Kerben so einschneidet, daß das darin eingeklemmte Pferdehaar die schiefe Richtung der Schleifen verhindert. 1)

§. 16. Zum Schlusse bemerke man noch, daß in der Regel das Gescheide der Krammetsvögel nicht ausgezogen wird, daß man sie aber an dem Tage, wo sie gefangen worden sind, bis an den Kopf hinauf rupfen lassen muß.

<sup>1)</sup> In mehrern Gegenden Deutschlands ist in neuerer Zeit in allen jenen Jahren, in denen die Cholera graffirte, der Drosselfang sehr schlecht ausgefallen. T.

\* A. /\*

## Sichentes Kapitel.

# Der Seibenschwanz.

#### Bombycilla Garrula Bris. 1)

- §. 1. Er heißt auch Haubendrossel, Böhmer, Zuserl, Zizi= relle, Mipsterz, Schneevogel, Schneeleschke, Goldhähnel, Pfef= fervogel, Kriegsvogel, Pestvogel, Unglücksvogel<sup>2</sup>), und gehört zur Familie der Schmuckvögel (Ampelidae), der Ordnung der Singvögel (Oscines).
- §. 2. Er ist ein Zugvogel, welcher im Sommer die Länder von Eustopa und Amerika, die oberhalb des arktischen Kreises liegen nicht, wie man sonst glaubte, Böhmen —, bewohnt, im November, December und Januar, meist immer mit dem Ziemer zugleich und in starkzähligen Flügen, aber micht alle Jahre und ebenso wenig nach immer gleichen Zwischenräumen, in Deutschland eintrifft, hier zuweilen bei gelinder Witterung den ganzen Winter zubringt, öfter und gewöhnlich aber in südliche Gegenden geht, dann in der Mitte des April zurücksommt und seine nördliche Heimat wiederaufsucht, mm dort sein Geheck zu machen.

Beschreibung. Das Gesieber der Kehle ist schwarz, ebenso sind die längern Schwungsedern gefärbt, doch haben die dritte und vierte an dem kußern Barte weiße, die fünf solgenden gelbe Spitzen. An den übrigen kurzen geht die schwarze Farbe in Grau über und die Spitzen derselben kud weiß. Die Rudersedern sind, die auf die schön schweselgelben Spitzen schwarz, mit schwarzer Haut auch die Stände überzogen.

Die pergamentartigen, scharlachrothen Fortsätze sind beim Männchen nicht nur an den Schäften der fünf dis neun hintersten Schwungsedern, sonwern beim sehr alten auch an einigen Rudersedern, beim Weibchen aber mmer nur an den fünf letzten Schwungsedern sichtbar. Ferner zeichnet sich exteres noch von ersterm dadurch qus, daß der schwarze Flecken an der kehle weniger groß ist, und daß die beim Männchen gelben Spitzen einiger Schwungsedern beim Weibchen nur weißgelblich erscheinen.

Junge beiderlei Geschlechts zeichnen sich durch das an allen Theilen heller efärbte Gesieder aus; junge Weibchen hingegen noch dadurch, daß an ihren Schwungfedern die pergamentartigen Fortsätze noch gar nicht sichtbar sind.

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Th. 1, Bd. 2, Kap. 51; Wolf und Meyer, Taschen16, I, 204.

<sup>2)</sup> Lettere brei Namen erhielt er in Gegenden, die er noch feltener als die unserige besucht, die vom abergläubischen Pöbel, der jeden seltenenBogel — wie den Kometen — für einen Unglücks-wheten hält.

Der Flug des Seidenschwanzes ist rasch, indem er dabei schnell, aber weniger hoch als die Drosseln, mit den Flügeln schlägt; sein Gang ist schief und unbeholfen hüpfend, aber nicht watschelnd wie beim Staar.

Macht es seine Trägheit ober Dummheit ober sein Auswachsen in unbewohnten Gegenden, kurz, er scheut den Menschen fast gar nicht und wird bei jeder Gelegenheit ungemein leicht ein Opfer seiner Unvorsichtigkeit.

Ein in ziemlicher Entfernung vernehmbares Anappen mit dem Schnabel zeigt an, daß er etwas übel empfindet.

Sein Laut, bei bessen Aeußerung er in einem weg die Auppe aufund niederschlägt und sich gerade so geberdet, als glaube er sehr viel zu leisten, verdient nicht Gesang genannt zu werden, denn er besteht nur in einigen unmodulirten, leise lispelnden Tönen. Das Gelock ähnelt dem des Gimpels, nur ist es dumpfer und heiserer; trillerartig schnarrend aber ertönt es, wenn es ihm ja einmal einfällt, sich um etwas zu bekümmern, was außer ihm vorgeht, und wenn ihm dabei etwas so verdächtig scheint, daß er seinen Kameraden ein Warnungszeichen zu geben für nöthig erachtet.

Wahrscheinlich trägt die Indolenz dieser Bögel nicht wenig dazu bei, daß sie ein ziemlich hohes Alter erreichen. Mir selbst sind Beispiele bekannt, daß sie acht dis zehn Jahre im Bauer gelebt haben. In den Dohnenschlingen gefangen, enden sie sehr bald, ohne sich fo sehr wie die Drosseln zu quälen.

- §. 3. Ihr Nest soll in Felsenspalten gebirgiger Waldgegenden stehen; weiter ist über den Betrieb des Fortpflanzungsgeschäfts nichts bekannt.
- §. 4. Im Frühling äsen sie Insetten, Schmetterlinge, vorzüglich Schwebesliegen und Bremsen. Werden sie, auf dem Baume sitzend, ein solches Insett gewahr, so sliegen sie, wie die Fliegen fänger (Muscicapa), danach hin, schnappen es weg und setzen sich, um ihr Mahl mit Gemäckelichteit zu verzehren, wieder auf die nämliche Stelle, wo sie vorher sich befanden. Wahrscheinlich äsen sie alles vorher Genannte auch im Sommer und füttern damit auch ihre Jungen. Im Herbst nehmen sie alle Beerenarten, besonders aber Wachholderbeeren an, von denen das Wildbret einen gewürzähnlichen Geschmack bekommt. 1) · Im Winter begnügen sie sich im Nothfall auch mit Buchen=, Ahorn= und Obstbaumknospen.

Im Zimmer, wo man sie jedoch ihrer großen Unreinlichkeit halber bald überdrüßig wird, nehmen sie das im vorhergehenden Kapitel angesührte Universalfutter der Drosseln sehr gut an; überhaupt aber kommt es ihnen mehr auf Quantität — denn sie sind unter allen Vögeln die stärksten Fresser und können täglich so viel bezwingen, als sie selbst wiegen — als auf Ona-lität an, und deshalb würgen sie Kartoffeln, Kohl, Salat, Möhren und

<sup>1)</sup> Daher der Rame Pfeffervogel.

Michn. III. Abth. II. Rap. 7. Seibenschwanz, §. 5.6. Rap. 8. Gimpel, §. 1. 603

alle Arten von rohem Obst in großen Stücken hinunter, fressen auch das, was in ihren Excrementen unverdaut abging, unbedenklich zum zweiten mal.

Wärme können sie so wenig vertragen, daß sie in einer mäßig warmen Stube gleich den Schnabel aufsperren, und sobald ihnen nur kurze Zeit frisches Wasser zum Saufen fehlt, dessen sie schon ihrer Gefräßigkeit wegen viel bedürsen, sehr bald verschmachten.

Sie baben sich sehr gern, machen sich dabei aber weniger naß als viele andere Bögel.

§. 5. Das Wildbret dieser Bögel wird für sehr gesund gehalten, auch seiner Zartheit und bes pikanten Geschmacks wegen geschätzt.

Die Federschmücker verarbeiteten sonst das schön gefärbte, zum Theil sonderbar gestaltete Gesieder häufig; jetzt ist dieser Frauenschmuck nicht mehr in der Mode.

S. 6. Mehr haufenweise als alle andere Zugvögel kleinerer Art fallen die Seidenschwänze da, wo sie Geäse sinden, ein und halten so gut aus, daß man zuweilen 12 und mehr Stück auf einen Schuß erlegen kann, wenn die Flinte mit Schrot Nr. 6 geladen ist.

Auf dem Herde werden sie häufig auf das Gelock der Rothdrossel und des Grünlings, sicherer noch auf das eigene gefangen; auch in Bügeldohnen, Sprenkeln und Aufschlägen gehen sie leichter als alle Drosseln ein, sodaß oft in beiden Schleifen einer Dohne einer hängt. Auch das Geslatter eines schon gefangenen hält die übrigen nicht ab, einem gleichen Schicksal entsegenzueilen.

## Achtes Kapitel.

# Der Gimpel.

## Pyrrhula rubicella Pall. 1)

§. 1. Man nennt ihn auch Dompfaff, Schniel oder Schniegel, Blutfink, Liebich, Gieker, Brommeiß, Luh, Bollenbeißer, Hahle, Pohlen, Rettvogel und Dicktops.

Er gehört zu der Familie der Finken (Fringillidae), der Ordnung der Singvögel (Oscines).

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Th. 1, Bb. 2, S. 236; Jagdzoologie, S. 624, Nr. 62. Bolf und Meher, Taschenbuch, I, 147, Nr. 7.

§. 2. In den nicht allzu hohen, mit Laubholz bewachsenen Gebirgen Europas bis nach Schweden hinauf, sowie in ganz Rußland, sind diese Bögel größentheils wo nicht Stand=, doch Strichvögel, welche sich im Rosvember flugweise aus einem Walde, Feldholze oder Garten in benachbarte Districte ziehen, im Frühling aber dahin zurückkehren, wo sie ausgebrütet wurden oder vorher schon genistet haben.

In den ebenen Gegenden Sachsens und der angrenzenden Provinzen erscheinen sie als Zugvögel sowol im Herbst als im Frühling mit dem Ziemer zu gleicher Zeit, doch ein Jahr häusiger als das andere, zuweilen auch gar nicht, und dann kann man im Herbst mit ziemlicher Gewisheit auf einen gelinden Winter schließen.

Der Gimpel hat einen kurzen und diden Körper, das Männchen einen schwarzbraunen, fast schwarzen Schnabel, einen dunkel aschgrauen Oberhals und Rücken, auch ebenso gefärbte Schulkern. Die vordern Schwungsedern sind rußschwarz, die solgenden werden, je näher sie dem Leibe stehen, immer dunkler; die der zweiten Ordnung haben stahlblaue Ränder, die letze von allen ist auf der äußern Fahne roth. Die größten von den obern Decksedern der Flügel schillern start in Schwarz und endigen in schön silbergrauen Spitzen, durch welche auf den Flügeln ein Band von eben der Farbe gebildet wird; die mittlern sind aschgrau, die kleinsten mehr schwärzlich, roth gesäumt. Der Schwanz ist etwas gespalten und changirt aus Schwarz in Stahlblau. Die zinnoberrothe Farbe des Borderhalses, der Brust und det Oberbauchs ist dei jüngern Bögeln heller als bei alten und bis zur ersten Mauser bläulich überslogen. Die dünnen Stände sind mit schwarzer, au den Schiendeinen geschilderter Haut überzogen.

Das Weibchen ist kleiner; bei ihm fällt das aschgraue Rückengesieber ins Bräunliche, und alle rothe Theile am Männchen erscheinen nur schmuzig röthlichgrau.

Die Jungen sehen bis zur ersten Mauser, die dunkelbraunen Flügel und den ebenso gefärbten Schwanz abgerechnet, überall schmuzig dunkelsaschgrau aus; doch zeichnen sich, selbst im Neste schon, die Männchen dadurch aus, daß das Brustgesieder ins Röthliche schimmert.

Spielarten in Rücksicht der Farben fehlen auch hier nicht. Bechstein führt folgende auf:

- a) Den weißen ober hell afchgrauen Gimpel.
- b) Den schwarzen (Dombechant genannt). Mir ist er im Freien nicht vors gekommen; von klein auf eingeschränkt erzogen, sollen aber vorzüglich die Weibchen, wenn man sie im Bauer so aufhängt, daß die Sonne sie nicht bescheinen kann, nach der ersten Mauser öfters eine rußschwarze, und bei starkem Hansster eine kohlschwarze Farbe annehmen.

c) Den bunten. Er hat bei den gewöhnlichen Farben weiße Flecken, auch wol weiße Flügel und einen weißen Schwanz. Zuweilen sind Kopf, Kehle, Brust und Bauch schön rosenfarben, die Seiten des Halses etwas dunkler. Bei dieser Zeichnung pflegt der Schnabel röthlich und die Hautsarbe der Stände blutroth zu sein. Die dieser Beschreibung gleischenden Bögel hat man oft (nach Bechstein mit Unrecht) unter dem Ramen Flamingo=Kernbeißer als eigene Art aufgesührt.

Zu den Bogelstellergrillen gehört es, wenn man von großen Gimpeln (so groß als die Rothdrossel), von mittlern (von der Größe des Finken) und von kleinen (welche nicht stärker sind als der gemeine Kernbeißer) als von besondern Arten sprechen hört. Im Freien wird man einen merklichen Unterschied in der Stärke nicht leicht gewahr werden; aus einem und demselben Reste genommen und im Zimmer erzogen, süttert sich aber bei diesen wie bei andern Bögeln einer oft viel größer als der andere.

Im Fluge bewegt sich der Donupfasse schnell und bogenförmig, auf der Erde schräg gestellt hüpfend.

Die Geschicklichkeit, welche er im hohen Grade besitzt, jeden fremden pseisenden Ton sehr genau nachzuahmen und zu unterscheiden, läßt auf vorzüglich feine Organisation des Gehörsinns schließen.

Gesellig, verträglich und anhänglich gegen ihresgleichen, liegen außer ber Baar= und Heckzeit diese Bögel sowol da, wo sie Stand halten, als da, wo sie nur auf dem Zuge hinkommen, immer flugweise beisammen. Interessant für den ausmerksamen Beobachter der geringsügig scheinenden Eigenheiten der Thiere ist es, zu sehen, wie diese kleinen Waldbewohner scharenweise vereinigt auf den Sipfeln der Bäume sitzen, sich putzen und auf den schwankenden Aesten wiegen, einander zurusen, sich begrüßen und besuchen, dann fröhlich sich necken und gegenseitig mit Freundschaftsbezeigungen überhäusen.

Sie gehören zu den wenigen Bogelarten, von denen man mit ziemlicher Gewißheit behaupten kann, daß sie den ehelichen Berein auf Lebenszeit schließen, auch ihr Glück weder durch Untreue, noch durch Eisersucht und endere Zwistigkeiten trüben; denn fast immer, auch außer der Heckezeit, bleibt das Männchen bei seinem Weibchen, schnäbelt sich täglich mit ihm, und beide soden sich gleich üngstlich, wenn sie zufällig sich voneinander entfernt hatten.

Auch gegen den' Menschen sind sie so wenig scheu, daß sie ihn auch much Bustand der Freiheit nicht eben sliehen; mögen sie aber jung oder alt ingefangen sein, so werden sie in hohem Grade zahm und äußern nicht etten besondere Zuneigung für ihren Gebieter.

An Gelehrigkeit und Genauigkeit im Nachpfeifen selbst schwieriger Me= sdien übertreffen sie fast alle andere Bögel, und man sieht es ihnen recht an, wie aufmerksam sie sind und wie viel Mithe sie sich geben, alles recht genau zu merken.

Nach allem hier Gesagten verdienen sie den Namen Gimpel, dem Begriffe zusolge, welchen man gemeiniglich mit diesem Worte als synonym mit Dümmling oder Einfaltspinsel zu verdinden pslegt, gewiß nicht; auch ist jener Name natürlicher davon herzuleiten, daß das Wort Gimpel in der altdeutschen Sprache einen Schleier bedeutet; denn die schwarze Zeichnung am Kopfe stellt sich ganz so dar, wie der bei andern Bögeln sogenannte Schleier. Es gibt durchaus keinen Grund weiter, diese niedlichen Vögel sür dumm zu halten, als den, welcher von der Leichtigkeit, mit der sie gefangen werden können, hergenommen ist. Läßt man dies aber billigerweise für ein Merkmal von Gutmüthigkeit, die überall selten Betrug und Nachstellung ahnt, gelten, so ist auch er recht triftig widerlegt.

Der gewöhnliche Laut des Gimpels, welcher den Namen des Gesangs zwar nicht verdient, aber doch die Stelle desselben vertritt, ähnelt dem Ses quietsch eines ungeschmierten Rades am Schubkarren und kann daher nicht angenehm sein. Desto sanster, gleichsam zärtlich flötend ertönt der einsache, aber ziemlich lang gehaltene Lockton, welchen beide Geschlechter gemein haben.

Im Freien mögen diese Bögel wol, wie alle die auf nördlichern Erkstrichen aushalten, ziemlich alt werden; die von Jugend auf im Zimmer erhaltenen aber überleben selten das sechste Jahr. In sehr harten Wintern gehen oft viele darauf. Mir scheint Bechstein's Vermuthung, daß dies meißt nur junge sind, welche die nothdürftige Aefung noch nicht zu suchen verstehen, keineswegs unwahrscheinlich.

S. 3. Zeitig im Frühling treten (begatten) sich schon die Pärchen, und zärtlicher noch ist dann das Benehmen der Gatten gegeneinander. Sie bauen gemeinschaftlich, an nicht sehr gangbaren Wegen, auf höhern Zweigen von Laubholz und vorzüglich von Buchenstangen, ein eben nicht künstliches Nest, welches auswendig aus dünnen birkenen Aestchen besteht, dessen innen Höhlung aber mit Erdmoos ausgefüttert ist.

Hier legt das Weibchen drei bis sechs nicht scharf zugespitzte, bläulich weiße, am stärkern Obertheile kranzförmig, violett und bräunlich gesteckte Sier, welche Männchen und Weibchen, von Zeit zu Zeit einander ablösend, in 14 Tagen ausbrüten und dann die Jungen mit leichten Aesungsmittels aus dem Kropfe bis zur ziemlich bald erfolgenden Flugbarkeit aufsüttern. Wenn die Jungen völlig slügge sind, müssen sie selbst für ihren Unterhalt sorgen, weil die Alten dann sogleich das zweite Geheck machen.

§. 4. Als Standvogel halten sich die Gimpel gewöhnlich in bergigen Laubhölzern, oder doch nur periodisch da in Nadelhölzern auf, wo jene nicht weit entfernt sind; bei uns sieht und fängt man sie während des Zuges

zwar in erstern häusiger, doch auch in letztern, und selbst in ebenen Gegen= ben und kleinen Feldbüschen nicht felten.

Ihre Aesung besteht im Frühling aus Nabelholzsamen, späterhin, wie es bie Iahreszeit gibt, in Nessel-, Gras- und Delgewächssämereien; im Herbst und im Winter nehmen sie, solange sie eins ober bas andere sinden, Wach- holberbeeren, ingleichen die Kerne von Ebereschen-, Schieß-, Kreuz-, Schling- baum-, Hartriegelbeeren und Hagebutten; das Fleisch aller dieser Früchte aber wersen sie weg. Können sie zur letztgedachten Jahreszeit von dem allen michts mehr sinden, so begnügen sie sich auch mit Knospen der Rothbuche, Siche und Birnbäume; doch ziehen sie auch dann noch alle Arten von auszesallenen Kräutersämereien vor, wenn sie dergleichen sinden können.

· §. 5. In Heffen, im Fuldaifchen, in Böhmen und an andern Orten zieht man ihrer eine große Menge auf und richtet sie zum Pfeifen leichter Neber ab.

Man nimmt sie zu diesem Behuf, wenn sie halb flügge sind, d. h. wenn die Schwanzsedern zum Vorschein kommen, aus dem Neste und reicht ihnen, dis sie ganz ausgewachsen sind, eingeweichte Semmel, mit eingequellter Rübesaat vermischt, zum Futter. Bis sie es selbst annehmen, muß ihnen, vermittels einer Federspule, welche wie ein Zahnstocher, doch weniger spitzeschnitten ist, öfters etwas, aber nicht viel auf einmal, eingesteckt werden.

Männchen und Weibchen lernen künstlich pfeisen, und zwar mehr als ine Melodie ohne Anstoß und Vermischung, wenn sie richtig behandelt wersen. Da nur dann ein glücklicher Erfolg zu hoffen ist, wenn sie ununterschochen Unterricht erhalten, so dürfen bloß solche Leute ihn geben, die in ber Stube eine sitzende Lebensart sühren.

Eine kurze Anweisung zum Berfahren mag hier ihren Plat finden.

Man hängt nämlich den jungen Lehrling, von andern Bögeln abgesonstet, in einem dunkeln Bauer dicht neben sich und pfeift ihm die Melodie, belche er zuerst fassen soll, gleich von dem Augenblicke an, wo er ins Zimmer kommt, recht oft vor. Sobald er zu stimmen 1) (nachzuahmen) bestant, verdopple man die Lectionen und helse augenblicklich da nach, wo er bock, ehe er das Erlernte der Melodie wieder von vorn anfängt.

Pat er ein Liedchen ganz inne, so lehre man ihn auf eben die Art weite. 2) Daß ein Bogel mehr als drei gelernt hätte, weiß ich aus

<sup>1)</sup> Die jungen Gimpel fangen zwar erst dann an zu stimmen, wenn sie allein fressen lernen; ber dennoch muß man ihnen schon früher vorpfeisen. Wer dies recht gut mit dem Munde kann, pr bleibe dabei; außerdem bediene man sich lieber eines Flageolets als einer Pfeisleier, denn nach ker nimmt der Bogel einen kreischenden Ton an.

<sup>2)</sup> Der Berfasser kannte einen so gelehrten Bogel, der, sobald ein Mann sich ihm näherte, Menblicklich zu pfeisen ansing, nie aber einen Laut ausgab, wenn ein Franenzimmer ihm auch noch 1 schon that. Selbst seine Gebieterin und Pflegerin mußte einen Wannsrock anziehen, wenn er pfeisen

Erfahrung nicht, und soll er ganz fest in seiner Kunst werden, so muß man die Unterweisung neun Monate lang sortsetzen, ihm auch nach der ersten Mauser, während welcher er viel, oft alles vergißt, weil er da stumm ist, wieder gehörig nachhelsen. 1)

Für solche gelehrte Gimpel, die im Bauer gehalten werden müssen, ift reiner Winterreps für gewöhnlich das beste Futter; zuweilen gebe man ihnen auch etwas gequellten Zwieback. Im Sommer süge man Grünes, z. B. Brunnenkresse und Mäusedarm, im Herbst Aepfelschnitte und Nöhrmsscheibchen hinzu, indem man eins wie das andere zwischen das Gitter des Käsigs klemmt.

Hanf fressen sie zwar gern, man darf ihnen aber nur selten ein wenig davon reichen; denn er ist zu hitzig und sein häusiger Genuß kostet vieles das Leben. Ameiseneier ditrsen sie nur zur Cur, porzüglich während der Mauser, bekommen, müssen aber, wenn sie solche annehmen sollen, vor Jugend an zum Genusse derselben gewöhnt werden.

Wildfänge, d. h. solche, die, alt gefangen, nur ihren Waldlaut hören lassen, kann man, wenn sie im Zimmer herumlaufen, auch mit Gerstenschrot, in Milch geweicht, erhalten. Frisches Saufen gebe man täglich.

- Die ebenerwähnten Wildfänge sind nicht so sehr den Krunkheiten unterworfen, an welchen die bei eigentlich doch unnatürlicher Roff erzogenen und eingeschränkt erhaltenen öfters leiden und sterben. wöhnlichsten sind: a) Berstopfung. Man erkennt sie an dem öftern Prese, ohne daß daburch Abgang an Excrementen erfolgt. Das schon öfter, and bei den Droffeln ermähnte Leinölklystier hebt gewöhnlich das Uebel. b) Durchfall. Ein verrosteter Nagel ins Saufen gelegt, thut gut Dienste. c) Tranrigkeit, Trubsinn. Man schränke die Diat auf eingequellte Rubsenkorner ein und gebe dabei im Sommer viel Grünes, im Berbst Aepfelschuitte und d) Auszehrung. Curmittel sind nicht bekannt, aber verhindent wird diese Krankheit durch frugale Kost und durch gute Wartung währen der Mauser. e) Blindheit. Entsteht durch zu fettes Futter und ift me heilbar. f) Die Mauserkrankheit. Man lege dabei einen verrosteten Nagel ins Saufen, gebe mitunter ein wenig Banf und öfters, wie §. 5 gefagt, Ameiseneier. Bucker, Ruchen und andere Sugigkeiten sind imma schädlich, man gebe baber bergleichen nie.
- §. 7. Das Wildbret der Gimpel schmeckt nicht übel, nur etwas bitterlich, sieht auch schwärzlich aus, soll aber gesund sein.

follte; aber bann übte er auch seine Kunst so gern und gut, daß die Melodie mit der Guitarre begleitst werden konnte.

<sup>1)</sup> Liebhaber abgerichteter Dompfaffen würden es gern feben, wenn man weniger abgedroften. Belodien mablen wollte.

Abschn. III. Abth. II. Rap. 8. Gimpel, §. 8. Rap. 9. Wilbe Taube, §. 1. 2. 609

Bogelliebhaber bezahlen gezähmte und gut abgerichtete Gimpel theuer, oft 4—5 Louisbor für das Stück.

Der Schaben, den sie durchs Aesen des Nadelholzsamens und der Birnbaumknospen anrichten, ist unbedeutend.

§. 8. Bon Jagd kann hier nicht die Rede sein; nur Knaben würden es sich erlauben, die armen Thierchen mit Pulver und Blei zu verfolgen.

In Dohnen 1), Sprenkeln und Aufschlägen werden sie häufig gefangen; auf bem Herbe fallen sie aufs natürliche Gelock von ihresgleichen, auch wenn es nur gut nachgeahmt wird, in Menge und wie blind ein.

#### Reuntes Rapitel.

#### Die wilben Tanben.

#### Columbac.

§. 1. Die Tauben bilden eine eigene Familie (Columbidae) in der Ordnung der hühnerartigen Bögel (Gallinaceae).

Sämmtliche europäische wilde Tauben hecken zwar während des Sommers in Deutschland, ziehen aber im Frühherbst weg in wärmere Gegenden und kehren im Frühling zeitig zurück.

Als Jagdgegenstand können nur drei im Freien vorkommende Arten interessiren; nämlich 1) die Ringeltaube; 2) die Holztaube; 3) die Turteltaube. 2)

§. 2. Die Ringeltaube (große Holztaube, Kohltaube, Coimmba palumbus L.) hält sich gewöhnlich nur unter dem gemäßigten himmelsstrich von Europa, Asien und Amerika auf; nie geht sie über die diesseitige Grenze des arktischen Kreises hinaus.

Italien und das füdliche Frankreich bewohnt sie als Standvogel. England verläßt sie nach Latham oft erst in der Mitte des December, kehrt weber auch da mit Frühlingseintritt schon wieder zurück.

<sup>1)</sup> In Schleifen am Halse gefangen, erwürgen sie sich außerorbentlich schnell. Ich konnte ein Simpelmännchen, das ich einst in der Schneuß auf dem Dohnenspriegel einsallen und sich fangen sah, nicht retten, obgleich ich aus der geringen Entsernung von etwa 30 Schritt eiligst hinzusprang, wur es auszulösen; es war und blieb todt.

<sup>2)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. I, Bd. 2, S. 181 fg. Meher, Taschenbuch, I, 286 fg. — Die im zulest namhaft gemachten Werk (S. 288) als dritte Art aufgeführte Feldstande (Columbalivia) kommt als wilder Bogel in Deutschland nicht mehr vor, wohl aber und zwar in großer Menge in Italien und Sardinien, wo sie in Felsenspalten sich aufhalten, ebenso in Engsland, am Raspischen Meer und in Nordafrika.

In unferm deutschen Baterland zieht fie bald nach der Ernte, oft noch im September, gewöhnlich aber zu Anfang des October, familienweise son, und kommt auch so bei gelinderm Wetter im März, dei fälterm erst im April, immer aber 14 Tage bis 3 Wochen später als die Holztande zurück.

Die Flugweite beträgt beim Männchen 29", bie Länge 171/2" (alter parifer Mag). 1)

Der Schnabel ift born röthlichweiß, nach ber Wurzel bin mit einer rothen, weiß bestäubten haut liberzogen; ber Augenstern weißgelb; bit

#### Die Ringeltaube.

Augenringe blaßgelblich; Kopf und Rehle aschgrau, ins Bläuliche gehalten; ber Hals hinten und an den Seiten aus Blau ins Purpursarbene und Gritne schillernd. Auf beiden Seiten des Unterhalses steht ein weißer, halbe mondförmiger Fleden; beide Fleden aber reichen nicht völlig zusammen und bilden daher eigentlich keinen Ring. Die Benennung Ringeltaube ist deher nicht ganz treffend, aber dach so allgemein angenommen, daß sie durch die bessere, große Holztaube, nicht hat verdrängt werden können.

Der Oberruden ift aschgran, in Braun spielend; ebenso sind in Schultern und die kleinern, nach bem Riiden zu stehenden Flügeldeckfeders gefärbt. Das Gesieder auf dem Mittelruden und auf dem Steiß erscheint hell-aschgran; die Decksedern der vordersten Schwungfedern sind schwarz, einige große sowol als darüberstehende kleinere Decksedern der Schwingen weiß

<sup>1)</sup> Der Berfaffer lebt jest in einer Gegend, wo bie Ringeltaube ziemlich häufig ift. Er hat mer bere Exemplare jeden Gefchlechts und Altere bei obiger Beichreibung von Angen gehabt.

und bilden oberhalb der letztern einen großen rein weißen Flecken. Alle übrigen großen Decksedern der Flügel sind hell=aschgrau, die vordern zehn Schwungsedern schwarzgrau, an der schmalen Fahne weiß gerändert, inswendig von der zweiten an dis zur siebenten weißgesteckt; alle solgende ersscheinen gleichfarbig braungrau. Der Schwanz hat eine abgerundete Form, und die Federn desselben sind schmuzig dunkel=aschgrau, gegen die Spitzen hin schwarz, von unten angesehen, am Grunde mit einem breiten verlöschen weißgrauen Bande belegt.

Der Borberhals und die Brust stellen sich blaßviolett dar; der Bauch, welcher kaum merklich purpurfarben überflogen ist, die untern Flügel- und Schwanzbecksebern, ebenso die Schenkel weißgrau. Die Stände sind dicht unter dem Knie noch ein wenig besiedert, mit sleischrother, geschilderter Haut überzogen; die Zehen gehen in schwarzen Nägeln aus. Der aufgeblasene Kropf ist herzförmig und so groß, daß er ein Loth Nadelholzsamen aufnehmen kann.

Am kleinern Weibchen der kürzere und schmälere Schnabel mehr gelb als roth; der Kopf etwas kleiner; der weiße Flecken an den Seiten des Halses weniger groß; die Decksedern der Flügel dunkelgrau; die Brust blässer gefärdt 1); der weiße Rand an der schmalen Fahne der vordern Schwung= sedern weniger breit; Schultern, Oberrücken und Steuersedern dunkler ge= färdt, von letztern die zwei mittelsten schmäler, das Band am Grunde der nach unten gekehrten Seite des Schwanzes deutlicher.

Die große Holztaube fliegt schnell, doch nicht so sehr wie die kleine, und macht beim Aufstieben besonders, wie alle Bögel dieser Gattung, ein farkes Geräusch. Sie ist bei der ihr eigenen Aufmerksamkeit auf alles, was um sie her vorgeht, und bei einem sehr scharfen Gesicht, selbst da, wo ihr gar nicht nachgestellt wird, äußerst scheu.

Alle Tauben leben gesellig mit ihresgleichen und halten sich baher in Flügen zusammen; die Ringeltauben bilden jedoch die schwachzähligsten, und selten bestehen sie aus mehr als zwei Familien.

Gattentreue, eheliche Zärtlichkeit bis in den Tod, und unbegrenzte Fürsforge für ihre Jungen, welche wenigstens so lange dauert, bis sie so weit herangewachsen sind, daß sie sich selbst aus Gefahren retten können, sind hervorstechend schöne Züge. Ihr Laut ähnelt in Rücksicht des Girrens, Ruchsens und sogenannten Heulens dem der zahmen Tauben; doch ertönt dies alles, besonders an schönen Frühlingstagen, viel stärker.

Im Laufe der ersten 14 Tage nach ihrer Ankunft auf dem Sommer=

<sup>1)</sup> Barietat: Die weiße, an ber Bruft rothlich überflogene Ringeltanbe.

stande paaren sich die Individuen beider Geschlechter der in der Rähe beisfammenwohnenden Flüge.

Durch gar possirliche Sprünge, welche ber Tauber balb vor=, bald rückwärts, bald von der Seite macht, sucht er das schmachtende Weibchen zu vergnügen und sich dessen Gunst immer mehr zu erwerben. Lange kann es so eifrigen Bemühungen nicht widerstehen, und bald erfolgen gegenseitige, fast unaushörliche Beweise der Zärtlichkeit durch das sogenannte Schnäbeln, welches, wie überall, dann weiter sührt und die Errichtung eines Restes nöthig macht.

Alte, in vorigen Jahren an einem Ort einheimisch gewordene Paare suchen jedesmal das Nest wieder auf, in welchem sie ihre Nachkommenschaft fonst schon glücklich vermehrten; junge Paare bauen ein neues, gewöhnlich im Gipfel hoher Nadelholzbäume, oder Eichen. Den Plat bagu scheint bes Weibchen auszusuchen, welches bie von bem Männchen emfig zugetragenen bürren Reiser bicht am Hauptstamm bes Baumes, auf möglichst starken Gabelästen rund um sich herlegt und dann an den nächstfolgenden Tagen, ohne weitere Borbereitung und Ausfütterung, in die fehr flache Hohlung zwei, selten drei, verhältnißmäßig große, längliche, weiße Gier legt, welcht, wenn bas nur wenig bauerhaft gebaute Nest nicht etwa burch Stürme zerstört wird, beibe Geschlechter miteinander abwechselnd, in 19-20 (nach Andern in 17—18) Tagen ausbrüten. Man sagt, daß während dieser Zeit der abgelöste Theil dem andern Aefung im Kropf zutrage und ihn, wie nachher die Jungen, füttere. Wäre dem aber auch nicht so, so ist es doch gewiß, daß der auf dem Neste sitzende Tauber sein Weibchen durch ben bekannten heulenden Ruf bald nach der Entfernung wieder zu fich lock. Geschehe bieses, aus welchem Grund es wolle, das gutmuthige Beibchen nimmt es von der besten Seite, unterzieht sich dankbar für den Beweis ber Liebe gleich wieder dem Brütgeschäft und gönnt dem Gatten Zerstreuung.

Den Jungen tragen beibe Aeltern Aefung zu und theilen sie ihnen durch ben Schnabel aus dem Kropfe mit. Die des ersten Gehecks werden meist gegen Ende des Mai flugbar; sobald diese das Nest verlassen haben, machen die Alten sogleich wieder Anstalt zum zweiten Geheck, und die Sprößlinge besselben fliegen dann gegen Ende des Juli ober im Anfang des August aus

Die Ringeltauben halten sich im Frühling meistentheils, wenigstens am Tage, in Waldungen auf und ziehen hohe, ausgewachsene Nadelhölzer den Laubholzwaldungen vor; vorzüglich wol deshalb, weil sie den Tannen-, Riefern= und Fichtensamen mehr als alles übrige Geäse lieben. Späterhin, besonders wenn das Heckgeschäft beendigt ist, ziehen sich Alte und Junge nach den Bor= und Feldhölzern. Abwechselnd nehmen sie dann, wie es die Jahreszeit gibt, alle Arten von Delsaat, Getreide (Hafer ausgenommen),

Arantersamereien, unter biefen vorzüglich ben Samen ber Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias) und Beibelbeeren, wobon bas Wildbret ber Jungen einen bortrefflichen Geschmad besommt.

Auch sagt man, sie verschmäheten Rirschen, Sicheln, Buchedern und kleine Gehänsschnecken nicht. Aesen sie lettere wirklich, so geschieht es wol aus eben dem Grunde, welcher die zahmen Tanben zum Genusse des Ralls bestimmt, um nämlich badurch zur Legezeit das Wachsthum der Gierschalen, überhaupt aber die Berdanung zu befördern. Bur Erreichung des lettegebachten Zweckes verschlucken sie auch grobe Sandkörner und alle Salz eber Salpeter enthaltende Erdarten.

Unter den Raubthieren find ihnen die Marder, vorzüglich Baummarder, und die Raten gefährlich, indem sie die Alten von den Nestern vertreiben und die Brut zerstören. Sonst sind sie den Berfolgungen der Raubvögel, besonders der Habichte, Fallen und Sperber ausgesetzt.

Wo fie häufig fich aufhalten, thun fie burch bas Auflesen bes Nabelholfamens auf Besamungsschlägen und fünstlichen Culturen beträchtlichen Schaben, und ebenso bem Wintergetreibe, wenn es körnt, besonders aber ber reifenden, üppigstehenden Delsaat.

Die Benutzung bes wohlschmedenben Wildbrets ber Jungen (bas ber Alten ift zähe und hart; boch eine Kraftsuppe von zerflücktem und zerseutschtem Wildbret und Geknöchel schmedt auch vortrefflich) kann gegen ben vorerwähnten Schaben nicht in Anschlag gebracht werden, weil man dieser Feberwildart ihrer Schichternheit wegen nur selten Abbruch ihun kann. Ueberall sollte baher auf ihre Erlegung ein der damit verbundenen Mühe augemessenes Schieß- und Fanggeld, ja selbst auf die abgelieserten Eier Anslösung gesetzt werden.

§. 3. Die kleine Holztanbe (Columba oenas L.), welche man sonst auch Hohltaube, Blautaube, mittlere wilbe Tanbe, Lochstaube, Bergtaube nennt, hat überall gleiche Heimat mit der im vorsterigen Paragraph beschriebenen Ringeltaube, wird aber in Deutschland weit häusiger als diese angetroffen. Sie zieht im Herbst etwas später in zahlzeichen Flügen sort, den wärmern Gegenden zu, und kommt bei anhaltend gelindem Wetter gegen Ende des Februar, gewöhnlich aber mit Ansang des März wieder zurück, um ihr Seheck bei uns und in allen nördlichen Ländern diesseit des arktischen Kreises zu machen.

Die gemeine Holztaube ift befannt genug, als daß es einer ausführlichen Beschreibung bedürfte. Ihre Nasenhant ist roth, die Hauptfarbe aschblau; auf jedem Flügel ein boppelter schwärzlicher Fled; auch die Spitze bes Schwanzes ist schwärzlich. Wenn sie auch unserer zahmen blauen Feldtaube (Columba livia) an Gestalt und Farbe sehr ähnlich ist, so unterscheidet sie sich boch zur Genüge von dieser durch ihren hell=aschgrauen Steiß, der bei der Feldtaube weiß ist; dann durch die rothe Nasenhaut, die bei Columba livia weißlich erscheint; endlich durch zwei schwärzliche Flecken auf sehem Flügel, da die Flügel bei der Feldtaube mit zwei schwarzen Binden gezeichnet sind. I)

Im Freien ist sie ziemlich menschenschen und flüchtig, aber nicht so sehr als die Ringeltaube.

Der Hang zur Geselligkeit ist bei ihr noch stärker als bei ber großen Holztaube, benn Alte und Junge bleiben außer ber Bectzeit das ganze Jahrhindurch in zahlreichern Flügen beisammen, welche wahrscheinlich zuerst ans den Ausgeflogenen des ersten Gehecks einiger alten Paare sich organisien und bann burch bas Hinzutreten ber Jungen bes zweiten Gehecks nebst ben Alten vermehrt werden. Ginen andern Beweis, wie ungern die kleine Holztaube isolirt lebt, liefert die nicht ganz seltene Erscheinung, daß eine einzelne, die sich wahrscheinlich bei der Abreise von dem Fluge, deffen Mitglich sie war, versprengte, mit den zahmen Feldflüchtern dem Taubenschlage zweilt und in demselben den ganzen Winter mit zubringt. Auch paart sich da bisweilen der wilde Tauber mit einer zahmen Täubin. Und doch vermag weber die gastfreundliche Aufnahme, noch die neue Geliebte den Freiheitssinn diese Thiere und ihre Anhänglichkeit an Berwandte und alte Freunde zu erstiden; denn sobald der Friihlingszug beginnt, opfern sie augenblicklich die neugeschlossene Berbindung der ältern zufällig zerrissenen auf und entziehen fich dem doch immer mit mancher Bequemlichkeit verbundenen Zwange, den ihmen die Ginschränkung auflegt.

Im Freien hingegen ist die eheliche Treue dieser wilden Tanbenant ebenso unerschütterlich, das Betragen der Gatten gegeneinander ebenso lieber voll und zärtlich, die Fürsorge für die Jungen ebenso unter beide getheilt als bei den Ringeltauben.

Die §. 2 bemerkten Laut= und Lockarten sind auch den kleinen Holztauben eigen, nur weniger stark, sonst aber benen der zahmen Feldtanben fast völlig gleich.

Die Paarzeit geht gleich nach der Ankunft im Frühling an. Die Zantlichkeitsäußerungen der Gatten gegeneinander sind denen der zahmen Tanben ähnlicher als denen der Ringeltaube; denn so possirlich wie das Männchen von diesen geberdet sich der kleine Holztauber nicht, vielmehr bückt er, wie

<sup>1)</sup> Es war eine Irrung, wenn der Berfasser in der ersten Ausgabe Columba oenas für die Stammutter unserer Taubenhausbewohner ausgab; dies ift unsehlbar Columba livia.

der Feldtauber, bald dicht und still neben dem Weibchen stehend, bald einige Schrittchen sich von ihm entfernend, aber schnell zurückeilend, bald in einem Kreise sich drehend, den Kopf tief nieder, plaustert das Halsgesieder auf und läst dabei das sogenannte Ruchsen oder Kollern hören.

Sobald die Legezeit herannaht, trägt auch hier das Männchen die aus dünnen Reisern bestehenden Materialien dahin, wo das Weibchen einen zur Anlage des Nestes bequemen Ort, meist in einem hohlen Baum, selten bei uns in einer Felsritze oder in den ausgewitterten Steinhöhlen eines verssallenen, sehr alten, isolirt im Holz stehenden Gemäuers aufgesucht hatte, und dieses besorgt allein den kunstlosen Bau. Wird er nicht muthwillig zerstört, so kehrt das nämliche Paar alljährlich zu demselben zurück und kessert nur das etwa schadhaft Gewordene aus.

Früher als es bei ben Ringeltauben ber Fall ist, legt bas Weibchen wei, höchst selten brei längliche weiße Eier und brütet sie mit Beihülse bes Männchens, welches jedoch nur am Tage aufs Rest geht, die Nacht wer hingegen vor demselben sitzt und wacht, in 17—18 Tagen aus. Bier Wochen nach dem Auskriechen, meist gegen die Mitte des Mai, sind die Jungen des ersten Gehecks slugbar; die dahin werden sie von den Alten aus dem Kropfe gesüttert, dann aber sich selbst überlassen. Gleich darauf macht das alte Paar das zweite Geheck, von dem die Jungen gegen Ende des Juli in der Regel flügge sind.

Die kleinen Holztauben halten sich sowol in Nadel= als in Laub= Hölzern, doch immer geru an den Kändern und in Feldbüschen auf, um den ungrenzenden Feldern nahe zu sein. Ihre Aesung kommt in allem, Sicheln und Bucheckern ausgeschlossen, mit der der Kingeltauben überein. Am eifrigsten nehmen sie Delsaat=, besonders Hanstörner an.

Während der Brütezeit geht ein beträchtlicher Theil der Eier durch die Rachstellungen der Marder verloren; Alte und flugbare Junge werden von Katen und am häufigsten, vorzüglich wenn sie auf die Felder fallen, von den Raubvögeln, besonders vom Sperber, verfolgt und gefangen.

Die Alten sind, nach der Ernte besonders, sehr gut an Wildbret, und bieses ist weit mürber, zarter und schmackhafter als das Fleisch zahmer Tanben. Das der Jungen gehört zu den Leckerdissen. Um ihrer desto keichter habhaft zu werden, gründete man auf die Ersahrung, daß diese wilde Kaubenart gern in hohlen Bäumen nistet, die Boraussetzung, daß sie in Sehegen häusiger gezogen und, wenn sie fast flügge wären, nach Belieben ausgenommen werden könnten. Nach Döbel, dem auch alle mir bekannte neuere Naturgeschichtschreiber in dieser Rücksicht gefolgt sind, soll man bei einer Anlage dieser Art auf folgende Weise versahren.

Man nehme kernfaules, kiefernes oder aspenes, mit der Schale noch

umgebenes Holz von der Stärke, daß, wenn das Faule herausgearbeitet ift; eine Taube gemächlich barin sitzen kann, und schneibe zu jeder sogenaunten Taubenhöhle ein 21/2' langes Stück. Dann passe man in der untern Dess= nung einen Boben fest ein, säge am Obertheil die stehengebliebenen Holzränder schräg nach unten ab und nagele ein altes (ja nicht frisches) Studchen Bret an, welches etwas überstehen und ein Wetterbach bilben muß. Ungefähr auf der Mitte der Höhle meißele man hieranf ein hinlänglich weites Flugloch durch, bohre unter diesem ein daumenstarkes Loch und schlage einer genau paffenden, so langen Stock hinein, bag er bis an die hintere Bant ber Höhle reicht, an ber vorbern aber etwa 8" heraussteht. 1) Bon biefen auf solche Weise zu ihrer Bestimmung zweckmäßig eingerichteten Höhlen wer den an Orten, wo die kleinen Holztauben einzeln schon vorher heckten, viele obern Theil des Hauptstammes hoher und starker Bäume (Eichen Buchen, Linden), fest angenagelt und an der Erde Sulzen angelegt. ber Nachbarschaft eines solchen Geheges muß man nicht nur auf bas Begfangen ber Marber und Raubvögel möglichsten Fleiß verwenden, sondern et auch, wenigstens so lange bis die Bewohner besselben völlig eingewohnt sind, vermeiden, in ber Rabe zu schießen.

Auch dürfen im ersten Jahre keine Jungen ausgenommen werben.

Alljährlich endlich lasse man, ehe ber Frühlingszug beginnt, die alter Höhlen abnehmen, sie inwendig rein machen, schadhafte ausbessern und bezunehmender Bevölkerung durch neue vermehren. 2)

Auch diese wilde Taubenart richtet nicht unbeträchtlichen Schaden an indem sie nicht nur wie die Ringeltaube den angeslogenen oder ausgestreuten Nadelholzsamen start annimmt, sondern auch auf den Winter= und Sommer Rapsselbern und Hanfäckern während der Säezeit, vorzüglich aber dann, wenn diese Früchte reisen, häusig einfällt und zwar dann immer nur da, wo die Frucht am üppigsten steht. Weniger kommt zur letztgedachten Zeit, besonders beim Raps, das in Anschlag, was die Tauben äsen, als das, was aus den reissten Bohlen oder Schoten berjenigen Rispen aussällt, aus denen sie, um Nahrung zu holen, mit den Flügeln schlagend sich niederlassen. Manche wird bei dieser Gelegenheit ein Opfer ihrer Gefräßigkeit, indem sie,

<sup>1)</sup> Beffer ist es, wenn der Stock wenigstens auf dieser Stelle nicht abgeschält wird. Er ift daze bestimmt, daß auf ihm im Innern der Höhle das Nest stehen, vor derselben aber die Taube fußez, d. h. sizen kann.

<sup>2)</sup> Eben als ich dieses schrieb, las ich die im Novemberheft 1804 der "Hallichen Literaturzeitung", befindliche Beurtheilung der zwei ersten Bände des Bechstein'schen "Handbuch der Jagdwissenschaft", in welcher der Recensent sagt, daß er die obenbeschriebenen Höhlen durch gewöhnliche ebenso angernagelte Staarbeuten (2' hohe, 8–9" ins Quadrat weite, vorn mit Löchern versehene Brettaften) mit Ruhen erseht gefunden habe. Ich glaube es, wenn nämlich dazu alte, verwitterte Breter genommen werden.

wahrscheinlich um die am Boden liegenden Körner aufzulesen, sich hinunter= arbeitet, dann aber im dichten, oft gelagerten Geströhde sich so verwickelt, daß sie nicht wieder herauskann und ersticken muß. Defters habe ich bei der Ernte mehrere todte zahme und wilde Tauben auf dem Acker gefunden.

S. 4. Die Turteltaube (Columba turtur L.), auch Wegtaube genannt, wird, den hohen Norden ausgenommen, in ganz Europa, Asien, Amerika und auf den Südsee-Inseln sogar angetroffen. Empfindlicher gegen die Kälte als beide vorher erwähnte wilde Taubenarten, kommt sie in Deutsch-land erst gegen das Ende des April an und geht zu Anfang des September schon wieder weg.

Die Länge der europäischen Turteltaube beträgt  $10^3/4''$ .

Der bunne Schnabel der Turteltaube ist bis auf die dunkelröthliche, etwas mit Weiß bestäubte Hautdecke der schiefliegenden Nafenlöcher hornblau; der Augenstern orangeroth; der schmale, kahle, warzige, hinter den Augen fpitig zulaufenbe, vorn in einem schmalen Streifen bis zum Schnabelwinkel sich .erstreckende Augenring kugellackroth; die von rothgrauen Wangen be= grenzte Stirn weißlich; ber Scheitel und ein Theil des Oberhalses hellblau; der übeige Oberleib dunkelgrau, schwärzlich gefleckt und durchwölkt; das sonst ebenfo gefärbte Steißgefieder rostfarben gerändert. Die Schulterfedern und ein Theil der Flügeldeckfedern sind schwärzlich, schön rostroth breit eingefaßt; hell-aschgrau und schwarz gefleckt erscheint der übrige Theil der letztern und ganz grau das Afterflügelfieder. Dunkelbraun in Blau spielend ist die Farbe der vordern, aschgrau, rosenroth gekantet die der hintern Schwung= **sedern. Am** abgerundeten Schwanze ist die Hauptfarbe der Federn schwärz= lich; die mittlern sind rostfarben schmal gekantet; die übrigen haben 1" breite weiße Spitzen, welche, indem diese Taube den Schwanz im Fluge fächer= förmig ausbreitet, einen Halbeirkel bilben; die letzte an jeder Seite ist an der äußern Fahne weiß gefäumt. Rehle und Hals — den oben erwähnten Theil abgerechnet -, an dessen Seiten ein schwarzer, drei= bis viermal halb= mondförmig in die Quere gestreifter Flecken sichtbar wird, ingleichen die Bruft, erscheinen hell-aschgrau, ins Rupferfarbige und Glänzendviolett spielend, Bauch und Afterfedern weiß, die Schenkelfedern rothgrau. Mit dunkel Ingellacfarbiger, an ben Schienheinen geschilderter Haut sind die Ständer Uberzogen und mit hornblauen Nägeln bewaffnet. Dies die Zeichnung bes Mannchens, von dem sich bas Weibchen nicht nur durch einen kleinern Rörper, einen weniger starken, mehr spitzigen Kopf, sondern auch durch fol= gende Farbenabweichungen unterscheibet.

Ihm fehlt nämlich die weißliche Stirn; die Farbe des Rückens ist mehr rothgrau als dunkelgrau, die der Schwungfedern nicht so rein, sondern schwuzig dunkelbraun; die am Tauber schön rostrothe Kantenzeichnung eines

Theils der Flügelbeckfedern ist weniger lebhaft, der schwarze Flecken an den Seiten des Halses kleiner, die Brust blässer.

Die Jungen sehen bis zur ersten Mauser auf dem Oberleibe überall rothgrau aus, und sind auf den Flügeln merklich schwarzblau gefleckt.

Der aufgeblasene Kropf erscheint umgekehrt herzförmig,  $2^1/_2''$  lang, und wo er am dicksten ist, 2" breit.

An Schnelligkeit im Fluge übertrifft diese wilde Taubenart die andern alle; an Wildheit steht sie ihnen, wenigstens in Feldhölzern, wo sie öster von Menschen gestört oder verfolgt wird, nicht sehr nach. In zusammen-hängenden ruhigen Waldungen legt sie jene Schüchternheit doch insoweit ab, daß sie nicht auf den ersten Anblick entslicht, und in ganz großen Nadeholzwäldern hat man öfter die Bemerkung gemacht, daß sie in Jahren, wo Kiefern, Fichten und Tannen viel Samen tragen, außerordentlich gut andhält. Nach Bechstein sind dies entweder solche, welche, in unbewohnen Gegenden erzogen, den Nachstellungen des Menschen wenig oder gar nick ausgesetzt waren und bei uns nur durch den Ueberfluß ihrer Lieblingsäsung aufgehalten wurden, oder der häusige Genuß derselben trug dazu bei, die Fremblinge setter und daher fauler oder undeweglicher zu machen.

Von Jugend an in der Nähe des Menschen und eingeschränkt erzogen, werden sie außerordentlich zahm und bringen ihr Alter auf acht bis zehn Jahre.

In Rücksicht der Reinlichkeit, wie der gegenseitigen Anhänglichkeit und Zärtlichkeit gegen die Jungen, stehen sie hoch über den vorher beschriebenen Taubenarten. Daher kommt es, daß mit ihnen ein durch diese seltenen Tugenden sich auszeichnendes Menschenpaar verglichen wird.

Ihr tiefes Heulen lassen die Männchen in der Paarzeit vorzüglich hören. Bei bevorstehender Wetterveränderung von gutem zu bösem wird dieser Laut bisweilen so unangenehm kreischend, daß er fast Gekräh genannt werden könnte.

Die Turteltaube kommt, wie schon gesagt, später als die große und kleine Holztaube zu uns, paart sich erst bei schönem Frühlingswetter, trikt auch früher den Herbstzug an; daher macht sie gewöhnlich ein Geheck, nur nach einem sehr zeitig eingetretenen und nicht durch Nachwinterstürme unterbrochenen Frühling zuweilen zwei. Auch bei ihr macht das Weibchen den Baumeister des Nestes, das Männchen den Zuträger der Materialien, welche gleichfalls aus dünnem Holzgeknick bestehen. In Nadelhölzern stete auf diegsamen Sträuchern als auf Bäumen, und hier nicht selten zwischen tiesern Zweigen, die am Stamme gleich sich auseinanderbreiten. In beiden letztern Källen wird es öfters ein Spiel mäßig starker Winde und um

B.

das Laubholz mit etwas Nadelholz vermischt ist, oder wo Gärten in der Rähe sind, die sie, wenn die Kirschen reifen, zum großen Berdruß der Besitzer nur zu eifrig besuchen.

Fleisch vom reifern Steinobst, vorzüglich von Kirschen, Feigen, die sie freilich in unsern Gärten nur selten und weniger gut sinden als in südlichern Ländern, macht ihr Lieblingsgeäse aus; doch nehmen sie auch Holunder=, Ebereschen= und Weinbeeren, wo sie dergleichen reife sinden, überall und jederzeit aber vollkommene Insetten, deren Puppen und Raupen an.

Alte vertragen durchaus keine Einschränkung im Zimmer ober Bauer; Junge, wenn sie nicht zu zeitig aus dem Neste genommen werden, kann man, obwol nur bei höchst sorgsamer Wartung, mit Nachtigallenfutter 1) ausziehen und in einem geräumigen Bauer, oder, besser noch, im Zimmer herumlaufend erhalten.

§. 5. Besonders wenn sie Junge haben, tragen sie nächst den Staaren das meiste zur Vertilgung der Raupen und anderer schädlichen Insekten bei und ersetzen dadurch den Schaden, welchen sie in Gärten als Kirsch= und Feigendiebe anrichten.

Ihr Wildbret gehört zu den Leckerbissen und wird in der Kirschzeit außerordentlich mit Fett belegt. Ein alter Schriftsteller, Aldrovandus, wunsdert sich daher mit Recht, daß sie von den damaligen Franken nicht für esbar gehalten worden sind. <sup>2</sup>)

§. 6. Selten gelingt es, beim Anschleichen den Pirol mit der Flinte zu erlegen; desto besser aber, wenn man sich, hinter dichtem Sesträuch versborgen, in der Nähe der Kirschbäume, welche reise Früchte tragen, anstellt, besonders wenn man sie durch Nachahmung ihres Selocks heranzuziehen verssteht. Hat man einen erlegt und flattert er irgendnoch auf der Erde, so eilen alle in der Nachbarschaft besindliche, unbekümmert um die damit versbundene Sesahr, heran; in diesem Fall kann der zweite Lauf einer Doppelsssinte gute Dienste leisten.

Während der Kirschernte kann man sie in Hängedohnen und Sprenkeln, welche vor und auf den fruchtreichsten Zweigen der Bäume befestigt werden, leicht fangen; späterhin gehen sie unbehutsam in Dohnen, Sprenkel und Aufschläge, die in der Nachbarschaft ihres Aufenthalts gestellt werden, wenn man Kirschen, Erdbeeren oder andere Bogelbeeren ein= oder vorhängt.

v. Hohberg sagt im zweiten Theil seines Abeligen Land = und Feld= lebens, S. 796, b, man solle einen lebenden Pirol in einen Käfig thun,

2) Bgl. v. Sohberg's Abeliges Land = und Felbleben (Rurnberg 1695), II, 796, b.

<sup>1)</sup> Es besteht aus einer Mischung von eingequelltem Mohnsamen — welcher, wenn das Wasser abgelassen ist, mit einer hölzernen Keule zerrieben wird —, Neingehacktem Brauntohl und geriebener harter Semmel. Diesem Futter sind von Zeit zu Zeit Mehlwürmer und Ameiseneier beizusügen.

klares, seichtes, nicht breites Gewässer, an bessen Rand die Bögel einfallen, um zu saufen und sich zu baben) in der Nähe ist.

Dann nimmt man Koriander (Coriandrum sativum L.), Süßholz  $^1$ ) (Glycirrhiza glabra L.), Meisterwurz (Imperatoria Ostruthium L.), Significati (Verbena officinalis L.), Haselwurz (Asarum europaeum L.), Sons wurz (Carlina Acaulis L.)  $^2$ ), Liebstödel (Ligusticum levisticum L.), Fenche (Anethum soeniculum L.), Anis (Pimpinella Anisum L.), von jedem, oda auch nur von den vier letzten der genannten Ingredienzen, gröblich zersssen, etwa eine gute Hand voll, und mengt alles tiichtig durcheinander.

Hierauf macht man feinen, reinen, trockenen Lehm — der, womit ale Backöfen bekleidet waren, ist der beste — möglichst klar, seuchtet ihn mit Heringslake, oder scharfem Salzwasser, oder Urin hinlänglich an, und that während sleißigen Durchknetens nach und nach das vorerwähnte Gemenz nebst etwa 1 Pfund Honig hinzu.

Mit diesem allen schlägt man 2 bis 3' ins Geviert haltende, 8" hohe breterne Kasten gehäuft voll, überstreut den halb eingetrockneten Teig mit Hanstornern, Erbsen, Wicken, Linsen, Samen von der unechten Akazie , Weizen u. dgl., und setzt die so eingerichtete Sulze oder Baize, wenn der Frühlingszug beginnt, jedesmal frisch zubereitet an den obenbezeichneten Dreten hin und wieder, doch nicht zu nahe an hohem Holze, aus.

S. 6. Bei der sämmtlichen Arten der wilden Tauben eigenen Wilden Buchtigkeit wird der Jäger selten eine beim anderweitigen Jagdebetriebe zum Schusse bekommen.

Rur hinter Wällen ober in tiefen ausgetrockneten Gräben kann es ihm gelingen, sie zu beschleichen, wenn sie auf Rübsen=, Erbsen= ober Beizen-Stoppelfelbern, Aesung suchend, beisammenliegen.

Bessere Gelegenheit, ihnen durch den Schuß Abbruch zu thun, wird er sinden, wenn er in der Nachbarschaft der Sulzen und Tränke kleine Hüttchen zum Anstand errichten läßt.

. Wer das Talent besitzt, den Laut der verschiedenen Taubenarten, nämlich:

- a) das Girren, Ruchsen und Beulen ber Ringeltaube;
- b) das Ruchsen und Kollern der Holztaube;
- c) das Heulen der Turteltaube

mit seiner Stimme nachzuahmen, der wird, wenn er im Frühling, gleich zu Anfang der Paarzeit, wilde Tauben im Walde girten, ruchsen, kollenz

8.

<sup>1)</sup> Eigentlich nur die officinelle Burgel (Rad. Glycirrh. glabra, Liquiritia).

<sup>2)</sup> Officineller Name Cardopatia.
3) Afazien = Robinie, gemeine Robinie (Robinia Pseudo-Acacia L., Pseudo-Acacia du Hame). Der Same macht auch Lieblingsäsung des Fasans und des Rebhuhns aus. Es ift dies am gehörigen Ort zu bemerken vergessen worden.

und heulen hört, hinter einem Baum ober Strauch gut verborgen, ben vernommenen Laut recht natürlich beantwortet, mit ziemlicher Gewißheit barauf
rechnen können, daß das vorher laut gewordene Taubenmännchen nach und
nach sich nähern und auf einem benachbarten Baum, in gehöriger Schußweite einfallen wird. Ist dann der Jäger im voraus schußfertig, so gehört
begreiflicherweise wenig Kunst dazu, die Taube zu erlegen, wenn die Flinte,
wie immer bei der Taubenjagd, mit Schrot von Nr. 4 oder 5 geladen ist.

Wo es viele wilde Tauben gibt, da würde die Methode der Nord= amerikaner, biefe Jagb — nach ber Aussage eines glaubhaften Augenzeugen zu betreiben, wahrscheinlich mit gutem Erfolg anwendbar sein. Rand des Waldes, in welchem wilde Tauben vorzüglich gern sich aufhalten, werben an den trockenen Wipfeln einzelnstehender Bäume starke, nicht ent= rinbete Stangen, in welche etwa 12" auseinander und gerade übereinander Löcher gebohrt und 18" lange gleichfalls nicht entrindete Sproffen eingeschlagen sind, so befestigt, daß man aus einem nicht weit vom Hauptstamm entfernten Hüttchen jene Leitern ganz beschießen kann. In biesen Hüttchen verbergen sich die Schitzen, während andere Gehülfen entweder das Holz, in welchem, oder die Felder, auf welchen wilbe Tauben aufgefallen find, nach den Leitern zu abtreiben. Geschieht dies mit gehöriger Vorsicht und nicht übereilt, so haken sie häufig auf den Leitersprossen auf, und dort wer= ben ihrer oft oft sechs bis acht Stück auf einen Schuß erlegt. Kurz und sft hintereinander möchte jedoch an einem und bemselben Ort diese Jagd= methobe einen glücklichen Erfolg nicht versprechen.

- §. 7. Folgende drei Fangarten, deren Anwendbarkeit der Verfasser aus Erfahrung nicht kennt, die aber, seiner Ueberzeugung nach, den damit vers bundenen Aufwand an Mühe, Kosten und Zeit schwerlich ersetzen möchten, sindet man in Döbel's "Jäger-Praktica" und bei andern Schriftstellern angeführt.
- 1) Der Fang auf dem Sulzenherd. Zur Anlage und Berfertigung der Sulze ist oben §. 5 die Borschrift gegeben; hier das Nöthigste Aber den Herd, die zum Fange nöthigen Requisiten und das Verfahren.

Die Wände (Schlaggarne) werden aus gutem, festem, starkem, erdsgrauem Zwirn gestrickt; jede Masche muß 3" Weite haben. Man fängt jede Wand mit 72 Maschen an, arbeitet 10 Klaster (60') fort, strickt dann ben Zipfel, wie beim Krammetsvogel Strauchherde, daran, verhauptmascht das Ganze wie dort mit Bindsaden, und zieht tüchtige Obers und Unters, auch Sanmleinen ebenso ein.

Wie der Strauchherd muß auch dieser in einiger Entfernung von einem geschlossen bestandenen Walddistrict im Freien angelegt werden. Wie bei jenem der Strauch in der Mitte steht, so muß dies bei diesem mit der Sulze der Fall sein.

Born und hinten werden die zu jeder Wand gehörigen Lorven, in denen die Schlagstäbe an eisernen Bolzen sich bewegen, so weit voneinander entfernt eingetrieben, daß die Wände beim Rucken oben etwas übereinander herschlagen. Wäre das nicht, so möchten die Versuche der Gefangenen, sich durch Anprellen zu befreien, nur zu gut gelingen.

Rings um den Herd sind einige hohe, nicht zu schwache Hakreiser!)
— insofern solche nicht durch wipfeldurre, an Ort und Stelle besindliche Eichen ersetzt werden — einzugraben; weiter von denselben entfernt als beim Strauchherde ist die Hütte zu errichten und diese überall mit belaubten Aesten dicht zu verkleiden.

Endlich suche man sich von jeder Art der wilden Tauben, welche man zu fangen hoffen darf, ein Paar halbflügge aus dem Nest genommene un verschaffen, und erziehe sie so zahm als möglich, um sie in der Folge als Rohr= und Lockvögel gebrauchen zu können. Hätte man hierzu keine Gelegenheit, so würde man so lange, bis einige gefangen wären, sich zahmer Feldflüchter, von der Farbe der Columba livia, bedienen müssen.

Kommt nun der August heran, so richte man den Herd völlig zum Stellen ein und lasse die Wände bei schönem Wetter auseinandergeschlagen einige Tage liegen, streue jeden Morgen frische Fütterung, wie sie §. 5 angegeben worden ist, auf und dicht um die Sulze her, damit die von Natur scheuen Tauben sich erst an den Anblick der Garne gewöhnen. 2)

Dann fessele man früh vor Tage, sowol zwischen den vordern als hintern Zipfeln der Garne, eine Taube mit den zusammengebundenen Mügeln an einem Leinchen so an, daß sie sich nicht in denselben verwickt kann, streue auch um sie her Futter, damit der Appetit derer, welche gezogen kommen, durch den Anblick des Ueberslusses, in welchem jene schwelgen, destwehr gereizt werde. Auf den entferntesten Hakreisern, oder auf den Gipfeln der statt derselben dienenden Bäume, fessele man demnächst auf angenagelten, nicht neu scheinenden Sitzbretchen wenigstens zwei Locktauben so an, daß sterecht frei sitzen. Durch das Gelock derselben werden die in der Nachbarsschaft vorbeistreichenden herangezogen werden, und wenn man nicht täglich stellt, ziemlich gut einfallen.

Anfänglich kann man sie auch auf eben die Art, wie §. 6 gesagt werben, vom Felde und aus dem Holze dem Herde zutreiben.

2) Der Fang auf dem Tränkherd. Dabei müssen die Garnwände die Tränke so überschlagen, wie bei 1) die Sulze. Mittags zwischen 11 und

<sup>1)</sup> Abgestorbene Riefern ober entlaubte Aspen`sind am schicklichsten bazu. **B.**2) Der Verfasser kann nicht einsehen, wozu das von Döbel vorgeschlagene Berbeden der Gense mit Gras nützen soll, da es beim Fange selbst schlechterdings nicht stattsinden kann. Lieber fürbe man sie, wenn auf berastem Boden gestellt werden soll, grün. **B.** 

1 Uhr ziehen die wilden Tauben am meisten zur Tränke; dies ist also auch die schicklichste Zeit zum Stellen; doch fallen sie auch, aber einzeln, ganz früh morgens und in der Abenddämmerung, nur nicht vor Sonnenuntersgang dort ein.

- 3) Der Fang mit Schlingen soll auch auf der Sulze, vorzüglich bei den Turteltauben gelingen. Auf jeden Fall müssen sie wol als Tritt= schlingen, etwa 1" hoch über dem Futter, platt auf dünne Aestchen gelegt werden. Der Verfasser bezweifelt indessen auch dann guten Erfolg.
- §. 8. In Nordamerika sollen nach der Mittheilung eines meiner Freunde, welcher mehrere Jahre dort zubrachte, viele kleine Holz= und Turteltauben auf folgende Art gefangen werden:

Es gehört zu diesem Fang ein beiläufig 8' langes, 4' breites, oben gewölbtes und auf der Mitte der Wölbung gegen 2' hohes, unten in einem ungefähr 3" breiten, 2" biden Rahmen eingelaffenes berindetes Spriegel= werk, an welchem von vorn bis hinten, auch am Ropf= und Hintertheil, gleichfalls berindete Weidenstäbchen von der Stärke eines kleinen Fingers fo der Länge nach aufgenagelt werden, daß je zwischen zwei und zwei bieser Stäbchen ein freier Zwischenraum von 11/2 bis 2" bleibt. Dieses Spriegel= werk stellt man, nachdem die Zunge ber Stellung an einem erdgrauen Faben befestigt und mit diesem unter dem Spriegelwerk nach hinten zu an einem in die Erbe eingetriebenen Häkchen angebunden worden ist, in der Art, wie bei der bekannten, sogenannten Studenten-Mäusefalle den Stein, am Kopfende fangbar auf. Dann füttert man vor diefer Falle schwach, unter derselben und besonders in der Nähe des Fadens, welcher mit der Stell= punge in Berbindung steht, stark mit den aus §. 3 und 4 bekannten Lieblingsnahrungsmitteln, wohin befonders der Same der unechten Akazie (Robinia Pseudo-Acacia L.) gehört, vor. Die Tauben gehen, wenn sie das Futter vor der Falle gefunden, dem unter derfelben gestreuten nach, fangen, nach Art der Haustauben, sich abzudrängen an und werden bei ber leifesten Berührung des Fabens, an welchem die Stellzunge befestigt ift, bom Spriegelwerk gebeckt. Dies die von meinem Freunde mir nach Er= scheinung der ersten Ausgabe des gegenwärtigen Werks in die Feder dictirte Beschreibung der nordamerikanischen Fangart. Man könnte sich auch der folgenden, von mir ausgedachten bedienen.

Man stedt in Borhölzern, wo die erwähnten Taubenarten häufig sich aufhalten, etwa 3' weit voneinander entfernt, drei dis vier so lange Spriegel in die Erde, daß der Bogen derselben in der Mitte ungefähr 21" über dem Boden steht. Nachdem der hinterste Spriegel von unten dis oben völlig und enge mit unbeschälten Weidengerten verflochten worden, bindet oder nagelt man andere Weidenstäbe der Länge nach auf die Spriegel so auf, daß

je zwischen zwei Stäben ein freier Zwischenraum von höchstens 2" bleibt; bann schlägt man am vordersten Giebelende zwei an der innern Seite mit Falzen versehene Pfählchen ein, zwischen welchen ein passender Schieber leicht Einige Boll hinter bem Schieber, oben über bem vorderften Spriegel, wird eine kleine Rolle befestigt, in welcher eine Schnur läuft, die am obern Theil des Schiebers befestigt und etwa 12" lang ist. bere Ende berselben knüpft man in der Mitte eines 5" langen und 3/4" breiten Stellhölzchens an. hierauf wird in der Mitte zwischen den Schenkeln des vordersten Spriegels ein Pfählchen so tief in die Erde getrieben, daß die daran eingelassene, von einem Querpflöcken festgehaltene, aber leicht bewegliche, 6" lange Bunge horizontal auf dem Boben liegt. Ungefahr 21/2" über ber Bunge im Pfählchen und 3" vom Querpflocken, auf bem Obertheil berselben selbst, schneibet man Kerbe ein. Unter ber Zunge wird eine beliebig lange, 4" breite und 3" tiefe Rinne nach dem zweiten Spriegel hingeführt. Nachbem nun die Schieberleine über die Rolle weg und oben zwischen ben angenagelten Stäben nach bem Stellpfahl zu, ber Schieber aber daburch in die Bohe gezogen worden, klemmt man das Stellholz zwischen dem Kerbe am Pfählchen und dem an der Zunge ein, sodaß auf diese Weise eine Falle gebildet wird. Endlich wird ein 4" breites, sehr leichtes Bretchen — etwa von einem Schachtelbedel — auf den Vordertheil ber Stellzunge auf= und in der Rinne hingelegt, dann vor der Deffnung der Falle nicht gar viel, im Innern berselben und vorzüglich an und auf dem ebenerwähnten Bretchen aber reichliches und solches Futter hingestreut, welches die wilben Tauben gern annehmen. Gehen sie nun demfelben nach und tritt eine auf das Bretchen, so schnellt die Stellung los, ber Schieber fällt herab und alle in der Falle befindliche Näscher sind gefangen.

Ließe man in einiger Entfernung von der Falle ein Hüttchen errichten, knützte man an das Stellholz ein Leinchen, welches dis in die Hütte reichte, so würde man, in derselben verborgen, abziehen können, wenn man wollte. Daß in diesem Fall sowol die Rinne als das auf die Zunge zu legende Bretchen unnöthig wird, versteht sich von selbst.

Vielleicht sind bei dieser Fangart noch Verbesserungen anzubringen; auf jeden Fall aber wäre es der Mühe werth, Versuche damit anzustellen

Die Nothwendigkeit, daß nichts von dem zur ganzen Einrichtung dieset Fangsvorrichtung den Schein der Neuheit haben darf, daß Rinne und Wetrittsbretchen leicht mit Gras überstreut werden, daß auch Spriegel und Längsstäbchen berindet sein müssen, ist selbstverständlich.

## Zehntes Kapitel.

#### Die Blauracte.

#### Coracias garrula L. 1)

- §. 1. Die blaue Racke ober Mandelfrähe (Blaurabe, Garbenfrähe, blaue Krähe, Birkheher, deutscher Papagai, Mantelfrähe)
  gehört zur Familie der Eisvögel (Alcedidae), der Ordnung der Kletter=
  vögel (Scansores).
- §. 2. Man sindet sie von Norwegen bis in die Berberei und als Zugvogel in den meisten Gegenden Deutschlands, vorzüglich häusig im Brandenburgischen und Lüneburgischen vom Anfang des Mai bis zum September, mehr nordwärts, aber einzeln und nur auf dem Herbstzug, welcher im August anfängt und bis zu den letzten Tagen des September dauert.

Der Schnabel ist an der Wurzel braungelb, übrigens schwarz; Rachen und Zunge gelb; Augenstern zunächst des Sehlochs nußbraun, nach außen mit einem gelben Ring umgeben; hinter jedem Auge ein kahler dreieckiger Fleck; Füße schmuziggelb; Oberkopf und Oberhals hellblau, mit grünem Schiller; Rücken und Schultern leberfarbig; obere kleinere Flügeldecksehen lebhaft veilchenblau'; Unterleib röthlichgrau, blaugrün überlaufen. Länge 1'1". Rücksichtlich der jungen Bögel ist Folgendes zu bemerken:

An Jungen vom Jahre bemerkt man von der blauen und grünen Zeich= nung am Kopfe, Halse und Unterleibe nichts, denn diese Theile sind bei ihnen mit Grauweiß überzogen; im zweiten Lebensjahr wird jene Zeichnung nur wenig sichtbar. Erst im dritten Jahr werden überall die schön schat= tirten bunten Farben vollkommen deutlich.

Diese Bögel haben einen schnellen Flug, fast so wie die wilden Tauben. Sie sind schen und flüchtig beim Anblick des Menschen, zänkisch und neckend gegen ihresgleichen. Kommt es unter einigen Individuen zum Streit, so lassen sie während desselben vorzüglich oft den ihnen eigenen, unangenehmen Laut hören, welcher dem des Laubfrosches ähnlich ist.

Sie haben ein so zähes Leben, daß sie nach einer starken Schußver= wundung, wenn sie nicht zu den absolut tödlichen gehört, erst nach mehrern Stunden enden; eingeschränkt im Zimmer hingegen erleben Alte, durchaus

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, S. 333. Wolf und Weher, Taschensbuch, I, 106. v. Wildungen, Taschenbuch, 1807, S. 54, Tafel IV. Temmind, Man. d'ornith., S. 78.

zähligen Flügen den wärmern Ländern zu. Die, welche bei uns geheckt haben, gehen dann am frühesten fort und werden durch solche, die in nördlichern Gegenden den Sommer zubrachten, ersetzt. Nach einem kurzen Ausenthalt machen diese denen wieder Platz, die aus dem noch höhern Norden zurückkehren.

Selbst im December noch werden, wenn kein Schnee fällt, einzelne Bögel dieser Art auf der grünen Wintersaat angetroffen. Der späte Herbste wegzug und die frühe Rücktehr der Feldlerchen lassen vermuthen, daß die meisten in der europäischen Türkei und in allen südlich=europäischen Länden überwintern.

Um Verwechselung dieser Lerchenart mit den folgenden zu verhück, gebe ich bei jeder eine ausführliche Beschreibung, und zwar nach Temmink und mit einigen Zusätzen.

Die Feldlerche ist (fast) 7" lang, wovon der Schwanz  $2^{1/2}$ ", der Schnabel 5" wegnimmt; die zusammengelegten Flügel reichen dis auf die Hälfte des Schwanzes. Der Oberschnabel hornfarbenschwarz, der Unterschnabel weißlich; der Augenstern graubraun; die Ständer (besser Läuse, d. i. Füße) gelbbraun; die Fußwurzel (Schienbeine) 1" hoch.

Oberkörper roströthlichgrau, jede Feder in der Mitte schwarzbram, größere schwarze Flecken auf dem Kopf und Oberrücken; über den Augurein weißliches Band, ein dergleichen undeutlicheres die braungrauen Banger umgebend; Schwungsedern dunkelbraun, die der zweiten Ordnung ausgeschnitten und mit weißen Spitzen; Kehle schmuzigweiß; Hals, Brust und Flanken schmuzigweiß, mit rostfarbigem Ueberflug, auf jeder Feder in der Mitte ein lanzettförmiger brauner Strich; die Flanken mit braunen Schassestrichen; Bauchmitte weiß, roströthlich sehr leicht überslogen; Steuerseden schwarzbraun, die äußerste mit einem langen weißen kegelförmigen Flecken, die folgende an der äußern Seite größtentheils weiß, die mittlern, spitze auslaufenden, an der äußern Seite weißgrau, an der innern rostgrau eingefaßt.

Beim Weibch en auf den angezeigten Grundfarben des Gefieders himfigere Flecken, und diese auf dem Rücken und an der Brust dunkler als beim Männchen.

Bu den zufälligen Abänderungen gehört auch die rauch = oder rufeschwarze, höchst selten kohlschwarze Feldlerche, wobei jedoch bemenkt zu werden verdient, daß diese Barietät eigentlich nur bei Stubenvögeln, welche den Einwirkungen des Sonnenlichts nicht ausgesetzt sind, vorzukommen pflegt, und daß solche Bögel, wenn sie von der Sonne anhaltend wieder beschienen werden, bei der nächsten Mauser die gewöhnliche Lerchensarbe in der Regel wieder annehmen.

Ob auch hierher die hochfitsige Lerche, welche itberhaupt etwas größer ils die Feldlerche gewöhnlich ist und nebenbei längere Läufe (Ständer) hat, ngleichen die gehört, von welcher Bechstein in seinem Ornithologischen Taichenbuch, I, 194, Anmerk., nach Borkhausen's Mittheilung sagt: "sie habe it Größe und den Schwanz der gewöhnlichen Feldlerche, aber nicht wie diese abgerundete Rückensedern, sondern spitzige, steige und singe auch wie die Feldlerche; der Schnabel hingegen und die Farbe sei wie der Daubenlerche (Alauda cristata), und sie ziehe, wie diese, auch öfters eine pitzige Daube, doch sei selbige lange nicht so hoch als bei der cristata", darüber kann wol gegenwärtig mit Gewißheit noch nicht entschieden werden.

Nächstdem findet man Exemplare, die größer oder kleiner sind als die gewöhnliche Felblerche; jene, welche in der Regel fehr hell von Farbe find und am frühesten gefangen werden, nennen die thüringer Lerchenstreicher keipziger Lerchen; diese (die kleinern) haben eine viel dichtere schwärzliche Beichnung als selbst die gewöhnlichen Feldlerchen weibchen und schwarze käufe, werden gewöhnlich gegen Ende des Zugs gefangen, und ihr Wildbret immedt oft fart nach Anoblauch, sie heißen daher Mohren= und im letz= en Falle Anoblauchelerchen. Mit den Mohren = und Anoblauchelerchen pugleich wird bann auch die große rothbraunköpfige Lerche 1), boch im= mer nur in geringer Zahl, gefangen. Letztere wird von Borkhausen für ine besondere Art, von Bechstein und Wolf hingegen, nebst der sogenannten keipziger und Mohrlerche, für eine von den klimatischen Berhältniffen, welche m den Orten stattfinden, wo diese Bögel den Sommer zubringen, und von ben Nahrungsmitteln, die sie hier oder da besonders häufig finden, z. B. bem wilden Anoblauch, in mehrern Gegenden Sachsens, herrührende Ber= ichiedenheit gehalten.

Der Verfasser enthält sich eines entscheidenden Urtheils, er kann jedoch nicht bergen, daß es ihm scheint, als sei man mit der Bestimmung der zur Battung Alauda gehörigen Arten noch nicht ins Reine. Dem würde bald anders sein, wenn es möglich wäre, alle Lerchen gehörig zu untersuchen, welche in dem einzigen anhalt=dessauischen Amte Gröbzig eine ganze Herbst= pagzeit hindurch gefangen werden. 2)

Lauf und fortgesetzter Flug der Feldlerchen ist schnell. Mit dem Binde (d. h. so, daß er ihnen von hinten in die Federn geht) fliegen sie songern, daß sich ganze starkzählige vereinigte Flüge, wenn zufällig bei

2) Allerdings nur ein frommer Wunsch! Denn wer vermöchte es, 2—3000 Stud, die dort oft in einem Abend gefangen werden, genau zu untersuchen, zumal da die gefangenen Lerchen sogleich gesucht werden.

<sup>1)</sup> Der Kopf ist rothbraun, die Brust rostfarbig, beibes schwarz gestrichelt; die außerste Schwanzseber fast ganz weiß; Farbe der Füse schmuzig gelbroth. Das oben Gesagte beruht auf eigener, im Anhalt-Köthenschen und in der Gegend von Zörbig gemachter Wahrnehmung des Verfassers. 28.

ihrem Zuge sich der Wind zu ihrem Nachtheil ändert, in spiralförmigen Schwenkungen bis zu einer dem unbewaffneten Auge fast unerreichbaren Sibe hinaufschwingen und dort einen günstigern Luftzug suchen.

Wem aber wäre wol das senkrechte, flatternde Aufsteigen und das schnelle Herunterstechen dieser lieben Thierchen nicht bekannt, wenn sie an schönen heitern Tagen, von ihrer Rücksehr an dis zum August, uns mit ihrem zu Ende des Winters doppelt lieblichen Gesange erfreuen?

Von der gewöhnlichen Feldlerche weiß ich es mir kaum zu erimen, daß ich sie im Sitzen singend angetroffen hätte; von der langbeinigen aber wird behauptet, sie singe nur sitzend, nie steigend. Sollte sie, wend dies wirklich der Fall ist, nicht schon deshalb, wo nicht für eine besondere Art, doch sitr eine bestimmte Barietät gehalten werden können? Ihr lockslaut ertönt im Frühjahr wie Trilli, im Herbst wie Driet.

Vor dem Menschen ist sie im Frühling und Sommer nie, im Herte gegen Abend und zur Nachtzeit sehr wenig, am Tage aber etwas mehr scheu und flüchtig.

Ihr Benehmen gegen Anverwandte zeugt eben nicht für eine gute, je nicht einmal für eine seste Gemüthsart. Sobald nämlich die Feldlerchen ze Ende des Winters bei uns ankommen, sindet man bei leidlicher Witterung jedes Individuum einzeln, dis die eheliche Verbindung, welche wahrscheinlich nicht länger als die nächste Heckzeit hindurch dauert, geschlossen ist; mach der Paarung bleibt das Männchen und das Weibchen beisammen. Füllt zuweilen noch einmal tiefer Schnee und bleibt er siegen, so ziehen sich wieder Flüge zusammen und fallen an warmen Quellen oder an solchen Verghängen ein, wo der Wind die Erde von der weißen Decke entblößt hat.

Findet man hingegen im März oder April bei gutem Frühlingswetter ganze Flüge beisammen, so sind das gewiß Feldlerchen, die den Sommer in nördlicher gelegenen Gegenden zubringen, in denen sie, ohne Noth zu leiden, so früh noch nicht ankommen dürfen.

Doch zurück zu benen, welche ihr Geheck bei uns machen! Sobald bei diesen der Geschlechtstrieb erwacht, noch mehr aber wenn sie sich gepant haben, ist das Männchen so eifersüchtig, daß es, am Tage in gewisser Höbe über der Erde schwebend, auf jedes andere Männchen, auch unschuldige, mit Ungestilm herabsticht und es nach besten Kräften so lange neckt und bekämpft, dis es sich flüchtend das Feld räumt.

Erst wenn die Zeit des Herbstzugs herannaht, zeigt sich aufs neue der Hang zur Geselligkeit, indem in manchen holzarmen, ebenen Gegenden sehr starke (zahlreiche), in andern durch Gehölz unterbrochenen, schwächere (geringzähligere) Flüge sich vereinigen, um die Reise miteinander zu machen. Beim Antritt und während der Dauer derselben brechen sie gewöhnlich morgens

1

-

....

::

.

<u>ب</u> د د د د

\_

، سب سون

.

. -

Ξ,

23.

das Laubholz mit etwas Nabelholz vermischt ist, oder wo Gärten in der Nähe sind, die sie, wenn die Kirschen reifen, zum großen Verdruß der Besitzer nur zu eifrig besuchen.

Fleisch vom reifern Steinobst, vorzüglich von Kirschen, Feigen, die sie freilich in unsern Gärten nur selten und weniger gut sinden als in südlichern Ländern, macht ihr Lieblingsgeäse aus; doch nehmen sie auch Holunder=, Ebereschen= und Weinbeeren, wo sie dergleichen reise sinden, überall und jederzeit aber vollkommene Insetten, deren Puppen und Raupen an.

Alte vertragen durchaus keine Einschränkung im Zimmer ober Bauer; Junge, wenn sie nicht zu zeitig aus dem Neste genommen werden, kann man, obwol nur bei höchst sorgsamer Wartung, mit Nachtigallenfutter 1) aufziehen und in einem geräumigen Bauer, ober, besser noch, im Zimmer herumlaufend erhalten.

§. 5. Besonders wenn sie Junge haben, tragen sie nächst den Staaren das meiste zur Vertilgung der Raupen und anderer schädlichen Insekten bei und ersetzen dadurch den Schaden, welchen sie in Gärten als Kirsch= und Feigendiebe anrichten.

Ihr Wildbret gehört zu den Leckerbissen und wird in der Kirschzeit außerordentlich mit Fett belegt. Ein alter Schriftsteller, Albrovandus, wun= dert sich daher mit Recht, daß sie von den damaligen Franken nicht für eßbar gehalten worden sind. <sup>2</sup>)

§. 6. Selten gelingt es, beim Anschleichen den Pirol mit der Flinte zu erlegen; desto besser aber, wenn man sich, hinter dichtem Gesträuch versborgen, in der Nähe der Kirschbäume, welche reise Früchte tragen, anstellt, besonders wenn man sie durch Nachahmung ihres Gelocks heranzuziehen verssteht. Hat man einen erlegt und flattert er irgendnoch auf der Erde, so eilen alle in der Nachbarschast besindliche, unbekümmert um die damit versbundene Gesahr, heran; in diesem Fall kann der zweite Lauf einer Doppelsssinte gute Dienste leisten.

Während der Kirschernte kann man sie in Hängedohnen und Sprenkeln, welche vor und auf den fruchtreichsten Zweigen der Bäume befestigt werden, leicht fangen; späterhin gehen sie unbehutsam in Dohnen, Sprenkel und Aufschläge, die in der Nachbarschaft ihres Aufenthalts gestellt werden, wenn man Kirschen, Erdbeeren oder andere Bogelbeeren ein= oder vorhängt.

v. Hohberg sagt im zweiten Theil seines Abeligen Land = und Feld= lebens, S. 796, b, man solle einen lebenden Pirol in einen Käsig thun,

2) Bgl. v. Hohberg's Abeliges Land = und Felbleben (Murnberg 1695), II, 796, b.

<sup>1)</sup> Es besteht aus einer Mischung von eingequelltem Mohnsamen — welcher, wenn das Wasser absgelassen ist, mit einer hölzernen Keule zerrieben wird —, Neingehacktem Brauntohl und geriebener harter Semmel. Diesem Futter sind von Zeit zu Zeit Mehlwürmer und Ameiseneier beizufügen.

Sieht man im Frühling alte Lerchen über dem Getreide auf einer Stelle schweben flatternd, so ist das ein sicheres Zeichen, daß in dieser Gegend Junge sitzen, welche, auf das Gelock jener, piepend ihren Aufenthalt bemerkbar machen.

Sobald die Jungen des ersten Gehecks flügge sind, bleiben sie ihren Schicksal überlassen, damit die Alten sogleich wieder zum zweiten Sehek Anstalt machen können.

Die Feldlerchen wählen überall ebene und holzleere Gegenden besondent zu ihrem Aufenthalt. Im Frühling und Sommer liegen sie bei uns auf Aeckern oder auf den daranstoßenden Hutungen und Lehden, im Hecker aber fast ausschließlich, oder doch in ganz vorzüglicher Menge, auf der Haferstoppel.

Auch in gebirgigen Waldungen soll man sie antressen und, was some nie geschieht, auf Bäumen sitzen sehen. Aus Erfahrung kann ich über der Grund oder Ungrund dieser Angabe nicht urtheilen; doch mag ein solcher Fall wol nur dann eintreten, wenn sie, auf der Wanderschaft begriffen, der Ruhe bedürfen.

Das Geäse der Feldlerchen besteht im Frühling aus frisch gestein Haferkörnern und Spitzen der ganz jungen grünen Sommerfrucht, späterhin aus Insesten und deren Larven, kleinen Würmern und Ameiseneiern; im Spätsommer und Herbst aber wieder aus Haferkörnern, die sie entweder aus der Stoppel auflesen oder auch, wenn diese Getreideart auf Schwaden liegt, mit den Flügeln ausschlagen, weil ihr Schnabel zu weich ist, um staus den Rispen zu picken. Zu dieser Jahreszeit nehmen sie auch anders kleines Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Kestäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Hiese Gesäme, vorzüglich die reise Frucht des Mohns, des wilden Knoblauchs und des wilden Frucht des Mohns, des wilden, was sie gerabe auch erfen und häufigsten finden.

Immer verschlucken sie, zur Beförderung der Verdauung, Sand, baden sich auch gern darin, theils um das Gesieder abzutrocknen, theils um sich vom Ungeziefer rein zu erhalten.

Im Zimmer, das aber immer von Zwirn und Flachs rein gehalter werden muß, weil sie sich sonst leicht mit den Läusern (Ständern) darin vers hädern, oder im Bauer, der keine hölzerne, sondern eine Leinwanddecke haber muß, damit sie sich den Kopf nicht einstoßen, werden sie sehr zahm (kirre). Am besten bekommt ihnen das Futter, welches sür Junge aus Semmel, in Wilch geweicht, sür Alte aber abwechselnd aus Hafer, Wohn, gequetschem Hanf, frischem Gersten= und Gerstenmalzschrot besteht. Frischer Sand zum Baden und Verschlucken, ingleichen frisches Wasser zum nassen Bade und Saufen ist ihnen zur Erhaltung im eingeschränkten Zustande unentbehrlich.

Der Schaben, welchen diese kleinen Bögel durch ihre Assung anrichten, ist auf keine Weise gegen den Nutzen, welchen sie durch das Wegfangen vieler schädlicher Insekten und durch ihr Wildbret gewähren, in Anschlag zu bringen. Letzteres wird, als vorzüglich lecker, dem von fast allen andern Federwildarten vorgezogen. Daher der verhältnismäßig sehr hohe Preis, in welchem im Herbst die gefangenen Lerchen stehen. Ein besonders starker Handel wird in Leipzig damit getrieben, wo man unter dem Namen Leipziger Lerchen den größten Theil aller, die in einer Runde von 8 bis 10 Meilen, vorzüglich in der Gegend von Halle, Börbig, im Anhalt=Dessaufschen, Köthenschen und Bernburgischen gefangen werden — gewiß eine ungeheuere Menge —, consumirt und versendet.

Haben die sogenannten Leipziger Lerchen in der That einen bessern Seschmack als andere, so könnte dies wol vorzüglich vom Genusse der wilden Hirse, die in vielen Gemarkungen der vorgenannten Gegenden häusig wächst und allerdings sehr nahrhaft ist, herrühren.

Außerdem bin ich versucht zu glauben, daß die richtige Speculation derer, welche mit diesem Artikel Handel treiben, nur solche Lerchen nach Leipzig und von da weiter zu verschicken, die ausgezeichnet gut an Wildbret und fett sind, das Meiste dazu beigetragen hat, die Leipziger Lerchen in Ruf zu bringen. Auch kann selbst die Versendung hierzu mitwirken; denn es ist ein vielkältig bestätigter Erfahrungssatz, daß ganz frisch gefangene nie so gut schmecken als solche, die, gehörig behandelt, ohne übelriechend, zu werden, der Witterung nach, kürzere oder längere Zeit ausbewahrt wors den sind.

Alle Lerchen müssen gleich nach beendigtem Fang jedes Tages bis an die Köpfe gerupft, das Gescheide aber darf nicht ausgezogen werden. Will man sie nur 15—20 Meilen verschicken, so wird jedes Stück einzeln in Maculaturpapier gewickelt und in einer Schachtel ein Stück dicht neben und über das andere gelegt, die die Schachtel ganz voll ist. Nur bei warmem Wetter löst man die Köpfe ab, an denen sich Merkmale der Fäulniß an ersten zeigen. Bei sehr weiter Versendung geschieht die Kopfablösung immer; dann wird eine dichte Schicht gerupfter, aber nicht eingewickelter Lerchen in einen breternen Kasten gelegt, diese Schicht mit zerlassener, aber nicht heißer Butter völlig übergossen und bei jeder folgenden ebenso versahren, die der Kasten voll ist.

Der Fang, von welchem weiter unten gesprochen werden wird, beginnt eigentlich in der Mitte des Monats September und dauert, bis der Herbst= 311g aufhört.

Gewöhnlich haben die im October gefangenen Lerchen das meiste Wildstet und Fett; doch ist dieses keine feste Regel, denn man fängt oft heute Binden. 1.

fehr gute, morgen fehr leichte, auch gute und schlechte, große und kleine au Dies alles hängt davon ab, ob sie am Ort ihres Sommereinem Tage. aufenthalts reichliche ober spärliche Aefung hatten, ob sie auf dem Zuge bis zu uns fruchtbare oder magere Gegenden trafen und ob sie ihn übereilt oder Weht während deffelben Sübwind und ift das Wetter langfam machten. schön, so sind sie durchgängig schlecht an Wildbret, theils weil sie dann täglich reisen und größere Strecken fortgehen, theils weil sie ba, wo sie ein= fallen, die Zeit mit Spielen, Necken und Zanken vertrödeln und nur nach Nothburft afen. Beim Nordwind hingegen und bei nebeligem, dufterm und nassem Wetter liegen sie mehrere Tage an einem Ort still und benutzen die Gelegenheit zum Aufsuchen ber nahrhaftesten Acsung. Ereignet sich nun der Fall, daß diese vorzüglich gut und in Menge vorhanden ist, so sind auch die Lerchen in den Gegenden, wo sie bald darauf hinkommen und gefangen werden, besonders schwer und fett. 1)

§. 3. Die Wald= oder Peidelerche (Alauda nemorosa 8. arborea L.), auch Baum=, Mittel=, Dull=, Lull= und Steinlercht genannt 2), wird in fast allen nicht ganz holzleeren Gegenden von Europa, selbst in Schweden und Rußland bis Kamtschafta, doch überall weniger häusig als die Feldlerche (Alauda arvensis), angetroffen. In den Abendsländern ist sie (nach Temmind) Standvogel; in den nördlichen erscheint sie zu Ende des Winters, mit der Feldlerche zugleich, in Flügen von zehn bis zwölf Stück als Zugvogel, macht ihr Geheck und geht von da gleich zu Ansfang des Perbstzugs der Feldlerche wieder fort, um die kälteste Jahreszeit in den süblichen Gegenden zuzubringen.

Die Wald= oder Heidelerche ist in allen Theilen kürzer und gebrungener, im ganzen bedeutend kleiner als die Feldlerche. Die Länge,
wovon der oben schwarze, unten braune, an der Wurzel ins Fleischsarbem
fallende Schnabel 4", der Schwanz 2" wegnimmt, beträgt 6", die Breite
von einer Flügelspitze zur andern 9". Die zusammengelegten Flügel reichen
bis zur Mitte des Schwanzes. Die Fuswurzel ist 9" hoch, die Behäntung
der Läuser hellbraun fleischfarben, der Nagel an den Zehen gelblich. Der
ganze Oberleib rothbraun gran mit schwarzbraunen Fleden in der Mitte der
Federn. Durch diese Fleden werden auf dem Scheitel, wo das Gesieder in
Bergleich zu andern Lerchen verlängert, aber nicht wie bei der Hauben lerche

<sup>1)</sup> Die in der zweiten Auflage augeführte Calandralerche (Alauda Calandra) gehört nicht zur Gattung Alauda, sondern zum Genus Melanocoryplia Boje, und kann in diesem Werk um so weniger speciell abgehandelt werden, als sie aus ihrem eigentlichen Baterlande Südeuropa, der Levante und Nordafrika sich nur selten zu uns verirrt.

<sup>2)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 2, Bd. 1, Lap. 41. Wolf und Meyer, Tafchenduch, I, 262, Nr. 3. Temminck, Man. d'ornith., S. 162. Weitere deutsche Synonymen wurden, als Verwirrung herbeifschrende, weggelaffen.

(Alauda cristata) zugespitzt, sondern am Ende abgerundet erscheint und, wenn der Bogel im Affect ist, hollenartig sich sträubt, vier schwarzbraune Striche gebildet. Bon einem Auge dis zum andern zieht sich durch den Nacken ein weißlicher Kranz. Born auf den rostbraunen Wangen steht ein dreieckiger, weißer deutlicher Flecken. Der Unterleib stellt sich weiß, blaß=gelblich überslogen, an der Brust mit schwarzbraunen Längsslecken besetzt, dar. An den Flügelecken, den Schultern und den vier ersten Flügeldecksedern besindet sich ein weißer Flecken. Die Schwungsedern sind dunkelbraun, die der zweiten Ordnung ansgeschnitten und mit wenigem Weiß an der Spitze gezeichnet. Der Schwanz ist kurz; die äußerste Steuerseder graulich, weiß eingesaßt, die drei folgenden sind schwarzbraun mit rein weißen Spitzen, die übrigen einfardig schwarzbraun.!

Am Weibchen ist der Augenkranz deutlicher, die Einfassung der Wangen heller, der Steiß olivenbraun, die Brust häusiger mit Schwarzbraun be= 'sprengt und beschmitzt; durchgängig die Grundsarbe des Gesieders, an den Theilen, wo sie weiß erscheint, reiner, die Zeichnung darauf tiefer schwarz= braun, fast schwarz.

Bufällige Farbenabänderungen sind dem Verfasser bisjett noch nicht vorgekommen. Nach Temmina sollen die bei der Feldlerche vorkommenden Spielarten auch bei der Waldlerche sich sinden. Borkhausen erwähnt in seiner Europäischen Fauna, I, 284 (und nach ihm Bechstein, a. a. D.) eines Exemplars, an welchem der Hals mit einem weißen Bande, welches sich hinten mit dem Ropskranz vereinigt, umgeben ist. Wolf gibt a. a. D. noch solgende ihm selbst vorgekommene Abweichungen an: "a) Wit weißem Hinterkopf, einem großen weißen Quersleden auf den Flügeldecksehen, einigen weißen Schwungsedern und einigen kleinen weißen Fleden auf dem Rücken; der Banch schwungseiß; die übrigen Theile wie gewöhnlich gefärbt. b) Wit schwuzigweißem, hin und wieder weißgestecktem Oberhalse; am Oberleib mehrere Federn mit weißen Spiten; Stirn und Gegend über den Augen schwuzigweiß; die schmale Fahne der Schwungsedern roströthlich gerandet; Unterleib schmuzigweiß, auf dem Unterhalse mit dunkelbraunen Längsstrichen."

Die Heibelerche läuft schnell, aber in kurzen Absätzen; am Ende eines jeden zieht sie den Hals so weit als möglich in die Höhe und sträubt dabei das Gesieder am Kopf so sehr auf, daß dieser Körpertheil dann merklich breiter scheint als er ist. An ihr sind die hintern Schwungsedern kurzer als an der Feldlerche; daher ihr weniger rascher, bogenförmiger, ruckender Flug. Im Frühling und Sommer steigt sie, von der Erde sowol als vom Gipfel eines Baumes — denn sie gehört zu den Lerchenarten, welche sich auf Bäume seten — perpendikulär so hoch in die Luft, daß nur ein scharfes Auge sie noch exkennen kann. Dort scheint sie gleichsam zu hangen, istem sie äußerst

schnell mit den Flügeln schlagend, und mit ausgebreitetem Schwanz, auf einer und derselben Stelle — das Männchen zuweilen halbe Stunden lang — schwebt, ohne sich merklich von derselben zu bewegen. Flötenartig und rein ertönen dabei die verschieden modulirten, deutlich abgesetzten Strophen ihres zärtlich melancholischen Gesangs, den sie jedoch zuweilen auch auf dem Baum sitzend hören. läßt.

Auch das Weibchen singt, doch nicht in so langen Strophen als das Männchen; ersteres nur bis zur Brlitezeit, letzteres im Freien bis zu Anfang des Juli, im Zimmer aber bis in den August hinein.

Beide Geschlichter sollen, nach Bechstein, etwa 14 Tage vor der Herbstabreise ihren lieblichen Gesang wieder anstimmen, und zwar ebense helltönend als im Sommer; der Berfasser hat es nie gehört.

Der ebengenannte verdienstvolle Naturforscher sucht das Gelock der . Heibelerche durch Dadigoi! auszudrücken.

Eifersucht scheint diese niedlichen Geschöpschen weniger zu plagen, als es bei den Feldlerchen der Fall ist; denn die Paare vereinzeln sich im Frühling nicht, sondern der vorher bestandene gesellige Berein dauert insosen wenigstens fort, daß die Reisegefährten nachbarlich beisammen nisten. An höchst selten entsteht Zank und Krieg unter ihnen; geschieht es ja, so gibt gewöhnlich — daß ich mich so ausdrücke — Künstlerneid dazu Beranlassung, indem diese kleinen Sänger es nicht gern dulden, wenn andere ihresgleichen in ihrer Nähe sich hören lassen.

Erfreulich war mir im Frühling und Herbst immer die Wahrnehmung großer Anhänglichkeit der Individuen eines Flugs zueinander, welche dadurch sich äußert, daß alle übrige ängstlich und anhaltend locken, wenn eins oder das andere von der Gesellschaft vermißt wird. Sollte dies nicht auf die Vermuthung führen, daß jeder Flug aus nahe verwandten Familien bestehe?

Nach Bechstein (Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, S. 196, §. 796) soll die Heidelerche unter allen Stubenvögeln der verträglichste und geselligste sein. Zum Beweise wird angeführt, daß sie, wenn ein anderer mit ihr zanken will, ihn dadurch zu besänftigen pflegt, daß sie sich ruhig vor ihn hinstellt und singt.

Obgleich sie etwas weichlicher und wählerischer ist als die Feldlerche, so hält sie sich doch, im Perbst gefangen und bei guter Wartung, einige Jahre im Zimmer. Uebrigens drohen ihr da alle Krankheiten, welchen jene ausgesetzt zu sein pflegt. Vorzüglich sollen, wenn sie sich an der Erde mit den Füßchen in Fädchen oder Haaren verhädert, bei einer leichten Verwundung ihr die Zehen oft abschwären, im Alter aber Beinbrüche nicht selten sein und den Tod zur unvermeiblichen Folge haben.

Junge, ans dem Rest genommene, gedeihen felten bei eingeschränkter

Erziehung, Alte besser herumlaufend; sie singen so auch länger und lieblicher als im Bauer.

Ihr aus ditren Grashalmen bestehendes, mit Moos, Wolle und Haaren durchstochtenes Rest sindet man oft früher als das der Feldlerche, und zwar im Farentraut, unter Wachholdersträuchern, im hohen Hegegrase, auch auf Saatseldern, die nahe an Nadelhölzer stoßen, hinter den Rainen oder auf dem Brachseld unter mit Gras bewachsenen Erdklößen. Sie machen zwei Gehecke und brüten gewöhnlich beim ersten sünf, beim zweiten vier dunkelgraue, besonders am stumpfen Ende mit braunen Flecken besäete Sier in 14 Tagen aus. Die Jungen trennen sich die zur nächsten Paarzeit nicht von den Aeltern, hecken dann sogar in der Nachbarschaft derselben, und nehmen erst im solgenden Herbst, wenn sie mit ihren Jungen eine eigene Familie bilden, von ihnen gänzlich Abschied.

Die Waldlerchen halten sich am liebsten in ebenen Nadelholzwäldern da auf, wo Felder und Wiesen in der Nähe sind; doch trifft man sie auch noch in hohen Gebirgen an, wenn Heidegegenden, Hutungen und Wiesen da abwechseln. Sie äsen zu Ende des Winters und die Insekten und Regen-würmer, welche ihre Sommernahrung vorzüglich ausmachen, zum Vorschein dommen, junge Blätter der grünen Saat, Brunnenkresse und andere hervorsprossende seine Kräuter, aus Noth zuweilen Haselzäpschen; wenn aber die verschiedenen Feldsrüchte reisen, auch Rübsaat, Haser, Lein, Hanf, Mohn und Hirse. Im Zimmer werden sie mit Gerstenschrot, welches in süßer Wilch eingequellt ist, sonst ganz wie die Feldlerchen erhalten.

Ihr Wildbret wird in Rücksicht des Geschmacks sowol als der Zartsbeit dem der Feldlerchen von echten Leckermäulern noch vorgezogen; nurschade, daß diese in unsern Segenden nicht oft genug Gelegenheit finden können, ihren Gaumen damit zu kipeln.

§. 4. Die Haubenlerche (Alauda cristata)<sup>1</sup>), Schopf=, Kobel=, Beg=, Salatlerche, Lerche von Brie, Rostflügel, Kothmönch, Bürle, im nördlichen Deutschland Stand= und Strichvogel, wandert im Frühling nach Dänemark, Schweben und Rußland, im Herbst dem mittlern Deutschland zu. Südlichere Gegenden besucht sie nur im Winter, jedoch einzeln.

Die Haubenlerche mißt, mit Einschluß des 7" langen Schnabels und des 2½" langen Schwanzes, 6¾" in der Länge; im ganzen hat sie also beinahe die Größe, jedoch einen etwas dickern und kürzern Körper als die Feldlerche. Die zusammengelegten Flügel reichen bis auf die Mitte des Schwanzes. Der Schnabel ist bleigrau von Farbe, etwas länger und stärker

<sup>1)</sup> Bechstein, Handbuch der Jagdwissenschaft, Thl. 1, Bd. 2, Kap. 42. Wolf und Meyer, Taschenbuch, I, 264, Nr. 4. Temmind, Man. d'ornith., S. 158.

als bei der Feldlerche; der Oberkiefer gekrümmt und vorn über den untern merklich übergreifend; der Augenstern kastanienbraun; Fußbehäutung gelblich= grau; Höhe der Ferse 1"; Nagelfarbe hornbraun; Hinterzehennagel weniger lang wie bei der Feldlerche, doch immer noch sehr lang.

Auf dem Ropf stehen acht bis zehn verlängerte, spitzig zulausende, in der Mitte schwarze, am Rand aschsarbene Federn, welche eine Keine Kuppe (Haube) bilden; der Oberleib und die Flügelbecken sind aschgrau, mit schwarzebraunen, geraden Schaftstrichen; die Schwungsedern der ersten Ordnung schwarzbraun, die übrigen ebenso in der Mitte, rostsarben und weißgrau an den Seitenrändern und Spitzen; mit letztern die mittelsten Steuersederu gleich gezeichnet, die folgenden weißlich eingefaßt, die beiden äußersten mit rostgelben Kanten und Spitzen. Die Gegend über den Augen, das Kinn und der ganze Unterkörper röthlichweiß, längs der Kehle und des Halses ein schwarzbraunen Stecken gezeichnet.

Das Weibchen ist auf der Brust häusiger und rundlich gesteckt, het auch weniger lange Haubenfedern. Für zufällige Abanderung hält Temmind die Lerche, welche Buffon in seiner "Histoire naturelle des oiseaux" (pariser Ausgabe), V, 77, unter dem Namen Coquillade als eigene Art beschrieben hat, und die von Gmelin (Syst. Linn., I, 797, sp. 22) unter der Benennung Alauda undata aufgeführt wird. An diesem Bogel ist das Colorit durchgängig lebhafter, und das Gesieder spielt am Oberkörper stärker ins Rostfarbene.

Der Flug der Haubenlerche gleicht dem der Waldlerche; doch fliegt sie überhaupt wenig und immer nur eine kurze Strecke hintereinander fort. Das andern Lerchen eigene Steigen bemerkt man an ihr vielleicht nur da nicht, wo sie den Frühling und Sommer über nicht verweilt. Ihr Lauf ist außerordentlich schnell, dabei der Kopf beständig aufgerichtet, die Haube bald mehr bald minder emporstehend, ganz niedergelegt nie.

Man gibt auch dieser Lerchenart im Freien Zanksucht schuld, die im Zimmer allerdings oft sichtbar wird. Beim Kampf singt sie allezeit ein Kriegslied.

Ihr Gesang hat ebenso viel Aehnliches mit dem des Hänflings als mit dem der Feldlerche. Im Freien hört man ihn im Herbst selten, im Winter gar nicht.

Nach Bechstein soll sie, in der Jugend eingefangen, sehr gelehrig sein und nicht nur den Gesang anderer Bögel annehmen, sondern auch kurze Lieder pfeifen lernen. Ihren Locklaut drückt Bechstein durch Hoi, bübiqui! aus.

Unter allen Lerchen scheint diese die meiste Dauer und Lebenstraft zu

besitzen, theils weil sie die Winterkälte des nördlichen Deutschlands verträgt, theils weil sie, der Freiheit beraubt, ohne wie andere Stubenvögel zu kränkeln, viele Jahre bei irgend ordentlicher Wartung fortlebt.

Merkwürdig ist ferner das von Bechstein und andern an diesem Vogel beobachtete außerordentliche Wachsthum der Federn; denn wenn ihm die Flitgel verschnitten werden, so wachsen die verstutzten-Schwungfedern in den nächsten vier Wochen in ihrer ganzen Länge und Gestalt wieder nach. 1)

Die Hanbenlerche macht ihr Geheck in einem unter vertrocknetem Gesträuch, hinter Erdschollen, unter Staudengewächsen in Gärten, auf Lehmswänden und zuweilen gar auf Strohdächern gebauten Nest, in welches das Beibchen vier die fünf weißgraue, rostbraun gewölkte, oben am stärkern Theil dunkelbraun gefleckte Eier legt. <sup>2</sup>)

Selten erblickt man Bögel dieser Art auf Bäumen, nicht oft auf Zäunen und Dächern sitzend, sondern fast immer auf der Erde umherlaufend.

Schon im October sieht man sie oft auf ben Landstraßen sich mit ber Bachstelze herumbeißen. Späterhin, wenn die Witterung rauher wird, ziehen sie sich in der Nähe der Städte und Oörfer in kleinen Flügen zusammen und fallen auf erhaben liegenden verraseten Plätzen ein. Je härter der Binter wird, desto startzähliger werden die Flüge, welche in Städten auf den Gassen, in Oörfern auf den Miststätten und auf befahrenen Straßen, mitten unter Goldammern und Sperlingen, Aesung suchen. Diese besteht dann meist in unverdauten Haferkörnern, die sie im Pferdemist suchen, im Sommer aber meist in kleinkörnigtem Gesäm und kleinen Insekten.

Ihr Wildbret ift gut von Geschmad, in unsern Gegenden aber selten fett.8)

S. 5. Das Lerchenschießen ist eine Jagdart, welche auf Felb= und andere Lerchen, die im Herbst auf eine oder die andere, weiter unten anzugebende Weise gefangen werden können, nicht ausgeübt werden sollte; theils und vorzüglich deshalb, weil sie mit einigem Erfolg nur im Frühling bestrieben werden kann, also in der Baar= und Brütezeit, in welcher bei ganz unschällichen oder nützlichen Wildarten Schonung unbedingt eintreten, bei den Lerchen aber dann auch ihr lieblicher, fröhlicher Sesang uns zur Freude, nicht zur Mordgier stimmen sollte; theils weil dann das Wildbret weniger zart als im Herbst und nie mit Fett belegt ist.

<sup>1)</sup> Wo nicht bei allen, boch bei ben meisten anbern Bögeln geschieht dies entweber nur langsam und unbollsommen, oder die verstutzen Federn fallen bei der nächsten Maufer aus und es treten neue an deren Stelle.

<sup>2)</sup> Daß, wie ein veraltetes Märchen fagt, aus ben Giern biefer Lerche Rroten ausgebrütet werden follten ober könnten, wird jest hoffentlich von niemand mehr geglaubt.

<sup>3)</sup> Windell führt in diesem Rapitel noch speciell die Alauda brachydactyla und die A. alpostris an. Beide gehören zu der Gattung Philoromas Brehm und versliegen sich nur selten, erstere ans dem Guden (von den Mittelmeerländern), lettere aus dem Norden (nordöstlichem Europa und Nordenflen) nach Deutschland.

Nur als Anfangsübung im Flugschießen, ober wenn es darauf ankommt, durch das Erlegen dieser Bögelchen dem Kranken eine angenehme, nahrhafte und gesunde Kost 1) zu verschaffen, ist dieser Jagdbetrieb zulässig.

Unter solchen Berhältnissen bediene man sich bazu einer mit Bogeldunst (ber schwächsten Schrotart) geladenen Flinte, gehe bei heitern, warmen Frühlingstagen auf den Feldern umher, benutze den Zeitpunkt, wenn die Lerche steigt <sup>2</sup>), halte gerade darauf und lasse sie nicht, wie anderes Feder-wild, welches im Fluge geschossen werden soll, auf dem Korn aufsitzen, wenn man Feuer geben will. Beim Fortstreichen ist es schwer, beim Einsfall dem geübtesten Schützen fast unmöglich zu treffen.

Nie nehme man zum Lerchenschießen einen Hühnerhund mit, ober wäre er ja zufällig dabei, so lasse man ihn nicht suchen, noch weniger apportiren; benn die starke Witterung dieser Bögel, welche noch dazu der der Rebhühner sehr ähnlich zu sein scheint, reizt ihn schon ohnedies sehr, und man hat oft der Arbeit vollauf, ihn vom Stehen vor solchen Kleinigkeiten abzubringen; gewiß aber wird dies unmöglich, wenn er Lerchen apportiren darf.

§. 6. Wir wollen nun zu den verschiedenen Arten des Lerchenfanges übergehen, von welchen jedoch in den folgenden Paragraphen nur jene aussführlich beschrichen werden sollen, welche dem Jäger ziemen, auch die darauf anzulegenden Kosten und den Zeitaufwand ersetzen.

Hier der Bollständigkeit wegen, jedoch in der Kürze, einiges über die für den Waidmann nicht schicklichen, oder ihrer Kostspieligkeit halber nicht ans wendbaren Fangmethoden.

Zu den ersten zähle ich alle die, welche nicht anders als im Frühling anwendbar sind.

Dahin gehört

a) ber Fang mit Schlaggarnen. Er wird auf folgende Art vorgenommen: Fällt, nachdem die Lerchen zu Ende des Winters bei uns angekommen sind, Schnee, so lasse man ihn von einem hinlänglich großen
Plat auf noch nicht gestürztem Stoppelfeld rein abkehren, in gehöriger Entfernung aber ein Hittchen errichten. Dann bediene man sich der Garnwände vom Heibelerchenherd, richte alles zum Stellen derselben ein und schlage sie auseinander. Hierauf bestreue man den freien Platz zwischen denselben mit Hafer, verberge sich in dem Hüttchen und rück nicht eher, bis eine hinlängliche Anzahl Lerchen der Aesung halber auf

<sup>1)</sup> Lerchen und alle Meine Bögel, beren Wildbret keinen bittern Geschmad hat, selbst der Handsperling, liefern gekocht und zerstoßen die herrlichste Kraftbrühe zu Suppen für Kindbetterinnen und andere Kranke.

<sup>2)</sup> Die Lerchen, welche fich nicht auf Bäume setzen, werden an der Erbe schwerer als im Fluge burch den Schuf erlegt.

der Körnung eingefallen sind. Späterhin, wenn kein Schnee mehr liegt, muß man außer dem Futter noch einen Rohrvogel, ingleichen Lock= und Läuferlerchen anwenden, um andere heranzuziehen.

- b) Der Fang mit Leimruthen. In Ermangelung der Schlaggarne wird beim späten Schnee ein dem vorherbeschriebenen Körnungsplatz ähnlicher stark mit Leimruthen besteckt. Stehen diese recht in die Kreuz und Quer umher und alle sehr schräg gerichtet, so bleiben von den einfallenden Lerchen viele, während sie nach der Aesung suchen, daran hängen.
- c) Wem es barauf ankommt, Felblerchenmännchen im Frühling zu fangen, der binde einem vorher eingeschränkt gehaltenen oder auf andere Art gesfangenen die Flügel zusammen und oben darauf ein kurzes, gabelssörmiges, schwaches Leimrlithchen, gehe dann dahin, wo er einen andern, durch schönen Gesang sich auszeichnenden im Steigen bemerkt, und lasse erstern laufen. Kaum gewahrt der in der Luft schwebende, kleine, eiferssüchtige Bramarbas seinen vermeinten Nebenbuhler, so sticht er, um ihn anzugreisen und zu vertreiben, blitzschnell auf ihn herab und bleibt an dem Leimspillchen kleben.

Setzt man, auf eben diese Weise zum Fang ausgerüstet, ein Baum= piepermännchen gleichfalls im Frühling unter den Baum, auf welchem ein anderes sitzt, so wird dieses gewiß ein Opfer des Futter= oder Gatten= neides, welcher diesen Bögeln eigen ist.

Wo nicht völlig unbrauchbar, boch viel zu kostbar ist ber in Döbel's Jäger-Praktica (Ausg. vom Jahre 1783, Thl. 2, Kap. 169) beschriebene große Lerchenfang, welcher aus zwei 200 Schritt langen Quer = und zwei 150 Schritt langen Seitenwänden, und aus einem 200 Schritt breiten und 150 Schritt langen Himmel bestehen soll. Schon die Größe der durch Stangen u. s. w. zu bewirkenden Stallung, welche ein längliches Biereck ditbet, und die Unmöglichkeit, mit dem an die hintere Querwand zurückgeschobenen Himmel das darunter besindliche Garnviereck vermittels der angeordneten Zugleinen schnell genug zu überdecken, machen einen glückslichen Erfolg dieser Fangart mehr als zweiselhaft. Ich sage deshalb kein Wort weiter darüber, sondern überlasse es jedem, der es der Mühe werth hält, Döbel's Vorschläge a. a. D. selbst nachzulesen und zu prüsen. 1)

§. 7. In großen, völlig holzleeren Feldmarken, auf denen Lerchen gern und häufig einfallen, gewährt unter allen Fangarten den ansehnlichsten Gewinn das sogenannte Lerchenstreichen entweder mit Tagneten oder

<sup>1)</sup> Meber den Lerchenfang vergleiche man Döbel's Jäger-Praktica (4. Aufl., 1828), II, 201 fg. T.

Klebgarnen 1) ober mit dem Nachtnetz. Ehe vom Fang selbst die Rebe fein kann, muß hier das Nöthige über die Berfertigung der erforderlichen Garne und über die zum fernern Gebrauch derselben unentbehrlichen Geräthschaften beigebracht werden.

I. Jedes einzelne Klebgarn oder Tagnet muß 1½ Klafter (9') hoch und 15 Klafter (90') lang, mit  $2\frac{1}{2}$ " von einem Knoten zum andern haltendem Gemäsch, aus ungezwirntem und ungebleichtem Garn und zwar so gestrickt werden, daß man mit der zur Länge des Netzes erforderlichen Maschenzahl anfängt und in dieser beim zweiten und jedem folgenden mal herum auf die gewöhnliche Art, ohne zu= oder abzunehmen forknüttet, die es die verlangte Höhe hat.

Man bemerke hiernächst, daß die obersten und untersten drei Reihen Maschen aus gutem, dreidrähtigem (aus drei Garnfäden zusammengedrehtem) Zwirn bestehen müssen.

Ift nach dieser Borschrift bas Garn verfertigt, so knüpft man an dem vordern Ende eines starken hanfenen Bindfadens ein ungefähr 6" langes Dehr (ein Auge) und dicht hinter biesem einen 1" im Durchmeffer haltenben, am Rand rundgefeilten, aus Knochen, Horn ober Meffing verfertigten Ring ein, nimmt bann 12 Maschen von der oberften Reihe an den Faden, schleift hierauf 2' vom ersten Ring entfernt ben zweiten an und fährt so fort, bis das ganze Garn aufgenommen und ber lette Ring befestigt ift. Dicht hinter diesem wird wieder ein gleiches Dehr am Bindfaben geknüpft wie beim Anfang. Durch die erwähnten Ringe zieht man endlich eine hanfene, nicht zu stark gezwirnte widerwindisch 2) gebrehte Leine, von der Stärke eines kleinen Mannsfingers, welche gerade so lang als das Garn jett sein und außerdem an jedem Ende, wie der Bindfaden, durch welchen die Ringe gehalten werden, ein Dehr haben muß. Jedes einzelne Ret wird an dem vordern Dehr der Hauptleine vermittels der Ringe wie eine Garbine zusammengeschoben und, mit bem ibrigen Theil der Leine umwunden, an einem luftigen aber trockenen Ort, auf Stangen hangenb, aufbewahrt. Solcher Rlebgarne gehören wenigstens 36 Stück zu einer Stallung, wenn fie groß genug sein soll, um Mühe und Kosten zu lohnen. Um selbige mit brei Banben gehörig einrichten zu können, durfen folgenbe weitere Requisiten nicht fehlen:

1) 39 Stild oben in einem Gabelchen ausgehende, unten scharf zugespitzte Stellstangen, von benen die zur ersten Wand bestimmten 12 Stück 13',

2) b. h. die eine Balfte ber Schafte muß vom Seiler rechts, die andere lints gebreht werben.

<sup>1)</sup> Rlebgarne heißen fie, weil der Bogel, welcher fich mit ausgebreiteten Flügeln barin fangt, gleichsam fleben bleibt.

die zur zweiten gehörigen 13 Stück 13' 3", die zur dritten erforderlichen 14 Stück aber 13' 6" lang sein müssen.

- 2) Seche Windleinen.
- 3) Zwei Haspeln, deren Wellen stark und, wie die an beiden Enden übers Kreuz eingelassenen Arme lang genug sein müssen, um auf jeder, nach Berhältniß der Größe des abzutreibenden Bezirks, eine 300—400 Klaster lange, kleinensingersdicke Treibeleine 1) auswinden zu können. Noch muß an jedem Ende der Haspeln, und zwar genau im Mittelpunkt der Wellen, ein wenigstens  $1^{1/2}$ " starker, 8" langer eiserner Bolzen so tief eingetrieben werden, daß der Zapfen 4" herausstehen bleibt.
- 4) Bier eichene ober ulmene (rüsterne), 6" ins Gevierte haltende Pfähle, welche unten scharf zugespitzt, am Kopfende mit einem eisernen Band umlegt und 3" von oben hinein mit hinlänglich weiten Einschnitten verssehen sind, um die Haspelzapfen hineinhängen zu können. Diese Pfähle müssen so lang sein, daß sie, unbeweglich fest in die Erde getrieben, hoch genug über derselben herausstehen, um auf den in den Löchern eingehängten Haspeln die Treibeleine frei auf= und abwinden zu können.
- II. Das Nachtnet, Nachtgarn, Streich= ober Deckgarn wird aus starkem, dreidrähtigem Zwirn und mit hinlänglich weitem Gemäsch, um die gesangenen Lerchen durchziehen zu können, 60—80' lang und 24—30' breit spiegelig gestrickt. An jedem Breitensaum bindet man eine glattgehobelte, möglichst leichte Stange ein, welche einige Zoll länger als das ausgeschlagene Garn breit ist. An beide Enden dieser Stangen schneidet man Knöpse, zieht dann sowol durch das obere als untere Saumgemäsch des straff ausgezogenen Garns eine dünne, aber seste Hansleine, und schleift solche an den Knöpsen der Stangen seine dünne, aber seste Hansleine, und schleift solche an den Knöpsen der Stangen seine Ditte nicht bauchig herabhange, wird an dem obern Kops der einen Stange eine aus seinem, aber sestem Zwirn gemachte dünne. Schnur angebunden, überecks durch das Gemäsch nach dem untern Knops der andern Stange gezogen, straff angespannt und an diesem letztgedachten Knops gut besestigt.

Noch schleifen einige an der Unterleine des Netzes Federlappen oder bunne Strohwischchen ein, welche man Wecker nennt und die dazu bestimmt sind, die unter dem Garn befindlichen Lerchen rege zu machen.

Endlich wird die eine Hälfte des Garns an der rechten, die andere an der linken Tragstange aufgewickelt und dann das Ganze oben, in der Mitte

<sup>1)</sup> Wesentliche Bortheile gewährt es, wenn, beiläufig in 4' weiter Entfernung voneinander, in der Art, wie bei den Federlappen, zwei ineinandergestedte Federn an der Leine befestigt werden.

und unten mit kurzen Leinchen zusammengebunden, und so bis zum Gebrauch an einem trockenen luftigen Ort, vor Mäusen geschützt, aufbewahrt.

§. 8. Hinsichtlich des Lerchenstreichens mit Tagnetzen (der einträglichsten Fangart unter allen) bemerke man Folgendes:

Sieht man während des Herbstzuges der Feldlerche am Tage so vide und starke Flüge dieser Bogelart auf der Stoppel, daß es der Mühe werth scheint, den Fang vorzunehmen, so ist es nöthig, zuvörderst nachstehende Borbereitungen zu machen.

Am Ende eines Haferstoppelfeldes läßt man auf einer Ebene, oder besser noch, wenn es die örtliche Lage erlaubt, am Fuße einer Anhöhe, welche gegen Morgen sich verläuft, von Mittag nach Mitternacht, oder, wenn es nicht anders sein kann, von halb Morgen nach halb Mitternacht hin — damit die Garne soviel als möglich im Dunkeln stehen und so den Lerchen beim Eintreiben nicht so leicht sichtbar werden — zur Stellung der ersten Wand (d. i. Garnreihe) 12 Löcher, jedes 15 Klaster (90') von dem andern entsernt, und in schnurgerader Linie mit dem Pfahleisen so tief vorsstoßen, daß die darin aufzurichtenden, zu dieser Wand gehörigen kürzesten Forkeln, wenn beim Garnstellen die Erde daran festgetreten ist, bei mäßigen Luftzug unbeweglich stehen.

Beiläufig 30—35' hinter dieser Reihe werden, parallel mit ihr laufend und ebenso weit wie bei jener voneinander abstehend, 13 löcher zu den mittlern Stellstangen, welche zur zweiten Wand bestimmt sind, so vorgestoßen, daß das erste auf dem rechten und das letzte auf dem linken Flügel 45' seitwärts über das erste und letzte Loch der ersten Wand hin-aussteht.

Ebenso wird beim Eintreiben der 14 erforderlichen Löcher verfahren, um darin die längsten zur dritten Wand, welche ungefähr 40-50' hinter der zweiten zu stehen kommt, gehörigen Forkeln aufrichten zu können. 1)

Das im Borhergehenden vorgeschriebene Herausrücken der zweiten und dritten Wand um die halbe länge eines Garns auf jedem Flügel ist dekhalb nützlich, weil dadurch verhindert wird, daß die Wechsel der Reze nickt gerade aufeinandertreffen und also die Lerchen, welche oft durch die bei irgendstarkem Luftzug an der ersten Wand entstehenden Lücken fliegen, is der zweiten nicht wieder auf eine stoßen, sondern da kleben bleiben.

Nun zum fernern Betrieb bes Fanges. Un heitern, windstillen Berbit-

<sup>1)</sup> Hätte man einen hinlänglichen Borrath an Klebgarnen, so ift es allerdings noch vortheilhafter, die Stallung auf vier, fünf bis sechs Wände einzurichten; nur darf an der Breite nichts abgebrocke werden. Bis auf die vorletzte Wand, welche 20-24 Schritt hinter der vorherigen stehen und, stellt man unter diesen Umständen die übrigen sämmtlich nicht weiter als 10, 12, höchstens 15 Schritt voreinander entfernt. (Ueberall 21/1," auf einen Schritt gerechnet.)

tagen — benn an nebeligen ober bei starkem Wind darf man nie einen ergiebigen Fang hoffen — werden, nachdem vorher sämmtliche Forkeln in den vorge= stoßenen Löchern eingesetzt und festgetreten sind, etwa nachmittags um 3 Uhr sämmtliche Klebgarne, nebst ben erforderlichen Wind = und Treibeleinen, welche letztern schon vorher auf ben Haspeln aufgewunden sein muffen, in= gleichen die Haspelpfähle herbeigeschafft, die Garne auf alle drei Wände gehörig vertheilt und die weitere Einrichtung zum Streichen auf folgende Beise vorläufig getroffen: Nachdem die Leine, womit das erste Garn zu= sammengebunden ward, aufgeschlungen von der ersten Forkel bis zur zweiten fortgezogen, auch das Gemäsch überall gleichmäßig ausgezogen worden ist, legt man die Anfangs = und Endöhre, sowol der Hauptleine als des Bind= fadens, in welchem die Ringe eingeknüpft wurden, an dem hinterwärtsgekehrten Gabelende ber erften und zweiten Forkel ein, sodaß bas Garn hinter ben Stangen frei herabhängt. An dem vorbern Gabelende der ersten Forkel wird gleichfalls das Auge der ersten Windleine besestigt, solche gegen den Bind etwas vorwärts angezogen und an einem bazu eingetriebenen Heftel angebunden.

Alle übrige Garne werden, wie das erste, hinter den Forkeln ausgesichlagen, und dann an den Wechseln jedesmal die beiden ersten Leinenöhre des folgenden an derselben Forkel eingehoben, an welcher die letzten des vorhergehenden hängen, und so die auf den andern Flügel der ersten Wand, wo wieder eine Windleine anzubinden ist, fortgefahren.

Auf gleiche Weise verfährt man bei der Stellung der zweiten und dritten Wand. 1)

Endlich werden auch auf beiden Flügeln der ersten Wand die Pfähle, in deren am Kopfende befindlichen Einschnitten die Haspelzapfen eingelegt sind, fest in die Erde geschlagen, und zwar in der Richtung, daß die aufsewundenen Leinen sich nach dem Treiben hineinwärts leicht abhaspeln lassen.

Ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang knebelt man das vordere Ende jeder Treibeleine an ein Bandelier (breites Tragband von starkem Leder), hängt dies einem starken, raschen, mit der Sache bekannten Mann, als dem Flügelführer, um, stellt hinter diesem auf jedem Flügel eine gleiche und hinlängliche Anzahl von Knaben, bei jeder Haspel aber auch einen starken Mann an, welcher anfänglich beim Treiben das zu schnelle Ablausen der Leine verhindert und nachher das Aushaspeln besorgt.

Am außersten Rand des abzutreibenden Districts schreitet nun der Füh= rer jedes Flügels langsam vorwärts. Ihm folgen, in gleichen Entfernungen

<sup>1)</sup> Bei etwas windigem Wetter ist es gut, eigene engmaschige Lerchenstednete etwa 20 Schritt hinter der letten Wand aufzustellen.

vertheilt, die Knaben, theils um die Treibeleine zu halten, theils um sie loszumachen, wenn sie irgendwo hängen bliebe. Ist diese auf beiden Flügeln völlig abgehaspelt, so schwenken die Flügelsührer und hinter ihnen die Knaben sich bogenförmig nach der Witte zu, dis endlich, wenn die Flügel zusammenkommen, der mit den Leinen völlig umgebene Bezirk eine längliche Rundung bildet.

Dann knebelt man beibe Flügelleinen fest zusammen, und von nun an wird, je nachdem unter den bisherigen Beschäftigungen der Abend mehr oder weniger heranrückt, die fernere Verengerung des Treibens rascher oder langsamer vorgenommen, indem die Männer an den Haspeln die Leinen langsam auswinden, welche von den an selbigen vertheilten, den Bänden sich nähernden Anaben auf den Flügeln in der Hand gehalten, hinten in der Rundung aber nur dann von der Erde ausgehoben werden müssen, wenn sie irgendwo hängen bleiben.

Still und gelassen zieht sich das Treiben, ohne die bogenförmige Richtung wesentlich zu verändern, vorwärts; die in solchem nach und nach rege gemachten Lerchenslitge aber fallen innerhalb desselben in kürzern oder weistern Entsernungen wieder ein. Im letztern Fall, besonders wenn sie zu schwärmen und sehr in die Höhe zu gehen anfangen, muß die allmähliche Annäherung sehr behutsam geschehen, auch wol, die die Lerchen wieder ruhig sich bezeigen, das ganze Treiben angehalten werden.

So fährt man fort, bis der Abstand des Bogens, welchen die Leine im Hintergrund des Treibens beschreibt, da, wo er am tiefsten ist, ungefähr noch 80—90 Schritt, von der vordersten Wand an gerechnet, beträgt.

Hier wird so lange angehalten, bis der das Ganze Leitende den Zeitspunkt zum eigentlichen Eintreiben wahrzimmt. Das ist der rechte, wenn ihm der Abendstern zum ersten mal ins Auge blinkt, oder wenn, wie man sagt, Tag und Nacht sich scheidet. 1)

Auf ein verabredetes Zeichen wird nun die Haspel immer schneller in Thätigkeit gesetzt und die Leinenrundung, im raschern Gang, durch die Treiber den Wänden so lange zugeführt, dis alle Lerchen, welche davor lagen, oder doch viele derselben, in den Garnen kleben. Diese werden dann dadurch, daß man ihnen die Schädel eindrückt, getöbtet <sup>2</sup>), und vorsichtig, oft wenn

<sup>1)</sup> Zuweilen tritt der Fall ein, daß die Lerchenftuge, selbst beim vorsichtigsten Treiben, so unruhig vorwärts schwärmen, daß einzelne Bögel früher als gewöhnlich sich in den Garnen fangen. Danz tann aller Aufschub nichts helsen, sondern das Signal zum Eintreiben muß gegeben und befolst werden, sollte auch die Sonne noch am Porizont stehen. Nur hoffe man dann auf keinen guten Fang.

<sup>2)</sup> So verfährt man gewöhnlich; schneller und beffer wird aber, wie schon anderwärts gesagt, die Tödtung durch ein rasches und startes Zusammendruden der Lungen des Bogels mit dem Zeigefinger und Daumen unter den Flügeln bewirkt.

man Beschädigung des Gemäsches verhüten will, nicht ohne Mühe ausgelöst und gesammelt.

Wären zufällig Rebhühner, Wachteln, Brachvögel u. dgl. eingeflogen, so eile man, vorzüglich diese zu tödten und auszulösen, weil außerdem die Garne natürlich sehr leiden müssen.

In Gegenden, wo der Zug und Einfall der Lerchen gut ist, werden an einem Abend auf diese Art nicht selten dis 1000 Stück gefangen; am solgenden Tage aber hat man dann wenig zu erwarten, wenn am nächsten Worgen nicht neue Flüge ankommen. Dies geschieht gewöhnlich zu Ende des Zugs, dessen baldiges Aufhören außerordentlich starke nacheinander gemachte Fänge überhaupt ahnen und mit ziemlicher Gewisheit voraussesen lassen.

Sind endlich sämmtliche gefangene Bögel ausgelöst und zum augenblicklichen Rupfen nach Hause geschickt, so wird jedes Garn einzeln gestrichen
(d. h. von den Forkeln abgenommen), an dem vordersten Dehr der Hauptleine wieder zusammengeschoben, mit der Leine umschlungen, dann in Säcke
gesteckt und diese nebst den Haspeln, auf welchen die auseinandergeknüpften
Leinen vorher aufgewunden wurden, an den Ort geschafft, wo man die
Garne gewöhnlich aufbewahrt.

Alle Garne müssen am folgenden Morgen ausgeschlagen werden, theils um sie abzutrodnen, theils um die beschädigten auszubüßen (auszubessern).

Läßt man die Säcke, sowie sie zur Aufbewahrung der zur ersten, zweiten und dritten Wand gehörigen Garne bestimmt sind, mit 1, 2 und 3, auch jeden einzelnen mit diesen Nummern versehenen mit a, b u. s. f. bezeichnen, werden in diese die, in der Ordnung, wie sie vom rechten nach dem linken Flügel einzeln aufgenommen wurden, zusammengereihten Netze gesteckt, so trägt dies Verfahren an den folgenden Tagen ungemein viel zum Beschleunigen der Stellung bei, weil auf diese Weise die zu jeder Wand gehörigen Garne gleich wieder an die nämlichen Forkeln gebracht werden können, an welchen sie am ersten Abend hingen.

Ob man es wagen darf, die Forkeln über Nacht stehen zu lassen, oder ob auch diese jedesmal mit nach Hause geschafft werden müssen, dies hängt von genaner Bekanntschaft mit der Achtung ab, welche die Bewohner einer Gegend für das Eigenthum des Jagdberechtigten haben. Durchaus schädlich und unschicklich aber ist es, die Netze von einem Fang zum andern an den Forkeln hängen zu lassen. Baldige Zugrunderichtung der Garne muß unswelcibliche Folge dieses Versahrens sein, bei welchem, leider nur zu oft, wo nicht böser Wille, doch ein hoher Grad von Unverstand auf seiten des Dirigirenden sich ausspricht.

§. 9. Das Lerchenstreichen mit dem Nachtnet findet gleichfalls

nur während des Herbstzugs statt. Es kann beim Mondschein, wäre er auch noch so schwach, kaum mit einigem, bei sternhellen Nächten nur mit mäßigem, bei tiefer Finsterniß aber, besonders wenn man gegen Abend auf den Sommerstoppelfeldern umhergeht, um zu beobachten, wo die meisten Lerchen liegen oder einfallen, oft mit sehr gutem Erfolg betrieben werden.

Werden noch einige Knaben zu Hülfe genommen, so kann man die Lerchen sogar, jedoch mit Borsicht und kurz zuvor, ehe ber Abendstern erscheint, durch Zusammentreiben von allen Seiten, da, wo die Haferstoppel am stärksten steht, concentriren.

Auf jeden Fall muß es jedoch völlig Nacht sein, ehe man zu streichen beginnt. Dann begeben sich drei mit der Sache vertraute und unter sich einverstandene Männer mit dem, nach §. 7, II., eingerichteten Nachtgarme auf den zum Streichen schicklichen Bezirk im Sommerfeld, d. i. auf die Haferstoppel, und schlagen es im Oberwind aus. Nun ergreift einer von ihnen die auf der rechten, der andere die auf der linken Seite des Garns eingebundene Tragestange so, daß beide im Stande sind, den Bordertheil des Streichnetzes etwas aufwärts, den Hintertheil desselben in der Maße unterwärts gerichtet zu tragen, daß der Wecker oder der hintere Garnsaum dicht über der Stoppel sich hinzieht. Der dritte Gehülse faßt ein in der Mitte des untern Gemäsches eingeknüpstes Leinchen, um damit unzeitiges Schleisen des Weckers auf der Stoppel zu verhüten.

Nachbem die Stangenführer das Garn möglichst straff auseinandergezogen haben, setzt sich der Zug, ohne alles Geräusch und Lärmen, mit oder unter dem Winde 1) in Bewegung. Bei einer stocksinstern Nacht muß langsam, bei einer sternhellen etwas rascher gegangen, und bei starkem Wind mit dem Wecker, oder doch mit dem hintern Gemäsch, dicht auf der Erde hin gestrichen werden.

Der von den Fängern, welcher, je nachdem mehr oder weniger Lerchen unmittelbar unter dem Netz aufstehen und an demselben anprellen, den stärfern oder schwächern Ruck sühlt oder das Flattern vernimmt, gibt den ans dern schwach pfeisend oder leise das Wort "Deckt!" zurufend, das augens blicklich von allen auf einmal zu befolgende Zeichen zum Fallenlassen Stangen und des ganzen Garns.

In möglichster Eile, doch ohne Geräusch gehen sie bann, mit Schuhen bekleidet, die nirgends genagelt sein ditrfen, oben auf dem Netz dahin, wo sie etwas flattern hören, tödten die Lerchen 2), deren man nicht selten sechs,

<sup>1)</sup> Man ftreiche mit dem Winde, weil die Lerchen, wie fast alle Bögel, mit dem Ropf gegen der Bind gerichtet figen, und so beim Aufstieben leichter am Garn anfliegen.

<sup>2)</sup> Richt selten deckt man zufällig einen jungen hasen, Bachteln, Rebhühner, Brachvögel u. dgl. Sobald man das gewahr wird, darf kein Augenblick versäumt werden, den schnell ausgezogenen Rock darauf zu werfen und alles Gefangene lebend oder getödtet auszulösen, wenn das Nes nicht ganz zu Grunde gehen soll; Beschädigung ift unvermeiblich.

acht bis zehn Stild auf einmal bedt, ziehen fie burch bas Gemufch herans und fteden fie in bas zur Ginfammlung mitgenommene Sadnet.

hierauf wird bas Streichen auf bem nämlichen Bug bis ans Enbe ber Daferftoppel fortgefest, bann ftill auf bem bermartsgetommenen Wege antlidgegangen und hierauf immer mit bem Winde und Strich bor Strich ber übrige Theil ber Felbmart bezogen. Ift felbige weitläufig genug, fo tann biefe zwar muhfame, aber belohnenbe Fangart bis morgens gegen 2 Uhr fortgefett werben.

8. 10. Biel Bergnligen und nicht unbebeutenben Bortheil gemabrt ber Lerchenfang mit bem Spiegel und bem Schlaggarne, welcher, folange ber Berbstzug bauert, in ben Bormittagestunden, aber nur bei bellem Sonnenfdein, wenn die Luft burchaus rein und nicht nebelig ift, stattfinben tann. .

Buvbrberft bas Erforberliche von ben bazugehörigen Gerathichaften. Diefe flnb :

1) ber Spiegel. 1) Er ift gusammengesett a) aus einem etwa 9" langen, an ber untern Flache 4-5" breiten, oben prismaförmig (in einer

icorfen Rante anlaufend) abgebobelten, an beiben Enben fpigjulaufenden, braunroth matt gefarbien Bolgftitd a, in welchem auf ben obermartegefehrten Geiten größere und fleinere, runbe unb edige, weiße, febr reine Spiegelicherben eingelegt und angekittet werben; b) aus einem 3" langen, runben, im Durchmeffer 2" haltenben bolgernen, in ber Ditte and unter mit einem 3/4" hoben Rand umgebenen, im Mittelpuntt



Perdenfplegel.

bes Spiegelbobens eingezapften Belme, in beffen glattabgebrehtem Unterenbe gerabe in ber Mitte ein fingerstarter eiferner Bolgen fo tief eingelaffen wirb, bağ er ungefähr 4" heraussteht; c) aus einer 14" langen hölzernen, 3" im Durchmeffer haltenben, unten fpiggulaufenben, am Ropfenbe glatt abgebrehten und mit einem Band bon Gifen, ober beffer bon Deffing umlegten, an ber Spipe mit Gifenblech verschuhten Spindel b, in welche oben im Mittelpunkt ein so weites und tiefes Loch zu bohren ift, daß ber Helmbolgen gerade hineinpaßt, sich aber auch leicht und frei barin breben läßt.

<sup>1)</sup> Bie ich bore, fint folche Spiegel, volltommen eingerichtet, mabrent ber Deffe in Leipzig bel ben Aftenbergern gu haben , und werben mit 3-21/4 Thir. bezahlt. Bindell. I. 42

Um beim Fang den Spiegel in ununterbrochener Bewegung erhalten pr können, zweckt man über dem Mittelrand des Helms einen fingerbreiten, 18" langen, geschmeidigen Riemen an. An diesem Riemen wird in der Folge das eine Ende der aus dünnem Bindsaden bestehenden Zugleine c, die an einem Kreuzbock a festgemacht ist, befestigt, welche 28—30' länger sein muß als die in der Folge zu erwähnende Ruckleine.

2) Die Schlaggarne ober Schlagwände. Sie bestehen aus zwei Reten, von denen jedes mit ordinärem,  $1^1/4''$  von einem Knoten zum ander weitem Gemäsch, aus gutem dreidrähtigen Zwirn gestrickt und mit ganz feinem Bindfaden an allen vier Seiten verhauptmascht, völlig auseinandergezogen, 42' lang und 12' breit sein muß. 1)

Ift ber Zwirn nicht sehr grau, ober soll bas Ausbleichen vermieden werden, so fürbt man die fertigen Garne erdgrau oder aschfahl. zieht man im Saumgemäsch der Breite jeder Wand, vorn und hinten, eine 13' lange, aus starkem Bindfaden bestehende Saumleine ein, schlägt die über die oberste und über die unterste Masche hervorstehenden Enden um und vernäht solche. Wenn dies geschehen ift, wird vor jeder Saumleim ein Schlagstab, welcher von leichtem Holz verfertigt, gerade, glatt und 12' lang sein muß, eingebunden, auch oben bei der ersten und unten bei der letzten Wandmasche ringsum ein 11/2" breiter Kerb daran geschnitten, und am untern Ende einer jeden ein 6" langes, 1/2" starkes, 2" breites eisernes Blatt, in welchem 1" von unten herauf in der Mitte ein fingerstarkes Loch, 1" von oben herein aber ein nicht ganz halb so weites, und noch 1" tieser ein gleiches, wieder in der Mitte, befindlich sein muß, 3" tief so eingeloffen und vernietet, daß, wenn der eingebundene Stab an der Erde liegt, das Blatt auf der hohen Kante steht. Hierauf zieht man an jeder Wand die 60' lange singerstarke Oberleine, durch die obern Hauptmaschen die 36' lange, halb so starke Unterleine aber durch die untersten so ein, daß von der Oberleine, nachdem solche straff ausgezogen und in dem obern Kerbe der Schlagstäbe festgebunden ist, an jeder Seite 16', von der gleichfalls scharf angezogenen, am untern Kerbe der Schlagstäbe befestigten Unterleine hingegen vorn und hinten 4' librigbleiben. Endlich vertheilt man das auf diese Weise bis auf 28' zusammengeschobene Garn überall gleich busenreich, wickelt jede Wand an den Schlagstäben zusammen und bindet sie vermittels ber Ober= und Unterleinenenden zusammen. — Ferner muß man haben

3) die wenigstens 30 Ellen lange Ruckleine; von der Anwendung derselben wird weiter unten die Rede sein. Hier merke man nur, daß sie

<sup>1)</sup> Die Döbel'sche Angabe, nach welcher 380 Maschen auf die Länge und 180 auf die Breite prechnen sind, wird mit obiger ziemlich übereinstimmen.

besonders fest aus gutem rein ausgehechelten Hanf verfertigt, stärker als die Oberleinen und so lang sein kann, als es nur immer möglich ist, ohne das mungänglich nöthige schnelle Zuschlagen der Wände zu behindern.

- 4) Vier Lorven. Sie werden aus einem 14" langen, oben 3" ins Gevierte starken, unten spitzen weißbuchenen oder rüsternen Pfahle auf folgende Weise verserigt. Nachdem in der Mitte des Kopfendes ein nur etwas weniges über ½" breiter, 3½" tieser Quereinschnitt ganz glatt ausgearbeitet worden, bohrt man 2" von oben herein in der Mitte der Backenbreite ein Loch durch, welches dem der unter Nr. 2 erwähnten eisernen Blätter an Weite völlig gleich ist. Sodann läßt man beide Backen bis an das ebenerwähnte Loch mit Eisenblech, welches im Kerbe so tief eingelassen werden muß, daß es nicht über das Holz hervorsteht, dicht unter dem Kerbe aber den Pfahl ringsum mit einem 2" breiten eisernen Bande umlegen, auch wo möglich die Spitze desselben mit Eisen verschuhen.
- 5) Vier runde, glatte, 4" lange eiserne Bolzen, welche gut, aber nicht gedrängt in das Backenloch der Lorven passen und am dünnen Ende eine durchgeschlagene Deffnung haben, um in selbiger einen Stift vorstecken zu können.
- 6) Vier Hauptheftel, um die Oberleinen, und vier schwächere Heftel, um die Unterleinen daran anbinden zu können.
- 7) Ein Klipprohr, welches auf folgende Art leicht eingerichtet werben kann.

Man nimmt einen ungefähr 2' langen, daumenstarken haselnen Stock, bohrt mit einem schwachen Hohlbohrer 6" von jedem Ende desselben ein Loch durch, stemmt auch in der Mitte des Stades ein etwa 1/2" langes Zapfensloch ein. Dann schneidet man an beiden Enden einer 21" langen, singerstarken Ruthe Spizen, steckt diese, wenn die Ruthe haldzirkelförmig gebogen worden ist, in die Seitenlöcher des Grundstades und verkeilt sie sest. Hierauf schneidet man an das stärkere Ende einer  $2^{1/2}$  langen Gerte ein Zäpfschen, welches in die in der Mitte des Grundstades eingestemmte Deffnung past, läßt es in diese ein, legt das dünnere Ende der Gerte über den Bogenspriegel hinaus, und bindet oder nagelt sie auf demselben undeweglich an. Am vordern Ende dieser Gerte schleift man eine aus doppeltem Zwirn zessochtene 12" lange Schnur, dicht am Bogenspriegel aber einen etwa 60' langen dünnen Bindsaden an. 1)

§. 11. Wie jeder andere Lerchenfang im Herbst, wird auch der mit

<sup>1)</sup> Da weder das Garnstricken, noch die Berfertigung aller obengenannten Requisiten jedermanns Sache ist, so glaubt der Bersasser eine willtommene Notiz zu geben, wenn er sagt, daß der gauze, zum Spiegel-Lerchenfang erforderliche Apparat dei den Halloren in Halle an der Saale in billigem Preise zu haben ist; er wird mit 12—15 Thir. bezahlt.

bem Spiegel auf der Haferstoppel, und zwar da mit dem besten Ersolg betrieben, wo die Frucht am üppigsten gestanden hat. Doch ist dies nicht das einzige, worauf man Rücksicht bei Einrichtung des Fangplatzes zu nehmen hat, sondern man muß zugleich beobachten, in welcher Gegend die Lerchen am stärksten ziehen; und dies hängt größtentheils von der Lage der Flur ab.

So umgeht z. B. die Feldlerche in der Regel alle Feldbüsche und ine Feld verlaufende Holzecken; auch nimmt sie ihren Zug gern von der Haferstoppel nach dem frischbesäteten Winterfeld, um die grünen jüngsten Getreidesprößchen zu asen; gesättigt kommt sie von da wieder zurück auf des Stoppelfeld.

Bei irgend bedeutendem Luftzug fliegt sie nächstdem, wie schon öfter gesagt, nicht gern mit dem Winde, sondern fast immer so, daß er gerade oder doch schräg auf sie zukommt.

Diese und ähnliche Bemerkungen machen es räthlich, gleich zu Anfang bes Herbstzugs, soweit es im voraus geschehen kann, Fangplätze auf verschiedenen Stellen und in verschiedenen Richtungen, doch, wie es sich von selbst versteht, so anzulegen, daß sie ununterbrochen von der Morgensonne beschienen werden.

Uebrigens muß man, wenn auch Windzug und alles günstig ist, den Platz, auf dem man einige Tage vermittels des Spiegels gefangen hat, den noch verlassen, weil sowol durch die Garne als durch das Hin- und Her-laufen beim Auslösen der gedeckten Lerchen die Stoppel niedergedrückt wird, und dann an solchen Stellen kein sonderlicher Einfall mehr zu hoffen ist.

Die Zubereitung der Fangplätze wird auf folgende Weise bewerkstelligi: Bu beiben Seiten einer in ber Mitte bes zum Legen ber Banbe ausgesuchten Platzes der Länge nach ausgespannten Gartenleine werden die Garne, mit ben Oberleinen gegeneinandergestreckt, so ausgeschlagen, daß, bei möglichst strammem Anziehen ber Ober = und Unterleine, die Schlagstäbe ber einen Wand mit dem Ropfende bicht vor dem Ropfende der Schlagftabe ber andern Wand, sämmtliche Schlagstäbe aber genau im rechten Winkel mit ber Unterleine ihrer Garnwand liegen; daß ferner die Garnwand, beren Stäbe borliegen, beiläufig 4-5" breit die Oberleine der gegenüberliegenden Wand überbeckt. Das Ganze bilbet sonach ein längliches rechtwinkeliges Hierbei wird immer möglichst stramme Ausspannung der Bande vorausgesett, und gerade unter bem im Wirbelblatt jeden Schlagftabes befindlichen Loche eine Lorve fenkrecht und so tief in den Boden geschlagen, daß, wenn das Wirbelblatt in den Lorveneinschnitt gefügt ift, ber zur Befestigung dienende Bolzen durch das Lorben= und durch das Blattloch getrieben, bann aber an ber auswendigen Seite der Stift vorgestedt werden fann. Hierauf schlägt man beide Wände auseinander. Da, wo nun die Stäbe und die Oberleinen auf dem Erdboden liegen, sowie da, wo erstere beim Zuschlagen der Wände hintreffen, also rings um den Fanglatz, wird, zur Beseitigung jeden Hindernisses eines gleichzeitigen raschen Zuschlags der Wände beim Rucken, eine 10—12" breite Rinne, beiläufig 4" tief und so ausgeschaufelt, daß die eine Hälfte derselben innerhalb, die andere außerhalb der Stäbe und Oberleinen trifft, die Lage dieser Theile aber allerwärts eine horizontale ist.

Ferner mißt man mit einem Stock, der genau die Länge eines Schlagstades hat, von jeder Lorve hinaus, aber einige Zoll nach der Mittellinie hineinwärts, und sindet so die Punkte, wo die Hauptheftel einzuschlagen sind, an welchen die Oberleinen angebunden werden.

Zwölf Zoll über die Lorven hinaus, genau im rechten Winkel mit den Schlagstäben, werden die Heftel, an welchen die Unterleinen anzubinden sind, eingetrieben.

Hierauf wird, nach Maßgabe der Ruckleinenlänge, in gehöriger Entsternung von den vordersten Schlagstäben, ein ungefähr 2' tiefes, so weites und breites Loch in die Erde gegraben, daß zwei Menschen auf einem Bänkchen gemächlich darin sitzen und frei mit den Armen sich bewegen können.

Sobald nun an schönen, hellen Morgen die Luft rein wird, begeben sich beiden Lerchenfänger mit allen zu ihrem Geschäft nöthigen Geräthschaften auf einen der eingerichteten Fangplätze, schlagen die Wände aus, ziehen zuvörderst die Unterleinen scharf an und binden sie fest an den dazu bestimmten Hefteln an. Ein gleiches geschieht mit den Oberleinen.

Dann bindet man am obern Knopf eines jeden vordern Schlagstabes ein Ende der Ruckleine an, schlägt die Wände zurück und sucht, immer weiter zurücktretend, den Punkt, wo beide Theile der Ruckleine zusammensgeknüpft werden müssen, wenn die Wände beim Zurücklegen ganz genau in die Rinnen fallen, auch beim Rucken höchst rasch und ganz zugleich zusschlagen sollen. 1)

Demnächst wird der Spiegel, welcher, um selbigen vor Beschäbigung und Triibung zu schützen, bis zum Gebrauch in einem ledernen Futter ver= wahrt, vor der Einpackung aber rein und trocken abgewischt werden muß, auf folgende Art angebracht:

Man schlägt die zum Spiegel gehörige Spindel da, wo die von den Lorven der einen Wand nach den Lorven der andern Wand gezogenen Diagonallinien sich kreuzen, also genau im Mittelpunkt des Fangplatzes,

<sup>1)</sup> Der Bereinigungspunkt ber beiden Rudleinen muß auf jedem Fangplat, beim erften Stellen, im voraus gefucht werden.

bermittels des unten im Helm eingelassenen eisernen, mit Talg bestrichenen Stifts in das Spindelloch, windet den am Helm angenagelten Riemen, seiner ganzen Länge nach, in der durch den darunter befindlichen Rand ges bildeten Bertiefung um den Helm herum, und befestigt am Ende des Riemens die Zugleine.

Endlich wird dicht vor dem Kopfende des vordern Schlagstabes der nach der rechten Seite zurückgeschlagenen Wand der Grundstab des Klipprohie der Breite nach auf die Erde gelegt, und 2" breit von jedem Ende mit einem hölzernen Hätchen so aufgenagelt, daß vermittels des an der Klippgerte befestigten Bindsadens das Werkzeug leicht erhoben und niedergelassen werden kann. 1)

Nachdem nun die Ruckleine, in welcher am Hinterende ein Knebel einzuschleifen ift, ingleichen die Zugschnuren des Spiegels und des Klipprohrs bem Loche zugeführt find, von wo aus der Fang betrieben werden foll, sezen sich zwei vom Verfahren unterrichtete Personen auf das in selbigem besind= liche Bankchen, allenfalls ganz frei, beffer aber noch unter drei hüttenförmig zusammengestellten, etwa 5' langen und 4' hohen, diinnen, transportabeln Strohwänden, nieder und theilen fich in die fernern Berrichtungen. Die eine ergreift nämlich das Ende der Spiegelzugschnur und zieht dieselbe mit einem mäßig starken Ruck nach sich hin; wenn nun der auf den Helm gewundene Riemen bis ans Ende abgelaufen ist, erfolgt ein geringer Prellstof am Helm, durch welchen der Spiegel nach der entgegengesetzten Seite in drehende Bewegung geräth und bei dieser der Ricmen in dieser Richtung sich aufwindet, bis ein leifer Ruck an der Hand den Zeitpunkt bezeichnet, wo bie Schnur wieder angezogen werden und fo bei gleichmäßig setztem Berfahren der Spiegel stets abwechselnd rechts und links sich dreben muß, wodurch die in selbigen fallenden Sonnenstrahlen reflectiren.

Eben die Person, welche den Spiegel in Bewegung setzt, soll auch, wenigstens dis die erste zum Rohrvogel zu verwendende Lerche gesangen ift, mit einem Meisenpfeischen in kurz abgebrochenen, gleichen, sehr hohen Tönen das Gelock der Feldlerche so natürlich als möglich nachahmen.

Sobald den auf dem Zuge begriffenen Lerchen der Spiegelglanz und Strahlenresler in die Augen, das Gelock aber ins Gehör fällt, schwärmen sie heran, und eine ober einige, selten jedoch mehr als drei, stechen auf den Spiegel herab. 2) In diesem Moment ruckt der andere Gehülse, d. h. er

<sup>1)</sup> hat man gleich anfänglich keine Rohrlerche, so wird die erste gefangene dazu genommen, der Schwanz mit einem Zwirnsfaden ihr fest zusammengebunden und dieser Faden mit der kurzen Schwa am Klipprohr vereinigt.

<sup>2)</sup> Db bies burch Reugierbe, ober burch bas Blenden bes Spiegels, ober burch bie biefen fleinen

Plipprohrschnur, zum augenblicklichen Gebrauch in der Hand bereit hält, rasch und mit Kraft an sich, sodaß die Garnwände beim Zusammenschlagen die zwischen denselben besindlichen Lerchen im Fluge noch decken; denn sie sallen nie, oder doch nur sehr selten auf dem Boden ein, da kein Geäse sie, wie die Drosseln, Finken und andere Herdvögel, dazu verleitet. Sodald geruckt worden ist, springt einer von den Fangkameraden hin auf die Garne, wötet, außer der ersten gesangenen Lerche, welche, wie oben gesagt, als Rohrvogel gebraucht wird, alle übrige, schlägt rasch die Wände wieder ause einander und eilt, indem er das Gesangene jedesmal mitnimmt, zurück ausseinen Posten.

Ist man im Besitz einer Rohrlerche und hat man sie gehörig am Klipprohr befestigt, so ergreift ber, welcher die Ruckleine führt, auch die Zugleine des Klipprohrs, hebt dieses vermittels derselben, sobald er Lerchen in
der Gegend gewahrt, etwas in die Höhe und läßt den dadurch zum Flattern
gebrachten Rohrvogel durch Nachgeben an der Schnur langsam wieder nieder,
während zugleich der andere in immer gleichmäßiger Bewegung den Spiegel
dreht und mit der Pfeise lockt. Oft wird der Lercheneinfall und also auch
das Rucken so rasch hintereinander erfolgen, daß wechselsweise die beiden
Fanggehülsen das Geschäft, die getöbteten Gesangenen auszunehmen und die
Wände zurückzuschlagen, verrichten müssen.

Defter als einmal sind in Gegenwart und durch Mitwirkung des Versfassers vormittags von 8—11 Uhr 2—2½ Schock Lerchen auf diese Weise gesangen worden; und so gewährt der ebenbeschriebene Fang dem Liebhaber eine lustige Unterhaltung, ohne die Unannehmlichkeiten, welche durch das bei dem Streichen mit Taggarnen unvermeidlich Langweilige und durch das Mühsame bei Anwendung der Nachtgarne veranlaßt werden müssen, im Gesolge zu haben.

Alles bisher von dem Herbstlerchenfang Gesagte hat eigentlich nur auf die Feldlerche Bezug; doch gehen beim Streichen mit Nachtnetzen zuweilen, nur selten aber bei dem mit Tagnetzen, einige Individuen anderer Lerchen mit ein.

Der Verfasser ist mit dem Feldlerchenfang vermittels kleinmaschiger Steckgarne und des Tiras, wozu ein abgerichteter lebender Falke, oder in dessen Ermangelung ein ausgestopfter erfordert wird, nicht unbekannt; in= dessen kann keiner von beiden die darauf zu verwendende Zeit und Mühe loh= nen. Dentliche Anweisung dazu sindet man in Döbel's "Jäger=Praktica".

Creaturen eigene Zanksucht veranlaßt wird, ist freilich nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich wirten alle drei angegebene Ursachen dahin mit, sie heranzulocken. 288.

§. 12. Die Wald= ober Heibelerchen werden am häufigsten und leichtesten auf einem eigenen, nach ihnen benannten Herbe gefangen. Iede der dazu gehörigen beiden Schlagwände muß 9—10' breit und 36—40' lang sein.

Zur Anlage des Heibelerchenherdes find Gegenden geeignet, in welchen Wiesen oder Lehden solche Borhölzer begrenzen oder durchschneiden, in und an denen dieser Bogel gern anfällt und zieht.

Der Platz, auf welchem die Wände gelegt werden sollen, muß 30 bis 40 Schritt vom Holz entfernt sein. Er wird dis zu den Linien, auf welchen die Oberleinen und Schlagstangen ruhen, umgegraben, und wenn dann der Boden von Natur kein schwarzes Erdreich enthielte, mit solchem übersahren.

Dies und die busenreiche Stellung der Garne abgerechnet — benn beim Beidelerchenherd werden sie straff an den Ober- und Unterleinen ausgezogen —, bleiben alle im vorhergehenden Paragraph zur Einrichtung des Spiegelherdes gegebene Borschriften in der Hauptsache auch hier anwendbar.

Etwa 20 Schritt vom Herbplatz wird eine leichte, kleine Hütte für den Bogelsteller so gebaut, daß das eine Giebelende nach den Garnwänden, der Eingang hingegen am Hintertheil der Hütte steht, das Ganze aber mit grünem Reisig verkleidet.

In der Mitte der Vorderwand ist ein etwa 4" im Quadrat haltendes Loch anzubringen, durch welches die Ruckleinen gezogen und in der Hitte mit einem Knebel verschleift werden. Ungefähr 2' höher kommt eine 6" lange, 3" hohe Beobachtungsöffnung, und eine gleiche, ebenso hoch vom Erdboden angebrachte an beide Seitenwände.

Nach der alten Regel geht die Stellzeit mit Kreuzerhöhung, den 14. September, an.

Erst dann wird man auf reichlichen Fang rechnen können, wenn man einige Lock = und einen Rohrvogel dieser Art hat. Man füttert selbige in Bauer mit Mohn, Rübe = und Döttersaat, ingleichen mit gröblich gestoßener Hirse und Hafergrüße; nur zuweilen wird etwas Hanssamen gegeben.

Sie durchzuwintern hat man nicht nöthig, da ce so schwer eben nicht hält, in den ersten Tagen der Fangzeit einige mit der Lockpfeise, die man bei den Wildrufsdrehern und Vogelstellern bekommen kann, auf den Herd zu ziehen und zu decken.

Sollte dies nicht glücken wollen, so darf man in den ersten Tagen des Zugs gegen Abend nur dahin gehen, wo Heidelerchen auf dem Feld gern liegen. Erblickt man einige, so behalte man sie im Auge, bis es sinster wird, nehme dann ein Nachtgarn, dessen Stelle allenfalls durch die der Länge nach zusammengereihten Herdwände, aus welchen die Ober= und

Unterleinen gezogen und an denen statt der Schlagstäbe genugsam lange Stangen eingebunden, auch, wie an dem Nachtnetz, Kreuzschnuren durch das Gemäsch gezogen sind, ersetzt werden kann. So vorbereitet, begibt man sich mit den erforderlichen Gehülfen an den Ort, wo man die Heidelerchen zuletzt wahrnahm, und verfährt nach der §. 9 erhaltenen Anweisung.

Liegt der Herd ganz frei, so kommt beim nachmaligen Stellen eine Beibelerche auf das Klipprohr, welches der Lefer im vorigen Paragraph tennen lernte; stünde aber, vorzüglich auf der Seite, wo der Zug herkommt, Polz vor, so wird sie auf dem Schweberohr angebunden. Dies Hülfswerkzeug ist so einzurichten: Einige Schritt vor der Hilte, dicht neben der Ruckleine, setze man eine 8-10' lange Stange, in deren Obertheil ein eiserner feststehender Ring angebracht wird, eine andere gleich lange, oben mit einem Knopf versehene, aber am Hintertheil des Herdes, in der Mitte wischen den Haupthefteln unbeweglich fest ein, nachdem zuvor ein schwarz oder dunkelgrau gefärbter Bindfaden am Knopf ber hintern angebunden, bann längs bem Herbe fort burch ben Ring ber vordern, in der Hütte ftraff angezogen, und in der Mitte des Theils deffelben, welcher zwischen beiben Stangen fich hindehnt, eine vierfach aus ebenso gefärbtem Zwirn pestochtene, 3/4 Ellen lange Schnur eingeschleift worden ist. Der ebenerwähnte Bindfaden muß übrigens nicht nur lang genug fein, daß er da, wo die Schnur befestigt ift, so weit niedergelassen werden kann, daß die an felbiger, wie am Klipprohr, anzubindende Lerche auf der Erde zu fußen vermag, sondern in der Hütte muß noch ein langes Ende ilbrigbleiben, welches der Fänger faffen und ben Faben nach Belieben anziehen, auch noch tiefer, als vorher gefagt, herablaffen kann.

Beim Fange selbst, welcher nur früh morgens stattfindet, wird, wenn alles sangbar steht, die Rohrlerche angebunden. Auch setzt man dicht neben die Oberleinen der zurückgeschlagenen Wände, auswärts, auf jeder Seite wei einzeln in kleine Bauer gesperrte Locklerchen. Hat sich dann der Bogelsteller im Hittchen verborgen und hört er sowol am Gelock als am Lant der auf dem Zug besindlichen Heidelerchen, daß diese sich nähern, so wendet er zugleich die Lockpseise an. Wird er einen Flug gewahr, so zieht er den Faden des Schweberohrs an, läßt ihn aber auch gleich wieder so tief als möglich herunter. Die herumschwärmenden Heidelerchen werden unn glauben, daß die Rohrlerche zu ihrem Fluge gehöre, und der Gesellschaft halber bei ihr einfallen. Dann ist es Zeit, augenblicklich und rasch zu rucken.

Sonst fängt man auch, wenn Haferstoppelfelder nahe am Holze belegen sind, Waldlerchen beim Nachtstreichen nach Feldlerchen.

§. 13. Daß sämmtliche in diesem Kapitel beschriebene Bögel gleich

nach dem Fange gerupft und bei der Zubereitung für die Tafel nicht ausgezogen werden, ist theils schon gesagt worden, theils allgemein bekannt.

Anmerkung zur vierten Auflage. Da diesem Werk mehrmals der Vorwurf gemacht wurde, daß die Vogelherde darin zu wenig aussührlich behandelt wurden, so soll hier eine vollständige Darstellung derselben nach Naumann's berühmtem "Bogelsteller", in der diese Fangmethoden auf das erschöpfendste beschrieben werden, ihren Platz sinden.

Von der Zubereitung und Einrichtung eines Bogelherdes.

"Einen Bogelherd kann man am füglichsten im Frithjahr anlegen, demit sich die angepstanzten Bäume und Zäune während des Sommers bewachsen und bestauben können; wollte man aber nur erst im Herbst zu Probe stellen, ob nämlich an dem ausersehenen Ort ein guter Zug vorhanden, so kann man unterdessen den Zaun von abgehauenen Gesträuchen machen. Bor allen Dingen ist es unungänglich nöthig, daß man Bäume suche, die hoch und träublicht sind, weil die Bögel, wenn man todte Bäume hinsetzen wollte, nicht leicht darauf anbuschen würden.

"Gesetzt nun, daß an demjenigen Ort, wo der Bogelherd angelegt werden soll, weder Busch noch Gärten, sondern nur Wiesen oder Acht vorhanden wären, an welchen nichts als Weiden und Gesträuche stehen, so muß man alsdann einen Fleck aussuchen, wo die meisten hohen und träublichten Bäume in einer Linie stehen. Hierbei ist Folgendes zu bemerken: wenn diese Linie von Süden gegen Norden geht, so ist es sehr gut, und alsdann macht man den Vogelherd auf der Morgenseite, geht aber diese Linie von Osten gegen Westen, so macht man den Perd auf der Nordseite

"Die Weiben sind an einem Herd die besten Bäume, weil sich die Bögel nicht nur gern barauf setzen und das Laub auf dem Herd und in den Netzen nicht so viel Gesperre macht, sondern auch, weil dieselben, wenn etwa nicht genug dastehen sollten, ohne große Mühe angepstanzt werden können und gar bald wachsen, und wenn sie zu hoch wachsen, können sie abgeköpft werden. Kann man zugleich eine Erle an dem Herd haben, so ist dies sehr gut um der Zeisige willen, welche ihre Nahrung in dem Erlensamen suchen. Zu dem Zaun ist das härterne Holz, oder Hartriegel, wie man es zu nennen pslegt, das beste, weil man solches ziehen kann, wie man es haben will. An dem Ziemerherd darf kein solch Holz gepstanzt werden, das Beeren trägt, denn sobald der Ziemer die Beeren im Zaun gewahr wird, so fällt er dahin, und wo einer hinsliegt, da solgen sie alle; sobald sie sich aber satt gefressen haben, sliegen sie davon und kommen nicht wieder. Deshald muß man alle Beeren um den Herd herum abschlagen, und man

tann sich anstatt solcher Gesträuche ber Rüstern, Buchen, Haseln ober Sal= weiden bedienen.

"Was die Größe des Finkenherdes anbetrifft, so ist berjenige der beste, welcher aus einer Breite von 18 und aus einer Länge von 36 Schuh besseht; sind sie größer, so sind die Netze sehr schwer zu ziehen und fallen daher sehr langsam zu, sodaß mancher Vogel durchwischt; sind sie kleiner, so ist der Raum des Herdes gar zu enge und die Vögel fallen nicht gern darauf. Was den Strauch= oder Krammetsvogelherd anlangt, so hat man hiervon eine doppelte Gattung; man hat ihn nämlich mit einer und sodann auch mit zwei Wänden. Die erstern nennt man Strauchnetze, weil sie von einer Scite über den ganzen Strauch dis auf die andere Seite auf die Erde schlagen; die andern nennt man Schlagnetze, weil sie oben zusammenschlagen, und diese sind die besten. Man thut sehr wohl, wenn man hier ebenfalls die mittlere Sorte wählt, sowie ich im Abrisse zeigen werde.

"Was nun endlich den Heidelerchenherd anbetrifft, so kann man selbigen so groß oder etwas größer als den Finkenherd machen; der Boden desselben wird entweder umgegraben oder nur schwarze Erde darauf gestreut.

"Benn nun aber die Gegend nicht so beschaffen ist, wie ich hier beschrieben habe, so sucht man einen solchen Ort, wo nur die nöthigsten Bäume stehen, und alsdann muß der Herd zu den kleinen Bögeln so ansgebracht werden, daß man des Vormittags Schatten darauf hat, weil die Finken sehr gern auf einen dunkeln und schattigen Herd sallen. Es ist nicht nöthig, daß der Herd eine offene Seite habe, sondern er kann ringsherum mit Bäumen besetzt sein, jedoch dürsen die Zacken nicht über den Herd hangen, und die Seite, wo der Vogel herkommt, kann mit niedrigen Weiden bepslauzt werden; wenn diese zu hoch wachsen, können sie abgeköpft werden, denn der Herd muß nicht ganz mit hohen Bäumen eingeschlossen sein, sons dern nur auf einer Seite, sintemal er oben nothwendig offen sein muß.

"Der Zaun besselben muß in einer Mannshöhe gezogen werden, benn die Finken fallen alsdann sehr gut auf, weil sie mittels der umstehenden heden vor dem Raubvogel sicher sind. Wenn aber der Herd frei und offen ift, so fürchten sie sich, auf einen solchen kahlen Platz zu fallen, wo sie ihr Feind von serne erblicken kann, und da sie um sich herum keine Heden noch Bäume gewahr werden, auf welche sie sich verlassen und wohin sie ihre Zuslucht nehmen können, so sliegen sie surchtsam über den Herd hin und her, und endlich gar davon. Will man aber in einem Busch oder Garten einen Herd anlegen, so sucht man, wenn es nämlich angeht, auf der Seite gegen Morgen, und nicht gegen Abend, einen Platz aus, wo der stärkste Strich oder Zug der Bögel geht; kann man nun an diesem Ort einen Winkel sinden, der so breit in den Busch geht als der Herd breit ist und

ungefähr eine Länge von 50 ober 60 Schritt hat, so ist dies sehr gut, und alsbann macht man den kleinen Berd gegen den Mittag bergestalt, bag er hinten queriiber mit Baumen und einem hohen Zaun zugemacht ift; an bem Busch gegen Abend muß er ebenfalls mit Bäumen und einem hohen Zam versehen sein, auf der Morgenseite hingegen, woher der Bogelzug kommt, pflanzt man nur einen ganz niedrigen Zaun von etwa einer halben Manne-In diesen Zaun setzt man abgehauene Bäume zu Fallbäumen. dem Winkel gegen Mitternacht verfährt man ebenso mit dem Ziemerherd; gegen Morgen auf der freien Wiese oder Acter macht man den Heide= lerchenherd: dieser muß 40—50 Schritt vom Busch abstehen, der Plat desselben muß ganz leer und mit gar keinem Baum ober Strauch versehen Wenn man aber gezwungen ift, ben Bogelherd auf einer andern Seite des Busches anzulegen, so verfährt man ebenso wie hier, ausgenommen auf der Mittagsseite, welche nämlich zugemacht werden muß, damit man Schatten auf den Herd bekommt; dahingegen kann man den Herd gegen Morgen offen lassen, auf daß die Bögel, wenn sie sich dem Herd nähern, die Läufer und Ruhrvögel gewahr werden. Wenn sich mitten im Busch helle Wiesenplate befinden, so kann man daselbst auch ben Berd anlegen, aber mitten in einer großen Beide ist es nicht rathsam, weil daselbst der Bogel zu viel zerstreut ist; desgleichen mitten in den Baumgarten, wo die Baume nicht so dicht stehen; an diesen beiden Orten kann man aber keinen Beidelerchenherd haben, weil sie allda nicht hinfallen und überhaupt, wo kein rechter Zug ift, verlohnt es sich der Mühe nicht, einen Heidelerchenherd anzulegen, sonbern man thut am besten, wenn man selbigen alsbann gänzlich wegläßt.

"Die Hitte des Bogelstellers kann von Schilf oder Reisern von Beisben, oder anderm Holz, an welchem noch Laub ist, gemacht werden, und dies sind die besten Hütten, weil man in solchen das Gelock der Bögel recht gut hören kann. Wenn man Holz genug vorräthig hat, so kann man su von Palissaden machen, d. i. man macht Pfähle so hoch als die Hütte werden soll, und gibt einen Schuh lang zu; alsbann macht man einen Graben, einen Fuß tief, so groß als man die Hütte haben will, setzt einen Pfahl bei dem andern hinein und scharrt es zu; oben nagelt man Stangen in- und auswendig herum, und macht ein Dach von Schilf oder Strob darauf. Auswendig belegt man es mit grünen Gestränchen und nagelt Stangen darüber, damit der kalte Wind nicht so durchstreichen kann; inwendig kann man in einer Ecke etliche Mauersteine zusammensetzen, um ein Feuer anzumachen, daß man sich beim kalten Wetter wärmen kann.

"Wer es bequemlich haben will, der lasse sich ein kleines Haus bauen, jedoch darf dieses weder zu groß noch zu hoch sein, damit sich die Bögel nicht scheuen. Man lasse solches mit einer tüchtigen Thüre und Schlosse



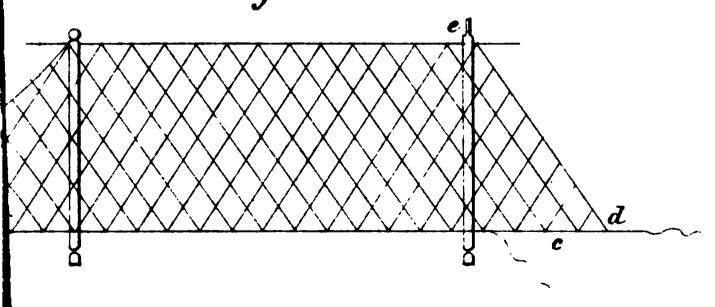

bem Spiegel auf der Haferstoppel, und zwar da mit dem besten Ersolg betrieben, wo die Frucht am üppigsten gestanden hat. Doch ist dies nicht das einzige, worauf man Rücksicht bei Einrichtung des; Fangplatzes zu nehmen hat, sondern man muß zugleich beobachten, in welcher Gegend die Lerchen am stärksten ziehen; und dies hängt größtentheils von der Lage der Flur ab.

So umgeht z. B. die Feldlerche in der Regel alle Feldbüsche umd im Feld verlaufende Holzecken; auch nimmt sie ihren Zug gern von der Haftesstoppel nach dem frischbesäeten Winterfeld, um die grünen jüngsten Getreidesprößchen zu asen; gesättigt kommt sie von da wieder zurück auf det Stoppelseld.

Bei irgend bedeutendem Luftzug fliegt sie nächstdem, wie schon öster gesagt, nicht gern mit dem Winde, sondern fast immer so, daß er gerade oder doch schräg auf sie zukommt.

Diese und ühnliche Bemerkungen machen es räthlich, gleich zu Ansach bes Herbstzugs, soweit es im voraus geschehen kann, Fangplätze auf verschiedenen Stellen und in verschiedenen Richtungen, doch, wie es sich vorselbst versteht, so anzulegen, daß sie ununterbrochen von der Morgensonne beschienen werden.

Uebrigens muß man, wenn auch Windzug und alles günstig ist, der Platz, auf dem man einige Tage vermittels des Spiegels gefangen hat, der noch verlassen, weil sowol durch die Garne als durch das Hin= und Her-laufen beim Auslösen der gedeckten Lerchen die Stoppel niedergedrückt wird, und dann an solchen Stellen kein sonderlicher Einfall mehr zu hoffen ist.

Die Zubereitung der Fangplätze wird auf folgende Weise bewerkftelligi: Zu beiden Seiten einer in der Mitte des zum Legen der Wände ausgesuchten Platzes ber Länge nach ausgespannten Gartenleine werden bie Garne, mit ben Oberleinen gegeneinandergestreckt, so ausgeschlagen, daß, bei miglichst strammem Anziehen der Ober = und Unterleine, die Schlagstäbe ber einen Wand mit dem Ropfende dicht vor dem Ropfende der Schlagfibe ber anbern Wand, sämmtliche Schlagstäbe aber genau im rechten Winkl mit der Unterleine ihrer Garnwand liegen; daß ferner die Garnwand, deren Stäbe borliegen, beiläufig 4-5" breit die Oberleine der gegenüberliegende Das Ganze bildet sonach ein längliches rechtwinkeliges Wand überdeckt. Biered. Hierbei wird immer möglichst stramme Ausspannung ber Bande vorausgesetzt, und gerade unter dem im Wirbelblatt jeden Schlagftabes befindlichen Loche eine Lorve senkrecht und so tief in den Boden geschlagen, daß, wenn das Wirbelblatt in den Lorveneinschnitt gefügt ift, der zur Befestigung dienende Bolzen durch das Lorven= und durch das Blattloch getrieben, bann aber an ber auswendigen Seite der Stift vorgesteckt werden tam

hierauf schlägt man beibe Wände auseinander. Da, wo nun die Stäbe mb die Oberleinen auf dem Erdboden liegen, sowie da, wo erstere beim Zuschlagen der Wände hintreffen, also rings um den Fanglatz, wird, zur Beseitigung jeden Hindernisses eines gleichzeitigen raschen Zuschlags der Bände beim Rucken, eine 10—12" breite Rinne, beiläusig 4" tief und so megeschauselt, daß die eine Hälfte derselben innerhalb, die andere außerhalb der Stäbe und Oberleinen trifft, die Lage dieser Theile aber allerwärts eine sorizontale ist.

Ferner mißt man mit einem Stock, der genau die Länge eines Schlagstabes hat, von jeder Lorve hinaus, aber einige Zoll nach der Mittellinie sineinwärts, und findet so die Punkte, wo die Hauptheftel einzuschlagen sud, an welchen die Oberleinen angebunden werden.

Zwölf Zoll über die Lorven hinaus, genau im rechten Winkel mit den Schlagstäben, werden die Heftel, an welchen die Unterleinen anzubinden sind, eingetrieben.

Hierauf wird, nach Maßgabe der Auckleinenlänge, in gehöriger Entsternung von den vordersten Schlagstäben, ein ungefähr 2' tiefes, so weites und breites Loch in die Erde gegraben, daß zwei Menschen auf einem Bänkchen gemächlich darin sitzen und frei mit den Armen sich bewegen können.

Sobald nun an schönen, hellen Morgen die Luft rein wird, begeben sich beiden Lerchenfänger mit allen zu ihrem Geschäft nöthigen Geräthschaften auf einen der eingerichteten Fangplätze, schlagen die Wände aus, ziehen zuvörderst die Unterleinen scharf an und binden sie fest an den dazu bestimmten Hefteln an. Ein gleiches geschieht mit den Oberleinen.

Dann bindet man am obern Knopf eines jeden vordern Schlagstabes ein Ende der Ruckleine an, schlägt die Wände zurück und sucht, immer weiter zurücktretend, den Punkt, wo beide Theile der Ruckleine zusammenzgehnüpft werden müssen, wenn die Wände beim Zurücklegen ganz genau in die Rinnen fallen, auch beim Rucken höchst rasch und ganz zugleich zuschlagen sollen. 1)

Demnächst wird der Spiegel, welcher, um selbigen vor Beschädigung und Trübung zu schützen, bis zum Gebrauch in einem ledernen Futter ver= wahrt, vor der Einpackung aber rein und trocken abgewischt werden muß, um solgende Art angebracht:

Man schlägt die zum Spiegel gehörige Spindel da, wo die von den Lorven der einen Wand nach den Lorven der andern Wand gezogenen Diagonallinien sich kreuzen, also genau im Mittelpunkt des Fangplatzes,

<sup>1)</sup> Der Bereinigungspunkt der beiden Rudleinen muß auf jedem Fangplat, beim erften Stellen, in voraus gesucht werden.

vermittels des unten im Helm eingelassenen eisernen, mit Talg bestrichenen Stifts in das Spindelloch, windet den am Helm angenagelten Riemen, seiner ganzen Länge nach, in der durch den darunter befindlichen Rand gebildeten Bertiefung um den Helm herum, und befestigt am Ende des Riemens die Zugleine.

Endlich wird dicht vor dem Kopfende des vordern Schlagstabes der nach der rechten Seite zurückgeschlagenen Wand der Grundstab des Klipprohre der Breite nach auf die Erde gelegt, und 2" breit von jedem Ende mit einem hölzernen Hätchen so aufgenagelt, daß vermittels des an der Klippgerte befestigten Bindsadens das Werkzeug leicht erhoben und niedergelassen werden kann. 1)

Nachdem nun die Ruckleine, in welcher am hinterende ein Knebel einzuschleifen ift, ingleichen die Zugschnuren des Spiegels und des Klipprobes dem Loche zugeführt sind, von wo aus der Fang betricben werden foll, sezen sich zwei vom Verfahren unterrichtete Personen auf das in selbigem besind= liche Bankchen, allenfalls ganz frei, besser aber noch unter drei hüttenförmig zusammengestellten, etwa 5' langen und 4' hohen, dünnen, trausportabeln Strohwänden, nieder und theilen fich in die fernern Berrichtungen. eine ergreift nämlich das Ende der Spiegelzugschnur und zieht diefelbe mit einem mäßig starken Ruck nach sich hin; wenn nun ber auf ben Helm gewundene Riemen bis ans Ende abgelaufen ift, erfolgt ein geringer Prellstoß am Helm, durch welchen der Spiegel nach ber entgegengesetzten Seite in drehende Bewegung geräth und bei diefer der Riemen in diefer Richtung sich aufwindet, bis ein leifer Ruck an der Hand den Zeitpunkt bezeichnet, wo bie Schnur wieder angezogen werden und fo bei gleichmäßig forigesetztem Verfahren der Spiegel stets abwechselnd rechts und links sich dreben muß, wodurch die in selbigen fallenden Sonnenstrahlen reflectiren.

Eben die Person, welche den Spiegel in Bewegung setzt, soll anch, wenigstens dis die erste zum Rohrvogel zu verwendende Lerche gefangen ift, mit einem Meisenpfeischen in kurz abgebrochenen, gleichen, sehr hohen Tönen das Gelock der Feldlerche so natürlich als möglich nachahmen.

Sobald den auf dem Zuge begriffenen Lerchen der Spiegelglanz und Strahlenreslex in die Augen, das Gelock aber ins Gehör fällt, schwärmer sie heran, und eine oder einige, selten jedoch mehr als drei, stechen auf den Spiegel herab. 2) In diesem Moment ruckt der andere Gehülse, d. h. er

<sup>1)</sup> hat man gleich anfänglich keine Rohrlerche, so wird die erste gefangene dazu genommen, ber Schwanz mit einem Zwirnsfaden ihr fest zusammengebunden und dieser Faden mit der kurzen Schwan am Klipprohr vereinigt.

<sup>2)</sup> Db bies burch Neugierbe, ober burch bas Blenben bes Spiegels, ober burch bie biefen fleinen

Ripprohrschnur, zum augenblicklichen Gebrauch in der Hand bereit hält, rasch und mit Kraft an sich, sodaß die Garnwände beim Zusammenschlagen die zwischen denselben befindlichen Lerchen im Fluge noch decken; denn sie sallen nie, oder doch nur sehr selten auf dem Boden ein, da kein Seäse sie, wie die Drosseln, Finken und andere Herdvögel, dazu verleitet. Sobald gerucht worden ist, springt einer von den Fangkameraden hin auf die Garne, wödtet, außer der ersten gesangenen Lerche, welche, wie oben gesagt, als Rohrvogel gebraucht wird, alle übrige, schlägt rasch die Wände wieder ause einander und eilt, indem er das Gesangene jedesmal mitnimmt, zurück ausseinen Posten.

Ist man im Besitz einer Rohrlerche und hat man sie gehörig am Klipprohr befestigt, so ergreift der, welcher die Ruckleine führt, auch die Zugleine des Klipprohrs, hebt dieses vermittels derselben, sobald er Lerchen in
der Gegend gewahrt, etwas in die Höhe und läßt den dadurch zum Flattern
gebrachten Rohrvogel durch Nachgeben an der Schnur langsam wieder nieder,
während zugleich der andere in immer gleichmäßiger Bewegung den Spiegel
dreht und mit der Pfeise lockt. Oft wird der Lercheneinfall und also auch
das Rucken so rasch hintereinander erfolgen, daß wechselsweise die beiden
Fanggehülsen das Geschäft, die getöbteten Gesangenen auszunehmen und die
Wände zurückzuschlagen, verrichten müssen.

Defter als einmal sind in Gegenwart und durch Mitwirkung des Verssasser vormittags von 8—11 Uhr 2—2½ Schock Lerchen auf diese Weise gesangen worden; und so gewährt der ebenbeschriebene Fang dem Liebhaber eine lustige Unterhaltung, ohne die Unannehmlichkeiten, welche durch das bei dem Streichen mit Taggarnen unvermeidlich Langweilige und durch das Mühsame bei Anwendung der Nachtgarne veranlaßt werden müssen, im Gesolge zu haben.

Alles bisher von dem Herbstlerchenfang Gesagte hat eigentlich nur auf die Feldlerche Bezug; doch gehen beim Streichen mit Nachtnetzen zuweilen, nur selten aber bei dem mit Tagnetzen, einige Individuen anderer Lerchen mit ein.

Der Verfasser ist mit dem Feldlerchenfang vermittels kleinmaschiger Steckgarne und des Tiras, wozu ein abgerichteter lebender Falke, oder in dessen Ermangelung ein ausgestopfter erfordert wird, nicht unbekannt; insbessen kann keiner von beiden die darauf zu verwendende Zeit und Mühe lohenen. Deutliche Anweisung dazu sindet man in Döbel's "Jäger=Praktica".

Creaturen eigene Zanksucht veranlaßt wird, ist freilich nicht zu entscheiden. Wahrscheinlich wirten alle drei angegebene Ursachen dahin mit, sie heranzulocken.

§. 12. Die Wald= oder Heidelerchen werden am häusigsten und leichtesten auf einem eigenen, nach ihnen benannten Herde gefangen. Icht der dazu gehörigen beiden Schlagwände muß 9—10' breit und 36—40' lang sein.

Zur Anlage des Heibelerchenherdes sind Gegenden geeignet, in welchen Wiesen oder Lehden solche Vorhölzer begrenzen oder durchschneiben, in und an denen dieser Bogel gern anfällt und zieht.

Der Platz, auf welchem die Wände gelegt werden sollen, muß 30 bis 40 Schritt vom Holz entfernt sein. Er wird bis zu den Linien, auf welchen die Oberleinen und Schlagstangen ruhen, umgegraben, und wenn dann der Boden von Natur kein schwarzes Erdreich enthielte, mit solchem überfahren.

Dies und die busenreiche Stellung der Garne abgerechnet — denn beim Beidelerchenherd werden sie straff an den Ober- und Unterleinen ausgezogen —, bleiben alle im vorhergehenden Paragraph zur Einrichtung des Spiegelherdes gegebene Borschriften in der Hauptsache auch hier anwendbar.

Etwa 20 Schritt vom Herdplatz wird eine leichte, kleine Hütte für den Bogelsteller so gebaut, daß das eine Giebelende nach den Garnwänden, der Eingang hingegen am Hintertheil der Hitte steht, das Ganze aber mit grünem Reisig verkleibet.

In der Mitte der Vorderwand ist ein etwa 4" im Quadrat haltendes Loch anzubringen, durch welches die Ruckleinen gezogen und in der Hütte mit einem Anebel verschleift werden. Ungefähr 2' höher kommt eine 6" lange, 3" hohe Beobachtungsöffnung, und eine gleiche, ebenso hoch vom Erdboden angebrachte an beide Seitenwände.

Nach der alten Regel geht die Stellzeit mit Kreuzerhöhung, den 14. September, an.

Erst dann wird man auf reichlichen Fang rechnen können, wenn man einige Lock = und einen Rohrvogel dieser Art hat. Man füttert selbige im Bauer mit Mohn, Rübe = und Döttersaat, ingleichen mit gröblich gestoßener Hirse und Hafergrüße; nur zuweilen wird etwas Hanssamen gegeben.

Sie durchzuwintern hat man nicht nöthig, da es so schwer eben nicht hält, in den ersten Tagen der Fangzeit einige mit der Lockpfeise, die man bei den Wildrufsdrehern und Bogelstellern bekommen kann, auf den Herd zu ziehen und zu decken.

Sollte dies nicht glücken wollen, so darf man in den ersten Tagen det Zugs gegen Abend nur dahin gehen, wo Heidelerchen auf dem Feld gern liegen. Erblickt man einige, so behalte man sie im Auge, bis es sinster wird, nehme dann ein Nachtgarn, dessen Stelle allenfalls durch die der Länge nach zusammengereihten Herdwände, aus welchen die Ober = und

Unterleinen gezogen und an denen statt der Schlagstäbe genugsam lange Stangen eingebunden, auch, wie an dem Nachtnetz, Kreuzschnuren durch das Gemäsch gezogen sind, ersetzt werden kann. So vorbereitet, begibt man sich mit den erforderlichen Gehülfen an den Ort, wo man die Heidelerchen puletzt wahrnahm, und verfährt nach der §. 9 erhaltenen Anweisung.

Liegt ber Herd ganz frei, so kommt beim nachmaligen Stellen eine Beibelerche auf das Klipprohr, welches der Leser im vorigen Paragraph kennen lernte; stünde aber, vorzüglich auf der Seite, wo der Zug herkommt, Holz vor, so wird sie auf dem Schweberohr angebunden. Dies Hülfswerkzeug ist so einzurichten: Einige Schritt vor der Hütte, dicht neben der Audleine, setze man eine 8-10' lange Stange, in deren Obertheil ein eiserner feststehender Ring angebracht wird, eine andere gleich lange, oben mit einem Knopf versehene, aber am Hintertheil des Herdes, in der Mitte wischen den Haupthefteln unbeweglich fest ein, nachdem zuvor ein schwarz der dunkelgrau gefärbter Bindfaden am Knopf der hintern angebunden, bann längs dem Herde fort durch den Ring der vordern, in der Hütte fraff angezogen, und in der Mitte des Theils deffelben, welcher zwischen beiben Stangen sich hindehnt, eine vierfach aus ebenso gefärbtem Zwirn sestochtene, 3/4 Ellen lange Schnur eingeschleift worden ift. Der ebenerwähnte Bindfaden muß übrigens nicht nur lang genug fein, daß er da, wo die Sommer befestigt ist, so weit niedergelassen werden kann, daß die an selbiger, wie um Klipprohr, anzubindende Lerche auf der Erde zu fußen vermag, sondern in der Hütte muß noch ein langes Ende übrigbleiben, welches der Fänger fassen und den Faben nach Belieben anziehen, auch noch tiefer, als borher gesagt, herablassen kann.

Beim Fange selbst, welcher nur früh morgens stattsindet, wird, wenn alles sangdar steht, die Rohrlerche angebunden. Auch setzt man dicht neben die Oberleinen der zurückgeschlagenen Wände, auswärts, auf jeder Seite wei einzeln in kleine Bauer gesperrte Locklerchen. Hat sich dann der Bogelsteller im Hittchen verborgen und hört er sowol am Gelock als am kaut der auf dem Zug besindlichen Heidelerchen, daß diese sich nähern, wendet er zugleich die Lockpseise an. Wird er einen Flug gewahr, wieder so tief als möglich herunter. Die herumschwärmenden Heidelerchen werden nenn glauben, daß die Rohrlerche zu ihrem Fluge gehöre, und der Besellschaft halber bei ihr einfallen. Dann ist es Zeit, augenblicklich und wasch zu rucken.

Sonst fängt man auch, wenn Haferstoppelfelder nahe am Holze belegen ind, Waldlerchen beim Nachtstreichen nach Feldlerchen.

§. 13. Daß sämmtliche in diesem Kapitel beschriebene Bögel gleich

nach dem Fange gerupft und bei der Zubereitung für die Tafel nicht ansgezogen werden, ist theils schon gesagt worden, theils allgemein bekannt.

Anmerkung zur vierten Auflage. Da diesem Werk mehrmals der Vorwurf gemacht wurde, daß die Vogelherde darin zu wenig ausführlich behandelt wurden, so soll hier eine vollständige Darstellung derselben nach Naumann's berühmtem "Vogelsteller", in der diese Fangmethoden auf das erschöpfendste beschrieben werden, ihren Platz sinden.

Von der Zubereitung und Ginrichtung eines Bogelherbes.

"Einen Bogelherd kann man am füglichsten im Frühjahr anlegen, damit sich die angepflanzten Bäume und Zäune während des Sommers bewachsen und bestauden können; wollte man aber nur erst im Herbst zur Probe stellen, ob nämlich an dem ausersehenen Ort ein guter Zug vorhanden, so kann man unterdessen den Zaun von abgehauenen Gesträuchen
machen. Vor allen Dingen ist es unungänglich nöthig, daß man Bäume
suche, die hoch und träublicht sind, weil die Vögel, wenn man todte Bäume
hinsetzen wollte, nicht leicht darauf anbuschen würden.

"Gesetzt nun, daß an demjenigen Ort, wo der Bogelherd angelegt werden soll, weder Busch noch Gärten, sondern nur Wiesen oder Ackn vorhanden wären, an welchen nichts als Weiden und Gesträuche stehen, so muß man alsdann einen Fleck aussuchen, wo die meisten hohen mid träublichten Bäume in einer Linie stehen. Hierbei ist Folgendes zu bemerken: wenn diese Linie von Süden gegen Norden geht, so ist es sehr gut, und alsdann macht man den Vogelherd auf der Morgenseite, geht aber diese Linie von Osten gegen Westen, so macht man den Perd auf der Nordseite.

"Die Weiben sind an einem Herd die besten Bäume, weil sich die Bögel nicht nur gern barauf setzen und das Laub auf dem Herd und in den Netzen nicht so viel Gesperre macht, sondern auch, weil dieselben, wem etwa nicht genug dastehen sollten, ohne große Mühe angepstanzt werden können und gar bald wachsen, und wenn sie zu hoch wachsen, können sie abgeköpft werden. Kann man zugleich eine Erle an dem Herd haben, so ist dies sehr gut um der Zeisige willen, welche ihre Nahrung in dem Erlensamen suchen. Zu dem Zaun ist das härterne Holz, oder Hartriegel, wie man es zu nennen pslegt, das beste, weil man solches ziehen kann, wie man es haben will. An dem Ziemerherd darf kein solch Holz gepstanzt werden, das Beeren trägt, denn sobald der Ziemer die Beeren im Zaun gewahr wird, so fällt er dahin, und wo einer hinsliegt, da solgen sie alle; sobald sie sich aber satt gefressen haben, sliegen sie davon und kommen nicht wieder. Deshald muß man alle Beeren um den Herd herum abschlagen, und war

kann sich anstatt solcher Gesträuche der Rüstern, Buchen, Haseln oder Salweiden bedienen.

"Was die Größe des Finkenherdes anbetrifft, so ist derjenige der beste, welcher aus einer Breite von 18 und aus einer Länge von 36 Schuh besseht; sind sie größer, so sind die Netze sehr schwer zu ziehen und fallen daher sehr langsam zu, sodaß mancher Vogel durchwischt; sind sie kleiner, so ist der Raum des Herdes gar zu enge und die Vögel fallen nicht gern darauf. Was den Strauch= oder Krammetsvogelherd anlangt, so hat man hiervon eine doppelte Gattung; man hat ihn nämlich mit einer und sodann auch mit zwei Wänden. Die erstern nennt man Strauchnetze, weil sie von einer Seite über den ganzen Strauch dis auf die andere Seite auf die Erde schlagen; die andern nennt man Schlagnetze, weil sie oben zusammenschlagen, mb diese sind die besten. Man thut sehr wohl, wenn man hier ebenfalls die mittlere Sorte wählt, sowie ich im Abrisse zeigen werde.

"Was nun endlich den Heidelerchenherd anbetrifft, so kann man selbigen so groß oder etwas größer als den Finkenherd machen; der Boden desselben wird entweder umgegraben oder nur schwarze Erde darauf gestreut.

"Wenn nun aber die Gegend nicht so beschaffen ist, wie ich hier beschrieben habe, so sucht man einen solchen Ort, wo nur die nöthigsten Bäume stehen, und alsdann muß der Herd zu den kleinen Bögeln so ansgebracht werden, daß man des Vormittags Schatten darauf hat, weil die Finken sehr gern auf einen dunkeln und schattigen Herd sallen. Es ist nicht nöthig, daß der Herd eine offene Seite habe, sondern er kann ringsherum mit Bäumen besetzt sein, jedoch dürfen die Zacken nicht über den Herd hangen, und die Seite, wo der Vogel herkommt, kann mit niedrigen Weiden bepflanzt werden; wenn diese zu hoch wachsen, können sie abgeköpft werden, denn der Herd muß nicht ganz mit hohen Bäumen eingeschlossen sein, sons dern nur auf einer Seite, sintemal er oben nothwendig offen sein muß.

"Der Zaun besselben muß in einer Mannshöhe gezogen werden, benn die Finken fallen alsdann sehr gut auf, weil sie mittels der umstehenden heden vor dem Raubvogel sicher sind. Wenn aber der Herd frei und offen ift, so siirchten sie sich, auf einen solchen kahlen Platz zu fallen, wo sie ihr Feind von ferne erblicken kann, und da sie um sich herum keine Hecken noch Bäume gewahr werden, auf welche sie sich verlassen und wohin sie ihre Instlucht nehmen können, so sliegen sie surchtsam über den Herd hin und her, und endlich gar davon. Will man aber in einem Busch oder Garten einen Herd anlegen, so sucht man, wenn es nämlich angeht, auf der Seite gegen Morgen, und nicht gegen Abend, einen Platz aus, wo der stärkste Strich oder Zug der Bögel geht; kann man nun an diesem Ort einen Winkel sinden, der so breit in den Busch geht als der Herd breit ist und

ungefähr eine Länge von 50 ober 60 Schritt hat, so ist dies fehr gut, mit alsbann macht man ben kleinen Berb gegen ben Mittag bergeftalt, bag e hinten queritber mit Bäumen und einem hohen Zaun zugemacht ift; an den Busch gegen Abend muß er ebenfalls mit Baumen und einem hohen 3am versehen sein, auf der Morgenseite hingegen, woher der Bogelzug kommt pflanzt man nur einen ganz niedrigen Zaun von etwa einer halben Manns höhe. In diesen Zaun setzt man abgehauene Bäume zu Fallbäumen. I bem Winkel gegen Mitternacht verfährt man ebenso mit dem Ziemerher gegen Morgen auf der freien Wiese oder Acter macht man den Beide lerchenherd: dieser muß 40—50 Schritt vom Busch abstehen, der Pla desselben muß ganz leer und mit gar keinem Baum ober Strauch versehe Wenn man aber gezwungen ift, den Bogelherd auf einer andern Sci des Busches anzulegen, so verfährt man ebenso wie hier, ausgenommen a der Mittagsseite, welche nämlich zugemacht werden muß, damit man Scha ten auf ben Berb bekommt; bahingegen kann man den Berb gegen Morge offen lassen, auf daß die Bögel, wenn sie sich dem Herd nähern, die Läuf und Ruhrvögel gewahr werden. Wenn sich mitten im Busch helle Biefei plate befinden, so kann man baselbst auch ben Berd anlegen, aber mitte in einer großen Heide ist es nicht rathsam, weil daselbst der Bogel zu vi zerstreut ist; besgleichen mitten in den Baumgärten, wo die Bäume nich so dicht stehen; an diesen beiden Orten kann man aber keinen Heidelerche herd haben, weil sie allda nicht hinfallen und überhaupt, wo kein rechter 3 ist, verlohnt es sich der Mühe nicht, einen Heidelerchenherd anzulegen, so bern man thut am besten, wenn man felbigen alsbann ganglich weglagt.

"Die Hütte des Bogelstellers kann von Schilf oder Reisern von Bed den, oder anderm Holz, an welchem noch Laub ist, gemacht werden, m dies sind die besten Hütten, weil man in solchen das Gelock der Bögel red gut hören kann. Wenn man Holz genug vorräthig hat, so kann man von Palissaden machen, d. i. man macht Pfähle so hoch als die Hüt werden soll, und gibt einen Schuh lang zu; alsdann macht man ein Graben, einen Fuß tief, so groß als man die Hütte haben will, setzt eine Pfahl bei dem andern hinein und scharrt es zu; oben nagelt man Stangs in- und auswendig herum, und macht ein Dach von Schilf oder Stre darauf. Auswendig belegt man es mit grünen Gesträuchen und nage Stangen darüber, damit der kalte Wind nicht so durchstreichen kann; ir wendig kann man in einer Ecke etliche Mauersteine zusammensetzen, um et Feuer anzumachen, daß man sich beim kalten Wetter wärmen kann.

"Wer es bequemlich haben will, der lasse sich ein kleines Haus bauer jedoch darf dieses weder zu groß noch zu hoch sein, damit sich die Böge nicht scheuen. Man lasse solches mit einer tüchtigen Thüre und Schlos





THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND TILDEN POUNDATIONS. verwahren und ein paar kleine Fenster machen, durch welche niemand in das Bäuschen einsteigen kann; diese kleinen Glasfenster kann man noch überdies mit einem engen Drahtgitter versehen, bamit, wenn das Glas von ungefähr zerbrochen werden follte, kein Wiefel hineinkriechen kann. Inwendig kann ein Kamin ober Ofen gesetzt, und auswendig kann es mit Wintergrün belegt werben. In diesem Häuschen kann man die Lockvögel und alles, was zum Bogelfang gehört, aufbewahren, denn es ist eine sehr beschwerliche Sache, bie vielen Bögel und übrigen Geräthschaften alle Tage nach Hause und sobann wieder auf ben Bogelherd zu schleppen. Wenn dieses Bauschen 5 Ellen lang und 3 Ellen breit ist, so ist es groß genug; es mussen die Löcher, ans welchen man herausguckt, mit festen Schiebern wohl verwahrt sein und keine Mäuselöcher in den Wänden gelitten werden, theils weil die Nete von ben Mäufen zerfressen werden, theils aber auch, weil die Wiesel gar leicht hineinkommen können und die Lockvögel erwürgen würden. Die Löcher, burch welche man hinausguckt, muffen 6-7 Boll breit fein und 3 Boll hoch, damit man mit beiden Augen gut durchsehen kann; auswendig müssen fie von allen Seiten schief ausgehen, um alle Bäume des Herbes sehen zu können. Es ift dieses sehr nöthig, damit man sehen kann, ob der Bägel viel oder wenig angebuscht seien, auf daß man nicht durch ein unzeitiges Rucken den Fang verderbe. Gegen Morgen zu, wo die Bogel herkommen, muß ebenfalls ein Loch sein, auf daß der Ruhrvogel bei zeiten, ehe fie völlig den Berd erreicht haben, gezogen werden könne.

"Ehe wir den Herd selbst anlegen, so ist es nöthig, daß man vorher die Netze anschafft, welche folgendergestalt zubereitet und verfertigt werden: man läßt den Zwirn zu den Finkennetzen ungefähr so stark als Sackzwirn spinnen, mit welchem man Kornsäcke näht, er muß aber sein gleich gesponnen und dicht gezwirnt werden. Hierzu kann man guten Hanf nehmen, weil dieser nicht so leicht als der Flachs stockt.

"Zu den Ziemernetzen muß er etwas stärker gesponnen werden, weil die Netze öfters an dem Strauch hängen bleiben und folglich leicht zerreißen. Die Finkennetze werden mit zwei Schock Maschen angesangen, und die Weite der Maschen ist an Figur 1 zu ersehen. Man strick in der Länge fort, bis man sechs Schock Maschen in der Länge hat, alsdann ist eine Wand sertig; sodann strickt man eine ganze Masche von Hasenzwirn um das Netz herum, was deswegen geschieht, weil sich der Zwirn an den Leinen gar bald entzweireibt. Wenn nun beibe Wände fertig sind, so kauft man sich zwei Leinen von Hans in der Stärke einer mittelmäßigen Waschleine. Eine jede derselben muß 32 Ellen lang sein, diese zieht man alsdann durch die von Hanszwirn gestrickten Maschen der einen Seite des Netzes. Auf der andern Seite zieht man eine dünnere Leine, zu welcher dreibrähtiges Sackband von

Hanf genommen werden kann, und von diesen zieht man ebenfalls an beider Seiten Querleinen durch, so lang als die halbe Breite des Herbes ift. An der Oberleine oder großen Leine befestigt man dieselbe mit einem Dehr, das sich an der Leine schieben läßt, und unten schleift man es unterdeffen Nach biefen muß man vier Stäbe haben von geraden Weiden ober Hafeln, welche ungefähr 11/4 Zoll im Diameter haben. Bon diesen Bit man im Feuer die Schale wohl ab, und schneidet die Aeste glatt. nächst läßt man sich von einem Schmied vier Hülseneisen machen, welche also verfertigt werden: erstlich läßt man die Dulde nach der Stärkt det Stabes machen; unten kommt ein Eisen daran, einen Finger lang, einer Zoll breit und drei Messerrücken stark; am Ende wird ein Loch durchgeschlagen, und zwar so groß, daß man den kleinen Finger ein wenig him Besser aber ist es, man läßt das Loch unten durchhauen einstecken kann. und so weit voneinanderbiegen als der Bolzen stark ist. Der Bolzen wird alsbann in der Lorve fest verkeilt, so kann man den Stab gleich mit den aufgehauenen Loch auf den Bolzen setzen, und man hat nicht zu befürchten, daß sich ber Stab aushebt. Diese vier Hillseneisen werden an dem einen Ende der Stäbe fest angeschlagen, alsdann muß man von dem Loch im Eisen an den Stab hinauf  $4\frac{1}{2}$  Schuh und 2 Zoll abmessen, daselbst bohnt man durch den Stab, auf eben der Seite des Stabes, wo das Loch duch das Eisen geschlagen, ebenfalls ein Loch so groß, daß die Leine durchgeht; .2 Zoll über dem Loch wird das übrige Holz ausgefägt, und so macht mer alle vier Stäbe gleich. Ferner läßt man sich von dem Schmied vier eisern Bolzen machen mit einem Knopf ober rundem Dehr, eine Hand lang mb ein wenig schwächer als bas Loch im Gisen weit ift. Hiernächst nurg man annoch eine Leine zum Rucken haben, welche 27 bis 30 oder mehrere Ellen lang sein kann, je nachbem die Hütte weit ober nahe vom Herd steht. Diest Ruckleine muß nur halb so stark sein als die große in den Retzen. 3x= lett macht man die Schwibpfähle und Lorven von eichenem Holz, weil dieses in der Erde am dauerhaftesten ist; die Schwibpfähle selbst bestehen in vin orbentlichen Pfählen, einen Arm dick und 11/4 Elle lang. Wenn aber bie Gegend sumpfig ift, so muffen sie langer fein. Bu ben Lorven nimmt ma 3/4 Ellen lange Pfähle, 2 Zoll bick und 3 Zoll breit; 2 Zoll von ober herunter bohrt man mitten hindurch ein Loch so groß, daß der eisern Bolzen gemächlich durchgeht, und solcher Lorven muß man 8 Stück haben Von biefen werben dann zwei und zwei zusammengeschlagen, dergestalt, das ein Raum von 2 Zoll bazwischen bleibt. Hierbei ist zu bemerken, daß max zu den Lorven auch nur einen Pfahl nehmen kann, und in diesem Fall verfährt man folgendergestalt: man macht diesen Pfahl vierectig, sodaß a 3 Zoll in der Dicke und 3 Zoll in der Breite hält; alsdann bohrt man

ein Loch hindurch, und wenn er in die Erde geschlagen worden, spaltet man ihn in zwei Theile und treibt einen Keil dazwischen, his er 2 ZoU weit Wenn man alle diese Sachen besorgt und angeschafft voneinandersteht. hat, so verfügt man sich mit denselben bahin, wo der Herd angelegt wer= Man bestimmt zuerst den Platz des Herdes und den Ort zur hütte. Hierauf setzt man ben Zaun einen guten Schritt von ben Bäumen ab, auf daß die Zweige der Bäume nicht so sehr über den Berd hängen; ift ber Platz ungleich, so muß er gleich gemacht werden. Zu dem Ende kann man die Rasen abstechen und beiseitelegen, und wenn alsbann der Plat gleich und eben gemacht worden, so werden die abgestochenen Rasen wiederum ordentlich barauf gelegt und festgestampft. Ift aber der Platz sumpfig, so läßt man um den Herd herum einen Graben aufwerfen und erhöht ihn mit der aufgeworfenen Erde, sodann zieht man denfelben mit einer Harke fein gleich ab und säet ensweder Heusamen darauf, oder belegt ihn mit Rasen, denn der Herd muß einen dichten, mit Gras bewachsenen Boden haben. Hierauf sucht man nach Figur A die Mitte des Herdes und zieht die Linie a b; wo nun diese Linie in die Hitte geht, ba muß bas Ruckloch ange= bracht werden. Alsbann legt man einen Stab mit seinem Obertheil auf ben Punkt c, doch so, daß das Loch eine Querhand über die Schnur a b reicht und das Loch der Hülse an den Punkt d. Meßt auf der Schnur a b 36 Schuh von c nach der Hitte zu und legt daselbst ebenfalls einen Stab hin, so wie den ersten; wenn dieses geschehen, so zieht eine Schnur ef so, daß die Hülsenlöcher der beiden Stäbe gerade unter die Schnur zu liegen tommen, zieht die Schnur steif und befestigt sie an zwei Pfählen, schlagt die Lorven dg in die Erde 2 Zoll weit auseinander dergestalt, daß die köcher 2 Boll hoch über die Erde und gerade unter der Schnur stehen. hieranf schlagt ungefähr 7 ober 8 Schuh von d an hinten am Zaun einen Bfahl k gerade unter die Schnur und meßt von g nach der Hütte gleich= falls 7 Schuh und schlagt den Pfahl h neben der Schnur schief und ein wenig nach der Hitte neigend. Auf der Seite nach der Mittellinie schneidet einen Kerb in den Pfahl, in diesen Kerb bohrt ein Loch und schlagt einen glatten Pflock hinein, einen Finger dick, und einen Finger breit von dem Pfahl muß er einen Knopf haben, daß die Leine nicht abrutschen kann. Durch Hülfe der Schnur richtet diesen Kerb und die Löcher in die Lorven, und das Mittel des hintersten Pfahls in eine gerade Linie, und verfahrt auf der andern Seite auf gleiche Art und Weise. Hernach breitet die Wände auf bem Herd aus und steckt an beiden Enden die Leine durch die Löcher der Stäbe; hinten an das Ende der Leine schleift einen eisernen Ring, welcher so weit ist, daß man ihn über den Pfahl stecken und an dem Pfahl breben kann, ober lagt einen eisernen Haken machen, bessen Stiel so lang

ist, daß er durch den Pfahl reicht und am Ende ein Loch hat; bohrt ein Loch durch den Pfahl, steckt den Haken hindurch und schlagt hinten einen Stift in das Loch; an die Leine schleift einen kleinen Ring und hängt ihn in den Haken, was leichter als mit dem großen geht. Zieht alsbann bie Leine steif an, sodaß der Stab auf c reicht, und schleift sie einmal an den Stab herum, legt die Hilse in die Lorve und stedt den Bolzen durch; verfahrt vorn ebenso und nehmt das Ende der Leine, legt es in den Rerb des Pfahls h, nehmt es hinter dem Pflock herum und zieht sie so steif an, bis sich der hinterste Stab ebenso hoch von der Erde hebt als der vorderste, alsbann ist es steif genug; den übrigen Theil der Leine schlagt oben um den Stab und das Ende schleift einmal fest zu. Schlagt sodann die Wand zurud, und 1 Schuh lang von der obern Leine schlagt hinter die Stabe zwei Pflöcke i i, legt die Wand wieder zu und macht hinten an die kleine Leine ein Dehr, womit ihr sie an den Pflock i anhängt; an den vordersten Pflock i spannt sie steif an, widelt bas übrige um und stedt bas Ende unter, ober spaltet den Pflock obenauf und klemmt das Ende hinein. Mit der andern Wand verfahrt auf eben diese Art und richtet es so, daß Stab auf Steb zu liegen kommt. Zieht die kleinen Querleinen nicht sehr steif an und befestigt sie an der Ober = und Unterleine mit einem Dehr, das sich an den Leinen ein wenig schiebt und nicht aufgeht. Alsbann legt bie Wände zurück und lehnt den Bufen des Netzes zwischen die Ober = und Unterleinen ordent= Mehmt die Ruckleine, macht an beiden Enden ein Dehr fo groß, daß es an den Knopf des Stabes geht. Hängt beide Dehre an einen Pflock, und meßt 21/2 Klafter, schleift daselbst einen Knebel von der Länge eines halben Fingers ein und 1 Schuh lang von des Stades Anopf herunter, schleift sie einmal um und hängt das Dehr oben an den Stab, wie Figur B a a zeigen; bas Ende, welches doppelt ist, zieht in die Hütte durch boe Ruckloch ein (das Ruckloch muß so hoch von der Erde sein, daß es dem Bogelsteller an den Oberleib reicht); zieht sie alsbann steif an und macht einen Schleiftnoten vor, stedt einen Anebel hindurch und macht an ber Wand zwei Absätze, auf welchen der Anebel ruht. Dies geschieht beswegen, baß man ihn bequemlich angreifen kann, wie Figur B b zeigt. Wenn nur alles dieses so gemacht worden, wie ich hier beschrieben habe, so müffen die Wände, wenn sie zugeruckt werden, sehr schnell und accurat zusammenschlagen; findet sich aber bas Gegentheil, so ift an ber Stellung etwas berfeben, mithin muß man nachsuchen, wo ber Fehler stedt. Wollte es aber die Lage nicht verstatten, daß man das Ruckloch auf der Mittellinie anbringen könnte, sondern vielmehr ein paar Schuh davon abweichen müßte, fo macht nur bas eine Ende ber Ruckleine, auf beffen Seite bas Loch ftebt, etwas kürzer als das andere Ende, und versucht das Zurucken so lange, bis

beide Wände zugleich niederschlagen, und alsbann müßt ihr euch bei dem Aufstellen in Acht nehmen, daß die Enden nicht wieder verwechselt werden. Wenn sich aber die Stäbe gegeneinandersetzen, sodaß sie wie ein Dach stehen, so barf nur das eine Ende der Ruckleine 1 Zoll länger an dem Heinen Anebel herausgelassen werben, alsbann ist diesem Fehler abgeholfen. Bisweilen weht der Wind sehr stark auf die Seite des Herdes und wirft bei dem Zurucken eine Wand zu, die andere aber zurück; in diesem Fall muß man benjenigen Theil ber Ruckleine, welchen ber Wind zurückhält, fo oft an dem Stab umschlagen, bis die Wand mit der andern zugleich nieder= schlägt. Man bedient sich auch hier eines Mittels, welches man Windrollen nennt; weil aber die Wände dadurch sehr langsam zuschlagen, so will ich beffelben nicht einmal Erwähnung thun, weil bei gar zu großen Stürmen nichts zu machen ist und man am besten thut, daß man zu Hause bleibt. Wenn nun die Stellung auf vorgeschriebene Art fertig ist, so pflanzt den Zaun an und laßt von der Stellung eine Hand breit Raum; nach der Butte zu laßt den Zaun schief zugehen, wie auf der Zeichnung zu ersehen. Auf der Seite, wo ber Zaun an den Bäumen steht, lagt ihn hoch wachsen, und auf der andern Seite, wo der Bogel herkommt, macht ihn von einer halben Mannshöhe, und setzt nicht allzu hohe, jedoch träublichte Bäume an Diefe Baume muffen teine Burgel haben, die Oerter damit sie nicht anwachsen, und wenn sie im Herbst eingesetzt werden, so muß das Laub rein abgestreift werden. Der Zaun wird nicht sowol um des Windes willen, wie einige glauben, sondern vielmehr um der Bögel Sicherheit willen gemacht, wie ich oben gezeigt habe. Rachdem ich also ben Finkenherd beschrieben habe, so wende ich mich zu bem Ziemerherd. Die Nete werben auch mit zwei Schock Maschen angefangen; die Größe ber Maschen selbst erhellt aus Figur 2. Die Maschen werden ber Länge nach fortgestrickt, bis man brei Schock hat. Alsbann fängt man an abzunehmen und nimmt je länger je mehr Maschen ab, und wenn 11/2 Schock lang gestrickt ift, so muß es 40 Maschen breit bleiben, wonach man sich mit dem Abnehmen einrichten muß; ferner strickt man an dem andern Ende wieder los und nimmt dabei so stark ab, daß man einen Triangel über die ordentliche Länge daran bekommt, welcher ungefähr einen rechten Winkel macht, wenn das Net ausgespannt wird, wie aus Figur 3 zu ersehen.

"Nach diesem wird die Haupt= und Sohlmasche mit Hasenzwirn darunter gestrickt, ebenso, wie ich bei den Finkennetzen gezeigt habe. Damit verfahrt folgendergestalt: Zieht nämlich die großen Leinen von 28 Ellen, sowie auch die kleinen von 22 Ellen lang, bei c (Figur 3), wo einer von den drei Zipfeln anfängt, ein. An a bindet ein Dehr und laßt 2 Schuh übrig, dieses zieht durch die Maschen querüber und besestigt es an das

48

Bindell. I.

Dehr der großen Leine b. Die Querleine an der großen Leine c beiefigt mit einem Dehr und zieht sie durch die äußersten Maschen um den Zipsel d herum, und befestigt sie in c. Sucht hierauf vier gerade Stäbe oder left den Tischler dieselben aus fichtenen Latten und 1½ Zoll stark hobeln, schlagt die Hülseneisen daran und meßt sodann von dem Loche hinauf 7 Schuh, schneidet daselbst einen Kerb auf derzenigen Seite des Stabes, welcher auf die Erde zu liegen kommt; 3 Zoll über dem Kerb schneidet de iibrige Holz ab und meßt 12 Schuh von dem hintersten Dehr der großen Leine, daselbst schlagt die Leine einmal um den Stab und umwindet sie ich mit Bindfaden, jedoch so, daß die Leine auf die inwendige Seite des Stabet zu liegen kommt. Mit dem obersten Stab verfahrt so: legt die Leine an ben Stab, umwindet sie mit Bindfaben und schlagt sie alsbann einmal um wie an den Finkennetzen gezeigt worden ist. Macht die andere Wand der erstern gleich, alsbann zieht eine Schnur ab nach Figur C und fest hinten einen starken Pfahl c, welcher in der Länge einer Hand aus der Erde hervorragt, schneidet ihn vorher breit, bohrt ein Loch hindurch und schlagt einen Pflock einen Finger dick hinein und setzt die schmale Seite gerade gegen die Schnur: der Pfahl kann oben am Loch 4 Zoll breit und 2 Boll dick sein; schlagt sie alsbann so tief hinein, daß der Pflock so nahe auf der Erbe steht, daß man nur den Finger darunterlegen kann. In der Mitte dieses Pfahls befestigt die Schnur a b und spannt sie fest an; von dem Pfahl meßt 9 Schuh, daselbst schlagt die Lorve ein, sodaß eine iebe 1/2 Schuh von der Schnur absteht, von hier an megt 25 Schuh auf ba Linie ab nach der Hütte zu und schlagt daselbst eine Lorve recht unter der Schnur ein, in dieser werden beibe Stäbe an einen Bolzen befestigt.

"Es ist aber besser, wenn man die Lorve breit macht und zwei löchen hindurchbohrt, und zwar 2 Zoll weit voneinander, sodaß jeder Stad ich besonderes Gewerbe hat. Sucht hierauf zwei Bänme, die gerade und am Stammende 4 Zoll start und 15 Schuh lang sind; Rüster und Eschen sind dazu am besten, in deren Ermangelung aber kann man Weiden, Aspen oder Birken nehmen; meßt sodann 12 Schuh von der vordersten Lorve nach der Hitte zu, auf a d, und legt den Baum d, daß dessen Spitze  $1^{1}/2$  Schuh über die Schnur a d reicht; hart an dem Zaun schlagt einen starken Haken vor, und hinten am Ende schlagt abermals einen starken Haken wie e f zeigt. Oder setzt anstatt der Haken eichene Pfosten in die Erk, laßt sie 1 Schuh hoch über der Erde herausstehen; in den hintersten meisest ein Loch, in den vordersten schneidet auf der Seite nach der Hitte zu einen tiesen Kerd ein, alsdann haut an das Stammende des Schnellbaums einen Zapsen, stoßt ihn in das Loch des hintersten Psosten dauern viele Jahre, in den Kerd und schlagt einen Stift vor. Diese Psosten dauern viele Jahre,

und nachgehends hat man weiter keine Mühe, als daß man die trockenen Schnellbäume herauszieht und frische hineinlegt. Zwischen beide Pfosten werft Erde auf den Schnellbaum, daß er nicht so bald verdorre, meßt von da auf ab weiter 4 Schuh fort und legt den andern ebenso, und alsdann meßt an den Schnellbäumen drei Querhände ilber ab nach der Spitze zu und schlagt baselbst einen solchen eisernen Baken ein, wie an dem hintersten Schwibpfahl bes Finkenherbes angezeigt worden ist, ober laßt an der Spitze bes Hakens eine Schraube feilen wie ein Nagelbohrer, so kann man sie nach Belieben ein= und ausschrauben. Wenn die Schnellbäume gut eingegraben werden, so bleiben sie öfters zwei ganze Jahre grün; sobald sie aber bürre werden, muß man frische legen. Alsbann nehmt die eine Wand, hängt bas Dehr b (Figur 3) an dem Pfahl c (Figur C) an den Pflock der andern Seite, schlagt gegenüber, so lang die kleine Querleine reicht, einen Pflock in die Erde und hängt das Dehr a daran, fetzt den Stab mit feinem offe= nen Loch auf den in der Lorve verkeilten Bolzen, wickelt das Netz vollends auf und setzt den vordersten Stab auch ein. Run müßt ihr zu jeder Wand zwei kleine Kloben haben; hierzu schneibet ein hartes Holz, 3 Zoll lang und 1 Zoll bick, an beiben Enden bohrt ein Loch durch, schneidet die Ecken in ben Löchern fein glatt aus, daß sich die Leine nicht durchreibt; in das eine Loch macht man von doppeltem Sachband ein Gehänke, eine Querhand lang, in daffelbe schleift einen kleinen eisernen Ring, mit demselben hängt den Rloben in den Haken des Schnellbaums und zieht die große Leine durch das andere Loch des Klobens nach dem Stab hinauf, durch den andern Kloben, welcher 1/2 Klafter lang von dem Stab herunter an die große Leine mit Bindfaden befestigt wird; an das Ende der großen Leine macht einen Knoten, daß sich dieselbe nicht wieder zurückziehen kann; nun faßt bas Ende der großen Leine an und zieht die beiden Kloben zusammen, bis die Wand mittelmäßig stelf ift, alsbann macht einen Schleiffnoten vor, daß die Leine nicht wieder zurückrutschen kann; wenn nun die Wand wieder soll abge= nommen werden, so zieht man den Schleifknoten auf und läßt es wieder anseinanderfahren, hatt den Rloben mit seinem Ring von dem Schnellbaum ab, lieft die Leinen mit den Kloben zusammen und wickelt sie fammt den Netzen wieder um den Stab. Man hat nicht nöthig, die Kloben alle Tage auf = und abzuspannen, sondern wenn sie einmal ordentlich gespannt sind, so hakt man den Ring vom Schnellbaum ab, und beim Aufstellen faßt man ben Schnellbaum mit ber Hand, zieht ihn an und hängt mit ber andern Band den Ring in die Haken. Und dieses kann man so lange thun, bis nach Gelegenheit der Witterung die Leinen zu steif oder zu schlaff werden. Wenn nun diese Wand gespannt ist, so legt dieselbe nieder und schlagt hinter dem Stab 1 Schuh lang von der obern Leine herunter einen

danmendiden Daken bergestalt in die Erde, daß ber Haken gegen bie Neine Leine steht und nicht völlig die Erde erreicht, damit die kleine Line gemächlich untergeschoben werden kann. Vorn schlagt ebenfalls einen Pflock g, spaltet ihn oben auf und richtet sodann die Wand wieder in die Höse, spannt die Unterleine fest, wickelt sie um den kleinen Pfahl, welcher ober aufgespalten ist, dann klemmt bas Ende in den Spalt, nehmt die Querlein und hängt sie mit dem Zipfel d (Figur 3) an den Knopf des Bolzens k, zieht sie an der Unterleine steif an und befestigt sie daselbst. Rehmt henach eine gerade Stange und richtet sie hinten auf ab in i gerade in die Höhe, setzt sie fest in die Erde und schneidet sie oben, wo die Leinen 31= fammenschlagen, breit; mit der andern Wand verfahrt auf gleiche Beik, hängt sie hinten über das Kreuz, auf der andern Seite des Pfahls au, und seht zu, daß Stab gegen Stab paßt. Zusetzt nehmt die Ruckeine, faßt beide Dehre zusammen, meßt 2 Klafter und macht alsbann baselbe einen Knebel ein. Schlagt nun erstlich in h ober in \$, wo es sich an besten schickt, eine weite und starke Lorve (Figur Dm), in diese befestigt eine armstarke und 9 Schuh lange Stange n, welche oben eine Gabel r het, unten bohrt ein Loch durch und befestigt sie in der Lorve mit einem eisenen ober starken hölzernen Bolzen auf der Seite gegen den Herb zu, schlogt einen breiten Pfahl vor die Lorve, auf welchem die Stange ruhen unf und also schräg gegen den Herd zu stehen bleibt; auf der Seite gegen die Hütte zu muß die Stange eine freie Bewegung haben, in der Mitte dieser Stange befestigt einen Anebel p, einen Finger lang und bid. die Ruckleine, hängt die Dehre a an die Spitzen der Stäbe, zieht fie oben über die Gabel r an der Stange herunter, schleift sie an den kleinen Anchel p einmal herum und führt das Ende in die Hütte. Diese Bebestange if ein großer Bortheil in dem Zurucken, denn wenn in der Mitte der hete stange 3 Schuh lang gezogen wird, so zieht die Gabel oder bas oberste Ente ber Bebestange 6 Schuh lang; folglich kann man auf einen Rud wir 3 Schuh lang weit schneller ziehen, als auf einen Ruck von 6 Schuh lang. Was die Länge der Ruckleine betrifft, so muß man sich damit nach ber Hitte richten: insgemein wird die Hitte so weit von dem Berd gemacht, ale der Herd lang ist. Bei dem Finkenherd ist dieser angegebene Abstand sch gut; allein bei dem Strauchherd ist es beffer, wenn die Butte noch etwes entfernter von demfelben ift, und überhaupt muß man sich hier nach ba Wenn ihr nun die Wände niederlegt, fo werden sich bit Lage richten. Schnellbäume biegen und die Bande mit Gewalt zusammenziehen; fobal sie aber die Erde erreicht haben, werden sie liegen bleiben; findet ihr um, daß sie zu fest aufliegen und sich schwer aufrücken lassen, so schlagt bie Lorven ein wenig tiefer in die Erde; die vorderste Lorve aber muß mit den

Löchern hart auf der Erde stehen. Liegen die Wände zu locker, so taugt es auch nichts, benn wenn man die Ruckleine nur ein wenig steif spannen will, so schlagen sie gleich zusammen, mithin muß man die Mittelstraße zu treffen suchen; folglich ist es ein sehr nothwendiges Stud, daß der Plat vorher recht gleich gemacht wird. Endlich sucht zwei glatte runde Steine, 1/2 Pfund schwer, näht sie in Leinwand ein, oder umstrickt sie mit Bind= faden und bindet zugleich ein doppeltes Sackband baran. Mit diesem Band schleift die Steine an der obern Leine fest, wie LL zeigen, diese schlagen alsdann bei dem Zurucken über die Wände und ziehen die Leinen dicht zu= Hierauf legt die Wände nieder und legt den Busen der Nete ein; zeichnet sodann die vier Eden des Strauchs ab, nach XXXX, und laßt einen Raum von 1 Ele breit zwischen dem Netz und dem Strauch nach vo herumgehen. In der Mitte, auf der Linie ab, pflanzt eine lebendige bede von Kreuzdorn oder Eberesch =, ober auch Wachholderbäumchen so hoch, daß die Wände gemächlich darüber zuschlagen können; ist aber kein Kreuz= dorngesträuch zu finden, so nehmt Hartern, oder Faulbaum, auch ein ander Gesträuch, das nicht so schleunig in die Bohe wächst; diese Hecke wird alle Jahre im Frühling verschnitten, daß sie nicht zu hoch wächst; und endlich wachsen Beeren darin, welche die Bögel beffer zum Einfall reizen als die, welche hineingemacht werden, weil diese bald welk und ungestalt werden. Auf jeder Seite von X bis wieder zu X pflanzt ebenfalls ein niedriges Gesträuch; sucht hiernächst lange und biegsame Stangen, so lang ale ihr sie haben könnt, schneidet von denselben alle Aeste fein glatt ab, haut beide Enden spitzig, biegt sie rund und setzt sie in Form eines gedruckten Bogens in die Erde; dergleichen Spriegel setzt vorn von  $oldsymbol{X}$  zu  $oldsymbol{X}$  einen, und hinten von X zu X einen, und in der Mitte zwei oder drei. Die Höhe dieser Spriegel soll von der Erde nicht höher als die halbe Länge der Stäbe der Rete fein.

"Auf diese Spriegel werden der Länge nach Stangen gebunden, etwa auf jeder Seite drei und eine in der Mitte durch die Hecke; die selbstwach= senden Gesträuche auf beiden Seiten werden mit ihren Zweigen auf die Stangen gebunden, an der Mittelhecke werden Stände gemacht, wo die Lock= vögel hingesetzt werden.

"Die Beeren werden mit den Zweigen abgeschnitten und hineingethan, sodaß es als ein natürlicher selbstwachsender Zaun aussieht. Je natürlicher ihr es machen werdet, desto lieber werden die Bögel einfallen. Die mittelste Hecke dient dem Bogel zum Schirm vor dem Raubvogel, dann sitzt er ganz sicher dahinter und genießt die Beeren, und wenn er denselben vorbeissiegen sieht, so hüpft er in die Hecke und sitzt so lange still darin, die er weg ist.

"Auf jede Ede des Strauchs und vor jedes Fach zwischen die Spriegel wird eine steife Ruthe gesteckt, welche das Garn abhält, daß es nicht ar bem Strauch hängen bleiben kann.

"Dieses ist nun die beste Art von Strauchherden, welche ich durch meine eigene Ersindung nach und nach so weit verbessert habe, daß ich nun nichts mehr daran zu verbessern weiß.

"Ich wohne hier an einem solchen Ort, wo nur ein geringer Bogelzug ist, beswegen habe ich allen möglichen Fleiß und List angewendet, def auch von diesen wenigen Bögeln keine davonkommen möchten. Bögel genug gibt, da achtet man dieses nicht; wenn auch die meisten davonfliegen, so fängt man bennoch genug. Mein verbesserter Berd ift also ein= gerichtet, wie ihn ein armer Bogelsteller gebrauchen kann, der alle feine dazugehörigen Geräthe täglich hinaus und wieder nach Hause tragen. ober boch wenigstens die Garne täglich abnehmen und aufstellen und in die dabei befindliche Hütte verschließen muß. Deswegen habe ich alles so ein= gerichtet, wie es mit dem Aufstellen und Abnehmen am leichtesten und geschwindesten von statten geht. Wer aber seinen Berd in solchen Gehegen hat, wo sich kein Dieb an ben Garnen vergreifen barf, sodaß man bie Wände Tag und Nacht tann stehen laffen, der tann die Stellung weitläufiger machen. Einige haben anstatt ber Schnellbäume Gewichte, und dieses wird auf folgende Art gemacht: Man setzt in & auf der Linie a'd einen starken viereckigen Pfahl etwas schräg gegen die Hütte, um denselben werden die Leinen kreuzweise, wie an den hintersten Pfahl o gezogen, hinter dem Pfahl ist ein Loch in der Erde, in welchem die Gewichte hängen; um den Pfahl herum, wo die Leinen anstreichen, werden Rollen befestigt; desgleichen muß eine Schwelle über bas Loch gelegt werden, an welcher auch Rollen find, über welche die Leinen hinunter in das Loch gehen, und an welcher die Gewichte hängen. Das Netz geht an der großen und kleinen Leine bis an den Pfahl, ebenso, wie hinten, die vordersten Lorven stehen ebenso weit auseinander als die hintersten, und an dem vordersten Spriegel wird eben auch eine folche Stange aufgerichtet wie an dem hintersten. Uebrigens kann man eben solche Hebestangen anbringen, wie ich oben gelehrt habe. Einige haben es so eingerichtet, daß der Herd wie eine Falle gestellt wird, welche durch ein Draht= ober Zugschnürchen abgezogen wird; es hat dieses weiter keinen Nutzen als diesen, daß man zusehen kann, wie die Wande zuschlagen und die Bögel berudt werden.

"Einige bedienen sich hier eines Schnellers; allein dieser ist sehr mühsam zu spannen und wird auch sehr bald lahm. Andere bedienen sich Gewichte, welche über Rollen laufen; ich muß doch aber sagen, daß alles, was
auf Rollen läuft, zu langsam geht und deshalb vermieden werden muß.

3ch habe hierzu eine Art erfunden, welche auf den Schwung geht, und Dieses ist die schnellste Art und wird also gemacht. Macht eine Walze 5 Zoll im Durchschnitt und 3 Schuh lang, legt sie quer auf die Linie ab 3 Schritt von der Hütte ab, befestigt sie an beiden Enden mit zwei starken Daken auf der Erde, in der Mitte meißelt ein Loch hinein und zapft eine axmbicke Stange in baffelbe 3 Ellen lang; macht ferner eine kleine Leiter urit engen Spalten, 3 Schuh lang und 11/2 Schuh breit, zapft diese Leiter mitten an der Walze ein, sodaß sie mit der Stange einen rechten Winkel bildet, und heftet die Leiter und Stange mit einem von gedrehten Weiden gemachten Strebeband zusammen, richtet bie Stange gerade auf, sodaß die Leiter gegen die Hütte zu auf die Erde zu liegen kommt; daselbst grabt ein Loch 2 Schuh tief in die Erde, vor dem Loch nach der Hütte zu schlagt eine Lorve in die Erde, und in die Lorve befestigt mit einem Bolzen eine Latte, 3 Schuh lang, 11/2 Schuh hoch von der Erde, schneidet einen Kerb in die Latte, sodaß, wenn ihr die Leiter aufhebt, die Latte mit dem Kerb gegen die oberste Spalte fallen kann und sich da einklinkt. Nun nehmt einen Stein, der fo schwer ift, daß zwei Mann daran zu heben haben, die= fen legt auf die Leiter, bindet ihn fest an, bann faßt oben an die Stange und zieht die Leiter durch Niederdrücken der Stange mit dem Stein in die Höhe, daß die Latte einklinkt, bindet die Ruckleine v oben an die Stange, und oben an die Latte bindet ein Zupfschnürchen und zieht es in die Hütte. Wenn man nun die Klinke abruckt, so fällt ber Stein in das Loch und die Stange schnellt die Wände zu; will man nun die Wände wieder nieder= legen, so muß man vorher den Stein erst aufheben und anklinken. 3ch könnte noch mehr dergleichen Arten beschreiben, wenn sie nicht ohne Ruten wären und den Fang mehr verhindern als befördern hülfen. Mancher will fich damit groß machen, seinem Berd ein kunftreiches Unsehen zu geben, welches, wie gesagt, nur schäblich ist, benn ber Bogel, ob es gleich eine un= vernünftige Creatur ist, sieht doch, daß es nicht richtig ist, er prallt öfters. wieder zurück, wenn er schon im Fallen begriffen ist; ich will hiervon ein Exempel anführen. Ich hatte zu einer Zeit meine Netze verändert und anstatt ber grünen weißgraue aufgestellt; da wurde ich balb gewahr, daß die Bögel nicht mehr so gut auffallen wollten als vorher, und dies dauerte so lange, bis ich diese Wände auch grün färbte. Noch einen Beweis will ich anführen. Ich halte meine Lockvögel alle miteinander in einer Kammer, nahe an der Stube, in welcher sie frei herumfliegen, und kommt niemand hinein als ich felbst; wenn ich sie nun füttere, welches des Tages einmal geschieht, so sind sie ganz gelassen, sehen meiner Arbeit zu, einige singen und lassen nichts Furchtsames von sich blicken; sobald aber ein Fremder hineinkommt, fliegen sie mit furchtsamem Geschrei in der Kammer umber;

fommt endlich eins von meinen kleinen Kindern hinein, so, thun sie so ängstlich, als wenn ein Raubthier hineinkäme. Wer sagt es nun diesen unvernünftigen Creaturen, daß sie sich zu den kleinen unmitndigen Kindern weniger Gutes zu versehen haben als zu einem erwachsenen Fremden, und zu diesem weniger als zu ihrem Wärter, der ihnen täglich Gutes thut?

"Gebt euch einmal die Mühe und schleicht den Krammetsvögeln nach, wenn sie in die Beerenhecken fallen; niemals werdet ihr feben, daß sie da so furchtsam zurückprallen als an dem Herd. Seht den Finken zu, wenn ste auf ben Acker fallen, oder unter den Bäumen auf dem Grase ihre Rabrung suchen wollen, ihr werdet niemals sehen, daß sie allda so furchtsam hin = und herfliegen, öfter niederfallen wollen und plötlich wieder gurud= prallen und bavonfliegen, als auf dem Herd geschieht: dieses wird euch Beweis genug sein, alles kunstreiche Ansehen, das in unsern Augen schön aussteht, abzuschaffen und den Herd so einzurichten, wie er in den Augen der Bögel schön und natürlich aussieht, wovon ich euch schon in vorhergehenden Blättern unterrichtet habe. Werdet ihr alles so einrichten, wie ich euch gefagt habe, so werdet ihr sehen, wie viel an einem guten, natür= lich eingerichteten Herb gelegen ist. Die meisten Bogelsteller machen ihre Strauchherbe auf einem hellen Wiesenfleck, wo nicht einmal ein natürlicher Baum steht, auf welchen die Bögel anbuschen können, sondern sie umseten nur den herb mit heckbäumen und machen einen niedrigen tobten Zaun darum, weil sie glauben, der Bogel müsse den Beerenstrauch von ferne sehen können, und hiermit fehlen sie weit. Wer Bögel fangen lernen will, der lerne es da, wo ein schlechter Zug ist; wo aber viel Bögel sind, da ift es keine Kunst. Der Krammetsvogel sucht seine Nahrung, die Beeren, in den Beden, wo sie wachsen, und kennt die Gegenden und das Gesträuch. wo dergleichen zu wachsen pflegen, schon von ferne; hört er nun die Lockvögel an solchen Orten locken, so ist er überzeugt, daß da Beeren zu finden find, er buscht daselbst auf den natürlichen hohen Bäumen ungezwungen an und fällt ohne Furcht auf den Herd, weil er einen sichern Schirm vor dem Raubvogel zur Seite hat, wie ich denn schon im ersten Rapitel gezeigt habe.

"Will man nun auch einen Heidelerchenherd anlegen, so muß hierzu ein großer leerer Wiesenplatz vorhanden sein, wie ich schon vorher gesagt habe, denn sonst geht es nicht an. Auf diesem Platz legt den Herd an und bringt ihn so weit von den Gebüschen ab, als es möglich ist. In den Wänden könnt ihr ein paar Finkennetze nehmen; wollt ihr aber neue Wände dazu machen, so fangt solche mit zwei Schock Maschen an und strickt sechs Schock lang. Die Maschen macht so weit wie bei den Ziemernetzen Dies geschieht um des Windes willen, weil sich der Wind nicht so sehr

van ein gut Theil größer als der Finkenherd gemacht, damit die Lerchen durch einen kleinen Herd nicht veranlaßt werden, neben den Herd zu fallen. Die Stäbe und Leinen werden nach Proportion der Netze eben auf die Art gemacht, wie bei den Finkennetzen gezeigt worden, und mit der Stellung wird auf gleiche Weise versahren. Der Platz zum Heidelerchenherd wird entweder umgegraben, oder mit schwarzer Erde bestreut.

"Was dann endlich die Strauchnetze betrifft, wovon ich oben Erwähnung gethan, so werden bergleichen nur von Pfuschern gebraucht. Sie bestehen in einer Wand, welche wie ein Finkennetz gestellt wird, und müssen ebenso viel Maschen im großen haben, als ein Finkennetz bergleichen im Neinen hat. Die Stäbe werden so lang gemacht als an den Schlagnetzen, und das Netz wird so viel eingezogen, daß es 30 Schuh lang stellt. Vor diesem Netz wird der Strauch gebaut, sodaß zwischen beiden ein kleiner Naum bleibt. Auf dersenigen Seite, wo die Wand niederschlägt, darf der Strauch nicht über 1 Schuh über die Lorvenlinie reichen, und von jeder Lorve dies an den Strauch muß ein Raum von 5—6 Schuh lang bleiben, und die Höhe des Strauchs darf sich nicht über den halben Stab des Retzes erstrecken.

"Hinten, längs dem Strauch, werden Ruthen, jede 2 Schuh weit von der andern, eingesetzt, besgleichen auch mitten durch den Strauch sowol als auf der andern Seite. An dem Ort, wo bei dem Zurucken das Retz etwa hangen bleiben sollte, stedt eine Ruthe und versucht dieses so oft, bis es fich nicht mehr anhängt. Einige loben diese Rege und sagen: es koste nicht viel Mühe mit dem Aufstellen; allein sie benken nicht an die vielen Fehler, welche bamit verbunden find: Denn wenn die Oberleine ein wenig schlaff wird, so steht es auf der Erde eine Querhand hoch offen, und wenn der Wind in den hintersten Theil ein wenig stark weht, so bleibt das Netz hängen und schlägt gar nicht nieber. Endlich wischen auch die Bögel, welche auf der oberften und vordersten Stange sigen, öfters bavon, ehe sie bag Rep ergreift, und überdies wird auch der Strauch zu klein und die Bögel fallen nicht gern hinein. Bei ben Schlagwänden hingegen ist man dieses Berbruffes völlig überhoben, und obgleich die Leinen, wenn fie vorher naß ge= worden, bftere fchlaff werben, so darf man fie nur mit einem Haken zu= fammenziehen und den Haten fo lange hängen laffen, bis die Bögel ausgenommen find. Einen solchen Haten muß man beständig vorn am Zaun Das Net auf ber rechten Seite nennt man bas inparat liegen haben. wendigste, und muß allemal zuerst aufgestellt werden; hernach richtet man das andere bagegen. Wenn alles diefes, was ich angeflihrt habe, wohl in Acht genommen wird, so kann kein Bogel davonkommen, und wenn er

auch auf der obersten Stange sitt; denn die Wände werden ihn eher ergreifen, als er sich herausschwingt. Ift nun alles dieses fertig, so pflanzt den Zaux ebenso, wie ich bei dem Finkenherd gezeigt habe, und setzt gute Fallbäume an die Derter 🌑 🌑 🌑 👚. An dem Eingang der Hütte macht einen Schirm, ober lagt den Zaun ebenso schief zugehen wie am Fintenberd, da= mit euch die Bögel, wenn ihr aus ber Hitte auf den andern Berd geht. von jenem Herd nicht gewahr werden und davonfliegen. Wenn aber ein Heidelerchenherd dabei ist, so kann man nicht anders, als daß man allemal über einen Berd hinweglaufe, wenn man nach dem andern gehen will, & sei denn; daß man in der Hütte zwei Thüren habe. Zum Beschluß dieses Rapitels muß ich noch bemerken, daß es sehr gut ift, wenn man die Rete färbt; benn es scheint, als ob sich bie Bögel vor den weißen ungefärbten Netzen scheuten. Zwar machen einige einen kleinen Graben eine Querhand tief zwischen der Ober = und Unterleine, sodaß der Busen des Retzes in diesen Graben fällt, wenn er eingelesen wird. Beil aber dieser Graben alle Jahre aufgeräumt werden muß, so wird badurch ber Platz ungleich, und alsbann kann die kleine Leine nicht aufschließen, und wenn es start geregnet hat, so ist öfters ber Graben, wenn man aufstellen will, noch mit Wasser angefüllt; mithin ist es viel besser, daß man die Netze farbe. können nach eines jeden Gefallen entweder mit grüner oder Erdfarbe gefärbt Bu der Erdfarbe wird die grüne Schale von Erlen oder die Anospen, welche den Samen tragen und noch grun und faftig find, genommen; diese stößt man klein, gießt Wasser barauf und thut ein wenig Alaun und roftig Gisen bazu. Man läßt es alsbann einige Wochen fteben, daß es recht auslaugt, und setzt es sodann auf das Feuer; sobald es aufängt zu kochen, hebt man es ab und legt die Garne hinein, und nach ein paar Stunden nimmt man sie wieder heraus. Diese Farbe ist fehr gut zu den Retzen auf dem Heibelerchenherd. Bu der grünen Farbe nimmt mas blaue Brasilienspäne, thut ein wenig Alaun shinzu und gießt fließend oder Teichwasser darauf, und läßt es auf dem Feuer wohl sieden. den die Garne hineingesteckt, und wenn sie wieder herausgenommen werden, so sind sie blau. Hierauf muffen sie wohl getrocknet werden, und wenn dies geschehen, so nimmt man Schartenfraut ober Schare, wie es die Farber nennen, und verfährt damit ebenso als mit dem Blauholz. Sobald es nun im Ressel oder Topf überschlägt, so hat es genug gekocht und muß alsdann abgenommen werden; denn wenn es zu lange kocht, so färbt es nicht. Wenn es ein wenig verschlagen hat, so klärt die Farbe von dem Kraut in einem andern Ressel ab und thut wohlgestoßenen Grünspan hinein, oder gießt einige Tage vorher guten Essig auf den Grünspan, so löst er sich von selbst Wenn nun der Griinspan hineingethan und alles wohl umgerührt

Heraus und legt sie auf die über den Ressel gelegten Stöcke, damit sie wohl abtriesen. Laßt sie alsdann trocken werden, und wenn ihr sindet, daß sie nicht grün genug sind, so könnt ihr sie noch einmal in die übriggebliebene Farbe steden, wodurch die Farbe dunkelgrün und ziemlich dauerhaft wird. Wenn man zu zwei Paar Wänden ein Pfund Grünspan nimmt, so ist dies hinlänglich. Die Stäbe kann man entweder an einem Strohseuer schwarz seine Farbe, und bestreicht sie damit, und wenn sie trocken sind, so müssen sie Farbe von dem Regen nicht abgewaschen werden, damit die Farbe von dem Regen nicht abgewaschen werde."

## Bon den verschiedenen Berben.

"Wenn ihr nun alles Nöthige beisammen habt, so wie ich es gezeigt habe, so macht um Kreuzerhöhung die Herde zurecht. Nehmt eine scharfe Sense und maht das Gras auf dem Finkenherd glatt ab, schafft es hinweg, und wenn es noch zu lang ist, so übermäht es noch einmal; ihr müßt euch aber vorsehen, daß das Gras nicht ausgerissen, sondern glatt auf der Erde abgeschnitten wird, denn der Herd muß einen dichten Grasboden haben, fonst wird es bei nassem Wetter zu schmuzig, wodurch bann die Garne verderben, die Läufer besudelt werden und die Bögel nicht gern auffallen. Nach biefem verschneibet ben Zaun mit einer Zaunschere, ober mit einem Meffer, und sucht recht träublichte Fallbäume, streift das Laub rein ab und setzt fle so, wie ich bei dem Grundrisse gezeigt habe. Laßt an einigen Aeste stehen, etwa mannshoch, ober schlagt Nägel hinein, damit die Bogelbauer angehängt werden können. Alsbann sucht mannshohe Stangen, spaltet sie oben 1 Schuh lang auf und klemmt Gesträuch ober Schilf hinein und bindet es oben mit einer Weide zusammen. Auf der einen Seite schlagt einen Pflock ober Ragel ein, ober wenn baselbst ein Zweig ift, so laßt ihn eine Hand lang stehen, daß man einen Bogelbauer daran hängen kann. Solche Stäbe macht so viel als Loctoögel nöthig find, sett sie auf die Seite des Herdes, wo der Bogel herkommt, aber nicht zu nahe zusammen, sondern etliche Schritt vom Der Wisch wird gegen den Herd gekehrt, sodaß der Lockvogel nicht Perd. auf den Herd sehen kann; der Wisch dient wider den Raubvogel, weil er den Lockvogel nicht so leicht gewahr wird, als wenn er frei hängt. find die Borposten, benn die Loctvögel muffen die ankommenden Bögel an= schreien, ehe sie völlig an ben Berd kommen. Endlich kehrt den Berd mit einem Dornbesen rein ab und macht die Läuferfäben an. Hierzu nehmt 11/4 Ellen lange Zwirnfäben, binbet beibe Enben zusammen und stedt

einen schuhlangen Bügel durch in die Erde, setzt ihn gerade den Lorven in einer Linie, gleich weit voneinander, und zwar auf der einen Seite vier oder drei und auf der andern fünf oder vier. Hierbei ist zu bemerken, daß sie nicht zu nahe an den Enden gemacht werden, damit die Bögel nicht veranlaßt werden, dahin zu fallen, denn an den Enden wischen sie bei dem Zurucken leicht durch. Zuletzt macht das Klipprohr. Dazu nehmt ein Holz einen Finger dick und einen Schuh lang. Ein paar Querfinger von den Enden bohrt Löcher ein, und in der Mitte auch eins. Zapft in der Mitte eine Ruthe ein, 3 Schuh lang und halb so dick als ein Finger; in die andern beiden Löcher zapft einen Spriegel und bindet die Ruthe in der Mitte seit darauf. An die Spitze der Ruthe bindet einen schuhlangen Faden und legt sie an das Ende, wo der fünste Läuser hinkommen sollte.

"Nach der Mitte zu macht zwei Haken von Holz und schlagt sie über die Enden der Walze in die Erde, sodaß sich die Walze darunter drehen tann, und über ber Balze macht einen glatten Spriegel, damit fich die Ruthe nicht überschlägt. Hinter biesem macht einen kleinern Spriegel und zieht einen Faden aus der Hütte unter dem kleinen Spriegel durch und über den großen, und bindet das Ende mitten an die Ruthe. An dem vordersten Theil des Fadens wird ein Bogel mit dem Schwanz angefesselt. nun die Bögel dem Herd nähern, so zieht den Bogel mit der Ruthe in die Höhe und laßt ihn sachte wieder herunterfliegen. Hierdurch werden die ankommenden Bögel gereizt anzubuschen. Ginige machen ein Ruhr auswendig am Herd, wo die Bögel herkommen, und dies heißt ein Schweberuhr. Man stedt eine Stange mannshoch in die Erde und bindet oben einen schwarzgefärbten Faden von Hasenzwirn daran und zieht ihn nach der Hütte zu; alsbann fest man dafelbst wieder eine Stange nud bohrt oben einen Spriegel ein. Hierdurch wird die Schnur in die Hitte gezogen. Mitte wird ein schuhlanger Faben gebunden, und daran wird ein Bogel mit dem Schwanz festgemacht. Diese Schuur läßt man so weit herunterfinken, daß der Bogel auf der Erde sitt; wenn man nun die Bögel sieht ankommen, so zieht man ben Faben steif an und läßt den Bogel wieber sachte herunterfliegen. Wenn aber der Herb auf derjenigen Seite nicht mit Bäumen verwachsen ist, wo die Bögel herkommen, sodaß sie das Ruhr auf dem Herd sehen können, so hat man das Schweberuhr nicht nöthig. Ift nun dieser Herb fertig, so geht zum Strauchherd. Laßt alles Gras in demselben mit einer Sichel glatt abschneiben, verschneibet ben Zaun, rauft das Gras unter dem Strauch hinweg und fegt es mit Dornbesen wohl aus. Alsbann sucht Kreuzdornenbeeren, welche reif und voll sind, schneidet sie mit den Zweigen ab und pflückt das Laub rein ab, steckt sie in die Erde und legt sie schräg auf die Stangen der untersten Spriegel, und wo es nöthig

ift, da bindet sie mit Bast oder Weiden auf die Stangen. Wenn also der ganze Strauch wohl ausgeziert ist, so schneibet hin und wieder Kerben ein und klemmt Ebereschenbeeren hinein, so viel ihr anbringen könnt. An solchen Orten, wo viel Ebereschenbeeren sind, da kann man sie mit den Zweigen abschneiden und einstecken, benn je mehr bergleichen Beeren hineinkommen, Desto besser ist es. Die Fallbäume setzt so, wie am Finkenherd gezeigt Das Ruhr wird auf verschiedene Art gemacht. Einige machen ein Schweberuhr auf die Seite des Strauchs, wo der Bogel herkommt, auf ben Strauch selbst legen sie einen Rasen 1 Schuh lang und breit, wo der Bogel darauf sitzt. Der Faden wird in der Hütte in einen Kerb geklemmt, und wenn sie ruden wollen, so machen sie ihn los, daß er lang wird; wenn Dieses aber unterlassen wird, so schlägt man ihn mit den Wänden entzwei, ober schnellt dem Bogel ben Schwanz aus. Wem nun dieses nicht gefällt, ber mache es also: Sett einen Fallbaum gerade bem ersten Spriegel über, an diesen nagelt eine Stange so hoch, daß sie die Stäbe der Rete nicht Diese Stange muß fo lang sein, bag fie bis über bie erreichen mögen. mittelste Stange des Strauchs reicht; am Ende bohrt ein Loch durch und zieht den Faben aus der Hütte durch dieses Loch und auf dem Strauch herunter. An dem vordersten Spriegel legt den Rasen mit der obern Stange und Spriegel bes Strauchs gleich. Am Ende bes Fabens bindet den Ruhr= vogel an und lagt ihn auf bem Rasen ruhen. Wenn man nun ruhrt, so zieht man den Bogel bis an die Stange hinauf und läßt ihn wieder herunter-Weil der Faden gerade in der Mitte steht, wo die Wände zu= fammenschlagen, so ift es im Zuruden nicht hinderlich. Es ist aber gleich= wol mit diesen beiden Auhren eine bose Sache, denn wenn man geruckt hat, so fliegt der Ruhrvogel öfters mit dem langen Faden hin und her und bleibt am Zaun ober Strauch hängen und fängt an zu schreien, wovon dann alle Loctoögel in Furcht und Schrecken gerathen, weil sie glauben, der Raubvogel ift da und hat einen beim Aragen. Deswegen ift es am besten, daß man ein Klippruhr macht auf bem Strauch, denn da muß der Bogel auf seinem Rasen still sitzen, ob er es gleich noch nicht gewohnt ift. wird also gemacht: Man nimmt eine Ruthe von 5 Schuh lang, und am Stamm einen Finger bick, ba bohrt man ein Loch durch und fetzt unter dem vorbersten Spriegel einen Pfahl. An bemfelben wird die Ruthe angenagelt, fodaß sie sich am Ragel dreben kann, dergestalt, daß die Ruthe inwendig neben ber oberften Seitenstange bes Strauchs zu liegen kommt. Mitten an ber Ruthe stedt zwei gerade Stabe in die Erde und heftet sie zusammen, sodaß fich die Ruthe auf = und abbewegen kann. Dben an die Stäbe bin= bet ein Weidenrüthehen, daß die Garne nicht daran hängen bleiben; unter ber Spite der Ruthe legt den Rasen mit der oberften Seitenstange gleich.

Am vordersten Theil, wo die Wände anschlagen, setzt eben folche Stangen wie hinten, und oben auf deren Seite bohrt einen fleinen Spriegel ein. Dafelbst zieht den Faden, welcher oben aus der Hütte gehen foll, hindurd, jeboch so, daß man darunter weggehen kanni. Das Ende des Fabens binbet mitten an die Ruhrstange oder Ruthe, und an dessen Spitze knupft einen Faden, der so lang ift, daß der Bogel nicht von seinem Rasen kann, und fesselt den Bogel daran, oder schlagt in die Spitze der Ruthe eine kleine Krampe von Draht, und in die Mitte der Ruthe ebenfalls, zieht fobann ben Ruhrfaden, anftatt daß ihr ihn an die Ruthe bindet, durch bie mittlere und durch die vorderste Krampe. An das Ende des Fadens binder ben Bogel und macht einen Anoten vor der Krampe, daß sich ber Faben nicht wieder zurlickziehen kann. In der Hütte zieht den Faden steif an und klemmt ihn fest ein. Dies geschieht um der Raubvögel willen; denn fobald ihr den Raubvogel gewahr werdet, so zieht das Ruhr so oft, bis ihr ihn feht angezogen kommen; alsbann macht ben Faben geschwind aus bem Kerb los, daß er lang wird; sobald dies der Ruhrvogel spürt, so wird er ben Faben durch die Krampe durchziehen und sich in dem Beerengeheck verkriechen. Db nun zwar gleich der Raubvogel plötlich zufahren wird, so kann er ihn boch in dem Beerengeheck nicht gleich ergreifen, mithin könnt ihr unterbeffen die Wande zurücken und ihn fangen. Hierbei ist zu merken, daß die Ruhre nur gebraucht werden, ehe die Bögel anbuschen, denn wenn fie angebuscht sind, so darf man nicht ruhren, sonst werden sie scheu. Es hilft aber bat Ruhr bei weitem nicht fo viel als sich einige einbilden, und weil es viel Mühe kostet, so lasse man es lieber weg und halte bafür einen guten Loder. Setzt ferner die Bosten so, wie ich es beim Finkenherd gelehrt habe. Wenn alles dies in Ordnung gebracht worden, so grafet den Beidelerchenherd ab und streut schwarze Erbe barauf, wenn er nämlich nicht umgraben ift. Macht alsbann ein Schweberuhr barauf, welches ihr bei dem Zurucken in ber Hütte allemal losmachen müßt. Es muß aber ja nicht mitten auf dem Herd, sondern gerade den Lorven stehen, denn sonst schlagt ihr den Ruhrvogel mit den Leinen tobt. Macht ferner ein paar Läuferfäben und fest die Stäbe zu den Lockvögeln hin. Da sich aber die Läufer sehr oft an den Faben verdrehen, so könnt ihr kleine Wirbel von Draht machen, und zwar folgenbergestalt: Nehmt Messingbraht so start als eine Stecknadel, glüht ihr fein aus, daß er geschmeibig wird, macht beinahe am Ende einen Knoten und zieht ihn durch Bulfe zweier Zangen so weit zu, daß man eine Stednabel burchstechen kann, klopft den Anoten ein wenig breit, bringt es in Form eines Fingerrings zusammen und befestigt die Enden durch Sulfe einer Drahtzange mit zwei Dehren zusammen, stedt eine Stednabel burch ben Anoten, fneipt die Spitze ab und biegt an deren Statt mit der Drabtzange ein Dehr daran. In dieses Dehr schleift den Läuferfaden und steckt den Ring an den Spriegel, so ist es fertig, und der Faden kann sich an diesem Wirbel nicht so zusammendrehen.

"Damit nun der Bogelsteller die bazugehörigen Sachen alle auf ein= mal hinaustragen möge, so will ich die Art und Weise angeben, wie dieses am bequemften zu bewerkstelligen sei. Bu ben Bogelbauern macht eine ge= rabe und glatte Stange, welche so lang ift, daß ihr alle Bauer mit ben Henkeln daranhängen könnt. Am Ende bindet eine Schnur, die etwas langer ift als die Stange, reiht die Bogelbauer alle baran, sodaß die Arippen auf einer Seite stehen; mitten an der Stange laßt ein paar Fuß breit Raum und zieht mit der Schnur die eine Hälfte der Bogelbauer dicht zusammen, sodaß sie nicht hin= und herklappen können. Schlagt die Schnur an ber Stange einmal um, und wo ber andere Theil ber Bogelbauer an= fangt, da schlagt sie wieder einmal um die Stange und zieht mit diesem Ende ben andern Theil ber Bogelbauer auch zusammen. Macht alsbann an der Jagdtasche einen eisernen Haten fest, dergestalt, daß er noch nicht völlig auf die Bufte herunterreicht. An diesen Baten hängt die Stange in der Mitte an, wo sie die Wage hat, und haltet sie mit der Hand vor dem Wenn euch aber die Vogelbauer im Gehen hinderlich sind, so bindet den Haken höher; auf diese Art kann man so viel Bogelbauer tragen als man nöthig hat, ohne daß man ihnen das Futter und Wasser ver= Die Netze werben auf ben Stäben bicht aufgewickelt und mit ber Ruckleine zusammengeschnürt. Mit dieser Leine macht zugleich ein Trage= band, wie die Riemen an einer Flinte, und hängt sie bamit auf die Schulter; auf diese Art bepackt, kann ein Bogelsteller ganz allein alles auf einmal fortbringen. Wenn ihr wieder nach Hause kommt, so hängt die Stange mit ben Bogelbauern in eine Kammer und gebt ben Bögeln Futter und Baffer, fo sind sie des Morgens gleich wieder fertig.

"Auf diese Weise muß man das ganze Jahr Ordnung halten und ihnen allemal des Mittags Futter und Wasser geben; dahingegen müssen die großen Bögel, und vornehmlich bei warmem Wetter, wo das Schrot hart und trocken wird, und wenn man überdies keine großen Krippen hat, des Tags zweimal Futter bekommen, des Morgens und des Mittags, oder weil man des Morgens allemal vor Tage auf den Herd geht, so ist es besser, wenn man ihnen des Abends ihr Futter gibt. Zu dem Trinkgeschirr kann man Ochsenklauen nehmen, denn wenn man im Winter stellt, so frieren die Büchsen entzwei. Den Läusern auf dem Herd kann man auch Ochsensschuhe in die Erde schlagen und ihnen Wasser hineingeben; jedoch ist dieses eben so nöthig nicht, denn sie können gar wol einen halben Tag Durst leiden, aber hungern können sie nicht so lange, deswegen muß man sie

gehörig mit Futter versehen. Damit man aber mit dem Füttern nicht so viel Zeit zubringen möge, so macht man in die Futtersäcke eine Röhre von Holz oder, was noch besser ist, von Blech, die vorn breit gedrückt oder schräg zugeschnitten wird. Diese wird in die Säcke gebunden und alsbam das Futter durch die gelassene Deffnung über die Krippe eingeschlittet; so ist man geschwind damit fertig. Den Krammetsvögeln gibt man mit einem kleinen Spatel das weiche Schrot in die Mulden und drückt es mit den Fingern sest ein, daß sie es nicht so leicht herauswersen können.

"Wenn ihr nun alles im Stand habt, so macht euch, ehe es Tag wird, aus den Federn und thut Futter in die Tasche, um es auf den Derd p streuen. Man thut am besten, wenn man hierzu Hanf und Birfen untereinandermengt, denn dieses fressen alle Bögel gern, welche auf dem Herd gefangen werden. Ucberdies muß man auch jeglichem Läufer ein wenig Futter bei seinem Spriegel streuen, den Zeisigen aber muß man Mohn Desgleichen nehmt ferner Zwirn, Messer und alles, was ihr nöthig habt, zu euch, packt alles zusammen und geht auf den Herd. Ergreift alsdann den Dornbesen und kehrt den Finkenherd ab. Hiernächst nehmt bie Strauchnetze, ergreift die inwendigste Wand, hängt sie hinten an den Pfahl an, sowie ich es gelehrt habe, wickelt es auf und setzt den Stab ein, hängt die Unterleinen an ihre Haken und wickelt weiter; setzt den vordersten Stat ein und hängt die Leinen am Schnellbaum an, richtet die Wand auf und spannt sie mittelmäßig steif an; zieht alsbann die kleine Leine so steif als möglich an und hängt die Querleine in den Ropf des Bolzens, verfahrt mit der andern Wand ebenso und seht zu, daß Stab auf Stab paßt; legt hierauf beibe Wände nieder und legt den Busen ein. Zulett hangt bie Ruckleine mit ihren Dehren oben an die Stäbe und zieht sie in die Hütte. Wenn es nun noch nicht Tag ist, so laßt die Lockvögel noch in Ruhe und stellt erst die Finkennetze auf. Ergreift von diesen eine Wand und geht damit an den hintern Schwippfahl, hangt den Ring an und fest ben Stab ein; nehmt euch aber in Acht, daß er sich nicht verdrehe. Hängt das Dehr der kleinen Leine an den Pflock an und wickelt es ab, setzt den vordersten Stab ein, haltet es steif und schlagt die Wand zu. Spannt es mittelmäßig steif, die kleine Leine aber spannt so steif als möglich und seht wohl zu, daß ihr die Leinen nicht hinter die Pfähle herumspannt, sondern vorn herum, d. i. auf der Seite, wo die Nete zuschlagen, sowie es einmal abgepaßt ist; alsbann ergreift die andere Wand und stellt sie ebenso, daß bie Stäbe wohl aufeinanderpassen. Spannt hierauf die kleinen Leinen, schlagt beibe Wände zurück und legt den Bufen ein. Nehmt die Ruckleine, schlagt ste erstlich einen Fuß lang von des Stabes Spitze herunter einmal um der Stab und hängt das Ende mit seinem Dehr oben am Stab, tragt bas

Ende der doppelten Leine in das Ruckloch und macht den Heibelerchenherd auf gleiche Weise.

"Enblich nehmt die Lockvögel; ordnet erstlich die großen, benn die Droffeln kommen öfters schon in ber Dämmerung an. Sett jeglichen auf Feinen Posten und von jeder Art einen in den Strauch. Wenn ihr aber nur einen von jeder Art habt, so setzt fie alle in den Strauch. Bindet ben Ruhrvogel an. Diesem muß man bes Tags vorher den Schwanz mit einem Faden fest zusammenbinden. Die beiben Enben bes Fadens werben beinahe 1 Zoll lang mit einem Anoten zusammengebunden und daran bindet man den Ruhrfaden mit einem Schleifknoten an. Gegen den Rasen fett man einen Locker, sobaß bas Bauer mit der Krippe an den Rasen zu stehen kommt, damit der Ruhrvogel mit baraus fressen kann. Zulett zieht die Ruckleine steif an, macht einen Schleifknoten bavor, steckt ben Anebel burch und setzt ben Stab mit seiner Gabel barnnter. Nehmt als= dann die Lockvögel des kleinen Herdes, bringt einen jeden auf seinen Posten, fodaß die besten Locker auf den Borposten zu stehen kommen, und hängt ein Paar gute Gefangfinken an ben Herb. Zuletzt nehmt die Läufer, bindet zuerst den Ruhrvogel und alsbann die Läufer an, stedt bei den letztern den doppelten Faben von unten auf durch die zusammengebundenen Flügel, und wenn er an die Spitzen besselben gehangen worden, so wird er fest zugezogen. Man muß aber ben Faben recht hinter bem Band ber zusammengebundenen Flügelspitzen anhängen, sonst streifen sie ihn wieder ab. Bei ben Aufläufern ber Bögel müßt ihr bahin sehen, daß nicht jede Art allein, sondern durch= einander gesetzt wird, bas ist:

- 1) einen Finten,
- 2) einen Quader 1),
- 3) einen Schwunsch<sup>2</sup>) u. s. w.

Streut jedem Läuser etwas Futter hin, und auch etwas auf dem Herd herum. Wenn ihr nun hiermit zu Stande seid, so ordnet die Lockvögel auf dem Heidelerchenherd, und nach diesem geht in die Hitte und paßt auf, ob etwas kommen will. Es ist aber nicht genug, daß man nur auf dem Herd herumsieht und zuruckt, wenn etwas darauf gefallen ist, sondern man muß sleißig nach dem Gelock der Lockvögel hören; denn sobald dieselben ansangen zu locken, so ist es ein gewisses Zeichen, daß Bögel ankommen. Ergreift alsbann auf dem Herd, wo sie locken, sogleich das Ruhr, zieht es ein paar mal und seht euch wohl um, ob ihr die Bögel in der Lust gewahr werdet. Ueberseht alsbann solche in der Geschwindigkeit, ob es viel oder wenig sind,

<sup>1)</sup> Bergfinke, Fringilla montifringilla.

<sup>2)</sup> Grünhänsting, Fringilla chloris.

bamit ihr nicht etwa nach wenigen ruckt und die meisten fortjagt; daher hate ich schon bei dem Hüttenbau gesugt, daß die Gucklöcher so beschaffen scin müssen, daß man sich allenthalben umsehen kann. Wenn die Bogel augebuscht sind, so haltet mit dem Ruhr still und habt Acht, ob sie gute & zum Fallen haben ober nicht, wonach ihr euere Maßregeln bei dem Zurucke nehmen müßt. Solltet ihr aber weiter keine Lockvögel als nur die nöthige Gesangfinken haben, so setzt ben schlechtesten Gesangvogel mit bem Bance auf ben Herd und macht einen Spriegel barüber, auf daß ihr ihn nicht Nehmt die Decke vom Bauer ab und paßt west mit dem Netz umreißt. auf: sobald nun einer auffällt, so ruckt gleich zu; nehmt ihn in die link Hand, mit dem Kopf hinterwärts, ergreift beibe Flügel, legt die Spiten einen Querfinger lang übereinander und faßt sie mit dem Daumen und Zeigefinger zusammen; nehmt einen Zwirnsfaben, ber an einen Pflod angebunden ist, bindet sie damit einigemal fest zusammen, schneidet die Enden ab und rupft die kleinen Mastfedern, welche um den hintersten herumstehen, aus, benn wenn diese stehen bleiben, so kleistert der Binterfte sehr leicht im Bauer zu, daß sie baran sterben müssen. Tragt ben gefangenen Finden hinaus und läufert ihn auf, und wenn mehrere kommen, so rückt sie immer einzeln hinweg, bis ihr Läufer genug habt. Mit ben Duäckern und andern Vögeln muß man ebenfalls einen so lange mit dem Bauer auf den Hab setzen, bis man einen Läufer hat. Wenn man einen Gesangvogel bat, welcher nicht singen will, so kann man ihn so lange aufläufern bis man mehrere fängt, er muß aber nicht blind sein; jedoch muß man dieses mit einem guten Gesangvogel gar nicht thun. Was den Ruhrvogel anbetrifft, so muß man diesem ben Tag vorher ben Schwanz zusammenbinden, dem fonst reißt er leicht aus, und wenn man einem Bogel, sobald als er gefangen worden, den Schwanz binden will, so halt er öftere nicht so lange, als man barüber bindet. Einige stechen ihm eine Feder durch den Staf und binden sie mit in den Schwanz; es ist aber unnöthig, daß man dem Vogel folche Schmerzen verursacht, benn wenn man ordentlich und nicht p ungestüm damit zu Werke geht, so wird ber Schwanz sowol bei den großen als kleinen Bögeln sehr gut halten. Hierbei ist zu bemerken, daß man nicht unnöthigerweise ruhrt, und sobald man sieht, daß der Ruhrvogel müde wird, so muß man ihn ruhen lassen. Auf biese Art muß bann ber Bogelsteller beständig auf seine Lockvögel sehen und Acht haben; nach ihrem Gelock nuß er fleißig hören und aus bemfelben urtheilen können, ob Bögel fliegen ober nicht; er muß ferner aus dem Gelock verstehen, ob sie nahe oder weit, w es viel oder wenig sind, ob sie anbuschen werden oder nicht. Er muß ihr Gelock und Angstgeschrei gar wohl voneinander zu unterscheiden wiffen und auf das letztere fogleich hinzulaufen und fehen, was ihnen fehlt, denn bie

Raubvögel and Wiesel sind sehr schädliche Gaste an dem Vogelherd. bald die Sögel mit ihrem Gelock plöglich schweigen, so muß man sich gleich nach en läufern umsehen; wenn diese sich nun alle niedergedrückt haben, 30 oft es ein Zeichen, daß der Raubvogel nahe am Herd ist, und alsdann man Acht haben, wo sie die Schnäbel hingerichtet haben, da sitt er gewiß und man kann ihn daselbst schießen. Hat man aber keine Flinte bei der Hand, so greift mit einer Hand nach dem Rückfnebel und mit der an= bern nach bem Ruhrfaben; laßt den Ruhrvogel ein wenig flattern, und . sobald der Raubvogel herabkommt, so ruckt gleich zu, ehe er den Ruhrvogel ergreift, alsdann ist er gefangen. Die Wiefel sind noch weit gefährlicher, benn vor diesen kann sich ber Vogelsteller und die Vögel nicht genug in Acht nehmen, weil sie alle Bögel auf bem Berb in ber größten Geschwindigkeit würgen; sie laufen sogar an den Stäben hinauf, kriechen in die Bauer und erwürgen die Bögel. Hier ist nun kein anderes Mittel, als daß man die Stäbe in der Mitte etwa einen Fuß lang mit Blech beschlage und es mit einem Sandstein fein glatt reibe, alsbann können sie nicht barüberlaufen, und ein guter Gesangvogel ist dieser Mühe wol werth. Sonst kann man ste auch mit Fallen sleißig hinwegfangen. Was nun die großen Bögel an= langt, so müßt ihr, wenn ihr gar kein Gelock habt, so lange ohne Lock= vögel stellen, bis sich etwa eine Zippbrossel von ungefähr in dem Strauch einstellt, was gar leicht geschieht, ober stellt Sprenkel auf und bemüht euch, wie ihr am ersten dazu gelangen könnt. So lange wie ber Strich ber Zipp= drossel dauert, so lange haltet eine im Strauch, eine auf dem Posten und eine auf dem. Ruhre. Wenn ihr eine Amsel fangt, so setzt sie mitten in den Strauch, um der Weindrosseln willen. Nach den Zippdrosseln stellt sich die Weindrossel ein. Setzt alsdann abermals eine auf den Posten und eine in den Strauch. Die Zippdrossel könnt ihr, wenn ihr wollt, so lange auf dem Ruhre behalten, bis die Ziemer kommen, und dann könnt ihr einen Biemer auf das Ruhr binden. Wenn gar keine Droffeln mehr fliegen, so Schafft sie ab und setzt vier gute Ziemer ein; setzt einen in den Strauch und dwei auf den Posten. Was die Anzahl der Läufer auf dem Finkenherd anbetrifft, so hat man gemeiniglich sechs bis acht nöthig, als zwei bis drei Finken, zwei Quader, einen ober zwei Schwunsche, einen Grünschling und einen Zeisig. Mehrere zu halten ist umöthig, denn der Herd wird von diesen voll genug werden. Wenn es nun Mittag ist und ihr seht, daß keine Bögel mehr fliegen, so nehmt alles fein ordentlich zusammen, macht die Läufer los, setzt sie in ihre Bauer, spannt die Netze auf, legt die Lei= nen am Stab zusammen, wickelt die kleine Leine um den Stab, zieht den Busen des Netzes hinauf und wickelt es auf den Stab; wenn ihr an das Ende kommt, so hängt bas Dehr ber kleinen Leine oben an den Stab und wickelt den übrigen Theil der großen Leine darum und seht wohl zu, bag sich nichts verschleift. Zuletzt nehmt die Ruckleine zusammen, laßt bavon ein paar Klafter lang übrig und schnürt damit die Netze zusammen. Mit ben Strauchnetzen verfahrt auf gleiche Weise und wickelt sie hinten to uf wie sie liegen, wobei ihr aber Acht haben müßt, damit sich in dem Bin ober Schwanz nichts verbreht, was sehr leicht geschieht. Es ist überhacht eine sehr nothwendige Sache, daß man alles in gehöriger Ordnung 31= fammennehme, benn wenn die Netze gut aufgewickelt worden, fo konnen fie auch wieder gut aufgestellt werden; hat man aber alles durcheinander berworren, so kann man sich des Morgens, wenn es noch dunkel ist, nicht heraussinden, wodurch dann die Zeit verschwendet und mancher Strich, von welchem etwas hätte können gefangen werden, versäumt wird. Ich habe schon oben gesagt, daß man alle unnütze Dinge, welche viel Zeit zum Aufstellen erfordern, vermeiden und sich soviel als möglich der Geschwindigkeit besteißigen musse. Wenn man dies thut, so wird man binnen einer Stunde alle brei Berbe aufstellen können.

"Mit einem Anfänger geht es freilich nicht so hurtig, allein burch bie Uebung wird sich alles nachgerade finden, jedoch muß man meinen vorgeschriebenen Regeln in allem genau folgen. Wenn die Netze fehr nag werden, so laufen die Leinen sehr stark ein, wodurch alles in Unordnung kommt, deshalb muß man sie wieder trocknen und die eingelaufenen Leinen an den vordersten Stäben nachlassen, bis sie wieder ausgetrocknet sind — anstatt der hanfenen Leinen kann man sich Leinen von gesottenen Pferdehaaren machen lassen, diese bleiben im nassen und trockenen Wetter unveränderlich; sie mussen aber ein ganzes Jahr auf einem langen Boben aufgespannt stehen und so gespannt durch siebendheißes Wasser gezogen werden, ehe sie gebraucht werden —, alsbann werden sie wieder in vorige Ordnung gebracht. Es ift daher am besten, daß man bei starkem Regen gar nicht stellt, weil in folchem Wetter theils nichts gefangen wird, theils die Garne verdorben werden und die Lockvögel, wenn fie fich zu fehr besudeln, umkommen. Gefetzt aber, daß nur ein kleiner Staubregen fällt, ober es regnet nur huschweise, fo kann man öfters auf dem Strauchherd einen guten Fang thun.

"Nach vollendetem Bogelstellen, was ausgangs November ist, schafft die iiberflüssigen Lockvögel ab, die Ziemer aber behaltet. Sucht alsdam schwarze Traubelbeeren, die auf dem weißhärtern Holz wachsen, desgleichen auch rothe, welche auf dem Maßholder wachsen; mit diesen beiden Arten von Beeren ziert den Strauch wohl aus; denn sie sind im Winter am dauerhaftesten und halten sich bis in den Frühling. Sodald nun der Winterzug angeht, so kehrt den Herd ab, macht Ebereschenbeeren hinein und stellt auf. Da es aber öfters geschieht, daß die Krähen und Elstern die Beeren aus

Dem Strauch abgefressen haben, so muß man, um diesem Uebel vorzubeugen, eine tobte Crabe in ben Strauch hängen. Wenn die Seibenschwänze stark Bieben, & fann man im Winter feine Miihe öfters gut bezahlt friegen. Den Aften, welchen ihr fangt, sett zum Gelock ein; wollt ihr zwei einsetzen, Fönnt ihr es auch thun, mehrere aber hat man nicht nöthig. Ist nun der Winterzug auch zu Ende gegangen, so schafft die übrigen Lockvögel ab und behaltet nur einen, welchen ihr das Jahr lang durchflittern könnt. Im Frühjahr kommen alle Bögel aus den warmen Ländern wieder zurlick und ein jeder sucht dann wieder seine Beckstätte; bei diefer Gelegenheit kann man fich einige Finken zum Gesang einfangen. Die Krammetsvögel versammeln fich um biefe Zeit ebenfalls zu großen Scharen, besonders an denjenigen Orten, wo viele Wiesen und niedrige Gebiische sind; daselbst suchen sie ihre Mahrung auf der Erde und fressen keine Beeren mehr, sie mögen so schön fein, als sie wollen, ce ware benn, daß sie ein starker Schnce und Frost dazu zwingt. Beil ihnen nun um diese Zeit die Becren zuwider sind und auch wenig Kraft barin ist, so werben sie bavon in einigen Tagen so mager, daß sie das Fangen nicht werth sind. Sonst wissen die Bogelsteller im Frühling keine Bögel zu fangen. Ich will aber auch zeigen, wie man sie um diese Zeit fangen könne; vorher aber muß ich noch erwähnen, daß viele neben den Berd fallen, und weil sie zu dieser Zeit überall ihre Nahrung auf der Erde finden, so kann man diesem Uebel nicht abhelfen; dahingegen hat man aber auch den Bortheil, daß sie nicht so bald wieder davonfliegen als im Herbst, auch länger still liegen und nicht so fehr mit ihrem Zuge eilen.

"Sucht euch also in Busch und Hecken einen leeren Platz aus, der so groß ist, daß ihr die Finkenwände daraufstellen könnt, oder wenn die Lerchenwände größer sind, so nehmt diese dazu. Diesen Platz laßt im Herbst glatt abgrasen und macht die Stellung und Hütte. Rehrt ihn ferner rein ab und laßt ihn so bis auf das Frühjahr stehen. Das Laub, das im Herbst daraufsällt, nuß daraufliegen bleiben, denn darunter begeben sich die kleinen Krautschnecken, und diese sind die Lockspeisen, womit man die Bögel auf den Herd lockt. Wollte man erst im Frühjahr das Laub daraufstreuen, so würde es zu locker liegen und keine Schnecke sich darunters begeben; liegt es aber während des Winters, so saugt es sich fest auf der Erde an.

"Auf diesem Herd macht ein Klippruhr, nehmt von jeder Art, einen Läufer und stellt die Locker auf ihre Posten. Auf einen solchen Herd fallen die Drosseln sehr gut, besonders wenn es etwas windig und kalt ist und des Nachts reift. Die Ziemer hingegen fallen lieber auf die freien und weitläufigen Wiesen; wem also die Ziemer lieber sind, der mag sich einen Platz auf einer Wiese hart am Busch aussuchen. Kann man da einen

solchen Winkel finden, den die Winde nicht sehr treffen können, so ift es sehr gut. Auf der einen Seite muß der Berd am Busch stehen, und auf der andern muß er frei ohne alles Gezäun sein. Richtet den Sed cheuse ein wie den vorigen und macht ein Klipp = ober Schweberuhr darauf. Beil aber der Ziemer lieber nach den Regenwiirmern als nach den Schnetzen geht, so müßt ihr ein Gefräß machen, womit ihr dieselben zusammenzicht. Hierzu ift am beften, wenn man allerlei Blut sammelt. Diefes gießt man auf Sägefpane, und troduet fie wohl in einem Bactofen; man tann and allerlei Fleife das nicht zum Effen taugt, im Bactofen trodnen und auf einem Rlo Bulver flopfen und haden. Diefes nun ftreut öftere auf den Herd, rben fich die Regenwürmer häufig herbeiziehen. Die sehr scharfsichtig und sehen ce gleich von fern, wo fich Rrammet&vögei Wie ich benn einftmals felbst gefehen, daß ein Maulbergleichen aufhalt. wurf einen hügel aufstieß und zugleich einige Regenwürmer mit herausbrachte; dies fah fogleich eine Droffel, welche wol 40 Schritt davon auf einem Banu faß, sie flog alebalb babin und frag die Birmer auf!"

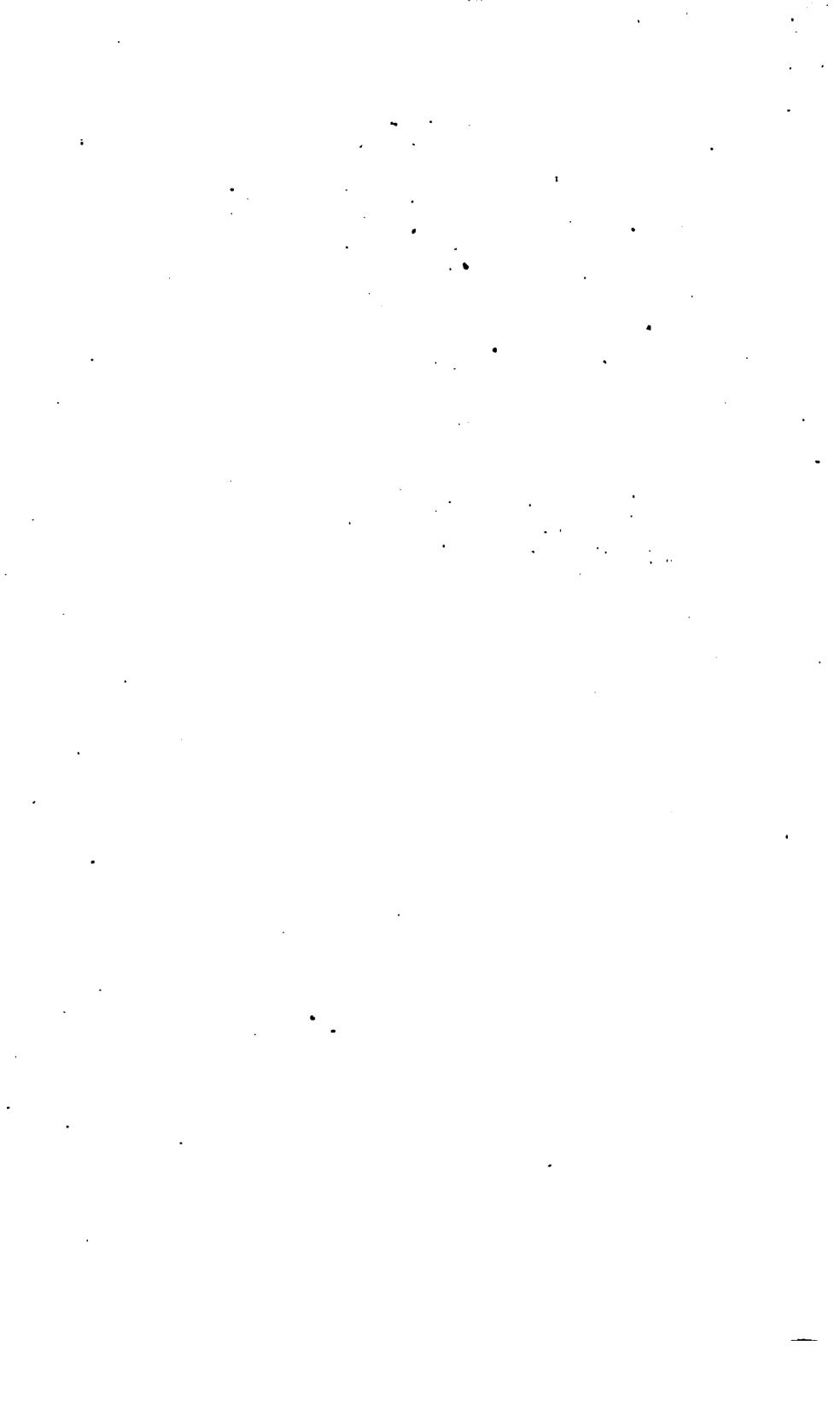

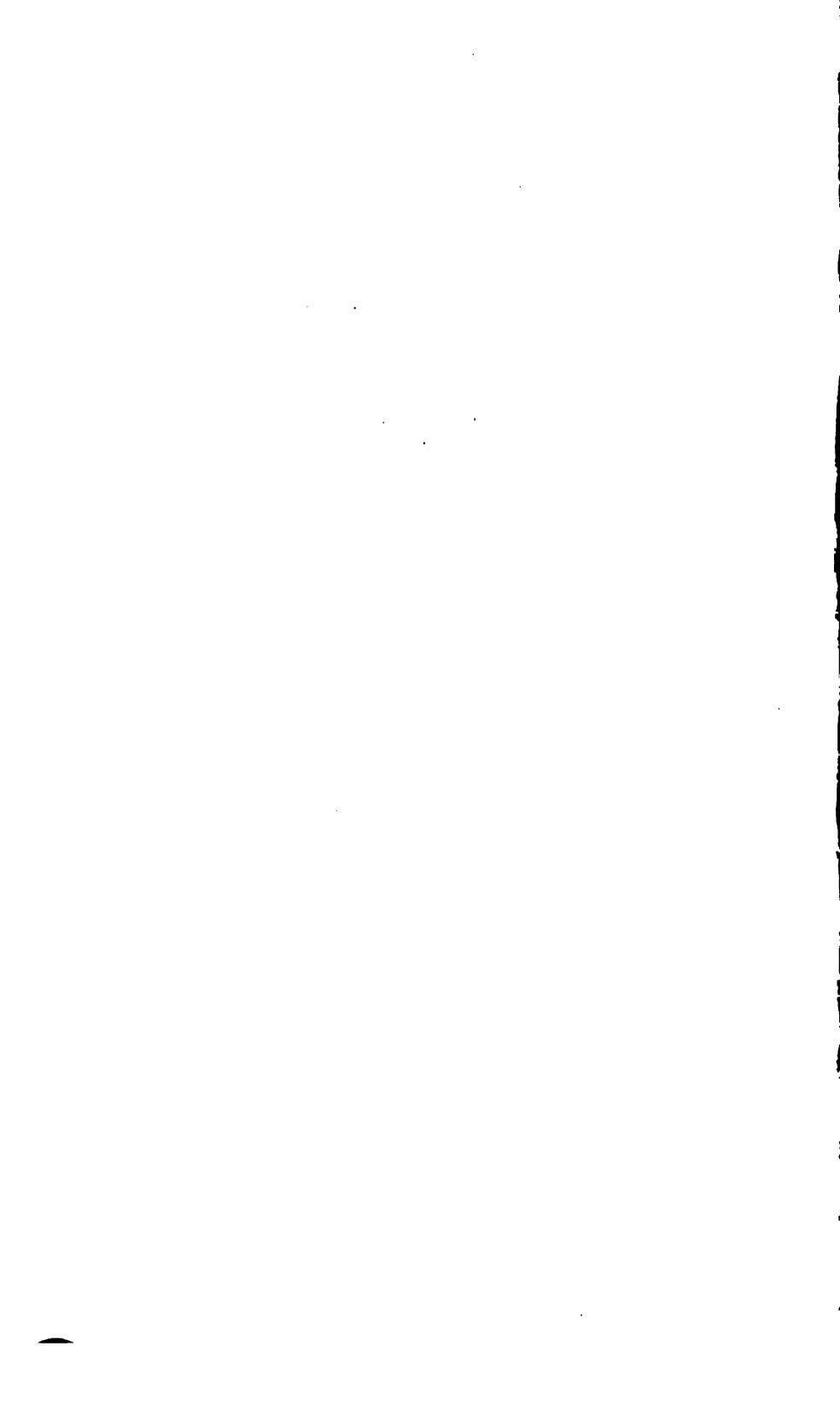

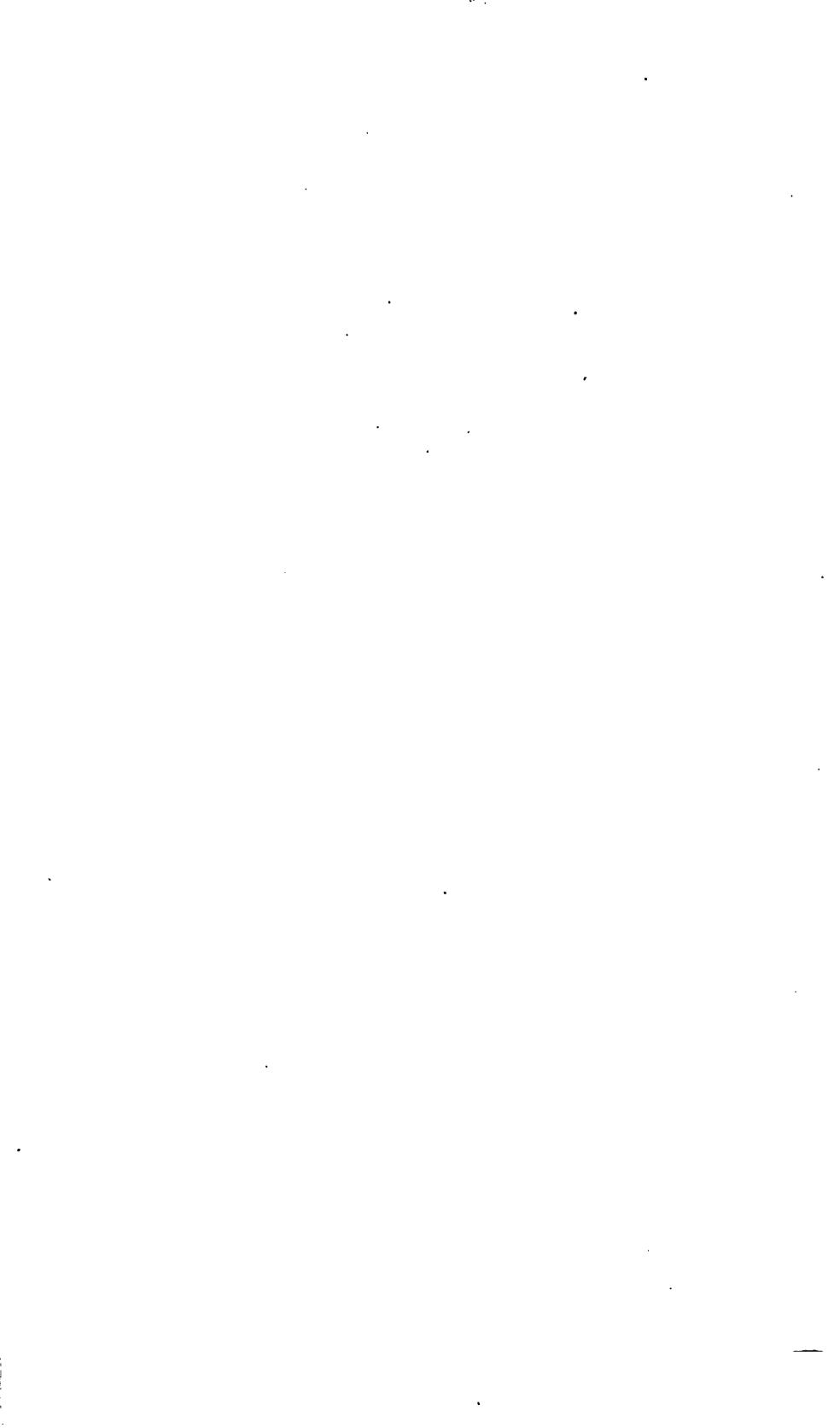

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| ;        |     |     |
|----------|-----|-----|
|          |     | ••• |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     | _   |
|          | •   |     |
|          | • . |     |
|          |     | •   |
|          | •   |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
|          |     |     |
| form 410 |     |     |